

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



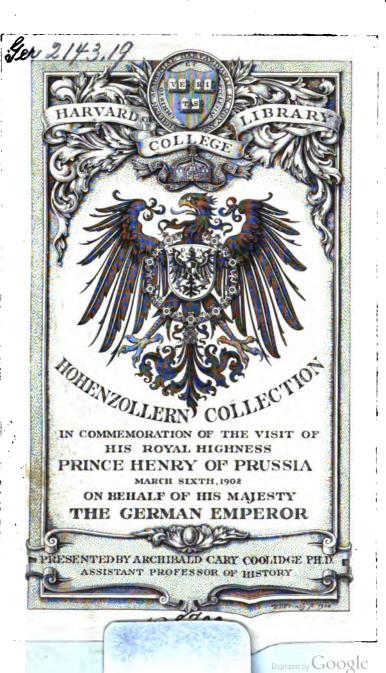

Die

## Deutsche Revolution

non

wilhelm Bimmermann.

Zweite Auflage.

Die

# Deutsche Revolution.

Bon

8.871

Wilhelm. Zimmermann,

Mitglied ber beutschen Rationalversammlung.

Zweite Auflage.



Rarlsruhe. Aunfineriag 1851.

Fer 2143.19

Harvard College Library

APR 1 1009

Hohenzollern Collection

Cift of A. C. Coolidge

### Vorausgänge.

Nicht allen Staatsumwälzungen geben Beichen und Barnungen voraus; es gibt auch politische Donnerschlage aus blauem himmel, ber freilich nur blau ift fur Diejenigen, welche furgfichtig nur bas Rachfte feben, und nicht, was hinter den Bergen ift. Die Machthaber in Deutschland hatten fich gewöhnt, bas Bolt für eine Uhr anzusehen, und für eine Sache ihres Beliebens, ben Zeiger baran jest etwas pormarts und bann wieder brei mal fo viel rudwarts zu breben. In Deutschland gab es zwar feit lange Zeichen und Warnungen genug fur den Sebenden; aber die Rurften batten es an ihren Bofen fogar eingeführt, daß man ihnen die lautere Bahrheit nicht fagen durfte, felbft von Denen feiner, die darauf beeidigt waren, zwischen Bolt und Fürft zu vermitteln, und die dafür die Berantwortlichkeit auf fich genommen hatten. Man hatte ihnen zu lange geschmeichelt, und fie hatten fich zu fehr schmeicheln laffen, als daß fie nicht hatten Alles glauben und fich einbilden follen. Der Rreis ihrer Boflinge und die Damen, benen fie ihre Reigung zuwandten, maren einft Die einzigen Quellen, aus benen die gurften die Runde über Die. Beitverhaltniffe ichopften. Die öffentlichen Blatter, in welchen redliche Manner mabrhaftig fich aussprachen, batte man fluglich ben Burften zu verdächtigen gewußt. Die beften mußte man vor ihnen ju verheimlichen; ja es ift Thatfache, und fann erwiesen werden, daß felbst von folden Blattern, welche taglich durch die Sand des Fürften gingen, einzelne Beilagen unterschlagen wurden, weil fie bie Lage des Bolles und die Seillofigfeit des bisherigen Syftems ihm auf-

gebeckt hatten. Die Bedrückung des öffentlichen Wortes war ohnes dieß in den lezten Monaten so unverantwortlich frech und zugreisend geworden, daß nicht nur die Gefahr, welche das Aussprechen der Bahrheit bedrohte, manchen freien Mann schücktern oder schweigsam machte, sondern daß selbst Denen, welche im Dienst der Wahrheit keine Gesahr scheuten, rein unmöglich gemacht wurde, auch nur bescheiden und rückschöltsvoll zu sagen, wie die Dinge und die Personen waren und lagen. Mehr als ein deutscher Fürst war in der Lage Ludwig XIV. "Wann wird ihre Frau entbunden," fragte der Herrscher einen seiner Höstlinge. ""Bann es Ew. Majestät gefällig sein wird,"" antwortete dieser mit tieser Verbeugung. So glaubte mancher deutsche Fürst, es komme auf ihn an, ob und wann die Zeit eine neue Geburt vollbringen solle oder nicht.

Aber je weniger die Wahrheit sprechen darf, desto mehr handelt sie im Stillen. Stille Basser sind tief, gilt auch in der Politik.

Wenige Stunden unterhalb des goldenen Mainz, da wo der deutsche Rheinstrom die mächtigen grünen Wasser rollt, zwischen Rebenhöhen diesseits und jenseits, hebt sich der Johannisberg empor, und oft sahen die Anwohner des Rheines mit verbissenem Ingrimm die Fahne auf dem Schloß ausziehen, das Zeichen, daß der Fürst der Finsterniß, der Fluch Deutschlands, Fürst Metternich angekommen war. Böse Dinge wurden da oben angesponnen, beim goldenen Rheinswein: Deutschland hatte es Jahre lang peinlich an sich erfahren, und die Männer und Frauen am Rheine wußten es. Aber mit Frenden sahen sie, und einigemal zur gleichen Zeit, eine andere Fahne ausgezogen, nicht die östreichische, sondern die deutsche Fahne, die schwarzsroth-goldene, unweit des Johannisbergs.

Oberhalb Destrich, mitten inne zwischen Beingeländen, die das feinste Gold des Rheins erzeugen, und zwischen dunkeln Waldgipfeln, am äußersten Ende des Dorfes Hallgarten, blinkt weiß herab zum Rheine ein bescheidner Landsiz, das Gut des im deutschen Bolke überall verehrten Johann Adam v. Ihstein. Da war es, wo schräg gegenüber dem Johannisberg, mit ihm auf dem gleichen rechten Rheinuser, die deutschen Farben vom Giebel des Hauptgebäudes flaggten, wiewohl nur an seltenen Tagen.

Itftein, ein Freiherr im edelften Ginne des Borts, mar wie noch heute, auch in den Tagen der schweren Noth des deutschen

Bolles der Mittelpunkt fur die Manner gewesen, denen die Lage des Baterlandes ju Bergen ging. Da sammelten fich Gleichgefinnte aus Baden, aus Burtemberg, aus Sachfen, aus Rheinbayern und aus Rheinpreußen. Sie mußten auf verschiedenen Stragen und auf Umwegen einzeln zusammenkommen, um die Aufmerksamkeit der Spione nicht auf Diesen Buntt zu lenten, welche Metternich's Polizei überall besoldet hielt, um die Schritte freier Manner gu vertund-Ihftein und Belder waren es, von welchen die erfte Anregung ju folden Busammentunften ausgegangen mar, feit bem Berbfte 1839. Der 3med mar, ber fest geschloffenen Partei ber Unterdrudung gegenüber auch auf Seiten der Freiheitsfreunde fich inniger gusammen gu fchließen und fur bas deutsche Bolt gemeinsam und nach gleichem Blan zu wirten. Auch an andern Orten, naments lich zu Sattersbeim und Leipzig traten biefe Manner gufammen, in Leipzig darum, weif die Sache bes Bolfes und die Freiheit baselbft von Robert Blum, tief eingehend in alle Rlaffen der Gefellichaft, geleitet und gefordert murde. Mit ihm mirften da und im übrigen Sachsen vorzugsweise Todt und v. Diestau, Schaffrath, Gunther und Joseph. Faft jedes Jahr war ein folder Berein für die Bollsfache, am baufigften unter den Reben von Sallagrten im Rheingau. Durch Briefe verftändigte man fich über Tag und Ort und Gegenftande der Befprechung; aber felbft diefe Briefe, weun Robert Blum und Iffein folde miteinander wechselten, murden mit der größten Borficht, in zuvor verabredeten Ausdruden und Bendungen behandelt, Damit nicht die lauernde Bolizei Metternich's, die das Briefgeheimniß nie beilig hielt, bindernd zwischen die Berathungen treten fonnte. Rlein war die Bahl der Bufammenfommenden, fie muchs mit jedem Sabr; als gulegt alle beutichen Lander durch Abgeordnete babei vertreten maren, gablte man nie über fünfzig, jugleich boch galt auch hier in vollem Sinn das Wort: "War auch die Babl nicht groß, Das Berg des gangen Bolfes mar bier, die Beften maren gugegen."

Man einigte sich hier besonders über bestimmte Antrage, welche auf den Landtagen der einzelnen deutschen Staaten zu stellen wären, wie über die Mittel und die Wege zur Vertheidigung der Volkssache mittelst der Presse. So hatten sich acht Jahre lang diese Bespreschungen der Vaterlandsfreunde, so sehr sie das innere und äußere Recht für sich hatten, in mehr als ein halbes Geheimniß hüllen

muffen, wegen der Gefahr, unterdrudt, oder als ftaatsverbrecherisch, als Hochverrath verfolgt zu werden. Die erste Bersammlung, welche aus dem bisherigen Dunkel frei in die Deffentlichkeit heraustrat, wurde im herbit 1847 abgehalten.

Unweit vom Saume des Odenwaldes an der Bergstraße, in dem lieblich gelegenen Heppenheim, wo die Reize der Landschaft und die guten Weine im Frühling, Sommer und Herbst jährlich viele Tausende von Fremden herbeiziehen, da fanden sich auch deutsche Männer zussammen, von der Liebe zum Baterlande dahingezogen, und zwar dießsmal weit zahlreicher als sonst. Zum ersten Wal wurde auch, was hier verhandelt wurde, aus dem Schooß der Versammlung selbst, durch die öffentlichen Blätter dem deutschen Voll bekannt gemacht. Der deutsche Geist sing an zu erstarken und muthiger aufzutreten, obgleich es noch keineswegs gefahrlos war; denn noch hörte man von neuesten Verhaftungen und Untersuchungen auf Hochverrath.

Die volksfeindliche Partei hatte bisher auf das stehende Heer; auf Gensdarmen und Polizeisoldaten, auf die rohe Gewalt der Bajonette und der Kanonen gepocht, man hatte sich lange genug Mühe gegeben, aus dem Militär eine unwiderstehliche, unter allen Umständen sichere Waffe gegen das Volk zu schaffen, ein Werkzeug, das zu allen Zwecken bereit wäre. In Hessen-Kassel zuerst hatte der souverane Landgraf, wie sich der nen zur Regierung gekommene Fürst zu nennen sich anmaßte, die Erfahrung gemacht, daß der Geist der neuen Zeit auch in das Geer eingedrungen war, und daß die Verschwörung der Fürsten gegen die Völker sich nicht mehr immer und überall auf die Soldaten verlassen könne. Das Beispiel, das Gemeine und Hauptlente in Gessen-Kassel gegeben hatten, war durch ganz Deutschland von bedeutender Nachwirkung. Das hob den Muth des Bolkes und seiner Kührer.

Ein kleiner Punkt im deutschen Lande, das Großherzogthum Baden, hatte seit lange den andern deutschen Gauen und Stämmen in volksthümlichen Bestrebungen vorgeleuchtet. Nirgends in Deutschsland ward so frei und so warm die Sache des Bolkes besprochen und versochten wie in der badischen Kammer. Das badische Bolk in der Mehrheit hatte gewissenhaft stets sein Bahlrecht ausgeübt, und gessinnungstüchtige Bertreter erwiederten das Bertrauen des Bolkes dadurch, daß sie seine Sache mit einer in Deutschland seltenen Be-

redtsamteit, mit Feuer wie mit Alugheit, und mit einer Ausdauer, die sich durch nichts ermüden und irren ließ, mit einem Muth, der vor Tendenze und Hochverrathsprozessen, nicht zurückschrack, dreißig Jahre lang vertheidigten. Bon der badischen Ständekammer aus wurde auch im Anfange des Jahrs 1848 ein Funken in's deutsche Bolt geworfen, ein einziges Wort, das in deutschen Gerzen aller Gane zündete. Das Wort hieß: Deutsches Nationalparlament.

Dieses Wort war schon in den Jahren 1814 und 1815 ausgessprochen, damals aber vom deutschen Bolke wenig begriffen worden. Schon damals hatten deutsche Manner gesagt: Wenn Deutschland nach Innen und Außen start werden solle, so muffen die verschiedenen Staaten, die den Gesammtnamen Deutschland führen, zu Einem großen Ganzen verschmolzen werden; der geharnischte Mann mit dem bedeutungsvollen Bündel goldener Pfeile im Wappen der verseinigten Niederlande habe zum Unglud lange genug dem Wappensschilde der Deutschen gesehlt; es muffe das Eine, das untheilbare Deutschland, nach dem bisher der Gedanke sich gesehnt habe, zur Wirklichkeit werden; es muffen die Deutschen eine Nation werden, nicht nur dem Namen nach in den Tabellen der europäischen Statistiker, sondern im Geist und in der Wahrheit, und die deutsche Bölkereinigung muffe vertreten sein in einem deutschen Nationalsparlament.

Damals hatten die Metternichs und ihre Genossen unter sich böhnisch gelächelt und gewizelt: "Die öffentliche Meinung soll damit gewonnen werden; die Bölklein sollen an die Möglichkeit glauben, daß sie ein Bolk werden könnten; in dieser neuen Liebelei mit den Bölkern und der öffentlichen Meinung wollen diese Liberalen dem Einfluß ein Ziel steden, den zu ihrem großen Berdruß die großen Mächte noch immer auf die innern Angelegenheiten der einzelnen deutschen Staaten ausüben und auszuüben berufen sind 1)."

Die Staatsmanner, die sich weise zu sein dunkten, hielten die Manner, welche diesen großen Gedanken damals hatten, theils für Narren, theils für Ehrgeizige, die aus Selbstsucht nach Bolksgunft haschen; ja diese deutschen Manner wurden sogar geradezu augeklagt:

<sup>1)</sup> Bortlich ausgezogen aus bem Bericht bes öftreichischen Gesanbten an ben Fürften Metternich, mitgetheilt von Combft.

Wie vormals die Jakobiner die Menschheit, so spiegeln jezt sie die Deutsch eit vor, um die Eide vergessen zu machen, wodurch ein jeder seinem Fürsten verwandt sei; sie wollen den Krieg der Deutschen gegen die Deutschen, und durch bittern gegenseitigen Haß, den sie durch ihren Gedanken unter den Stämmen hervorrusen, die deutsche Einheit gründen; sie wollen nur neue Umwälzung, keinen dauernden Justand, überall eigentlich nichts als sich selbst; und so wie die Pflicht, so sen auch die Geschichte von ihnen gleich gering geachtet, da Jahrtausende aus den Deutschen nicht ein Bolk haben machen können 1).

Rach der französischen Revolution von 1830 trat der Gedanke einer deutschen Nationalversammlung mit neuer Macht hervor. Die Berhältnisse zwischen Nord, und Süddeutschland lagen aber damals so gespannt, die Preußen waren größtentheils noch so sehr Preußen und nicht Deutsche, noch so voll eines absonderlichen Selbstgefühls, das die andern Stämme abstieß, und die preußische Regierung war noch so unzeitgemäß, daß dieser Gedanke, kaum aufgetaucht, wieder übersluthet wurde von den folgenden Ereignissen. Nur die voraus, sehnden Bolksfreunde in Deutschland bewahrten in ihrem Innern den Gedanken einer deutschen Nationalversammlung und verknüpsten damit ihre Hossnung auf die Jukunft des Vaterlandes. In jenen Besprechungen kam man oft auf diesen Gedanken zurück, und es wurde mehr als einmal mit goldenem Rheinwein darauf angeklungen.

Es war am 22. Februar 1848, als in der badischen Rammer der Antrag auf eine deutsche Nationalversammlung gestellt wurde und auf Aushebung des Bundestags. Dem Abgeordneten Baffersmann von Mannheim war die Aufgabe zu Theil geworden, diesen Antrag zu entwickeln. Er that es, beredt und klar.

Er wies nach das Unglud der bisherigen Zerriffenheit Deutschlands, das in Einzelgewalten auseinander gefallen, und den Werth und das Bedürfniß einer festen politischen Form. Er zeigte die Unzulänglichkeit des bisherigen Staatenbundes und verlangte einen

<sup>1)</sup> Börtlich aus ber Schrift bes preußischen Geheimenraths v. Schmalz, "lleber politische Bereine," Seite 12 und 13. Man vergleiche biese Borte mit bem, was gewiffe Leute heute ben Mannern bes Bolts noch zu sagen wagen. Richts gelernt und nichts vergeffen; immer bie Alten und bas Alte.

Bundesftaat, worin die Rechte der Bolfer, ihre Gefeze und politifchen Ginrichtungen Gegenftand gemeinsamer Berathungen fein follten. Bas die Stimmen in öffentlichen Blattern fo lang, fo beredt und fo unermudlich den gurften und Boltern gefagt hatten, das faßte der badifche Abgeordnete in iconer Rurge und Rlarheit noch einmal jusammen. "Ich weiß es, sprach er, ein vollftandigerer Umfturg bes feit dreiunddreißig Jahren gehandhabten Grundvertrags, als durch den Bundestag gefdieht, ift nicht bentbar. Die Bundesftaaten verlieren einen wichtigen Theil ihrer Selbftherrlichfeit, und aus dem vollerrechts lichen Berein wird eine Beborde, die fich in die innerften Angelegenheiten ber Staaten, in die Ginrichtung der Schulen, in die Gefeggebung der Breffe, in die Gerechtigkeitspflege mifcht; es wird eine oberfte gefegge bende Gewalt daraus, die ihre Befcluffe auch gegen ben Billen ber einzelnen Staaten mit Baffenmacht durchfegt. In der Thatigfeit des bisberigen Bundestags wohnt ein Beift, von dem eine edle Nation fich abwendet. Der Buftand, in den wir hiedurch gerathen find, ift ein rechtlofer, ein icallicher, ein gefährlicher. Gine Umtehr thut Roth. Für die Biedergeburt von Deutschlands politischer Größe gibt ber Bund, wie er ift, teine hoffnung. In feiner jezigen Berfaffung ift er der Rabigfeit baar, der Nation jum Segen ju gereichen. es nicht einfach und flug, da das Streben nach gemeinfamen Gefegen bei den Regierungen vorhanden ift, mare es nicht das Raturlichfte, wenn man Bevollmächtigte ber einzelnen beutschen gandtage beim Bundestag fich versammeln ließe? Benn auch Oldenburg mit einer Berfaffung gurud ift, tonnten boch felbft die öftreichifchen Stande vertreten fein, und das bin ich von der Ginficht und Baterlandeliebe aller deutschen Standeversammlungen überzeugt, daß fie einwilligten, Die Mehrheitsbeschluffe einer folden Bertretung beim Bundestage, Die aber eine mahre und wirkliche freie Bertretung ber Ration fein mußte, follten fur Alle bindende Rraft haben. Aus einem allgemeinen beutschen Ständesaal wurde mehr Schug fur bas gemeinsame beutsche Baterland erbluben, als alle unsere ftebenden Beere ibm gemabren tonnen. Die bobe Rraft einer gemeinfamen Bertretung wurdigt in unfern Tagen Niemand beffer, ale die Feinde der deuts fchen Nationalitat. Rur in einem freien Barlament ift Die Rraft einer Nation bewahrt. Bas ware England ohne fein Barlament! Mit einem deutschen Parlament aber mar fein Basler Friede, fein -

Rheinbund möglich. Nordamerita bat fich zu einer großen Nationaleinheit, als eine Bundesmacht, als ein Bundesftaat festgestellt. Bahrend jeder nordamerifanische Ginzelftgat in feinem besondern Rreis in Gesegebung, Rechtspflege und Berwaltung volle Gelbft. berrlichfeit hat, erhebt fich über ihnen die fefte Gliederung einer Reichsgemeinde mit einer gefezgebenden und vollziehenden Gewalt, einer Rinang und Militarverfaffung, mit dem Recht über Bundniffe, Rrieg und Frieden, mit der Bertretung der Nation nach Innen und Außen. Diefe machtige Bundeseinheit hat Amerita zu einer fruchtbaren Mutter von Staaten gemacht, fie führt dieselben in die Bolferfamilien ein, fie gieht fie groß, fie birgt eine neue Butunft, die Butunft ber neuen Bie viele Bergleichungspunkte finden fich in. ber Geschichte Diefes Landes nicht mit unfern Berhaltniffen und Bedurfniffen! Sind boch der vereinigten Staaten von Amerita faft fo viel ale ber vereinigten Staaten von Deutschland, und der Bundeszwed der einen wie der andern: die Aufrechthaltung der Intereffen und der Burde Offenbar ift ein Bund, der inmitten ber einer großen Ration. friegsgerufteten Großmächte ber alten Belt feine Bestimmung erfüllen foll, in noch höherem Grad einheitsbedurftig als diefes Amerita. Deutschlands größtes Bedurfnig ift, nicht eine Revolution, sondern eine Reform, eine Reform feiner Berfaffung." Der Redner ichloß mit dem Untrag auf Bertretung der deutschen Standefammern am Bundestag, dadurch folle ein ficheres Mittel gur Erzielung gemeinfamer Gefeggebung und einheitlicher Rationaleinrichtungen geschaffen Als Grundbedingungen der Birffamteit einer deutschen Rationalvertretung ftellte er auf: die bindende Rraft der Dehrbeitsbeschluffe, ohne welche es feine Freiheit gebe, und die Deffentlichkeit, ohne welche keine beilfame Berftarkung des National - und Ginheitsgefühls gegenüber bem Ausland bentbar fei.

Die badischen Staatsminister v. Dusch und Bekk waren gleich zur Hand, so recht im Geiste Metternichs, den Antrag für rein unspraktisch und höchst bedenklich zu erklären, und die badische Kammer zu verwarnen, sich in so etwas einzulassen. Der Antragsteller, erwiederte v. Isstein, wird sich den Dank des ganzen deutschen Boltes erwerben. Den Antrag zu unterstüßen ist Pslicht. Seit den Befreiungsskriegen hat man dem Bolke das ihm feierlich Bersprochene nicht gewährt; zur Stunde noch hat der Bund für das eigentliche Bolk

Aus dem Bergen des deutschen Bolles hat der Annichts getban. tragfteller geredet, fagte Scheffelt. Mit dem Antrag mußten wir Bieles hingeben, fprach Bittel, aber ich bin bereit dagu; benn es ift auch Großes zu gewinnen - ein Baterland. Der Antrag wird feinen 3med erreichen, wenn auch weder beute noch morgen. ift jegt in Deutschland gur Erfenntnig getommen, daß es teine mabre Freiheit ohne Ginheit gibt, und wenn wir auch den Zag nicht erleben, wo das Zwiegeftirn von Freiheit und Ginheit auf uns bernieder leuchtet, fo wird uns doch die Frende nicht entgeben, die Morgenrothe beffelben begrußen gu tonnen. Belder ging viel muthiger beraus mit ber Sprache als Baffermann. Bird mo, fprach er, im europäischen Bolferverband von Deutschland gesprochen? Gind nicht die Deutschen in der Fremde jeglicher Billfur preisgegeben, find wir im Junern eine Nation? Rein, der Bund verbietet uns die freie Einigung. Un's Baterland zu benten mird bei uns als Berbrechen verfolgt, Turnvereine, Befangfefte, Alles mas auf Baterlandifches binauslauft. Diefe Buftanbe find zu unnatürlich, als bag fie fortbefteben tonnten. Bo man in den einzelnen Staaten die Areibeit unterdruden will, ba beruft man fich von der Minifterbank auf die "oberfte Behorde," die also auch über dem Sochften, dem Rurften, ftebt. Benn aber Staatsmanner nur auf die Bufunft verweisen, so wird fich bas Bedürfniß felber gewaltsam Babn brechen. Durch die Drobungen mit Revolutionen, entgegnete Staaterath Beft, wird man mehr reigen, und ben Biderftand gegen die bier gebegten Buniche ftarter machen, als wenn man im Zon ber Mäßigung Rein Bort, fagte Beter darauf, wird fo gewaltig bei ber gangen Ration widerhallen, als bas Bort beutsches Barlament. Nicht unfer-Beg ift bedeutlich, fondern ber entgegengesezte ift es. Der Gedante der Affociation, fprach Seder, geht jezt durch alle germanischen Bolfer. Ueberall bilden fich neben dem Bunde Congreffe megen bes Sandels, bes Rechts, ber Poft. Dieje Congreffe find nichts weiter, ale die Unfange einer preugischen Segemonie.

Solche, die stets hinter den Ministern drein gingen, wie Anapp, witterten schon Blut und Schaffot. Ber sich gegen den Antrag ausspricht, meinte dieser, kann leicht des Bolksverraths verdächtigt, selbst zur Gnillotine geführt werden, dieß soll mich aber nicht abschrecken zu zeigen, daß der Antrag fur Baden von entschiedenstem Nachtheil ift.

Ein foldes Parlament wurde fich bald fouveran erklaren und aus Deutschland eine Republit machen. Rounen Sie denten, daß Fürften und Regierungen jemals ibre Ruftimmung zu einer folden Sache geben werden? Der Untrag ift auch im Intereffe unferer Freiheit gefährlich, da wir um unsere badischen Berfaffungerechte gebracht murden. Bei diefem Umfturg mußte der Rame Baden untergeben, Baden murde in der großen Maffe verschwinden. Ich erklare mich mit aller Entschiedenheit gegen Diesen Antrag, der feine Reform, fondern eine Revolution bezwedt. Buff, ber Bertreter der firchlichen Bartei, fürchtete fogar, ein Parlament wurde nur ju noch mehr Berriffenheit in Deutschland führen. Aber ber Antrag ging mit allen Stimmen gegen fuuf burch und murbe gur weiteren Berathung in die Abtheis lungen verwiesen. Doch ebe es noch bagu fam, traten Greigniffe ein, welche nicht nur Diejenigen übereilten, welche engherzig, furzfichtig oder rudgangig waren, sondern auch hell- und weitsehende Staats. manner, ja felbst die tubnften hoffnungen der Freunde des Bolfs und der Freiheit.

Roch lief das Zauberwort deutsches Parlament durch die ferneren deutschen Gauen, und die Deutschen hörten es mit freudiger Berwunderung und Begrüßung, als die Kundeüberden Rhein herüber rollte, daß Paris in Revolution sei und Ludwig Philipp abgedankt habe. Roch hatte man sich von diesem Eindruck nicht los gemacht, noch stritt man sich über den neuen Gang, den die Dinge nun nehmen dürsten unter der Regierung der Herzogin von Orleans, da Ludwig Philipp zu Gunsten des minderjährigen Sohnes derselben, seines Enkels, abgedankt hatte; als die Gewißheit überraschte: das ganze Haus Orleans ist gestürzt, auf der Flucht, der Thron verbrannt, die Republik Frankreich ausgerusen, und mit Jubel und Begeisterung allwärts von den Franzosen anerkannt.

Es klang Vielen wie ein Unglaubliches, wie ein Traum, wie ein Mahrchen. Man hatte sich in Deutschland so lange gewöhnt, und mit französischem Gelde bezahlte deutsche Schriftsteller hatten eifrig dafür gearbeitet, in Ludwig Philipp den weisesten der Könige, den Napoleon des Friedens, den von der Vorsehung gesandten und zum Heil Europas aus so vielen Lebensgesahren wunderbar gesretteten Mann zu sehen, und sehen zu lassen. Selbst die Staatsmänner des Rückgangs glaubten daran, die jungen Leute bei den

Befandtichaften und in ben Gemachern bes hofes und bes Abels schwuren darauf, daß kein größerer Ropf fei in Europa als Ludwig Rur Diejenigen Manner, beren Berg und Auge frei mar, und die recht faben, weil fie recht fühlten, hatten feit lange erkannt, wie Ludwig Philipp, ber Schlaue, felbst einen Stein nach bem andern von der ftarfen Grundlage wegriß, auf der er feit 1830 ftand: fie hatten es oft vorausgesagt, er tonne und werde durch den erften zufälligen Anftog fallen 1). Und ber fluge und feine Staate. fünftler, der alle Belt betrogen, der felbst mit dem flugen feinen Rabinet der Britten ein gludliches Spiel gespielt hatte, fiel wirklich, fiel tief und gang, eben weil er nur immer liftig betrogen, fluglich getäuscht und dadurch bewirft batte, daß im entscheidenden Augenblick felbst ein ernftliches Zusagen und Thun von der unendlichen Mehrzahl des Boltes in Paris fur Trug und Taufchung gehalten, und das Unglaublichfte von ibm geglaubt wurde. "Man bat uns verrathen, rief das Bolt; feht ihr, man belügt uns, man will uns narren." Der alte Fuchs Ludwig Philipp fiel in die Schlinge, Die er andern so oft gelegt hatte; er mar zu klug gemesen und hatte zu fpat anfangen wollen ein Bischen ehrlich zu fein. Bas am Morgen noch fein Republifaner in Paris hoffte oder nur traumte als in nachster Butunft möglich, bas war icon Mittags Birklichkeit: bie Tuilerien waren vom Bolle erfturmt, ber Thron an ber Julifaule verbrannt, als Gubne für das Berbrechen, das vom Julithron gegen die bort begrabenen Belben ber Julirevolution begangen worden ; ber Ronig mit Silberhaaren des Greifen, der vor fast achtzehn Jahren aus dem Saufe feiner Bluteverwandten die Rrone entwandt hatte. der Frankreich, das ibn erhoben, langfam gebraten und deffen Rett in seinen eigenen Rugen verwandt hatte; Der große Spefulant, beffen Reichthumer mit der Berarmung des gangen Bolfes ftundlich gewachsen waren, und ber, angestaunt wegen feines staatsmannischen Berftandes, unverftandig genug gewesen war, ju fpat einzulenten :

<sup>1)</sup> Selbst der Wiz war prophetisch. Glasbrenner's Bolfstalender auf das Jahr 1848 enthielt Prophezeiungen für jeden Tag des laufenden Jahres. Zum 26. Februar war darin bemerkt: "Das Pariser Handlungshaus Ludwig Philipp und Sohn macht Inventur, und ist bestürzt darüber, daß die Passiva übersteigen."

diefer Ronig mußte unterwegs auf der Flucht in der erften Berberge, wo er zu halten magte, die Grofchen zusammenborgen, um feine einfache Mablzeit gablen zu tonnen, und in furchtbarer Bitterung und Jahreszeit, frierend, in Bauernfleidung, tagelang an ber Rufte bin und ber irren und fich in den hutten armer Röbler bettelnd versteden, jeden Augenblid in Todensangft, von der Rache des Bolls gefunden und gerichtet zu werden: Tagelang verweigerte ibm ber himmel felbst die Rettung , und bas Meer ftraubte fich, ibn aufzunehmen und ibn binuber zu tragen an das rettende Giland, wo die Freiheit felbft ben gefturzten Defpoten und ihren geachteten Bertzeugen gestattet, an ihren Berd fich zu fegen, ficher vor der Rache der Bolfer, aber nicht vor ihrem Gemiffen. Das flang wie ber Graus eines Mahrchens und mar doch fcredliche Bahrheit, ein mirtliches Stud Befdichte, bas alle Die erschredte, burchschutterte und betäubte, die als Liebhaber des Bestebenden an die ewige Dauer beffelben, der Dinge wie der Menschen, glaubten, und fo lange gewiß maren , daß es morgen wie heute fein werde. Die faben nun auf einmal den Schland der Revolution wieder offen, und das Spftem, auf das fle geschworen batten, in den ausbrechenden Rlammen verzehrt. Und die welche um die deutschen Throne fanden, wie die welche darauf fagen, borten ichon mit dem feinen Bebor ber Angst die Revolution vor ihre Saufer und an ihre Leiber heranrauschen. Gin Schreden, ben man gefeben haben muß, und ber fich nicht beschreiben lagt, durchzitterte die Leute des alten Spftems. Denn auch in Deutschland faft überall hatte man in dreißig Jahren ununterbrochenen Friedens, fur das Bohl des Bolle wenig, fur die nationale Ehre nichts, gegen die Freiheit Alles gethan. Diefer Troz, ber fich allen brangenden Reformbedurfniffen entgegenstemmte und hartnadig nichts that, oder bas Gegentheil von dem, mas die Beif und das Bolf forderten; diefe blinde Leidenschaftlichkeit, mit der man Die Stimmen der öffentlichen Meinung als das Geschrei einzelner weniger felbstjuchtiger Schreier gurudwies; Diefe Ungerechtigfeit, mit ber man an den festgestellten Rechten des Bolfes feiner und gröber herumschnitt; dieses Sichbereichern und Bohlleben auf Roften bes Bolts, welchem Digwachs, Theuerung und Arbeitelofigfeit die Beduld abschwächten, mabrend in Umlauf gesezte Gedanten die Grundlagen des Bestehenden untermublten — das hatte in Frankreich ben

Umfturz herbeigeführt, und das alles fand fich mehr oder minder in Deutschland auch fast aller Orten.

Darum war man jest überall an den Sofen fo bereit, Ginraumungen und Berwilligungen ju machen. Um nicht die ganze alte große Schuld an das Bolt zahlen gn muffen, eilte man, mit Abichlags. gablungen bas ftets gutmutbige und bankbare ju gewinnen. eilte um fo mehr, je mehr man bisber bamit noch gefaumt batte, felbft ba, als man in Italien feit Monaten foon ben fo lange gemaltfam niedergehaltenen politifden Beift in einer Reihe von Rund. gebungen erwacht fab, und enticoloffen, Die ftaateburgerliche Freiheit und die nationale Gelbftregierung fich zu erringen, und je mehr jest feit dem 23. und 24. Februar ploglich fogar Frankreich in flegreicher Revolution daftand, und zwar ale Republit, und daran ging, ben Staatshaushalt grundlich zu verbeffern, die Ungleichheiten Des gefellicaftlichen Lebens auszugleichen, eine neue, die nationale Gelbftregierung verburgende Berfaffung ju ichaffen, und alle Rlaffen der Nation in Urversammlungen und gewählten Ausschuffen gur unmittelbaren Gelbsthatigfeit berief.

### Nachwirkung der pariser Ereignisse auf die einzelnen deutschen Staaten.

Richt der Sturz bloß an und für sich, sondern die Art des Sturzes Ludwig Philipps wirfte nach beiden Seiten tief einschneidend, nach der Seite des Rudgangs wie nach der Seite des Fortschritts. Die Rüdschrittspartei, die Partei, welche die Bölker wieder in den alten Zaum bringen wollte, hatte auf zwei Saulen ihre Plane gebaut; die eine Säule war der unbedingte Gehorsam der Soldaten, der Bajonette und der Kanonen; die andere Säule war die bedingte Ergebenheit der Geistlichkeit. Diese Säulen glaubte man für lange sest den Barteien, und diese beiden Säulen waren in einer Nacht unter jenem Gewölbe des Rüdgangs gewichen, daß es zwischen ihnen

Digitized by Google

Die beutide Revolution.

aufammenfturate. Der von Ludwig Philipp fo febr gehegte und in feinem Frieden fett gewordene Stand ber Boblbabigfeit und die größtentheils baraus genommene Rationalgarde maren am erften von dem Ronig und dem Ronigthum abgefallen. Man batte in ibr fo lange die Leibwache des Friedens und der bestehenden Buftande geseben; fie batte fich fo oft brauchen laffen, die Aufwallungen Des Boltszorns ju dampfen, und ploglich im Feuer der Revolution ichmola bas metallene Band, welches fie mit bem größten Egoiften Europa's verbunden batte. Bie die Nationalgarde, fiel alsobald das Beer ab: das Beer folgte den Mannern unter feinen gubrern, welche Charafter batten, und welche durch Berdienst auf dem Reld der Chre Rubrer geworden waren. Das maren die Manner, welche die Schlechtigfeit Derer verachteten, die im Borgimmer ihre Generalsmurbe ericblichen batten, und die barum, von ihren Mitgeneralen und dem Seer bisber im Stillen migachtet, jest in der Stunde der Enticheis dung nirgende Bebor fanden.

Aber auch die Geiftlichkeit fiel ab. Der Erzbischof von Paris eilte, die Republit anzuerkennen.

Das überraschte, das erschredte, das erhob zu Muth und hoffnung. Sebeu wir zuerft, welchen Eindruck Diefe Ereigniffe im beutschen Norden und in der Sauptstadt Berlin machten. Rach allen Schilderungen mar der Eindrud gang außerordentlich. Leute, die fich fonft nie um Politit befummerten, faben mit angftlicher Begierbe ber Lofung der dortigen Dinge entgegent. "Die mubevolle Arbeit fo vieler Sabre in wenigen Stunden gerftort! feufzten die Ginen. Der ftolge Minister Buigot, der mit verachtungevollem Sochmuth auf feine Gegner noch vor wenigen Tagen berabsab, schimpflich gefturzt, und der Rache oder Gnade feiner Zeinde preisgegeben!" - "Go endet, fprach ein Auderer, Die unbegrangte Leidenschaft ber Berrichsucht, ber unerfättliche Durft nach ber Gewalt, fie hatten in ihm alle boberen Gefühle erftidt, und ibn jum Abfall von jenen großen Bedanken ftaatsburgerlicher Freiheit gebracht, deren rubmvoller Rampfer er einst in jungeren Sahren gewesen. Damals war er weniger reich freilich an Glanz, aber reicher an Berdienft und an wahrem Ruhme."

Ganz Berlin war voll Bewegung und Beweglichkeit. Nicht bloß auf die Gemuther der Einzelnen, sondern auch außerlich erkennbar auf den Gang der Geschäfte und auf die Leitung der Staatsange-

legenheiten übten die ungehenern Ereignisse ihre Rüdwirkung aus. An allen öffentlichen Orten sah man die Leute in Gruppen beisammen stehen, einer auf einem Stuhl oder einem Tisch las vor dem Zuhörerkreis das Neueste aus Paris; in allen Klassen der Gesellschaft sprach man von weiter nichts als von den Folgen und Möglichkeiten; an gewissen Orten sprach man davon, Truppen marschiren, Maniseste erscheinen zu lassen; man erinnerte sich des Thuns von 1791, aber nicht seiner Folgen. Der Ministerrath, dem der König persönlich vorsaß, besschloß, sofort alle militärischen Anstalten zu tressen, um jedem Uebersluthen der Bewegung über die preußische Gränze thatkräftig entgegen zu treten, und um andererseits jeder Störung des Friedens, die möglicher Weise daraus solgen könnte, sogleich zu begegnen.

In den hochsten Rreisen in Berlin dachte man vorerft an feine Nachwirfung auf preußische Berhaltniffe im Innern; aber man fürchtete um fo mehr, die Bewegung in Frankreich werde über die Brangen berausbrechen und den europäischen Frieden ftoren. Gbenfo fürchtete man, die Bewegung in Oberitalien mochte durch die Parifer Ereig. niffe neuen Stoff erhalten, und durch einen Ausbruch in der Lombarbei die öftreichische Regierung zu einem thatfraftigen Ginschreiten Da Breuffen in Diesem Kall nicht unthatig aezwungen werben. bleiben tonnte, fo traf man alle Borbereitungen jum Rriege mit Franfreich. Die Gefichter am berliner Sof waren um fo mehr lang, weil so eben erft der preußische Gesandte in Baris, herr von Radowig, ber fur einen Propheten galt, bei feiner Rudfehr die parifer Berhaltniffe als "unzweifelhaft ficher und fest tonfolidirt" geschildert, und man es glaubig fo aufgefaßt batte. Darum mohl auch Die Bereigtheit gegen Frankreich. In einer großen Gefellichaft, in ber auch der Pring Friedrich von Preugen zugegen mar, fprach man von den jungften Ereigniffen in Baris, Die Damals erft bis gur Berufung Mole's befannt waren. Rein, fagte ein hochgeftellter Officier, die Birthichaft ift nicht zu dulden, der König von Preugen muß einschreiten, die Ruffen muffen wieder an den Rhein. Giner trat zu dem Pringen und bat ibn, er moge gur Beruhigung ber Anwesenden erklaren, daß dieser Ruffenfreund nicht die Meinung bes toniglichen Saufes ausgesprochen. Ich bin nicht im Fall, antwortete ber Bring, über die Gefinnung des toniglichen Saufes Austunft

geben zu tonnen, glaube aber, daß jener herr eben so wenig dazu im Stande ift. — Das begab fich zu Duffeldorf.

Am ftartften naturlich war die Aufregung in den Landschaften, welche an Franfreich grangten oberihm naber lagen. In den Rheinlanden ließ fich in den erften Tagen eine leife Ueberftromung nach Beften nicht verkennen. In der rheinischen Sauptstadt, in Roln, war Jubel und Befturzung gleich groß. Bar doch Roln einft eine frangofische Stadt, noch herrschte ba frangofisches Beseg, und frangofische Sympathien waren gwar nicht überwiegend, aber doch nicht gang erloschen. Die Republit in Frankreich! Gin Blousemann unter ben Sauptern der Regierung! Gleichheit und Bruderlichkeit: Das war für das Rolner Bolt gum Entzuden, und die Marfeillaife fpielte in allen Caffeebaufern mit Gefangbegleitung. Umfonft zischten anbere barein und ließen gur Gubne bas "Beil bir im Siegerfrang" fpielen, aber die Rufit murde ausgepfiffen, fie mußte verstummen. Betroffen, Lots Salgfaule gleich, ftanden die fonft ficherften und erhabenften Leute, die Raufleute, die Banquiers, die Befigenden, Die Bersonen von feiner Bildung. Die Manner aber traten gusammen und forderten die bedeutenoften Abgeordneten der Rheinproving auf, · foleunigst in Roln fich zu versammeln. Sie waren einig darin, daß Breugen, dag Deutschland fich vor allem innerlich ftarten muffe, und daf die neuefte Revolution ju Paris ftarter als irgend etwas predige, wie gefährlich es fei, Bugeftandniffe ju verfpaten. Die Berufung bes vereinigten gandtags, die Erfüllung lang gebegter und ausgesprodener Bunfche erwarteten fie ohne Aufschub von der preufischen Regierung, und in einer freifinnigen Berfaffung faben fie die Burgfchaft fur die Bereinigung aller politischen Parteien um den Thron. Das Digvergnugen über bas, was bisher ju Berlin gefchah, mar in den Rheinlanden allgemein; trat indeß auch die Abueigung gegen bas Berlinerthum und die fteife Bornehmheit ber Junter in Der Mart, gegen ihr unzeitgemäßes und bem Bolte feindseliges Auftreten ftart bervor, fo war doch die allgemeine Stimmung in wenigen Tagen fo weit von der Neige nach Weften gurud gefommen, daß man fich mit dem übrigen Deutschland verwachsen fühlte. Die Aufregung flieg mit jeder Stunde, mit jeder Rachricht aus Frankreich und dem füdlichen Deutschland. Es zeigte fich, wie machtig Gifenbahnen und Dampfichifffahrt in diesen entscheidenden Tagen mitwirkten, die ents

ferntesten Gauen Deutschlands miteinander zu verbinden, und Gedanken und Begeisterung mittheilend weiter zu tragen. Auf dem Domhof war eine große Bürgerversammlung. Die Besprechung bewegte sich im gesezlichen Geleis, so entschieden auch der Geist der Versammlung war. Die Freiheit der neuen Zeit mit ihrem ganzen Ernst und ihrer Entschlossenheit war über die sonst so sassenstustigen Kölner gekommen. Kein Karneval! so lauteten die öffentlichen Aufforderungen; die Zeit ist ernst, sehr ernst, die Erde bebt unter unsern Küßen — wer darf da noch den Narren spielen? Bürger Kölns, Mainz, die Schwesterstadt verzichtet auf ihren Karneval, wollt ihr weniger thun? Eure Stadt ist die erste des Landes — dürsen ihre Ränner Possen treiben, wenn sich das Geschick der Völler entsscheidet? Es ist eine große Zeit; zeigt, daß ihr sie begreift und ihrer werth seid.

Zwar erklärte ein anderer Theil der Bürgerschaft, sie werden den Karneval halten, weil die Borbereitungen dazu schon gemacht und Tausende von Gewerbsteuten sonst im Schaden seien, weil er zu tief in die gewerblichen Berhältnisse eingreise, und weil sie weder muthe noch hoffnungslos in die Zukunft schauen und in den ernsten Ereignissen keine Beranlassung zur Trauer sinden.

Der Sache nach waren die Kölner eins, besonders die Berssammlung auf dem Domhof. Die Bersammelten verschmähten es mit Unwillen, ferner auf den 22. Mai 1815, auf den sogenannten Rechtsboden sich zu beschränken. Bor allem wollten sie eine Bersassung mit Bolksvertretung auf den breitesten Grundlagen des Bahlrechts, mit Berantwortlichkeit der Minister und entscheidendem Stimmrecht der Bolksvertreter; unbedingte Freiheit der Rede und der Presse; freies Bereinsrecht und Bersammlungsrecht; Berminderung und allmählige Abschaffung des stehenden Heeres; Einführung allgemeiner Bolksbewassnung; Bahl der Führer durch das Bolk; Gleichheit vor dem Gesez ohne Unterschied des Bekenntnisses; ein deutsches Barlament.

Die Bersammlung ging von dem Grundsaz aus, es sei nicht erft zu untersuchen, in wie fern die Ansprüche darauf bereits in bestehenden Gesezen ihre Begründung sinden; das dringende Bedürfnist darnach sei vorhanden, es mache sich unabweisbar geltend, das sei genug. "Wir wollen nicht länger bitten und betteln, so wurde ge-

fprochen. Wir bringen unsere gerechten Forderungen vor den Thron."
Nach dreiftundiger Verhandlung verließ die Versammlung den Saal in Rube.

In febr großer Rahl hatte das Bolt auf dem alten Martt fich eingefunden. hier faß ber Stadtrath feit 3 Uhr Mittags und berieth gleichfalls über Schritte im Beifte ber neuen Beit. 7 Uhr Abends wurde eine Abordnung von folner Burgern ange-Einige hundert Berfonen, fast alle aus der arbeitenden Rlaffe, fanden fich in dem großen Saale vor dem Sizungsfaal ein. Ihr Sprecher mar der gewesene Artillerielieutenant von Billich. Sie übergaben die obigen Bunfte mit Bufagen, welche die Burgerversummlung nicht genehmigt hatte, als Forderungen des Bolfes. Die Bufage waren Sous der Arbeit und Sicherstellung der menfchlichen Bedürfniffe fur alle, und vollständige Erziehung aller Rinder auf öffentliche Roften. Diese Forderungen des Boltes waren in Maffe gedrudt vertheilt worden. Billich gab ju jedem Bunkt eine nabere Begrundung vor bem Rath, und laut und heftig ftimmte bas Der Oberburgermeifter fprach jum Bolt, aber er befriebigte nicht. Man brang barauf, daß ber Stadtrath die Forderungen des Bolfes zu ben feinigen mache, und als folche der Regierung Bir werden, fagten die Abgeordneten, auf den Martt jurud geben und marten, und mar's bis jum fruben Morgen, auf Die Entscheidung bes Stadtrathe; nur erwarten fie, daß er einen bestimmten Entschluß faffe. Damit verliegen fie den Saal. Draugen auf dem Rathhausplag murden Bolfereden gehalten. Bloglich, nach 10 Uhr, borte man Generalmarich ichlagen, es ging von der Beborbe aus, nicht vom Stadtrath. "Bir find verrathen, man folagt ben Beneralmarich! Das Militar fperrt bie Stragen! Es greift bas Bolf an!" Mit diefen Rufen ftob bas Bolf auseinander, nach zwei offenen Strafen bin; ein Theil warf fich in den Sizungssaal des Stadtraths. Man ichleppte einen aus bem Bolf in den Sigungs. faal mit dem Gefchrei: Die Soldaten haben ihn ermordet! Spater zeigte fich, daß er nur umgerannt und von der Quetschung betäubt war. Die Eingedrungenen maren jum Theil mit Dolchen bewaffnet. Der Stadtrath gerieth fo in Angit, bag eines der Mitglieder, Doftor Burel, aus dem Tenfter fprang und fich beide Beine brach. ben Stadtrathen machte fich einer nach dem andern aus dem Staub.

Rur der Oberburgermeifter mar gulegt noch da mit einem Stadtrath, der ein bekannter Bolksfreund mar. Draußen batte bas Militar den Bollsredner Billich verhaftet und fich bann wieder gurudgezogen. Ungeftum murde Billich's Freilaffung gefordert, felbft der Oberburgermeifter verwandte fich dafür bei ben Staatsbeborben. Laufe des nachsten Morgens murben jedoch auch noch der Argt Gottschalt und der frubere Artillerielieutenant Annete verhaftet, zwei Führer des Bolfes. Der Stadtrath beforgte fur die Stadt ernftere Folgen, wenn man bas Boll nicht befriedige. Nach 11 Uhr Nachts wurde durch Bolizei und Goldaten das Innere des Stadthauses geraumt, ohne Blutvergießen, ba bie Anwesenden fich fügten. Noch mehr ale in ben legten Tagen berrichte in allen Schenken bie größte Aufregung. Dan fprach und ftritt gang laut über die Borguge der Republit oder Monardie, und die Stragenjungen riefen einander gu: "Romm, wir wollen einmal nach der Barade geben, und die Preugen noch einmal boren." In der Frube des 3. Marges begaben fich die Mitglieder bes vereinigten Landtages, von Bederath, Bansemann, von der Bepdt, Meviffen, Stedtmann, Uellenberg, gu dem anwesenden Oberpräfidenten der Rheinlande. Sie machten ihm Die ernsteften Borftellungen und erflarten ibm fofortiges Bugeftandniß aller billigen Forberungen als das einzige Rettungsmittel. wurden Bahrheiten gefagt, weil fie fich nicht langer verbergen ließen; beffer, man batte fie fruber boren wollen. Tief erschüttert versprach dieser schleunige Meldung nach Berlin. Und mabrend die Rappenfahrt und der große Bug des Rarnevals bei ichonem Better, von vielen Ernften getadelt, glanzend durch die Stragen Rolns fich bewegten, gingen von Roln, von Robleng, von Duffeldorf, von Cleve, von Crefeld, von Nachen die Forderungen des Bolfes nach Berlin In Bonn, wo die Studenten aufgefordert wurden, fich ju bewaffnen, felbft ihre gubrer ju mablen und fur die Aufrechtbaltung der Ordnung ju forgen, baten fich Diefe unter anderem vorber nabere Erflarung aus, ob man bas Aufinnen an fie ftelle, wenn es zwischen Bolt und Regierung jum Bruch tommen follte, bann auf Seite ber legtern zu treten? Rheinpreußen mar der Sache nach fo aut als in Revolution. Die Bewegung war hier icon unwiderstehlich geworden.

Die Rheinlande waren mit dieser Bewegung nicht voran gegangen, sondern dem Beispiel Guddeutschlands gefolgt. In Baden,

in Burtemberg, in Bayern, in beiden heffen, in Raffan hatte bas Bolt die wichtigsten Zugeständniffe icon errungen, ale die Rhein- lande sie erst forderten. Baden ging allen suddeutschen Staaten wieder voran.

### Die Bewegung in Baden.

Die badische Rammer war versammelt, als die Runde von den neueften Greigniffen in Frantreich tam. Baben lag Baris naber als andere deutsche Lander, und man war auch icon darum fertiger, ben rechten Augenblid zu erfaffen und aus ben Borgangen in Frantreich Rugen ju gieben. Schon am 26. Februar ftellte Belder ben Antrag, die Rammer moge die Regierung bitten, fich alsbald von dem System der Reaction los zu fagen. Allgemeiner Beifall 3ch werde reden, fprach Belder, für bas Bufammenhalten gegen Oft und Beft, aber ich werde auch reden fur die Grundlagen Des Rusammenhaltens, für Erfüllung der Berbeigungen, für alsbaldige Freigebung der Babrheit, für Boltswehr und beutsche Rationalsache. Der Bott der Treue und Bahrheit hat mit seinen rachenden Bligen nie ofter ale in ber furgen Beit unfere Lebens Die Utheber der Bolfeverachtung und des Wortbruche gestraft. 3ch fab lange voraus, daß täglich die Actien der Freiheit fteigen werden. Beder verlangt, daß der Antrag Baffermanns, das Bichtigfte was berathen werden tonne, in ichleunige Berathung gezogen werde, der Untrag auf ein beutsches Parlament. Die Debrheit ber Rammer aber jog es vor, das Budget fort ju berathen.

Dagegen schritt man in Mannheim zur That. Mannheim war seit langerer Zeit der herd der politischen Bewegung in ganz Baden. Am 27. Februar schon traten die Bürger in einer großen Bersammslung zusammen. Reden, welche pariser Geist athmeten, wurden gehalten. Man hörte sagen: In dieser schweren Zeit musse jeder Bürger bewassnet sein, man musse die Zeughäuser stürmen, sie geshören dem Volte. Der Abgeordnete Bassermann, der zur Mäßigung

rieth, wurde überftimmt, von einigen fogar verhöhnt; fo febr trieb die Aufregung ibre Bellen bereits über Manner bin, die bisber an der Spize der Bewegung geftanden hatten. Diese Bersammlung icon mar für ben Denkenden ein bedeutendes Reichen. v. Soiron, Mathy, Baffermann und Sachs waren miteinander in ben Saal getreten, und allen hatte der Beifallruf gegolten, der nicht enden wollte, von den Mannern, die mehr als Dritthalbtaufend beis fammen waren, von den Frauen, welche die Gallerien fullten. Auch bas war bemerkenswerth, daß die Damen fich betheiligten, fast feuriger als die Manner, fur die Sache des Bolls und der Freiheit. Aber eben fo bemertenswerth mar es, daß Baffermann icon hier, wie er fagte, ju dem undankbaren Amte fich verpflichtet fühlte, jur Besonnenbeit zu ermabnen. "Bir durfen, fprach er, unfere Bunfche und Gefühle nicht als wirkliche Thatfachen ansehen, wir muffen baber besonnene Borichau halten, und durfen uns nicht zu Schritten verleiten laffen, die uns ichaben."

Das Wort mar gegen ben Buchhandler Beinrich Boff gerichtet. Diefer hatte mit der ihm eigenen Bolfsberedtsamfeit die Buftande rings umber geschilbert, die Gefahren, welche bem beutschen Baterland broben, die Nothwendigfeit, fest ausammen zu balten, aber auch dabin zu mirten, daß der Schus der deutschen Grangen burch Bolfsbewaffnung, der Bolterechte durch Breffreiheit und Schwurgericht, eine deutsche Bolitit durch ein deutsches Parlament ficher geftellt werbe. Bu diesem 3med batte er eine fraftige Eingabe an bie zweite Rammer, also einen gang gesezlichen Schritt vorgeschlagen. "Bum Beweis, folog er, daß die Gingabe wirflich den Ausdrud der Befinnungen der Unterzeichner enthalt, foll fie durch eine gablreiche Abordnung dem Borfigenden der Rammer nach Rarlerube überbracht Diefes Beispiel wird nicht nur in unserm gande, sondern auch in andern deutschen gandern, in denen es nothwendiger ift, Rachabmung finden, bann wird ber Exfolg nicht ausbleiben." Baffermanns Bort galt aber auch gegen herrn von Strube, der die Eingabe verfaßt und nach einer turgen Ginleitung fie verlefen hatte. Sammer, Beinrich hoff und von Strube maren feuereifrig, Diefe drei maren eins. Gine Seele mit Baffermann mar Mathb.

Mathy hatte noch am 23. Februar in der badischen Kammer, als von der Censur die Rede war, die Aeußerung gethan, er klage

nicht mehr gegen die Regierung, auch nicht gegen die Kammer, aber gegen das Bolt, wenn es noch länger einen folchen Zwang dulde. Die Deutschen haben es dreißig Jahre lang vergebens mit der Mäßisgung versucht, sie müssen jezt einmal zusehen, ob sie mit der Wildsbeit weiter kämen, die Wildheit aber durse man nicht nur auf den Ständesaal beschränken. Der Abgeordnete Junghanns hatte ihm geradezu erwiedert: das heiße zur Revolution aufsordern. Des andern Tages hatte Mathy eingelenkt: seine Neußerungen seien vielsach misverstanden worden, er habe durchaus nicht das Bolk zur Revolution aufsordern, sondern nur damit sagen wollen, alle Bemühungen der Kammer für Preßfreiheit genügen nicht, wenn solche nicht auch von der Nation, jedoch auf gesezmäßigem Bege unterstüzt würden. Wathy hatte das Glüd gehabt, eine freudige Zufriedenheitserklästung von Staatsrath Bekk sich dafür zu verdienen, welchem auf einmal über Mathy alle Zweisel gehoben waren.

So sprach nun auch Mathy in der Mannheimer Burgervers sammlung am 28. Februar, er habe viele starke Worte, Muth und Siegesfreudigkeit ausbieten hören — für eine Eingabe. Bessonnenheit sei nothwendig, und sehr zu wünschen, daß bei allen Besrathungen über solche Schritte die reiseren und besonneneren Bürger, deren die Stadt zum Glück eine große Anzahl von eben so entschiedener Gesinnung, wie die Redner vor ihm, bestze, sich nicht sern halten, sondern Theil nehmen.

Es war nicht zu verkennen; im Angesicht der Revolution waren Mathy und Bassermann entschlossen Halt zu machen; von Struve und seine Freunde erhizten sich von vorn herein so weit voraus; nur der alte Bertraute der Freiheit und der Bewegung, der auch dieser Bürgerversammlung vorsaß, blieb sich gleich und schritt vorwärts, wärmer im Herzen als seit lange, und dabei klar wie immer. Das war Isstein.

Ueberdedt mit Unterschriften wurde die Eingabe von vierhundert Mannheimer Bürgern nach Karlsruhe getragen. Biele aus andern Theilen Badens schloßen sich daselbst an. Die Eingabe lautete: "Hohe zweite Kammer! Eine ungeheuere Revolution hat Frankreich umgestaltet. Bielleicht in wenigen Tagen stehen französische Heere an unsern Gränzmarken, während Rußland die seinen zusammen zieht. Ein Gedanke durchzuckt Europa. Das alte System want

und zerfällt in Erummer. Aller Orten haben die Boller mit fraftiger Sand die Rechte fich felbft genommen, welche ihre Machthaber ihnen Das deutsche Bolt bat das Recht zu verlangen: Boblftand, Bilbung und Freiheit fur alle Rlaffen der Gefellichaft, ohne Unterschied der Geburt und des Standes. Die Zeit ift vorüber, Die Mittel zu Diesen Zweden lange zu berathen. Bas das Bolf will, hat es durch feine gesezlichen Bertreter, durch die Breffe und durch Borftellungen deutlich genug ausgesprochen. Aus der großen Bahl von Magregeln, burch beren Ergreifung allein bas beutsche Bolf gerettet werden fann, beben wir hervor: Bolfsbewaffnung mit freien Bablen der Officiere; unbedingte Preffreiheit; Schwurgerichte nach dem Borbild Englands; fofortige Berftellung eines beutschen Diese vier Forderungen find fo dringend, daß mit Barlaments. beren Erfüllung nicht langer gezogert werben tann und barf. treter des Bolfs! wir verlangen von euch, daß ihr diese Forderungen ju ungefaumter Erfullung bringet. Bir fteben fur Diefelben mit Gut und Blut ein, und mit une, bavon find wir durchdrungen, das gange dentiche Bolt."

Bu Rarleruhe zeigte fich bas Ministerium des Rudgangs am Abend des 28. Februar noch gang als das alte in Anficht und Berfahren. Bie allwarts in Deutschland, murde auch in den Schenken Rarlerub's von der frangofischen Republit Anlag genommen, von Republit überhaupt zu fprechen. In der Muller'ichen Branerei wurde die Unterhaltung fo lebhaft, daß einige die Republit leben ließen. Die deutsche Republit! berichteten der Bolizei ihre Spione: nieder mit den gurften! fei gerufen worden. In aller Frube, im Bette noch, verhaftete man die Angegebenen, Darunter febr reiche und angesebene Burger. 3m Laufe des Tages dauerte die Berhaftung fort, Bolizei und Gendarmerie machten fich vollauf zu toun. Dan behandelte und erklarte Die Birthehausgeschichte als ein formlich angezetteltes Romplott zur Errichtung einer Republif. In ber Arube icon erhielt das Militar icharfe Batronen, tein Mann durfte Die Raferne verlaffen, viele Beurlaubte murden einberufen, die burgerlichen Schuten übernahmen den Dienft in der Stadt, und alle Orts. und Staatsburger barin murben zu vorläufiger Errichtung einer Burgermache zusammenberufen, 500 murden auf der Stelle mit Be wehren aus dem Beughaus und mit icharfen Batronen ausgestattet.

Die babische Rammer bot in der Sigung vom 29. Februar ein unfittliches . Schauspiel, bas Schauspiel ber Grundsazlofigkeit, ber Charafterlofigfeit, der Bindfahnen - ein Schauspiel, das fich durch gang Deutschland, ja durch gang Europa jegt darftellen follte. 3m Angeficht der Ereigniffe, im Angeficht der aus allen Stadten Badens angefündigten Abordnungen und Buguge von Burgern, die perfonlich ben Großherzog mit den Bunfchen des Bolfes befannt machen wollten, fuchte die badifche Regierung durch fcheinbares Buvortommen ben Forderungen des Boltes die Spize zu nehmen. Die Republit in Paris hatte in wenigen Stunden Bunder gewirft. Bollsthumliche Anstalten mancherlei Art waren Jahrzehente lang von der Rammer erbeten oder gefordert worden, wie Breffreiheit, Gefcwornengerichte und Bollsbewaffnung: jegt trat ploglich Minister Bett auf und übernahm feierlich im Ramen ber Regierung die Berpflichtung, diese in wenig Tagen in's Leben ju rufen. Tief verabscheute Dinge, wie Die Censur, verhaßte, lang vergebens betampfte Bersonen, wie die Mehrheit der bisherigen Minifter, follten ploglich beseitigt werden. Da ftanden die herren, die noch fo eben erft den Forderungen des Reitgeistes fo entschieden entgegen getreten maren, fie, die nur den Bajonetten vertraut und das Bolf und fein Bertrauen migachtet und niedergehalten hatten, fie, welche die Manner des Bolfes und des Fortidritts, die Freunde des Baterlands, aus ihrem Birtungefreis entfernt oder mit Sochverratheuntersuchungen verfolgt hatten, fie, Die bieß theils aus eigenem Billen , theils als gefügige Bertzeuge ber Rudgangspartei gethan hatten - fie ftanden jegt ba, und fprachen, fie feien ihrerfeits alles ju thun bereit, mas ju einer Beruhigung beigutragen geeignet fei. Es muffe jezt in Dingen, Die man auch bisher im Allgemeinen für gut gehalten habe, Die aber nach dem gewöhnlichen Berlauf noch mehrere Stadien zu durchlaufen gehabt hatten, rafcher vorangeschritten werden; die Regierung ftuge fich auf bas Bolt, dem Bolte foll die Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung anvertraut werden. Bon ministerieller Geite hatte man noch in der Sigung vom 23. Rebruar den Bestand ber Cenfur in Schug genommen, die Gelber dafür für gerechtfertigt ertlart und Rapp's Ungriffe auf Die Cenfur geradezu einen hemmichub gegen einen gunftigen Erfolg in Pregangelegenheiten genannt. Ja gegen Brentano und Belder, die mit Beftigleit gegen die Cenfur fich aussprachen, hatte Knapp, der unbedingt ministerielle, die Frechheit gehabt sich zu äußern, er fürchte sehr, wenn die Sache so fort betrieben werde, so dürfte der große Censor vom Rorden kommen und ihm jener vom Besten auf halbem Beg entgegen gehen. Und sechs Tage darauf wurde von dieser selben Seite erklärt, die Presserieit dürse man als ein von Ständen wie von der Regierung selbst längst erkanntes unabweisbares Bedürsniß für das Land nicht länger undesfriedigt lassen, und die Regierung habe sich daher auch entschlossen, solche einstweilige Anordnungen unter Aushebung der Censur dis zum Eintritt der zu erwartenden Bundesbeschlüsse über die Presse zu erlassen. "Weine Herren, schloß Staatsminister von Dusch, es ist ein großer Moment, in dem wir heute versammelt sind, gedenken Sie der Worte des großen Deutschen, der bei der Schilderung einer ähnlichen bewegten Zeit spricht:

"Der Menich, der zur schwankenden Zeit auch schwankend gefinnt ift,

Der vermehrt das Uebel, und verbreitet es weiter und weiter." Die große Tragodie des Tages wirfte fo feltfam auf diefe Staatsmanner, daß ihnen die poetischen Erinnerungen ihrer Jugendtage wieder in den Ropf tamen, und fie mitten in der rein'politischen Berathung, nicht lateinische Berfe, wie die Englander in der Ertafe thun, fondern deutsche Berfe anführten. Staatsrath Trefurt fam nicht fo fonell ein Bere ju Gulfe, mit dem er fich fo leicht wie Berr von Duich in feine Rolle hatte einführen tonnen. "Es find taum zwei Jahre, hob er an, daß ich in diefem Saale von der Abgeordnetenbant aus fprach: ich febe den Tag tommen, an welchem das Schwurgericht unerachtet meinem dagegen vorgebrachten Bedenken eingeführt werden muffe. 3ch ftimmte damale und fampfte damale dagegen. 3ch gestehe es, ich glaubte damals nicht, daß diefer Tag icon im Sabr 1848 eintreten werde. Allein wer verfennt das Gewicht der Reit, welche in den legten Tagen bereingebrochen ift, einer Beit von fo schwerer Bedeutung, daß von ihr Tage, ja Stunden mehr wiegen, als Jahrzehente ber gewöhnlichen Art? In Anbetracht Diefer Beit bielt ich den Augenblid getommen, wo die Bedenten, welche ich gegen Die Beschwornengerichte, blog vom juriftischen Standpunkt aus, gehabt, als geringfügig verschwinden; ich hielt es deghalb fur Bflicht, in meiner Stellung ale Borftand ber Juftig, meine Ueberzeugung

Höchsten Orts auszusprechen, daß es am Plaze sei, jezt sogleich den Gesezentwurf über die Gerichtsversassung einer solchen Umarbeitung zu unterwerfen, welche auf das Schwurgericht gebaut ist, und ich bin ermächtigt, Ihnen zu erklären, daß die Regierung sich sofort diesem Geschäft unterziehen, und sobald als thunlich die entsprechende Borlage machen wird."

Der Mann, der Jahre lang mit aller Macht feines Talentes und seines Einflusses bis vor wenigen Stunden hin gegen die freisinnige Anstalt der Schwurgerichte gesprochen, weil er sich hatte brauchen lassen — der Mann war über Nacht für die Schwurgerichte bekehrt, als für ein unabweisliches Bedürfniß des Landes.

Auch die Saltung und die Aeußerungen der Abgeordneten in diefer Sizung find fehr tennzeichnend. Rapp wollte Losfagung aller deutichen Staaten von Rugland , eh' er fich freue. Belder hielt feine legte icone Rede: Diefe vierzig Millionen Deutsche, fagte er, fie wollen endlich nicht mehr der Spielball fremder Politit, fie wollen nicht gerriffen und protegirt fenn, fie wollen feine Bundniffe abgefchloffen haben, die fie um ihre Freiheit bringen; wir muffen als Nation felbstftaudig dafteben. Die Schande ber unbeiligen ruffifchen Alliang war größer, als Napoleons Proteftorat. Als die ruffifche Oberherrfcaft tam, mußte der deutsche Soldat die Bernichtung Polens und Staliens vollenden und Taufende deutscher Junglinge und Manner wurden in deutsche Rerter geführt; Die Gelbstftandigleit und Freiheit Des Bolles, felbst die Freiheit der Biffenschaften wurden genommen und wir felbst tiefer erniedrigt, als unter Napolcon: die ehemaligen Rheinprovingen nahmen die Trennung der Rechtspflege von der Berwaltung, die Sicherung gegen Bolizeiwillfur, Deffentlichkeit und Schwurgerichte als Erbe der Unterdrudung mit fich. So fprach an Diesem Tage noch Belder, aber er freute fich über die Borlagen der Regierung, nur vermißte er eine folche Borlage wegen Bertretung bes Bolfes beim Bundestag; "die legtere erachte er als eine Grundbedingung fur Deutschlands Ginheit und Große."

Damit war Welder schon am 29. Februar begnügt: er war am Abend zuvor in den Staatsrath nach Karlsruhe berusen worden. "Ich, sprach Peter, betrachte die erwähnten Borlagen als den Anfang von etwas Besserem" — "Sieh, es ist alles hell geworden!" begann Mez seine Rede; "wohl den Rannern, die seither ein System

verfolgt, das fie jezt nicht zu andern nothwendig haben; ich sehe von solchen Mannern auf der Regierungsbant, auf der rechten und auf der linken Seite des Saufes." Auch Mez wußte fich kaum zu faffen in seiner Freude über die zugesicherten Regierungsvorlagen.

"Solche fanguinische Hoffnungen, fagte Brentano, bege ich nicht." Er zeigte fein großes Bertrauen auf ben Borftand bes Juftigministeriums, der noch vor Rurgem fich gegen die Geschwornengerichte erflart habe. Er fei nicht intonsequent, erwiederte Staats. rath Trefurt; er habe vom juriftischen Standpunkt aus einem von gelehrten Richtern aufammengefesten Gericht ben Borgug gegeben, fofern das Bolt auf folche, wie bisber, fein Bertrauen fege; fen aber legteres, mas aus den fo vielen Eingaben hervorgebe, jest nicht mehr der Kall, fo tonue er auch jur Ginführung von Befdmornengerichten rathen. Der Abgeordnete Chrift macht auf das Großartige ber Regierungsvorlagen und auf den Ginfluß und die Rudwirfung aufmerfam, die fic auf alle übrigen beutschen Staaten ausuben werden; er bielt fich der Regierung febr gum Dante ver-Baffermann mar ftolg ein Badener gu feyn, weil die Regierung des babischen Landes allen andern in Deutschland mit Diefen Entwürfen voran gebe. Er balte es baber auch nicht am Blage, in diefer Sigung und bei ber fo ernften Stimmung frühere Borgange zu tadeln, jumal es jest bei biefem fo großen Sturm ein Leichtes mare, ebenfalls noch in die ohnedieß angeschwellten Segel gu blafen. Er habe Bertrauen auf den Steuermaun, der das Schiff auf den fturmbewegten Bogen mit fester muthiger Sand zu leiten berufen fei, er halte es aber auch fur die Bflicht ber Rammer, benfelben gleich tüchtigen Matrofen in feinen ichweren Berrichtungen zu unterftugen.

Mit Baffermann war Mathy auch hier Eine Seele, er sprach wie jener. Bon diesem Tage an zweifelte kein Ausmerksamer mehr, daß sie und die Regierung Freunde geworden waren.

Bahrend Zentner und andere in den Regierungsvorlagen eine neue Mörgenröthe aufgegangen faben, war Heder verständig genug, gegen das Einstweilige derselben fich zu verwahren und eine ganze, eine volle Prefreiheit zu verlangen.

Auf das bin schmeichelte fich die Regierung, die Abordnungen und Ruzuge nach Karlsruhe wurden unterbleiben.

Aber weil ein Theil der Forderungen von der Regierung zugefagt,

ihre baldige Erfüllung in Aussicht gestellt ward, hielten die Mannheimer und die Bürger anderer Orte das persönliche Erscheinen noch nicht für unnöthig. "Bir find, sagte das Bolf, nach den Jahren 1830 und 1840 schwer getäuscht worden. Auch uns hat man, gleich den Franzosen, die Früchte der Julirevolution wegescamotirt; jezt ist die rechte Zeit mit Nachdruck zu verlangen, was uns gebührt."

Am Morgen des 1. März reisten die Mannheimer in großer Anzahl nach Karlsruhe. Die ungünstige Bitterung allein war Schuld, daß nicht noch viel mehr die Fahrt mitmachten. Eine große Boltsmenge war am Bahnhof zusammen geströmt. Ein begeistertes hoch begrüßte und begleitete die Abreisenden. Frauen theilten an dieselben schwarzerothegoldne Schleisen aus. Noch Tags zuvor hatte die Regierung den verhaßten Finanzminister Regenauer beseitigt, und hofmann, den Freund Issteins und den Schwager heders, an seine Stelle einberusen. Die Bewegung in sast allen Städten des Landes trieb die Regierung; besonders die Unruhe in Karlsruhe selbst, da man dort össentlich französische Sympathien zeigte und es allgemein hieß, es sollten auf den ersten März über 20,000 Menschen nach Karlsruhe kommen. Solche Unruhe glaubte die Regierung nicht durch Soldaten bändigen, nur durch Gewährungen stillen zu können.

Db auch der Regen in Stromen floß, von Beidelberg, von Offenburg, von allen Geiten ber maren viele Taufende herbei getommen : am Babnhof maren fie von taufendstimmigem Jubel ber Rarleruber empfangen und im Triumph in Die Stadt geleitet worden. Im Gafthof gur Gintracht bildete fich ein Ausschuß von fammtlichen vertretenen Gemeinden, deffen Mitglieder nach furger Berathung an ber Spize bes unermeglichen Ruges fich gegen das Standchaus beweaten. Sier empfingen fie die Abgeordneten von Igftein, Beder, Brentano, Sachs, von Soiron und Andere. Auf deren ernfte Borftellungen und eindringliche Bitten tam man überein, daß unter Borantritt Bedere, brei von ibm felbftgemablte Ausschußmitglieder je drei von Mannheim, von Offenburg, von Beidelberg und anderu Orten, und zwar Bertreter des Gelehrtens, des Sandelss, und des Gewerbestandes, vor den Schranten der Rammer erscheinen follten. Taufende erwarteten auf den Treppen und Gangen, im bof und auf ben Strafen den Ausgang der Rammerverhandlungen. Diefe nahmen ihren Anfang, als die Abgeordneten Mannheims eintraten, von Struve,

Borger und Bowenbaupt, von bonnernbem Jubel begrußt. nabm die Eingaben in Empfang und eilte mit der Rolle auf die Rednerbubne. Aber noch eh er das Bort ergriff, ethob fich Staatsrath Bett und verfundete, bas Prefgefeg von 1831, das der Bunbestag auf Defterreichs Beifung den Badenern genommen hatte, fen von Stund' an wieder in Rraft getreten. Der Jubel über Diefe Arendenborichaft pflanzte fich durch die gum Erdruden vollen Gange bes Gebaudes fort und hallte wie ein Eco von der außen harrenden Daffe gurud. Der Borfigende Mittermaier rief mit Thranen im Auge aus, in folch' einem heiligen Augenblid durfe man dem Musbruch bes Gefühls nicht mehren. Beder verlas die Gefuche aus den Städten Mannheim, Freiburg, Offenburg und andern, und fnupfte daran einen von den acht Abgeordneten: von Itftein, Beter, Det, Rapp, Beder, Brentano, Richter und von Soiron an die Regierung gerichteten Antrag auf Aufbebung aller Ausnahmsgefeze ber Rarlsbader, Biener und Frantfurter Ronferengbeichluffe, Beeidigung des heers und aller Staatsburger auf Die Berfaffung; gleiche Berechtis gung aller Glaubensbefenntniffe; Gefeze über Minifterverantworts lichfeit und Geschwornengerichte über Diefelbe; Anflage der Staate. Diener ohne vorberige Ermachtigung Des Minifteriums; Abichaffung ber Rendalrechte, mit Inbegriff der Burger-Gintaufe- und Abguge. gelber an die Standesherren; gerechte Bertheilung ber Steuern und Bemeindeumlagen nach dem Ginfommen; Abschaffung des bevorrechteten Gerichtsftandes fur Militar und Abel, volfsthumliche Berwaltung in den Regierungefreifen mit Betheiligung der Burger; Bertretung bes deutschen Bolles durch ein Parlament; Unabhangigfeit ber Richter; ein bem Bertrauen bes Bolfes und ber Rammer entsprechendes Ministerium; insbesondere mar daran gehangt ein Riftrauensvotum gegen den Juftigminifter Trefurt, den Finangmis nifter Regenauer und ben Bundesgesandten von Blitteredorf. Beder ftellte den Antrag, die Rammer moge hierüber fogleich in abgefurge ter Korm berathen. Die Regierungsbant, ber Brafident, die Abgeordneten Mathy, Baffermann, Belder und andere, befampften den Antrag als einen, der wider die Geschaftsordnung fen. Die Rammer beichloß in den Abtheilungen, heute noch darüber zu berafhen und morgen barüber Bericht erftatten ju laffen, unter beftandigem Burufen des verfammelten Bolles innerhalb und außerhalb des Gaals.

Deun während der Berathung, in der besonders Heder, Soiron, Kapp, Brentano und Mez durch muthiges und begeistertes Auftreten sich hervorthaten, tagte, troz des strömenden Regens unter freiem himmel, ein zweites Parlament: Das Boll, von welchem die Reden der Bolksredner Struve und Grohe, und des unermüdlichen Heder, der bald im Saale der Stände, bald draußen war und sprach, mit endlosem Jubel aufgenommen wurden, während auf den Gallerien des Saales derselbe Jubel saum gemäßigt werden sonnte. Um halb 3 Uhr war die Sizung zu Ende; um 1 Uhr hatte sie begonnen.

In Taufenden von Abdruden war eine Zusammenstellung der Bolfsforderungen verbreitet worden. . Außer den obengenannten Buntten fanden fich darin folgende Bestimmungen: Das Parlament wird frei burch bas Bolf gemablt. Jeder deutsche Dann, fobald er das ein und zwanzigste Jahr erreicht bat, ift mablfabig, als Urmabler, und mablbar jum Bahlmann, auf je taufend Seelen wird ein Bahlmann ernannt, auf je bunderttaufend Geelen ein Abdeordneter zum Parlament. Jeder Deutsche ohne Rudficht auf Rana. Stand, Bermogen und Religion fann Mitglied Diefes Barlaments werden, fobald er das 25. Lebensjahr gurudgelegt hat. Bollftandige Lehrfreiheit; allgemeines beutsches Staatsburgerrecht; Ausgleichung des Nichtverhaltniffes von Rapital und Arbeit; Abichaffung aller Borrechte, waren gefordert. Solche Forderungen veranlagten den Staaterath Bett gleich im Anfang ber Sizung, auf Die Rraft und ben Widerftand der Rammer gegen ungefegliche Zumuthungen fic zu berufen. Die Bollevertretung, Die feit Jahrzehnten fo gar wenig in den deutschen Staaten (am meiften noch in Baden) nach oben ibre Unabhangigfeit und Burde bewahrt hatte, gitterte jest fur ibre Unabhangigfeit und Burde nach unten, weil einige Manner, die nicht Mitalieder der Rammer waren, vor den Schranken der Rammer ein paar Bittidriften perfonlich übergeben wollten. Go etwas ichien bochft bedenklich fur die Bolksvertretung: Die unbedingtefte, ja niederträchtigfte jahrelange Geschmeidigfeit, die jedem Unfinnen von oben, jedem Eingriff von oben fich hingab, batte folche Anfinnen und Gingriffe niemals bedentlich gefunden.

Wie verwöhnt waren nicht am 1. Marz 1848 noch die Ohren der Regierungswerkzeuge? Heders Wort, daß das Bolf fich seine . Freiheit erringe, fand Staatsrath Bell "sehr auffallend". "In

welchem Sinn versteht der Redner das? fragte der Minister; in geseichem Beg, mit Ordnung und Recht, mit der Kraft der öffentslichen Meinung soll die Freiheit zu Tage kommen. Das sind die Mittel, die das Bolk hat." Das sprach ein Minister, 7 Tage nach der Pariser Revolution; und ein Mann, der nicht nur am besten wußte, daß auf dem von ihm genannten Beg das Bolk nichts gewonnen hatte als wachsenden Druck und Hohn dazu; und der, früher ein Mann des Bolkes, sich seit dem Jahr 1836 selbst zur Mitwirtung hergegeben hatte, daß das Bolk nicht frei athmen konnte.

Nach dem Ende der Rammerfizung bewegte fich eine große Bollemenge nach dem Schlofplag, wo fich zur Borficht die bewaffnete Reuerwehr aufgeftellt hatte neben einer Abtheilung Burgerichugen und Reiterei. Die Rarleruber Burgerschügen ftanden mit dem Regenfdirm in ber einen und bem Gewehr in ber andern Sand ruhig auf bem Schlogplag und faben theilnahmlos bem Gifer ihrer Gafte aus Mannheim, Beidelberg und Freiburg zu. Ginzelne Stimmen aus bem Bolte begehrten politische Amnestie und Freilaffung der gestern Runf derfelben maren aber icon vor 6 Stunden ber Berbafteten. haft entlaffen und auf Bureden vollebeliebter Abgeordneter gerftreute fich die Menge. Als Abends um 9 Uhr der Bug von Karleruhe mit den Abgefandten in Mannheim wieder antam, murben fie mit Jubel und Freudenschuffen begrüßt. Gegen 8000 Menfchen brangten fich, und ein Sadeljug führte bie Menge gur Stadt gurud. Mehrere Boltsmanner fprachen unter dem größten Beifall. In Rarlerube waren noch Mannheimer und Beibelberger genug gurud geblieben, um fur den andern Tag, der entscheidend für die Sache des Bolles werden mußte, der Stimme der Bolfevertreter ben nothigen Rachdruck zu geben. Tags barauf maren die Minifter Regenauer, Trefurt und Blitteredorf entlaffen, Die Rammer nahm alle zwölf Forderungen Des Ihftein'ichen Untrags au, und zwar die meiften einftimmig. Der Großbergog erwiederte ber Abordnung der Rammer, die ihm diefe Korderungen überreichte, es fepen wichtige und zeitgemäße Bunfche; und am 5. Marg erklarte fich die Regierung bereit, den Standen entsprechende Gefezesentwurfe vorzulegen, gang in der Richtung, welche Die zweite Rammer angedeutet habe.

"Unfere hoffnungen fennen feine Granzen! horte man fagen. Bir haben in Rarleruhe ein Licht angezundet, das, wenn es durch

bie Schuld der Regierungen abermals erlöschen sollte, eine Finflerniß hervorrusen könnte, deren Mächte wir nicht beschwören wollen." Alles Bolt lief umber in schwarz-roth-goldenen Schleisen, und war in großer Bewegung. Der Strom brauste und rauschte, viele fürchteten, er werde hie und da in Süddeutschland aus seinem Bette treten.

Baben hatte eine bedeutende Stellung in diesem Augenblid in Deutschland. Rächft Baris maren die Blide vorzugsweise nach Rarlsrube, Mannheim und Beidelberg gerichtet. Reben Manuheim maren Berde der Bewegung das babifche Oberland, vorzugsweise die Ortenau, ein Theil des Breisgaues und die Thaler des Schwarzwalds, wo die fraftigen reichen Bauern immer eine zuverläsfige Stuze fur Die Sache ber Freiheit gewesen waren. Ueberall mar ein freudiges Gefühl, daß die langen Unftrengungen und die Ausdauer nicht vergeblich gewesen waren. Ueberall trat der acht nationale Ginn hervor; nirgends etwas absonderlich Badisches; aller Orten schlug bas Gemeinsam-Deutsche vor. Das Metternich'iche Syftem, das fo lange bleiern auf Deutschland laftete, mard jest verdammt felbft von benen, die um Titel und Geld ihm als Bertzeuge gebient hatten. Alp haben wir abgeschuttelt, und er foll uns nie wieder betlemmen," fagte man aufathmend. Roch vor wenigen Tagen war die Losung: "Rudwarts;" und Taufende und aber Taufende gingen mit rudwarts. Bezt wollte jeder ein Mann des Fortschritts fenn, feit der neue Bind von Paris wehte. Reactionare wurden über Nacht Revolutionare; jum Beichen, daß bisher mehr die Dienstwilligfeit es mar, welche dem beillosen System angehangt hatte, als die innere Uebereinstimmung mit bemfelben, und daß mehr waren, die feine Grundfage hatten, als folde, die folechte Grundfage hatten. Die weit verbreitete Charafterlofigfeit ift eine Sauptquelle bes beutschen Unglude.

## Die Bewegung in Bürtemberg.

Burtemberg war das erste Land, das dem Beispiel Badens folgte. In Burtemberg war weit mehr Beranlassung zu Klagen über schwere Staatsgebrechen, Gensurtyrannei, reactionare Berstockung und Mängel aller Art, zahlreich lagen Personen wie Dinge als Steine allgemeinen Anstosses seit lange hier vor Augen. Es ist wahr, was gesagt worden ist: wie mit einer Art Prunt war in der lezten

Beit eine lange Reihe unbegreiflicher Maßregeln beliebt worden. Mangel an äußerer Unabhängigkeit, die von haus aus darauf eingerichtete Erziehung, feit Jahrhunderten in den Familien fortgespklanzter Unterthänigkeitsgeist hatten neben der menschlichen Schwachbeit und der Sucht, empor kommen zu wollen, hier zu allen Zeiten Denen, die in der Gewalt waren, eine reiche Auswahl von Dienstbestissenen gelassen, und mehr als irgendwo hatte man sich gewöhnt, solche Dienstbestissenheit für Treue und Anhänglichkeit an den Fürsten auszugeben und andern gelten zu lassen. Ber den Muth nicht hatte, gegen das herrschende System und die Männer desselben aufzutreten, der sagte, er sinde Männer und System den wahren Interessen des Baterlands, so wie es jezt sey, am meisten zusagend.

Begen folde Grundfaze und folches Thun batten die Manner Des Bolle und des Fortschritts einen fraftigen Biberpart gebildet in edler Ausbauer. Reine Unbill, fein Scheitern von gerechten hoffnungen und Entwürfen hatte fie ju ermuden vermocht. waren ein fleines Sauflein, aber das Bolf in der Dehrheit mar far , fle. Go bildeten fie einen feften Rern fur eine beffere Butunft. Der-Beift, ber in diefen Mannern lebte, fprach fich frei aus in ben fandifchen Berhandlungen', in Reden, in ben Burgervereinen, und vorzugeweise, so weit die Cenfur ibn gu Bort tommen ließ, in dem Bolfeblatt, "ber Stuttgarter Beobachter". Der gubrer bes Biberparts auf Seiten des Bolles mar Friedrich Romer, der, um feine Stellung in der Abgeordnetenkammer auf Seite ber Linken behalten zu können, seine Stelle als Oberkrlegsrath im Jahr 1833 niebergelegt und feitbem als Rechtsanwalt gelebt batte. Die beiben Manner auf Seite ber Gewalt, gegen welche Die Spize ihres Rampfes fich richtete, waren der Brafident des Gebeimenrathe Freis berr bon Maucler und der Minifter des Innern und angleich bes Rirchen, und Schulmefens, bon Schlaper.

In dem leztern war das seitherige System gleichsam verkörpert. Seine Schultern waren es vorzüglich, welche das ganze Gewicht der Berantwortlichkeit für die Maßnahmen des Rückschritts auf sich luden, unter welchen Bürtemberg seit einer Reihe von Jahren so unnennbar kitt, er war die Seele des volksverhaßten büreaukratischen Unwesens; in der Kammer der Sturmbock, welcher gegen alle Bestrebungen des Fortschritts oder der Freistnnigkeit theils sich hatte vorschicken lassen,

theils in eigener Rampflust angerannt war, meist mit Glud, weil er aus den obigen Grunden die Mehrheit in der Rammer für sich hatte, und weil er zwar nicht ein Mann von Geist, aber von vielseitigem. Talent, von viel praktischem Berstand, von großer Gesez- und Gesschäftskunde, von vielsähriger parlamentarischer Einübung, von einer für Schwaben seltenen Beredtsamkeit, viel beweglich, mannlich feurig, allezeit schlagsertig nach allen Seiten hin, dabei von anerkannt unseigennüzigem Charakter war.

Der Minister von Schlaper - fo schilderten ihn Manner, die ihn durch langen früheren Umgang genau fannten und fpater feine. politischen Gegner geworden waren - mar fur Befferes geboren; aber von früher Jugend an ftachelte ihn, den Sohn eines einfachen Baders ju Tübingen, der brennendste Chrgeis, der fruhe in ihm den edelften Theil des Menichen, das Gemuth, verzehrte, und die leere Statte mit den Berechnungen des Berftaudes und mit denjenigen Renntniffen und Gigenschaften füllte, durch die man damale in Burtemberg etwas. werden fonnte. Aus Liebe ju Macht und Befig nugte er die ibm von der Natur verliehenen Rrafte in einem Dienfte ab, der feinem eigenen befferen Bewußtseyn widersprach, in lange geubter Rachs giebigfeit, die ihn von einem Bugeftandniß gegen die Boltsrechte gu dem andern fortriß, und die am Ende, weil er versuchte, an irgend einem Bunfte jener Rugeftandniffe einmal Salt ju machen, feine Stellung jum Thron wie jum Bolf gleich ungewiß und schwankend, ja als die neue Zeit fo über Nacht bereinbrach, unhaltbar machte 1).

Den Widerspruch zwischen seinem innersten Bewußtseyn und zwischen dem System, dem er diente, und dem zu lieb, um das Portesseuille sich zu erhalten, er zu manchem schweren Mißgriff sich hersbeiließ, sahen Ausmerksamere auch darin, daß Schlaper in den lezten Jahren sich unmittelbar in seinem Ministerium theilweise mit jungeren Rathen umgab, deren entschiedene Freisinnigkeit bekannt war und welche Bolksbeliebtheit und das Bertrauen der Bürger für sich hatten. Die Ausmerksamsten aber sahen darin vorzugsweise nur, einmal, daß die Zeit so weit vorgerückt war, daß nicht leicht ein guter Kopf sich fand, der nicht entweder aus Ueberzeugungsdrang den neuen Gedanken huldigte, oder aus Berechnung, um als Minis

<sup>1)</sup> Stuttgarier Beobachter bom 8. Marg 1848.



ster der Jukunft sich möglich zu erhalten; und dann das, daß Schlaver einen so schwierigen und zugleich so weit ausgedehnten Geschäftstreis hatte, daß ihm gute Röpfe und schnelle gewandte Arbeiter um so mehr unentbehrlich wurden, je mehr seine selbst arbeitende Kraft im Abnehmen und der Geschäftsandrang im Zunehmen war; endlich das, daß er durch diese vollsbeliebten Räthe aus Bolk sich stüzen wollte, gegenüber dem Hose, dessen Hospadel ihm, dem Bäckerssohn, um so weniger verzieh, als er diesem gegenüber, im Selbstgefühl seines Werthes und seiner Unentbehrlichkeit, stets geradaus und ohne Complimente war, ganz in schlichter, bürgerlicher Art.

Richt zu übersehen ist in dem Gang, den die Bewegung in Burtemberg nahm, daß manche der freisinnigsten deutschen Schriftssteller in Stuttgart und in andern Theilen des Landes lebten. Nicht leicht enthielt auch eine der berühmtesten und großartigsten deutschen Zeitschriften zeitgemäße Aufsähe, die sich so sehr durch volksthumlichen Inhalt, durch Wahrheit und Wahrhaftigkeit der Anschauungen, und durch das Lebendige und Ergreisende der Form auszeichneten, als der Stuttgarter Beobachter 1).

Bie mußte in solche Zustände hinein die Runde von den Dingen in Paris einschlagen! Sie schildert der Augenzeuge: "Eine seltene, erhebende Bewegung hat sich aller Gemüther bemächtigt. Der Bursger sammelt sich zum Bürger. Borleser sieht man an öffentlichen Orten von ausmerksam zuhörenden Gruppen umgeben. Ein Strahl der Erzegung durchbricht die jahrelange Nacht der öffentlichen Erschlaffung."

Die Aufregung in Stuttgart und weiterhin durch das Land war ungeheuer. In Stuttgart war die Königsstraße zum Corso geworden. Minister und Abgeordnete, Bürger und Beamte, Taussende jeden Standes und Geschlechtes wogten ab und auf, darunter hin und her selbst der Kronprinz und die Kronprinzessin, die Tochter des russischen Kaisers; den Grafen von Beroldingen, vollsthümlich in seinem Wesen, russisch in seinem Ansichten, sah man in eifrigem Gespräch mit dem Abgeordneten Römer. Prestreiheit und Vollsbewassnung wurden unter den Vollsforderungen als die unerläßlichten

<sup>1)</sup> Diefer ift für die folgenden Schilberungen ber Dinge in Bürtemberg Daupiquelle, neben andern Zeitschriften und ben eigenen Anschauungen bes in Stattgart anwefenden Berfaffers.



Bedingungen vorangeftellt, als die beiden mothigken Gefüse der geistigen und materiellen Bolkstraft. Wir wollen — das wurde offen gesagt — durchs ganze Staatsleben die Vertörperung eines wirklich verfaffungs, mäßigen Geistes, wir wollen die endliche Gewährung jener freien Einrichtungen, welche andere Völler groß gezogen haben, und welche allein die Liebe zum Vaterland zu weden und zu stärlen fähig find. Wir wollen es nicht aus dem Munde von Pöbelhaufen, wir wollen es aus dem Munde der gesezgebenden Gewalten selbst, jenes endsliche Wort; "Rieder mit der Reaction!"

Burtemberg blieb in nichts hinter Baden zurud. Abgeordnete und andere Bolksfreunde traten zusammen und besprachen eine Borstellung an die Staatbregierung. Der ständische Ausschuß eilte zuvorzusommen mit einer Adresse an den König. Die Regierung seibst eilte die Censur aufzuheben und das Gesez über die Preßfreiheit vom 30. Februar 1817 wieder in Wirkung zu sezen.

Die Censur hatte noch vor wenigen Tagen in Burtemberg fast mehr als sonst in Deutschland gearbeitet. Roch am 2. März war ein Stuttgarter Blatt zu einem Viertheil weiß erschienen. Die deutsche Eensur war in den lezten Tagen in großer Besummerniß über all' die unnatürlichen Ereignisse gewesen und sie hatte alle Finger angesezt, nach Gefallen daran auszustreichen, so daß sie zulezt mit ihren Censven nochmehr als in Haß, in Berachtung und im Licht der Lächerlichseit da fiand. Als der, welcher auch das Thatsächlichste, wenn es nicht seinem Gaumen mundgerecht war, nicht durchließ, galt in Bürtemberg der Geheime Legationsrath von Renrath. Schon lang ging eine Sage, daß in Deutschlands hohen und höchsten Kreisen begriffen werde, und schon 1830 und wieder 1840 begriffen worden sey, man musse die Presse frei geben — wenn es sich ernstlich zum Krieg anlasse, mit andern Worten, wenn man des Boltes bedürse!

Am 3. Marz schrieb der Stuttgarter Beobachter: "Fort jest mit dem unmännlichen Stillschweigen, mit der Lüge und heuchelei, wozu die Strenge der Censur mehr oder weniger jedes Blatt verurtheilt hat. Der Wechsel einer einzigen Racht macht Wort und Gedanke frei. Rein Drittes drängt sich nun mehr ein zwischen das Voll und die Bestrebungen für das Boll. Feierlich verläugnen wir jezt das Weiste, wo nicht Alles, was dis jezt unter unserer Berantwortlichkeit erschienen. Schon um der aus Nothwendigkeit zurückgehaltenen

Sedanken willen war nirgends unsere wahre ganze Meinung. Wasaber vollends, nach einer von Reurath'schen Censur, in's Publikum
kam, das war meist nichts als ein elend Gericht verstümmelter Jüße,
abgeschnittener Rasen, zerhackter Finger, abgeschlizter Ohren und
geköpfter Zehen. D wahrhaftig, schon an diesem Cinen Tage, seit
dieser Alp von uns genommen, meinen wir, es webe eine andere
Luft, es glänze ein anderer himmel über Würtemberg. Kindisch
suchen wir nach einem Zeichen unserer Freude. Es sey — alle
früheren Rummern unseres Blatts seven ausgelöscht, wir fangen
beute, als dem ersten Tage, an welchem wir in der Eile noch das
erste nicht für die Censur geschriebene Blatt ausgeben, von vorne
an, und beginnen, um die neue Aera für die würtembergische Presse
-zu bezeichnen, wieder mit Nro. 1."

So weit war es in Burtemberg getommen. Am Nachmittag des 1. Marz begab fich eine Abordnung Burger auf das Rathhaus, Männer aller Farben, und begehrte, daß die städtische Behörde eine allgemeine Burgerversammlung veranstalte. Zwei Stunden berieth der Staatsrath darüber. Endlich faßte er sich Muth und berief auf Morgens 10 Uhn des andern Tags eine Burgerversammlung in den großen Saal der Burgergesellschaft.

So fehr war das einfachste Recht des Burgers verfummert worden, daß man felbst in diesen Tagen zwei Stunden brauchte, um die Einsterufung einer Bersammlung im geschlossenen Raum zu wagen. Es war das erstemal seit unfürdenklicher Zeit, daß der Stadtschultheiß von dem Recht Gebrauch machte, eine Bürgerversammlung zu berufen.

Bur bestimmten Stunde strömte eine unabsehbare Menge in dem Burgerhause zusammen. Eine Adresse an den König wurde beschlossen. Sie war schon am Montag von Friedrich Kömer entworsen, der Entswurf gedruckt, aber von der Censur gestrichen worden. In einer Stunde war sie mit mehr als 1200 Unterschriften bedeckt. Kaufmann heinrich Müller trug sie in das Geheime Kabinet. Sie ist durch Ton und Inhalt, durch ihre demokratische Eutschiedenheit vor audern merkwürdig. Sie lautete also:

"Königliche Majeftat! Die neuesten Ereignisse in Frantreich fordern den Baterlandsfreund zu ernsten Betrachtungen auf. Gie find die Folgen nicht erfüllter Beriprechungen. Bir ziehen teine Berallele zwischen der dahin geschwundenen französischen Regierung und "

ben bestehenden beutschen Regierungen, aber wer mochte in Abrede gieben, daß auch in Deutschland gerechter Stoff gur Ungufriedenheit porhanden ift? Diefen ichleunigst zu beseitigen, ift in den jezigen fritischen Berhaltniffen doppelt geboten. Bir begreifen, daß nicht alle Beschwerden ploglich gehoben werden tonnen. Aber Die fichere Ausficht auf deren Gebung beruhigt die Gemuther, ftartt bas dahinfintende Bertrauen und babnt den Beg ju ber fo nothigen Gintracht. Bir glauben daber eine Burgerpflicht zu erfullen, wenn wir Socistbenfelben unfere Unfichten und Buniche gerade und offen bortragen. Rach unferer Ueberzengung ift die Entfernung folgender Uebelftande bringend nothwendig: Eurer Roniglichen Majeftat ift es gewiß nicht entgangen, daß ber beutiche Bund, der Reprafentant unferer Rational-Ginheit, feinem Zwed nicht entspricht. Niemand im Bolf bat Bertrauen auf ibn ; ohne Bertrauen aber entbehrt er der Rraft. Bir betrachten daber deffen Reorganisation in volfsthumlichem Sinne, d. b. die Berufung eines deutschen Barlamente als bie Aufgabe einer gefunden, als der Stellung Deutschlands allein entfprechenden Bolitif. Je bewegter die Geifter find, defto mehr thut es noth, diefelben fittlich zu beben, und wir finden an der Sand unferer früheren Gefchichte und der Erfahrung anderer thatfraftigen Nationen das untrugliche Mittel Dazu in der Rechtsfprechung burch das Bolt und in der freien öffentlichen Erörterung feiner Angelegen. beiten. Es liegt daber im Intereffe Aller, Befdwornen-Berichte einzuführen und ganze und volle unbedingte Preffreiheit zu gemabren. In Beiten politifcher Aufregung neigen fich Biele gebeimen Umtrieben und unerlaubten Berbindungen gu. Diefe Reigungen finden den ficherften Ableiter in dem Recht, fich öffentlich gu verfammeln und zu befprechen. Das Berbot, fich ohne polizeiliche Erlaubniß zur Besprechung politischer Angelegenheiten zu versammeln. ift daber nicht geeignet, die gefegliche Ordnung zu befestigen. Relie gion bedingt feinen Unterschied, weder in den politifchen Rechten noch Oflichten der Staatsangeborigen. Immer noch fehlt uns eine gleiche gerechte Befteurung. Abgaben, welche einer hinter uns liegenden Beit angeboren und die Rultur bes Bodens bemmen, laften immer noch auf dem Landmann und beeinträchtigen, gleich bem Bilbicaben, die Ergebniffe feines Fleiges. Unverzugliche grundliche Befeitigung Diefer Uebelftande ift bringendes Bedurfnig.

Die fleineren Gewerbe geben unter ber Ronfurreng mit ben größeren ju Grunde, und den größeren fehlt es an Abfag nach Außen. -Das einzige Mittel, ber befiglofen Arbeit dauernd aufzuhelfen, ift bie traftige Entwidelung ber banbelspolitifden Macht Deutide lands. - Immer noch feben wir der gefeglichen Reglung des Rechts, Baffen gu tragen , vergeblich entgegen. Rein unbescholtener Mann follte von diesem Rechte ausgeschloffen fenn, zumal jest, wo es gilt, seine Gemeinde, den Staat, fich und fein Eigenthum gu ichugen. Roftspielige ftebende Beere erfullen, wie die Erfahrung lehrt, ben Zwed nicht. Darum treffe man gur Behrhaftmachung des Bolts ohne Gaumen die erforderlichen Anftalten. mare es uns erspart worden, Gure Ronigliche Majeftat mit biefen Bunfchen behelligen zu muffen, wenn man Deutschland in Folge bes bestehenden Bevormundungsspftems nicht daran gewöhnt hatte, Alles, felbft bas Unmögliche, von ben Regierungen zu erwarten, und wenn unsere deutschen Staatsmanner, ftatt die gestürzte frangofische Regierung in ihren retrograden Grundfagen ju beftarten, Die Juli-Revolution von einem andern Gefichtspunkte aus betrachtet hatten. Beradheit, Offenheit, Chrlichkeit ift die einzig mabre und die einzig würdige Bolitif."

Adreffen ähnlichen Inhalts wurden durch besondere Abordnungen aus verschiedenen Theilen bes Landes eingereicht. Die rudgangige Bartei hatte bisher folche Stimmen aus dem Bolfe dadurch an entfraften gefucht und gewußt, daß fie vorfpiegelte, das Bolt babe nicht gewußt, mas es unterschreibe. Darum verabschiedeten fich bie Reutlinger von ihrem Abgeordneten Bantlin, als er mit ber Abreffe nach Stuttgart abfuhr, ausbrudlich mit dem Auftrag, er mochte in Stuttgart ausrichten: wenn man in der Refidenz etwa nicht glauben wolle, daß die Burger von Reutlingen wohl gewußt, mas fie untere fdrieben, fo wollen fie felber tommen. Im gangen Land ging Alles mit der größten Ordnung vor fich; mit tieffter Rube und mit der Sicherheit, die Mannern eigen ift, die wiffen was fie wollen, und daß fie Recht und Macht haben, das zu wollen, bewegte fich Alles, besonders in Stuttgart. Der Ronig hatte die Liebe des Bolles nicht verloren, und er hatte barum allen Grund, bem Boil ju vertrauen. Die gange Beillofigfeit der bisberigen Umgebung und Berathung bes Ronias zeigte fich in diefen wichtigen Stunden and barin, daß

sie dem König Mißtrauen gegen das Bolf einraunen, wenigstens den Schein eines solchen Mißtrauens auf ihn werfen wollten — eben diese Menschen, die bisher alles in Land und Bolf dem König als in schönstem Flor stehend, hoch und nieder als in unbedingter Liebe und Shrsucht ergeben, und jede Borstellung aus dem Bolk als vereinzelte Umtriebe von ein paar Chrsüchtigen vorgegantelt hatten! In das ruhige Stuttgart wurden Batterien eingerusen, in den Kassernen standen die Regimenter mit scharfen Patronen bereit. Diese Menschen hatten nicht einmal so viel gelernt, das voreilige Maßzegeln in solchen Tagen ganz unpraktisch sind, und daß durch uns nöttige Vorsicht Gemüther und Köpse, die durch die Zeitereignisse ausgeregt sind, sehr leicht gereizt, zu Unordnungen herausgesordert werden.

Zwar wurde in diesen Tagen in Karlsruhe das Gebäude des Ministeriums des Auswärtigen, wie man glaubte, durch Brandskiftung, zerftört; aber in Stuttgart war die Entrüstung darüber gerade bei den freiesten Männern um so größer, weil sie nicht bloß glaubten, böswillige Stimmen werden die schöne Bewegung, die gerade jezt Deutschland ergriffen hatte, durch jene Brandstiftung verdächtigen wollen, sondern weil Schärfersehende und Mißtrauischere sogar überzeugt waren, daß von einer gewissen Seite aus die Brandstiftung bezahlt worden sein dürste, um die Bewegung und die Bewegungsmänner verdächtigen zu können. Die unershörte und rechtlich erweisbare Niederträchtigkeit der Mittel, welche sich die Partei des Rückgangs später in Deutschland erlaubte, gab allerdings dazu vornherein ein Recht, da diese Partei die unverbesserliche, die sich gleich bleibende ist.

Ohwohl im Burgerhause zu Stuttgart Mann an Mann sich brangte, ja felbst die umliegenden Straßen mit Menschen angefüllt waren, so war doch nirgends auch nur ein Zeichen von Unordnung; überall Anstand und Ordnung.

Der König von Bürtemberg gab auf die Adresse des ständisichen Ausschusses unterm 2. März noch eine offene Antwort, die an und für sich in den meisten Bunkten schön lautete, die aber keinen tiefen Eindruck machte, weil man zu lange Bind gefäet hatte, und weil man durch Thronreden voll hoffnungen und Verheißungen so lange das Bolk getäuscht hatte.

Das deutsche Bolt überhaupt war in den Marziagen wenigstens auf einige Augenblicke so weit über sich hinaus gekommen, daß es aufhörte leichtgläubig zu sepn, und auf jedes Wort hin seinen ehrs furchtsvollen Dant zu bezeugen. Verstand war in das Bolt gestommen, mit dem Erwachen des sittlichen Gefühls, das die Elenden, die es bisher um sein Wohl betrogen hatten, um so tiefer verachtete, je weniger es sie blutig richtete. Thaten wollte man, nicht Worte.

Da wie in Baden, fo anch bereits in Bapern, ein Bugeftandnig auf bas andere folgte, in beiden Staaten die Manner, welche bas öffentliche Bertrauen nicht befagen, aus den Minifterien entfernt wurden, man überhaupt in der Erfüllung der Boltswünsche jegt eben fo fehr fich becilte, als man früher gefaumt hatte: fo batte man ohnedieß in Burtemberg nicht Luft, an der Abichlagegablung einer Breffreiheit fich genugen ju laffen, welcher feinerlei Burgschaften, nicht einmal Geschwornengerichte, gur Geite fanden. Die öffentliche Meinung verlangte, daß, wie in Baben und Bavern, das Staatsministerium nur mit Mannern befegt werde, welche das allgemeine Bertrauen genießen. Beder hatte in der badifchen Rammer gefagt: "3ch habe fein Bertrauen zu dem Juftigminifter Trefurt; bem will ich barum auch die Ausführung des Schwurgerichts nicht anvertrauen. Wer bat alle Reaction im Lande gutgeheißen? Es mar Freiherr von Blittersdorf; und biefen Mann wollen wir be-Taffen? Beg Blitteredorf, weg Trefurt, weg Regenauer!" -Bescheidener sprach die öffentliche Stimme in Burtemberg: "Die Stugen des feitherigen Regierungsfostemes, namentlich die herren von Garttner, von Priefer, von Schlaper, tonnen biefe noch bas Bertrauen des Bolles befigen?"

Am Morgen des 6. März verbreitete sich die Sage, das Ministerium sen geändert. Um Mittag war es Gewißheit, daß an die Stelle des entlassenen Ministers von Schlaper der Freiherr von Linden bestimmt war; an die Stelle des Justizministers von Prieser Direktor von Bezzenbergerin Eslingen; an die des Finanzministers von Gärttner Direktor Hefele von Ulm; an die des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, des nicht unvolksthümlichen Grafen von Beroldingen, der Freiherr von Barnbüler.

Ueber die Busammensezung dieses Ministeriums mar nur Gine Stimme, die, daß es unmöglich fep. Das Gerücht fagte, der

Prafident des Geheimenraths, Freiherr von Maucler, habe bem Ronig wieder dazu gerathen. Schon lang hatte auf bem Saupt Diefes Mannes die Summe aller Boltsabneigung fich gesammelt, wie in Baden auf dem des herrn von Blitteredorf; und nicht mit Unrecht: Die meiften beillofen Magregeln waren von feinem Rathfolag ausgegangen und ausgeführt worden, weil die Bollziehung feiner Rathichlage gur erften Bedingung für's Bleiben im Amt und fur's Steigen im Amt von ihm gemacht worden war. wohnerschaft Stuttgarts war nicht aufgeregt, sondern querft bestürzt, Dann entruftet. "Gin Minifterium des außerften Rudfdrittes, bieß es, will man uns bieten? Es ift ber bitterfte Sohn auf unfere eingereichten Bunfche." Der Stadtrath hatte Bormittags fur bas bisberige Entgegenkommen eine Dankadreffe an den Ronig beschloffen. 218 das neue Ministerium befannt murde, unterblieb die Unterzeichnung der Adreffe. Die Menschen fammelten fich auf den Stragen an; Sunderte ftromten nach dem Burgerhaufe; das Unfeben der Burgericaft hatte eine brobende haltung. herr von Schlaper betam burch diese Sachlage eine gunftige Beleuchtung. Die Burger waren nabezu geneigt, in seinem Kall ben Sieg einer gewiffen unburgerlichen Gefellschaft zu feben, die ben burgerlichen Minifter icon' lange nicht mehr leiden mochte, und von deren gebeimen Umtrieben gegen ibn oft gesprochen worden war. Diefer Minifter hatte auch noch die besondere Genugthuung, daß das Boltsbewußtfenn gwischen ibm und feinen mit ibm entlaffenen Amtegenoffen, von Gartiner und bon Briefer, einen ungeheuern Abstand fezte. Rach dem Bewußtfenn des Bolls hatten die beiden Legtern weder durch geiftige noch fittliche Eigenschaften je verdient, hober, geschweige fo boch gu feigen. Gartiner mar von der unterften Bolfsichte auf durch Soflingedienste die Leiter binaufgeklommen, und hatte ein bochfahrendes, gediente Ehrenmanner verlegendes, fpottifch-ftolges Befen angenommen. Daß er auch nur Gine eble ober bobere Rraft des Geiftes batte, davon mar er bem Lande ben Beweis ichuldig geblieben. So offen ausgesprochen tief in der Achtung des Bolles ift mohl nicht leicht ein Minifter gefallen, als diefer murtembergifche Garttner bei und nach feinem Sturg. Er hatte im Lande Niemand, Der ibn liebte, nicht einmal-unter feinen Untergebenen: die Freude über feinen Sturz mar darum allgemein. Bon Briefer mar allen Ständen

widerwartig. Die in altwurtembergifcher Engherzigfeit Befangenen, welchen alles hinter Ulm und Anittlingen icon Ausland und Fremde war, faben in ibm, bem Baper, nur einen Gindringling ans bem Ausland. Die Andern waren ihm gram wegen feines Benehmens in den früheren Demagogen-Untersuchungen-, das feinem Ramen in bobern Familien wie im Bolf ben übelften Rlang gab, und wegen des Talentes an ibm, das fur alle Magnahmen gegen Die Bestrebungen ber Freiheit, ja gegen jede eble Richtung bes Reitgeiftes gerade ibn als besonders brauchbar der Bartei des Rudgangs empfahl, und das ihm erlaubte, fich bafur brauchen ju laffen. Gang besonders verhaßt batte er fich in ben legten Jahren durch das neue Strafgefegbuch gemacht, deffen gang unmäßige und vernunftwidrige Strenge ibm jugefdrieben murbe, und bas er wenigstens vor der damaligen theils geiftarmen, theils charafterlofen Mehrheit der Rammer gur Unnahme gebracht hatte. Auch mar noch eben bas nach pennsplvanischem System und gang fo recht in feinem Beifte und unter feiner Leitung ausgeführte neue Buchthaus im Ausban begriffen; ber Boltsmig hatte baffelbe Briefersinft getauft und der Boltshaß batte ihm gern den erften und alleinigen Benuß davon gegonnt.

Troz dem, selbst nach solchen abgängigen Borläusern, war das neue Ministerium ein verunglüdter, nicht einmal ein paar Stunden haltbarer Gedanke. Das Saupt desselben, Freiherr von Linden, galt nicht bloß als eine Hauptstüze der Partei des Rückgangs, sondern als ein Mann, der mit wahrer Lust rückwärts arbeiten murde, und von dem man Ursache habe, zu glauben, daß der bisherige Gang ihm lange nicht reactionär genug gewesen sep. Die öffentliche Stimme sagte es ihm auch gleich in's Angesicht, er habe vom Siz des Abgeordneten aus oft Dinge gesprochen, welche man aus dem Munde Schlapers vom Ministertisch aus nicht gehört habe; an seinen Namen hänge sich von vornherein die Furcht des Verlustes jeder etwaigen Errungenschaft.

Bu gleicher Zeit lief bas Gerücht um, die Romer'sche Borftellung werde in gewiffen Kreisen als unverschämt betrachtet.

Bon Schlayer nahm von feinen versammelten Rathen einen bewegten Abschied, und einer derfelben erklarte auf der Stelle, fie selbft konnen unter diesen Umftanden nichts Anderes thun, als ihre-

Entlassung einreichen. Rachmittags um 3 Uhr unterzeichnete die ganze Oberregierung eine Eingabe um ihre Entlassung. Im Sause der Bürgergesellschaft wurde sogleich eine Adresse an die Ständeverssammlung abgefaßt und unterzeichnet, die eine Berwahrung gegen die Zusammensezung eines solchen Ministeriums enthielt. In der Druckerei des "Beobachters" wurde in der Eile ein Flugblatt gesdruckt, das den Inhalt dieser Berwahrung zur allgemeinen Kenntniß bringen sollte und das ganze Land zu hülfe rief, um der Bewegung gegen ein solches Ministerium Nachdruck zu geben. Auf den Straßen bildeten sich immer zahlreichere Gruppen; die Gerüchte thaten das Ihrige zur Bermehrung der Aufregung.

Die Bahl der Personen hatte wirklich nicht ungeschickter gestroffen werden konnen, für ein Ministerium, das die öffentliche Stimme und der unerbittliche Drang der Zeit nur aus Männern des allgemeinen Bertrauens besezt wissen wollte. Hefele war den meisten ganz unbekannt, Barnbuler als ein feiner Aristokrat bekannt und bei den untern Klassen überaus unbeliebt; Bezzenberger war ein Rame des Schredens für Bürtemberg: unter seinem Borst und Einfluß waren die um ihrer Strenge willen im Lande sprüchwörtlich gewordenen Urtheile des Eslinger Gerichtshofes zu Stande gekommen.

Bar es möglich, hörte man fragen, und zwar rechts und links, Ramen gusammenzusezen, die unbeliebter in der öffentlichen Reinung gewesen waren, als diese?

In Folge der gereizten Stimmung der Stadt begaben sich Abends zwischen 3 und 4 Uhr der Bizeprasident der ersten Kammer, der Kürst von Baldburg-Zeil-Trauchburg, und der Präsident der zweiten Kammer, der Kanzler von Bächter, in das fönigliche Schloß, die Lage der Dinge dem König vorzustellen. Kurze Zeit nachher verfündete der Kanzler dem erwartungsvollen Bürgerhause, die Ministerveränderung sey vom Könige zurückgenommen und bis zum Zusammentritt der Kammern werden die Minister in ihren bisherigen Nemtern bleiben. Die gleiche Kunde verbreitete Fürst Zeil in der Stadt, sie lief schnell durch die zahlreichen Gruppen in den Straßen und den Gasthäusern, und man war beruhigt und erheitert, weil man zugleich erfahren hatte, daß der König mit der Entlassung des gegenwärtigen Ministeriums und mit der Zusammensezung eines

neuen keineswegs einen Rudgang beabsichtigt hatte, fondern ein Rugeständniß machen wollte.

Roch Bochen lang nachher ergözte man sich bei der Ruckerinnerung an das Zweistunden-Ministerium, wie es der Biz nannte, und die Namen desselben sah man mehrere Tage umberlaufen, als wüßten sie selbst nicht, wie ihnen geschehen.

Es stand dieser Bersuch zu einem Ministerium in seiner Unhaltbarkeit und Aurzlebigkeit auf dem dunkeln Grund der ernsten Zeitverhältnisse so sehr in einem heitern Lichte, daß diejenigen Bersonen, von welchen er zunächst angerathen war, sich alle Mühe gaben, ganz unbetheiligt dabei zu scheinen, und daß Anekdoten über solche Bersuche, dem Bolk gegenüber von der Urheberschaft eines solchen Ministerversuchs sich zu reinigen, in den öffentlichen Blattern kamen.

Der durch diesen Versuch in's Volk gebrachte Glaube, und die Besorgniß, es möchte der Staatsregierung mit ihrem Entgegenstommen gegen die Volkswünsche kein aufrichtiger Ernst sein, war den Tag über durch eine Nachricht aus Baden noch genährt worden. Die deutsche Zeitung wollte mit Bestimmtheit wissen, es sei von Berlin ein Eilbote nach Karlsruhe abgegangen, mit dem allershöchsten Austrag, der Großherzog möchte sich auch nicht das geringste Zugeständniß mehr abnöthigen lassen, selbst auf die Gesahr hin, daß er gezwungen würde, sein Land zu verlassen; in diesem Falle würden die Rächte ihn schon wieder einsezen.

Der König von Burtemberg aber wollte seinem Bolf und Deutschland zeigen, und zwar rasch, nach seiner Art und in unerwarteter Richtung, daß er mit der neuen Zeit eine neue volksfreundliche Bahn gehe. Das verunglückte Zweistunden-Rinisterium hatte den König wie das Bolf auf die gleiche Erkenntniß gebracht, auf die: daß zwischen König und Bolf Personen standen, und in nächster Nähe den König umgaben, welche die Bahrheit, vor Allem die wahre Kenntniß der Sachlage und der Wenschen, nicht an den Ihron gelangen ließen. Bei König und Bolf scheint daraus das Gleiche hervorgegangen zu sepn, bei dem leztern der sehnliche Bunsch, bei dem ersten der Entschluß, daß die Bahrheit sortan ungetrübt an den Thron dringen möge, damit Beschlüsse gefaßt werden, der Bersfasung gemäß zum unzertrennlichen Bohl der Krone und des Landes.

Digitized by Google

Die beutide Revolution.

Es icheint, ber Ronig von Burtemberg habe zeigen wollen, bağ er die Beit begriffen habe; begriffen, daß der gefturzte Ronig ber Frangosen nur badurch gefturgt worden, weil eine Partei ben Ronig vom Bolte getrennt, feine Berblendung über den mabren Stand der Dinge genahrt, ihm die Rebrheit einer feilen Rammer als eine ungerbrechliche Stuge von Mannern vorgespiegelt, die in ben Tagen des Rampfes, ale er ben achtzehnjabrigen Digbrauch bes Bertrauens einer Nation mit ichmablicher Alucht buste, nirgends, als aber die neue Ordnung der Dinge gefiegt hatte, auf dem Blag, ja die erften maren, die von der Republit Memter erbettelten; begriffen, daß der fürft von jest an verloren ift, welcher nicht mit dem Bolle geht, und daß eine fur die Lehren der Bernunft wie fur die der Gefdichte unzugangliche, in verjährten Borurtheilen erzogene, bermoge Rang ober Reichthum mit ber Noth des Lebens nie in Berührung gekommene Partei in ihrer Gelbftsucht eigennuzig bisber Die Stimme des Bolles zu einem Erzeugniß ber giftigen Breffe geftempelt hatte; begriffen, daß die bisherige nachfte Umgebung ber Rurften die Ruftande und Bedurfniffe des Bolfes am allerwenigften fenne; daß mithin Berfuche, einen neuen Rath der Rrone zu bilden, bie vom Standpunkt, der Soflinge aus angerathen werden, ichlecht geeignet feien, Bertrauen zu erweden und Treue zu begrunden, "und daß die Bahrheit eine Frucht fei, die nicht im Borgimmer machfe" \*).

Der König fühlte jezt zum erstenmale, was das Bolf lange gefühlt hatte, es muffe ein langes Dunkel zwischen dem König und seinem Bolke liegen. Es spricht gleich schön für des Königs Perssönlichkeit wie für den Charakter des Bolkes, daß selbst in solchen aufgeregten Stunden, selbst nach solcher Personenwahl für das neue Ministerium, die Liebe zu der Person des Königs und der Glaube an den König, an seinen guten Billen, keinen Augenblick beim Bolke aufgehört hatte, obgleich dieselbe zuckende Bewegung, die in Folge des Zweistunden-Ministeriums im Kopf der Hauptstadt sich regte, im ganzen Land nachzitterte, bis in das kleinste Dorf. "Der König ist durch fremde Dazwischenkunst beiert, getäuscht!" so hörte man sagen; "sonst hätte er an demselben Tage, an welchem

<sup>\*)</sup> Beobachter Rro. 7 vom 9. Mary 1848.

ben Bollsrechten so wichtige Jugeftandniffe gemacht wurden, zu beren Aussubrung nicht Manner berufen, die zum größeren Theile so ganz und gar alles öffentlichen Bertrauens verluftig find."

Je zugethaner der Person des Königs, desto erbitterter war das öffentliche Gefühl nach der Seite hin, wo man die Schuld der Intrigue suchte; mitten hinein, die alten Fäden zerreißend, griff der König.

Nur wer es erlebte in Burtemberg, weiß es, welchen Eindruck es machte, als die Gewißheit sich verbreitete, daß am Abend des 7. März der Abgeordnete von Oehringen, Duvernop, die schriftliche Bitte erhielt, am andern Morgen um 8 Uhr bei dem Borsigenden des Geheimenraths, von Maucler, erscheinen zu wollen. Hier wurde demselben mitgetheilt, es sei der freie Entschluß des Königs, daß Duvernop als Minister des Innern, Paul Pfizer als Minister der Justiz in das Ministerium eintreten.

Duvernoy bat sich Bedenkzeit aus, um sich mit seinen Freunden zu besprechen; Paul Psizer war zufällig, um Ludwig Uhland zu besuchen, abwesend. Sogleich wurde an Paul Psizer ein Eilbote geschickt, um ihn nach Stuttgart zurückzurufen.

Selbst im Schwindel der Begeisterung über einen solchen Umschwung, verhehlten sich die Freunde nicht, wie schwer die Zeitsläufe seien, und wie über alles schwierig der Stand der neuen Rathe der Regierung, welche in die Folgen und die zurückgeslussenen Fußstapfen der seitherigen Regierung einzutreten haben. Dennoch waren alle ohne Bedenken darüber einig, daß es die Psticht gegen das Baterland, so wie gegen die Sache der Freiheit und des deutschen Bolkes verlange, das angebotene Ander zu ersgreifen, und die Lösung der Aufgabe zu versuchen.

In demselben Saufe, das von der bisherigen Regierung mit dem scheelsten und mißtrauischften Auge viele Jahre lang überwacht worden war, wurde jezt darüber verhandelt, ob die Mäuner des Boltes das angebotene Ministerium annehmen sollen.

In keinem deutschen Lande trat in der Ministerwahl die uns geheure Kluft zwischen bisher und jezt so grell vor Augen, wie in Burtemberg.

Aus den Dachstübchen zu Stuttgart berief man in der Stunde der Noth die neuen Minister.

Der neuberufene Minister der Juftig, Baul Bfiger, war feit vielen Jahren im Bolle befannt, als ein in außerordentlicher Beife unabhängiger Charafter. Ausgestattet mit großem Talent und eben fo tiefer als umfangreicher Geiftesbildung, dadurch und noch mehr burch gunftige Stellung feines hochgestellten Baters ungewöhnlich frube in die Laufbahn bes höheren Staatsbienftes gebracht, batte er bald, um feiner politifchen Anfichten willen, den Staatsdienst aufgegeben; er hatte es vorgezogen, lieber zu entbehren, als fich felbft untreu zu werden. Er hatte aber auch fruhe freiwillig Bieles entbehren gelernt, mas Jeder follte, ber bem unbelohnenden Dienfte bes Bolts und der Freiheit fich weihen will. Bu unabhangigen Sinnes, um von Freunden, die ihn verehrten, eine Unterftugung angunehmen, lebte er von dem Ertrag feiner Schriften, der febr flein mar, ba er mehr dachte und forschte als schrieb, und mehr tief als breit, da überdieß der Buchhandel weit mehr die Bahl der Bogen als ben geiftigen Behalt und die icone Form der Darftellung in Berechnung jog. Bei großem innerm Drang nach einer öffentlichen Birtfamfeit, hatte er wiederholten Untragen, in bobere Staatsstellen einzutreten, widerftanden, weil er unter ben berrichenden Grundfagen und Derfonen dem Staat nicht bienen tonnte und wollte. In Diefem Drang war er Mitglied bes Stuttgarter Stadtraths geworden, ja er hatte aulest fogar die Stelle eines Bebulfen beim' Stadtidultheißenamt angenommen und fo lange befleibet, bis ihn ein frantender Erlaß bes Minifteriums Schlaper, ber im Namen bes Ronigs erging, veranlagte, auch diefer, feinen boben Beiftesgaben fo wenig angemeffenen Birffamteit und bem bamit verbundenen fargen Gintommen zu entfagen. In jenem Erlag war, ohne bag fein Rame genannt wurde, fur Alle, welche die Berhaltniffe tannten, in nicht zweideutiger Betfe auf Paul Pfizer als Nahrer und Schurer der Difftimmung und eines widerfeglichen Geiftes in der Burgerfchaft bingedeutet worden. Das war im Dai 1847 gefchehen. hatte er wieder gelebt wie zuvor, fo eingeschränkt, daß wohl Riemand in Stuttgart weniger Bedurfniffe batte, als er, um unabbangig und mannlich frei ju feyn.

Sein Freund Duvernon, der mit ihm seit den Anabenjahren zusammen gegangen war, dachte und lebte in vielen Stücken wie er; nicht die außeren Umftande — denn Duvernop war reich — sondern

Liebhaberei und sein natürliches Wesen ließen auch ihn von jeher auf das Einfackte sich beschränken. Duvernop hatte in seiner langen ständischen Lausbahn in allen Sanptfragen mit der Linken gestimmt. Er war aber dabei auch der Rechten und der Regierung, selbst dem Hose eine Persönlichseit, die sie nicht ungern in der Kammer sahen. Was er gegen die Regierung sprach, kleidete er stets in eine Form ein, die sich selbst für das Ohr des Ministers und des Königs hören ließ; seine Worte waren ohne Stacheln. Dabei war von allen Seiten seine dis in's Aengstliche gehende Rechtlichkeit anerkannt. Er wurde der Wächter der Verfassung, der Hüter der bestehenden Rechtsformen genannt. Er hatte eine genaue und tiese Kenntniß derselben sich angeeignet, und galt als ein Borbild für Freisinn und Fortschritt, mit Mäßigung und Besonnenheit gepaart. Seit länger schon wurde er von einzelnen Stimmen als ein für gewisse Fälle möglicher Minisster bezeichnet.

Segen Abend des 8. März kehrte Paul Pfizer von Tübingen zurud, und das Ergebniß einer lezten Besprechung der Abgeordneten von der Linken war, daß Paul Pfizer und Duvernop ihre Bereit-willigkeit erklärten, in das Ministerium einzutreten, jedoch nur unter der Bedingung, daß auch der Abgeordnete von Geißlingen, Friedrich Römer, in dasselbe berufen werde.

Diese Bedingung schien Manchen, besonders Staatsmannern der bisherigen Schule, für das Zustandesommen dieses Ministeriums sehr bedenklich, sie schüttelten den Kopf, seltsam lächelnd als über einen Mißgriff, der dem König das Unmögliche ausinne, und sich die Sande reibend, als mußte die Bage dadurch wieder zu ihren Gunsten umschlagen.

Römer war die ausgeprägteste politische Gestalt in Burtemberg; was die Formen betrifft, gerade der Gegensaz von Duvernop: ihm gleich an anerkannter unparteiischer Rechtlichkeit, ja im höheren Sinne des Rechts oft noch rechtlicher als Duvernop, weil dieser oft die Form des Rechts, die äußerlich gegebene, über alles hoch hielt, Nomer aber, in menschlichem Rechtsgefühl, über die Form, über die Schaale des Rechts, hinaus ging, um den Rechtstern, die Rechtsidee, das wahre Recht zur Geltung zu bringen oder zu wahren. Die Art, wie er es that, war nicht leicht vermittelnd oder versöhnend, sondern geradaus, nicht wählig in Wort, ohne Rücksicht und Com-

plimente, fconungslos angreifend und zuschlagend; Angriff und Schlag burch feinerlei Milbe annehmlich gemacht, weder bembaltung noch der Gefinnung; er war durch und durch ein Charafter im molitifden Sinne des Borts, unverrudt und unverrudbar, durch nichts beweglich und erschütterlich, mit icarfften Eden und Ranten, fcroff; für vieles, mofür Andere zuganglich find, durchaus unzuganglich; das Befen, die Sache mar ihm Alles; die Form, die Darftellung galt ibm wenig; es waren ibm auch bie legten weber von Ratur, noch durch Runft gegeben; ohne ibn mare bie Linke ber murtembergifchen Rammer feit Jahren ficherlich ohne benjenigen Galt gewesen, ber unumgänglich unter ben Berhaltniffen nothig mar, nicht weil er im rednerischen Ginn ein großer Redner gewesen mare - benn bas war und ift Romer nicht - fondern weil er eben diefer Charafter war, und über den wahrhaften Redner, Paul Pfiger, darin überlegen, daß er nicht wie biefer, fich erft faffen, feine Gedanten ordnen mußte, eh' er gum Angriff fdritt, fondern, jeden Augenblid tampffertig, das Bort wie ein maffives altdeutsches Schwert handhabte, auf jeden Schlag der Gegenseite bligartig den Gegenschlag führte, und überall unmittelbar praftifch mar und wirfte, mit bem, mas man gefunden Menschenverstand nennt, manchen Bildungszweig im öffentlichen-Leben nicht bloß erfeste, fondern in der dermaligen Lage ber Dinge überholte. Dabei galt Romer unter ben Freifinnigen Burtembergs als der entschiedenfte bei Sof. Roch nicht lange war ihm durch eine Sammlung im Bolf ein filberner Lorbeerfrang, eine Burgerfrone sumrtannt und überreicht worden. Aber ebenfalls noch nicht lange hatte man ihm von gewiffer Geite theils die Urheberschaft, theils wenigstens die Betheiligung des Stuttgarter fogenannten Maifrawalls in die Schuhe au ichieben fich alle Dabe gegeben; ja noch am 29. 3anuar 1848, alfo taum funf Bochen borber, hatte der Borftand des Juftigminifteriums, von Briefer, in der Rammer ber Abgeordneten Die feindseligfte Stellung gegen Romer angenommen. Bei Berathung der Antwortsabreffe auf die Thronrede, verlangte Romer mit Andern, daß in der Abreffe ausdrudlich gefagt werde, die Unruhen des verfloffenen Jahres, einzelne Störungen ber öffentlichen Ordnung, fepen durch den ichweren Drud einer außerordentlichen Theurung veranlaft worden; befanntlich fepen die in Burtemberg vorgesommenen Störungen, theils in inlandifchen, theils in auslandifchen Blattern fo ausgebenteworben, daß der Kammer daran liegen musse, die Grundursache dieser Uruhen in der Antwort an den Thron genau und bestimmt aus usprechen; namentlich seien diesen Unruhen politische Beweggründe unterlegt worden; er glaube aber, daß die eingeleitete Untersuchung keine Spur dieses heillosen Berdachtes, den er mit der vollsten Entrüstung zurückweise, an den Tag gebracht habe. Und da, selbst da noch, hatte von Prieser gewagt, gegen Römer zu äußern, die Untersuchung habe allerdings viele und bedeutende Anzeigen darüber geliesert, daß den Stuttgarter Unruhen ein Romplott vorhergegangen, der gerichtlichen Untersuchung aber seh nicht geslungen, die Urheber des Komplotts zu ermitteln.

Rach solcher Sachlage glanbten Biele, Römer für unmöglich halten zu muffen. Andere waren der Ansicht: Da der König einmal so weit auf die andere Seite hinüber gegangen sep, so werde er auch Römer annehmen, ja gerade dieser werde ihm in Rurzem am besten zusagen, theils weil das Unangebundene, das Wortsurze, das Reckvorgehende und Unerschrockendurchgreisende, das Rasche und Sichere im Wesen Römers am Gose neu, und dadurch schon für den König von besonderem Reiz sehn müßte, theils weil dieses Wesen gerade dem ursprünglichen Sinn des Königs, seiner Feldherrnnatur von Haus ans, eigentlich entspräche, theils weil der König bald wüßte, was er an einem so sesten, im Mittelpunkt des allgemeinen Bolksvertrauens stehenden Mann in solchen Tagen hatte. Die leztern irrten sich nicht.

Der König nahm Römer an und die Freunde vertheilten unter fich die einzelnen Staatszweige: Duvernop nahm das Innere, Paul Pfizer das Kirchen- und Schulwesen, Römer die Justiz und dem Abgeordneten von Heilbronn, dem Kausmann Goppelt,-wurden die Kinanzen zugetheilt.

Die neuen Minister erklarten fogleich, daß fie nur die Stellung und Befoldung von Staatsrathen aunehmen, einen Gehalt nur von vier tansend Gulben.

Go hatte der Konig dem Bolf feine Bunfche mit dem Minifterium erfallt. Gine Stimme aus dem Bolf hatte den Sinn des Bolles in dem Bort ansgesprochen: "Unter der Sonne der Freiheit wollen wir unfer Land zum Garten machen, aber wir wollen nicht den Bod zum Gartner haben." In der Person der neuen Minister

hatte der König dem Bolf eine Burgschaft gegeben, daß es ihm ein Ernst sey, die gewünschten Freiheiten und Rechte ihm zukommen zu lassen, und zwar nur durch die Freunde des Fortschritts, nicht durch die hand seiner Gegner.

Die neuen Minifter ergriffen das Ruder bes Staats in einem Augenblid, wo derselbe zu ftranden drobte, wo die Folgen des feitherigen ungludseligen Spfteme in allen Berhaltniffen fich außerten, wo bei der fast völligen Erschöpfung der materiellen Boltsfraft die Anforderungen an den Staatshaushalt in außerordentlicher Beife fich fteigerten, wo auf einen gang unterhöhlten Boden der Reubau aufgeführt werden follte. Die öffentliche Reinung ließ fich ohne Schen vernehmen: "Bir erwarten eine umfaffende Befriedigung unferer Bedürfniffe; der Beift der Freiheit ift nicht mehr mit halben Magregeln zu bannen; wir wollen feinen neuen fled auf dem alten Rleide; es ist uns zu eng geworden, wir brauchen ein neues." Bon dem Minister des Innern verlangte man, das Boligeis und Bevormundungefoftem folle entfernt, die Bielfcreiberei mit der Burgel ausgerottet, den leidenden Gewerben aufgeholfen, die Gelbftthätigfeit der Burger bei Regelung ihrer Ungelegenheiten bergeftellt werden. Bon dem Minister bes Rirchen- und Schulwefens, bas lange als Rebensache betrachtet und vernachläffigt, ja polizeilich zerfreffen und geistig und burgerlich gefnechtet worden war, und darum febr im Argen lag, forderte man eine durchgreifende Reugestaltung; von dem Minifter der Juftig völlige Befeitigung des alten, auf Beimlichfeit und Schriftlichkeit gegrundeten Berfahrens, und eine neue Rechtspflege, deren erfter Grundfag das Recht des Bolles mare, fich felbft Recht zu fprechen: von dem Minifter der Finangen Ersparniffe nach allen Seiten, und Minderung der Steuern, Erleichterung aller Erwerbs- und Beichaftszweige.

Die Kühleren und die Billigdenkenden sagtent: "Kann, was so viele Jahrzehende lang systematisch bos gemacht worden ist, in so kurzer Zeit, als die Hossung und Ungeduld des Bolks erwartet, wieder gut gemacht werden. Bachsen gründliche Umwandlungen über Nacht? Das verhaßte alte System ist sest gegliedert, Stein auf Stein gestitet; vom obersten Beamten an bis hinab zum niedersten Diener der Polizei reicht die enggeschlossene Kette der schreibseligen polizeilichen Bevormundung; Einrichtungen und Gefäse des nenen.

Geistes tonnen nicht im Ru geschaffen werden; die Masse, zu lange fern gehalten von allen öffentlichen Dingen, ist an das jahrelange polizeiliche Gängelband gewöhnt, und erwartet eben damit alle Gülse nur von oben, ohne eigenes Zuthun. Und die Finanzen — werden an ihnen die neuen Minister nicht scheitern mussen? Die Aufgabe ist, den Erwartungen des Bolts gegenüber, dem besten Willen und Kopf zu schwierig, unlösbar."

Andere vertrauten ohne weiteres Paul Pfizer's im Reiche ber Gedanten wie zu Sause fich bewegendem Geift, Romer's praktischem Berftand und seiner Thatkraftigkeit, Duvernop's vermittelndem Talent.

Eine poetische leberschwenglichkeit war auf einmal über die fonft fo nüchternen Stuttgarter, über die fonft weniger als andere Stamme erregbaren Schwaben gefommen. Es war ja frangofifches Blut ge floffen in Rampf und Sieg fur Die Freiheit, bas hatte auch bas deutsche Blut in Ballung gebracht. Es war ja ein Bunder geschehen, und an Bunder glaubte ber Schwabe von jeber fo gern, und wahrend er fich die Sande warmte an den Alammen ber Rreibeit. Die über den Rhein berüber glübten, dachte er gar nicht baran, bag er fich felbft eigentlich wenig ober gar nichts von bem neuen Gut verdante, und daß er fich eigentlich eben fo fehr fcamen als freuen follte, über das ihm "einstweilig" Gegebene. Bom Raufch der Freude verblendet, trant, fang, jauchzte und tangte man viel, und that wenig, fo gut als nichts. Man fab ja fcon die Freiheit glanzend durch die Gaffen geben; man hatte fie nie geseben, und war doch überzeugt, daß das, mas man fab, die Freiheit fen, und man glaubte nicht, im Traum ju feben, in ber Bergudung bes Augenblick, nur durch das Auge der Ginbildungsfraft.

Rur wenige wußten, und vergaßen es auch jest nicht, daß die Freiheit immer bei ihrer Geburt und Taufe, wie nach ihrer Grablegung bei ihrer Auferstehung, bei allen Bölkern, in allen Landen, ein Aleid von dunkelm Purpur getragen hatte, und daß keine Nation ihre höchsten Guter anders errang, als durch sich selbst, mit den höchsten Opfern. Bas Taufende entzückte, daß der Hauch von Besten so leichthin die Blüthen der Freiheit den Deutschen nur so in den Schooß trage, das machte die Tieferen ernst, bedeuklich, und ließ sie vorerst kalt. Sie ließen die Träumer träumen von der Humanität unsers Zeitalters und ihr vertrauen, daß durch sie möglich geworden,

was vor einer Reihe von Inhren noch nicht möglich gewesen ware, fie selbst aber bereiteten sich auf den Ernst der kommenden Zeit, an deren Schwelle sie sich erst angelangt wußten, ungeirrt und ungeblendet durch das, was sie um sich her sahen.

Das war wunderbar genug. Die Strafen, die Gefichter ber Menichen hatten fich verandert. Es wogte und raufchte, wo es fonft fo ftille war. Die friedlichen Burger - fo zeichnet ein Blatt jene Tage und jeder Augenzeuge wird die Bahrheit in der Zeichnung wieder erfennen konnen - welche zu Saus und in der Wertstatt ihrem Broderwerb lebten: Die Philifter, welche nichts als ihre Binfe fonft berechneten, und berubigt, wenn diefe eingingen, die Bolitit bem Ronig und feinen Miniftern überliegen, fab man in Gruppen an ben Strafeneden, wie fie mit ernfter und bewegter Geberbe die Fragen des Tages besprachen; Leute, welche im schwäbischen Mertur bochftens die Traueranzeigen lafen, ftanden auf der Strage in Reitungen versunten; Sangtiter ber Rube und Ordnung, welchen por acht Tagen noch die Saut ob foldem Beginnen geschaubert batte, brangten fich ju Sunderten berbei, gegen ein Ministerium Linden mit ihrer Unterschrift fich ju vermahren; Staatsbeamte, welche freiere Bedanten im Bergen, aber tief verftedt unter ber Bembfrause und ber Uniform trugen, und nie einem Borgefegten etwas davon hatten abnen laffen, fprachen öffentlich von der unumganglichen Rothwendigfeit umfaffender Ginraumungen. "Alle Belt mar freifinnig geworden; man grußte, man nidte, man jog ben Sut, wo man fonft fcwieg, wege fab, vorüberging; ber Dberamtmann trat Abends im Gafthof gut Rrone aus bem bis bato ibm und Seinesgleichen vorbehaltenen Rabinetchen und trant mit dem Burger ein Stundchen; der Beamte ließ feine Bunge fcon etwas fpazieren; man fub ein, man batte fich verfannt; Todfeinde fturgten fich gerührt in Die Urme, um, alles vergeffend, die neue Wendung ber Dinge gu unterftugen."

Man hörte und las wohl auch: haben so schnell gewechselte Gefinnungen Bestand? Sind wohl in dem jest über alle Röpfe ausgebreiteten Schlapphut der Freisinnigkeit alle rudgangigen Bestrebungen verkrochen? Sind sie für immer schlafen gegangen? — nein — sie werden sich wieder rühren, sobald sie nur zu Athem kommen können.

Die öffentliche Meinung wandte fich zunächst gegen die unzeit-

gemäßen Mitglieder der Kammer; wie die alten Minister, so seven auch sie abgängig geworden. Das Bolk sey nicht mehr dasselbe, das sie gewählt habe. Offen sagte die Presse, die Kammer habe Mitglieder unter sich, welche die Linke, deren Bestrebungen das Bolk in hunderten von Juschriften auszeichnend anerkannt habe, für Feinde des Baterlands erklärt und ihre Juschriften "Giftquellen" genannt haben. Solche Männer haben den Beruf nicht, an dem Werk der Freiheit Theil zu nehmen, das Land ruse ihnen mit tausend Stimmen zu: hinweg mit euch, wir haben euch nie erkannt!

Die Rammer mar freilich in einer Art gufammengefegt, und viele waren auf Begen und durch Mittel in die Rammer gefommen, hatten fich auch meift fo dienftwillig gegen bas alte Spftem, und fo feindselig gegen die Grundfage, die fie nun verwirklichen follten, bisber gezeigt, daß fie nicht entfernten Anfpruch auf irgend ein Butrauen bon Seiten bes Bolles machen tonnten. Gine Reihe Bablbegirte beeilte fich auch, ihre Abgeordneten um Riederlegung ihrer Stellen gu ersuchen, ba "die Art und Beife, wie ihre Bahl gu Stande gefommen, nicht bas reine Ergebniß bes Bertrauens ber Babler fen, biefelben ihr Bertrauen nie gehabt, und burch ihr bisberiges Birten in ber Rammer auch nicht erworben haben". Ginige Abgeordnete tamen Diefer Aufforderung gubor, noch ehe bie Stande auf Die Ginberufung ber Regierung am 13. Marg wieder gusammentraten. Gin Theil Abgeordneter, die von ihren Bablern jur Niederlegung ihrer Stelle aufgefordert maren, blieben auf ausdrudlichen Bunfc ber Bolts. partei in ber Rammer.

Bor Ablauf von zwei bis drei Wochen hatten einzelne Erganzungswahlen nicht ausgeführt werden können. Es hatte leicht, wenn jene austraten, die zu Fassung eines gültigen Beschlusses gesezlich erforderliche Jahl abgehen können; und doch waren für die Erhaltung von Ordnung und Gesezlichleit im Land einige der wichtigsten Tagessfragen, wie Geseze über Bürgerwehr und Bolksbewassnung, über das Bereinss und Bersammlungsrecht, ohne Berzug mit den Ständen zu berabschieden. Eben darum schien eine plözliche Auslösung der Kammer nicht vortheilhaft. Die Bolkspartei in der Ständekammer sah sich dabei veranlaßt, in das Land die dringende Bitte ergehen zu lassen, man möchte allseitig freundlich mitwirken, daß jenen Mitgliedern überhaupt, besonders aber auch beim Wiederbeginn der Kammervers

handlungen in Stuttgart, keinerlei öffentliche perfonliche Beleidigungen ober Kränkungen zugefügt werden. Selbst alle diejenigen Mitglieder, welche bisher der Linken entschieden nicht angehörten, haben sich dahin ausgesprochen: Das Baterland könne in dieser außerordentlichen Lage verlangen, daß jezt ein Jeder, abgesehen von seiner politischen Ansicht, das neue Ministerium unterstüze, um ihm die nothige Kraft zu verleiben.

Auch die in Stuttgart anwesenden Standesherren, und ihrem Borgang nach, die Ritterschaft, schlossen sich in anerkennenswerther Beise der neuen Bendung der Dinge an, und erklärten öffentlich ihr Bertrauen zu dem neuen Rinisterium, und ihre aufrichtige Mitwirkung zur Abhülse gegen Mißbräuche, zur Schaffung neuerzeitgemäßer Einsrichtungen, zum kräftigen hinwirken auf ein einiges volksthümliches Deutschland, so wie ihre Bereitwilligkeit, Opfer zum Besten des Baterslands zu bringen. Sie selbst schlugen, als eine der ersten Maßregeln zur Beruhigung und Erleichterung des Bolkes, eine Ablösung der auf Grund und Boden ruhenden Lasten und eine veränderte Gesezgehung über das Jagdrecht vor. — Noch vor ganz Kurzem hatte die Abelsbank auf die von Seiten des Bolks ganz unzulässige Bildung ritterschaftslicher Körperschaften gedrungen, also auf neue Borrechte in mittelalterslichem Geiste, zu ihren seitherigen hin. —

Aber wenn auch Alles in Burtemberg fich für ben Zeitumschwung erflarte, fo waren doch einige Sundert dagegen, die Bietiften. Berfaßt von einem ihrer Subrer, hoffmann auf dem Salon bei Ludwigsburg, ging eine Schrift unter ben Bietiften des Landes gur Unterzeichnung und zur Eingabe an den Ronig berum, welche dabin fich aussprach, daß fie, die Bietiften, mit dem bisberigen alten Zuftand, ber ihnen aus vielen Grunden befonders behagen mochte, durchaus zufrieden sepen: Die so allgemein an den Thron gebrachten Boltswunsche murben in Diefer Schrift dargeftellt, als waren fie nur in einzelnen unruhigen Ropfen vorhanden. Es war gerade diese Art bes Ausdrucks fo oft vom allerhöchften Rreis aus gebracht worden, daß diefe unvorsichtige Rundgabe des Bietismus nur auf's Reue bestätigte, von welcher Seite aus auf den hof fo lange der beillofe Einfluß des Taufchens und bes Belugens geubt worden mar, aus unwiderleglich nachweisbaren 3meden bes Gigennuges, benen Die Rillen barmlofen Bemeinschaften fremd maren; Diefe ließen fich nur unbedingt leiten von protestantischen Sesuiten.

Etwas hatten die pietistischen Führer voraus vor der Rehrheit der neueröffneten Ständesammer; sie blieben sich gleich, vorerst wenigstens; sie zeigten sich als die Alten. Die Mehrheit der bissherigen Kammer aber, freilich selbst hineingeführt durch den Bunsch und Rath bisheriger Führer, der ständischen Bolkspartei, erschien dem Auge des Bolkes, das nicht durch das Glas der Politik die Dinge zu sehen vermag, im Lichte der Unsttlichkeit, des sich nicht gleich Bleibens, des übernächtigen Farbenwechsels; der Widerspruch mit sich selbst, mit ihrem jahrelang "als ihre heilige Ueberzeugung öffentlich vorgetragenen Benehmen", in welchem die Mehrheit sich jezt darstellte, und bis zu welchem vorzugehen der Bunsch und der Rath jener Bolksmänner keineswegs gewesen war, that dem Bolk, that der öffentlichen Meinung überhaupt wehe, und mancher Geist richtete sich auf zu besteren Hossnungen an diesem unverholenen sittlichen Gefühl und Sinn des Bolkes.

Die erfte und die zweite Rammerfigung vom 14. und 15. Marg waren nicht wie gewöhnlich. Um Miniftertifch fagen Minifter, gefleidet in's einfache burgerliche Rleid ohne alle außere Auszeichnung ; Minifter, welche zuvor alle Abgeordneten anhörten, ebe fie nur felbst bas Bort ergriffen; welche nicht, wie bisher die Minifter pflegten, gu jeder beliebigen Beit das Bort ergriffen und dadurch, oft gum Unglud ber Boltsfache, eine gehaffige, haufig langweilige Beberrichung ber Berathung ausübten. Die vier Burger am Ministertisch thaten dem Auge mobl: ihr Bort mar, wie man es bisber an ihnen gewohnt Man horte fagen : "Die Bureaufratie liegt beflegt unter folder Manner gug". Dan glaubte dem nicht, ober verftand ibn nicht, der fagte: "3ch febe nur die oberften Schrauben der Maschine geandert, alles andere ift noch das Alte". Unter den Miniftern faß Romer's icharf ausgeprägte Gestalt. Roch vor vier Bochen, aus Beranlaffung ber Berathung bes Maifrawalls, im vorigen Sabr, hatte die Mehrheit diefer Rammer den Abgeordneten Romer als förmlich vernichtet ansehen zu muffen geglaubt; ja er mar noch vor gebn Monaten mit andern, nach dem Musbrud des Abgeordneten Murschel, "proscribirt worden, als er und seine Freunde gewagt batten, an das Recht des Burgers zu erinnern, nicht als vogelfrei behandelt zu werden, in jener Racht vom 3. Mai 1847". Das war por zehn Monaten gewesen. Ja, nicht bloß von der Rechten, felbft

von Solden, die vor dem Bolt die Chre genießen wollten, mit der Linten, und in Romer's Gefolg ju geben, mar Romer bafur, daß er muthig das Burgerthum gegen brutale Gewalt vertheidigt hatte, ordentlich fallen gelaffen, befonders von den Ordnung liebenden Burgern. Baul Pfiger hatte nicht viel Befferes erfahren. Und jegt borte man in der Rammer, wie dieselben Leute, welche fo vielfach, so ungeheuer und lange biejenigen Grundiage, welche nun in dem neuen Ministerialprogramm offizielle Geltung erhalten hatten, und ihre Berfechter verdächtigt und gefrantt batten, allfeitige Unterftugung verhießen ben Mannern wie den Grundfagen, weil beide jegt am Ruder Einzelne Abgeordnete gingen fo weit, auszuführen, man tonne eigentlich nicht behaupten, daß die neuen Berren Minifter als Abgeordnete in der Minderheit gewesen fenen. Die charaftervollften Mitglieder erflarten diefen herren gerade in's Geficht, daß eben fie Die politischen Gegner des jezigen Ministeriums gewesen feven; "das weiß Jedermann, rief Feger, ich berufe mich auf das gange Land, ob diese Rammer das Bertrauen des Landes genießt?" Die Gallerie brach in Bravorufe aus, daß der Borfigende drobte, fie ichließen gu "3ch bin gang der Anficht Feger's, rief Murschel, man bat feit fünfundzwanzig Jahren tein Bort ber Freiheit bier reden fonnen, ohne eine anrüchige Berson zu werden."

Gleich in der folgenden Sizung machte die ganze Rammer die Meinung Fezer's, daß fie unverweilt aufgelost werden follte, au der ihrigen, und einstimmig beschloß fie, die Regierung um ihre alsbaldige Auflösung zu bitten. Gie hatte in der erften Gizung fich vollends gang im Bolf zu Grunde gerichtet. Doch behielt fie die Regierung noch bis jum 28. Marg. Die eingebrachten Gefegesentwurfe über Bereinsrecht und Bollsbewaffnung wurden nach furger Berathung angenommen, ber legtere nur vorläufig; er genugte ber neuen Beit Jest wollte die Regierung die Rammer auflofen. Die Rammer der Standesberren noch die Ablösung berein, welche bas neue Minifterium ber erft zu mahlenden Rammer hatte überweisen wollen. Der ebemals reichsunmittelbare Adel, Der juvor gu einer Ablösung mit funfundzwanzig Brozent als Berth einer Rente fich nicht herbeilaffen wollte, foling jest felbft die Ablofung ju gwolf bis fechezehn Prozent vor, fo daß bas Entichadigungefapital bei allen Arten von Befigveranderungsgebühren, bei Theilgebühren und bei

Blutzebenten das 3wölffache betragen follte, bei Gulten, Binfen und allen übrigen Arten von Grundabgaben und Leiftungen bas Geches zehnfache des durchschnittlichen Jahresertrags, nach Abzug des Berwaltungsaufmands. Die erfte Rammer nahm dieß Gefes ichnell an. In der zweiten Rammer erhoben fich Stimmen dagegen, welche felbft ' Diefen Magitab für die Erwartungen, wie für Die Ablofungefähigfeit bes Bolfes ju boch hielten. Feger und Muller ans Rungelsan namentlich fprachen in diefem Sinn. "Der 3med bes Gefeges ift, fprach der erftere, einem durch lange Berfagung gerechter Bitten aufgebrachten Bolle Beruhigung ju ichaffen; ich zweifle daran, daß der billige Magstab deffelben bei einem Bolfe, an deffen legten Rraften die Armuth frift, in der Rachbarichaft eines Landes, wo abnliche Laften nicht mehr befteben, einen freudigen Antlang finden 36 rufe ben Berechtigten gu, daß jest ein Gottesgericht über ihren Sauptern fcwebt. Jest ift die Zeit gefommen, wo bas Bort erfüllt wird, daß die Gunden der Bater beimgefucht werden, bis in's britte und vierte Glied, bem Bolf aber rufe ich ju: Gereche tigfeit und Großmuth ju üben, und nicht ju vergeffen, daß die gegenwärtige Bewegung von einer großen und sittlichen Triebfraft getragen wirb."

Auf der ritterschaftlichen Bant außerte fich darüber ein Unwillen, der bis zur Geftigkeit fich steigerte.

"Ein Gottesgericht, entgegnete der Freiherr von Wöllmarth, geht über die Häupter aller Menschen. Wir haben diese Opfer gesbracht und find geneigt, noch andere Opfer zu bringen; wenn wir aber nunmehr in den Bürgerstand herunter steigen, so verlangen wir auch, daß man uns als Freunde aufnehme und nicht als Feinde bestrachte. Der Adel wird zeigen, daß er für das Baterland jedes Opfer zu bringen weiß."

Lauter Beifall von allen Seiten folgte dieser im Namen der Ritterschaft gegebenen Erklärung. Das Gesez wurde mit größter Mehrheit angenommen, nur vier Stimmen waren dagegen. Die Werthe von Naturalien wurden nach den niedrigsten Preisen vor der Theuerung der lezten Jahre angeschlagen. Das Neubruch-Zehentzecht wurde ohne Entschädigung aufgehoben. Alle übrigen Arten von Zehnten, welche im Gesez nicht besonders genannt waren, sollten im sechszehnsachen Betrag der durchschnittlichen reinen Einnahme unter

Zugrundlegung der vorgeschriebenen Preise von Naturalien abzu- lösen seyn. Aller Lehensverband war damit aufgehoben, die Aufstegung neuer Grundlasten und die Bildung neuer Bauerlehen als für immer unstatthaft erklärt. Die Zeitrenten nach einem Zinssuß von vier vom hundert sollten längstens binnen einer fünfundzwanzigs jährigen Tilgungszeit zu entrichten seyn; zwischen die Pflichtigen und die Privatberechtigten, so wie diesenigen öffentlichen Körperschaften, welche diese Bermittlung anrusen, solle im Namen und auf Rosten des Staats eine Ablösungskaffe treten, an welche die Entschädigungsansprüche sener Berechtigten übergehen, wogegen sie denselben viersprozentige Obligationen in runden Summen auf den Inhaber oder auf den Namen ausstellt. Allen Gefällpslichtigen und Lehensleuten ohne Unterschied sollte das Gleiche gelten.

Das Patrimonial und Patronatrecht, so wie die Erlaubnißs Gelder für Bürgerannahme, als nicht mehr an der Zeit, hatte Fezer von dem Adel ohne weiteres geopfert wissen wollen, und gewiß mit Recht: die Rammer aber und das Land in der Mehrheit waren vers gnügt mit dem, was die Berechtigten geopfert hatten. Die armeren und armen Familien der Berechtigten — und deren waren nicht wenige in Bürtemberg — hatten durch die Verluste des bisher Bezogenen, wie durch die neue Stellung, die sie nun in der Gesellsschaft einnahmen, wirklich schwere Opfer zu bringen; die reichen, wenn auch weniger schwere, doch jedenfalls sehr große Opfer.

Der Feudalismus hatte aber auch auf einzelnen Punkten im unpassendsten Augenblick seine höchste Spize erreicht, daß er unersträglich geworden war. Ein Beispiel stehe hier für viele. Ein Bessizer von zwei Morgen Weinbergen in Unterriezingen, der in Folge von Hagelschlag nur zweiundzwanzig Imi 1847er Wein erhielt, wurde durch das gräslich von Leutrum'sche Rentamt mit folgender Berechnung erfreut: sur Bodenwein 9 Imi; sur Novalzehnten 1 Imi 2 Maas; sur Kellerwein 6 Maas; zusammen 10 Imi 8 Maas, thut à 24 st. — 16 st. 12 fr. Dazu Bodenzins 3 st. Somit hatte dieser arme Mann 19 st. 12 fr. zu zahlen aus 22 Imi schlechten Weines; und das hatte er zu zahlen noch neben Gemeinder, Korporations: und Staatssteuern. Und rings umher alles theuer, und wenig, fast kein Berdienst; und drüben in Frankreich der Vorgang der Revolution vor Augen!

Schon hatten auch bedrohliche Stimmen aus dem Boll im frantifchen Theile Burtembergs fich hören laffen.

Der Fabritant Guftav Rau von Gaildorf, Sohn eines armen Zaglobners aus einem Dorfe am guge bes Benberges, einer ber durftigften Landschaften Schwabens, Der feine gange Bildung faft nur fich felbft verdantte, ein Mann von vielfeitigem Talent, von nicht gewöhnlicher Bolfsberedtfamteit, und einem Meußern, das feine Bir-. fung auf die Menge und auf bas icone Geschlecht nicht verfehlen tonnte, eine Difchung von religiofem Schwarmer und politischem Revolutionar, der von fich felbst glaubte und feinen Umgebungen ben Blauben einzuflogen mußte, daß er zu einer Sendung fur die Befreiung des Bolles da fei - Diefer noch junge Mann mar feit langerer Reit die bervorragenbfte Berfonlichkeit und der Beweger feiner Wegend. Er beschäftigte als Befiger einer ausgebehnten Glasfabrif nicht nur eine große Babl Arbeiter, fondern er mar auch gugleich im Betrieb mehrerer Gaftwirthichaften und einer Landwirthichaft. So hatte er auch außerlich eine tief und weit in die untern Bolksflaffen eingreifende Stellung, und dadurch noch besondere Ergebenheit für fich, daß er mit der fteigenden Theurung, trog dem täglich verringerten Absag, die Arbeiten noch lange fortsegen ließ, und nicht wie andere Leute seine Arbeiter auf einmal entließ und dem Sunger und ber Bergweiflung preisgab. Bei ber langen Andauer ber für Die Geschäfte ungludlichen Berhaltniffe fegte er fein bedeutendes Bermogen baran, das er theils durch Fleiß, Befchid und Blud, theils durch vortheilhafte Beirathen fruber erworben hatte.

Am 12. Marz hielt er zu Gaildorf, seinem Wohnstz, unter freiem himmel eine große Bollsversammlung, in der er eine offene Erklarung vorlas und vertheidigte, die noch in denselben Stunden mit 738 Unterschriften bedeckt wurde und bald mehrere Tausend hatte. Die für das Bestehende bedrohlichsten Saze darin lauteten:

"Noch Ein Fehljahr, und der Jammer von Irland, Flandern, Schlesten und Gallizien bricht unaufhaltsam auch über uns herein mit all seiner haarstraubenden Gräßlichkeit. Wir weisen eine sach hin auf die Borboten solcher Zeiten, die in erschreckendem Maß wachsende Zahl der Gantfälle von Woche zu Woche; wir machen aufmerksam auf die gänzliche Stockung in Gewerben und Handel, die uns bei der Ungunft unserer geographischen Lage noch weit harter Die beutice Revolution.

druden wird, als andere Bölfer; wir erinnern an die Größe des Geldmangels, an die Möglichkeit einer abermaligen Mißernte des Hauptnahrungsmittels unseres Bolkes, der Kartoffelpflanze; wir machen aufmerksam auf die Möglichkeit eines europäischen Bolkerkampses, und fragen einfach: Ift es denkbar, dieser furchtbar wachsenden Größe von Noth, Elend und Gefahr, erfolgreich mit Preßfreiheit, Schwurgerichten, Bolksbewaffnung, deutschem Parlament und ähnlichen Maßregeln allein entgegen zu treten? Bachsen und reisen die Früchte aus solchen guten Saaten, die schon vor und seit 30 Jahren dem dankbaren Boden des Bolkslebens hätten anvertraut werden sollen, schnell genug, um unsere sterbende Generation zu halten?

Mit innerster Ueberzeugung sagen wir: Nein! — Jene großen Berbesserungen allein find nicht im Stande, den tiefen Krebsschaden der geistigen und materiellen Berkummerung des Bolts aus dem Staatskorper heraus zu treiben, er hat zu tief gefressen, es ift zu spat!

In den zwei großen Bolksthätigkeiten, dem Ackerbau und der Industrie, auf welchen, wie auf zwei Füßen, der ganze Staatskörper steht, ist eine Schwäche und eine Hülflosigkeit eingetreten, welche dem ganzen staatlichen Berein den Einsturz droht. Ohne Herstellung jener zwei Grundpfeiler gibt es für die Bewohner unsers Landes keine Zukunft mehr!

In Ausehung des ersten Grundpfeilers der Existenz unsers Bolles, des Aderbaus, halten wir es für ein Gebot der Bahrbeit, der Ehre und der Religion, auszusprechen: alle Grunds und Feudallasten, alle Zehnten und Gefälle, sie mögen Ramen haben, welche sie wollen, muffen an Ginem Tag ohne Entschädigung fallen!

Diese Lasten jest abzulösen, das hieße bei der furchtbar mach, senden Berarmung und dem, aus natürlichen schwer zu beseitigenden Gründen immer mehr wachsenden Geldmangel, den Krebsschaden von dem linken Arm auf den rechten verpftanzen und beide Hande arbeitsunfähig machen. Man müßte die Augen ganz zumachen, wenn man nicht sehen und zugeben wollte, daß gerade die bisherigen Ablösungen des Abels die surchtbare Plage, den Geldmangel, bedeutend vermehrten. Entweder gingen die Ablösungsgelder geradenwegs in's Ausland, auf Banken und zum Börsenspiel, oder sie wanderten mit den vom Adel ausgekauften Landleuten nach Amerika.

Die Noth bricht Gifen; fie bricht beghalb auch ein fogenanntes

wohlerworbenes, verjährtes Recht, meist das Recht früherer Billfür und Gewalt. Die Feudalverhältnisse enthalten eine enorme Berlezung der Bürger: denn der Adel regiert schon lange nicht mehr, sons dern das Haus Bürtemberg; durch Enthebung vom Regieren ist der Adel um eine ungeheure Last crleichtert, während ihm der Lohn für das Regieren, die Grunds und Feudallasten, verblieben sind. Judem sind die Grundherren bereits genugsam entschädigt, durch eine so lange rückschiebes Erhebung der meist ungerechten Lasten. In Bestracht, das die Grunds und Feudallasten den politischen, moralischen und leiblichen Tod der Bevölkerung zur Folge haben, wie wir dieses in Schlesten, Gallizien und andern Theilen Europas wahrnehmen, sühlen wir uns vor Gott, der Mits und Nachwelt verpslichtet, die Grunds und Feudallasten, Zehnten und Gefälle aller Art als tödts lichen Krantheitsstoff zu bezeichnen, den der Körper des Volks uns gefäumt auszustoßen hat.

Dagegen halten wir uns für verpflichtet, die eigenen Grundbestzungen des Abels, ihre Gebäulichkeiten, ihre Personen vor jeder Unbill zu schüzen, und diesen Schuz, was auch kommen möge, seierlich auszusprechen, für den Fall, daß der Abel die Lebensbedingnisse des Bolkes, die oben bezeichnete vollständige Befreiung des Bodens, erfüllt. Geschieht das Nothwendige aber nicht, und hält der Abel seine sogenannten wohlerworbenen Rechte sest, diktirt er dadurch Tausenden den moralischen und leiblichen Tod, so erachten wir uns nicht für verpflichtet, denselben bei den dunkeln Gesahren der Gegenwart und der Jukunst zu beschüzen; wir müßten ihn lediglich dem Zusall überlassen.

Das andere große Leiden des Bolfes hat es an seinem zweiten Grundpfeiler, den Gewerben. Im Anblick der traurigen Berwahrslosung derselben, glauben wir zu dem Ausruf uns berechtigt und verspflichtet: der Staat, die Gesammtheit, das ganze Bolf muß in's Mittel treten.

Die Ansicht, daß die Regierung für das Bohl des Ganzen, also für jeden Einzelnen zu forgen habe, ist in dem Söchsten, was wir haben, in der Religion begründet. Es ist eine furchtbare Berirrung, wenn man von Communismus spricht, da, wo die ärmeren Klassen Sicherung der Arbeit und einen zum nothdurftigen Leben hinreichenden Lohn ansprechen. Es kann doch wohl dem Einzelnen

nicht zugemuthet werden, Handelsverträge mit auswärtigen Nationen zu schließen, Zolltarise zu machen, Schiffe auf die See zu senden, Handelskonsuln zu ernennen, große, der jezigen Zeit anpassende Geswerbsanstalten mit eigenen Opfern zu gründen und dergleichen mehr. Das sind Staatsaufgaben, deren Dascyn und Bichtigseit jeder mit Händen greisen kann, und deren Erfüllung oder Nichterfüllung das Wohl oder Wehe des Allgemeinen und des Einzelnen enthält. Wir kennen keine Unmöglicheit da, wo es sich um die Acttung von Hunderttausenden handelt. Der Geist Gottes diktirt gegenwärtig der Menschheit durch die Stimme der Völler die Geseze des Friedens, die Geseze des künstigen Lebens der Nationen auf Erden. Sein erster Auf ist Bruderliebe! Reiner soll hinsort mehr an Leib und Seele verkümmern; denn Jeder, auch der Geringsten einer, ist Gottes Ebenbild. Wir schließen mit den Worten: Wahrheit, Bildung, Bruderliebe."

Diefe Erklarung murbe in vielen Taufenden von Abdruden in der Umgegend und im gangen Lande verbreitet. Sie erregte allents balben großes Auffeben, und gerade biefe Anschauungsweise und Diefer Zon mußten vielfach im Bolt Gefallen und Biederflang finden, neben entschiedenem Diffallen und Biberfpruch von anderer Seite, felbft aus den untern Rlaffen. Man fagte fich, daß von der gewaltthatigen Bernichtung der Lagerbucher ju der Bernichtung der Unterpfandebucher nur ein fleiner Schritt more, und daß die Erflarung ftart wider das bestehende Recht, ja jum Theil sittlich unrecht und im Geift gewaltthatiger Revolution fep. Doch war ber Gindrud fo groß und die Berftarfung beffelben durch die eilenden Greigniffe Des Tages fo gewichtig, daß er auf die fonelle Nachgiebigfeit des gangen Abels, auf die Ablofungevorschläge, nicht obne Ginflug fenn fonnte, jumal da auf mehreren Seiten die Bauern theils drobend daftanden, theils mit der That vorgingen. Gerade in den Gauen, in welchen por dreihundert Jahren unmenschlicher Drud Die erften Flammen Des großen Bauernfriege bervorgerufen batte, judten jest wieder, weil die fortbestandenen Laften wieder unerträglich geworden maren, Die erften Flammen bervor, ledten fonell nach allen Seiten bin und ber, und ichienen in den Brand eines neuen allgemeinen Bauernfriege aufammenfließen zu wollen. Beit umber auf einem ungeheuern Rreise durch Deutschland, regten fich Bauernunruben, und fcon rotheten wieder auf einzelnen Buntten die Gluthen angegundeter herrenschlöffer den himmel. Jugleich thaten sich republikanische Gebanken laut im badischen Oberland hervor. Der Schreden vor einer socialen Revolution suhr allen Berechtigten und Bestzenden in die Glieder: das Gerücht und der Hohlspiegel der Augst vergrösterten und verzerrten noch das wirklich Geschehende.

Im Badifden brachen die Unruben querft aus, gwifden bem 6. und 8. Marg. In Chrftadt, Saffelbach, Belmftadt, Steinsfurth, im gangen Redargrund und Rraichgau, im Taubergrund und Odenmald, mar es rubrig. Rotten von Bauern jogen vor die Schloffer, zwangen die Edelleute oder ihre Rentbeamten, felbst bie Urfunden und Saalbucher in's Reuer zu werfen. Mancher Ebelmann flüchtete mit feiner Ramilie in eine Rachbarftadt. Entfandtes Militar, mehr noch die augenblidlich eingebrachten und angenommenen Gefeze trugen gur Beruhigung bei. Das erfte Befeg erflarte alle noch nicht beseitigten Reubalrechte fur aufgehoben; über eine billige Entschädigung ber Berechtigten follte burch besondere Gefeze nachträglich bestimmt, und fo weit eine Berechtigung nicht einen privatrechtlichen Entstehungsgrund habe, die Entschädigung nur aus der Staatstaffe bezahlt Das zweite Gefez machte die einzelnen Gemeinden für allen Schaden verantwortlich, der durch die Unruhen an öffentlichem oder Brivateigenthum entstunde. Mancher Ebelmann litt, obaleich er für feine Berson nicht bart und habsuchtig war; die Rentbeamten maren es, die durch ihre Uebergriffe und gewaltherrische Grobheit fich und die Berrichaft verhaßt gemacht hatten.

Jum Theil waren die Bewegungen in Baden, nach ähnlichen schmählichen Borgangen im Elfaß, gegen die Juden gerichtet. In Bruchsal wurden Thuren, Fenster, Läden judischer häuser zerbrochen, und der schöne Hausrath in den nahen Saalbach getragen. Dragoner waren nothig, die Menge auseinander zu treiben. Auch in den badischen Granzorten im Taubergrund war die Bewegung zugleich eine Judenverfolgung.

Die entschiedensten Manner der Bollspartei im Badischen sprachen fich auf's Kräftigste gegen diese Ausschweifungen aus. Ucht Abgeordenete, darunter hecker und Igstein voran, erklärten öffentlich im Namen aller wahren Freunde der Bollsfreiheit und des Baterlaudes ihren tiefen Schmerz, daß diese Tage entweiht werden wollten durch blinde Zerftörungswuth und Gefährdung von Personen und Eigens

thum. Die Feinde der Freiheit, sagten sie, werden solche Ausschweisungen schadenfroh auschen, sie anregen, schüren, herauf beschwören, um dann ausrusen zu können: Seht da, das Bolk ist nicht würdig der Freiheit! Darum musse jeder Freund des Bolks und der Freiheit solch srevelhaftem Beginnen mit aller Krast entgegenstreten. Nur Diener der Reaction oder von ihnen irre Geleitete, vermögen zu Judenversolgungen die Hand zu bieten, wie sie nie ein freies Land, wohl aber der Despotismus kanute.

Auch die neuen Minister in Burtemberg erließen an demselben Tag, an welchem sie die Grundsäze der neuen Regierung dem Bolke kurz vorlegten, am 11. März eine Kundgabe, daß sie sest entschlossen seven, mit allen ihnen zu Gebot stehenden Mitteln groben Ausschweifunsgen entgegen zu treten, wie sie in einigen Bezirken der Oberämter Nedarsulm, Dehringen, Künzelsau und Gerabronn gegen Personen und Eigenthum theils versucht, theils wirklich ausgeführt worden, und daß sie es nie dulden werden, wenn man wahre oder vermeintliche Rechte, statt ihre Erledigung im gesezlichen Wege zu bewirken, durch Anwendung roher Gewalt gegen Personen und Eigenthum verfolgen wolle.

Bas gesagt und geschrieben wurde über die Haltung bes Boltes in Bürtemberg, war zwar höchft übertrieben, und die Hohenloher namentlich wiesen die öffentlichen Berichte mit Entrüftung von sich. Merkwürdig dafür, wie das Bolf selbst derlei Erscheinungen und Umtriebe ansah, ist die Erklärung der hohenlohischen Stadt Kunzelsau.

"Nach jenen Darstellungen, sagten sie, sollte man meinen, wir wären alle Mörder und Mordbrenner. Bahr ist es, die Aufregung ist groß, aber mit Ausnahme der auch von uns mißbilligten Borgange in Niederstetten, ist uns keine Unordnung bekannt. In jenen Darstellungen erkennen wir nur unwürdige Umtriebe und Kunstgriffe, als deren Urheber das Gerücht hauptsächlich einige grunds herrliche Bedienstete bezeichnet."

Die grundherrlichen Beamten zitterten vor den öffentlichen Berfammlungen und dem Geift der Richtsmehr-Unterthänigkeit, der in Bürgern und Bauern sich außerte; vor den Eingaben, die fie im gesezlichen Beg zu machen sich rüfteten; vor dem keden Gedanken des Landmanns, der die bisher jedem Ungeweihten, selbst den Rechtsvertheidigern, von den Herren auf der Kanzlei beharrlich vorenthaltenen

Urkunden und Lagerbücher, und damit denselben in die Karten und auf die Finger sehen wollte. Besonders im Hohenlohischen hatten sich Rentbeamte schwere Dinge zu Schulden kommen lassen. Aber überhaupt im Lande hatten sich viele Beamte unbeliedt gemacht. Ihr hochsahrendes Wesen, mit dem mancher seinen Bezirk als ein Paschalik, sich selbst als einen Pascha zu betrachten sich angewöhnte, hatte bald in einzelnen Orten, bald in ganzen Bezirken vielseitige Mißstimmung längst hervorgerusen, und jezt die vorhandene zu einem höheren Grad gesteigert. Ja, noch am 5. März hatte ein königliches Obersamt die Erlaubniß zu einer Versammlung verweigert, in welcher eine Adresse an den König unterzeichnet werden sollte, die den Dank für Aushebung der Censur und gerechte Wünsche um weitere Verswillsgungen außsprach.

So mar es bie und da mehr das eigene boje Gewiffen, als die bedroblichen Borte und Schritte ber Bauern, mas den Grundberrn und noch mehr feine Amtleute jur ichleunigen Flucht und ju ben übertriebenften Berichten fortrig. Das Landvolf legte eine Mäßigung an den Tag, die um fo mehr ju verwundern mar, da es bisber unter leiblichem und geiftigem Druck gehalten worden mar. Satte man es Doch grundfaglich von oben ber von jeder fagteburgerlichen Bildung ausgefchloffen, und mar man boch meift bei Schul- und Rirchenerziehung ordentlich daranf ausgegangen, alles eber in daffelbe binein zu bringen, als das Licht des Berftandes und der Bernunft. Um 8., 9. und 10. Marg waren große Bersammlungen in Schrozberg, Roth am See und Lendfiedel, also nicht weit von einander, und doch, als Abends 8 Ubr von der Lendfiedler Versammlung hinweg hunderte von Bauern in einem Bug nach dem Umthans zu Rirchberg, wo ein volksbeliebter Amtmann fag, und von da jum gurften fich begaben, hatten fie, um Diesem Schritt jeden feindseligen Schein zu nehmen, vor der Stadt fogar ibre gewohnten Stode abgelegt.

In dem Schloß Beiler im Beinsberger Thal, wo die blutigen Erinnerungen von 1525 an jeden Schritt sich heften, gaben die Bauern Zuge von sich, die im Kleinen an ähnliche Auftritte bei Erstürmung der Tuilerien erinnern.

In der Racht vom 12. auf den 13. Marz rudten an die dreihundert Bauern, meift aus Reuhutten und dem Burgfried, vor das haus des Rentamtmanns, in Beiler, der feit lange ihre Liebe nicht hatte. Sie forderten Einlaß, der verweigert wurde, und so schlugen sie mit Beilen die Sausthure ein. "Herr Amtmann, sagten sie in der Amtöfinde, wir sind gesommen, um die Alten zu verbrennen, und Sie sollen uns den Schlüssel zum Archiv geben." Auf dessen Weigerung sezten sie ihm mit Gewalt zu. Er gab sich darein, die Altenkammer aufzuschließen. Sie schafften alle Alten bis auf's kleinste Papierchen zum Hause hinaus, durchsuchten das ganze Haus von oben bis unten nach Papier, zogen darauf durch's freiherrliche Schloß, alle dreihundert Bauern, von Zimmer zu Zimmer, um nach Papier zu suchen, und trugen alles auf eine Wiese.

Gleich als fie in's Umthaus eindrangen, ftellten fie eine Bache vor die Raffe, "daß nichts gestohlen werde". Der Umtmann hatte aus Furcht icon Roffer gepadt mit Silber, Rleidern und Rleinodien, fobald es in der Rabe rumorte, um fich davon ju machen; die Bauern maren ihm zuvorgefommen. Auch diefe Roffer fuchten fie aus, aber nur nach Bapier. 3m gangen Saufe ftoberten fie umber; tein Rreugerswerth murbe entwendet. Durch die vielen fconen Bimmer des Schloffes zogen alle dreibundert und doch feine Spur, daß etwas beschädigt, verdorben oder genommen worden mare. Sie verwunderten fich nur über die niegesehene Bracht, mabrend fie nichts zu effen haben. "Jegt durfen wir doch auch einmal auf fo ichonen Teppichen geben wie die herren!" lachten fie. Dem Umtmann mar gar unheimlich dabei; ibm bangte vor Gengen, Brennen und Todtichlagen; er bot ihnen die Schluffel jum Reller. Da lagen Beine, deren Gute berühmt ift. "Berr Amtmann, fagten die Bauern, wir find nicht gefommen, um ju effen und ju trinfen; wir wollen nichts, gar nichts, ale die Aften verbrennen, die uns an ben Bettelftab bringen, und dann wollen wir jum Ronig geben und ihm unfere Roth und Armuth ergablen."

Draußen auf der Wiese zündeten sie den Papierhaufen an. Wie Kinder freuten sie sich an dem hellen Brand. "Seht, da fliegt wieder ein huhn! ein Rickerle!" riesen sie, wenn die Funken recht hoch stoben, zum Hohn; sie hatten so lange zum Rentamt Huhner und anderes geliesert. Die Flamme muß hoch aufgelodert senn in die Nacht, denn in Weinsberg, ja weiter hinauf, verkundeten die Sturmglocken Feuerlärm: es brenne in Weiler, die Bauern haben das Schloß und das Amthaus angezündet. Die Feuersprizen, Sole

daten, Beamte, Landsager eilten hinaus. Der Oberbeamte kam eben noch recht, den lezten Aktenstoß auf det Wiese verglühen zu sehen. Bon den Rachtgesellen war keiner mehr da. Als der Papier-hausen verbraunt war, hatten sie ein schallendes hoch dem König gebracht, und leer und arm, wie sie gekommen, waren sie wieder abgegangen.

Zwei Tage darauf rucke eine Soldatenabtheilung von zweishundert Mann und mit ihnen der Oberrichter und zwei Aktuare in Reuhütten ein, zum Verhör. Die Bauern folgten willig der Ladung und gaben Red und Antwort. Der Oberrichter wollte die, welche er für die Schuldigsten achtete, zu weiterem Berhör und Urtheil in die Oberautsstadt Weinsberg abführen lassen. Er bezeichnete sechs derselben und übergab sie den Soldaten zur Abführung. In demselben Augenblick erschienen über fünshundert Bauern. Was diese sechs gethan, sagten sie, das haben wir sechshundert auch gethan; wir werden alle nach Weinsberg gehen. Dieß zu verhindern marsschirten die Soldaten mit angelegtem Gewehr auf. Da traten etliche und zwanzig Bauern aus dem Hausen, rissen ihre Brusttücher auf und schrieen: "Da schießet nur, aber der erste Schuß ist euer Aller Tod!" Es blieb nichts übrig, als die zur Abführung bestimmten Bauern wieder in die Reihen der andern zurückzulassen.

Die Borgange in Riederstetten maren ausschweifender. In ber Racht vom 5. auf ben 6. Marg wedte die Sturmglode die Umwohner des Oberamte Gerabronn frub um 3 Uhr: man borte, bas fürstlich hohenlohische Schloß in Riederstetten fen von einer Rotte Bauern an drei Orten zugleich angezündet. Es brannte nur ein Alugel gang ab, in welchem die fürstliche Domanial-Ranglei ihren Six batte. Die Banern ichleppten überall ber die Lebensbucher und alles Gefdriebene gufammen, gundeten das Bapier und damit bas Saus an. In der Bohnung des Rangleivorstandes von Gegler, auf deffen Saupt der vieljährige Sag nicht unverdient laftete, ichlugen fie Renfter, Thuren, Alles gufammen; in Todesangft mar er felbft entronnen. Burger, Die jum gofden berbeieilten, murben mit Gobn und mit Baffengewalt gurudigebraugt. Als bie Beamten ber Umgegend tamen, war die Thatigfeit jum Lofchen wenigstens gering. "Rieder Sobenlobe!" war der Zeldruf. "Roch fieben Schlöffern muß es fo ergeben!" wurde laut gedroht. Der Big Gebildeter ubte

Digitized by Google

sich an dem Bahlspruch des hohenlohischen Bappens: ex sammis orior (aus Flammen steh ich auf), indem er ihn anderte in: in sammis morior (in Flammen geh ich drauf).

Merkwürdig ift, daß fie nicht herrenlos fenn wollten, sondern nur einem und nicht mehreten herren unterthan. Wie im Badischen die unruhigen Bauern, mitten im Bedrangen ihrer Grundherren, riefen "Hoch dem Großherzog! Großherzoglich wollen wir senn!" so riefen die Hohenloher, königlich wollen wir senn! Beg mit allen Nebenzweigen! Unmittelbar unter königliche Obhut!

Und doch waren die hohenlohischen Fürsten, voraus die öhringer Linie, als wahrhaft volksfreundlich und milde bekannt. Diesen milden herren wurde nachgeklagt, "sie mögen daraus lernen, daß die gegen- wärtige Zeit nicht geeignet sen, die an die Zeit des Mittelalters ersinnernden Ausbeutungen lehensherrlicher Ausstüffe auf das Dreissache zu steigern." Das dankten sie ihren Beamten.

Die gange Gegend mar in Befturgung. Es that fich hervor, wie weit verbreitet in ben neuwurtembergifchen Landestheilen an der Murr, an der Roth, am Rocher und an der Saxt, von ben Stadten bis hinab zur Rohlerhutte, die Gabrung mar; welches Diftrauen gegenüber von den Beamten in der Bruft jedes Taglohners fich eingeniftet batte. Much im Limburgischen ftanden hartherzige Rentbeamte gitternd vor der tobenden Menge, weit mehr befürchtend, als bloge Bormurfe; zweideutige Schultheißen waren handgreiflich an ihre Pflichten und an ihre robe Juftig exinnert worden. Gin Gerücht lief um, gehn Taufend haben fich verabredet, auf Ginen Schlag aus ben vier Thalern der Murr, der Roth, des Rochers und ber Nart fich vereinigen zu wollen, um, einer Lavine gleich, auf alles zu fallen, was einer gendallaft gleiche. Schon wollte man ba und dort ben Ruf gebort haben: "Rieder mit den Blutfaugern, nieder mit den Raubnestern!" - Gin unvorhergesehener Augenblid und alles ftebt in Klammen, fagten bie Bangen.

Daß es nicht so weit tam, dafür sorgten die neuen Minister durch die Bürgschaft, die für die Freiheit in ihnen lag; eben so die Ermahnungen der besonnenen Bürger; viel auch der höhere und niedere Adel selbst durch die Eile, mit der sie sich zu allen Opfern bereit erklärten; und die Standesherren gerade, die bisherhartnäckig größtentheils der Ablosung sich widerset hatten, eilten allen voraus,

aus Furcht, fonft bald vielleicht Alles gn verlieren, Gut und Blut. Einzelne Edelleute entsagten freiwillig ihren Anspruchen. Go ließ Areiberr Guftav v. Rafnit, ju Laibach bei Rungelsau, ber dortigen Gemeinde eine Forderung pon mehr als acht taufend Gulden icon am 11. Marg gang nach, und trat bas ibm bisher ausschließlich gugestandene Baidrecht auf der dafigen Marfung unentgelblich ber Gemeinde ab. In Rungelsau und Ingelfingen wurden die beranftromenden Bauern badurch beschwichtigt, daß die Bucher aus dem Rentamt durch die Burger herausgeholt, vor den Augen des Bolfes durch einen Ausschuß aus Stadt und Land versiegelt und in ftabtische Bermahrung genommen murben. Man wollte hier nichts weiter, als auf Grund ber gepruften Rechtsurfunden, in die man nie hatte bineinseben durfen, mit den Berechtigten abrechnen: freis lich lebte jeder der Ueberzeugung, daß oft die Rechnung geradezu gegenseitig fich aufheben murbe, wenn man bas bisher ohne Recht Erhobene in Abzug bringe. Unruhige Regungen auf dem Schwarzwald in der Umgegend von Reuenburg beruhigten fich leicht wieder. In manchen Stadten und Fleden des Landes faben fich Beamte, Die langft unzeitgemäß und zwedwidrig gewesen waren, sowie die lebenslanglichen Stadte und Gemeinderathe, durch unangenehme Dufifen und Bedeutungen veranlagt, auf ihre Stellen zu verzichten.

Es waren dieß natürliche Folgen der eingetretenen Bewegung: aber je mehr dadurch die obrigkeitliche Gewalt in den Gemeinden im Augenblick geschwächt wurde, und je weniger die Geschäfte, namentslich die jezt so wichtigen Geldeinzuge, ordentlich vor sich gehen kounten, desto mehr wurde durch solche Borgange die ohnehin so schwierige Stellung der neuen Regierung erschwert.

Freiwillig war man vielfach in Stadt und Land unter die Baffen getreten, um eine Bolkswehr zu bilden. Aber wenn auch die Bolksbewaffnung auf dem Papier ftand, an Baffen fehlte es. Darum war auch der Schrecken, namentlich der badischen Gränze zu, bei dem Gerücht vom Anzug räuberischer Rotten so groß. Auch europäischen Mächten gegenüber fühlte man die Nothwendigkeit einer Achtung gebietenden Bewaffnung, und doch waren die Zeughäuser so gut als leer. Um wenigstens vorläusig eine Baffe in der Hand zu haben, und wenn später Schießwaffen zu haben wären, gleich als bereits geordnete und geübte Jüge verwendet werden zu können,

übten sich besonders die Turner mit Sensen ein, deren furchtbare Birkung gegen Reiterei aus dem polnischen Ariege her bekannt war. Dieser Mangel an Gewehren machte sich durch ganz Süddeutschland schmerzlich fühlbar. Bas abereine Baffe hatte, stelltetägliche Uebungen an, und es war dabei auch der weitere Gewinn, daß die Eisrinde des Kastengeistes einzubrechen anfing: man sah hochgestellte Staatsbiener in Reih und Glied mit den Arbeitern sich einüben und nach der Uebung beim Glase Bier sizen.

Es ichien Manchem die Bolfsbewaffnung auch barum fo bring. lich, weil die Beeidigung des Militars in Burtemberg auf die Berfaffung, welche bas neue Minifterium verheißen hatte, mehr nur fo vorgenommen wurde, als ob es fich um eine bloße Formalität bandle, ohne daß dadurch fur ben Goldaten neue Rechte und Bflichten begrundet murden. Die Minister aber hatten ausdrudlich fruber gefagt, diefe Beeidigung muffe neben der bereite gemabrten Breffreibeit eine weitere Burgichaft fur Die neue Beit geben. Das Bolf batte davon erwartet, es werde dadurch die feither bertommliche und von vielen Seiten ber mit Luft aufrecht gehaltene Schranfe zwischen Bürger und Goldat niedergeworfen werden, und der Goldat aufhören, blog bem Fürften gum Geborfam fich verpflichtet zu fuhlen, nur Diefem zu Dienen, beffen Sache fo hanfig mit bem Boble Des Landes und Bolfes fich freugte, und in der Berfaffung nichts gu feben, als eine laftige Beschrantung feines Rriegsberrn. Faft beimlich, in ben Rafernenhöfen, ging die Beeidigung vor fich.

Das hatte zur Folge, daß der bisherige Kriegsminister, Graf von Sontheim, und der Minister des Auswärtigen, Graf von Beroldingen, auf laut ausgesprochene vielseitige Bunsche aus ihren Aemstern austraten. Der leztere hatte bisher nur noch auf die Bunsche der neuen Minister sein Amt fortgeführt, da ein geeigneter Rachfolger für ihn zu sinden schwer schien.

Große Misstimmung hatte sich auch dadurch im Lande verbreitet, daß bereits öfterreichische Truppen im Anzug waren, um die Festung Ulm zu besezen. Es hieß, ihre Absicht, woraus höher gestellte Militärs tein Geheimniß machten, sen die, die Burtemberger in Ordnung zu halten, und die gegenwärtigen Freiheitsbestrebungen nieder zu druden. Die Besorgniß, die Oesterreicher durften sich in Süddeutschland sessezen wollen, um auf den Gang seiner Angelegenbeiten einwirken zu tonnen, ichien nicht fo unbegrundet, ba Defterreich in politischen Dingen immer noch ben alten, Die freie Entwidlung anfeindenden Grundfagen buldigte. Das gange Land bot ben neuen Miniftern Gut und Blut an gegen bas Ginruden ber Defter-Man erfuhr zugleich, daß Bayern, um allen Berdacht gu vermeiden, den Durchzug, Baden die Befegung Raftatte durch fremde Beertheile fich verbeten batte, und daß eines ber Baupter der Rudgangspartei, Berr von Radowig, in den legten Tagen fast tägliche Besprechungen mit dem Grafen von Münch Bellinghausen in Bien gehabt habe, und zwischen dieser Stadt und Berlin die Boten bin und ber eilen, um die diplomatischen Erörterungen über die neuen Dinge ju überhringen. Budem fagte man fich, ber Ginmarfc ber Defterreicher fen von dem Rriegsminifter den neu eingetretenen Diniftern verhehlt worden. Bald darauf murde befannt gemacht, nach den Greigniffen von Baris fep ein Bundesbeschluß gekommen, nach welchem ber murtembergifche Seerhaufen alsbald marichfertig gemacht und die Bundesfestung Ulm durch fünftaufend Burtemberger befegt werden follte. Diefem doppelten Anfinnen habe man nicht entfprechen tonnen und fich an Defterreich gewandt; diefe Dacht habe jedoch ben Marich ibrer Truppen auf eine fur Burtemberg bochft unerwartete Beife beschleunigt ; - von Seiten der murtembergifden Regierung fen darum die Ginleitung getroffen, daß der Ginmarich jest nicht ftattfinde.

Zugleich kamen von den Städten Reutlingen und heilbronn "offene Borte des Mißtrauens" auch gegen den Freiherrn von Mancler als Borfizenden des Geheimenraths: sein Bleiben im Amt sep unverträglich mit der neuen Regierung, "es könnte nur dazu dienen, sie in allen Bewegungen zu hemmen und die Erfüllung der heiligsten Bunsche des Bolks zu vereiteln." Bon Maucler hatte dem Ministerrath seit Römers Eintritt nicht mehr angewohnt: jezt enthob ihn der König des Borfizes, da, wie Reutlingen und heilbronn, sich auch andere Städte ausgesprochen hatten.

So standen die neuen Minister in Burtemberg allein; da zwei davon nur kurz, zwei gar nie in einer Kanzlei gewesen waren, zur Berwunderung aller Derer, welche in einer Kanzlei gesessen zu sehn und den Kanzleigang durchgemacht zu haben, für die wahre und einzige Politik, für das Wesen des Staatsmanns hielten. Daß solche

78

Minister in Burtemberg einen Minister des Auswärtigen für überfluffig hielten, und beffen Stelle nicht mehr besezten, darüber verwunderten fich nur Diplomaten, die keine waren.

## Die Bewegung in Bayern.

Es war etwa ein Jahr, daß das politische Leben in Bayern umgewandelt worden war. Ein bigottes Regierungssystem war gestürzt, ein freisinniges aus dem Boden gezaubert worden — durch den Fußtritt jener spanischen Tänzerin. Diese Tänzerin sollte noch mehr veranlassen: die Erhebung des bayrischen Boltes, eine ordentsliche Umwälzung, eine Thronveränderung.

Die Bevolkerung Munchens war in Dingen bes Staates fo ziemlich theilnahmlos geworden. Lola Montez, die Grafin von Landsfeld, hatte nicht bloß berrlich und in Freuden fortgelebt, und ben Ronig Ludwig mit jedem Tage mehr ju ihrem Sclaven gemacht: sondern fle war unvorsichtiger mit jedem Tag und muthwilliger ge-Der Ronig genügte ihr nicht allein; fie fuchte und fand mehr Luft, indem fie fich unter den jungen Mannern, die zu Munchen ftudirten, die schmudften und fraftigften zu Theilnehmern an ihren Freuden auslas und einlud. Der Befuch ihres ichonen Saufes hatte den Ausschluß Mehrerer davon von Seiten ihrer Berbindung gur Folge. Die Ausgeschloffenen grundeten eine neue Berbindung unter dem Ramen Allemannia. Sie felbst gaben fich für volksfreundliche und freifinnige und fur jesuitenfeindliche Manner aus. Beift mogen fie gehabt baben neben forperlichen Borgugen, auch eine jefuitenfeindliche Gefinnung; denn diefe Stude batte und liebte Lola. Unläugbar aber ließen fie fich zu tief mit ber reizenden Dame ein, und Lola durchschwärmte Rachte mit ihnen in ihrem eigenen Balaft, bis in den Morgen hinein, in altgriechischem Geifte, wenn der ermudete Ronig fich wegbegeben hatte; ja fie befuchte fogar bas Commercehaus ihrer jungen Freunde und commercirte mit ihnen in fröhlicher Freiheit. Diefe Freiheit, den Dunchnern nicht gang ungewohnt, mißfiel an ihr, weil eben fle es war, die fich biefe Freiheit nahm. Dunchner batten fie aber in ihren Freuden leben laffen, hatten nicht ihre Freunde ihr geschadet. Der Angesehenfte barunter bielt ein formliches Bureau, in welchem er Anftellungsgesuche, Bittschriften aller

Art, Beschwerden und dergleichen zu Sanden der Grafin Landsselb entgegennahm, und überall ruhmten sich dieselben der Gnade und des Einflusses, die sie genößen.

Das war gegen die Begriffe von Ehre, welche die alademische Jugend Münchens hatte. Sie that die Allemannen in Berruf, und die Reibungen mit der Gräfin und ihren Schüzlingen begannen. Am 17. Januar sah man sogar den Ministerverweser von Berks den Commers der Allemannia im baprischen hof besuchen und sie durch eine Rede ehren. Drei Tage darauf hieß es in einem Münchner Blatt, jener Commers habe die Beihe der Kraft und des Gedeihens geoffenbart; das gesellschaftliche Leben der andern Studirenden sep größtentheils von einer übersprudelnden, mitunter verdorbenen Jugend sormlich beherrscht und von Anmaßungen aller Art heimgesucht. Die Grundsäze der Allemannia dagegen sehen Freude zu den Studien, Sittlichkeit und Humanität.

Einige Tage später brach die Entrüstung der Andern darüber in den Hörsälen aus, doch ohne weitere Folgen. Am 3. Februar sollte eine Trauermusik, mit Gesängen verbunden, unter Fackelbegleitung am Grabe des drei Tage zuvor beerdigten Prosessors Joseph von Görres stattsinden. Als diese auf hindernisse stieder ihm am Studenten Sonntag Nachmittags um 2 Uhr einige Lieder ihm am Grabe singen. Auch das wurde von der Polizei verboten. Das reizte. Man schrieb es der Gräfin Landsseld zu. Hatte diese doch am Begräbnistage schon, als ihr Studirende in der Ludwigsstraße Mißachtung bezeugten, in leidenschaftlicher Ansregung geäußert: "Wenn das sich nicht ändert, werde ich machen, daß die Universität geschlossen wird."

Zwischen dem 7. und 9. Februar kam es zum entscheidenden Ausbruch zwischen den Allemannen und den andern Studenten in dem Universitätsgebäude. Ein Allemanne, ein Graf von Sirschberg, zog einen Dolch und führte mehrere Stöße nach einem Studenten, die jedoch nicht trasen. Ein Officier und ein Gensdarm sielen dem Zustechenden in den Arm und entwandten ihm den Dolch. Die Studenten, und was vom Volk eben Zeuge war, stürmen auf den Grasen Sirschberg ein und fordern von einem herbeigekommenen Polizeis Commissär und von den Gensdarmen, als derselbe sich in das Cassechaus der Allemannen slüchtete, Berhastung wegen eines Krimis

nalfalls auf offener Straße. Die Polizei und die Gensdarmen verweigern die Berhaftung des Allemannen. Indem beginnt von einer andern Seite ein Bolksauflauf. Die Gräfin Landsfeld felbst ift es, welche sich zeigt.

Die Gräfin hatte schon am Morgen, aus Besorgniß für ihre Freunde, auf die Straße sich begeben, war aber von diesen selbst zurückgeleitet worden. Boll der leidenschaftlichsten Unruhe war sie wieder hinausgetrieben worden, weil sie in dem Bollslärmen ihre Freunde in Gesahr glaubte, war vor die Polizei gefahren, und sezte jezt von da ihren Beg durch die Beinstraße herab zu Fuß nach der Theatinerlirche fort.

Duntle Boltsmaffen bewegen fich um fie ber: fie ift erfannt. Sie wird in Streit verwickelt. Sie zieht ein Bistol. Es wird ihr entriffen, ober es entfällt ibr. Gie wird von der Menge unter Schmabungen ergriffen, thatlich mighandelt, febr bart gegen ein Eifengitter gedrudt. Die gange Maffe brangt fich ihr nach. Grafin ift in bochfter Gefahr, todtgedrudt zu werden. Flebentlich bittet fie um Schonung und Gulfe. Der rasende Bobel - fein Studirender mar dabei - mohl aber andere Leute, Die fich fonft nicht aum Bobel rechnen - der rafende Bobel bort nicht auf das Aleben eines einzelnen mehrlofen Beibes: der Bobel ift fanatifirt. Berbeigeeilten Bensdarmen gelingt es, in ihrer außerften Befahr, fie fo weit su befreien, daß fie fich in die nabe ftebende Theatinerfirche fluchten Eine Menge Meufchen, unter dem Anschein der Neugier, brangt ihr rober Beise auch bier nach. Draugen vor der Rirche und bis binter den Odeonsplag hinunter sammeln fich in Rurgem weit über zweitaufend Ropfe. Ingmifchen erschienen Gensdarmen ju Rug und ju Bferd. Die Leute in der Rirche murden binquegeschafft, und endlich trat auch die Grafin Landsfeld leichenbleich aus der Rirchenthure. Das gibt bas Signal zu gellendem Bfeifen, ju Bermunichungen und ju Gefdrei von allen Seiten. Die Gensbarmen umringen fie jedoch gleich fo dicht, daß fie den Augen der Daffe gang entzogen ift. Die gange, allmählig febr bedeutend gewordene Genebarmenichaar beschranft fich barauf, die Grafin querft noch dicht an den Sanfern ju beden. Dann macht ber berittene Theil derfelben fo viel Blag durch die Menge, daß die Rugmannschaft fie auf die Sauptwache der Refidenz in Sicherheit bringen tann. Pfeifend und rufend drangt bie Maffe nach, wird aber obne Mube durch die Genebarmerie und die Residenzwache zuruds gehalten.

Bei Hof war eben ein Kammerball, dem der König beiwohnte. Durch die Ereignisse davon abgerusen, ließ er sofort, da die unruhige Bewegung über die ganze Stadt sich verbreitete, Militär zu Fuß und zu Pferd ansruden. Dadurch wurde die Menge nach und nach auseinander geschoben. Die Barerstraße, in der das Haus der Gräfin Landsseld war, hatten oben und unten starke Reiterabtheilungen besezt; sie war nur für einzelne Fußgänger offen.

Die Studenten, die sich dem Rector mit Chrenwort verbunden hatten, sich an der Bewegung nicht zu betheiligen, ertrugen diesen Zwang jezt mit innerem Zorn und nahmen endlich ihr Ehrenwort zuruck.

Ein königlicher Erlaß schloß die Universität bis zum October, und befahl allen in München nicht ansäßigen Studenten binnen 48 Stunden die Stadt zu verlassen. Die Bürger Münchens bemühten sich mit den Professoren der Universität ehrerbietig, aber beharrlich und nachdrücklich gegen diese Maßnahme; die Bürgerschaft empfand im ganzen Umfang, wie schwer dieselbe sie traf. Hunderten von Studenten sehlten selbst die Mittel zur Reise.

Eine Milberung des königlichen Befehls zu erlangen, war wenig Hoffnung. Der König war entschlossen, nicht nachzugeben. Es hieß allgemein, er habe öffentlich auf der Straße erklärt, er sei ein Bittelsbacher, er habe einen Kopf von Stahl, und werde eher seinen Thron auf's Spiel sezen, als seinen Billen sich beugen lassen. Noch stärker als am 9., entfaltete sich am 10. Februar im Innern der Stadt die bewassnete Macht.

Gegen Mittag des 10. Februars wollte die studirende Jugend Abschied von dem Borstand des Unterrichtswesens, dem Fürsten von Wallerstein, nehmen, der sich in den letzen Tagen ihre Liebe zu erswerben gewußt hatte. Eine große Menge Zuschauer begleiteten sie.

Kaum hatten ihre Züge unter den Fenstern der Akademie, wo der Fürst wohnte, sich aufzustellen begonnen, und ihm ein Lebesoch gebracht, als in der Rähe, aus der weiten Straße um die Ede der Michaels-kirche, Abtheilungen der Gensdarmerie in rascher Eile herumschwenkten, zu Fuß und zu Pferd, mit gefälltem Bajonnet, mit gezogenen. Die beutsche Ragolusion.

Digitized by Google

Sabeln. Sie rudten an, und ritten ein mitten unter das Bolf, ohne eine Barnung, ohne eine Aufforderung vorangeben zu laffen.

Die Gensdarmen zu Pferd führte Hauptmann Bauer, ein bevorzugter Gunftling und Hausfreund Lola's; die zu Fuß hatten einen Bolizeicommiffar an ihrer Spize.

Bei dem Einreiten und dem Bajonnetanfall stob die Menge in Bestürzung auseinander. Ein haufen Studenten und Juschauer stürzten durch das offene Thor der Akademie in das Junere des Gebäudes, und warsen die Thorstügel hinter sich zu. Das Thor wurde gesprengt, die Bewassneten drangen nach, und Jammergeschrei Berswundeter und Gequetschter erscholl aus dem Gewühl der Fliehenden und Bedrängten. Zwei Stunden darauf verbreitete sich das falsche Gerücht, einer der verwundeten Studenten sei verschieden.

Die ganze Bevölferung Munchens wurde durch diese Ereignisse noch aufgeregter. Die auf dem Rathhause berathenden Bürger, so fturmisch sie aufgeregt waren, verlangten doch in einer gemäßigten Borstellung die Wiedereröffnung der Universität. Die Studenten, durch den Borfall vor der Akademie nicht aus ihrer Haltung gebracht, warteten den Ersolg der Abordnung des Stadtraths an den König ab.

Nach 3 Uhr Mittags bewegte sich diese nach dem königlichen Schloß. Der Zug war wohl mehrere Tausend stark, da Schritt für Schritt sich Bürger anschlossen. Während die Abordnung im Junern des Schlosses wartete, bis der König sie zum Gehör zuließ, blieb die Bürgerschaft in drei Reihen hintereinander auf dem Maxplaz in schweigendem Ernst aufgestellt. Gegenüber standen die Eurassere in ruhigster Haltung. Das heer war so erbittert, als die Bürgersschaft und die Studenten.

Die Officiere glaubten sich von der Gräfin Landsseld und ihren jugendlichen Freunden beleidigt. Die Gräsin hatte auch den Officieren gegenüber Ansprüche gemacht, die zu erfüllen sie mit der Ehre eines Officiers nicht vereindar hielten. Die Gräsin hatte sie zwingen wollen, ihr Haus zu besuchen. Der Abel sah aber in ihr nicht die schöne Frau, sondern eine Buhlerin. Die Gesinnung des Officiercorps war auf das Heer übergegangen und daher kam die eigenthümliche Haltung desselben in diesen Tagen. Nur die Genssarmerie und die Polizei gehorchten den Winken Lola's.

Un ben Fenftern bes foniglichen Schloffes faben die Burger

Mitglieder der königlichen Familie sich bewegen. Wie eines sich öffnete und unter dem offenen Fenster die Königin sich zeigte, wurde sie mit lautem, wiederholtem Zuruf begrüßt. Die Königin war gerührt, besonders auch dadurch, daß sie unter den versammelten Bürgern so viele Häupter mit ergrautem Haare erblickte.

Die Abordnung erklarte dem Konig, die Beigerung ihrer Bitte um Biedereröffnung der Universität durfte einen Bolksaufstand zur unvermeidlichen Folge haben.

Der Bescheid des Königs lautete halb gewährend, halb abweisend. Gleich vorn herein erklärte er, er nehme wohl eine Abordnung der Bürger an, aber einer solchen starken Begleitung habe es nicht bes durft; abtrozen lasse er sich nichts, er musse die Sache erst mit seinem Staatsrathe besprechen; innerhalb dreier Tage werde Bescheid ersfolgen. Nur auf vieles Bitten, namentlich des Prinzen und der Prinzessin Luitpold, hatte der König sich bewegen lassen, die Absordnung der Bürger zu empfangen. Er wußte, daß unter den ihm vorzutragenden Bunsche auch die Entfernung seiner geliebten Lola war.

Ueber eine Stunde schon hatte die Burgerschaft Aussen gewartet, in fortwährend ruhiger Haltung, aber mit bedeutsamem Schweigen. Das Dunkel war eingebrochen. Endlich kehrten die Abgeordneten aus dem Schlosse zurud. Mit ihnen bewegte sich der Bolkszug nach dem Rathhause. Dort eröffneten sie der Versammlung, daß sie vom Könige nur erlangt haben, er werde am folgenden Morgen seinen Billen und Entschluß eröffnen. Das Bolk hatte mehr erwartet. Es begann die stürmischste Aufregung, ein Lärmen, Schreien, Zischen und Pfeisen, das sich durch den ganzen Abend fortsezte und immer noch zunahm.

Denn jezt fingen auch die untern Schichten des Boltes an, sich in größeren Massen zu betheiligen. Unter Getümmel und surchtbarem Lärm wälzte sich der Boltschause in die Barerstraße, nach dem Haus der Berhaßten. Er fand es durch starte militairische Abtheis lungen abgesperrt. Da brach ein kleiner Trupp Menschen durch ein Geländer, um dem Hause von hinten beizukommen. Hier stürzte eine Abtheilung Gensdarmerie hervor, der Trupp zerstob, mehrere wurden verwundet, einer durch einen Bajonnetstoß rücklings durchsschen. Schrecklicher wuchs nun der Lärm, mit dem die Massen in die Stadt zurückzogen, der Polizei zu.

Im Nu waren die Fenster mit Steinen eingeworfen. Die Zerstörung des Gebäudes ware vollendet worden, troz wiederholten Ausfällen der Gensdarmen, die vor der Uebermacht zulezt innerhalb des geschlossenen Thores kaum sicher waren, wenn nicht endlich das Militair eingeschritten ware. Gegen die Cürassere hatte sich die Bolksmasse durch umgestürzte Wagen vor den Eingängen mehrerer Rebenstraßen verbarrikadirt. Das Fußvolk kam erst nach fünf Viertel Stunden heran, räumte die Barrikaden weg, und besezte verschiedene Straßenmundungen, während die Cürassere auf das Schonendste die Volkshausen zerstreuten.

Das Militar that nichts, als was es unausweislich mußte. Als die vorlezte Nacht die Gräfin Landsfeld den Goldaten, die in ihrer Straße bei heftigem Regen aufgestellt waren, reichliche Ersfrischungen schiden wollte, hatten sie sie auf das Entschiedenoste zurudgewiesen, und nur angenommen, was ihnen von Bürgern ans geboten wurde.

Die Bürgerschaft war vom Rathhause weg, und heimgegangen, mit der Erklärung, am nächsten Morgen zur bestimmten Stunde an derselben Stelle sich wieder zu versammeln. Es werde nicht ein einziger Bürger sehlen, hieß es.

Das Alles machte Eindruck auf den König. Gegen 10 Uhr Rachts erließ er eine Entschließung an den Stadtrath: Jezt, da die Bürger Münchens ruhig sich zurückbegeben haben, sei es sein Borshaben, statt erst mit dem Binterhalbjahr, schon mit dem Sommershalbjahr die Universität wieder zu öffnen, wenn bis dahin München's Einwohner sich zu seiner Zufriedenheit benehmen. Mir liegt, schloß der König, das Bohl der Bürger am Herzen, das bewies ich seit mehr denn 22 Jahren.

Am Morgen des 11. Februar versammelte sich die Bürgerschaft wieder. Sie war entschlossen zu den ernstlichsten Maßregeln. Sollte ihre Bitte abgeschlagen werden, so wollte man unter die Waffen treten, Sturm läuten, und die Lola mit Gewalt vertreiben. Die Bürger Augsburgs wollten in großen Zügen auf der Eisenbahn zu hülfe kommen. Die Reichsräthe, nebst andern Mitgliedern des Adels, hatten sich bei dem Fürsten Leiningen versammelt, und ließen die Bürger wissen, sie dürfen in Allem auf ihre Unterstüzung rechnen. Hie und da hörte man auch wohl den Namen des Kronprinzen

nennen, und daß er für gewiffe Falle an die Spize treten solle und werbe. Mit mehreren Tausenden begab fich die Abordnung der Burger zu dem Könige, um den der Staatsrath versammelt war.

Die vereinigten Anstrengungen der verschiedenen Klassen der Bevölserung, unterstüzt von den ernstlichen Bemühungen in den höchsten Kreisen, bestimmten den König, dem Bolke seine Forderungen zuzugestehen, und der öffentlichen Meinung Genugthuung zu geben: Lola und die Allemannen sollten entsernt, und die Universität sogleich wieder eröffnet werden. Die Kundgabe des Bolks war zu groß, die Stimmung des Adels und des Heers, sowie der kirchlichen Partei lag zu offen am Tage, als daß der König auf die Wassengewalt sich hätte stüzen können, um seine Entschlüsse durchzusühren und die Gessühle seines Herzens gegen die allgemeine Stimme zu behaupten. Er opserte diese Gesühle und die, der sie galten, dem Lande.

Um halb 11 Uhr verließ die Gräfin ihr Haus, nachdem sie zuvor mit persönlichem Muth den Drohungen sich gegenüber gestellt hatte, bestieg ihren Bagen und machte einen Bersuch in das königsliche Schloß zu gelangen, aber die Thore waren verschlossen. Der Mar-Joseph-Blaß war kaum so dicht mit Menschen gefüllt, als die Ludwigsstraße und die Straßen gegen die Barerstraße hin. Als die Menge erfuhr, sie sei schon abgesahren und habe den Beg nach Schwabing genommen, werde aber wahrscheinlich auf einem Umwege durch den englischen Garten nach dem Isarthor sahren, da strömte es, sie abzusangen. Wilder Ruf ließ sich von allen Seiten hören. Sie kam auch wirklich durch den englischen Garten gefahren.

Der Autscher führte seine Pferde scharf, mit großer Gewandtheit bald rechts, bald links durch enge Gassen gegen das Isarthor. Die Menge im vollsten Lauf stürzte nach. Lola aber entkam gludlich; auch die berittenen Gensdarmen enteilten unter Steinwursen des Bolkes und ließen sich vorerst nicht wieder in der Stadt bliden.

Jezt drangen von einem Haufen, der sich vor ihrem Hause gessammelt hatte, einige von hinten auf Leitern in das Innere, und legten Hand an dessen Zerstörung. Der König erschien selbst. Alls gemeines Hurrah empfing ihn. Er bat se in Haus in Frieden zu lassen; Lola habe die Stadt verlassen. Officiere verfündeten den bestimmten Besehl des Königs in der Stadt, die Spanierin zu vershaften, wo sie betroffen werde. Das schöne Haus wurde mehrere

Tage lang durch Militär bewacht und das Zerstörte wieder hergestellt. Der Jubel im Lande Bavern war groß. Man küßte sich an öffentlichen Orten, Unbekannte reichten sich die Hände, Festmahle wurden veranstaltet; Graf Arco schenkte den Armen in München fünftausend Gulden. Man hosste, es werde von nun an unmöglich sein, daß sie wieder sich zwischen Fürst und Bolk dränge. Sie war es allerdings gewesen, durch deren Schuld ein Ministerium auf das andere folgte. Die Minister folgten sich so schnell, daß der Wiz sagte: Bavern's Minister haben ihre Portesenille mit Banderbüchern verstauscht. Das Bolk hieß sie spanierin Lola sie auf ihren Posten erhob und fallen ließ, sobald ihr einer wieder mißstel.

Selbst der Fürst von Wallerstein war nur Minister geworden durch sie; man sagt, auf das bestimmte Versprechen hin, daß er ihr Erscheinen bei Hofe durchsezen wolle. Freilich hatte sie inzwischen solche Streiche gemacht, daß es für den Fürsten nicht recht thunlich war, sie bei Hof zu habilitiren; sie hatte ihn darum vor Aurzem erst schriftlich mit Absezung bedroht, falls er nicht mit ihr und in ihrem Sinn seine Regierungsmaßregeln nehme.

Man erlebte in diesen Tagen überhaupt Bunderliches. Der Fürst Ballerstein hatte im Jahre 1833 wohl gegen hundert Studenten politische Versolgungen angeordnet und durchgeführt; einer war ein Jahr im Kerker gesessen und mit der Erklärung entlassen worden: es sei eine Namensverwechselung an seiner Verhaftung Schuld gewesen; ein anderer war darin wahnstunig geworden. Und in den Februartagen des Jahres 1848 jauchzten die Studenten derselben Universität dem Fürsten Lebehoch zu, und er versicherte sie in öffentslicher Rede, daß er von jeher Alles für die Freiheit der Studenten und der Universität gethan habe.

Als mit der überraschenden Schnelligkeit einer Coulissen Bersanderung die Wandelung der Dinge in München vor sich gegangen war, da war Nichts als ein Rühmen, wie die laut erhobene Stimme des Bolkes, die Stimme des Rechts und der öffentlichen Sitte es seien, welche den Sieg erfochten haben.

Diejenigen, welche hinter den Couliffen zu feben in der Lage waren, wußten das ein wenig beffer. Diefe pflichteten volltommen dem Borte bei, das der König in seiner wizigen Art sagte: "Satte

fie nicht Lola Montez, sondern Lopola Montez geheißen, fie ware noch heute ruhig in München."

Ebenso ift es verburgte Thatsache, daß der reizenden Lola, der Beberricherin des Ronigs, nicht blos zwanzig Taufend Bfund Sterling von der fogenannten öfterreichischen Bartei für ihren Beggang aus Munchen geboten maren, fondern daß die geiftlichen und weltlichen Berren, welche früher die Berrichaft in Bavern in Banden gehabt hatten, auf mancherlei Beife zuerft thatig gewesen waren, mit ihr ein freundliches Bernehmen angufnupfen und in ihr eine Berbundete gu ge-Ja, auch die durch fie geschaffenen Minifter hatten ihr gerne einen bestimmten Ginfluß auf die Regierung jugeftanden, wenn nicht Lola batte mehr fein wollen, als mas fribere Freundinnen des Ronigs, Die Dhan, Die Lizius, gemesen maren: Bermittlerinnen amischen den Ministern und dem Ronige. Diese hatten fich damit begnugt, in manchen Regierungs-Angelegenheiten in's Gebeim von ben Ministern Borfdriften und Fragen entgegenzunchmen, flug mit dem Ronige über die Ungelegenheiten zu fprechen, in feinen Bendungen feine Gefinnung, feine Unfichten und Bunfche zu erforfchen, und Davon wieder den Miniftern Mittheilungen zu machen. Lola aber wollte den Ministern nicht dienen, sondern diese sollten ihre Diener fein. Sie haßte die firchliche Bartei, fie haßte den Adel , aber nicht Demofratisch, fondern fo ju fagen, in einer Art auffereuroväischen Beiftes, als ein Beib, welchem die gefellichaftlichen Berhaltniffe Deutschland durchaus nicht zusagten, weil fie ihren Leidenschaften, ibrer Begehrlichkeit, Die jeden Mantel verschmabete, selbft die Rlugbeit als die Beschräufung ihrer Freiheit verachtete, sogar in Munchen gewiffe Schranten fegten.

Das war es eigentlich, was ihr von so vielen Seiten den bitteren haß zugezogen. Die Beweggründe des hasses waren bei den verschiedenen Klassen sehr verschieden. Abel und Geistlichkeit haßten sie, weil sie sich nicht mit ihnen stellen wollte, und erst dann wurden ihr die Bersuche, in die Kreise des Adels und des hoses zu kommen, abgeschnitten. Der Beamtenstand haßte sie, weil sie Beamte zu ernennen und von ihren Stellen zu entsernen sich herausnahm, ohne die Männer zu kennen, auf Empfehlungen ihrer studentischen Leibzgarde hin, oder weil sie ihr oder ihren Freunden mißstelen. Der Bürgerstand sing erst an, auf die Freundin seines geliebten Königs

wild zu werden, als die großen und tiefgreifenden materiellen Nachtheile durch sie über die Münchener gebracht wurden, welche die Folge der Schließung der Universität sein mußten. Die Masse war theils erbittert über die Reitpeitschen-Complimente, die sie den Leuten machte; weit mehr aber war die Masse gegen sie, einzig aus Freude am Scandal.

Die Meufferungen ber Ergebenheit für den Ronig waren allgemein; man bemühete fich, durch gesteigerte Beweise ihn das Bergangene vergeffen zu machen. Aber mas in dem Bergen des Konigs vorging, lag bald unzweideutig zu Tage. Es gab fich in den trubften und dufterften Stimmungen beffelben fund. Die Aufmertfameren fürchteten, diese Berftimmungen des Königs mochten fich in unberechenbaren Entscheidungen Luft machen. Es verbreitete fich ein Gerücht, der Konig wolle feinen Gig von Munchen weg, in eine andere Stadt Bayerns verlegen. Man nannte icon Nürnberg dafür. Undere Berüchte fprachen davon, der Ronig gedente gang und auf lange Beit in's Ausland fich zu begeben. Diejenigen, Die gegen Lola auffallend feindselig fich gezeigt hatten, ließ der Konig feine schwerste Ungnade fühlen. Amtlich murde befannt gemacht, daß dem Grafen Arce der Sof verboten worden. Diefer mar aus einer der altesten, vornehmften und reichsten Abelsfamilien, der bisber viel gegolten hatte in den höheren und hoffreifen. Er hatte nicht nur aus Frende über Lola's Bertreibung jene 5000 Gulden an die Urmen vertheilen laffen, sondern als das bedrängte Beib vor der Buth des Bobels in fein Saus fich hatte fluchten wollen , hatte der Graf fie aus dem Sausflur entfernen und die Thur vor ihr schließen laffen. Der Grund Diefes foniglichen hofverbots murde dem betroffenen Grafen weder eröffnet, noch auf einem andern Bege mitgetheilt.

Das Frohlocken der jesuitischen Partei bewies deutlich genug ihre Betheiligung an dem Sturz ihrer reizenden Feindin. Die Berweltlichung des soust so kirchlichen Königs durch die geniale Spanierin hatte diese Partei lange genug beangstigt. Die Frommigkeit dieser Partei war wirklich in Gefahr gewesen, selbst in Kreisen, wo sie soust so heimisch war, ausser Brauch und Ertrag zu kommen. Aus zufälligen Anlässen hatte sich die Volksbewegung zusammensgesügt. Der Has des Adels und der Priester wälzte den Schneeball bis zur Lawine fort. Jenes oben angesührte Wort zeigt schon, wie

sehr König Ludwig selbst die Jesuiten betheiligt glaubte oder wußte. Er löste auch unmittelbar darauf die Redemptoristen « Congregation auf, unter Bewilligung des dreifachen Tischtitels auf Lebensdauer, wenn sie sich entschlössen, ihren Eiser als Missionspriester den Deutschen — in Nordamerika zu widmen.

Kann auch die Besonnenheit und Entschiedenheit der Bürgersschaft gerühmt werden, so bleibt es für die untern Schichten des Münschener Bolles doch ein nicht günstiges Zeichen seiner sittlichen Bildung, daß es sich so weit fanatistren ließ, ein einzelnes Beib auf der Straße bis zum Abscheulichen zu mißhandeln, und daß nicht eine hand sich erhob, eine schöne Frau vor der Buth des Pöbels zu schügen. Der Bolksingrimm rechtfertigt solche Dinge nicht, erfüllt aber mit Grauen bei dem Gedanken, was das deutsche Bolk einst thun könnte, wenn es mit Blut sich berauscht hat.

Lola war nicht verbannt. Es war kein Allerhöchster Befehl, wie es im Bolke hieß, ergangen, daß sie München oder sogar Bayern zu verlassen habe. Da sie das Ansäßigkeitsrecht in Bayern hatte, so wäre ihre Landesverweisung als politische oder polizeiliche Maß-regel ungesezlich gewesen, eine Berlezung der Bersassung. Der König hatte ihr nur schriftlich den dringenden Wunsch ausgesprochen, München schleunigst zu verlassen, um ihr Leben zu retten.

Sie versuchte auch noch einige Mal zurudzusehren, wie sie mit der Hoffnung der Wiederkehr gegangen war. Aber die Dinge in Bapern gestalteten sich so rasch, und so gang anders, daß ihre Bies derfehr zur Unmöglichfeit murde.

Die bekannten Gunftlinge des bisherigen Regiments wagten in den ersten Tagen nicht, sich sehen zu lassen; wo sie sich später sehen ließen, wurden sie gemieden; sie selbst boten Alles auf, um die öffentsliche Meinung wieder zu gewinnen. Aber dieser gegenüber waren sie unmöglich geworden, voran der bisherige Minister-Berweser des Innern, Herr von Berks. Dieser galt nicht nur mit Recht als ein Anhänger und Günstling Lola's, er hatte sogar noch in den entsscheidenden Tagen eine sehr zweideutige Rolle gespielt, und in der Bersammlung der Bürger waren ihm Dinge in's Angesicht gesagt worden, wie sie vielleicht noch nie ein Minister zu hören bekam. v. Berks war bisher dazu gebraucht worden, das Ministerium Ballersstein dem Einstusse der Spanierin gegenüber sicher zu stellen, und

Digitized by Google

"etwaige von dieser Seite wider dieses Ministerium geführte Stoße zu pariren." Nach der Bernichtung ihres Einstusses erklarte die öffentliche Meinung ihn für entbehrlich, für unmöglich.

So toll die Komödie "Lola" gewesen war, ein trauriges Blatt in der politischen Geschichte Deutschlands, so war doch die Bewegung im bayerischen Bolse, die sie veranlaßte, von nicht geringer Bedeutung und weitgreisenden Folgen. Der Münchener, der Bayer übershaupt, der in politischen Dingen so gleichgültig geworden war, war aus dieser Theilnahmlosigseit heraus, auf einmal, und wie elektrisirt. In dieser Bewegung erkannten Viele sogleich fruchtbare Saamenkeime für die nächste Jusunft, während Andere davon eine übergroße und einseitige Erstarkung des Bolksbewußtseins fürchteten.

Die Bewegung ware ohne Zweiscl von den Mannern des Rudsgangs, von der verbrüderten geistlich, weltlichen Partei schnell und voll ausgebeutet worden, mare diese nicht durch die Ereignisse zu Paris überrascht und betroffen worden. So gingen auch in München die Dinge vorerst ganz anders, als man berechnet hatte. Die klugen Leute hatten die Bewegung in Fluß zu bringen gewußt, aber die Richtung derselben entgleitete ihrer Hand; ein Geist, der mächtiger war, als der ihre, lenkte auch diese Bewegung rasch ein in den großen Strom der Veränderungen, der über Europa hinwogte.

Tiefen Eindruck machte in München die Entschiedenheit, mit der das badische Bolk den Bind aus Besten für sich benüzte. Die Nürnberger gingen in Bayern vorans, sie forderten von ihrem Ronige dasselbe, was die Badener von ihrem Großherzoge. Ew. Ronigliche Majestät sind stolz darauf, sagten sie in ihrer Zuschrift, aus dem Munde des Volkes selbst dessen Bunsche und Bedürsnisse kennen zu lernen. Unsere Forderungen sind gerecht, und allenthalben, wo nicht undurchdringliche Finsterniß herrscht, oder äussere Gewalt jede freiere Regung unterdrückt, haben diese in einer Beise sich kund gegeben, daß man wohl sieht, die Zeit der Erfüllung ist gekommen. Die Münchener solgten den Rürnbergern. Alle Städte Bayerns wurden zur Mitunterzeichnung eingeladen. Vor Allem wurde die Einberufung der Stände verlangt und die Vorlage der von dem Bolk gestellten Auträge.

Auch folche Bersonen, die dem Ronig befonders nahe ftanden, sprachen sich offen gegen ihn aus, vor Allen der Fürst von

Digitized by Google

ij

ï

Ŗ

i

1

ţ

Am 1. Marg schrieb ihm diefer: "Drangvollere und für die nachfte Butunft bedrohlichere Umftande für das Konigthum, und somit für unser ganges deutsches Baterland, als jegt, haben lange nicht, vielleicht nie, bestanden. Mur in bem völligen Bertrauen zwischen Konig und Bolf im weitesten Sinne ift Rettung vor namenlosem Elende möglich, welches uns bedroht. Der Allmachtige hat in Em. Majeftat Sand ben Scepter des größten ausschließlich Deutschen Reichs gelegt, machtig burch bie treuen und fraftigen Bolfsftamme, welche es einschließt, und durch seine geographische Lage. Jeder Befdluß, den Em. Majestat faffen, entscheidet jest über bas Bohl und Bebe von gang Deutschland. Gerade in diesem fritischen Beitpunkt ift bas Bertrauen aller Claffen Ihrer Unterthanen in Em. Majeftat auf das Tieffte erschüttert. Es ift diefes das mahrhaft hochverratherische Bert jener Kreaturen, welche noch jest zwischen Em. Majeftat fich brangen, namentlich aber, bag Em. Majeftat noch ein Mann als Rathgeber zur Seite fteht, wie Minifter-Berwefer von Berts, welchen die öffentliche Meinung mit tiefer Berachtung beladet, weil er felbst Jene verrathen hat, auf deren Schultern er emporgestiegen ift. Schwerlich ift jemals ein erhabener Monarch mit mehr Lug und Trug umftrict worden, als Ew. Majeftat; nie ein edleres Berg zu verwerflicheren 3meden migbraucht. Em. Dajeftat find vollständig über die Ursachen getäuscht, durch welche jene Unzufriebenheit und Erbitterung hervorgerufen find, welche Ihnen fo tiefen und gerechten Rummer verurfacht haben. Bare es mir gegonnt, Em. Majeftat zu nahen, fo murde ich fo lange auf meinen Anieen fleben, bis Sie jene Magregeln ergriffen hatten, welche das jegt fo gang unentbehrliche Bertrauen wieder herftellen fonnten. Moge ber allmächtige Gott das Dhr Ew. Majestät nicht gegen die Stimme der Bahrheit verschließen. Benn ich hier Em. Dajeftat gang unerschroden Dinge ausspreche, wozu, wie mir scheint, fonst Niemand den Muth hat, so bin ich doch gang unbeforgt. Allerbochft Sie werden an der Reinheit meiner Absichten nicht zweifeln tonnen, allein auch an meiner Ginficht fonnen Sie nicht zweifeln, benn ich behaupte breift, im Namen von gang Bayern zu fprechen. 3ch flebe gu Em. Majeftat im Namen jenes theueren Gesammtvaterlandes, von deffen Ronigen Gie Einer find, und fur welches Gie fcon fo große Thaten gethan."

Der König, inmitten der drohenden Zeitereiguisse und der mit jeder Stunde höher anschwellenden Aufregung in München, zeigte sich den Forderungen wenig geneigt. Er berief die Stände durch einen Erlaß vom 1. März, aber erst auf den 31. Mai. Das war für das Bolt und den Gang der Ereignisse zu weit hinausgeschoben. Der Abend des 2. März belehrte den König darüber.

Kurz vor 8 Uhr Abends erschienen viele junge Leute in der Ludwigsstraße. Hier wohnte v. Berks. Bor seinem Hause begannen sie mit mißtönender Musik und zwischen das Pseisen hindurch hörteman das Geschrei: Nieder mit Berks! Nieder mit dem Hurenminister!!

Fürst Wallerstein hatte so eben erst diesen unmöglich gewordenen Mann öffentlich zu rechtsertigen, und auch serner möglich zu machen versucht. Er hatte es dem Könige zu Liebe gethan. Denn der König persönlich wollte ihn halten. v. Berks war dem König lieb gesworden um Lola's Willen; Lola hatte ihn ganz besonders empsohlen, hatte er doch ihre Anweisungen, ihre Besehle täglich einzuholen, und seine Maßregeln darnach einzurichten, nie versäumt.

Die Laternen am Damenstifte, wo Berks wohnte, und in der ganzen Umgebung wurden durch Steinwürfe ausgelöscht. Das Pfeifen und Schreien dauerte fort, das Pflaster wurde aufgerissen und ein Sagel von Steinen rasselte auf die Fenster und das Thor des Mittelzgebäudes. In einer Biertelstunde war das Thor zertrümmert, und die immer wilder gewordene Menge begaun einzudringen. Der Minister Berks war schon beim ersten Angriff auf sein Haus, sliehend, über die Gartenmauer gesprungen.

In der Stadt war schon Nachmittags ziemlich allgemein das Gerücht verbreitet, es werde Abends losgehen. Nur die Polizei und die Militärbehörde scheinen keine Kenntniß davon gehabt zu haben. Erst als die Masse schon in das Damenstift eindringen wollte, erschien Militär, zu Fuß und zu Roß, ruhig, Gewehr im Arm, kein Säbel gezückt. Die Menge empfing sie mit lautem Lebehoch. Während das Militär sich vor dem Damenstift und vor der königlichen Bibliothel aufstellte, wälzte sich die Masse, mit jeder Minute wachsend, dem Ministerium des Innern zu. Hier, in den Gehäuden der Kreiszegierungen und der Polizei, blieb fast nicht ein Fenster ganz. Bor allen diesen Gehäuden war im Ru das Pflaster aufgerissen. Auch am Ständehause wurden die Fenster eingeworfen, selbst an der

ganzen Rückseite bes neuen Residenzbaues gegen den Hofgarten. Es war nicht immer derselbe Hause, sondern im Thal, in der Sendzlinger, und Rosengasse, auf dem Schrannenplaze und den andern Straßen hatten sich Hausen gesammelt. Damit die Cürassiere nicht einschreiten konnten, wurden Barrikaden errichtet, die Brauerwagen waren dazu überall zur Haud. Ein Hausen versuchte ein Bassenmagazin vor dem Karlsthore zu stürmen. Es mißlang, und die Landwehr besezte dieses Magazin, sowie das städtische Zeughaus. Dagegen wurde die Gensdarmeriestation bei den Salzstädeln von diesem Hausen gestürmt und ganz verwüstet. Gensdarmen, die noch kurz so übermüthig gewesen waren, mußten das Bolk knieend um ihr Leben bitten.

Die Haufen trugen Fahnen vor. Man hörte Rufe, wie in Paris, und das Hoch auf die Republik wiederhallte oft durch die Nacht. Endlich wurden die Kanonen aufgefahren, in den verschiedenen Theilen der Stadt wurde der Generalmarsch geschlagen, und bald war die ganze Landwehr und die gesammte Besazung auf, und bessezte und säuberte die Pläze. Um Mitternacht warf sich ein Haufe auf den Eisenbahnhof, um die Schienen daselbst auszuheben und die Wagen unbrauchbar zu machen, damit keine Truppen von Augsburg geholt werden könnten. Dieser Versuch wurde vereitelt. Die Zugänge saft zu allen Straßen waren verbarrikadirt. Das Militär zeigte keine Lust zu einem Kampse mit dem Volke.

Des andern Tages verfundete eine Bekanntmachung an den Stragenecken, v. Berks fei aus Gefundheitsrudfichten beurlaubt und abgereift, v. Boly in feine Stelle getreten.

Aber die Aufregung stieg, da der König sich fortwährend weisgerte, auf die Forderungen des Bolks einzugehen. König Ludwig wollte Zeit gewinnen, und vertröstete auf spätere Entscheidung. Die Prinzen, die Minister, die Reichsräthe, drangen in den König, die Forderungen zu bewilligen. Am Abend des 3. März wurde nichts weiter bekannt gemacht, als die Bunsche der Burger sollen der Berathung des Ministerrathes unterstellt werden. Am 4. März wogte es durch alle Straßen fort, von Menschen aller Stände; alle Gesschäfte standen still. Auf dem Rathhause war der Mittelpunkt der Bewegung. Bon hier aus unterhandelte man mit den Ministern, von hier aus ging auch eine Abordnung an den König ab. Hier

erschienen auch der Regierungspräsident von Oberbayern, der Polizeidirector und der Bürgermeister. Sie ersuchten die Versammlung, sich ruhig zu verhalten, bis die königliche Entschließung erfolge. Man wolle, rief man ihnen entgegen, sich nicht länger hinhalten lassen.

Bolksredner begeisterten die Versammlung. Die Reden wurden mit größter Ruhe angehört, nur zuweilen von rauschendem Beifall unterbrochen. Da ertonte der Generalmarsch. Das brachte einen Sturm in die Versammlung. Fortgehen, Dableiben, schrie es wild durch einander. Viele, namentlich die Landwehrmanner, die jezt zu den Bassen eilen mußten, verließen den Saal.

Ein falsches Gerücht, es rotten sich auf dem Dultplaz verdächtige Personen zusammen, hatte den Besehl veranlaßt, die Besatung in die Wassen zu rusen. Daß der König vor seinem Schloß Kanonen auffahren ließ, erbitterte die Bürger. Zugleich hieß cs, das Zeughaus in der Vorstadt Au werde von den Proletariern gestürmt. Da riesen die Bürger, es ist besser, die Bürgerschaft selbst nimmt dort die Wassen, als daß wir sie den Proletariern lassen. Mit dem Ruse: nach dem Zeughaus! stürzte Alles aus dem Saale.

An dem Zeughause war das Militär an Jahl zu schwach gewesen, um der Masse des Bolks zu widerstehen. Die Thüren wurden erbrochen, und in kürzester Zeit hatten sich einige Tausende junger Leute aus allen Ständen daraus bewassnet. Mit Gewehren, Hellebarden, Säbeln, einen Tambour an der Spiz, zogen sie nach dem Dultplaze. Als man ihnen so im Allgemeinen Bersprechungen machte, der König werde gewiß die Bolkswünsche hören, antwortete der einstimmige Aus: "Neue Täuschung, neue hinterhalte, neue Komödie! Entscheidung, augenblickliche Gewährung wollen wir. Reden hilft zu nichts!" Prosessor Martius ermahnte zum Bertrauen auf den deutschen Bund und dessen so eben bekannt gewordene Proslamation. Ein schallendes Gelächter war die Antwort aus dem Bolke. "Auf uns selbst vertrauen wir, hieß es, nicht auf den Bund, der jezt einmal aus Furcht sich an uns wendet. Nicht den Bund, sondern ein deutsches Parlament brauchen wir."

Um Eingange der Pfandhausstraße stellten fich die bewaffneten jungen Leute auf, gegen den Promenadeplag bin, den Sammelplag

der Landwehr. Bald sah man viele Uniformen der Bürgerwehr unter ihnen. Der größte Theil derselben war nach dem Schrannenplaze ausgerückt. Der Bürgerwehr wollten sich die jungen Leute ansschließen und vereint neben ihr kämpfen, wenn es zum Kampfe kommen sollte.

Es war gegen 4 Uhr Abends, da ruckten Gurassiere und Fußvolk mit Kanonen von zwei Seiten heran. Die Offiziere vermieden
den Zusammenstoß. Da alle Bürger und sonst noch ein großer Theil
der Bevölkerung bewaffnet waren, die Soldaten wenig Lust zeigten,
sich mit dem Bolk zu schlagen, so ware der Ausgang eines Kampses
nicht zweiselhaft gewesen. Und jezt, unter solchen Umständen, blieb
auch dem König nichts anders als sich zu fügen.

Der König hatte in diesen Stunden einen entscheidenden Mißgriff gethan. Fürst Brede hatte sich erboten, die Bewegung in der Hauptstadt durch Bassengewalt zu beschwichtigen. Die Räthe der Krone riethen alle zu Nachgiebigkeit und Milde. Der König entschied sich für Brede und gab an ihn ausgedehnte Bollmacht. Brede war es, der, während Alles ruhig, und nur die Bürgerschaft in öffentlicher Bersammlung auf dem Nathhaus war, den Generalmarsch hatte schlagen lassen, sicher, daß Alles zu Ende sein werde, sowie die gesammte militärische Macht entsaltet werde. Dadurch aber hatte er nur Anlaß gegeben, daß das Bolf das äußerste Mittel ergriff: Die Erstürmung des Zeughauses und die Selbstbewassung.

Der Born des Bolles warf fich auf Brede. Mit Muhe vers hinderten die Führer einen Sturm auf feine Bohnung.

Um 41/2 Uhr theilte der Kreisinspector der Landwehr von Oberbayern, Graf Bieregg, den Bewaffneten am Promenadeplaz, an welche der Abgeordnete v. Closen eine Anrede hielt, den Beschluß des Königs mit, die Stände auf den 16. März einzuberusen. Wan schenkte ihm keinen Glauben. Da erschien Prinz Karl und verbürgte mit seinem Fürsteuwort, daß die Stände bis dahin einberusen seine. Das genügte.

Die jungen kampflustigen Leute entschlossen sich, jest, ba den Bunschen entsprochen sei, die Waffen wieder abzuliefern. Der Zug sete sich nach dem Zeughause in Bewegung, voran eine Abtheilung Landwehr. Die Bewaffneten, deren Führer Schärpen um den Arm

hatten, boten einen eigenthumlichen Anblid; es waren meist junge kräftige Leute aus allen Ständen, Studenten, Künstler, Arbeiter aller Klassen, der Feingekleidete ging neben dem im Arbeiteranzug. Manche darunter waren kaum über 15 Jahre alt. Man sah Wassen hier, die vielen Jahrhunderten angehört hatten, neben Gewehren und Säbeln Picken, Streitäxte, lange und breite Schwerdter, wie man eben solche im Zeughaus vorsand. Prinz Karl selbst brach in ein herzliches Gelächter aus, als er einem kleinen jungen Tambour bez gegnete, der eine alte Trommel umhängen hatte, mit einem Schlägel aus uralten Zeiten. Auch Fahnenträger mit alten Fahnen gingen im Zuge. Eine ungeheuere Menschenmasse solgte demselben, oder war in den Straßen aufgestellt, durch die er sich nach dem Zeughause bewegte. Der größte Theil der Bewassneten legte dort die Wassen nieder, ein kleiner Theil trug sie nach dem Rathhaussaal.

Fürst Brede verließ noch an diesem Abend die Stadt. Sowie der König die verlangte Einberufung der Stände unterschrieben hatte, war seine Herrschaft zu Ende. Er war fünf Viertelstunden alleiniger Minister gewesen, mit ausgedehnter Bollmacht, und wurde ersucht, München im öffentlichen Interesse der Ruhe zu verlassen. In der Bürgerversammlung hatte der Bolkswiz beantragt: ihm den Standesgehalt für sein Ministerium nach seiner Jurücklunst bei Heller und Pfennig redlich auszubezahlen. Fürst Brede suchte zwar nache her seine Ministerschaft in Abrede zu ziehen; aber Niemand glaubte ihm. So hätte er also ohne Beaustragung Gewaltbesehle gegeben? fragte man; das wäre ja noch schlimmer. Den "Kartätschenminister" nannte ihn das Bolt; es ahnte nicht, daß Andere anderswo mit Recht ihm diesen Titel bald würden streitig machen.

Die Aufregung der Gemüther dauerte fort, weil der König, der zu Allem nur mit innerm Widerstreben, nur gezwungen sich herbeiließ, mit der Befanntmachung der gefaßten Beschlüsse zögerte. Erst am 6. März trat volle Ruhe ein. Mit der Ernennung eines Führers der Bolkspartei in der Abgeordnetenkammer, des bekannten Thon-Dittmar's, zum Minister des Innern, hatte der König eine Ansprache an das Bolk erlassen, worin er in alle Forderungen desselben einwilligte. "Bayern's König, so lautete der Schluß, ist stolz darauf ein deutscher Mann zu sein. Alles für mein Bolk, Alles für Deutschland!

Nach den gewährten Bolksrechten war in Munchen, wie allents halben in Bapern, die festlichste und heiterste Stimmung. Am Abend des 6. März erfolgte die seierliche Beeidigung der Truppen auf die Verfassung.

Wie wenig der König aus freien Stücken bewilligte, und wie weit die schönklingenden Redensarten in seiner Bekanntmachung ihm frei und grundsäzlich aus der Seele kommender Ernst waren, das konnte für Niemand zweiselhaft sein, der ein Auge und ein Urtheil hatte. Diejenige Partei, die es mit dem Königthum wohl meinte, hatte auf's Aeußerste gehen müssen, um ihn, in Verbindung mit den Kundgaben des Bolkes, zum Nachgeben zu bewegen.

Am 3. Marz hatte der Fürst von Leiningen ein zweites Schreiben an den König erlaffen, das ein denkwürdiges Actenstüd zur Gesschichte jener Tage bildet.

Allerdurchlauchtigster, schrieb ber Fürft, die Reicherathe find von der Berfaffungswidrigfeit durchdrungen, fich Allerhochftdenfelben als eine Rorperschaft darftellen zu wollen. Es fonnte daber jest, wie in einem früheren Falle, nur von einer individuellen Meinungsaußerung, von Notabeln die Rede fein, welche tief erschüttert find von den Gefahren, die Em. Majeftat und dem Baterlande broben. 3d beschwöre Sie, bei Allem was Ihnen theuer ift, bei den Abnen Ihres erhabenen Saufes, empfangen Sie beute Die Abreffe Ihrer Unterthanen gnadig. Berfichern Sie, die gestellten Bitten in Ermagung zu ziehen, und zu diesem 3wede die fofortige Ginberufung ber Stande befehlen zu wollen. 3ch fomme eben vom Rathbaufe. Die Abreffe enthält Richts, mas bas Ronigthum in ben jezigen Beitverbaltniffen nicht freudig annehmen konnte; ich habe fie deghalb unterfcbrieben. Der fefte Bille eines Konigs ift groß und edel; bleibt er aber unbeugsam gegen die Anforderungen der von der Borfebung beschloffenen Richtungen ber Beit, bann gerfällt er in Staub und wird zu einem Fluch fur Konigthum und Bolt. Em. Majeftat werden mich nicht zeihen konnen, jemals ein Bort ber Unwahrheit ju Ihnen gesprochen ju haben. Empfangen Em. Majeftat baber bic feierlichfte Berficherung, bag, wenn Sie unabanderlich auf Ihrer Billensmeinung bestehen, Sie, nachdem vielleicht Strome Bluts gefloffen, fich in Rurge genothigt feben werden, vom Throne Ihrer Bater berabzufteigen. Benn aber Em. Majeftat Ihre Krone Ihrem Die beutide Revolution.

Digitized by Google

Willen zum Opfer bringen, so ziehen Sie in Erwägung, daß ein solcher Borfall ganz Deutschland, unser theures Baterland, mit in den Abgrund schleudern würde. Ew. Majestät werden dies nicht thun, können dies nicht thun, dursen dies nicht thun. Ich bin Ihr treuester Unterthan; allein ich bin auch ein deutscher Fürst und würde als solcher Ew. Majestät nicht zur Nachgiebigkeit rathen, wenn es mit der Ehre eines Fürsten unverträglich wäre. Um Eines beschwöre ich Sie noch: Nurkeine halben Mahregeln,! Gott erhalte und segne Sie!

Dieses Schreiben blieb nicht geheim. Es fam gleich nach der Bekanntmachung des Königs in die Deffentlichkeit; vielleicht in der Absicht, um dem Bolke die Augen über die wahren Ansichten des Königs und über die Stellung der Minister zu ihm, troz seiner Jusagen, offen zu halten. Mißtrauen gegen den König mußte die Beröffentlichung dieses Schreibens jedenfalls in's Bolk bringen. Den Fürsten v. Wallerstein machte das Gerücht zum Berbreiter, und brachte damit die Entlassung desselben in Berbindung.

Von der Seite, welche dem Könige so viel Unruhe gemacht hatte, kamen neue Beranlassungen zu einer Bolksbewegung. Die Gräfin Landsfeld gab ihre Bersuche nicht auf, nach München und zum Könige zurückzukehren. Ein Theil ihrer Dienerschaft war schon seit einigen Tagen wieder in ihrem Hause in der Barer Straße sichtbar. Am 16. März lief das Gerücht durch die Stadt, Lola selbst sei wieder da. Man wollte sie in einem Hause in der Burzer Straße gesehen haben.

In dieser Straße nahm Abends zwischen 6 und 7 Uhr der Auflauf seinen Anfang. Das Haus wurde durchsucht, das Bolt fand aber Richts von ihr, als es auf einmal hieß, sie sei in Mannskleidern unter dem Schuz der Polizei im Polizei-Gebäude. Bor diesem gab es Auftritte wie die früheren. Als die Truppen einem Sturm auf das Zeughaus begegneten, wurde ihnen vom Bolt mit Steinwürsen so zugesezt, daß Cürassere und Landwehr Feuer gaben. Sie schossen in die Luft, keiner wurde verwundet. Es blieb bei der Berwüstung des Polizei-Gebäudes. Eine Bewegung auf das Königliche Schloß zu, und etwaige gröbere Ausschweifungen des Boltshausens hier, schnitten die Truppen ab. Es wurde bekannt gemacht, durch Strassenanschlag, am Nachmittag des 17. März: Der König sinde sich zu der Erklärung bewogen, daß die Gräsin von Landsseld das

bayerische Staatsbürgerrecht zu bestzen aufgehört habe, und da die Gräfin ihre Bersuche nicht aufgebe, sezten die Borstände der Ministerien der Justiz und des Innern hinzu, die Ruhe der Hauptstadt und des ganzen Landes zu stören, so seien alle Gerichts und Polizeis Behörden des Königreichs angewiesen worden, auf "besagte Gräfin" zu fahnden, und sie überall, wo man sie sinden möge, zur Haft zu bringen, um sie sosort der richterlichen Untersuchung zu überweisen.

Den ersten Theil des Straßenanschlags hatte König Ludwig selbst unterzeichnet; den lezteren Theil unterzeichneten nur von Beisler, der neue Minister des Junern, und Thon-Dittmar.

Der Abend ging in Ruhe und Ordnung vorüber, Alles schien zufrieden zu sein; nur das Aufruhr : Gesez, das auch an den Straßenecken angeschlagen war, wurde sogleich vom Bolke überall wieder abgeriffen.

Der 18. März brachte aber wieder die größte Aufregung, eine größere, als bisher in München gewesen war. Eine bewaffnete Macht von 9 bis 10,000 Mann war theils auf den Pläzen und Straßen aufgestellt, oder durchzog dieselben, theils war sie in den Kasernen unter den Waffen. Die Straßen wimmelten von Neugierigen. Zeder fragte bestürzt den Andern, was diese außerordentliche Krastentwickelung bedeute. Die Benigsten wußten noch, um was es sich handele. Man sprach von einem Handstreich, der durch geheime Leiter beabsichtigt sei, von Anträgen, die der Bürgerschaft gemacht worden; die Adelspartei und die mit ihr verbündete geistliche Partei beabsichtigen den König zur Ernennung eines Mitregenten in der Person des Kronprinzen, ja zur Abdankung zu bewegen.

Eine Abordnung ehrenwerther Burger begab fich schon am Bormittage zu dem Minister des Innern, sezte ihn von der Intrigue in Renntniß und ertheilte die heiligste Bersicherung, daß die Burger der Stadt solchen finstern Umtrieben fremd und mit Gut und Blut dem König ergeben seien.

Die Männer des Fortschritts, insbesondere Dr. Greiner und Kaufmann Rospal, hatten zur rechten Zeit entdeckt, wo gewisse Leute hinaus wollten. Durch ihre Maßregeln ward das Unternehmen der Adels = und Priesterpartei in der Geburt erstickt. Die Bürgerschaft, das Studentenfreikorps und die Linie standen bereit, sich zum Schuze des Königs und der Thronsolge wie ein Mann zu erheben;

Digitized by Google

die ersteren erklärten aber auch um so entschiedener, daß sie die vollständige Berwirklichung der dem Lande gemachten Zusagen sofort erwarten.

Diejenigen, die aus Parteizweden den Handstreich vollführen wollten, hatten es darauf abgesehen, wieder eine Bolksversammlung auf dem Rathhause zu halten, um von da aus auf die Bürger eins zuwirken. Der Stadtrath hatte aber vorsichtig den Saal schließen lassen; es konnte Niemand dort eingelassen werden. Noch immer liegt ein Schleier über diesen Planen.

Die Thronfolge zu sichern, sollen die Münchener Grund gehabt haben. Dem Bernehmen nach diente die Gräfin Landsfeld bei dem lezten Krawall nur zum Borwand. Es war allgemeine Ueberzeugung in München, daß der Tumult bezahlt war. Dieser sollte am 18. März sich in verstärkter Beise wiederholen. Die Fäden dazu seien in der Hand der adeligen und kirchlichen Partei gewesen, sie habe dabei den Zweck gehabt, den Prinzen Luitpold auf den Thron zu erheben; der Kronprinz hätte nur vorübergehend eintreten sollen. Ohne Schen sprachen die bayerischen Blätter diese Ansicht aus, und die ängstliche und dabei doch unkräftige Beise, in der sich die kirchsliche Partei gegen diese Vorwürse verwahrte, sprach bei Manchem eher für als gegen diese Annahme.

Am Morgen des 20. März empfing der König Abordnungen des Bolles in offener Audienz. Den Tag über trug man sich in verschiedenen Kreisen mit Gerüchten. Niemand schenkte ihnen Glauben. Abends 10 Uhr erschien ein Adjutant des Königs auf der Hauptswache des academischen Freisorps. Der erklärte im amtlichen Aufstrag: König Ludwig hat abgedankt. Er habe, lasse ihnen der König sagen, seit 23 Jahren regiert, nach Grundsäzen, die er für die richtigen gehalten; nun sei er gezwungen worden, Einräumungen und Bersprechungen zu machen, die er nicht zu halten im Stande sei; er sehe sich unter diesen Umständen veranlaßt, seine Krone niederzulegen.

Abends um 6 Uhr hatte König Ludwig zu Gunsten des Kronsprinzen der Krone entsagt. Nur wenige Bewohner Münchens erhielten noch an diesem Abend Kenntniß davon. Die es ersuhren, waren auf das Aeußerste bestürzt. Bor dem Rathhause, in dem Rathhausssaal, bildeten sich Gruppen der Bürger. Die Bürger wollten sich vor Allem versichern, ob der König nicht gezwungen diesen Schritt

gethan habe; in diesem Fall waren sie zu einer feierlichen Einsprache entschlossen. Der Bürgermeister erschien noch Nachts nach 10 Uhr unter den Landwehrmännern auf der Wache und erklärte, daß ihm noch keine amtliche Mittheilung geworden, König Ludwig aber befinde sich den ganzen Abend in sehr heiterer Stimmung; sie mögen doch warten, bis der Worgen Bestimmtes bringe. Es wurde beschlossen, des anderen Tages früh 7 Uhr die Bürger zu versammeln und einige an den König zu senden, um sich Aufklärungen über die nächsten Ursachen zu diesem Entschluß zu verschaffen, um sich zu überzeugen, ob die Thronentsagung eine freiwillige gewesen.

Aber schon in der Frühe rudten die Truppen aus, um dem neuen König den Eid der Treue zu leisten; zu gleichem Zweck wurde die Landwehr zusammenberufen. Der neue König Maximilian der Zweite leistete Morgens 8 Uhr im versammelten Staatsrath und in Gegenwart einer Abordnung der Reichsstände den versaffungs, mäßigen Eid. Der Reichsherold ritt in den Straßen umher und rief König Max den Zweiten aus.

Bu gleicher Zeit wurden "Ludwig's Königliche Borte an Die Bapern," gedruckt vertheilt.

Bayern, sprach er, Eine neue Richtung hat begonnen, eine andere, als die in der Berfassungs-Urkunde enthaltene, in welcher ich nun im 23. Jahre geherrscht. Ich lege die Krone nieder zu Gunsten meines geliebten Sohnes, des Kronprinzen Maximilian. Treu der Verfassung regierte ich, dem Wohle des Volkes war mein Leben geweiht. Als wenn ich eines Freistaates Beamter gewesen, so gewissenhaft gieng ich mit dem Staatsgut, mit den Staatsgeldern um. Ich kann Jedem offen in die Augen sehen. Und nun meinen tief gefühlten Dank Allen, die mir anhingen! Auch vom Throne herabgestiegen, schlägt glühend mein Herz für Bayern, für Deutschland.

Die Thronentsagung König Ludwig's war in der That eine freiwillige. Aber wohin die Kunde in Bayern fam, legten die in den lezten Tagen vorgekommenen Bühlereien einer geheimen und im Finstern arbeitenden Partei den Gedanken nahe, daß die Entsagung durch halben Zwang, ware es auch nur durch fünstliche Häufung von Schwierigkeiten und Schreckbilder, herbeigeführt worden. Aus den Städten und vom Lande wollte die Bevölkerung in

der ersten Erregung in Masse nach München ziehen und sich der Burgerschaft der Hauptstadt zur Seite stellen.

Seit dem 19. März stand bei König Ludwig der Gedanke der Thronentsagung fest. Keine Bitten seiner Familie — es gab rührende Scenen — vermochten ihn von diesem Schritt abzuhalten. Beigestragen haben dazu die Zeitereignisse, welche das Staatsleben gewaltig umänderten und unwiderstehlich in eine neue Richtung die Regierenden drängten. Mitgewirft haben die zahllosen Bunsche, die von allen Seiten zum Thron gebracht wurden, und deren Gewähsrung oft stürmisch gerade Diejenigen verlangten, von denen König Ludwig unterthänigsten Gehorsam gewohnt war, und die ihn daran gewöhnt hatten. Aber was ihn hauptsächlich dazu bestimmte, das waren doch wohl andere Dinge.

Von zwei Seiten aus hatte man Alles in den lezten Bochen versucht, "den König Ludwig murbe und des Regiments satt zu machen," von Seiten des Adels und der priesterlichen Partei. Unter ihren Intriguen fühlte sich der König mit jedem Tag enger und enger eingesponnen. Das ertrug er nicht; das Gespinnst zu zersreisen, wagte und vermochte er nicht. Die Bürgerschaft, das Bolk überhaupt, mit deren hülfe er es hätte thun können, wollte er nicht ansprechen. Sie hatten ihm so eben erst, zu tief webe thuend, in den Busen mit rauber hand hineingegriffen, und im Augenblick wenigstens schloß sich sein herz vor ihnen zu.

Daß sie ihm die förmliche Nechtung seiner ihm unentbehrlich gewordenen Freundin — sie war seine Freundin, nicht seine Gesliebte — in schwerer Stunde abgenöthigt; daß sie ihn gezwungen, sie für vogelfrei zu erklären, mit blutendem Herzen das ihm Theuerste ihnen zu opsern — das konnte der poetische, der schönheitssinnige - König nicht verwinden.

Sie hatten selbst die Bande entzwei geschnitten, welche ihn innerlich an sein Bolf banden, und er knupfte nun um so freier das Band wieder an, das ihn so lange in geheimnisvollem Zauber mit einer Einzigen verbunden, das er selbst nie gelöst, sondern das fremde Gewalt ihm schmerzlichst aus dem Herzen gerissen hatte.

Das war der eigentliche bittere Relch, welchen ihm Abel und Briefterschaft, und das durch beide fanatisirte Bolf, gemischt, fredenzt und bis auf die Neige zu leeren ihn gezwungen hatten. Die polis

tischen Grundsäge und Richtungen, die jest neu auffamen, mundeten ihm auch nicht, doch waren sie nur in den schon anders gefüllten Relch nur weitere bittere Tropfen; sie allein hätte er wohl hins genommen, er hätte sich überwunden, und wie Andere in die Zeit geschickt.

Berne verhüllte er die mahre tiefe Bunde des Bergens damit, als mare er blos aus politischen Rudfichten abgetreten. Geine bisberige Art zu regieren machte es ibm leicht, in Bieler Augen Diesen Schein zu haben. Er hatte von jeber die Berfaffung als eine barte Rugabe jum Throne betrachtet. Er hatte fich in den Gedanten eines verantwortlichen Ministeriums nie zu finden gewußt. Die Minister fo zu fagen als feine Sefretaire anzuseben. es fo entschiedener Ernft mit einem mahren Berfaffungeleben werden wollte, nun, da man ihm ein Regierungsspftem vorschrieb und er es fich vorschreiben laffen follte: war er in einen ftarfen Biderfpruch mit feiner Ratur und feiner bisber geubten Bewohnheit des Dafeins und Birtens gefommen. Aber Die Ginsprache, Das Biderftreben feiner Natur hatte fein politischer Berftand gewiß übermunden; ber Politifer in ihm ware der Gewalt der Umftande gewichen, mare nur nicht ein fur ihn noch schwereres Opfer bagu verlangt worden, bas beste Stud feines Bergens, ja das Berg felbft. Dieses auf dem Altar bes Baterlandes in der Opferflamme der neuen Zeit von der Leidenschaft reinigen zu laffen, bagu mar der König zu fehr Romantifer und nicht flassisch groß genug.

Einen Versuch, sich zu überwinden, hatte er gemacht; die Worte seiner Bekanntmachung vom 6. März, worin er wie aus übervollem Herzen sprach, das in heldenmüthigem Entschluß auf die Bahn der neuen Zeit sich gewendet — diese Worte waren nicht blos beabsichtigter, blendender Schein; aber es waren Worte, von der Gemüthstimmung des Augenblicks eingegeben, und was er in einem großen Augenblick seinem Herzen abgerungen hatte, von den augenblicklichen Umständen so weit getrieben, das war ihm zu schwer, nachdem diese erhöhte Stimmung des Augenblicks vorüber war. Er konnte sich nicht lange auf der idealen Höhe des sich selbst bestegenden Fürsten halten: Die Natur des Wenschen war überwiegend mächtig in ihm. Und wenn er die Worte, die man ihm in den Mund legt, gesprochen hat, die Worte: "Ich will kein regierter König sein;" so meinte er

gewiß damit zunachft, am wenigsten wolle er in Sachen feines Ber-

Bayerische und rheinische Blatter brachten ein Gedicht, mit der Ueberschrift "König Ludwig's Abschied," welches das Geprage der Schtheit an sich hat. Was der poetische König darin ausspricht, stimmt mit dem oben Ausgeführten überein. \*)

Nach der Schilderung von Augenzengen kam das bayerische Bolt aus der Berwirrung, aus der Betroffenheit, die der allgemeine Einsdruck bei der ersten Kunde von der unerwarteten Wendung der Dinge waren, nicht gleich heraus. Niemand wußte im eigentlichsten Sinne des Worts, welche Miene er dazu machen sollte; es war Allen in ihrem Gedankenkreise etwas verrückt; man sah kein einziges froh-liches Gesicht bei der öffentlichen Verkündigung der Thronveranderung, und die üblichen Lebehochs des Bolkes waren kalt und matt.

## \*) Das Gebicht lautet:

Ronig Ludwig's Abichieb am 20. Marg 1848. (Befonbere bie Munchener betreffenb).

Berlassen und traurig wandelnd, Zieh' ich in die Welt hinein, Denn frei und groß nur handelnd Mocht' ich Euer König sein. 3ch hah' Euch sehr geliebet, 3hr habt mich sehr betrübet, Das schus mir arge Pein.

Die ftolgen Aristokraten Berleibeten mir ben Thron, Sie haben auch Euch verrathen, Und sprechen uns beiben Bohn. Die Söflinge, glatt und schmeichelnd, Die Geistlichen, Liebe heuchelnd, Entriffen mir die Kron'.

Ein herz im Busen tragenb Für Schönes, was Menschen ziert, Mein Bolt mit Künsten begabend, So hab' ich stets regiert.
Schwört Treue nun meinem Sohne. Bleibt treu, ihr Bapern! ber Krone, Und bem Gesee, bas Euch regiert.

Die Bevölkerung war verstimmt, am meisten die Kunstwelt, welche in Ludwig viel verlor, ob er gleich nach seiner Abdankung äußerte, er werde nach wie vor Beschützer der Kunst sein, und das Begonnene der Bollendung zuführen.

Alles zeigte, daß die Anhänglichkeit an König Ludwig im Bolle Burzel hatte. Biel that die Macht der Gewohnheit, Wiel aber auch die Persönlichkeit Ludwigs. So sehr auch Manches an ihm oft verlezt hatte, besonders seine Hartnäckigkeit, sein Eigenstnn: so stand er doch vor den Augen seines Bolkes in einem eigenthümlich gunstigen Lichte, durch den poetischen Schein, der seine Person umgab, durch seinen Sinn für alles Schöne, durch eine jugendliche Frische und Vielseitigkeit seines Geistes, durch einen gewissen Schwung seines ganzen Besens. Die große Mehrheit der Menschen pflegt über glänzenden Eigenschaften Vieles zu übersehen.

Selbst nicht ohne ein gewisses Mistrauen fügte man sich in Baiern in die neue Ordnung der Dinge, in einen Regierungswechsel, der "schier bei Nacht und Nebel geschehen sei." Noch bei der Schwurbandlung selbst sprachen die Bürger: Wir wollen wissen, ob es der König freiwillig gethan hat, wir wollen seine Unterschrift sehen.

Es fehlte auch nicht an folden, welche in diesem Enbe der Regierung Ronig Ludwigs eine Bergeltung faben, und fprachen: "Bun-Derbar find die Gerichte Gottes." Die Manner des Bolfes und ber Freiheit, Die unter feiner Regierung fo fcredlich gelitten hatten, ftiegen aus ihren Rertern hervor lebendig vor die Erinnerung, por Das Auge; man gedachte der unwürdigen Abbitten vor dem Bilbe des Ronigs, der commandirten religiofen Kniebeugungen, der Berfolgung der Andersglaubenden , und wie er, theils felbft, theils gulaffend, der Freiheit die natürliche Regung und Bewegung, ja felbit Das Athmen beschränkt hatte. Go mußte, horte man fagen, eine Regierung enden, welche mit dem Geifte der Zeit in geraden Biderfpruch fich gefest hatte; fo, unter Scandal und wenig Ehre, mußte ein Ronig abtreten, ber meift nur rudwarts und wenig vorwarts fab, der mit feinen Begriffen mehr im Mittelalter lebte, als in der Begenwart, unzeitgemäß und darum in die Lange unmöglich; ein Ronig überdies, auf beffen Ramen viele Taufend Seufzer und heiße Thräuen von Unschuldigen lafteten, beren Bater, Bruder, Gobne oder Geliebte megen freien Bortes, oft megen Migliebigfeit, auf

bloßen Verdacht hin, unter ihm in den Zuchthäusern verkummert, siech oder wahnsinnig, oder in scheußlichen Kerkern begraben worden waren. Doctor Wirth, der Verfasser dieser Geschichte, erlebte noch diesen politischen Ausgang König Ludwigs, dann starb er, fünf Monate darauf: Die Behandlung, die er unter König Ludwig erfahren, hatte seine starke Gesundheit und die gewaltige Kraft seines Geistes früh untergraben.

Auch die Acuberung des Königs, daß er so gewissenhaft mit den Staatsgeldern umgegangen sei, als wenn er eines Freistaats Beamter gewesen ware, wurde sehr verschieden beurtheilt. Die Einen sagten, wir wollen sehen, was der Landtag bei Berathung des Finanzwesens dazu sagen wird. Andere meinten, in dem Ausdruck eine außerordentliche Unvorsichtigkeit sinden zu dürsen, welche durch die Bermeidung des Bortes Republik um Nichts gebessert werde. Es heiße das, dem unklaren Gefühle Vieler den Ausdruck in den Mund geben. Manche fragten geradezu: "So ist denn Redlichseit nur in der Republik natürlich?"

Dafür, daß König Ludwig ganz aus eigener Ueberzeugung der Regierung entsagte, spricht auch noch, als besonderer Grund, der hohe Betrag seines Antheils an der Civilliste. Er behielt sich von der Civilliste, welche im Ganzen Eine Million Dreimalhundert Achtzigtausend Gulden beträgt, für sich jährliche Fünsmalhundert fünszig Tausend Gulden vor, was ihm kaum zugestanden worden wäre, hätte er nicht freiwillig die Krone niedergelegt. Auch soll sich der Kronprinz Ansangs geweigert haben, unter den ihm allerdings sehr lästigen, geldlichen Bedingungen des Königs die Krone zu übernehmen.

So hat sich die reizende verbannte Fran ihren Raum in der Geschichte erobert, nicht durch Zufall, sondern mit Willen und Beswußtheit. Sie selbst machte sich politisch wichtig, indem sie aus der Rolle der Freundin des Königs heraustrat und nach der Herrsschaft griff. Sie wurde noch mehr politisch wichtig, indem sie Anlaß gab, und als Anlaß benüzt wurde, zu den Bewegungen und der Wendung der Dinge in München. Sie wird wohl selbst kaum mehr nach Bayern verlangen. Geld hat sie von König Ludwig: Herrsschaft kann er ihr nicht mehr gewähren.

## Die Bewegung in ben beiben Seffen und in Raffan.

Das politische Leben regte fich aller Orten in Deutschland. Es war, als zoge Frublingsbauch durch die Menschenwelt, wie durch die Natur. Bu Maing ichloß die zusammenberufene Generalversammlung des Rarrenvereins mit dem Rufe: "Kein Rarneval, fondern Breffreiheit und Boltsbewaffnung!" Die Narrenfappen verschwanden und die aus Taufend Narren bestehende Bersammlung gestaltete fich zu einer Burgerversammlung, welche beschloß, in großem Buge nach Darmstadt zu ziehen und dort der Kammer der Abgeordneten eine Adreffe ju überreichen. Um gangen Mittelrhein mußte gerade Maing es fein, wo die Aufregung am größten mar. Mainz, von jeber, felbft in finfteren Zeiten, durch freie geiftige Bilbung vor andern Städten ausgezeichnet, die Stadt, in der bis auf Diese Tage der Beift nicht erftorben mar, der zu Ende des vorigen Jahrhunderts bier am Rhein die Republit verfundet hatte, Diefe Stadt mit den fconen freifinnigen Frauen und den fraftigen feurigen Mannergestalten - fie mußte fich besonders freudig bewegen, unter dem neuen Sauche von Beften.

An der Spize der dortigen Bewegung stand der Rechts-Anwalt Ziß, ein entschiedener politischer Character. An ihn ging die Adresse, die nicht an den Fürsten, sondern an die Abgeordneten der Stadt Mainz gerichtet war, die zu Darmstadt in der Kammer saßen. Diese Adresse ist der merkwürdigsten Eine, durch die Wahrhaftigkeit, den Muth ihrer Sprache, und durch die Kritik des bisherigen Resgierungsunwesens. Sie lautete also:

"Der mächtige Athem der Zeit hat den Dunst verweht, welchen Hosdiener und kurzsichtige Regierungsbeamte dem geistigen Auge der Fürsten vorzumachen bemüht waren. Ueberall ist die Stimme des Bolkes laut geworden, und wo sie misachtet wurde, hat der bewaffnete Arm die unveräusserlichen Rechte des Wenschen zu sassen, die ihm eine verabscheuungswerthe Politik nur zu lange vorenthalten hat. Auch in Hessen ist mit den Zugeständnissen gegeizt worden, und eine verblendete Regierung hat die Liebe des Bolkes zu ihrem Fürsten in hohem Grade beeinträchtigt. In Zeiten, wie die gegenwärtige, bewährt

fich aber diefelbe. Rheinheffen's Burger werden die Treue bemahren, movon fie icon fo oft Broben abgelegt haben. fle verlangen dagegen mit allem Nachdruck, welchen Recht und Gefeg guigeben vermögen, Alles, mas ihnen die Berfaffungs Urfunde jugefteht, und mas jum Schuz ihrer Freiheiten und ihrer Rechte dienen fann. Sie verlangen als Grundlage ber Boltsfreiheit die Lofung der Breffe von allen Reffeln, in welche verfaffungswidrige Billfuhr und fremder Ginfluß fie gelegt bat; fle verlangen, bag ibre Gefeggebung, die Burgichaft ibrer burgerlichen Freiheit, unangetaftet bleibe; fie verlangen, bag bas ftebende Beer, Diefer freffende Rrebs am Staatseinkommen, aufgehoben, und eine die Sicherheit des Landes im Innern und nach Außen allein ichngende Bolfsbewaffnung an beffen Stelle gefest werbe; fie verlangen volle Freiheit des Gemeinde = und Bolfelebens, ohne den verhaften 3mang ber Boligei = Gemalt, und ohne die Bevormundung eines anmagenden Beamtenftandes. Sie verlangen das Recht, ihren Ständen die Bunsche und Bedurfniffe des Landes ungehindert aussprechen und fich zu diesem 3med in öffentlicher Berfammlung vereinigen und berathen gu durfen. Sie verlangen endlich eine Umarbeitung der Berfaffungs. Urtunde in zeitgemäßem Beifte, ein befferes Bahlgefez, gefezliche Gleichstellung und Freiheit bes religiöfen Rultus, endlich eine wahrhafte Bertretung bes beutschen Bolfes burch ein deutfches Parlament. Sie vermahren jum Schluß fich feierlich gegen das Bolizeigefeg, welches, in einer Beamtenkammer berathen, die Rechte Des Bolfes vernichtet und jede freie Bewegung verfummert. Die Reit drangt. Soll ben Ereigniffen porgebeugt werden, fo muffen Thaten an die Stelle Des leeren Bortschalls treten. Die Rammer hat eine hohe Berantwortlichfeit gegen Fürft und Baterland: Moge fie fich ihres Berufs murdia erweisen."

Alle Bürger in Mainz und ganz Rheinhessen wurden aufgefordert, die Adresse persönlich nach Darmstadt zu überbringen, doch begnügte man sich zulezt mit einer Abordnung. In Darmstadt selbst fanden sich Abordnungen aus anderen Theilen des Großherzogthums zusammen, am 2. März. An diesem Tage entwickelte der Abgeordnete Reh, im dichtgedrängten Ständesale, aber vor leerer Ministerbank, einen

Antrag auf sofortige Aenderung des Regierungsspftems und den Wechsel der Minister. "Des Fürsten Wille, sprach Reh, konnte nicht zur That werden, weil seit Jahren zwischen ihm und seinem Bolf ein Minister steht, als Träger eines Systems, das in allen Berzweigungen, mit denen es in das Staatsleben eingreift, die gesezliche Freiheit des Bolkes und die Entwickelung seiner Einrichtungen lähmte, welches das Institut der Kreis-Räthe zu einer fast unerträgslichen Machtvollkommenheit gelangen ließ, die Presse in Fesseln schlug, das natürliche Recht der Bersammlung und Besprechung gemeinsamer Angelegenheiten zum Berbrechen stempelte. Die unausbleibliche Folge dieses Systems war und ist Misstimmung und Mistrauen im ganzen Lande, in Städten wie in Dörfern und in allen Ständen."

Die Staatsregierung eilte wie anderwärts auch hier, Zugeständnisse zuzusagen. Der alte, ehrliche Brunck, ein Mann aus dem
schlichten Bauernstande, kerngesunden Berstandes und herzens, seit
vielen Jahren Abgeordneter, meinte, die Regierung dürse bei dem
Zugesagten nicht stehen bleiben. Mit dem Scharssinn des gewandten
Rechtsanwalts, mit der hinreissenden Macht der leichtsließenden Rede,
zergliederte Zit die Zusagen der Regierung und zeigte, wie überall
ungenügend sie waren. Lehne sprach im gleichen Geiste; er stellte
die Forderungen des Bolkes bereits als rechtliche Errungenschaften
dar. Der Bürger wird sich Richts mehr entreissen lassen, rief er
begeistert aus, und alle Gallerien stimmten in größter Aufregung ein.

Beinrich von Gagern hatte schon am 27. Februar mit einigen andern Abgeordneten einen Untrag gestellt:

"Auf Erzielung einer einheitlichen monarchischen Führung für Deutschland, die sich, um stark zu sein, auf den Beirath des Bolkes stüzen musse. Unter so dringenden und von außen Gesahr drohenden Umständen solle der Großherzog dahin wirken, daß für die Dauer derselben die Sorge für den Schutz der äußern und innern Sicherheit Deutschland's, insbesondere die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten, des Heerwesens und der Bolksbewassnung in die Hand Eines Kabinets gelegt werde, dessen Minister dem zeitweiligen Haupt Deutschland's und der Nation verantwortlich wären; das Haupt Deutschlands hätte dann die Gesetzebung und die Besteuerung, in Uebereinstim-

mung mit einem Rath des Bolles, nach den wesentlichen Formen des repräsentativen Systems auszunden; die Berufung der Nationalvertretung aber sollte gleichzeitig mit der Ernennung des Bundeshauptes erfolgen."

In der Rammerfigung vom 3. Marg fprach Gagern die Unficht aus, ber Bunfch nach einer allgemeinen beutschen Gesegebung muffe noch über einen Sonderantrag auf Aufrechthaltung der rheinbeffischen Inftitutionen geftellt werden. In derfelben Rammerfigung erndtete Big fturmichen Beifall von den Gallerien: Er zeigte fich als den entschiedenften Mann der Freiheit, der nicht danten wollte für bloge Bufagen, fondern den Augenblick benügen, um die Freiheit in die Sand zu bekommen. Bring Emil von Beffen, ein Mann bes Rudgangs, trat im Angeficht ber Bewegung, eine Reise nach Defterreich an; ber Erbgroßbergog, beffen volksfreundliche Gefinnung befannt war, mar von Munchen nach Darmftadt gurudgeeilt. Fur bas Minifterium du Thil mar Alles verloren; es mar unmöglich geworden. Der Abgeordnete Big fprach am 4. Marg in einer großartigen Burgerversammlung in Maing bie ichweren Borte: "Mitburger, nufer Bechfel lauft icon über 30 Jahre; bennoch wollen wir noch drei Respecttage gemahren; nach Diefen , alfo am Mittmoch , in Berbindung mit der gangen Broving. geht es nach Darmftadt, um unfere Bunfche perfonlich geltend gu machen." Der Beifallsfturm bewies, daß er dem Bolf aus dem Bergen fprach. Man fing an, in Darmftadt die Lage der Dinge einausehen. Für die neue Richtung des Staatslebens maren neue Krafte Der Großbergog nahm feinen Sohn, den Erbgroßbergog, jum Mitregenten an, und Beinrich v. Gagern, einer der gubrer bes bisherigen ftandischen Biderparts, wurde an die Spize der Regierung geftellt. Das neue Minifterium verfprach dabin zu wirten, daß, mas den Forderungen der Beit entgegenftebe, beseitigt merde.

Die Rudwirtung auf Rurheffen fonnte nicht ausbleiben.

Den Kurhessen hatte der Gang der Dinge gezeigt, wie viel und wie lange ein deutsches Bolf ertragen und erdulden könne. Rurhessen war ein sprechendes Beispiel, daß eine Berfassung ohne freie Presse und ohne Bolksbewaffnung eitel Lüge und Gaukelspiel ist. Die papierne Berfassung war gut, und vom hof aus und von dem Ministerium aus waltete und schaltete man, als ware es darauf abgesehen, die Berhöhnung der Berfassung so recht zur Schau zu tragen. Das

war das Land der haflichsten Mergerniffe von oben herab, der willfürlichften Gewaltthatigfeiten, ber Saffenpflug'ichen Geschichten, ber sclavischen Rugsamkeit ber Gerichte, durch welche schuldige Minifter, trog ihrer gefeglichen Verantwortlichfeit, frei und lachend durchs folupften, und durch welche anerkannt ichuldlofe Manner, wie Jordan, mit teuflischer Bosheit gequalt wurden, weil die Richter wußten, daß fie fich bei Sof, und mas damit zusammenbing, in Gnaden festen, wenn fie migliebige Manner durch die Chifane der Rechtspflege verfolgten. Das mar bas Land, mo bas aute Bablgefer, welches das Bolt auf dem Papier hatte, durch die Baschas der Beamtenwelt fo gehandhabt wurde, daß es zur Rull wurde; Rammermitglieder, die der Billfur im Bege maren, murden durch die Gerichte aus der Rammer hinauschikanirt. Das gange öffentliche Befen war in Rurheffen feit vielen Jahren durch und durch zerfreffen. Gemeine Berbrecher, wie einer, ber wegen schwerer Mordthat in Gifen gefeffen batte, maren bier im Staatsdienst angestellt. Die Regierung hatte auf's Strengfte ftets barauf gedrungen, daß bas Bolt feine Aflichten gegen fie erfülle ; fie felbft hatte troz des Bundesbeschluffes von 1830, trog ihrer geschworenen Gibe, trog ihrer Frommelei, ihre Berpflichtungen gegen bas Bolt nicht erfüllt. Die Urquelle alles Uebels, aller Beschwerung, alles Drude, aller bimmelichreienden Ungerechtigfeiten mar, daß der Rurfurft, feit dem Minifter Saffenpflug traurigen Andentens, fast lauter Manner gu Rathgebern hatte, Die von der neu aufgebrachten niederträchtigen Ansicht ausgingen, Die Bolfer haben gar feine Rechte, fondern es hange bloß von der Onade und Barmherzigkeit der Fürsten ab, wie viel oder wie wenig fie jenen einraumen wollen; Diefe logen dem Fürsten vor, Die Bolter muffen mit Allem, mas ihnen foldergeftalt gereicht mare, gufrieden fein , und mar' es auch noch fo wenig. Solchen Leuten fand Die Berfaffung gar nicht an, weil diefelbe von einer gerade entgegengefegten Unficht ausging, und eine gange Menge Rechte aufgablte, Die das Bolt habe, und die es noch erhalten muffe. Darum fuchten fie Diefe Berfaffung auf alle Art zu befchranten, zu umgehen oder gu vereiteln. Alle Abfage ber Berfaffung murben baber auf bas allereingeschränkteste ausgelegt, und wenn das noch nicht genügend ichien, fo wurde fogar ben Borten und bem Ginn Gewalt angethan, ober man erfand Mittel, wodurch ihre Wirtung vereitelt murbe. Alles,

was man von versprochenen Dingen aus irgend einem Grunde ober Bormand verschieben tonnte, murde verschoben. Was sich aber burchaus nicht verschieben ließ, murde wenigstens fo beschränkt und färglich gegeben, daß es fast allen Berth verlor. Statt ber Freiheit ber Breffe und des Buchhandels, die von der Berfaffung in vollem Umfang verheißen war, batte Rurbeffen feit langer Beit eigentlich gar teine Breffe, weil alles durch diese Leute gleich im Reim erftidt und unterbrudt murde. Das durch die Berfaffung gemahrleiftete Recht der freien Meinungeaufferung war fast ganglich untergraben. Denn es wurde jedem freien Bort, jeder Rundgebung anderer als ber minifteriellen Anfichten, aufs angftlichfte aufgelauert, und wenn etwas der Art ertappt murde, fo waren Berfolgung, Burudfegung, Untersuchung, Auflösung von Gesellschaften und dergleichen die Folge. Darum magte faft Niemand mehr ein freies Bort zu fprechen. Noch ju feiner Zeit hatte in Beffen ein folches Spionir = und Angeber= fustem geherrscht, wie in den legten Jahren. Jeder fürchtete fich vor den Andern, wie vor lauter Berrathern, und ce mar eine fo gedrudte engherzige Stimmung, als wenn Jeder einen eifernen Reif um die Bruft hatte, oder wenn das gange Land der Alb drudte. Die durch die Berfaffung verburgte Freiheit des Gewiffens murde in der Art geachtet und berudfichtigt, daß man chrbare Manner und Frauen, welche auf eine andere Urt, als nach ministerieller Ansicht, Gott anbeten wollten, mit Gensdarmen auseinander jagte, ja, wenn fie fcon gestorben und begraben waren, wieder aus der Erde grub, damit fie nicht neben ihren Mitburgern ruben. Dagegen waren Bigotterie und Ropfbangerei Empfehlungsbriefe ju Unftellungen und Begunftigungen geworden, und in Beffen noch viel mehr als anderswo erhob die Beuchelei in den edelhaftesten Erscheinungen ibr Der durch die Berfaffung gemährleisteten Unantaftbarkeit des Eigenthums wußte man durch Migbrauch der Oberaufficht und durch abgenöthigte Bergichte beigutommen. Die durch die Berfaffung verheißene Gelbstständigfeit der Gemeinden war schon an und für fich beschränkt genug ausgefallen, und dazu noch mar das Decht gur Babl ihrer Borftande, durch das vorbehaltene Beftätigungsrecht ber Regierung, fast gur leeren Taufdung geworden.

Die Staatsdiener, welche nach der Berfaffung die Aufrechthaltung berfelben und die Beobachtung der Gefeze beschwören und daher eine

Hauptstüze der Berfassung sein sollten, waren durch Bersezung, Zurücksezung und andere Mittel so sehr eingeschüchtert, daß sie fast stumm geworden waren und allen Muth verloren zu haben schienen. Man verlangte von ihnen nicht bloß treue Dienstführung, sondern daß sie auch außerdienstlich den Menschen verläugnen, ganz und gar in ihrem Minister aufgehen, nur wie dieser hören, sehen, denken, fühlen, glauben und sich äußern sollen.

Um and hier alle Selbstständigkeit, Charafterfestigkeit und allen Freimuth zu untergraben, maren feit langer Beit alle Unmalte bloß provisorisch bestellt worden. Auf alle mögliche Art ward versucht, Die Bedentung, Rraft und Birffamfeit der Ständeversammlung au unterboblen und zu nichte zu machen. Mittelbar und unmittelbar batte fich die Regierung burch ihre gange Gliederung herab in die Rusammensezung der Rammer gemischt, den einfachen Ginn der Babler durch die unsittlichften und ftrafbarften Mittel beirrt, eingeschüchtert, genothzüchtigt. Satte bas Bolt bennoch Manner feines Bertrauens gewählt, fo murde gegen diefe Diffalligen alles angewandt, fie aus der Bahl der Abgeordneten zu entfernen, allerlei grundlofe Unfechtungen der Bahl murden erfünftelt, durch ungebührliches Rurudbehalten der Bahlurkunden ihr Gintritt in die Rammer verhinbert, und alles hervorgesucht, mas gegen fie in irgend einer Beife beschmerend batte vorgebracht werden fonnen, und hatt' es nur bie Schwere eines Strobhalms gehabt. Die Ständeversammlung felbft mar feit vielen Jahren von den Landestommiffaren auf diftatorische, unwurdige Art behandelt worden. Es fehlte nicht an Beispiclen dafür, daß Beforderung ober Burudfegung bloß als Folge der Art angesehen werden mußte, wie einer in der Ständeversammlung aufgetreten mar. Ein ständisches Recht nach dem andern war heftigen Anfechtungen ausgesezt gewesen. Dem ftandischen Berwilligungsrecht batte man jum Deftern völlig Sohn gesprochen durch Ginzwängung in einen pedantischen Geschäftsgang. Durch Berbinderung oder Bergögerung der Deffentlichkeit hatte man die Thatiakeit der Stande zu lahmen, oder die Theilnahme des Bolfes an ben Berhandlungen zu ichwächen gesucht. Faft alle von den Ständen ausgegangene Unregungen jum Fortichritt in der Gefeggebung und in der Berwaltung waren völlig erfolglos geblieben. Wollten die Stande andern, mas nicht mehr zeitgemäß mar, fo vieles, wodurch Die beutiche Revolution.

dem Leben nur unnöthige Hemmungen und Belästigungen auferlegt, der Aufschwung des Acerbaues, des Handels und der Gewerbe, das Aufblühen des Bohlstandes gehemmt waren, lauter Dinge, die nothwendig hätten geändert werden müssen: so that das Ministerium entweder nichts oder das Gegentheil. Es schien einen gänzlichen Stillstand oder vielmehr Rückgang beschlossen zu haben, und einen Ruhm darin zu suchen, sowohl die Anträge und Bünsche der Stände als die öffentliche Meinung überhaupt zu verachten. Alle gemeinnüzigen Unternehmungen, alle Privatthätigkeit, wobei die Regierung mitwirken mußte, stießen anf unnatürliche Hemmnisse, so daß aller Unternehmungsgeist niedergedrückt, so manche Nahrungsquelle versstopft wurde.

Alle Anklagen der Stände gegen die Minister waren erfolglos geblieben.

Dadurch, daß bei so offen vor Augen liegendem verbrecherischem Treiben, bei so vielfachem, an Bolf und Verfassung verübtem Verzrath die Schuldigen immer frei ausgingen, hatte es nicht anders sepn können, als daß des Volkes Vertrauen auf die Unabhängigkeit der Rechtspsiege den härtesten Stoß bekam. Es war allgemeiner Glauben im Bolk, daß bei dem Vorschlag zur Besezung der Gerichte von dem Ministerium darauf Rückscht genommen werde, ob Jemand der politischen oder religiösen Ansicht der Minister huldige oder nicht. Nach solchen Vorgängen war es kein Bunder, daß am Ende zu Ansang des Jahres 1848 sogar das Gerücht im Volk umlief, es sey auf den völligen Umsturz der Versassung abgesehen, die Aufshebung derselben sey demnächst zu erwarten.

Auch in andern Staaten war die geschriebene Berfassung keine Wahrheit, nicht Leben geworden; aber am wenigsten in Kurheffen. Auch andere Fürsten hatten nicht die glücklichst gewählten Umgebungen; aber so falsche, der Berfassung und dem Fortschritt so seindlich gesinnte Rathgeber waren an keinem Hofe sonst, wie an dem kurhessischen; und so sehr, so unheilvoll hinter den Bedürsnissen und Forderungen der Gegenwart waren keine bürgerlichen Zustände zusrückgeblieben, wie die des Kurstaats.

Das boje Gewiffen der Regierenden fürchtete, als der Margwind wehte, im Rurheffenland ale das Nächfte einen Bolfsaufstand. Sie waren aber dumm genug zu glauben, es laffe fich einem solchem

durch Gewaltmagregeln des bisherigen Spftems vorbeugen. Man fing an, Diejenigen, von denen man voraussezte, fie feien gubrer bes Bolles, zahlreich zu verhaften, und durch brutalfte Behandlung der Berhafteten hoffte man die Andern einzuschüchtern. Da war naments lich so ein Dienstfertiger zu Marburg, ber aus ber Jordan'schen Untersuchung wohl befannte Polizeiwachtmeifter Schmitt, vom Bolfe allgemein "ber Gifenschmidt" genannt. Er war es, ber wegen Mords in Gifen geseffen, und der fich von den Machthabern ju Allem brauchen ließ, jest vorerft zu den Berhaftungen. Aber durch die unbefugten Berhaftungen, durch die brutale Behandlung der Berhafteten, beschwor er die gange Erbitterung der Bevolkerung berauf. Erbitterung theilte fich dem gangen Lande mit. Der fluchbelabene Staaterath Scheffer, ber Mann, ber noch vor wenigen Bochen jedem edleren Gefühle, das im Bolte lebte, Sohn fprach, flob beims lich in der Nacht, frank und in Betten gehüllt, binmeg, vor der Boltsrache und dem Laternenpfahl, den er zu zieren fürchtete. hat feitdem nichts mehr verlautet, wohin er gefommen und mas aus ihm geworden ift. Much Andere, seine Mitschuldigen, floben binmeg. Auch die Familie des Rurfurften verließ in der Nacht vom 5. auf den 6. Marg die Sauptstadt Raffel. Man traute nicht mehr. Es durfe in der jezigen Bewegung fein Burgerblut fliegen, mar aus der Mitte des Artilleriecorps geaußert worden. Es mar umfonft, daß der Offizier, der das fagte, Lieutenant Beber, verhaftet murde. Der Beift, in welchem er es fprach, mar auch in Anderen. Der Aufstand fluthete machtig von Sanau beran.

Die Hanauer, beim ersten Blick schon ein herrlicher deutscher Bolksschlag, waren von jeher in Kurhessen die am meisten politisch Aufgeweckten und Entschiedenen, und Hanau, diese Stadt in ihrer schönen Lage am Main, im Laufe der Jahre von überwiegend volksthümlichen und freisinnigen Elementen durchzogen, bildete das Herz des öffentlichen Lebens, unendlich mehr als Kassel, seit geraumer Zeit in diesen Landen. Hanau gab auch jezt ein großes Beispiel; wenige deutsche Städte folgten ihm nach.

Der Rurfürst war ohne irgend ein Berständniß des Geistes, der in der Zeit war, völlig unbelehrt durch den früheren Borgang in seinem Heere, das sich weigerte, in jener Huldigungsgeschichte seinen Herrscherlaunen sich zu fügen, die noch aus jener Zeit her-

stammten, da die Fürsten von Kurhessen mit den Kindern ihres Landes jochweise wie mit Bieh Handel getrieben hatten nach allen Weltgegenden. Sonst wenn ein Hessensürst starb, glaubte das Bolt, daß die Fulda stille stand, und selbst der Strom seine Trauer zu erkennen gab. Die Liebe des Bolkes trug seine Trauer sogar auf die Natur über. Aber seit Jahrhunderten hatte man weder gesehen, daß der Fluß stille stand, noch davon gehört oder gelesen, daß das Bolk diesen Glauben äußerte.

Der Kurfürst war sicher, dem Bolt, wenn es sich anderen gleich an der Bewegung betheiligen wollte, den Muthwillen mit Baffensüchtigung zu vertreiben; würden seine Truppen dazu nicht genug oder geneigt seyn, so pochte er auf den Beistand der nicht weit entsfernten preußischen Waffenmacht. Der Fürst, welcher der beschworenen Bersassung, als Unverantwortlicher, durch seine verantwortlichen geschmeidigen Geschöpfe und Berszeuge so viel und oft Hohn gesprochen hatte — dieser Fürst nahm jezt die Miene an, als sen die Gewalt, die er dem rechtsordernden Bolt entgegenstellen wollte, nichts ansderes als ein Schuzmittel zu Gunsten der durch das Bolt bedrohten Bersassung. Er geberdete sich, als sen es ihm einzig und ernstlichst um die Erhaltung der Versassung zu thun, die er nie gehalten hatte, während das Bolt, voran die Stadt Hanau, nichts wollte, als das Ende unerträglicher Despotie, und Bürgschaften dafür, daß die Versassung sortan nicht mehr mit Füßeu getreten werde.

Bei der ersten Kunde der Erregung in Hanau wurde der Befehl gegeben, augenblicklich eine hinreichende Zahl Geschüze gegen diese Stadt aufbrechen zu lassen, und die Bürgerschaft von Hanau zu entwaffnen. Auch im übrigen Lande sollten der Bürgerwehr die Waffen abgenommen werden.

Die Männer von Hanau aber fügten sich dem Besehl, die Wassen abzuliesern, nicht, legten vielmehr die Wassen an und bezogen die Bachposten in der Stadt und an den Thoren, um die Ruhe und Ordnung aufrecht zu halten, wie sie sagten. Das Militär, von gleichem Geiste wie die Bürger beseelt, blieb in den Kasernen. Eine Abordnung der Bürger ging nach Kassel, die Forderungen der Zeit und den Wechsel des Ministeriums zu verlangen. Zugleich meldete der Stadtsommandant von Hanau nach Kassel, wenn man nicht in

die Forderungen der Burger willige, konne er eben so wenig für die Ruhe der Stadt als für die Haltung der Truppen einstehen.

Der Rurfürst, ber in den ersten Tagen noch auf den Rath Scheffers, ber fo lange fein bofer Damon gewesen war, borte, nahm Die Abordnung der Hanauer nicht an, und glaubte mit einigen, jest unbedeutenden Bufagen fein Bolt abfertigen ju fonnen. Sanguer batten fich bei ihrer Abordnung genau an die langst befannte Borfchrift des hofes gehalten, und nur drei Burger nach Raffel gefandt, weil zu einer Audienz nie mehr als drei zugelaffen murden. Aber die Sanguer Adreffe, deren Inhalt man am Bofe natürlich jum Boraus mußte, erschien durchaus nicht hoffabig. war fraftig und mahr, fie fprach aufrecht und mannlich: bas waren lauter Eigenschaften, die man am Raffeler Bof nicht gerne fab und feit Menschengedenken nicht gesehen hatte. Die große Rreuzspinne des Jesuitismus hatte an diesem Sof nach allen Seiten bin ihre Raden gezogen, und die Sanauer erklarten in ihrer Abreffe geradezu, mit schonendem Ausdruck, das Bolk febe fich einer "politisch religibsen Genoffenschaft" geopfert, und feine besten, wohlverstandenen Intereffen durch das gegenwärtige Ministerium vernachläffigt und gefährdet. Um die nicht vorgelaffenen Abgeordneten von Sanau, Hersfeld und Marburg bildeten fich in Raffel, als um naturliche Mittelpuntte, febr lebhafte Bürgerversammlungen.

Es fiel dem Aurfürsten und seinen Rathgebern entweder nicht ein, das Gleiche zu thun, was im Hessen-Darmstädtischen in densselben Tagen gethan wurde, oder waren sie doch noch gescheidter. Eine kreisräthliche Berfügung hatte in lezterm Lande, sogar in Mainz, durch die Schelle bekannt gemacht, es werde Jeder, der sich fürder bei einer Bolksversammlung betheilige, sosort zu fünf Tagen Gesfängniß verurtheilt werden. Freilich hatten dort am selben Tage, wo das durch die Schelle bekannt gemacht wurde, sich mehr als fünftausend Bürger in der Fruchthalle versammelt, und beschlossen, sich in ihren Rechten Nichts nehmen zu lassen und von ihren Forderungen nicht abzustehen. Ja, als entschiedenste Antwort, hatten sich die Mainzer Bürger bewassnet, mitten zwischen den vielen preußischen und österreichischen Bajonetten und Kanonen. Durch solchen Muth und solche Entschlossenheit war das Bersammlungsverbot freilich sehr

lächerlich geworden, und noch mehr der Kreisrath, von dem es auss gegangen war, und zu Raffel mag man fich das gemerkt haben.

218 die Sanauer Abgeordneten nach Sanau nicht wieder famen; als Tage verfloffen waren, und nichts von Raffel fam, ale bie Nachricht, daß Truppen auf Bagen nach Sanau abgegangen feven, und die Geschüge unterwegs: ba befegten bie Banauer Manner bas Renghaus, der Baffenvorrath murde forgfältig aufgenommen von dem Fabritanten Dottor Ruhl, und alles bewaffnete fich, felbft awölffahrige Anaben fab man in Baffen. Der Stadtrath geftaltete fich thatfachlich ale einstweilige Regierung. Gin gedienter Militar, ein ordengeschmudter Offizier, bildete ein Freicorps von zweitaufend Mann. Durch gang Deutschland ift die herrliche Geftalt Rothelberge, des Befehlshabers der Sanauer Freischaaren, in vielen Taufenden von Abdruden feitdem befannt geworden. Die Burgerwehr war gegen funfzehnhundert Mann ftart. Dagn tamen Die befannten marfigen und gewandten Turner von Sanau, und Die vielen Sunderte, die aus Offenbach, aus Maing, Gelnhaufen, Frantfurt, Friedberg, Steinheim und andern Orten fich anschloffen.

Um 6. Marg gog das bewaffnete Bolf auf dem Marttplag auf. Die Staatsdiener ichloffen fich der Burgerichaft einstimmig an und fandten eine befondere Abordnung nach Raffel ab mit der Erflarung, daß fie aus vollster Ueberzengung die Angemeffenheit und Rothwendigfeit der Bitten und Bunfche anerkennen, melde die Burger ber Stadt Sanau unter dem 29. Februar icon dem Rurfürsten Db die Erbitterung oder die Entschloffenheit der voractragen. Burger größer mar, man wußte es nicht, und die unbedingten Anbanger der Regierung gitterten vor einem Sturm, der jeden Augenblid losbrechen konnte. Sie fühlten fich nicht mehr ficher in ber Stadt, und erflarten barum um fo eifriger ihre Buftimmung gu Diefer "gefeglichen Bewegung" wie fie es nannten. Berr von Specht und andere ftanden vor dem Bolt wie vor einem Behmgericht. Das Bolt hatte ihnen von Anfang an nicht recht getraut, und glaubte deßhalb, fich die nothige Burgichaft fur ihre Gefinnung und ihr Bollen verschaffen zu muffen.

Auch die Bürgerschaft sandte eine zweite Abordnung der ersten nach. Statt Nachrichten von unserer Abordnung — so hieß es in dem mitgegebenen Schreiben — über die vollständige Bewilligung

deffen zu erhalten, um was die Bürgerschaft gebeten hatte, hören wir, daß das hier liegende Militär verstärkt werden soll. Statt Concessionen — Kanonen! Es kann für die längere Aufrechthaltung der Ruhe nicht gestanden werden, wenn die Bewilligungen nicht auf's Schleunigste erfolgen. Man will die Abordnung nicht länger in Kassel haben, das ist die allgemeine Stimme, der ohne Gefahr nicht entgegengetreten werden kann. — Das Schreiben schloß mit der bestimmten Aussorderung an die Abgeordneten: sich nur noch drei Stunden in Kassel auszuhalten, und nach Ablauf dieser Zeit sich auf die schnellste Weise nach Fanau zurud zu begeben.

Das Bolf in hanau ruftete fich inzwischen jum Abmarsch nach Raffel, um das Ansuchen um Burgschaften für die Bolksfreiheit, das bisher nicht den gewünschten Erfolg gehabt, im großartigsten Maßestabe zu wiederholen.

Indeffen hatte der Aurfürst einer Abordnung der Stadt Raffel neue Bufagen gemacht, am 6. Marg. Die Rafieler Burgerschaft hatte eine inhaltschwere Abresse überreicht. Senkel hatte fie verfaßt, eine icharfe Rritit des bisherigen ichlechten, volleverratherischen Systems \*). In Rolge der Bewegung in Raffel batte fich der bisberige febr unburgerliche Burgermeifter Nebelthau genothigt gefeben, abzudanten. Schon mit Benigem fchienen fich die Raffeler zu bc-Aber in der Stadt Sanau stieg die Aufregung mit jedem anügen. Augenblid, da immer noch feine genugende Antwort aus Raffel fam. Die Einsichtsvollsten sprachen: Soll bas Geeignetste gescheben, fo muffen alle Bolfsbestandtheile in die Berathung aufgenommen werben; die Burgergarde und das Militar muffen fich gleichermaffen mit dem Bolfe verschmelzen und in dieser Verschmelzung Theil an der Berathung nehmen. Nachmittags am 8. Marg faßte bas verfammelte bemaffnete Bolf den Beschluß, den jezigen Berhaltniffen angemeffene Dagregeln zu ergreifen, und zu dem 3mede Manner gn ermablen, charaftervolle Manner, welche das Bertranen des gefammten Bolfes befigen, Manner aus allen Bolfsflaffen, die als Bolfsausschuß fernerhin handeln follten. Auf das murden Abgeordnete an den Stadtsommandanten und die Militarbeborde mit der Un-

<sup>\*)</sup> Die fruhere Schilberung ber turbeffifchen Buftanbe ift größtentheils biefer treffifchen Abreffe entnommen.

frage abgesandt, wie sich das Militär, das auf dem Paradeplaz unter den Wassen stand, zu verhalten gedenke. Der Stadtkommandant Schirmer erklärte im Namen des Militärs, sie stimmen alle mit den Anordnungen der Bürgerschaft vollkommen überein, und sie sepen erfreut über das Zutrauen der Bürger zu ihnen. So wurde ein Bolksausschuß von vierundzwanzig Männern gewählt.

Des andern Morgens strömte alles in Baffen nach dem Marktsplaz: der Bolfsausschuß berieth auf dem Rathhaus; die Abgeordsneten waren aus Kassel zurud.

Man beschloß, da die Billensentschließungen des Kurfürsten den Erwartungen keineswegs entsprachen, demselben ein Ultimatum zu stellen.

Das Bolt - fo lautete die legte Ruschrift bes Boltsausschuffes zu Sanau an den Rurfürsten - bas Bolt ift mißtrauisch gegen Em. R. Sobeit felbft, und hat in der unvollftandigen Gemahrung feiner Bitten nichts geseben, als die dringenofte Aufforderung, fich noch enger zusammen zu ichaaren und eine noch festere Saltung Em. R. Sobeit gegenüber einzunehmen. Das Bolt, welches wir meinen, ift nicht der vage Begriff mehr von ehedem, nein, es find Alle -Alle! Ja, R. Sobeit, Alle! Auch bas Militar bat fich fur einstimmig erklart! Das Bolt verlangt, mas ihm gebührt. Es fpricht ben Willen aus, daß feine Aufunft beffer fenn folle, als feine Bergangenheit; und dieser Bille ift unwiderstehlich. Das Bolf bat fich einen Bolfsausschuß ermählt, und diefer verlangt nun fur das Bolf und im Ramen des Bolts Befegung aller Ministerien mit Mannern, welche das Bertrauen des Bolfes genießen; neue Babl und alsbaldige Ginberufung der Stände; die vollständige verfasfungemäßige Preffreiheit; vollftandige Amneftie fur alle feit dem Jahre 1830 politisch Berfolgten; vollständige Religions = und Gewiffensfreiheit und beren Ausübung; Sinwirfung auf den Bufammentritt einer deutschen Bolfetammer; Burudnahme aller Befchluffe, Die den Benuß verfaffungsmäßiger Rechte beschranten, gang in's Besondere berer, die das Recht zu bitten, das Recht fich zu einigen, und das Recht, fich zu versammeln, verfummern; die bestimmte Aus fage, daß die in Bezug der Bollsmuniche erforderlichen Gefezesentmurfe fogleich der neuen Ständeversammlung vorgelegt werden; und endlich verlangt das Bolf die Entschliegung Em. R. Sobeit binnen drei Tagen von heute an, deren Berftreichen ohne Antwort als Abslehnung angesehen werden soll. Jezt ist die Stunde gekommen, wo Sie zu zeigen haben, wie Sie es mit dem Bolke meinen. Zögern Sie nicht einen Augenblick zu gewähren, vollständig zu gewähren! Besonnene Männer sagen Ihnen hier, daß die Aufregung einen surchtbaren Charakter angenommen hat. Bewassneter Zuzug aus den Rachbarstädten ist bereits vorhanden; schon wird man mit dem Gedanken einer Lostrennung vertraut, und kennt recht wohl das Gewicht der vollendeten Thatsachen. R. Hoheit, gewähren Sie! Lenke Gott Ihr Herz!

Dieses vom Bolksausschuß erlaffene Ultimatum erhielt die Zustimmung des Stadtraths, der in Hanau versammelten Bürger und Landleute und der ganzen Besazung: jede Stunde sezte diese mit den Bürgern auf freundschaftlicheren Fuß.

Das Landvolt besonders trug fich mit dem Gedanten, das furfürstliche Land mit bem großherzoglichen zu vereinigen, ein Königreich beider Beffen zu bilben, und den Darmftadter Großherzog-Mitregenten zu ihrem Konig auszurufen. Schon mar in Sanau an einem der Thore bas furfürftliche Bappen vom Bolfe gerftort, und auf dem Schilde mar zu lefen "Ludwig, Großherzog beider Beffen;" nur der Befonnenheit einflugreicher Boltsmanner war es juguschreiben, daß nicht Beiteres geschah. Die Bolteführer in hanau wollten fich nur in dem Rall an die Bewegung des Große bergogthums anschließen, wenn fie von den andern Rurheffen allein gelaffen murden. Aber nicht nur das halbe Land, das gange fiel den Sanauern zu. Bon allen Seiten tamen Abordnungen nach Sanau, Gut und Blut den Mannern der Stadt anzubieten. wollen mit euch fteben und fallen, mar das allgemeine Bort aus den Städten und Dorfern. Ju dem fleinen Städtchen Bergen zwischen Frankfurt und Sanau arbeitete ein Schmied mit zwölf Befellen Tag und Racht an nichts anderem, als vielen taufend furbeffischen Bauern bie Gensen gerade zu schmieden. In Bodenheim waren innerhalb drei Stunden mehrere hundert Biden in den Bertftatten der Bagenfabrit gefertigt; und wie bier hatte allwarts im Ru jeder eine Art Baffe, der fie tragen tonnte. Ale der erfte Bug Bodenheimer, drei hundert Mann ftart, auszog, um fich mit den tapferen Brudern in Sangu zu vereinigen und mit ihnen zu ftreiten,

überreichten die Frauen Bodenheims ihnen am Abend zuvor zwei Fahnen und sprachen dabei ihre warmen Wünsche für sie und die Sache der Freiheit aus; und in der Frühe nach 4 Uhr, unmittelbar vor dem Aufbruch, noch beim Fackelscheine, übergaben die Mädchen Bodenheims in gleicher Begeisterung den Abziehenden eine dritte Fahne. Die Herren zu Frankfurt machten große Augen, als sie noch im Bette hörten, daß die fräftigen Männer von Bodenheim es sepen, welche so eben mit Flinten, Pistolen und Schwerdtern, mit Sensen und Picken, in bester militärischer Ordnung, mit berittenen Ansführern an der Spize, mit Fahnen, Musik und Trommelschlag durch Frankfurt an den Main gezogen sepen, und eben auf dem Dampfsboot den Strom hinauf nach Hanau sahren.

Gerade die raichen und umfaffenden Gemabrungen im Großs bergogthum Beffen ftellten die furfürftliche Regierung , und den Rurfürften vor Allem, in das grellfte Licht. Bie er die Sanauer Abgeordneten gar nicht zulaffen wollte, fo hatte er die Marburger amar angenommen, aber mehr als ungnädig entlaffen. Und mabrend er der Geduld der Rurheffen ichon dadurch, und noch mehr durch Drohungen mit Sufaren und Ranonen, zusezte: eilten Neugierige und Theilnehmende, zu dem großen Bollsfest nach Daing, das gur Reier der ploglichen Umgeftaltung der Dinge im Beffendarmitadtischen begangen murde. Alle Laden maren geschloffen, alle Arbeit rubte, von dem Dome und allen Thurmen lautete feierliches Glodengelaute den Anbruch der neuen Zeit ein; dazwischen der Donner der Ranonen, und alle Strafen voll Menschen, welche voll Dant und Begeifterung, mit leuchtenden Augen, ein ergreifender und erschüttern. ber Unblid, nach ben beiligen Saufern wallten, in welchen allen fur Die wieder gewonnene Freiheit Des Bolles ein eigener Dankgottes-Dienst gehalten murbe. Abends mar die gange, in festlichem Schmud prangende Stadt glangend erleuchtet, felbst die Ballafte, worin die militarifchen Bundesbehörden wohnten. Um acht Uhr Abends bewegte fich vom Schlogplag ans ein Bug von mehr als taufend Radeln, mit drei Dufitchoren, Burgermeifter und Gemeinderath an Der Spize, durch die taghelle Stadt. Angeschloffen hatten fich sammtliche Gewerbe mit ihren Fahnen. Tiefe Stille berrichte, als ber Abgeordnete Big vom Altan bes Theaters den Dant fur die errungenen Guter aussprach, und als er jum Schwur aufforderte, für die Freiheit zu leben und zu sterben, erhob die versammelte Menge mit ihm die hande zu dem Sternenhimmel. Auch der ehrwürdige alte Dom strahlte die Schwörenden an, durch bengalisches Feuer magisch erseuchtet, und trug auch in die Ferne die lichte Kunde von diesem vaterländischen Feste.

Der Aurfürst zog immer mehr Truppen um Wilhelmshöhe zusammen, und ließ die Hanauer warten, weil er selbst noch auf
preußische Wassenhülse wartete. Die neue großherzogliche Regierung bemühte sich umsonst, den Aurfürsten zu bestimmen, daß er
den gerechten Forderungen seines Volkes endlich willsahren möge. Es war jezt so weit gekommen, daß M. Carrier mit einer Abordnung des Hanauer Volksausschusses nach Darmstadt gegangen war,
um den Anschluß der Landschaft Hanau an das Großherzogthum
anzutragen. Carrier war von Gießen aus nach Hanau gesendet
worden, um den bewassneten Zuzug der Gießener Studenten zuzusscheren.

Samstags um zwölf Uhr Mittags, den 11. März, lief der unwiderrufliche Termin ab, welchen die Stadt hanan dem Kurfürsten gesezt hatte. Nicht ohne Bangen sah man von Frauksurt auf die Entwicklung der Dinge in Kurhessen. Man fürchtete, halbe oder verklausulirte Zusagen möchten die Bolksmassen zu einem Aeußersten treiben, und eine Rückwirkung in republikanischem Sinn über die Rheinlande und über Süddeutschland sich verbreiten.

Am 9. Abends verließ das Militär, das bisher in Hanau geslegen, die Stadt; weniger weil es sein Entschluß war, nicht gegen die Bürger einzuschreiten, aber auch an dem Ausstand sich nicht zu betheiligen, als vielmehr, weil die Besazung gewechselt werden sollte, und anderes Militär von Kassel und Fulda her schon anrückte. In Hanau sah man darin die Gewißheit, daß es jezt zum Kampse komme. Die gegen die Stadt besehligte Artillerie und Reiterei war nicht mehr ferne, und wäre schon näher gewesen, hätten nicht die Landleute die Pferde verweigert zur Fortschaffung der Geschüze. Als zu Bruchköbel der Besehlshaber zwangsweise versahren wollte, läuteten die Bauern Sturm, alles strömte bewassnet zusammen, und er mußte ohne die gewünschten Pferde abziehen.

Am 10. März verfundete der Bollsausschuß zu Sanau: "Bir haben zu Berfolgung unsers guten Rechts dem Rurfürsten gegen-

über in unserm Ultimatum einen Schritt gethan, den wir unserer Würde und der Würde des deutschen Bolkes schuldig waren. Kühn vertrauen wir dem Hauch des Geistes, der unser Vaterland durchweht; er ist der Athem Gottes. Die Zusage der Hüsse von allen Seiten konnte uns nur bestärken in der tiesen Ueberzeugung, daß wir unsere gute Sache, wie zu unserm Besten, so zum Frommen deutscher Kräftigung standhaft und beharrlich zum erwünschten Ziele führen müssen. Die uns zugesagte Hüsse ist das unzweideutigste Zeugniß für ein einig und deutsch gewordenes deutsches Volk, und gerne machen wir davon Gebrauch. Erwarten Sie inzwischen unssere weiteren Mittheilungen ruhig zu Hause und empfangen Sie unsern brüderlichen Gruß."

Schon am Abend deffelben Tages riefen die Sanauer die Buzüge aus den Nachbarftadten ein. Den Tag über maren die Thore und Strafen verbarrifadirt worden, der Poftenlauf unterbrochen. Die abgezogene Besagung lagerte zuerft in dem Lamboimalde und murde bann in die umliegenden Ortschaften verlegt. Die Goldaten hatten aus Sanau das Gefühl mitgenommen, daß es eine beilige Sache gelte, daß fie es mit feinem Reinde, fondern mit Mitburgern und Freunden zu thun haben. Sie hatten ein und daffelbe Intereffe mit den Burgern, hatten doch beide unter einem und bemfelben Regierungsunwesen gelitten. Dberft von Spangenberg ließ fie ben Eid der Treue gegen den Rurfürsten erneuern. Aber die Offiziere hatten ihre Frauen und Rinder in der Stadt gurud gelaffen, wie als Beigeln, und es bieg, murben die Goldaten ichiegen, fo wollen an der Spize der Burger die Frauen und Rinder der Offiziere bas erfte Glied bilden, und hinter ihnen die Frauen und Rinder der andern fteben.

Aber zu Markgöbel und auf der Straße von Gelnhausen stans den staffelförmig aufgestellt mehrere tausend andere Truppen in einer sehr bedrohlichen Stellung gegen Hanau, und ob die Preußen kämen, oder nicht, wer wußte es?

Die Stadt war auf Alles gefaßt. Mehr als sechstausend schlagsertige Leute aus hanau selbst stauden unter den Baffen, starke Zuzüge aus der Nachbarschaft waren schon da, und schon auf die ersten Briese waren am ganzen Mittelrhein hin Dampsschiffe in Bereitschaft gesezt worden, namentlich in Rainz, um auf den ersten

Ruf tausende von Männern von allen Seiten her als Freischaaren in die Wetteran zu bringen. Bis Straßburg hin standen Jung und Alt bereit, den Brüdern zu Hanau und der Freiheit zu Gulse zu eilen. Biele Mainzer hatten dieß bereits gethan. Die Dampfsboote auf dem Main und Rhein nahmen die Bewassneten unentzgeldlich auf.

Die Haltung des Hanauer Bolkes wurde mit jeder Stunde nicht nur immer entschiedener, sondern auch erschütternder. So wie diese Jünglinge und Männer und nicht anders, sagte ein Augenzeuge, kann ich mir die Dreihundert denken, welche in den Thermopplen ihren Tod sanden. Die Jungfrauen von Hanau weihten der Freischaar, die großentheils aus Fabrikarbeitern bestand, eine Fahne, die führte im weißen Feld die Inschrift "Sieg oder Tod". Ein Bataillon der besten Schüzen wurde gebildet, die Jugend übte sich im Dolchstechen, Alles im Schießen, in den Häusern und auf den öffentlichen Pläzen wurden Kugeln gegossen. Viele hatten hoch und heilig geschworen, zu siegen oder zu sterben, Andere hatten das Abendmahl genommen; der Druck von Oben war zu unerträglich geworden, sie wollten frei werden oder das Aeußerste wagen. Alle standen für Einen.

So brach der 11. März an. Die zwölfte Stunde des 11. März, die äußerste Frist für den Kurfürsten, war schon verstrichen, noch waren die Abgeordneten nicht zurud. Wohl aber bewegten sich die Truppen. Andererseits war der Juzug von bewassneten Freischaaren aus beiden hessen, aus dem Wolpelsberg, dem Odenwald, dem Fuldathal, aus Gießen, Friedberg, Offenbach, Franksurt und andern Orten ungeheuer in die aufgestandene Stadt hinein. Die Juzüge vom Rhein, namentlich aus Mainz, zogen mit einem Extrazug der Taunusbahn schon in der Sonntagsfrühe nach Franksurt, und eilten von da auf Wagen weiter dem bedrängten Hanau zu.

In Raffel hatte die drohende Erklärung des Hanauer Bolksausschusses gleich beim Eintreffen der Abgeordneten eine Aufregung hervorgerusen, die selbst den Umgebungen des Kurfürsten gefährlich genug vorkam. Die tobende und schreiende Bolksmenge umfaßte dießmal nicht so sehr, als am 6. und 7. März, die ganze Bevölkerung, aber der Unwille war größer, der Jorn ungezügelter, ohne Schen entschlossener. Mit dem Anbruch des Abends sammelten sich die

Bolkshaufen um das Staatsministerium und das Schloß. Immer neue Schaaren strömten zu, troz des Regenwetters; man schlug die Masse zulezt auf zwanzig tausend an. Das ist die bittere Frucht des Argwohns und des Mißtrauens! hieß es unter den Beobachtern. Es wurde Generalmarsch geschlagen, die Bürgerwehr trat in die Bassen, sie nimmt die Ruhe und Ordnung wieder in ihre Obhut, die troz den Menschenwogen noch nicht gestört ist. Das Straßenspsafter wird aufgerissen, zum Straßenkamps aber ist es noch nicht gekommen. Schuldige und Nichtschuldige in der Stadt zittern vor dem, was kommen kann.

Den ganzen Tag über gingen Rathgeber, Abordnungen der Burgerschaft und der Geistlichkeit, Leute in der Hoftracht und im Amtskleid, im Schlosse ab und zu; selbst im schlichten Pfarrerrock bahnte sich ein wackerer Mann den Weg bis in's Gemach des Fürsten. Gegen alle Vorstellungen, gegen alle Bitten hartnäckig bleibt der Fürst.

Die Stunde, die den hanquer Abgeordneten bestimmt ift, jur schleunigen Abreise, wenn fie nicht bis dahin ein Ja auf Alles oder Nichts empfängen, ift ba. Sie gogern noch furze Beit. Das Ja bleibt aus. Gie fahren ab. Tiefe Behmuth ift in ihren Rugen gu lefen, fie benten des Baterlands, ihrer Beimath Sanau und ber unausbleiblichen Folgen. Schon find fie auf dem Friedrichsplag angelangt; die Bolfsmenge, die ihnen nacheilt, erreicht den Reises Sie halt ihn an, mit Gewalt; fie will die Abgeordneten nicht fort laffen. Diefe beschwören das Bolt fie ungehindert abreisen zu laffen, ihre Sendung fen zu Ende. Sie betheuern, ihr Leben fiche auf dem Spiel, wenn fie mit der Rudfehr faumen. Umfonft, das Bolt läßt fie nicht gieben. Es fpannt die Pferde an ben Bagen aus; es zieht die Sanauer Abgeordneten im Jubel gurud nach dem furfürstlichen Schloß. Nochmals wird das Gesuch um endliche Bulaffung gur Audienz, um Bewilligung der Boltsforderungen gestellt. Die bochfte Entschließung gogert. Die Steine fliegen nach dem Schloffe und flirrend fturgen hunderte von Scheiben jur Erde. Die Sturmgloden beulen durch die Stadt. Das Milis tar bildet ein Carre vor dem Schloß, fonft ruhig und feft, ohne von seinen Baffen Gebrauch zu machen.

Jegt, endlich jegt, ericheint ein Bote aus dem Schlog, der heißt

die Abgeordneten noch verweilen. Hoch leben die Hanauer! wiedershallt der vieltausendstimmige Ruf. Man wartet. Die Audienz, so lange versagt, wird jezt gewährt. Um halb eilf Uhr Nachts kommen die Abgeordneten zurud aus dem Schloß. Alle verlangten Punkte sind ihnen uneingeschränkt gewährt, mit Ausnahme der soforstigen Nenwahl der Stände, auf welche die Abgeordneten aus Rudssichten selbst verzichteten.

In ihrem Reisewagen harren noch die Abgeordneten auf die urkundliche Aussertigung der Zugeständnisse. Es vergeht einige Zeit. Die Bolksmenge, die ungeduldig gährt, bricht in ein Freudengeschrei aus: das kurfürstliche Schreiben wird überbracht. Unter Hurrah, Hurrah! umwogt sie den Wagen der Abgeordsneten, welche die urkundliche Antwort des Rurfürsten in Hänsden haben. Schnell werden Fackeln angezündet, sie leuchten dem wogenden und tosenden Zug vorauf, Fackelträger schwingen sich selbst auf die Wagen. Der Rus: "Licht heraus!" ertönt auf dem weiten Plaz und in den einmündenden Straßen; bald ist die ganze südwestliche Seite des großen Plazes, die ganze Franksurters, die Karlsstraße mit andern Straßen erleuchtet. Bis vor die Stadt gab das Volk den Hanauern das Geleite.

Des andern Tages ging der Rurfurft nach Bilhelmshohe. Entwich er den Bermunfchungen und Flüchen gegen die gefturzten Minifter, die überall zu horen waren, gegen die Minifter, welche abzusezen er auf diese Urt hatte gezwungen werden muffen? Das Militar, felbft die Leibgarde, lagerte um Bilhelmshohe bei fcblechtem und taltem Better im freien Felde. Jeder Goldat hatte hunbert Stud icharfe Batronen gefaßt. Leute, welche bie Sachlage nicht genauer taunten, fürchteten einen blutigen Rampf, zu dem es zwischen der Bevolferung und den Truppen tommen mochte. Unterrichtete wußten, daß die Mehrheit der Goldaten nicht Folge leiften murbe, falls man fie befehligte, auf ihre Bater ober Bruder gu schießen. Ja, die Goldaten hegten felbst Besorgniß, es möchte, wenn fie fich nicht zu ben Burgern fchlagen, schwerlich ein Sturm gegen fie aufzuhalten fenn. Manche fürchteten indeffen begwegen einen Kampf, weil fie der abgenothigten ploglichen Ginmilligung des ftarren Rurfürsten die Möglichkeit eines eben so ploglichen Umichlags, der Reue und der Rache gutrauten.

٤

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

Die Hanauer aber trauten; sie räumten die Barrikaden weg, als Abends zwischen drei und vier Uhr die Abgeordneten aus Kassel in der Stadt einfuhren. Bom Balkon des Rathhanses verkundeten sie dem Bolke die Genehmigung aller seiner Bunsche. Freudenschüsse und Jubelruse erfüllten die Stadt, zugleich wurde dem Oberbürgersmeister der ausgestandenen Stadt, Eberhard, der Mitglied des Bolksausschusses, das heißt, der provisorischen Regierung, war, seine Ernennung zum Borstand des Ministeriums des Innern überreicht. Die Zuzüge aus der Nachbarschaft, mehrere Tausend an der Zahl, verließen noch selbigen Abend die Stadt, nachdem sie sestlich bewirthet worden. Die andern, Tags daraus.

Kaft überall in den Städten murde beleuchtet. Bodenheim glich einem Lichtmeer, anch die Strafe von Frantfurt ber mar beleuchtet: felbst die dort wohnende bobe Diplomatie batte jum bosen Spiel aute Miene gemacht, und ihre Bohnungen beleuchtet. Grund dazu; icon von drei Uhr Abends an wogten taufende von Denfchen langs des gangen Beges vom Allerheiligenthor Frankfurts bis zur Bodenheimer Beerftraße, die aus Sanau rudlebrende Freifchaar zu begruftn. Es mar Racht, ale die Schaar ihren Ginzug bielt, unter dem Schall der Mufit, unter dem Birbel der Trommeln. unter Gefang und betäubendem hurrahgeschrei ber Buschauer. Die Schaar mit ihren Gewehren, Langen und Sadensensen machte auf Manchen einen unbeimlichen Gindrud. Bebe dem Feinde, der Diefem Rachecorps in den Burf fame! horte man fagen. Beig gefleidete Madden empfiengen die Schaar am Eingange des Städtchens unter einem Triumphbogen, der die Aufschrift hatte "Für Freiheit, Babrbeit und Recht!"

Die Hanauer dursten auf das, was sie für Kurhessen, ja für Deutschland errungen, stolz sein. Man war in Deutschland solches Thun so ungewohnt, daß man nicht deutschem Muth und deutschem Geist das zuschreiben wollte, sondern fremdem: polnische und französische Offiziere, wollte man glauben machen, haben alles geleitet. Man vergaß, daß die Hanauer so groß dastanden als Männer, weil sie seit 1830 die Wassen getragen und sich darin geübt, und einen volksthümlichen brüderlichen Sinn unter sich groß gezogen hatten. Selbst Männer, die im Heer als Offiziere gedient oder am Hof geslebt, wie Röthelberg und Graf, waren in Hanau durch und durch

ganz Bürger geworden. In dem brüderlichen Sinn einer Bevölkerung und in den Baffen ruht die einzige nachhaltige Macht einer Stadt und eines Bolkes: ohne diese Beiden ist fortan die Freiheit nicht möglich.

Die Hanauer riefen noch am Festabend die frühere Besazung in ihre Stadt zuruck. Sie selbst aber legten die Wassen nicht ab, sondern fuhren fort, mit der Besazung freundschaftlich in den Dienst sich theilend, alle Wachposten zu besezen. Neun Monate des Dienstes haben bis jezt den Eiser der Hanauer nicht ermüdet. Alle deutschen Herzen waren auch für sie, für die Bürger wie für die Arbeiter Hanaus.

Sie mißbrauchten ihren Sieg nicht. Die Bolksjustiz begnügte sich, durch Zeichen, durch Töne, den Beamten Robert, Bödider, Zick, Bachs, Röder, Auffarth, Hoffmann und Anderen vor ihren Häusern zu erkennen zu geben, wie wenig sie die Liebe des Bolks sich verdient hatten. Kein lebendiges, nur ein hölzernes Werkzeug des Despotismus wurde vernichtet. Die weltberühmte Prügelmaschine, der Bolf genannt, wurde von der Polizei geholt. Der ganze Zug bewegte sich, wie eine Prozession, unter Begleitung der Bürgerwehr nach der Bürgerhauptwache, wo die komplizirte Maschine in Stücke zertrümmert wurde, um die sich Alles ris. Zeder wollte wenigstens ein kleines Stücken ausbewahren, den Kindern und Enseln zum ewigen Andenken, mit welcher Schmach unter gewissen Fürsten das Bolk behandelt worden.

Reben Cherhard wurde der so lange und so schnöbe verfolgte Stadtsekretär Wippermann als vortragender Rath in's Ministerium des Innern berusen und als Regierungskommissär für die Ständes kammer bestellt. Eberhard wurde zum wirklichen Minister ernannt; an die Spize des Kriegsministeriums trat der volksthümliche Oberstellieutnant Weiß, in das Auswärtige der Geheimerath außer Dienste, von Trott; der Bergwerksdirektor Schwedes wurde Vorstand der Finanzen. Das ganze Ministerium war geändert. Entlassen war: von Mog, der bisherige Finanzminister; General Schmitt, der Kriegsminister; Freiherr von Dörnberg, der Minister des Ausswärtigen und des Hauses. Entlassen war auch von der Malsburg, der Oberhofmarschall; entlassen der beim Bolk von Allen gehaßte und verachtete Obergerichtsrath Conrad Abee, der die Stelle eines

Generalsefretars des Gesammt. Staatsministeriums und eines vortragenden Rathes im Geheimen Kabinet inne gehabt hatte.

Es war eine der ersten Handlungen des Minister Eberhard, dem Märtyrer Jordan von Marburg und dem Professor Hildebrand, der fast ein mit Jordan ähnliches Schickal gehabt hatte, die Aushebung ihrer Suspension, und dem Ersteren zugleich den Urlaub zum Eintritt in die Ständeversammlung zu verkunden.

Am 13. Marz trat der Landtag zusammen. Die erfte Sizung feit dem Sturg der volksfeindlichen Manner fand unter ungewöhnlichem Budrang ftatt. 218 Bippermann, der fo lang verhinderte und durch alle möglichen Tude von der ftandischen Birtsamteit ausgeschloffene Abgeordnete, eintrat, empfieng ibn ein jubelnder Ruruf, und er fprach in fraftigen Borten feinen Gegengruß aus. Es war noch die alte, unter dem Ginfluß einer beillofen Regierung gusammengefegte Berfammlung ; aber Baterlandsliebe, die fich bisher nur vor ber Gewalt im Bufen verftedt hatte und fich jezt hervorwagte, Rurcht vor dem Bolte, die jest fchnell die Farbe des Tages überwarf, und vor dem neuen Ministerium, wohl auch anerzogene und angewohnte Charafterlofigfeit, bei allen benen, die fich auch unter dem jezigen immer nur beftens empfehlen wollten, wirfte jegt mit den achten alten Bolfefreunden gusammen, und Bippermann wurde gum Brafidenten ber Rammer ermablt, Bentel jum Bigeprafidenten. Bentel ftellte fogleich den Antrag, den unter der vorigen Bermaltung absichtlich verschlechterten Geschäftsgang in freiere und beffere Formen gn bringen, und auf Pfeiffer's Untrag wurden der gewesene Finangminifter von Rot und ber Borftand des Ministeriums des Innern, von Scheffer, in Anklagestand verfegt, "wegen Berlegungen der Berfaffung, wegen vielfacher Beeintrachtigungen des öffentlichen Rechtes und des gefealichen Buftandes."

Eine volksfestliche, bedeutungsvolle Stunde mar es für die Bürger Kaffels, als der Mann, der einst die Seele des ständischen Lebens gewesen war, nach fünfzehn für ihn so verhängnisvollen Jahren wiederkehrte, um in die Kammer einzutreten. Das war Sylvester Jordan.

Eine jubelnde Menge begleitete ihn, als er im Gafthof zum Ronig von Preußen abstieg. Mit warmer Freude, die sich aber einer gewissen Ruhrung nicht erwehren konnte, wurde er bewilltommt.

Bom Balton herab begrüßte er das versammelte Bolt. Es war noch immer eine wirksame Stimme, die in einsacher, herzlicher Ansprache sich hören ließ, sie hatte noch immer Gewalt über die herzen, aber es war nicht mehr die alte Macht und Kraft dieser Stimme, ihr Metall war unter dem äzenden Einfluß der Kerkerjahre weich gesworden, und es war nicht mehr das gewohnte Feuer des freien Geistes, der ehedem aus Jordan sprach.

Schon hier, in dieser Ansprache, malte fich die Art und Beise der politischen Stellung ab, die Jordan in der nächsten Zukunft einnehmen wollte.

Er dankte für die Theilnahme, die das Bolf ihm bewiesen. Er sprach, "wie von schlechtem Rathgeben zwischen Fürst und Bolk aufgebaut, aber jezt überall eingerissen worden sep." Er bat, das Bolk solle nicht auf die Sendlinge hören, welche eine Republik presdigen. Ein ächt konstitutionelles Leben sei das rechte Losungswort. Selbstbeherrschung, Gesezlichkeit, aber auch Bachsamkeit, da mögslicher Beise Gesahr von Außen hereinbrechen könne, müssen jezt die Bürgertugenden seyn. Reinen Haß, sprach er, keinen Groll mehr auf das Bergangene und das Erduldete!

Es machte tiefen Eindruck, diesen Mann nach allen den Kerkersqualen, nach jeglicher Kreuzigung, nach jeglicher irdischen Trübsal, so sprechen zu hören; als ware kein Raum mehr für haß in seiner Bruft, als hatte darin nur die Liebe sich eine heilige Stätte erbaut.

Jordan hatte in Marburg die Rache beschworen, die sich über dem Haupte Bangemanns, seines Oberkerkermeisters, wie ein schwarzes Gewölf, aus dem Schoof des Bolkes hervor zusammenzog. Daß Jordan im Kerker nicht unter seines Peinigers Händen starb, das war nicht dessen Berdienst; die Borsehung nur ließ ihn nicht sterben. Und als das Bolk das Blut Wangemanns in Marburg forderte, als Sühne für das, was er an Jordan verschuldet hatte: da war Jordan es, der den Bedrohten rettete, und da hatte Jordan bewährt, daß in der That die Liebe in seinem Mund kein leeres Wort sei.

Aber das Unglud hatte des Dulders Gemuth und Besen nicht so zu läutern und zu verklären vermocht, daß kein Rest von Serbigsteit, Leidenschaft und haß zurud geblieben ware; auch hatte sich das Unglud an ihm noch nicht erschöpft. In Erntedrigung, in der Nacht des Gefängnisses, hatte er von den Fürsten und den Hochgestellten

gelitten; bald felbst hochgestellt sollte er das Schwere erfahren, von dem Bolke zu leiden, und in Denen, die, als Alles ihn verließ, sich als seine treusten Freunde bewährt hatten, seine bitteren Feinde zu sehen, uicht ohne seine eigene Schuld.

Jezt war Jordan der Sieger, der vom Volf auf den Sanden getragene. Und seine Berfolger aus vorigen Tagen irrten flüchtig wie versehmt und geächtet umber, vor der Rache des Bolkes sich zu versteden und zu entrinnen: denn aus Stadt und Dorf, von der Hand des Bürgers und des Bauern, fürchtete ihr böses Gewissen die blutige Abrechnung für ihre Thaten. Auf den früheren Borstand des Ministeriums des Innern, auf den Vaterlandsverräther Scheffer, machten die Bauern förmliche Jagd. Er wußte nicht, wohin er sein Haupt legen sollte. Kaum war er irgendwo angelangt, so wollte man ihn einfangen, weil die Sage unter dem Landvolf gieng, ein Preis von 7000 Reichsthalern sei auf seinen Kopf geset. Selbst in Walded, über der Grenze noch, hezte und jagte man ihn.

Während seine bisherigen Rathgeber auf der Flucht waren oder sich verkrochen, wohnte der Kurfürst, zum erstenmal seit er die Resgierung führte, den Wassenübungen der Kasseler Bürgerwehr an, eine weiße Binde, das Abzeichen der Bürgergarde um den Arm; wie zur Anerkennung der Verdienste der Bürgerschaft in den lezten politisch schwülen Tagen.

Es ift anders geworden! hieß es vielfach im Bolke. Aber nicht überall vertraute man so leicht, besonders nicht in der Landschaft Hanau. Dort vergaß man nicht so schnell das Bergangene, und nachdem die erste Freude verslogen war, schöpfte man aus dem Bersgangenen Argwohn und Besorgniß für die Zulunft. Die Personslichkeit des neuen Großherzogs zu Darmstadt schien Manchen mehr Bürgschaft für die Dauer der neuen Zustände zu gewähren, und sie wollten suchen, den Kurfürsten auf gütlichem Wege zu bestimmen, daß er die Regierung zu Gunsten des hessensdarmstädtischen Hauses niederlege, und so ein Königreich beider Hessen werde, mit dem Siz in Darmstadt. Es glühete noch länger unter der Asche, bis das neue Ministerium und die Zeit das Vertrauen besestigten.

In dem schönen, von der Natur mit Wein und warmen Quellen überreich gesegneten Naffau hatte auch das Volk lang und viel

getragen. Die hauptstadt Wiesbaden nahm schon am 1. März eine sehr entschiedene haltung an: Eine Bürgerversammlung, bei der es nicht ganz ohne Unordnungen abgieng, sorderte vorweg, das seitherige, wie erblich gewordene Regiment einiger Adelssamilien musse abgeschafft werden. Der Minister von Dungern war ernstlich bedroht. Der junge herzog war gleich nach Berfündung der französsichen Republik nach Berlin geeilt: Auf die Brautsahrt, sagte man am hose; um preußische hüsse nachzusuchen, ehe noch die Bellenstreise der Bewegung sein Land erreichten, hieß es nicht bloß im Bolk, sondern auch in sonst unterrichteten Kreisen. Die Stimmung seines Bolkes, und was diese Stimmung erzeugt und genährt hatte, konnte dem herzog nicht unbekannt seyn.

Die erfte Bersammlung beschloß, auf den 2. Marg in den Rolonaden des Biesbadener Aurfals eine allgemeine Bolfsversammlung gu halten. Rach allen Seiten giengen Die Boten aus. Gegend zwischen Rhein, Main und Labn fanden fich Taufende in Biesbaden gufammen. Die Forderungen des Bolfes murden festge-Sie glichen ben in Mannheim gestellten. Neu mar bie Forderung, daß die Domanen jum Staatbeigenthum erflart werden, und die Stande die Bermaltung fontroliren follen. Das Bolf von Raffan hatte von feinen bisherigen Standeversammlungen wenig Butes geerndtet, weil die Bablbarfeit an einen namhaften Bermogensbefig gebunden mar. Darum mar unter den jezigen Forderungen Des Bolfes hauptsächlich ein neues Bahlgefez hervorgehoben, mit bem hauptgrundfag, daß fortan die Bahlbarfeit nicht an einen gemiffen Bermogenebefig gebunden fein durfe. Die Forderungen murden fofort dem Staatsminifterium gur Erflarung vorgelegt. Bahrend die Abgeordneten oben waren, martete das Bolf auf dem Theaterplag ben Erfolg ab, hielt begeifterte Reden und fang Baterlands = und Freiheitelieder. Gine Stunde vergieng ohne Antwort. Die Menge wurde unruhig. Da erschienen die Abgeordneten. Der Minifter von Dungern bewilligte die allgemeine Bewaffnung und die unbebingte Breffreiheit. Die anderen Forderungen machte er von der Ankunft des Herzogs, der ftundlich erwartet werde, abhängig, doch fagte er feine fordernde Mitwirfung auch fur biefe gu.

An der Spize der Abordnung, die mit dem Minister verhandelte, stand der Rechtsanwalt und Abgeordnete Hergenhahn. Das Bolk

wollte fich nicht mit der Antwort zufrieden geben. Bergenhahn, der Leiter ber gangen Bewegung, mußte es zu beruhigen. Bater Bergenhabn, Bolksfreund Bergenhahn nannte ibn das Bolf. Er bestand auf's Entschiedenfte auf fofortiger Boltsbewaffnung, um mit bet größten Entichiedenheit auf die Erfüllung der Boltsmuniche dringen gu tonnen. Go mußte fich ben Bolleführern bas Beughaus öffnen, taufende von Gewehren und anderen Baffen murden ausgetheilt und bald mogte das Bolf bemaffnet, Ropf an Ropf, durch die Stragen. Burger und Soldaten giengen und fagen bruderlich jufammen. Bie wird das ausgeben? feufzten die Aenastlichen, die folche Dinge noch vor ein paar Tagen für eine reine Unmöglichfeit gehalten batten, und die in der Fürftenfurcht und in der Boltsverachtung auferzogen Schredlich flang ihnen die Stimme des Bolfes, und mit Recht; benn ein leifer Rachflang, wie von einem Mahrchen aus ber Rindheit, war ihnen noch geblieben, des Bolles Stimme fei Gottes Stimme, und die mahre Gottesfurcht hatten fie nie gefannt. Unter dem blendenden Glanz des Reichthums und der unaufhörlichen Luftbarteiten, der fie in Biesbaden und anderswo umrauscht batte, mar Diefer Nachklang in ihrem Innern lange übertäubt worden, und nun flang er erft wider in der schwulen Stille, Die dem Ausbruch der jezigen Bewegung in dieser Stadt vorangegangen mar, und gedrudt ftanden fie unter der Betterwolfe bes Tages.

Tausende von westerwäldischen Bauern waren schon in der Stadt, andere in Schaaren auf dem Weg dahin. In vielen, vielen tausenden Abdrücken wurden die Forderungen der Nassauer auf allen ordentlichen Wegen blizschnell über das ganze Land verbreitet, zugleich damit Aufruse zu einer größtmöglichen Volksversammlung, die auf Samstag den 4. März, Nachmittags 3 Uhr, auf dem Plaze vor dem Gasthose der vier Jahrszeiten sestgesezt und wozu die Mitwirkung des ganzen Landes in Anspruch genommen wurde. Es war beschlossen, sich nicht früher zu trennen, bis alles bewilligt sei. Noch in der Nacht vom zweiten auf den dritten März wurden die Landstände durch Eilboten unverzüglich einberusen. Schon am dritten März erschienen in Wiessbaden zwei neue Zeitungen. Das ganze Herzogthum hatte bisher keine einzige Zeitung gehabt. Die erste Zeitung nannte sich die freie Zeitung und erbot Freiheit und Gruß an alle Bewohner Nassaus und Brudergruß an alle Deutschen. Die zweite Zeitung nannte

fich Flugblatt, und wandte fich in gleichem Geiste an das engere, wie an das große Baterland.

Das gange Raffauer Bolt stimmte ein in das, mas die freie Beitung an ihrem erften Tag aussprach: haben wir auch bis jest geseufzt unter bem Drud ber Tyrannei, Die Stunde ift gefommen, in der die bedrangte Menschheit ihre durch die ewigen Naturgefeze verburgte Freiheit jurudfordert. Jeder Gau unfere herrlichen Deutschlands wird einstimmen in den Jubelruf: Deutschland ift wieder-Deutschland ift frei! Ein großes, einiges, freies Bolt wird von nun an erscheinen auf bem Schauplag ber Belt. Es waren dieß nicht gemachte Redensarten. Der Mund ging nur über, weß das Berg voll mar. Es war wirklich der lautere Geift der Revolution, der über die Granze gegangen mar, der an die Pforten von Deutschland flopfte, und es war in diesen Tagen, als wolle fich alles, mas von nationaler Kraft, mas von Freiheitsgefühl in der deutschen Nation noch wie in der Anosve rubte, schleunigst ents falten. Die Bewegung in Raffan ging mit Riefenschritten vorwarts, Gerüchte aller Art liefen um und beunruhigten und reigten das Bolt auf.

Um dritten Marg nahm in aller Frühe die Bewaffnung des Bolfes, das fich von außen ber ftundlich mehrte, ihren Fortgang. Unter andern hatte fich das Gerucht verbreitet, es sepen alle Truppen gegen das Bolt einberufen. Der Rammerherr Max von Gagern machte Morgens 10 Uhr in der naffauischen Zeitung, die als brittes Blatt binnen acht und vierzig Stunden entstanden mar, dem Bolte befannt, es fen vom Bund aus beschloffen worden, daß, wie bas der andern Bundesstaaten, fo auch das naffauifche Bundestontingent mobil gemacht werde. Damit es nicht scheine, als sep diese Magregel gegen die "gefegliche" Bewegung unter den treuen Burgern gerichtet, fen biefe Magregel gurudgenommen, und es werbe gar kein Militar weiter in die Stadt einberufen. Um eilf Uhr trat der fechszehnjährige Bruder des Bergogs, Nitolaus, auf der Rurfaalwiese unter die bewaffnete Menge und theilte mit, der Bergog fep noch nicht da, es werde gewiß alles geschehen, mas nur geschehen tonne. Die Bersammelten ließen den Bringen boch leben. das brachte Ritolaus dem deutschen Bolfe ein boch aus. darauf erhoben fich Stimmen, man wolle das Bolf wieber, wie schon öfters, hintergehen, durch leere Bersprechungen, die nicht gehalten werden. Ein Mann der Regierung bestieg die Rednerbühne und gab die heiligsten Bersicherungen, daß dem nicht so sep. Darauf ging das Bolf ruhig auseinander, da die Waffen ausgetheilt waren.

Neue Gerüchte erhizten die Köpfe. Zwei rheinbayerische Resgimenter seyen im Anzug, um die Stadt zu besezen. Auch hatte eine Franksurter Zeitung die falsche Nachricht gebracht, der Herzog sey schon längst auf seiner Rucksehr durch Franksurt gekommen. Auf diese Nachricht hin glaubte man im Bolk, der Herzog halte sich in Mainz oder in seinem Schloß verborgen, um die Forderungen nicht gemähren zu mussen, und er warte nur auf das fremde Kriegs-volk. Die Bürger stellten die Forderung, daß ihnen zur Sicherheit die Kanonen des Artilleriecorps übergeben werden.

Der Minister von Dungern verfundete um ein Uhr, die Nachricht ber Frankfurter Zeitung fen falfch; in zwei Richtungen auf dem Bege nach Berlin, sowohl über Gifenach als über Roln, feyen dem Bergog Gilboten entgegen geschickt worden, damit er fo bald es nur immer möglich in der Mitte feiner trenen Raffauer erscheinen fonne; aber bis jegt fev er meder felbft, noch Rachricht von ibm ba. Um drei Uhr, da die Burgerwehr wieder auf der Rurfaalwiese mar, um icharfe Ladung zu empfangen, ericbien General von Breem. Bu den andern Gerüchten war ausgesprengt, die Bejagung fey in die Rafernen fonfignirt. Der General erflarte, ben Goldaten fep erlaubt, frei umber zu geben, und als Burger fich mit dem Burger zu vereinigen. Es schmerze ibn tief, daß man fo wenig Bertrauen habe und dag man Ranonen verlange. Diefe fonne er nicht geben ohne Befehl des Bergogs. Damit man aber nicht an eine bosmillige Absicht von Seite des Militars glaube, habe er in bas Reughaus und zu dem Geschus Burgermache befehligt; es fen Alles in ber Gewalt der Burger, das Militar fen einig und verbrudert mit dem Bolfe. Er endete unter frurmischem Soch des Bolfes.

Das Gerücht hatte seine Aufreizungen noch nicht erschöpft. Gegen Abend lief um, in der Nacht solle die Stadt von der Bestanng der Festung Mainz überfallen werden. Um sechs Uhr erklärte eine Bekanntmachung des Ministers auch dieses Gerücht für eine Lüge, er stehe dafür ein; zur größeren Beruhigung habe er

die Anordnung getroffen, daß an der Landesgranze die Schienen der Eisenbahn ausgehoben werden.

In Frankfurt hatte sich schon die Nachricht verbreitet, die Nassauer haben ihren abwesenden Herzog abgesezt, und die Festungsswerke in Kassel, durch welche die Eisenbahn führt, sollen gesperrt werden, damit die Leute nicht zur großen Landesversammlung auf den vierten März kommen köunen.

Den Abend und die Nacht hindurch aber war in Wiesbaden alles ruhig. Der vierte März brach an. An diesem Morgen sollen gegen zwanzigtausend Nassauer theils in Wiesbaden, theils auf dem Wege dahin gewesen seyn. Noch am Abend zuvor war in allen Gemeinden des Landes amtlich verkündet worden, die verwittwete Frau Gerzogin und Prinz Nikolaus haben es übernommen, bei noch fortdauernder Abwesenheit des Herzogs sich dafür zu verbürgen, daß derselbe die Forderungen des Volkes bereitwillig genehmigen werde; die Nassauer mögen sich darum die Mühe und Kosten einer Reise nach der Hauptsstadt, als vollkommen zwecklos, ersparen. Aus allen Gauen des Herzogthums waren aber die Männer von Nassau zur Landesverssammlung geeilt, und hatten die Mühe und Kosten der Neise nicht gescheut.

Der Argwohn wuchs, je langer der Herzog ausblieb. Die Bewegung unter dem Bolke wurde stündlich bedenklicher. Die unsgeheure Bolksversammlung, fast lauter Bewassnete, ließ das Militär den Eid auf die Verfassung schwören. Schon waren vom herzogslichen Schloß und andern Gebäuden die nassausschen blausoranges sarbenen Fahnen durch das Volk herabgenommen, zerrissen und zersbrochen, und über Wiesbaden hin wehte die schwarz rothsgoldene Fahne.

Um eils Uhr trat wieder Prinz Rikolaus unter das Bolk, das einig und entschlossen wie Ein Mann dastand. Ihr glaubt wohl, sprach er, mein Bruder komme mit fremden Truppen hieher. Dazu ist er viel zu gut und edelmüthig. Sollte es aber doch möglich seyn, so ist er durch Andere dazu verleitet worden. Seyd aber verssichert, daß wir Allem ausbieten werden, damit die Truppen die Stadt nicht betreten. Er läßt auf seine Bürger nicht schießen, glaubet mir, ich bleibe mitten unter Euch.

Aus dem Bolf erscholl der Ruf: Es lebe Pring Rifolaus! es

lebe Raffau! Der Berzog ift gut, aber übel berathen, fagten Ginige. Ritolaus dantte einem Burger durch einen Sandebrud.

Jugleich wurde eine gedruckte Verkündigung des Ministeriums ausgegeben, daß die Forderungen des Bolkes unbedingt bewilligt sepen, daß die Herzogin-Mutter mit ihrem Sohne Nikolaus sich mitten unter das Bolk begebe, und mit ihrer Person für die Bewils-ligung des Herzogs Sicherheit und Bürgschaft leiste.

Der Minister von Dungern, die Herzogin Pauline und Pring Rikolaus hatten die Berkundigung eigenhandig unterzeichnet, und breizehn Männer des Bolkes hatten die Aechtheit der Unterschriften beglaubigt.

Endlich trifft der Herzog ein, noch in der rechten Minute. Gine Biertelftunde fpater, und wer weiß, wie der Ausgang gewesen mare.

Bu Frankfurt, als er nach dem Bahnhofe fährt, wird er von einem Saufen Bolts mit Pfeifen und Bifchen begleitet; in feinem Bagen wird fogar eine Fenfterscheibe eingeworfen; an der Gifenbahn angefommen, läßt er fogleich durch den eleftrischen Telegraphen feine Rudtehr und Die Erfüllung der Boltsforderungen nach Biesbaden melden; dann reift er ab. Um halb funf Uhr tommt er mit bem Bahnjug in Biesbaden an. Co wie er aus dem Bahnhofe tritt, um fich ju guß nach bem Schloffe zu begeben, fchließen einige Leute fich an ihn an, die erfte Burgerwache, die ihm begegnet, nimmt ihn in Sous, mabrend auf dem Beg nach dem Schloß der Bug machtig anschwillt. Ale Die Bergogin-Mutter, Bring Nitolaus und Die Minifter, welche auf bem Balton bes Schloffes in angftlicher Erwartung barren, feiner anfichtig werden, winten fie ihm mit Tuchern entgegen. Nach furger Beit tritt ber Bergog auf ben Balton und ruft mit lauter Stimme: 3ch bestätige alles Dasjenige, mas in meiner Abwefenheit von meiner Mutter, meinem Bruder oder ben Miniftern bem Bolfe zugefagt worden ift. Gin Jubelruf aus der Bruft von Taufenden antwortete Dieser Erflarung. Der Bergog trat auf Die andere Seite des Altans. Geben Sie mit ihren Leuten in die Raserne! rief er dem Befehlshaber der Truppen gu.

Bor der Ankunft des Herzogs war die Ungeduld des Bolkes, das von allen Orten des Landes herbei geströmt war, so bedrohlich geworden, daß der Minister von Dungern noch die weitere Erklärung öffentlich abgab: da es allgemein gewünscht werde, so solle keine

Steuer mehr im Lande bezahlt werden, bis die Genehmigung des Berzogs zu den heutigen Bewilligungen erfolgt fev.

So waren mit einem Schlag so viele unwürdige Fesseln in Rassau gefallen, so viele drückende Lasten abgenommen. Als ein Zeichen der innigsten Berbrüderung der Bürgerschaft und des Mislitärs gingen beide am andern Tage mit einander auf die Kursaalwiese und vorüber am Schloß, von dessen Basson der Herzog die Bassenschau hielt. Mit nassen Augen begrüßte er seine getreuen Nassauer; nochmals versprach er Alles zu halten, was er versprochen. An diesem Abend wie an dem vorigen war die ganze Stadt Biesbaden glänzend beleuchtet. Unübersehbar durchwogte die Mensschenmenge mit den freudigsten Empsindungen die Straßen, mit dem rauschendsten Jubelruse begrüßte sie den Herzog, seinen Bruder, seine Mutter, als sie die Stadt durchschren. In ewigen Zeiten werden die ersten Tage des März für Nassau denkwürdig bleiben, sagten die Einen. Jezt nur ruhig weiter! sagten Andere.

Acht Tage vergiengen, und man las in den Zeitungen, und man hörte von den Naffauern, daß der Herzog sehr verschloffen und einfilbig geworden, daß Alle, welche mit ihm in Berührung kommen, von der eifigen Kälte sprechen, welche er zeige.

Um meiften fcmerzte ben Bergog der Berluft der Domanen.

Diese Domanen waren ja fast wie jener Riebelungenhort ber Sage, von welchem Unsegen ausgieng für den fürstlichen Besizer, weil der Fluch des Unterdrückten darauf lag, dem er geraubt war; das waren jene Domanen, die früher zu dem so sehr aufreizenden Streit Anlaß gegeben, zu jenem berüchtigten Streit, welchen der ungerechte Haushalter seines Boltes, der Bater des Herzogs, das durch schlichtete, daß er das himmelschreiendste Unrecht in einen Schein von Rechtsform brachte; dadurch, daß er durch eine aus nur fünf Mitgliedern bestehende Kammer sich die Domanen zusprach.

Das Land hatte damals gegen diese Zusprache Protest eingelegt: eben jezt hatte es diesem Protest nachdruckliche Folge gegeben. Auch noch ein anderes Bestzrecht griffen die naffauischen Bauern am Rhein an, das Bestzthum des Fürsten Metternich, den Johannisberg.

Diese Bauernschaften hatten gehört ober wo gelesen, daß das Eigenthumsrecht des verrufenen Staatstünftlers auf den göttlichen Johannisberg nicht so gang klar nachzuweisen sep. Im Jahre 1803

murde die Abtei aufgehoben und der Fürft von Dranien, der nachmalige Ronig von Solland, taufte alles was dazu gehörte, an fic. Nachber zog Napoleon ben Johannisberg ein, und ichentte ihn 1806 feinem General Rellermann. Spater ging er, man weiß nicht wie, in den Beffg des Raifers Frang von Defterreich über; im Jahr 1816 beschenfte Diefer Raifer ben gurften Metternich mit dem Johannisberg. 3m Marg 1848 aber behaupteten die naffauischen Bauern, ber Johannisberg gebore von Gott und Rechtswegen unter ben Bergogshut von Raffau. Gin Theil wollte ihn plundern, andere wollten ihm "ben rothen Sahn auffegen;" fo tief verhaßt bis in's Berg Diefer Rheinbauern binein batte fich Metternich gemacht. Daß jest noch fein Gigenthum bier unangetaftet blieb, bas mar Berdienft der freifinnigen Bolfsmanner, die er fo fchwer und fo bitter verfolgt hatte. Diese besezten das Schloß und die Weinberge mit einer burgerlichen Sicherheitswache. So mar er doch einstweilen wenigftens vom Bolt in feine Sand genommen.

Diejenigen, welche die Bewegung im Gerzogthum geleitet hatten, gingen nach den Zusagen eifrig daran, die neue Ordnung der Dinge durchzuführen, und den neuen Berbesserungen, wie man jezt allwärts zu sagen beliebt, die "breiteste Grundlage zu geben." Das Anfangs im Lande wieder rege gewordene Rißtrauen versschwand, weil es den Auschein hatte, daß es im Guten rasch vorzwärts gehe.

## Die Bewegung in Sachfen.

In Leipzig, seit lange dem politischen Mittelpunkt Sachsens, für Alles, was für ein freieres Bolksleben geschah, hatten die Versänderungen in Frankreich einen nicht weniger mächtigen Eindruck hervorgebracht, als in Süddeutschland. Schon am 29. Februar beschloß eine Bürgerversammlung im Schüzenhause eine Borstellung an den König um Preßfreiheit und ein deutsches Parlament, und die dasigen Buchhändler reichten eine nochmalige Erklärung "gegen die Schmach der geistesmörderischen Censur" ein, sowie gegen die

Unterdrudung von Buchern und Zeitschriften. Der Augenblid, wo, wie fie fagten, die lebensunfähige Welt der Bölfer unterdrudenden, freiheitsfeindlichen Staatsweisheit von 1815 in ihren Angeln wankte, ermuthigte fie zu der Erklärung, daß fie nicht mehr bitten mögen um ihr gutes Recht, daß fie aber die unausbleiblichen Folgen fersnerer Rechtsverweigerung öffentlich und feierlich auf Diejenigen wälzen, welche für Bitten und Mahnungen bisher kein Gehör hatten.

Selbst in diese sonk schon lebhaft bewegte Stadt war eine Bes wegung gekommen, gegen die die sonstige Lebendigkeit eine wahre Stille war. Wenn so in den Straßeneden und den öffentlichen Pläzen unter den Laternen die neuen Zeitungen den sich drängenden Haufen vorgelesen wurden, so war das nicht mehr die frühere Masse, ein neuer Geist schien über sie gekommen. Hundert Gerüchte kreuzten sich, und je tieser sie aus den luftigen Höhen der Börsenspekuslation auf die Straßen herunterkamen, zu desto drohenderen Gestalten wuchsen sie an. Daß jezt in Deutschland etwas Großes gescheshen werde, das konnte man jeden Lastträger an der Straßenede zu seinem Nachbar sagen hören.

Bas that die Regierung in diesem Augenblid? In derselben Stunde fast, in welcher die freie Presse in die Borstellungen an den König und das Ministerium als erste Forderung niedergelegt wurde, ließ die Kreisdirektion zu Leipzig sämmtliche Censoren zusammensberusen, und verschärfte ihre Borschriften, namentlich gegen leitende Artikel über die Pariser Ereignisse und gegen Alles, was Baden und Hessen beträfe.

Die Kluft zwischen der Anschauungsweise der Regierenden, und zwischen der Art, wie die Bollsmänner die Sachlage ansahen, war ungeheuer. In jener Bersammlung im Schüzenhause traten vor andern zwei Redner hervor, die schon bisher im deutschen Bolse viel und tief gewirft hatten, und die von da an noch viel bedeutensderen Rollen für den Aufschwung des Bollslebens durchführen sollten: zwei Ränner in der frischesten Mannestraft, sehr verschieden an Naturell, Lausbahn, Bildungsgang und Charafter, aber eins in der Liebe zur Freiheit und zum deutschen Bolse. Der eine dieser Männer war Arnold Ruge. In einer begeisterten Auseinanderssezung der Bewegung der lezten 60 Jahre verfündete Ruge die dritte französische Revolution, als größtes Ereignis der Weltges

schichte, und den energischen Enthusiasmus für die Berwirklichung des freien, humanen Staats, als die eigentliche Religion der Gegenwart. Ihr gegenüber sei Guizot ein Apostat, Louis Philipp ein Atheist gewesen, darum seien sie gefallen. Nach dieser Einleitung kam er auf dieselben Forderungen, wie sie anderwärts gestellt wurden.

Satte Ruge in feiner eigenthumlichen Art zu philosophiren gesprochen und mit seinem idealistischen Schwung, in welchem er troz der antlebenden Gelehrten-Dialettit feine prattifchen Borfchlage in einem glanzenden Licht aufsteigen ließ, die Buborer zu ungemeinem Beifall bingeriffen : fo zeigte fich gleich bier bas Ungluckliche, daß andere, ihn überbietend, über die erften Anfichten und Borfcblage, die er machte, über ibn felbft weit hinausgeben wollten. Schon hier versuchte die Leidenschaftlichkeit der vernünftigen Begeis fterung ben Beg abzulaufen. Redner fprachen nicht nur von der Entfesselung des vierten Standes, von der Gleichheit Aller, vom Rechte der Arbeit auf genugenden Lohn, fondern fie fprachen von Breffreiheit, Redefreiheit, Schwurgerichten, als von einem Spielzeuge bes alten Liberalismus. Go zeigten fich vornherein überfturgende Leute. Für jegt noch murben fie von dem gefunden Sinn des Bolfes ausgelacht. Wie flar und praftifc bagegen mar bie Sprache des zweiten der bervorragenden Manner in Leivzig, Die Sprache Robert Blums!

Die Stadtverordneten Leipzig's wollten eine eigene Abresse an den König geben. Der Entwurf war vom Prosessor Biedermann. Biedermann sprach darin von der Besürchtung ähnlicher Unruhen, wie sie der Julirevolution gesolgt seien. In Deutschland, in Sachsen, in Leipzig, seien wie damals, so auch jezt, Anlässe zu diesen Besürchtungen und Bewegungen vorhanden. Wie in Deutschland, so auch in Sachsen sei keine Uebereinstimmung der Berwaltung mit dem freien, gebildeten und besonnenen Geist des Bolks.

Gegen diese Fassung der Adresse erhob sich Robert Blum. Mit einem Wort, sprach er, sie ist nicht energisch, nicht wahr genug. Sie hat Andeutungen, hinmeisungen, Beziehungen, statt offener Ausssprache unserer Ueberzeugungen. Es ist nicht genug, von der mansgelnden Uebereinstimmung zwischen Regierung und Bolt zu reden; man muß hinzusügen, sie beruhe darin, daß die Regierung den

Sauptgrundfag babe, die Freiheit und die natürliche Entwidelung ju unterdruden. Die Berantwortlichkeit, ichloß er, von Allem, mas fommen mag, laftet auf Denen, von welchen, ftatt Rechtsgewährung, Rechtsverweigerung ausgegangen ift. Gefahr fei von Rugland nur insofern zu befürchten, weil eine beutsche Macht mit diesem Todfeinde Deutschlands sympathisire; die Gefahr von Frankreich berube auf dem haß deutscher Regierungen gegen die Freiheit. Nicht ein Eroberungsgelufte der Republit Franfreich, sondern ein zweites Bundnig ber Machte, wie einft zu Billnig, sei zu fürchten. Die Bertretung am Bunde fonne vom Ronige allerdiengs weder gemabrt, noch überhaupt neben der gegenwärtigen Frankfurter Berfammlung gedacht werden, aber fie fei doch eine gabne, um welche Deutschland's Kraft fich vereinigen fonne. Go viel Robert Blum an diefer Adresse auszusezen batte, so erklarte er doch, der Ginigung au lieb, daß er in fie fich fuge: Man muffe einmuthig fo lange que fammengeben, als man feinen Grundfagen Nichts vergebe. wurde die Adresse einstimmig angenommen ; Alle, die bagegen gemefen, folgten Robert Blum's Borgang.

Auch in diesem Falle, wie schon so oft, bemahrte sich der schone Charafter dieses Bolksmannes, des Größten unter den Bolksmannern der neuern Zeit \*). Ja, selbst bei der Bahl derer, welche die Adresse nach Dresden überbringen sollten, trat er ungefrankt zurud, vor den Stadtverordneten Biedermann und Beyland. Auch

Die Charafterzeichnung vieses in seiner Art einzigen beutschen Mannes, bie ich bier einschalten wollte, verschiebe ich auf eine andere Stelle dieses Bertes. Er hat indessen, wie er es im ganzen Leben gewesen war, als ein großes Borbild für sein beutsches Bolk geendet; unser Schmerz um den ermordeten Freund ist in diesem Augenblick noch zu groß, als daß ich sein Bild, das Bild bessen, der vorzüglich nur der Freiheit und seinem Bolke lebte und flarb, würdig zu zeichnen und zu begränzen, diesenige Rube und Araft hätte, die der Geschichtsschreiber haben muß, um die reine Bahrheit mit treuer Bertheilung von Licht und Schatten, wie beides auch den lautersten und größten Menschen eigen ist, so zu geben, daß jedes undesangene Auge die treue Biedergabe des Urbildes erkennt, und Jeder, der ihn gekannt hat, spricht: das ist er, so war er! und Jeder, der ihn im Leben nicht das Glück hatte zu kennen, aus der Ruhe und Klarheit der Umrisse erkennen kann, daß es ein wahrhastiges Bild dessen ist, den das deutsche Bolk nie vergessen kann, und darum nie vergessen wird.

der Stadtrath nahm die Adresse an, "als eine in der gegenwärtigen Zeit nothwendige Kundgabe." Ja, er dankte den Stadtverordnesten, daß sie dieselbe so schnell und in so würdiger Beise zu Stande gebracht.

Um Abend mar ein großes Reformbangnet im Schugenhaufe. Der eilende Fortschritt des politischen Lebens mar unverfennbar. Arnold Ruge führte den Borfig. Die Bollepartei eröffnete Das Reft mit einem Dant fur Diejenigen, welche fich beute "um bas Baterland wohl verdient gemacht haben." Dann murbe bie Abreffe der Stadtverordneten in manchem Bunft erweitert, namentlich der Rudtritt bes Minifteriums und ein neues Bablgefeg verlangt, burch Das jeder Burger Babler und mablbar gugleich fein follte. fühlte man fich fo wohl, fo gehoben, in Diefen Tagen in Leipzig, felbft Derjenige, der den gangen Tag nur mit Baaren und Bablen umgegangen mar, an einem folden volksfestlichen Abend! Die Marfeillaife, nach Lamartine Die Beldenmelodie, deren Roten rie feln gleich ber noch in beißes Blut auf bem Schlachtfeld getauchten Rabne, die Marfeillaife, die erbeben macht, aber das Beben furchtlofer Art, welches mit feinen Schwingungen bas Berg ergreift, Schwung gibt, die Rrafte verdoppelt und den Tod verschleiert; Die Marfeillaife, diefes Fenerwaffer der Revolution, das die Trunkenbeit Des Rampfes in die Sinne und in die Seele des Bolfes gießt, Diese so oft polizeiwidrig in Leipzig gespielte Marseillaise, wie klang fie beute anders, wie ergoffen fich die deutschen Bergen, die nach Freiheit Dürftenden in diesen Rlangen einer fremden und durch die frische Beibe der Freiheit fo ploglich dem deutschen Gefühl verbruderten Nation!

Am höchsten stieg der Jubel mit Rusen, herzlichem Beisall der Hände und Tücherschwenken, als die Abgeordneten Joseph und Schaffrath in den Saal traten. Die deutsche Wahlresorm, schloß Joseph seine Rede, die den Sturz der deutschen Polignac's und Guizot's herbeisühren wird, sie lebe hoch! Umsonst versuchten gewisse Leute auch hier, wie anderwärts, das schöne volksthümliche Freiheitssest durch Aergernisse zu stören. Paris ist ruhig nach der Revolution, wurde gerusen, seien wir ruhig vor der Acform! Die Böswilligkeit scheiterte an der Haltung der Versammlung.

Solche festliche Augenblide leuchten wie Sterne in spatere

trube Tage herein, und find Erinnerungs, und Saltpunkte für Biele. Darum nimmt die Geschichte bavon Kunde.

Schlimme Gerüchte liefen um. Die Universitäten Leipzig und Salle, hieß es, follen ichen jezt geschloffen werden, wochenlang vor ber üblichen Beit. Die Nachrichten, die aus Baben eintrafen, erhöheten und verallgemeinerten die Spannung, womit man der Rudtehr der nach Dresden Abgeordneten entgegensah. gegen 9 Uhr, am 2. Marg, trafen fie ein. Um Rathhaus ftanden weithin über den Martt bis auf die Flur, die Treppe, den Sigungsfaal des großen Gebaudes, unabgehalten vom heftigften Regen und Schneegeftober, die Maffen, dicht gedrangt, viele Taufende. aus der Umgegend und den nachsten Städten maren Biele berbeigeeilt. Die Leute Des alten Bolizeiftaats, Die Beborden in Leipzig, wie die aus der vornehmen Burgerschaft, die bisher polizeistaatlich Sand in Sand mit ihnen gingen, hatten in den erften Tagen noch lachelnd zu einauder gefagt: Den gangen garm macht bas fleine Bauflein der Raditalen, die gange Sache ift Nichts, als eine gewöhnliche Rundgabe. Jezt erkannten fie, daß das Bolt in Bemegung mar. Der taufenostimmige Ruf: "Die Abgeordneten! Antwort! Antwort!" wurde immer ftarter, und fo ftart, bag einer ber Angesehensten bes Stadtraths auf ben Balton zu treten fich veranlagt fand, um das Bolf zu beruhigen.

Es verbreitete sich das Gerücht von einer ungunstigen Antwort des Königs. Endlich traten die Abgeordneten auf den erleuchteten Balton heraus. Bravo! riefen einige Stimmen, aber allgemein erhob sich der Ruf: "Rein Bravo! erft anhören!"

Und Profeffor Biedermann fprach:

"Seine Majestät der König hat uns sehr freundlich empfangen; hat uns mit großer Rührung, oft unter Thränen, ans gehört; hat uns eine eigenhändig geschriebene Antwort gegesben, auf deren Papier die Spuren der Thränen nicht zu verkennen sind."

Im Licht einer Factel las er darauf mit seiner zwar nicht starten, aber klaren und deutlichen Stimme die Antwort vor.

Die Antwort des Königs war so unglücklich als möglich, sowohl an sich, als auch im Zusammentreffen mit der Stimmung des Bolkes abgesaßt. Der Hof zu Dresden und der König waren der Die benisse Revolution.

Anficht, die größte Mehrheit der Einwohner Leipzigs sei gewiß diesem unpassenden Bunsche fremd; solche Bunsche an den König zu bringen, wurde erklärt, stehe den Stadtverordneten gar nicht zu; der König und seine Rathgeber behandelten die Stadtverordneten als die unschuldigen, von einer kleinen aufstachelnden Parthei Getäuschsten, und in diesen Unschied hineingeführten.

Beiter vermochte Biedermann Nichts zu lesen; alle seine Bersuche waren vergeblich vor dem Ausbruch des Migvergnügens, das
die Tausende in unzweifelhaften und fturmischen Zeichen außerten.
Robert Blum! erscholl es endlich von allen Seiten.

Der Mann bes Bolfes, ber als Stadtverordneter auf dem Rathhause war, erschien, und wie gebannt, ohne Regung, rubte ploglich das laute Bogen, tiefe Stille mar rings umber, als der Mann mit der machtigen, weithintragenden und beherrschenden Stimme fprach. Meine Berren, fagte er, ein fonftitutioneller Ronig fann Richts ohne feine Minister thun. Morgen um 11 Uhr ift Berfammlung der Stadtverordneten. Da werden wir eine Abreffe an den Ronig beantragen, er moge alle feine Minifter, alle, ents Unter Pfeifen, unter Bereats, unter Liedergefang, wogte ber gange Saufe, von Blum's Geift gebandigt, vom Rathhaus binweg, vor die Bohnung von Brodhaus. Der Landtags:Abgeordnete und Stadtverordnete ericbien am genfter, durch jene unerquidliche Rufit des Bollsmigfallens berausgenothigt, die fein Ende nehmen wollte. Er war aus der Berfammlung der Stadtverordneten gegangen, als die Adreffe an den Ronig unterschrieben murde, obne gu unterschreiben. Brodhaus rettete fich durch ein Boch auf die Bregfreiheit und durch ein feierliches Berfprechen, daß er morgen gegen Die Minister stimmen werde. Jegt zu den Censoren! bieß es, fie muffen abdanten!

Die Aufregung der ungeheueren Masse machte einige Besonsnene erbangen. Sie eilten, Robert Blum zu suchen. Sie fanden ihn; gefolgt von ihm, begegneten sie an der Post dem wildbewegten Zuge. Benige Borte, und der Sturm war besänstigt. Ich werde morgen, wie immer, sprach er, nicht um das Recht bitten, sonsdern das Recht fordern. Ihm vertraute das Volk und zerstreute sich.

Die Stadtverordneten und der Rath Leipzigs beschloffen, mit bem erften Bahnzug in der Frühe noch einmal nach Dresden zu

fenden, um dem König die wirkliche Stimmung der Stadt, an die er nicht glauben wollte, vorzustellen.

Die Berhandlung ber Stadtverordneten begann am anderen Morgen mit Borlefung der tonigl. Antwort, welche vielfach von Burufungen unterbrochen murbe, Burufen, gegen welche die Freunde Der Monarchie nichts vermochten, als fie im Intereffe ber Monarchie ftill auf's Tieffte zu beklagen. Biebermann's, Otto Bigand's Bortrage genügten nicht. Robert Blum wurde vom einstimmigen Rufe ber Menge auf die Tribune gefordert, von ber aus ju fprechen fonft nicht üblich mar. "Alle durch Druck hervorgerufenen Boltsbewegungen, fprach er, bis jum Beginne biefes Jahrhunderts, haben fich nicht nur gegen die Berfon der Unterdruder, fondern gegen bas Spftem ber Unterdrudung, als welches man das Ronigthum betrachtete, gerichtet. Die Neuzeit scheint in Dieser Beziehung eine gludliche Menderung der Dinge herbeigeführt zu haben, indem fie durch Grundvertrage die gegenseitigen Rechte und Pflichten festgefegt, und durch herstellung verantwortlicher Rathe der Krone die Monarchie felbst außerhalb ber Sturme der Zeit gestellt, fie über Diefelben erhoben bat. Aber ein ungludliches Digverftandniß der neuen Beit hat dabin geführt, an dem Grundvertrag in einer Beife zu madeln, daß derfelbe zum bloßen Schattenbild herabgefunken ift. Die geheimen Ronferenzbeschluffe ber Rabinette haben jedes Berfaffungerecht zur Taufdung gemacht und einen Buftand berbeigeführt, in welchem nicht bas Bertrauen auf die neue Zeit und ihre Schöpfungen, fondern entschiedenes Miftrauen gegen Dieselben ents fteben und fich ausbreiten mußte. In Frankreich , wo die Berfaffung in anderer Beise unwirksam gemacht worden ift, hat fich daber auch fofort gezeigt, daß fich die Boltsbewegung wieder gegen das System gekehrt und daffelbe gestürzt hat. Wer es demnach in Deutschland, wo mehr Grund zur Unzufriedenheit vorhanden ift, mit der Monarchie ehrlich meint, der muß mit Entschiedenheit auf die Entfernung Derer bringen, die nicht auf dem alleinigen Boden bes Gefezes und der Berfaffung, fondern auf dem der Ausnahmsmaßregeln und der Biener Konferenz fiehen. Will man im Angeficht ber drobenden Gefahren an der Berechtigung nicht, sondern an der beiligen Pflicht aller öffentlichen Organe, Diefe Gefahr iconungslos ju enthullen, im Beringften zweifeln, fo beift dies noch feine Ginsicht in die wahren Bedürfnisse des Landes verrathen." Er untersstützte die Anträge Biedermann's, legte aber dafür eine eigene kernshafte Fassung der Adresse vor. In der Adresse wurde die Berechtigung der Stadtverordneten, die der König in Abrede gestellt hatte, behauptet und begründet; daß die erste Adresse, wie der König ersklärt hatte, ein Aussluß einseitigen Parteistrebens sei, wurde entschieden widersprochen; eine sofortige Berufung des Landtags und die Entlassung der Minister gesordert, sonst möchte die Ruhe des Landes nicht erhalten oder hergestellt werden können.

Ru gleicher Reit gaben Die Leipziger Cenforen eine Erflarung gegen bie Cenfur ab, mertwurdig genug ein Beichen ber Beit. "Gine mehrjährige Uebung der Cenfur, fagten fie darin, nach den beftebenden gesezlichen Bestimmungen, hat uns zu der innigen Ueberzeuaung gebracht , daß die Cenfur , abgesehen von dem , mas ihr pringipiell entgegensteht, ein Institut ift, welches feinen 3wed bergeftalt verfehlt, daß durch daffelbe ber Geift ber Ungefeglichkeit nicht gurud. gehalten, fondern vielmehr herausgefordert und durch die Reizung jur gefährlichften Boswilligfeit aufgestachelt wird; bag mancher ehrenwerthe und besonnene Mann durch die Borftellung einer Bevormundung von der Besprechung der wichtigen Fragen des öffentlichen Lebens fich gurudichreden lagt, mabrend viele von benen, welche fich der Schriftstellerei ausschließlich widmen, durch die Cenfur demoralifirt werden, indem fie fich angewöhnen, anftatt offener Befduldigungen zweideutige Berdachtigungen, fatt birefter ehrlicher Anariffe binterliftige Untergrabungen der bestehenden Berhaltniffe bes Bertrauens zwischen Bolt und Regierung zu unternehmen. Die fogenannte konservative Preffe bat es vielfach in Diefer Beziehung der liberal-raditalen Preffe noch vorausgethan. Go wirft die Cenfur zum Ruin bes Staates."

Es schien, als wurde an der Form, unter der an den Fürsten Borstellungen zu bringen waren, das Vell mit seinen gerechten Bunschen scheitern. Der König wollte darauf beharren, nur durch die Vermittelung der Stände, die er, so wie es die Umstände erlausben, zusammen rufen wolle, die Bunsche des Bolles zu hören. Er sah in der Abresse der Leipziger nichts als ein Borgreisen, ja einen Eingriff in die Besugnisse der Landesvertreter und eine Unbesugtsheit der Krone gegenüber.

Der König glanbte genug zu thun, wenn er die Stände binsenen der zwei nächsten Monate einberuse, seinen Sachsen verspreche, sich mit den Ständen über Alles, was als wahres Bedürfniß für das Staatswohl erscheine, zu verständigen, namentlich eine Borlage über die Presse in Aussicht stelle, und zum Bertrauen aufsordere auf das was er schon gethan und noch thun werde. Herr von Falsenstein, der Minister des Innern, im Gesühl, daß er des Bolztes Liebe und Vertrauen nicht habe, eilte seine Entlassung einzureichen. Der König, nach einigem Beigern, nahm sie an, da von Falsenstein darauf bestand, "indem er nicht die Veranlassung oder den Borwand abgeben wolle zu irgend fernerweiten unangenehmen Kundgaben, oder möglichen Unordnungen."

Die Ansprache des Königs an sein Bolk konnte die beabsichtigte Wirkung nicht haben. Reiner, selbst von der freisinnigsten Bolksparthei, bezweiselte die Bersicherungen der Liebe und des Wohlwollens, die der König darin gab. Aber die dringendsten Angelegenheiten der Gegenwart lagen vor; sie sollten, sie mußten schnell erledigt werden, und der König hatte die Erledigung auf sechs Wochen hinausgeschoben. Der Rückritt des Herrn von Falkenstein schien bedeutungslos: unter der Ansprache des Königs standen noch die fünf übrigen Glieder des Ministeriums unterzeichnet, lauter Adelige; sie hatten sich seit lange das Mistrauen des Landes zu verdienen gewußt; der Name des einstweiligen Stellvertreters Falskenstein's war nur den Behörden bekannt, das Bolk wußte Nichts von ihm: Dr. Zschinsth — so hieß der einstweilige Minister des Junern — hatte sich durch gar Nichts bisher bekannt gemacht.

Die Misstimmung jog fich durch alle Schichten der Gesellschaft, fie drudte fich vielfach drohend aus.

In außerordentlicher Sizung, unter großem Andrang verhanbelten darum die Stadtverordneten. Berfassungsmäßig, sprach der Borsteher, Rechtsanwalt Roch, kann der König, unter Berantwortlichkeit des Gesammtministeriums, wenn Gesahr im Berzuge ift, auch ohne die Stände einstweilige Entschließungen ausgehen lassen. Das geschah 1836, um die Presse zu knechten; es muß jezt geschehen, um sie zu befreien.

In beredten Worten schilderte Robert Blum die Gefahr im Bergug. Das Land fieht ein, sprach er, daß es das Opfer von

einer Anzahl ehrgeiziger Menschen sein soll, die den König täuschen und schlecht berathen. Man hat uns die Berantwortlichkeit für die Ruhe der Stadt aufgewälzt. Wir haben sehr ernst zu wachen, daß die Bewegung in den Händen der Behörden bleibt. Das Bolk muß bewassnet werden, die städtischen Behörden und Vertreter muffen durch Beschlußfassung die Ungesezlichkeit der Censur erklären.

Otto Bigand ichlug vor, in Maffe fich nach Dresben zu begesben. Die Berfammlung vereinigte fich zulezt mit Blum's Antragen.

Es wurde einstimmig durch lauten Zuruf angenommen, die Stadtverordneten sollen in Gemeinschaft mit dem Stadtrath am Thron eine Erklärung niederlegen, ohne weitere Begründung, des Inhalts: Die Presse ist gesezlich frei; die Verfassung bietet das Mittel, diese Freiheit ohne Beiteres wiederherzustellen; das Strafsgesezduch bietet genügende Garantien gegen den Mißbrauch; eines besonderen Presgesezes bedarf es nicht. Die Entlassung Falkensstein's genügt nicht. Ruhe, Ordnung und Eintracht können nur hergestellt werden, wenn der König sich mit Ministern umgibt, die durch ihre dffentliche und ständische Wirksamkeit das Vertrauen des Bolkes erworben haben.

Ebenso wurde Robert Blum's Antrag an den Stadtrath ansgenommen, den Ausschuß der Communalgarde zu veranlassen, auf den gesezlichen Wege durch Aufnahme von Freiwilligen die Comsmunalgarde zu vermehren und ihr den Dienst zu erleichtern. Bon allen Seiten versprach man sich zum Eintritt in die Garde zu melden.

Es waren eble und bewegte Stunden, nach der Schilderung von Augenzeugen. In jedem Borte der Redner, in jedem vorbreschenden und raschunterdrückten Zuruf der Höhrer fühlte man, wie die kleine und große Bersammlung in der gewaltigen Zeit auch insnerlich gewachsen war. Wenn die Leipziger in den Blättern lasen, wie an andern Orten die Bolksbewegung ein Schauspiel bot, das die öffentlichen Gewalten in vollstäudiger Willenlosigkeit und Schwäche zeigte, so mußten sie sich erhoben fühlen beim Anblick der Einigkeit und der Araft der gesezlichen Stadtbehörde, wie sie auf der Höhe der Zeit und an der Spize der politischen Bewegungen mit Muth und Besonnenheit dastand. Die Stadtverordneten und der Stadtrath von Leipzig gaben ein schönes Beispiel für ganz Sachsen.

Ueberall folgte man nach. Reine einzige Ausschweifung fiel vor, troz der allgemeinen Aufregung und theilweisen Erbitterung.

Die Regierungsbehörden zeigten fich wie gelähmt und betäubt. Der Geift und die Kraft waren von diefen ganz auf die ftadtischen übergegangen. Das Bolt zeigte, daß es fich felbst verwalten konnte.

Robert Blum mar der ordnende und leitende Geift auch in Bie in jenen Augusttagen, wo er einige Beit ben herrn von Leipzig gespielt, so zeigte er fich auch bier mit jener außerordenlichen Begabung eines Bolfsführers, der die Menschen aufzuregen und zu befanftigen verftand, wie es fur feinen 2med, Das Bolt zur Freiheit zu führen, gerade entsprechend mar. Er mar es wieder, dem man die Bermeidung aller Ausschweifungen ju banfen batte. Die Macht des überlegenen Genius, der in ihm mar, drudte fich wieder den Regierenden vor Augen, ihnen zu Dant und Berdruß zugleich. Je ohnmächtiger fie da ftanden Diefem geiftuberlegenen Boltsmanne gegenüber, befto mehr haßten fie ibn, indem fie ihn fürchteten. Robert Blum war diefen Leuten gegenüber in den Marztagen gang in der Lage, wie am 12. August. Die Regierung, das Ministerium, maren frob, daß Leipzig in folder Rube und Ordnung blieb, und doch waren fie ärgerlich und verbittert gugleich, daß fie fo ohnmächtig vor ihm daftanden, und daß diefer Abenteurer und Emportommling, der chemalige Rlempner : Gefelle, der Alles nur durch fich felber geworden mar, der nichts ftudirt hatte, der teine Ranglei durchlaufen hatte, nicht nur diese Runft, ju regieren, bewies, fondern fogar ohne Bollmacht von ihnen, ohne Erlaubniß, ohne Auftrag, ohne Befugniß das Bolf regierte. Satte doch herr von Falfenftein es icon damals unverschämt genannt, daß durch Robert Blum der Angriff der Maffen auf das Militar verhindert wurde, daß er ihn verhindern tonnte, und daß er es war, der ihn verhindert hatte. Solche unbefugte Befähigung und Thattraft erschien dem adeligen herrn und dem gangen adeligen Bof nicht nur als etwas Unerhörtes, fondern geradezu als eine Impertineng, als eine Unverschämtheit. Im Schwung Diefer Bewegung rafften fich die Leipziger Cenforen nochmals zusammen und richteten eine neue Borftellung an bas Minifterium, in ber fic um Aufhebung ber Cenfur dringend baten. Gie gestanden, "fich in der feredlichen Lage von Mannern zu befinden, deren Bflicht mit ibrem Gewissen in Biderspruch gestellt worden, indem sie sich sagen mussen, daß jeder von ihnen vollzogene amtliche Aft die Gesahr des Baterslandes erhöhe." Die Bolksstimme außerte sich treffend über diese Censoren. Wir gestehen, wurde gesagt, daß wir nicht begreisen, warum die Herren Censoren zu Leipzig sich jener "schredlichen Lage" nicht eben so einsach entziehen, wie der Censor in Crimmissichau, der sein Amt "als ein durch die Bolksstimme für unehrlich erkanntess" niedergelegt hat.

Sollte bis auf nächsten Sonntag der König den Bunschen des Bolles nicht entsprochen haben, jo wollte die Burgerschaft in Maffe eine Fahrt nach Dresden machen.

Der Empfang der Abgeordneten der sechs Städte Zwidau, Werdau, Crimmissichau, Merane, Glauchau und Waldenburg, den sie bei den König fanden, vermehrte die Aufregung. Der Bürgers meister Linke von Werdau, der gewählte Wortsührer, hatte dem König, in sehr unterthäniger Weise, die Wünsche des Volkes vorgestragen. "Majestät, hatte er geschlossen, wir appelliren an Ihr großes herz; möge dessen liebevoller Schlag der beglückende Genius und Leitstern des gesitteten Zeitgeistes werden, jener göttlichen Macht der Staaten und Weltgeschichte, welche die Regierungsorgane Ew. Majestät als legitim nicht anerkennen wollen. Das sind des Volkes Wünsche."

Hiemit wurden die sechs Adressen übergeben. Der König erwiederte: "Ich muß Sie jest auf meine öffentliche Bekanntmachung verweisen. Ich werde die Berlangen, welche billigen, bescheidenen Bunschen entsprechen, dem nächten Landtage vorlegen "Majestät, antwortete der Bürgermeister Schwedler von Merane, Sie erlauben —. Nein, Nein, Nein, Nein! unterbrach ihn der König. Unbillige Bünsche werde ich nicht berücksichtigen. Ich kann mich mit Ihnen nicht in Diskussion einlassen. Ich habe Ihnen Nichts zu sagen, als: Leben Sie wohl! Majestät, nahm Schwedler noch einmal das Bort, entlassen Sie und nicht ohne alle Zusagen. Und der König siel sogleich ein: Ich habe Ihnen weiter Nichts zu sagen, als: Les ben Sie wohl!

In Leipzig wurde vom Bolf ein eigener Ausschuß niedergefest, um so schleunig als möglich einen allgemeinen Bug nach Dresden zu veranstalten. Die große Masse der Bevölferung war fest entfcloffen, diefen Blan durchzuführen. Gin Aufruf zur Theilnahme an dem großen Bug nach Dresden erfchien in allen Zeitungen.

In Dresden war man über diesen Plan des Bolles sehr in Furcht. Das meiste Militär Sachsens lag jezt in und um Leipzig. Darum ließ die Regierung die Dresdener Communalgarde in die Bassen treten; zwei Bataillone und die Reiterei mußten die Brücke besezen, ein Bataillon das Georgenthor, zwei Bataillone das Rathbaus am Altmarkt.

Die Unterzeichnungen zur Theilnahme an den Zug nach Dressben gingen fort, obgleich der Stadtrath dagegen sprach. Der Aussschuß, dessen Seele Robert Blum war, hatte eine freiwillige Steuer ausgeschrieben, um das Nöthige zum Zug aufzubringen. Es ift, heißt es in dem Ausschreiben Robert Blum's, durch den neuesten Erslaß von Seiten des Königs nicht nur Nichts gewährt, sondern vielmehr ein neues Mittel gefunden, die Männer im Amte zu erhalten, gegen die sich das Land so entschieden ausgesprochen hat. Die Minister suchen nichts als Zeit zu gewinnen, um König und Bolk aus Reue zu täuschen. Es gilt, dem Bolkswunsch einen großartigen Ausdruck zu verleihen; unterstüzen Sie uns, Mitbürger, daß es in großartiger, ernster und würdiger Weise geschehe.

Man zweifelte nicht baran, daß der Ronig von Sachsen nicht für fich allein bandele. Bei der bekannten volksfreundlichen Befinnung diefes Fürften glaubte man, fein jeziges Benehmen, der geradezu abichlägliche Bescheid auf die an ihn gebrachten Buniche feines Boltes, laffe fich nur burch entschiedene Binte, von Berlin aus, erklären. Richt nur Leipzig war von fachfischen Truppen umzingelt, auch die Preußen ftanden Regimenterweise an' der naben Landesgreuze. Riemand tonnte in der Aufstellung diefes preußifchen Truppencorps einen Grenzcordon gegen die Freiheitsbewegung in Sachsen verkennen. Durch biese Truppenansammlungen in der Rabe von Leipzig murde ber Breis der Lebensmittel bingufgetrieben. Man fürchtete ichon eine plogliche Theuerung und noch mehr die Folgen einer folden. Manner, welche die Dinge verftandig betrachteten, verdammten ben unnugen Aufwand diefer Militaraufstelluns gen. Bas in Leipzig geschieht, fagten fie, bas wird burch Bajonette und Ranonen nicht verhindert und unterdrudt. Und wenn bie Theuerung mitten in arbeitelofer, gewerblich geftorten Beit Folgen nach sich zieht, die in keines Menschen Berechnung liegen, weil der Arm und die Buth verzweifelter Massen das Berhängnis des Ausgenblicks entscheidet; — wer hat dann die Berantwortung, die Stadt Leipzig, welche im bewustvollen Gang auf den Besiz heiliger Rechte hinschreitet? oder die Drohbewegungen verblendeter Regierungen, die darauf mit Reiterhausen oder Batterien erwidern, als ob die Macht des Gedankens nicht größer wäre, als alle Augeln und Säbel?

Robert Blum sorgte dafür, daß vom Volk aus Alles unterblieb, was der bewaffneten Macht auch nur den leisesten Borwand zum Einschreiten hätte bieten können. Der Minister von Carlowig konnte seine Ueberraschung nicht bergen, als er nach Leipzig kam, und eine durchweg ruhig geordnete, aber eisenfest entschlossene Stadt sand. In Dresden, zumal am Hofe, hatte man noch immer alle Adressen und Sendungen so angesehen, als wären sie von einer drohenden Volksmasse diktirt. Diese drohende Bolksmasse suchte der Minister nun vergeblich in den Straßen Leipzigs. Er mußte anfangen sich zu überzeugen, daß die an die Regierungen gestellten Forderungen nicht von einer gewaltthätigen Parthei vorgeschrieben, sondern von den besonnensten Männern und unter den nüchternsten Umständen beschlossen waren.

Geldbeiträge zur Ausrüftung der Stadtbewaffnung gingen zahlreich ein. Einzelne Handlungshäuser steuerten Summen bis zu 100 Reichsthaler. Fliegende Blätter, Gedichte, Mahnungen und Aufruse freuzten sich. Robert Blum, Arnold Ruge und Biedersmann, waren fast permanent auf der Rednerbühne. Alles exerzirte, selbst die Mitglieder des Theaters waren in den Wassen und auf den Wachtposten. Der Riesenzug nach Dresden sollte am Tage der Landtagseröffnung geschehen. An Leipzig wollten sich sowohl kleine als große Städte Sachsens anschließen. Eine Völkerwanderung des Landes sollte den versammelten Ständen die Wünsche des Volkes vortragen. Da wandelte sich der Sinn des Königs plözlich um. Er entließ das ganze Ministerium. Es kam in Dresden selbst zu Ausläusen und Ruhestörungen, zu unangenehmen Kundgaben gegen die abgetretenen Minister; nur durch die Bemühungen des volksbeliebten Prosessors Wigard ließ sich die Wasse beschwichtigen.

Leipzig hatte mit allen seinen Forderungen gesiegt. Bor der plozlichen Entlaffung der alten Rathgeber der Krone standen die

Leipziger wie vor einem unlösbaren Rathsel, so freudig sie auch überrascht waren. Roch bis zulezt war der König auf's Ungunstigste gestimmt gewesen gegen jede Regung der neuen Zeit, gegen Alles, was in dieser Richtung an ihn gelangte. Die Bewohner Dresdens hatten sich um ihn geschaart. Billigten sie auch nicht einmuthig die bisherige Verwaltung, so waren sie, die Residenzler, dach darin einverstanden, daß das dringende Verlangen der Leipziger als eine widerwärtige Anmaßung zurückznweisen sei.

Auf Die Sinnesanderung Des Ronigs hatte Mehreres gufammengewirft. Der frühere Minifter von Lindenau hatte den Ronig überzeugt, daß in den Forderungen Leipzig's nichts als der mabre Befammtwille der Burgerichaft ausgedrudt fei; von Carlowis, ber von Leipzig gurud tam , hatte Lindenau's Borftellungen bestätigt. Die Offiziere des fachfischen Beeres hatten gleichzeitig eine Gingabe an den Ronig gerichtet, worin fie fich bitter über das Berangieben preußischer Truppen gegen Leipzig beschwerten. Bas ihm Lin-Denau fagte, überrafchte den Ronig ; er hatte fich Alles anders gebacht, es mußten ihm über Leipzig die albernften Mahrchen ergablt worden fein. Ueber die Nachricht; daß preußische Eruppen an der Grenze fteben, war der Ronig auf's Sochfte erstaunt. Der Minifter von Ronnerig und der Rriegsminister hatten ohne Borwiffen des Ronigs bas Berlangen nach einer preußischen Truppenmacht gestellt. Umfonft befturmte von Ronnerit den Ronig auf's Reue mit Bilbern aufftandifcher Gefahren. Der Ronig borte nicht mehr barauf, er entließ das Ministerium auf's Ungnadigfte. Um das neue Dis nifterium jufammengufegen, wurden die Abgeordneten Dr. Braun, von Bagdorf, Georgi, und Professor von der Pfordten zum Könige Bald mar bas Minifterium gebildet. Außer Braun, Georgi, von der Bfordten, trat Oberlander ein, ftatt des von Bagborf, Manner die bas öffentliche Bertrauen hatten, ausgenommen von der Pfordten. Gegen ihn regte fich fogleich Migtrauen, das mehr auf einem Borgefühl rubte, als auf Thatfachen.

von der Pfordten ist ein deutscher Mann, sagten die Einen. Er hängt nach Preußen hin, sagten die Andern. Er ist gewandt in Geschäfsten, sagten seine Freunde; ja, sagten seine Gegner, er gibt sich den Aristostraten aristokratisch, den Demokraten demokratisch. Er ist schlau und kosquettirt mit staatsmännischer Appretur; er ist der Mann des römis

schen Rechts, er ist der Berufer des frommelnden Harles, der Feind der geschworenen Gerichte, gegen die er sich auf der Germanistens Bersammlung erklärte. Gleich am ersten Tage erklärte ihm die konstitutionelle Staatsburger-Zeitung den Krieg.

Die scharfe Kritik der Radikalen hatte auch an den Andern auszusezen. Braun, hieß es, ist liberal, ja, wie es in der alten Zeit passen mochte, jezt aber neigt er zum vermittelnden linken Gentrum hin, er ist ängstlich, schwankend, dabei zuviel Jurist und Formensmensch. Georgi ist ohne eigentliche politische Durchbildung, er lehnt sich ganz an Braun an. Der neue Kriegsminister hat noch keine große staatsmännischen Einsichten gezeigt; an seinem Ruse kleben noch Rostsleden von der blutigen Augustnacht in Leipzig her. Rur Oberländer bestand auch vor der strengsten Kritik der Radikalsten. Er galt als grundehrlich und zugleich als radikalsdemofratisch, obsgleich auch seine Ratur etwas weich und elastisch, selbst nebenbei etwas romantisch gefunden werden wollte. Er ist mehr Mann des Gemüths und des Worts, als der That, sagten die Einen; seine Tugend und seine Einsicht bürgt für Alles, sagten die Andern.

Die Ansprache des neuen Ministeriums an das Volk wurde mit Freuden begrüßt. In der Freude ließ man sich sogar die Einsberufung der alten Kammer gefallen. Und doch hing diese alte Kammer, wie sie durch ein schlechtes Wahlgesez und allerlei Mittel der Regiesrung zusammengesezt war, auf das Innigste mit dem alten System zusammen; und doch hatte diese Kammer durch ihre Mehrheit gestade dieses alte System aufrecht erhalten, und bei so vielen Geles genheiten die Sache des Volkes verrathen.

Beitersehende schüttelten die Kopfe: Die Mehrheit des sachsischen Bolles aber gab fich den schönsten Hoffnungen bin und freute
fich "des neuen Bolksministeriums."

In den fleineren fachsischen Staaten verlief die Bewegung rascher.

Die Unruhen nahmen im Beimar'schen, Koburg'schen, Gothasichen, und den andern Gegenden Thuringens den bedenklichsten Charafter an. Ber die Thuringen'schen Bauern, namentlich die auf dem Bergruden der Finne und Schmude, vor mehreren Bochen geschen hatte, und zu Anfang des Marz sie wiedersah, der erkannte die sonst so pflegmatischen Naturen nicht wieder, eine solche Auf-

regung herrschte unter ihnen. In Weimar war der Führer des Bolts der Abgeordnete von Bydenbrugt, ein fleiner, ichlauer, icharffinniger, geiftreicher und fehr beredter Rechtsanwalt. Schon am 9. Mary gab es unruhige Auftritte vor dem Schloß, Bydenbrugt beschwichtigte das Bolt, einige bobe Staatsbeamte waren jedoch fo verhaft, daß das Bolf in der Racht feinen Born an ihren Saufern ausließ. Es maren namentlich von Außen bereingetommene Bauern. Da die Regierung mit Bugeftandniffen zogerte, fo zogen am 11. Marg Bauern, Burger und Jenaer Studenten, an die fünftaufend Ropfe, por das Schloft. Sechs Burgercompagnien in brei Reihen bedten ben Eingang bes Schloffes, eine halbe Stunde lang; ba durchbrach fie der machtige Andrang, und die Maffe ergoß fich in den Schlofibof. Der Sturg des Ministeriums Schweiger murbe verlangt und gemahrt. Darauf jog das Bolt vor das Rathhaus, wo der Landtagsabgeordnete von Wydenbrugt mar, und verlangte fturmifc, daß er bas Minifterium übernehme. Bydenbrugt erflarte vom Balfon berab, er habe dazu feine Reigung, und fuble fich mehr jum Landtagsabgeordneten, bem Minifterium gegenüber, berufen. Das Bolt ließ nicht ab, bis der Staatsminifter von Bagborf auf bem Rathhaus erschien, und den Abgeordneten Bodenbrugt im Ramen des Großherzogs um Uebernahme des Miniftes riums ersuchte. Bydenbrugt verfundete dies felbft bem Bolt, und nahm an. Die Bunfche bes Bolles wurden erfullt, die Breffreis beit verfundet, eben fo die Berichmelzung des Rammervermogens mit dem Landschaftsvermögen gegen eine dem Großbergog zu ges mabrende Civillifte. Die verhaften Minifter Schweiger und Gereborf, und ber Rammerprafident Thon wurden vom Bolt, fobald fie entlaffen waren, nicht weiter beimgesucht, und fie eilten selbst ibre Bohnungen gur Reier ihres Sturges glangend gu beleuchten.

Das Auftreten der Bauern in Beimar ermunterte die andern Thüringen'schen Bauern zu gleichen Schritten. Zu Tausenden drangen sie trunken in die Städte, um ihre Forderungen an die Behörsden zu stellen. Nach drei Tagen, sagten sie, werden wir wiederskommen, und dann nicht mit Stöcken, wie jezt, sondern mit Baffen, die uns schon die Bege bahnen werden. Man fürchtete eine Bauernsbewegung, eine weitgreisende, um so mehr, weil man ihr nicht viel entgegenzusezen wußte. Das Militär gehört gerade größtentheils

dieser Bolkstlaffe an, sagten bange die Bevorrechtigten. So eilte man mit Zugeständniffen, wie es in Beimar geschehen war.

Es war freilich in diesen Landen sehr viel zu bessern, in den bäuerlichen wie in den bürgerlichen Berhältnissen. Denn in Gotha z. B., bestand ja die bisherige ständische Bertretung aus vierzehn bis fünfzehn Personen, wovon vier Fünstel dem Adel und ein Fünstel dem Bürgerstande angehörte. Und diese Bolls-vertreter wurden nicht vom Bolke, sondern von der Regierung gewählt.

## Gang ber Dinge in Sannover.

In Hannover hatte das Volk gerechte Forderungen erhoben und vertheidigt, lange bevor man ahnte, was in Frankreich vorgeben würde. Die große Bewegung, die jezt durch Deutschland ging, theilte sich den Hannoveranern nur in kleinerem Maaße mit. Nur Hoffnungen schöpfte das Volk, und seit den Badischen Berkundigungen dachte man auch in Hannover zwar nicht an gleiche Anträge, aber doch an Anträge. Man glaubte zu sest an die Ausdauer des dortigen Regierungssystems, als daß man mehr gewagt hätte. Doch hoffte man, es werde auch den Hannoveranern von der Rückwirkung, welche die Weltereignisse auf Deutschland haben, ihr Theil nicht entgehen, und der Wille Weniger werde nicht stärker sein können, als die heransluthende Bewegung einer großen Nation.

Die Stadtbehörde und die Bürgervorsteher der hauptstadt baten allerunterthänigst am 6. März um Preffreiheit und darum, der König möge mit seinen deutschen Berbündeten auf eine Bertretung des deutschen Bolles bei der deutschen Bundesversammlung zusammenwirken; endlich noch um schleunigste Einberufung der Stände des Königreichs. Der König erwiderte in allem Besentslichen abschläglich, und erklärte namentlich, "bei ruhiger und reifslicher Erwägung werde Riemand verkennen, daß eine Theilnahme deutscher landständischer Abgeordneten an den Berathungen und Beschlässen des deutschen Bundes, denen die Landesherren sich selbst

vertragsmäßig unterworfen haben, mit der monarchischen Regierungsform nicht vereinbar sei."

Das wirkte in Sannover fehr niederschlagend.

Die Bürger von Beine forderten schon mehr, sie wollten auch Rationalbewaffnung. In der Stimmung, welche die eben aus Kurphessen eingegangenen Nachrichten über die Nachgiebigkeit des Kursfürsten, die man kaum vermuthet hatte, allgemein erweckten, hatten sich die Bürgervertreter der Hauptstadt mit guten Hoffnungen in den Pallast begeben, und um so tieser getrossen kamen sie zurück. Die Eingabe an den König war schon Tags zuvor übergeben worden, nicht ihm selbst, sondern einem seiner Adjutanten. Der Zustritt zum König war erbeten, aber von ihm abgelehnt worden.

Und doch war felbst diefe schriftliche Eingabe so annehmlich als möglich von dem Stadtrath zubereitet worden. Um den Burgerwunschen Diejenige Richtung ju geben, Die ihm gefiel, batte ber Stadtrath flüglich eine fertige Abreffe in gemeinschaftlicher Sizung des Stadtrathe und des Burgerausschuffes mitgebracht, und der Burgerausschuß mar mit feiner Gegenadreffe geruftet. Der Bortführer beffelben, im befoldeten Dienft bes Stadtraths, mar beffen ergebenfte Stuze. Go konnte es nicht fehlen : Die Abreffe bes Stadtraths wurde unverandert angenommen, jumal da der Stadtrath jugleich erflarte, vier feiner Mitglieder einer gleichen Bahl von Burgervertretern jugefellen ju wollen, um mit diefen gemeinschaftlich eine zweite ausführlichere Schrift an den Ronig aufzusezen, in die man dann Alles aufnehmen fonne, mas zur Bitte und Befchwerde, jum Bunich und jur Forderung reif mare. Auf eine, in folder Beife entstandene Adresse, eine mabre Ergebenheitsadreffe, batte felbft der Stadtrath etwas Underes erwartet, als eine folche Unts wort des Ronigs. Der Stadtrath, der bis vor Rurgem nicht durch ehrenvolle Untersuchung, wohl aber durch ungludliche Begnadigung, fo febr gedrudt war, fühlte fich aufs Reue in übler Lage. Antwort hatte der Konig mundlich gegeben: Er hatte am andern Tage nach dem Empfang der Gingabe eine Abordnung der Stadtbeborden vorgelaffen.

Die Antwort des Königs ist so einzig in ihrer Art, daß Einiges davon, weil es kennzeichnend fur den König wie sein Bolf ift, in die Geschichte übergeben muß.

Meine herren, fprach er: Sie mogen es fich felbft nicht vollia flar gemacht baben, auf welche Beise 3hr Bunfch einer Boltsvertretung bei dem beutschen Bunde, welcher ein Fürstenbund ift, ju verwirklichen sein konnte. Ihre Bemerkung selbft, daß bie Erfolge der bisberigen Bundesthätigfeit nicht in allem Maage ben gum Nationalgefühl erwachten Deutschen entsprechen, rechtfertigt bas gestellte Begehren noch lange nicht. Es ift ber Beruf ber Landesberren, fur das mabre Befte ihrer Unterthanen, ihres Landes gu forgen. Ich bin feit eilf Jahren in Ihrer Mitte, und diese eilf Jahre find unausgesezt ber Sorge für die Berbefferung der vaterlandifchen Ginrichtungen, für das Beben des Boblftandes, für unpartheiliche Gerechtigfeit und fur Beforderung des Geschäftsganges in allen Behörden, gewidmet gewesen. 3ch glaube mir felbst bas Beugniß geben ju muffen, und es von Ihnen, meine Berren, beftatigt zu feben, daß meine Bemuhungen nicht vergebens maren, und daß die Refidengstadt felbft davon Beugniß gibt. Bor Allem ift mein Bemuben auf Ermittelung der Bahrheit und auf ftrenge Unpartheilichkeit gerichtet gewesen, welche dem Favoritismus gleich fern ift, wie allen andern Rebenrudfichten. 3ch glaube, daß 3ch auch Ihnen, meine Berren, alfo, und als ein Mann von offenem und geradem Charafter befannt bin.

Bas den Punkt in Ihrer Eingabe betrifft, wo Sie von der Einberufung der allgemeinen Stände sprechen — kennen Sie, meine Herren, denn nicht die versassungsmäßigen Bestimmungen, nach welchen die allgemeinen Stände alle zwei Jahre zu berufen sind, namentlich in diesem Jahre berufen werden muffen? Wissen Sie nicht, daß vor dem ersten Juli die Beschlüsse gesaßt sein mussen; daß bis dahin nur noch eine dreimonatliche Frist übrig bleibt; daß ich daher nicht anstehen konnte, die Stände zu berufen? Ich habe das nicht vergessen. Um zu vermeiden, daß die für das Land sehr kostbaren Stände nicht unthätig hier versammelt sind, ist es erforderlich, die nöthigen Vorarbeiten für die ihnen vorzulegenden Gesgenstände vor ihrer Berufung beendigen zu lassen. Dies ist jezt geregelt. Die Stände sind bereits berufen.

Die Preffreiheit anlangend, so kann Ich — benn Ich versspreche Nichts, was ich nicht gewiß bin, halten zu können — feine umfassenden Zusicherungen ertheilen, so lange Ich nicht bestimmt

weiß, was Ich an die Stelle der Cenfur sezen will. Ich werde Ihren Bunschen die thunlichste Berücksichtigung schenken.

Bie? hörte man in der Beurtheilung dieser königlichen Antwort sagen, die möglichste Ersparung an den Landtagskosten ist vom König als Grund der späten Berufung der Stände angegeben? Aber die mit übermäßigen Kosten verbundene überzählige Reiterei? Der Arses naldau? Die übertheuere Steuerverwaltung, der, gegen den aussdrücklichen Bunsch der Stände, erst unlängst wieder ein zweiter hochbesoldeter Generaldirektor beigesellt wurde, und diese und viele andere Ausgaben — muß sie nicht alle mittelbar und unmittelbar das Land bestreiten? Ist jezt nicht selbst Kurhessen gewährend der Resormbewegung beigetreten? So soll denn Hannover der einzige Bundesstaat bleiben, welcher unberührt und unbeglückt von der jungen Freiheit seinen Gang fortgehen soll? Und kein anderer hat doch in der Zeit des Bölserdrucks so viel verlieren müssen, wie er. Was wir die Kraft nicht hatten von kostbaren Gütern uns zu ershalten, werden wir das jezt die Kraft haben, uns wieder zu erobern?

Solche Gedanken machten sich jezt die Leute in Hannover. Ihre neueste Erfahrung war ihnen eine grausame, aber nicht unverdiente Lehre.

Außerhalb Hannover sah man in der Antwort des Königs geradezu eine majestätische Frouie auf die Bunsche des Boltes, ja auf das ganze hannöversche Bolt selbst.

Die Bürger von Osnabrück, sehr verschieden von der Residenz Hannover, sprachen in einer Bolksversammlung am 7. März sich auf's Freieste aus, und stellten ganz im Geiste der süddeutschen Adressen die gleichen Forderungen, wie diese. Eben so die Bürger von Hildesheim, Lüneburg, Hameln, Leer, Neuhaus und andern Städten. Die Schaam glühte diese Städte an, die Schaam über die Haltung des Stadtraths der Hauptstadt, welcher drei Wünsche als die Summe der Forderungen des Landes vor den König gebracht hatte, und sie wollten der Welt zeigen, daß die Hannoveraner in keiner Beziehung der politischen Eutwickelung geringere und weniger dringende Bedürsnisse sühlen, als diesenigen, welche bei ihren deutschen Brüdern in Baden, Württemberg, Nassau, und in den hessischen Ländern sich kundgaben und bereits verwirklicht waren.

Diese Städte warfen dem Stadtrath der Hauptstadt vor, er Die beutsche Revolution.

habe gegen seine Pflicht gehandelt, sonst hatte er dem König ein getrenes Bild von der thatsächlichen Lage der Dinge, ohne die mindeste Berhüllung, darlegen muffen. Und allerdings, hatte der Stadtrath der Hauptstadt die Bichtigkeit der Rolle, die ihm in dem gegenwärtigen großen Zeitpunkte zusiel, zu begreifen vermocht, er hatte Bedenken getragen, eine Täuschung zu begünstigen, die über ihn selbst und über das ganze Land möglicher Beise die traurigsten Folgen herbeiführen konnte.

Die Abordnungen dieser Städte an den König wurden nicht vorgelassen, troz wiederholter Bitten. Seine Majestät, hieß es, sei zu sehr mit Geschäften überhäuft, um die Abgesandten zu empfanzen. So wurden die Adressen ohne persönliches Gehör übergeben. Unter gleichem Borwand wies auch der Minister von Falke die Abgeordneten zurud, als sie sich bei ihm zur Begründung ihrer Besichwerden meldeten.

Der Bürgerausschuß der Hauptstadt erkannte die Täuschung, welcher der Stadtrath sich hingab, indem er den Ausdruck des Gesammtwillens mit seinen drei Anträgen zu vertreten wähnte, und faßte eine frästige Eingabe an den König ab, mit der vollen Summe der Bolkswünsche. Jeder Tag brachte ja neue Zeitungen über glückliche Siege der Bolkswünsche anderwärts. Die Kunde, daß in der Hauptstadt am 11. März an die Besazung scharse Patronen und Perkussionsgewehre ausgetheilt worden, wirkte auch mit, das politisse Bewußtsein in den Bürgern zu wecken.

Dazu kamen unruhige Auftritte in Göttingen. Der Senator Beinze, welcher für den Augenblick die Stelle eines Polizeidirektors versah, und schon mehrkache Proben seiner Unfähigkeit abgegeben hatte, durchzog am 11. März Nachts mit Polizeidienern, Gendarmen und Pedellen die Straßen, um Jeden verhaften zu lassen, wen er noch in den Straßen träse. Schon früher hatte die Polizei den Bersuch einer Bersammlung unterdrückt, welche die Wünsche des Bolkes auch von hier aus an den Thron gelangen lassen wollte. Er begegnete einer Schaar von dem halbjährigen Abschiedscommers heimkehrender Studenten. Er forderte sie auf nach Hause zu geshen, und ohne daß Widersezlichkeit stattgefunden, ohne daß eine Warnung ersolgt war, sprengten plözlich berittene Gendarmen unter die wehrlosen Studenten und hieben scharf ein. Mehrere wurden

nicht unerheblich verlegt. Gine Abordnung ging nach Sannover, um Genugthnung fur Diefe Brutalitat ju erlangen. Die Regierung gewährte fle nicht. Es tam Nichts, als ber gebeime Cabineterath von Scheele, der nicht einmal die Bollmacht brachte, die Suspenfion des unfähigen Bolizeidirektors zu verfügen. Und doch hatten die juriftischen Mitglieder bes Genats nachgewiesen, daß biefe megen grober Amtsvergeben fofort erfolgen muffe. Auch mar biefer Scheele im Jahre 1837 Die eigentliche Geele im Rabinet feines Baters, Des verstorbenen Rabinetsministers, gewesen, namentlich damals, als die plogliche Ausweisung der fieben Gottinger Brofefforen ftattfand. Schon wegen Diefer Borgange und Erinnerungen taugte Diefer Scheele ichlecht fur bas Umt, fomobl eines Unterfuchungerichters ale eines Bermittlers. Die Regierung blieb babei, nicht nachzugeben, die Universitat Gottingen murbe ber Bolizeiwillfur gang geopfert, fie, einft der Ruhm und Stolz nicht allein Sannovers, fondern Deutschlands.

Am 17. März, Mittags 12 Uhr, zogen alle Studenten aus der Stadt aus, ein langer Trauerzug. Die Kranken schlossen in Bagen den Zug. Zwei Weilen weit zogen sie zusammen, bis Nordsheim, da trennten sie sich, jeder zog in seine heimath, um da zu verfünden, wie in hannover das Ansehen eines unfähigen und brutalen Polizeidirektors, der grober Amtsvergehen angeklagt war, höher geachtet werde, als die Existenz einer hochschule.

Als die Regierung den Ernst sah, hatte sie am Abend vor dem Auszug der Studenten durch das Zugeständniß einlenken wollen, daß der Polizeidirektor seiner Amtsverrichtungen enthoben sei. Die Studenten aber sagten, es handele sich hier nicht blos um Personen, sondern um das System, alle Ausnahmsgeseze mussen ausgehoben, und die Person, der Schuldige, musse der Eriminaluntersuchung überwiesen, nicht blos der jezigen Stellung enthoben werden, um eine andere einträglichere zu erhalten, wie es schon früher in eben solcher Weise vorgesommen. Sonst sinden sich nur zu bald Nachsfolger, die auf dieselbe Weise Carrière machen wollen. Die Erbitzterung wurde noch vermehrt durch die nachträglich bekannt geworzdenen empörenden Einzelheiten. Die zu dem Angriss verwendeten und eigends von auswärts herbeigerusenen Gendarmen hatten schon vom Nachmittag an im Wirthshause übermäßig gezecht und

geaußert, fie wollen fich Duth trinten, denn Abends mußten fie einhauen.

Um 15. Marg erschien in ben amtlichen Nachrichten ber bannoverschen Zeitung eine perfonliche Antwort bes Ronigs auf alle an ibn gerichteten Gingaben aus Stadt und Land. Er fagte: Die meiften diefer Eingaben beweifen mir noch immer die alte Liebe und bas Rutrauen meiner geliebten Unterthanen. Bo andere Bunfche barin laut werden, tommen fie - bavon bin 3ch überzeugt - nicht von den Sannoveranern felbft, fondern find durch Fremde eingeflößt, Die überall Unordnungen und Berwirrungen anzuregen bemüht find. Ich bin fest überzeugt von der Treue und dem gesunden Ginn meiner Unterthanen, daß fle fich nicht ihre eigene Rube und ihren Boblstand vernichten werden, den jeder Fremde, der in das Land tommt, beneidet. Meine Buftimmung zu bem Antrag auf Bolfevertretung bei dem deutschen Bunde fann 3ch zwar nicht geben, 3ch werbe aber alle meine Rrafte aufbieten, bag ber bobe Bundestag mit mehr Fleiß und größerer Energie in den deutschen Angelegenbeiten handele, als dies bisher geschehen ift.

So war also der König, bei der Voraussezung des unbedingtesten Bertrauens des hanndverschen Bolfes in ihn, über besondere Zusicherungen hinsichtlich der allgemein nationalen Bunsche und Forderungen, hinweggegangen; die lezten hatte er, als einem fremsden Einstusse beizumessen, rund abgeschlagen. Es erfüllte diese königliche Antwort die Vaterlandsherzen mit Trauer und Sorge. Man glaubte nun klar zu sehen, daß die Regierungen im nördlichen Deutschland, Preußen an der Spize, im genauesten Einverständniß handeln, und in einer Richtung sich zu bewegen suchen, die der besreits sesten Richtung des Südens durchaus entgegen lause, und schwerlich in dieselbe einschlagen werde. Man sah die Saat zu neuen Spaltungen unter den deutschen Staaten, die schon so unendslich viel Schmach und Wehe über Deutschland ergossen, im vollen Wachsthum begriffen.

Die Ansprache des Königs hatte natürlich nicht den Erfolg, ben er gedacht. Die Bürger in der Hauptstadt traten zusammen und beschlossen eine neue Vorstellung an den König. Das Ansehen der Stadt war schnell ein anderes geworden. Gegen dreitausend Bürger waren auf dem Rathhause und in der Rahe desselben in

Bewegung. Alles zeigte bie nothige Entschloffenbeit. Auf dem Rathhaufe murben von verschiedenen Seiten die außerften Unftrengungen gemacht, die Borftellung an den Ronig fallen zu ma-Die Burgerschaft der Stadt hannover sprach darin unter anderm aus: Das gerechte Bedauern , daß wir nicht vorher aufgefordert worden find, unfere Buniche ben Bunichen des Stadtraths anzureihen, schwindet in diesem Augenblid vor dem weit tiefer greifenden Schmerz über die fast gangliche Erfolglofigfeit der, wir muffen es fagen, in den außerften Grenzen der Bescheidenheit gehaltenen Schritte. Jest langer zu fcweigen, mare eine Schmach. Auch wir wollen, mas das gange deutsche Bolf begehrt; wir wollen nicht darin Die legten fein. 218 unfere Bater vor mehr benn breißig Jahren mit ihrem helbenblute bie Schmach ber Gewaltherrschaft von unserm Baterlande getilgt, ale fie umgefturate Throne wieder aufgerichtet hatten, ba tonnten fie erwarten, bag bas wiedergewonnene Deutsche land auch einer Wiedergeburt fich erfreuen und in feiner gangen Rraft und Majeftat fich entfalten werde. Feierliche Berbeigungen, gegeben in den Stunden der Gefahr und der Begeifterung, machten Diefe Erwartungen gur Gewißheit, zu einem Rechtsanspruch Des Allein Diese gerechten und iconen hoffnungen find nicht erfüllt worden; wer auf Erfüllung brang, wer nur die hoffnung barnach laut werden ließ, ward als Berbrecher behandelt. Ebelften des Bolfs erlitten Berfolgung. Baterlandifche freiheitliche Befinnungen, die allein ein Bolf erhalten, beren Bflege jeder große Befeggeber geboten bat, waren geachtet. Die öffentliche Meinung bat der bisherigen Politit des deutschen Bundes den Stab gebrochen. Daß ein folder Buftand nicht wiederfehre, dafür vermögen wir teine beffere Gemahr zu finden, als in dem allersehnten deutschen Barlament.

Sie stellten nun dieselben Forderungen, wie die Suddeutschen. In diesen Bunschen, schlossen die Burger, offenbart sich der Rulssichlag des sich selbst bewußten Bolkes. Bir richten darum an unsere gesezlichen Vertreter, den Stadtrath und den Burgerausschuß, die eben so dringende als angelegentliche Bitte, in Anlaß dieser Adresse an des Königs Majestät eine nochmalige Petition zu entwersen, und vorliegende Eingabe derselben beizufügen. Bir wünschen serner, daß das Gesuch an Seine Majestät dahin gerichtet werde, der

felbe moge bie Bewilligung berjenigen Buniche, welche er felbft aus eigener Machtvollfommenbeit und Gnade gemabren fann, feinem treuen Bolte nicht langer vorenthalten. Bir munichen, daß dem Ronig die gange lautere Bahrheit gefagt werde. Bahrheit ehrt bas Bolf, bas fie redet, den Surften, der fie bort. Uns treibt nur unfer Bflichtgefühl mit Freimuth zu reben, umsomehr, als wir nicht glauben, daß der Ronig durch feine Rathe und feine Umgebung bon ber öffentlichen Meinung, den Bunichen und Bedurfniffen feiner Unterthanen vollständig unterrichtet ift. Die Erkenntnig der Rothwendigkeit nach Reform bei une befigen wir langft, aber die Cenfur und die Bolizei haben beren Ausdruck gewaltsam barnieder gehalten. Die Beit ift gekommen, wo die Reformen, wie überall in Deutschland, fo auch bei une in's Leben treten muffen. Beidiebt bas, ges fchieht das bald, fogleich, dann wird das Bertrauen gwifchen Ronig and Bolf ein unerschütterlicher Anter fein. Bedarf es noch weiterer Rechtfertigung unferer Buniche? Gie liegt in ber fcweren Reit. in ber ernften Stunde, die fur Deutschland geschlagen bat. Begenüber der jungen Republit eines tampfluftigen, ruhmfüchtigen Boltes muß Deutschland ftart und einig fein. Die moralische Rraft unserer Ration ift unbestegbar. In ihr, und in ihr allein liegt unfer Salt. Um aber das Bolt für große Ideen zu begeistern, bedarf es mehr als des Commando's der Sührer, bedarf es vor Allem des ftolgen Bewußtseins, daß sein Baterland ibm Guter bietet, die des Rampfes, der Bertheidigung, werth find : Ehre, Recht und Freiheit. Es bat fein Blut vergoffen fur Dieje Guter vor bald benn funf und dreißig Jahren, und barrte mit Bertranen des ihm verbeißenen Lobnes : es harrt noch bis zu diefer Stunde, und wenn unsere ungedulbigen füdlichen Landsleute, bes langen Bittens mude, jest fturmifch forbern, wer wird uns ba einen Borwurf machen fonnen, wenn wir, unserer Rechte wohl bewußt, uns bittend dem Throne naben, um durch Gemabrung unferer beifeften Buniche bas geschwächte Bers trauen des Bolfes wieder bergestellt ju feben? Bir munichen bem Ronig eine vielleicht nie wiedertehrende Gelegenheit zu geben, bas icone Recht der Krone ju üben, bittende Unterthanen ju beglücken. Bir vertrauen deshalb zu der Beisheit unseres Ronigs, bag er fein Bolt gleichfalls fur reif und einer freieren Berfaffung fur murdig erflaren merbe.

Der Stadtrath reichte dagu ein befürwortendes Besuch ein. Darin fprach er unter Anderm: Das Wort allein fann jest nicht mehr befriedigen, denn Thatfachen find es, die das Bolf erwartet, Die es allein beruhigen konnen. Guere Majestat haben insbesondere wiederholt darauf hingewiesen, daß unser Land fich eines ungewohnlichen Boblstandes zu erfreuen habe. Bir wollen das bier nicht bezweifeln, wir wollen nicht hervorheben, daß bei manchem Grunde des materiellen Boblfeins, es auch in unferem Lande, wie in unferer Stadt nicht fehlt an großem Elend, an tief darniederliegenden Berhaltniffen, durch welche insbesondere die bangen Beforgniffe, mit benen unfere Gewerbtreibende ber neuen Gewerbeordnung entgegenseben, nur ju febr gerechtfertigt werden möchten. ift es nicht allein, mas une brudt. Die gebildete, die bentende Rlaffe unserer Burgerichaft, beren Babl taglich fteigt, macht noch andere Unspruche, als an das tagliche Brod. Die höheren, geiftia gen Intereffen find es, die fie erfullen und bewegen, und ce ift nicht eine Folge leerer Einbildungen, es find nicht fremde Ginflufterun. gen, es ift vielmehr das lebendige Befühl, daß Jeder ein Glied eines großen Gemeinwesens ift, wodurch der Sannoveraner gleich allen übrigen Burgern des großen deutschen Baterlandes, unwiderftehlich getrieben wird, feine Bunfche, fein Berlangen nach jenen boberen Gutern laut auszusprechen, um diese lange vergeblich erfehnten Guter auf jedem gefeglichen Bege zu erftreben. vielleicht irgend einer ber Rathgeber Em. Königlichen Majeftat diese Befinnungen verdächtigen, und unfern ehrfurchtsvollften Bitten anbere Beweggrunde unterschieben wollen, oder gar versuchen, Em. Majestät die Lage des Landes und die Forderungen der Zeit nicht in ihrem gangen Umfange vorzustellen, der wurde eine schwere, eine ungeheuere Berantwortlichkeit auf fich laden. Möge ein solcher Mund vor der Rraft der Bahrheit verstummen!

Der Stadtrath hatte erst am Ende, als er nicht ausweichen konnte, sich an die Spize der Bewegung gestellt. Um ein Uhr des 17. März sezte sich der mehrere tausend Bürger starke Zug in Beswegung zum Schlosse, die Abgeordneten begaben sich zum König, die Bürgeradresse zu überreichen, die gegen zweitausend Unterschriften hatte; die Menge wartete vor dem Schlosse. Es dauerte lange, sehr lange, bis die Eutscheidung erfolgte. Die Besazung stand auf

der Esplanade unter den Waffen, die Ungeduld und Besorgniß der Anwesenden wuchs mit jeder Sekunde. Als die Antwort zurücklam, der König sei krank und könne keine Abgeordneten empfangen, riessen tausend Stimmen: "Antwort auf unsere Forderungen!" so kürsmisch und anhaltend, daß die Abgeordneten sich in das Schloß zusrückbegaben. Eine Viertelstunde verging abermals; die ungeduldige Menge wiederholte ihren Rus. Einer von dem Bürgeraussschuß trat heraus und erklärte, es sei so eben eine Antwort versproschen, man möge sie in Ruhe und Ordnung erwarten. Eine halbe Stunde später erschien der Kabinetsrath von Künchhausen. Als er nicht gleich sich Gehör verschaffen konnte, rief er aus: "Wollt Ihr schreien, oder soll ich reden?" Der Unwille der Menge zwang ihn, dieselbe sogleich: "Meine Herren" anzureden, und er gab die Erklärungen des Königs auf die Gesuche der Bürgerschaft.

Die Erklärungen waren weit nichtbefriedigend. Die Fordes rungen eines deutschen Barlaments, die Boltsbewaffnung und eine Durchgreifende Reform der berüchtigten Bolizeiverwaltung waren gar nicht berudfichtigt. Burgergarden follten nur bann errrichtet werden, wenn der Konig erachte, daß Roth da fei. Gemahrt mar Breffreiheit, Bereinsrecht und Amnestie. Bir haben viel erreicht! fprach ber Stadtdireftor Evers jum Bolfe. Richts haben wir etreicht! antwortete ihm eine laute Stimme. So war nur naturlich, daß die Aufregung Abends fich wiederholte. Schon gegen acht Uhr fammelten fich an verschiedenen Bunften der Stadt dichte Boltsmaffen, welche fich Unfange unbestimmt bin- und bergogen, bann aber allmählig in einem Strome von mindeftens zweitaufend Ropfen fich vereinigten, welcher fich in die Ofter- und Georgenstraße ergoß. Muf der erften diefer Stragen faßte die Lynchjuftig bes Boltes erft vor der Bohnung eines Bolizeischreibers Boften, der durch Unmagung und Brutalität feit vielen Jahren übel berüchtigt mar. Seine Fenfter maren im Ru gertrummert. Gin gleiches Schickfal hatten die Renfter eines andern, an derfelben Strafe wohnenben Polizeischreibers. Bon da fprang die Fenfter-Bertilgungswuth über auf die Balafte der Minister von Ralfe, und v. d. Wisch. ganze Bewegung hatte fich fo ploglich gebildet, daß an Borkehrungen nicht gedacht war. 218 bas Militar erschien, ben Auflauf zu gerftreuen, mit geschultertem Gewehr, mit viel Mäßigung, icholl von

allen Seiten gellendes Pfeisen und hohnendes Geschrei. Angesichts einer bedeutenden Zahl Soldaten wurde das haus einer hohen Dame übel zugerichtet. Als um zehn Uhr endlich Cavalleriemassen erschienen, war die Bolksmasse meist schon verlaufen. Die Personen, an welchen das Bolk seine Erbitterung ansließ, waren seit lange von der öffentlichen Meinung als Gegenstand besonderen hasses bezeichnet, weil man ihnen gleich schwer anrechnete, daß sie sich zu Uebelem gebrauchen ließen, wie daß sie den König übel beriethen.

Gegen Mitternacht liefen verschiedene Gerüchte um. Das eine sagte: der Minister von Falke sei entlassen, jedoch nicht, weil er der öffentlichen Meinung zu lange widerstrebt habe, sondern weil er gegen dieselbe nicht energisch genug aufgetreten, und aus diesem Grunde in Ungnade gefallen sei. Ein anderes Gerücht sprach das von, der König wolle alle Forderungen der Bürgerschaft bewilligen.

Augenzeugen fonnten fich nicht genug verwundern, wie febr die Stimmung berer, die am vorigen Tag auf bem Rathhaus und por dem Schloß fo eifrig fur Reformen fich gezeigt, über Nacht fich verandert batte. Die Regierung felbst scheint baran gewöhnt gewefen zu fein, auf die öffentliche Meinung tein befonderes Gewicht ju legen. Sie scheint barum einen folden Umichlag erwartet und fogleich benüzt zu haben. Bas Abends zuvor vor mehr als zweis taufend Menichen durch den Rabinetsrath von Münchhaufen verfünbet war, wurde andern Tage in eine officielle Faffung gebracht, in einen foniglichen Erlag, ber Manches wieder in Frage ftellte. Tags juvor mar das freie Bereins. und Berfammlungerecht mundlich ans erkannt worden; Tags barauf bieg es gedruckt: "Rur, foweit die öffentliche Rube badurch nicht gefährdet werde;" mas zu beurtheilen den Behörden überlaffen mar. Nationalgarden maren in dem Erlag verweigert, "weil fie gegen bas eigene Intereffe ber Burger feien." Die Burger waren bamit fur unfabig erflart, barüber, mas gu ihrem Boble gereiche, ein eigenes Urtheil zu haben. Auch fürchte man, bick es, daß fie dadurch noch aufgeregter gefinnt werden möchten.

Der wohlhabige Burger Sannovers las das Alles mit Ruhe, bas heißt, derjenige Burger, welcher Hoflieferant der That und dem Titel nach war. Diefe nahmen die allerzufriedenste Miene an. Bu den Burgerwachen zeigten sie großen Eifer, so sehr dadurch, daß die Rationalbewaffnung abgeschlagen war, das Gefühl der Nationals

Chrenhaftigleit hatte beleidigt sein, und so sehr fie gerade wegen des Auflaufs auf Burgerbewaffnung hatten dringen sollen. Sie versahen den Wachtdienst mit weißen Streifen um den Arm und mit Stöden bewaffnet.

Ueberall auf den Wällen, an den Wachen am Schlosse, und auf den zweiselhaftesten Punkten der Stadt, sah man eine Anzahl Solsdaten zu Fuß und zu Pferde aufgepflanzt.

Der König selbst hatte in Rucksicht auf den Auflauf vom 17. März dem Stadtrath die Genehmigung der bewaffneten Burgergarde ertheilt, der Stadtrath aber sie nicht angenommen, ohne etwas von der Gewährung den Burgern mitzutheilen.

Die Bürgerschaft, der eigentliche Kern der Bürger, dem der Eigennuz noch nicht das Ehrgefühl angefressen hatte, dachte anders, als die befriedigten Bürger, die zu Hof lieferten, oder für ihr groses Besigthum bangten, oder auch "den Erfolg, das Errungene, in Erwägung der Verhältnisse, für bedeutend ansahen." Es gab Leute in Haunover, welche die Sachlage so sahen, wie sie war.

Der Ronig mar burch und burch abhold dem Berfaffungefinftem. von Bureaufraten und Goffchrangen umgeben, die überall wenigstens geschickt genug find, entweder die fürftliche Schwäche, ober ben fürstlichen Starrfinn, ober auch beides zugleich für ihre 3mede aus-Es war am hofe zu hannover, wie anderswo. gerechten Bunfchen und Bitten des Bolfes, fur Die man fo viele Jahre lang fein Auge und fein Dhr gehabt batte, bot man querft Trog, als die neue Beit dem Bolle Muth einhauchte. Diefes Trogbieten nannte man am fofe, fich und bem Syftem treu bleiben, man naunte es Charafter, Confequeng. Jezt gerade, bieß es, durfe und muffe man am wenigsten die jo lange durchgeführte Bolitit ver-Als die neue Zeit, im Berlauf von einigen Tagen ober nur Stunden, ftarter anpochte, als das Bolf mit feinen Forderungen bedrohlicher andrangte: da bequemte man fich zu einem volksfreundlichen Entgegenkommen, und versuchte burch scheinbare Bugeftandniffe ober durch Ginraumung des weniger Besentlichen den Sauptfordes rungen auszuweichen. Drobte endlich ber Sturm auszubrechen, fo nahm man die Diene an, ale batte man langft vorbereitet und gemabren wollen, mas das Bolf jest fordere. Um, was man nicht mehr abzuschlagen wagte, um wenigstens in ber Erfüllung noch zu beschränten,

sagte man zu, behielt aber die eigentliche Entscheidung sich vor, bis nach den Berhandlungen der Stände. So mühete sich das Fürstensthum ab, den fürstlich souverainen Billen, wenigstens den Schein daran, zu retten.

l

ľ

Das faben selbst schlichte Burger zu hannover ein. v. Munchhaussen mußte die heftigsten Klagen der Burger vernehmen, als er am Abend des 18. März ihnen für Aufrechthaltung der Ruhe dankte; Klagen, daß die vom König ertheilten Bersprechen durch den Kabinetsbescheid so gut wie zurudgenommen seien. Und der König willigte über Nacht in Alles, wie es hieß, zunächst wenigstens in die Bewassnung der Bürger aus den Zeughäusern, in die Entlassung des ganzen Rinisteriums, in die Zurudgabe der Polizei an die städtische Verwaltung, und in die Zurudnahme der wichtigsten Abanderungen, welche das Landesversassungsgesez an dem Staatsgrundgesez begangen hatte.

Ein Eilbote ging nach Denabrud, um Stuve, den Bertheis diger des Staatsgrundgefeges, in das nene Ministerium zu berufen. Das war eine Freude unter dem Bolfe in hannover. Die Size der Minister und ber Ministerialbirektoren maren noch niemals von dem Talent allein eingenommen worden. Gin gultig verbriefter Stammbaum mußte bieber dem Talent immer erft die Thure öffnen. Ja, baufig machte der alte Abelsbrief allein den Minifter. Die tablite Talentlofigfeit, wenn fie nur alt-abelig mar, war bisber in Sannover fur Alles möglich gewesen. Jegt hatte der Abel die Sige raumen muffen, und ber Burgerliche feste fich barauf. Richt eine plogliche tonigliche Laune, nicht die tonigliche Ginficht bisheriger Fehlgriffe, nicht gewonnene Ueberzeugung, sondern der gewaltige Beift der Beit batte das gethan. Der erschütterte auch die morfchen Bfeiler in Bannover, auf benen das überlaftete Staatsgebaude feit lange gefahrvoll rubete. Diefer Beift offenbarte fich machtig in der öffents lichen Meinung. Diese marf die nichtercellenten gebornen Excellenzen vom Stuble, und hob Manner darauf, die bisber im ichlichten Burgerstand durch Beift und Charafter excellirt hatten. Stube, der verfezerte, ber verfolgte Stuve, der ben feitherigen Regierungsgrundfagen am entschiedenften entgegengetreten, und von hof und Regierung gleichsam vervehmt mar, murde ersucht, heranbeschworen, um ein neues Minifterium zu bilden, welches im Stande mare, Die drohenden Bewegungen zu beberrichen.

Much das Polizeispftem mußte nachfturgen. Es hatte fo lange, feit 1837, den Staat vergiftet. Bie in Beffen-Raffel, mar die Angeberei, die schmachvollfte Spionerie, organifirt gewesen, und hatte als die Sauptstuze ber Regierung gegolten, gerade weil es aller Freiheit feindlich mar, und jede bobere Regung niedergebrudt hatte. Raft alle Corporationen im Ronigreich Sannover hatten fich vereinigt, zahlreiche Abordnungen nach Sannover zu fenden, nm eine entschiedene Antwort vom Ronig zu fordern; in allen Stadten hatten Bolleversammlungen stattgefunden. In verschiedenen Gegenden der Landichaft Rahlenberg und Silbesheim zeigte fich eine Bewegung unter den Bauern, die einen offenen Ausbruch drohte, und an einigen Bunften ausbrach. Deffentliche Gebaube murden in Brand geftedt, es tam zwischen den Bauern und ben Truppen zu einem blutigen Busammenftog, in der hauptftadt felbft verbreitete fich das Gerucht, am Tage ber Standeeröffnung wolle eine Unmaffe Bauern einruden, und vor allen Thoren der Stadt wurden durch Ingenieure die Blage bestimmt, gur Aufstellung der Ranonen gegen die Bauern.

Das Alles wirfte auf die Entschlusse des Königs ein; den wichtigsten Einfluß aber übten die Ereignisse zu Wien und Berlin, die Runde von dem Sturze Metternichs.

Der Sturz des Großmeisters der volksverratherischen Politik zu Bien mußte nothweudig den Sturz aller seiner Junger, in den deutschen Landen, nach sich ziehen.

Die strafende Gerechtigkeit zeigte sich hier in ihrer ganzen Majestät. Seit dem Ministerium Scheele, war in Hannover nach den Grundsägen Metternichs regiert worden. Ueber dem zertretenen Grundgesez des Staates, war ein Gebäude angelegt worden, dessen Säulen die nach allen Richtungen übermächtig hervortretende Bureaufratie, dessen Haupt der Adel bilden sollte. Dieser Bau, an dem so lange gearbeitet worden, siel in sein Nichts zusammen, und verstor seinen Meister, bei den ersten Regungen des wiedererwachten Bolksbewußtseins.

Das neue Ministerium in hannover wurde jedoch nicht von Stuve gebildet, Stuve wurde nur darin aufgenommen. Er fand es fertig vor, als er, völlig unbefannt mit den neuesten Ereignissen, ohne nähere Renntniß der Personen und Verhältnisse, in der hauptstadt eintras. Bon seinem ersten Schritt aus dem Bahnhof, bis zu

feiner Beeidigung als Minifter, fab er Niemand und fprach er Ries mand, ale Diejenigen, die über feinen Gintritt in das fertige Minifterium mit ihm zu verhandeln hatten , die feinen , dem Lande theneren Ramen, in eine Ministercombination verflochten, zu welcher Die gestürzte Partei noch mitmirkte. Stuve trat in das wichtigste Ministerium, in das des Innern ein: fur den Augenblid des Spftemwechsels war diefer Geschäftsfreis bei Beitem ber wichtigfte. neuen Borftande des Auswartigen und der Finangen maren Graf Benningsen und Lebzen. Beide maren ehemalige Schagrathe, fau-Difche Beamten, und hatten als Mitglieder der aufgeloften Rammer von 1841 vergeblich gegen die aus Minoritätswahlen, Regierungsund Abelseinfluffen entstandene große Dehrheit der foniglichen Beamten und Junter angefampft. Das Juftigminifterium erhielt v. During. Diefer mar gulegt Oberappellationsrath in Celle gewefen, und bis 1847 Mitglied ber erften Rammer. Rriegsminifter mar General Prott geworden. Er mar früher ichon einmal Bermefer des Rriegsministeriums. Das Cultusministerium hatte der Rabinets= rath Braun erhalten, icon fruber Mitglied des Rabinets.

Das neue Ministerium folgte dem Beispiel anderer Ministerien, und erließ eine Ansprache an das Bolk; aber weder diese Ansprache, noch die Zusammensezung des neuen Ministeriums befriedigten alls gemein. Die Gleichberechtigung aller Bekenntnisse, die Bolksbewassenung, die Beeidigung des Heeres auf die Verfassung, fand sich nicht in der Ansprache. Das Staatsgrundgesez stellte die Initiative der Stände sest; man erwartete mit Recht eine Rücksehr dazu, aber die Ausprache enthielt kein Wort davon. Man hatte ein besseres Wahlsgesez, eine bessere Geschäftsordnung für die Kammern erwartet; nichts davon war in der Ansprache, nichts in Aussicht gestellt.

Das Ministerium selbst, hieß es von mehr als einer Seite, trägt den Todeskeim in sich. Die alte Partei ist nur vermeintlich gestürzt; hatte sie doch sogar den Muth, durch den Cultusminister das Kabinet Falke in Erinnerung zu halten! Und dieser Cultusminister ist mit dem Finanzminister verschwägert, er ist der Schöpfer des Polizeistrasgesezduches, an dem die Minderheit der lezten Bolkstammer, wie an so vielen anderen widrigen Aufgaben, ihre Widersstandskraft vergeblich erschöpfte. Ja, sagten Andere, ist nicht er gerade es, dem die öffentliche Stimme den lezten Erlaß des gestürzten

Rabinets zuschreibt, der alle Gewährungen des Königs verdiplomatistite? Und der neue Justizminister — war nicht er es, welcher die Dessentlichkeit im Civilversahren, die er heute sich zum Grundsaz macht, vor wenigen Monaten in der ersten Kammer nicht wollte? War nicht er es, der seine Abneigung gegen zeitgemäße Resormen im Justizsache früher bei jeder Gelegenheit kundgab? Selbst Männer mit staatsmännischem Blick sagten, das Ministerium vom 22. März ist die lezte Anstrengung einer Partei, die aus der Gesschichte der lezten Tage nicht gelernt hat, daß jede Jögerung den Bolksanspruch steigert. Das Ministerium vom 22. März wird so rasch dahin sein, wie bisher aller Widerstand gegen die Volkswünssiche. Wer bürgt dafür, daß es wenigstens den Namen Stüve übrig läßt, daß es nicht auch ihn mit fortreißt?

Die lauteren Freunde der Bolfsfache tadelten vor Allem, bag Mitglieder der früheren Berwaltung in die jezige übernommen murben, und daß Stuve, ber ben Rechtspunkt im Berfaffungsftreit fo ftart vertheidigt hatte, fich zu einer gemeinschaftlichen Berwaltung mit fruberen Machthabern bequemte, die fo lange, fo bartnädig bas Recht des Bolfes befampft und fich zu allem Möglichen hatten brauden laffen, daß ein fruberer Mitarbeiter bes verhaßten Falde neben Stuve faß. Sie befürchteten einen lebergang früherer Grunds fage, die das Bolf verfluchte, in das neue Ministerium. Ginfichtsvolle Militars erwarteten besonders von bem Borftand des Rriegsministeriums nicht biejenige Spftemeveranderung, welche fur Die Behrverfaffung ale durchaus nothwendig anerkannt mar. Dennoch hatte die neue Berwaltung im Allgemeinen das Land fur fich, namentlich ben Burgerftand. Dem Burgerftand hatte ber Umfcwung ber Dinge eine gang neue Stellung im Staate verschafft, einen ihm lange vorenthaltenen Ginflug, eine vorwaltende Bichtigfeit. rend vor einem Tage noch eine Landdroftenftelle in den Banden eines Burgerlichen ju ben "Gorreurs" gehorte, ftanden jegt unter bem Ministerprogramm dem Burgerftand angehörige Ramen. Burger hatte das Bedurfnig der Rube im Innern : er wollte die neuen Staatsformen rubig fich entwickeln laffen, und fein ganges Bewicht zur Befestigung ber neuen Berwaltung einfegen, von ber er hoffte, daß fie den Sannoveranern die verheißene Gemahr ber Bolfefreiheiten fichern werbe.

## Der Ausstand in Wien und der Sturz Metternichs.

So groß die Bortheile waren, welche die Sache der Freiheit auf so vielen Bunkten Deutschlands gewonnen hatte, so begrüßten doch alle, die ein Herz für Deutschland hatten, als den größten, den entscheidenden Sieg, den plozlichen Umschwung in Bien.

Auch in dem schönen Desterreich, das die Natur mit ihren reich, sten Gaben ausgestattet hat, hatte sich das Bolt mit jedem Jahre unglücklicher befunden, unter einem Minister, den die Schmeichelei und Kurzsichtigkeit den Napolcon der Diplomatie, den Nestor der europäischen Politik, den großen Staatsmann ausschließlich nannte.

Metternich's Staatskunst bestand darin, das Bolk als Dünger zu gebrauchen für die Felder eines Andern, es zu benüzen als Zielsscheibe der Kanonens und Musketenkugeln, seine mühsam erworbenen Pfennige zu Steuern zu erpressen, die Gelder zu verzetteln für diplomatische Sendungen, für Unterstüzung absolutistischer Thronsansprecher, für militärische Tändeleien und büreaukratischen Luxus; dabei das Volk verkümmern zu lassen, die Quellen der Volksbildung zu verschütten, daß es sittlich und geistig darbe, wie der Abgeordsnete Fischhof in Kremsier sich ausdrückte.

Das System, das in Deutschland, fast in ganz Europa, zum Fluch und unter den Berwünschungen der Völker so lange herrschte, wurde hauptsächlich durch Metternich aufrecht erhalten. Metternich war pfifstg, aber geistlos. Er war der Mann der Intriguen, nicht der Mann großer Gedanken. Er hatte die Kunst und die Ausdauer des Wurms, sich langsam durch die grüne Schale der Zeit durchzusnagen, sich darin festzusezen, und den Kern zu zerstören; Neues, Großes zu schaffen, war er unfähig. Seine Arbeit war eine rein

verneinende, den Böllern gegenüber, und er hatte es sich zu seiner Aufgabe gemacht, das Rad der Zeit aufzuhalten, und so weit es ginge, zurückzudrehen.

Die französische Revolution konnte er nicht aus der Geschichte streichen, er suchte wenigstens ihre Folgen zu vernichten, nicht nur für Desterreich, sondern für Deutschland, für Europa, für die Welt. Die Männer, die sich für des Bolkes Rechte, der Gewalt und der Willfür gegenüber, abmüheten, hatte er immer nur eine verruchte Partei genannt, die mitten im allgemeinen politischen Frieden einen inneren Krieg unterhalte, den Geist und das Gemüth des Bolkes vergifte, die Jugend verführe, selbst das reisere Alter bethöre, alle öffentlichen und Privatverhältnisse trübe und verstimme, mit voller Ueberlegung die Bölker zum systematischen Mißtrauen gegen ihre rechtmäßigen Herrscher ausstachele, und Zerstörung und Vernichtung predige gegen alles Bestehende.

In den Fortschritten, welche die Menschheit seit 1789 gemacht hatte, vermochte er Nichts ju feben, als die Frucht "bedauernswerther Brrthumer, von benen gange Gefchlechter beimgefucht worden," wie er fich felbst einmal aussprach. Benn man die Sprache seiner geheimen Aftenftude liest, fo weiß man oft nicht, ift es vollendeter Besuitismus und heuchelei, oder Berblendung, ja Dummheit, mas Da fpricht. Das Bahricheinlichfte ift, daß in Metternich Diefe Gegenfage fich paarten und gufammenwirften, daß aber ber Sefuitismus in ibm überwog. Bo ber Geift einen grunen Salm der Freiheit aus deutschem Boden trieb, wo eine Schwalbe den fommenden grubling zu verfunden ichien, wo eine edle Stimme fur die von den furften geschworenen und so vielfach mit gugen getretenen Rechte bes Bolfes den Mund aufthat : da fab Metternich Berbrechen, da fprach Metternich von Gefahren , welche das gemeinsame Baterland bedroben ; mahrend er beflagte, daß die Dinge fo feien, traurige Ergebniffe tief eingreifender alterer Ereigniffe, die Niemand ungeschen machen fonne. Babrend er zugleich darüber fich damit troftete, daß es jum größten Theile Birtungen von Urfachen feien, beren Schuld eine andere Beit als die seinige trage, freute und rubmte er fich, daß durch ihn geschehen sei, mas menschliche Rrafte unter ben gege= benen Umftanden vermochten, um Diefes Uebel der Revolution gu beseitigen und seine Spuren zu vertilgen. Er war wirklich nicht

eitel genug, und nicht beschränkt genug, ju glauben, daß er die Folgen des Erwachens der Menfcheit in der Frift weniger Monate vernichten tonne. Er ließ fich einen Beg auffinden, er eröffnete biefen Beg, der, wie er fich schmeichelte, ficher, wenn auch langsam jum Biele führen mußte, ohne gewaltsame Erschutterungen, ohne feindliche Begenwirkungen hervorzurufen. Go hatte er dafür geforgt , daß bei allen Gofen Deutschlands ein Regierungssyftem nach feinen geheimen Borfchriften beliebt murbe. Die eine Regierung adoptirte bas Spftem gang, die andere mandte bavon wenigstens etwas an, und fcon diefes Etwas, ja auch das Wenigfte Davon, war ichon viel zu viel, mar ichon verderblich und fluch-Um überall die unumschrantte Berrichaft bes murbig genng. Throns, den Abfolutismus in alter Geftalt wieder berguftellen, hatte er durch feine Borfdriften Die gefeglichen Organe Des Boltes unwirk fam gemacht, wenigstens fast überall ihre Birtung gelahmt. Er war es gemesen, der den Regierungen die Beisung gab, fich gar nicht mehr um ihre Landftande ju befummern; ber bas ftanbifche Recht der Steuerbewilligung fo anslegte, daß es zu einem lecren Schein wurde; der die Stände von jeder Einmischung bei Allem, was ben Bund oder die Bundesbeschluffe betrafe, ausschloß; ber Durch das Gautelspiel der Schiedsgerichte für etwaige Streitigkeiten ber Regierungen mit ben Standen die Bolfer um ihre Gerechtsame ju betrugen gesucht hatte. Er mar ce, der durch Befchrantung bes freien Bortes in ben Bolfstammern, Dadurd, daß in politischen Angelegenheiten die Unabhängigfeit der Gerichte aufgehoben murde, dadurch, daß die Deffentlichkeit gerichtlicher Berhandlungen in den Landern, wo fie gefeglich mar, beschränft, und ben Standen das Recht genommen wurde, von einmal gefaßten Befchluffen gurudzukommen, Die Billfurberrichaft der Fürsten neubegrunden wollte. Er war es, burch den die Becidigung des Militars auf die Verfaffung unterfagt murbe, und ber fo das Militar jum unbedingten Bertzeng ber Fürsten gegen das Bolf machte. Durch ihn war nicht nur die Bericarfung der Cenfur, die Ueberwachung der Cenforen durch ein Obercensurcollegium, das Berbot, die Censursuden anzudeuten, und eben damit die Falschmungerei des Gedankens, der taglich wiederholte Mordversuch an der Bahrheit, die Absperrung gegen freifinnige Beitungen in fremden Sprachen, Die Unterdrudung einbeimis Die beutiche Revolution.

icher Zeitschriften, welche migliebig murden, ein Syftem der Spionerie und Angeberei, durch das icon der Berdachtigte vom Staatsdienst ausgeschloffen murbe, eingeführt worden, er hatte im eigentlichen Sinne des Bortes auf die Berdummung hingearbeitet. vollsfeindliche, freiheitsmorderische Staatstunft, die gegen die ebelften Ranner Deutschlands, gegen Recht und Gefeg, gegen Licht und Beift muthete, murde alltäglich von bezahlten Beitungeschreibern und Buchermachern die weise Politik Metternichs genannt, und Diefe Rnechtung ber Bolfer, zu der man fich der niedertrachtigften Mittel und Berfonen bediente, nannte Metternich felbft "den geeigneten Beg, ben Rechtszuftand gegen jeden Berfuch zu deffen Berlegung gewissenhaft zu bewahren, und fur alle Bufunft die Belt auf einen befferen Bfad der Ordnung, Der echten Freiheit und Des Rechts, gu leiten." Die verbrecherischen Angriffe auf die beschworenen beutfchen Berfaffungen, die er fich felbft erlaubte und ju denen er Undere anleitete und nothigte, den Sochverrath an der Nation und an der Menschheit , nannte Metternich "eine Burudführung auf ben ichlichten Bfad ber naturlichen Berhaltniffe, eine Rettung bes Baterlandes."

Die Schamlosigfeit, die Dummdreistigseit der Sprache, die er führte, übertrifft Alles was nur je ein hochverrätherischer Minister, der dafür durch Henkerschand starb, sich in diesem Stück erlaubte, gegen das Bolf und seine Bertreter. Denn er war es, der das gewissenhafte Festhalten der Volksvertreter an dem Steuerbewilligungsrecht "Bosheit und Aberwiz einer systematischen Opposition" nannte, einer anarchischen Fastion, die mit landesverrätherischer Selbst-hülfe die Bundesregierungen bedrohe. Er war es, der meineidige Berlezungen der Versassung von Seiten einzelner Fürsten "ein kräftiges und entschiedenes Austreten für die Sache der Gerechtigkeit und Ordnung" nannte.

Bar die Politik Metternichs für Dentschland und Europa unsheilwoll gewesen, so hatte sie überdies Desterreich selbst keinen Borstheil, sondern unsägliches Unheil gebracht. Man hatte so viel hinausgeschrieben in die Belt von dem Bohlstand der Desterreicher, von ihrer Zufriedenheit, von ihrem frohen Levensgenuß, der besglückenden Ordnung und dem segensreichen Frieden im Innern. Die dies schrieben, waren bezahlt, und was sie schrieben, waren Lüs

gen. Die commerziellen Verhältnisse Defterreichs waren im Innern und nach Außen nicht so von der Regierung bestellt, daß handel und Gewerbe blühete. Sittliche und geistige Liederlichkeit, die durch alle Stusen der Beamtenwelt von oben her durchgedrungen war, verschleuderte das Staatseinsommen, und die starten stehenden Heere, so lange auf dem Kriegssuß mitten im Frieden, die Unzahl der Ansgestellten, und eingetretene Missahre kosteten ungeheuere Summen. Die Theuerung machte den Bürger und Bauer unfähig seine Steuern zu zahlen. Die dadurch in der Staatskasse entstehenden Lücken wurden durch neue Anleihen gedeckt, die Zinsen der dadurch ungeheuer vermehrten Staatsschuld fraßen einen großen Theil der Staatsseinnahme. Abel und Geistlichkeit blieben nach wie vor mit den Lastenmöglichst verschont, der Bürger und Bauer mußte sat Alles zahlen, sein Schritt geschah zu einer gleichmäßigen Bertheilung der Steuern.

Die jährlich wiedersehrende Sungersnoth in den österreich'schen Gebirgslanden hatte Aufstände der vom Staat ausgesogenen, von den adeligen Gutsherren geplackten Bauern zur Folge; sie wurden mit Mühe unterdrückt, aber das Migvergnügen brütete fort auf dem Lande, brütete fort in den Städten. Der Credit war auf das Tiesste erschüttert, alle Gewerbe stockten, der Bestzende sah sich mit der höchsten Gesahr bedroht durch Ausbrüche des Landvolks, das Metternich's Regierung systematisch zur Rohheit erzogen hatte. Derjenige Theil des Landvolks, der edler war, namentlich der deutsche Theil, war es nicht durch Schuld Metternichs.

Schon lange wußten heller Sehende, wie viel, und wie sehr das Viele, saul war im Staate Desterreichs. Sie wußten, daß durch die schwarzgelben Grenzschranken, die Metternich, wie eine chinessische Maner, umhergezogen hatte, die Strahlen des neuen Lichtes, des neuen Geistes, das Miasma der Revolution nicht ganz abgesperrt werden konnten, und jezt, wo die Revolution in der Lust Europas sich verspüren ließ, jezt, wo sie schon auf so vielen Punkten gewitterte, konnte Desterreich nicht unberührt bleiben. Nur Wetternich glaubte sest an die Untrüglichkeit seines Systems für Desterreich, an seine politischen Künste und Mittel, die sich ihm bisher bewährt hatten, an sein treffliches Polizeispstem, an seine Kerker, in die er Alle gleich verschlossen hatte, die verdächtig oder fühn sich zeigten, an seine wirksamen Censuranstalten, welche die Weitervers

Digitized by Google

breitung frevelhafter Ansichten und Nachrichten durch Wort und Schrift abzuschneiden so geeignet sich gezeigt hatten, an den Wall von Bajonetten, den er um sich, um seinen absoluten Willen, um den absoluten Thron seines Kaisers herumgepflanzt hatte, an den großen Respekt, den er dadurch und durch andere Beweismittel den Desterreichern eingestößt und eingeprägt.

\* Es ist wahr, nur schüchtern, überaus schüchtern, ließ sich die erste Stimme hören; in einer Zeit, wo der Franzose seinen König stürzte, den Thron verbrannte und Republik machte, in einer Zeit, wo die kleineren deutschen Bölker so ernstlich ihren Fürsten vor die Häuser und die Leiber rückten, trat das Bürgerthum in Desterreich leise und bescheiden auf, ja in den ersten Tagen sichtbarlich mit Furcht und Zittern.

Die Biener Buchhändler waren die ersten, schon vor den Ereignissen in Paris, die sich gegen den immer drückender werdenden Censurzwang unmittelbar an den Kaiser wandten und offen erklarten, sie seien nicht in der Lage ihre Steuern fortan zu entrichten, wenn das Bedrückungssystem unter dem neuen Vorstand des Bucherrevisions-Amtes Kankhofer so fortdauere, wie es begonnen.

Die ungeheueren Ereignisse im Westen von Europa gaben endslich am 6. März dem niederösterreichischen Gewerbsverein den Ruth, eine Adresse an den Kaiser gelangen zu lassen, in der die Roth und Gesahr ausgesprochen wurden. Nur ein festes inniges Anschließen der Regierung, hieß es darin, an die Stände und Bürger, ein sestes inniges Anschließen Desterreichs an die Interessen des gemeinsamen deutschen Batersandes und Offenheit fann das alte, so oft erprobte Bertrauen wiedergewinnen.

Das war schon Biel, das waren gewagte Borte, unter den österreichischen Berhaltniffen! Wer diese, wie sie vor dem Marz 1848 gewesen, kennt, der weiß das.

Es war die fröhliche Zeit Wiens, es war die Zeit des Carnes vals. Die luftige Fastnacht gieng eben zu Ende.

Ein Augenzeuge schildert den Eindruck, den Bien in diesem Augensblick machte, sehr anschaulich. All der wüste tolle Lärm, welcher der Sauptstadt um diese Zeit so eigenthumlich ist, all die Bacchanalien, die eine verworfene Regierung so gerne zum Zweck der Verdummung sah und unterstüzte; all das Getose von vielen hundert Tanzmust-

ten, von aufgeschmudten Gelageorten und bergleichen Beluftigungsbaufern, mußte in dem Dentenden einen Edel, einen Abicheu über Die gedankenlose Buftheit, über diese trofflose Berftandesleere, berporbringen. Der Winter mar bart, die Armuth jammerte, wie feit lange nicht, das Brod mar flein, der Biffen des mubfam Arbeitenden fomal, und der Sunger flagte laut in allen Sutten. Dabei rollten boch Die goldbetreften Equipagen der grafliche, fürftliche, erzherzoglichen Rornwucherer ftolz durch die Strafen; dabei ftrablten doch die taufend Rergen , zu benen die armen Bienen, bie Burger und Bauern, Das Bachs geliefert hatten, weithin über Die Blaze, auf deren taltem Bflafter die Armuth frierend und jammernd dabin ichlich ; dabei wirbelten doch die hofrathlichen, geheimrathlichen, regierungerathlichen, freiherrlichen, excellenglichen und höchstgnädigen Tanger im Taumel ber Luft durch die Reihen, und flirrten doch die vom Bolf bezahlten perlenden Champagnerglafer laut aneinander, als ob die gange Belt ein Freudenhaus und jede bretterne Gutte, burch Die Der tobende Bind pfeift, ein prachtiges Boudoir mare. \*)

Der grelle Gegensaz, der hier in so mancherlei Gestalten zwisschen Genießenden und Entbehrenden vor das Auge sich drängte, mußte gerade in diesen Tagen mehr als sonst auf das Bolt wirken, und es ist glaublich, daß durch die dunkele Nacht mancher durchsbohrende Blick auf die hellerleuchteten Feuster der Paläste blizte, und manche Faust sich krampshaft ballete. Es waren zu viele Taussende in Wien, die laut hätten aufschreien mögen vor herzbrechendem Jammer, die hundert Ursachen dazu hatten, und die nicht einsmal aufschreien dursten.

Wir lassen eine Adresse ergehen! Eine Betition an die Regierung um Resormen! Dieser Gedanke zuckte in verschiedenen Köpfen an verschiedenen Orten in Wien zugleich auf.

Es war nicht so leicht, in Bien einen Mittelpunkt zu finden, von welchem aus man den allgemeinen, durch die täglichen Nachrichten über die französische Revolution mit jeder Minute reger gewordenen Gefühlen einen Ausdruck zu geben vermochte. Bon einem öffentlichen, von einem politischen Leben war bisher in Desterreich nicht
die Rede gewesen. Es war ein gefährliches Wagniß, von Politik

<sup>\*)</sup> Geschichte ber Aula von A. Silberftein Seite 11 und 12.

nur zu reben. Die vertrautesten Freunde und abgeschloffene hinterstübchen in armseligen Birthshäusern der Borstadt waren der
enge Kreis, in welchem sich bisher in Bien verstohlen und schüchtern
das Gespräch über Politik bewegte. An allen anderen Orten lauerten die Augeber eifrig, neuerdings "betressenden Orts" ein Zeugniß
ihrer Bachsamkeit zu liefern; ein freies Wort genügte zum Verderben.

Der schreckliche Geistesdruck, den Metternich so lange in Wien gehandhabt hatte, konnte keine andere Folge haben, als daß auch jezt bei dem Wort Petition um Resormen der Eine scheu, lautlos, sich abwandte, um nicht unglücklich zu werden; der Andere laut aufslachte, weil er den Gedanken für einen Wahnsinn, oder den, der ihn hatte, für so dumm hielt, für so ganz ohne alle Kenntniß von Desterreich, daß man nur darüber lachen konnte. Besonnene baten ihre Freunde, doch um Gottes Willen abzustehen von der Petition an die Regierung um Resormen; es stehe Amt, Freiheit, Gewerb auf dem Spiel; die Petition sei nuzlos, das Opfer also ein muthwilliges.

Solche, die in die Staatsmaschine eingeweihter waren, waren gewiß, daß eine solche Bittschrift auch nicht von einem Beamten der Monarchie nur angenommen werden wurde. Nach den bisherigen Vorgängen war das Loos der Verfasser und eines Theils der Unterzeichner voraussichtlich lange Kerferhaft, mit Qualen aller Art, mit langsamem Hinsiechen.

Und doch famen die Betitionen zu Stande! Der Geift ber Beit, der Feuergeift mar auch über die Wiener gesommen.

Die Bürger Wiens unterzeichneten zahlreich eine Abresse an die niederösterreichischen Stände, durch die sie an den Kaiser gelansgen sollte. Ieder von uns, sagten sie darin, hegt die Ueberzeugung, daß Desterreich, dessen Herrscherfamilie durch Jahrhunderte die deutsche Kaiserkrone trug, auch nur im festen Anschließen an deutsche Interessen und deutsche Politik sein wahres Heil gewinnen könne. Wenn die österreichischen Bürger sich vor Allem gedrungen fühlen, ihre unerschütterliche Liebe und Anhänglichkeit an das erhabene Kaiserhaus anszusprechen, so halten sie es zugleich für ihre heilige Pflicht, diesenigen Maßregeln offen und frei darzusegen, welche ihrer Meinung nach geeignet sein können, in so drohenden Zeitverhältznissen dem Herrscherhanse sowie dem Gesammtvatersande neue Kraft

und neuen Salt zu verleihen. Diese Magregeln find: Unverweilte Beröffentlichung bes Staatshaushaltes; periodifche Berufung eines alle Lanber ber Monarchie, sowie alle Claffen und Intereffen ber Bevolkerung vertretenden ftaudifden Rorpers, mit dem Rechte der Steuerbewilligung und Controlle des Finanghaushaltes, sowie Der Theilnahme an der Gefeggebung ; Berftellung eines Rechtszustandes in der Breffe durch Ginführung eines Represffingeseges; Durchführung des Grundfages der Deffentlichkeit in der Rechtspflege und in Der gesammten Bermaltung; Berleihung einer zeitgemäßen Municipals und Gemeindeverfaffung, und auf beren Grundlage, Bertretung Derjenigen Glemente, Die in ber gegenwärtigen ftandifchen Berfaffung gar nicht ober nur unvolltommen begriffen find, nämlich bes Aderbaues, der Industrie, des Sandels und der Intelligeng. Die Stande - wenn gleich in ihrer bermaligen Busammensezung nicht der vollftandige Ausdruck des gangen Landes - find als verfaffungsmäßis ges Organ fur die Bedurfniffe des Bolfes berufen, die Gemabrung unferer Bitten bei unferm gutigen Monarchen zu vermitteln. Unterzeichneten ftellen daber Die Bitte: Die niederöfterreichischen Stande wollen die vorgeschlagenen Magregeln in der nachsten Land. tageversammlung in Berathung nehmen und die geeigneten Antrage zu deren baldiger Bermirklichung an den Thron gelangen laffen.

Diefe Bittschrift unterzeichnete felbft, mit Beifegung einer freimuthigen Erflarung, ein Mitglied des faiferlichen Sofrathes, der Baron Dercfenni. Freimuthig und furchtlos, fagte er, fcbreite ich gur Mitunterzeichnung, ware es auch auf die Gefahr bin, daß Diejenigen, die etwa foniglicher gefinnt find, wie die Ronige felbst, mir Diefen Schritt nie verzeihen wurden. 3ch fann nicht anders, benn ich habe die festeste leberzengung, daß, mas hier gebeten wird, dem mahren und dringenden Interesse ebensosehr unseres Landesfürsten als feiner Bolter entspricht, und zweitens habe ich das Bewußtsein, daß ich ale einer der Rathe des Raifers in der Forderung feines Bobles, auch meinem Amtseide gemäß, nach eigenem Wiffen und Bewiffen gn rathen berufen bin. leberdies beseelt mich der Glaube, bağ unter dem Scepter eines apostolischen Landesvatere und in einem fo religiofen Staate, wie der öfterreichifde, von mir Riemand, der wahrhaft driftlich gefinnt ift, verlangen fann, ich folle es, den gegenwärtigen Fall betreffend, mit meiner Stellung als Rath Des

Raisers unvereinbar finden, Dassenige zu thun, was ich mir von den Begriffen auferlegt sehe, die ich ebenso von der Humanität und dem Staatsbürgerthum überhaupt, als von der Lehre Christi insbesondere habe. Diesen Begriffen gemäß muß ich aber auf das entschiedenste die Wünsche dieser Petition nicht nur theilen, sondern bei der äußersten Dringlichkeit und Wichtigkeit derselben, muß ich sie auch auf diesem Weg unterstüzen. Ich thue es mit einem Herzen voll Treue gegen den Landesfürsten, aber auch voll der mensschenfreundlichsten Gefühle gegen dessen Voller und gegen alle Volkstlassen, wobei meinen Lippen das Gebet entströmt: Gott sei du mit uns, und erleuchte unsern guten Kaiser und sein Haus!

So dachte, so erklärte sich, so handelte am 11. Marg 1848 gu Wien der f. f. hofrath und Freiherr Johann Dercsenni. Er leuchtet als ein seltener Stern durch den trüben Nebel der Hochgestellten und Hochgeborenen.

Am gleichen Tage hatten Studenten in einem räucherigen hinsterzimmer eines Gasthauses der Borstadt auf einen Speisezettel den Entwurf einer Adresse in der Begeisterung hingeworsen, und ausgemacht, morgen auf der Universität wieder zusammen zu kommen; jeder sollte seine Freunde mitbringen. Am 12. März, morgens 8 Uhr, fand sich eine begeisterte Jugend ein. Eine Menge von Pestitionsentwürsen war mitgebracht, man verständigte sich über die beste. Die Petition der Studirenden lautete:

Raiserliche Majestät! Durchdrungen von der Ueberzeugung, daß Freiheit es sei, welche das stärkte Band um Fürst und Bolk schlinge, dieses zu großen Thaten besähige, und geneigt mache, schwere Prüfungen mit Macht und Ausdauer zu bestehen, glauben die unterzeichneten Studirenden Wiens eine heilige Pflicht treuer Bürger zu erfüllen, wenn sie Ew. Majestät in Ehrsurcht ihre Meisnung aussprechen, daß die Verwirklichung dieser Freiheit in so kritisser Weltlage ein dringendes Bedürsniß sei, und Ew. Majestät dasher bitten, Ihren Völkern gewähren zu wollen: Preßsreiheit und Medefreiheit, zur Gerstellung eines gegenseitigen Verständnisses und Vertrauens zwischen Fürst und Volk; Gebung des Volksunterrichtes und insbesondere Einführung der Lehrs und Lernfreiheit; Gleichstels lung der verschiedenen Glaubensgenossen im staatsbürgerlichen Rechte; Dessentlichkeit und Mündlichkeit des Gerichtsversahrens; allgemeine

Bolfsvertretung, und außerdem, für den deutschen Bundestheil, Bolfsvertretung beim Bunde.

Die Unterschriften unter diese Petition wuchsen von Minute zu Minute, Studenten und Polytechniker unterzeichneten miteinander. Die Prosessoren saßen im Sizungssaale des Consistorialgebäudes. Der oberste Kanzler der Universität hatte sie versammelt, um die Jugend abzuhalten von ihrem Borhaben. Die Kunde von einer beabsichtigten Petition war der Polizei zeitig "aus guter Quelle" zugekommen.

Immer mehr Studenten strömten herzu, sie füllten die Universitätshalle, den Universitätsplaz, die nahen Straßen. Der gesorderte Eingang in den großen Saal wurde ihnen verweigert. Die Jugend drängte an, und die Thüren der Aula waren gesprengt. Begeissterte Reden erschallten zum ersten Male von dem Katheder herab. Die Prosessoren hope und Endlicher, die bei den Studenten beliebt waren, bemüheten sich umsonst vom Unterschreiben abzumahnen, zuerst vom Unterschreiben im Allgemeinen, dann vom Unterschreiben des Namens. Sie riethen die Allgemeinunterschrift "die Studenten der Universität" an. Aber immer nur mehr Namen wurden unterzeichnet. Das erlangten die Prosessoren, daß die Eingabe nicht durch die Studenten in die satzerlichen Gemächer getragen werden sollte, sondern durch die beiden Prosessoren.

Aber heute noch! und zum Kaiser! war der allgemeine Rus. Um eilf Uhr Worgens waren Spe und Endlicher bei Kollowrat, der nach Metternich der cinslußreichste Minister war, um durch ihn Seshör beim Kaiser zu erbitten; Kollowrat wies sie an den Erzherzog Ludwig. Der Erzherzog Ludwig galt allgemein als durchaus einsverstanden mit der Politis Metternichs, als ein Feind alles Neuen, und er war es gewohnt worden, sich von jeder Freimuthigkeit, von jeder zudringlichen Wahrheit verschont zu sehen. Die Menschen hatten sich ihm immer nur gebückt, unterthänigst, und ohne eigenes Urtheil genaht. Er war der oberste Leiter des Staatsraths, er war der Staatsrath selbst, seine Vorschläge waren für den Staatsrath Gesez.

Erzherzog Ludwig nahm die Abgeordneten der Studirenden ungnädig auf, er gab feine Hoffnung jum Gehor bei dem Raifer. Hope ereiferte fich, die Nothwendigfeit von Reformen, die Dringlichfeit eines Gehörs bei bes Raifers Majestat, darzuthun. Endlicher ging soweit heraus, Metternich und mit dem sein System seien allgemein verhaßt. Der Erzherzog, Metternich's engverbundener Freund, wurde darüber sehr ungehalten, und entließ die Abgeordneten höchst falt und ungnädig.

Dennoch empfing der Raiser die Abgeordneten der Universität Abends 6 Uhr. Sie überreichten ihm persönlich die entworfene Bittschrift, und der Raiser versprach sie in Erwägung zu ziehen.

Als am andern Tage, am 13. März, die studirende Jugend sich versammelte, um den Erfolg ihrer Sendung an den Kaiser zu hören, war sie wenig begnügt durch die Zusage kaiserlicher Erwäsgung. Sie wollte sogleich Antwort haben. Zum Landhaus! zum Landhaus! erscholl der Ruf. An diesem Tage traten gesezlich die niederösterreichischen Landskände zusammen.

Die österreichischen Stände waren bisher nicht im besten Credit gewesen, sie hatten mehr figurirt, als für's Volk gehandelt. Diesmal aber rühmte die Sage von ihnen Bunderdinge. Herr v. Schmersling, der unter den Landständen saß, und der nachher in Frankfurt eine so traurige Rolle spielte, hatte ein Promemoria ausgearbeitet, worin um Milderung der Censur, und um einige Verbesserungen gebeten wurde. Man sprach von der Sache, als ware es die kunste That, man sprach von Schmerling, als ware er der Mann der Freisheit, der Held des Tages. Man hoffte diesmal Etwas von den Ständen.

Rein Widerspruch half: Arm in Arm bewegte fich die studirende Jugend über die Hauptplage der Stadt nach der Herrengasse, nach dem Ständehaus.

Sonst hatte ein einziger Polizeimann genügt, eine Menge zu zerstieben. Ein Polizeimann, der das heute mit Gestern verwechselte, stellte sich der studirenden Jugend in den Weg. Aber diese ging über ihn und das ganze Polizeisvstem weg, drang in geschlossenen Massen in das Thor des Ständehauses, und füllte das haus und die nahen Gassen. Es waren Tausende von Bewohnern Wiens, die in den hofraumen, in den Straßen, um das Gebäude standen. Die Masse der Bevölkerung nahm nicht daran Theil, sie ging ihren alltäglichen Weg, sie ahnete nicht, was da kommen sollte. Der Ständesaal wurde nicht gestürmt, wie verbreitet worden ist, doch

hatte das Eindringen in denselben etwas Ungestümes. Dr. Fischhof, ein Arzt, machte den Sprecher, er verfündete laut die Fordes rungen des Bolfes, und das Bolf stimmte ihm jubelnd zu.

Die Stände, erschreckt durch das brausende Meer der Tausende, die das haus theils füllten, theils umgaben, überrascht durch die Reuheit der Sache, stellten sich entgegenkommend. Die Auftritte der lezten französischen Revolution waren frisch in ihrer Erinnerung. Graf Montecuenli trat an's Fenster und ersuchte um Ruhe. Die Stände, sprach er, nehmen huldvoll die Bünsche des Volkes auf und werden sie berathen; doch möge man die Ruhe, die zu diesen Berathungen nöthig sei, nicht stören; die Beschlüsse werden kund gemacht werden.

Graf Montecuculi hatte sehr gütig gesprochen; daß er vom Bolke sprach, ein Bort, das die Herren zuvor nicht in den Mund genommen hatten, das war genug, um ihn populär zu machen. Bährend die Stände unter sich rathschlagten, was zu thun, erstanden unten in den Hofräumen Bolksredner unter begeistertem Beisall der Versammlung, einer sprach nach dem andern, das Dach des Brunnens unter dem Hofbalkon war die Rednerbühne. Noch war Alles nichts, als eine einsache lebhafte Kundgabe.

Da kam Nachricht von der Stadt her. Metternich hatte das Militär ausruden laffen, die Burg war besezt, alle Zugange zur Burg waren gesperrt, auf die Hauptpläze waren die Kanonen aufgefahren, das Militär lud vor den Augen der Bolkshaufen die Geswehre. Metternich wollte einschüchtern, und er reizte, er erbitterte.

Im Ständehaus herrschte die Verlegenheit fort. Die Stände verlangten zwölf Abgeordnete aus der Volksversammlung, diese solle ten die Bunsche des Volkes im Sizungssaale näher auseinander sezen. Die zwölf wurden gewählt und begaben sich hinauf.

Unten verlas ein Student Kosuth's Rede auf dem magyarisschen Landtage, worin er eine freie Berfassung für den österreichischen Gesammtstaat verlangte. Die Begeisterung, die sieberhafte Aufresgung, stieg mit jedem Saze. Oben im Saale glaubte man, das Bolf werde sich zufrieden geben, wenn man ihm nur irgend Etwas biete, was es auch immer ware. Bon dem oberen Stockwerk flog ein Papier, es wurde aufgefangen, der Redner las "Seine Masjestat wolle einen Kassenausweis vorlegen lassen, und Berbesserungen

berathen." Zuerst dumps, dann schnell lauter und lauter, ging die Unzufriedenheit, der Unwille durch die Bersammlung. Der Redner ließ das Blatt fallen. Ein anderer Student — Hermann war sein Name — faßte das Papier auf, schwang sich auf den Brunnen und rief: Im Namen und im Angesichte des Bolkes erkläre ich dies für null und nichtig, indem es keinen seiner Bünsche erfüllt, und ich zerreiße es hiemit. Und er zerriß es, zerriß ein Papier der Regierung unter uneudlichem Jubel des Bolkes. Constitution! einen constitutionellen Kaiser! Nieder mit Metternich! Weg mit den Jesuiten! Hoch, ein freies Desterreich! Diese Ruse freuzten sich von allen Seiten.

Oben öffnen sich die Fenster. Graf Colloredo, umgeben von den zwölf Gewählten aus dem Bolke, tritt auf den Balkon, er ersmahnt zur Ruhe, zur Ordnung, zur Gesezlichkeit, er ersucht das Bolk auseinanderzugehen. Nach seinem Abgang treten zwei ans dere Herren vor, sie lesen die Petition, welche die Stände Seiner Majestät unterbreiten wollen. Sie enthält fast Nichts als allgesmeine Ausdrücke. Stürmisch ruft das Bolk dazwischen, was es will und was darin sehlt, namentlich der Anschluß an Deutschland. Auch sie treten ab, ohne Ersolg, nur aufgereigter ist die Wenge geworden.

Metternich mit den andern Ministern und mit den Prinzen war bei dem Kaiser in der Hofburg. Die Minister rathschlagten fort und sort. Metternich hörte hier freilich Nichts von dem wilden Gesschrei des Bolfes, das sich gegen ihn vor dem Ständehaus äußerte, in allgemeinem Unwillen, in Berwünschungen. Der Mund des Bolstes, vor den Metternich so viele Schlösser gelegt hatte, war frei, der stumme hatte eine Sprache gesunden, ein Bunder war geschehen.

Die Stände im Ständehaus erkannten aus der steigenden Aufregung, daß Gefahr im Berzuge war, sie nahmen die Betitionen zussammen, und Abgeordnete gingen damit in die Hofburg, um sie dem Raiser zu übergeben. Bor der Hosburg wogte bereits sast so viel Bolk, als vor dem Ständehaus. Die Mündungen der Kanonen schreckten nicht mehr. Bis nahe an sie heran drängte das Bolk. Erzherzog Max wollte seuern lassen, der Besehl war schon gegeben, ein Feuerwerker Namens Pollet verhinderte ihn, er wollte eher die Rugel durch seinen Leib gehen lassen. So rettete er Hunderte von Menschelben. Den Abgeordneten gelang es nach einigen Schwies

rigfeiten, ju dem Erzbergog Ludwig, dem Chef der inneren Berwaltung, zugelaffen zu werden. Der antwortete, man fei nicht gefonnen nachzugeben. Metternich vertheidigte im Staaterath noch immer hartnadig fein Spftem. Bas der Minifterrath befchließe, das follten die Abgeordneten abwarten, fagte der Erzbergog. Sie warteten von 12 bis 4 Uhr Abends. Bor dem Standehaus harrte Das Bolf ibrer Rudfebr , mabrend Bolferedner Die Beit ausfüllten. Auf einmal erschienen die zwölf aus dem Bolt Gemablten, die noch oben im Sigungsfaal waren, am Fenster mit dem Ruf: Belft, wir find eingesperrt, gefangen! Durch ein Digverftandniß mar eine Thure gesperrt worden. Auf Diesen Bulferuf von Dben ichrie Die Menge unten durcheinander: Berrath! Berrath! Alles drang gegen Die Thuren , fie frachten berftend , die Fenfter murden gertrummert, Die Berathe in den prachtvollen Rebengemachern in Stude gerichlagen, die Gemacher vermuftet, die Gingesperrten befreit, die im Sigungefgal noch verfammelten Stande gitterten für ihr Leben. Ihre Berfon wie der Sizungsfaal blieb unangetaftet.

Die Studenten erkannten das Dringende, eine Leitung in das Bange gu bringen. Sogleich bildete fich ein leitender Musichus. Diefer Studentenausichuß befchloß als Erftes, bas bewaffnete Burgercorps zusammen zu berufen und das Einschreiten des Militars zu hindern. Da Stunden verfloffen, und die Abgeordneten aus Der Bofburg noch immer nicht gurud waren, flieg der Gedante auf, man halte fie in der Burg als Beifeln gefangen. Die Erbitterung warf fich noch einmal auf das Standegebaude, und wuthete noch einmal darin. Das Militar rudte an, das Militar! erscholl es Nachmittage um 2 Uhr, und man fah die Biener Befagung in breiten Kolonnen die Stragen berandringen, ein Theil der Menge will fluchten, aber ehe fie tonnen, donnert die erfte Salve, mehrere fturgen, die zweite Salve folgt rafch und Alles ift in Bulverdampf gebullt. Der Plag leert fich, nur die Leichen liegen rubig auf bem Pflafter. Richt ber Raifer that bas, fprachen entfest Die Biener, das that Metternich! Der aber als Bertzeng Metternichs auf Ilnbewaffnete, auf Behrlofe zu feuern , den Befehl gegeben , das mar ein faiserlicher Bring, Albrecht, der Sohn des Erzherzogs Carl. Es wedte die Todten nicht; die Manner, die Beiber, die Kinder, die bei bem Landhaus, auf dem Bof, auf dem Judenplag, vor dem Bolizei-

Digitized by Google

gebäude, gefallen waren, wedte es nicht, daß nachher diefer Befehl als ein übereiltes ungludliches Bort beklagt wurde. Mit zerschmettertem haupt, mit aufgeschligter Bruft, forderten die Todten zur Rache auf. Die ersten Todten waren in's Ständehaus gebracht worden; ihre Bunden wurden ausgewaschen, an demfelben Brunnen, von dessen Dach ein Redner kurz zuvor ein hoch auf das Kaifershaus ausgebracht hatte.

Gleich beim ersten Schuß waren viele in den Ständesaal eingedrungen mit dem Ruf: Schießt man auf uns, so sollen die Stände voran und wir hinten nach! Die Stände hatten diesmal ihre sonstigen Gallakleider nicht angelegt, und sie machten für sich geltend, daß sie eben darum keine Schuzmaner für das Bolk gegen die Rugeln bilden werden. Das Bolk ließ sie den Sizungssaal unbeirrt verlassen.

Bas sich von der studirenden Jugend stückten konnte, hatte sich auf die Aula begeben. Alle riesen nach Bassen, der Bürger dürse nicht wehrlos sich morden lassen. Der Rector der Universität hatte seit Jahrhunderten das Recht, zu jeder Zeit ungehindert zu dem Landesfürsten zu gehen, angethan mit den Zeichen seiner Bürde. Auf Dr. Köd's Borschlag, dies alte Recht jezt zu benüzen, begab sich Dr. Jenull, der Rector, ein mehr als siedzigjähriger Greis, mit zwei Prosesson in die Hosburg, um Bassen zum Schuz zu sordern. Bährend dem theilten sich die Studenten in Schaaren nach den Faseultäten ein.

Die Abgeordneten der Stände brachten einen ausweichenden Bescheid zurud, der Rector hatte für seine Sendung gar keinen Ersfolg. Bon der Ausa aus ging eine zweite Abordnung in die Burg. Bürgeroffiziere verstärkten sie. Die ganze Stadt war in Aufregung. Mehr als hunderttausend Menschen waren auf den Straßen; saut, stürmisch, verlangten sie die Deffnung des bürgerlichen Zeughauses, um sich zu bewaffnen, von den Borstädten herüber heulten die Sturmgloden; dort, hörten sie auf ihrem Beg zur Burg, plündern und brennen halbverhungerte Proletarier. Die Abgeordneten schilderten lebendig die bedenkliche Lage der Hauptstadt und warnten vor weiterem Blutvergießen. Aber sie hatten kein Ohr, das sie hörte, als das Ohr untergeordneter Palastbeamten. Man ließ sie warten und warten, außen; drinnen saß und wortwechselte der Staatsrath.

Metternich blieb dabei, es sei nichts als ein aufgereizter Hause Böbel, und den Krawall muffe man mit Kartatschen niederdrücken. Das österreichische Bolt hatte Metternich's Tyrannei gebückt ertragen, hatte geschwiegen, trinkend und effend; daß dieses Bolk sich erhebe und aufgerichtet steher, daran konnte Metternich nicht glauben; so sehr konnte er seinem System nicht mißtrauen. Um den Kaiser hers um standen oder saßen alle Prinzen des Hauses, selbst Erzherzog. Johann war da. Auf des Kaisers Entschlüsse hatte schon vorher die Erzherzogin Sophie einzuwirken sich bemüht: ihre Söhne waren die Thronfolger; ihnen den Thron sest zu übergeben, sest in der Liebe des Bolkes, darauf mußte sie als Mutter denken, sie rieth zum Rachgeben.

Aber Metternich wollte nicht nachgeben, und er wußte, daß er dem Raiser Alles war, daß Raiser Franz seinem Sohn auf dem Sterbebett ihn als kostbarstes Erbtheil vermacht hatte. Keine Conzessionen! sprach er, es ist der Pöbel der rumort, den werden wir bald zur Ordnung bringen. Er wollte Wien, Desterreich, den Bescher des Jammers bis auf den Grund leeren lassen. Daß er absdanken solle, so einen Gedanken konnte Metternich nur dem Pöbel zutrauen. Es ist nicht der Pöbel, soll ihm entgegnet worden sein, es ist die Bürgerschaft, es ist das ganze Volk, es ist ganz Wien, es ist die ganze Umgegend, sie sind einig.

Metternich hatte auch in den höchsten Kreisen solche, die ihn haßten. Nicht alle Prinzen ertrugen gerne seine Allmacht, und was Metternich sich gegen sie herausnahm, Erzherzog Johann am Besnigsten; auch die Erzherzogin Sophie nicht. Diese stolze Prinzesin von Bapern verwand es nicht, daß Metternich auch ihrem Sinne öfters entgegen trat und selbst in die Erziehung ihrer Kinder herübergriff.

Raum hatte Metternich das Bort: "Ich werde doch nicht absaufen," wiederholt, so trat Einer, der inzwischen mit dem Kaiser leise geredet hatte, hervor. Es war der Erzherzog Johann. Sie werden nicht abdanken? sprach er heftig und nachdrücklich. "Sie haben bereits abgedankt! Das traf wie Bliz und Donnerschlag den herrschsüchtigen hochfahrenden Staatskanzler. Er sah nach dem Kaiser. Der Kaiser nickte, Johann's Bort bestätigend. Und Metternich, der gestürzte Metternich, verneigte sich und verschwand aus dem Gemach.

Es war gerade der Angenblid, in welchem die Abgeordneten aus der Stadt, des langen Harrens mude, von selbst vor den Kaiser treten wollten. Bürgeroffiziere stürzten herein, es war abermals Blut gestossen, beim Polizeihaus — an Minuten hing das Leben von Vielen, der Kampf zwischen Militär und Volk durste nicht fortgesezt werden. Da öffneten sich die Thüren, Metternich empfing die Abgeordneten. Er war so eben aus dem kaiserlichen Kreis herausgestreten. Bleich, gedrückt, mit erkunstelter Fassung, mühsam nach Würde ringend, stand er da. "Meine Herren," sprach er, und seine Stimme zitterte — "wenn Sie glauben, daß ich dem Staat nüze, indem ich zurücktrete, so bin ich mit Freuden bereit."

Nichts gegen Sie haben wir, entgegnete ein Burgeroffizier, aber Alles gegen Ihr Spftem. Ihr Rudtritt ift uns eine Freude.

Bie gesagt, wiederholte Metternich, wenn ich dem Staate nach Ihrer Meinung nuze, so bin ich mit vielen Freuden bereit. Ja, ich habe so eben meine Entlassung in die Hande Seiner Majestät niedergelegt.

Und die Burger dankten ibm, daß er durch diesen Schritt das Baterland gerettet habe.

So hatte Metternich seine Runft zu heucheln bis zu Ende bewährt.

Die Bürgeroffiziere und die Abgeordneten erlangten auch die Bewilligung der Baffen von dem Kaiser. Lange konnte man sich bei Hof nicht entschließen, dem Bolk die Baffen in die Hand zu geben, heute noch, in der Nacht noch, in dieser Aufregung das Bolk zu bewaffinen — nein, es schien nicht möglich. Morgen um 8 Uhr wollte man endlich die Baffen abliesern. Ein Eilbote brachte diese Nachricht in die Stadt hinab, sie sollte zufriedenstellen. Heute noch, nicht morgen, riesen die Studenten, rief das Bolk. Man fügte sich in der Hosburg, die Baffen sollten noch heute abgegeben werden.

Jezt eilten die Abgeordneten, die Bürgeroffiziere in die Stadt. Die Kunden, welche sie dem Bolke zu verkünden hatten, das waren Freudenbotschaften. Das Bolk schrie vor Jubel auf, die Hundertstausende schriecen auf, als wollte ihr Freudenschrei den himmel stürmen und nicht enden. Metternich gestürzt — kein Metternich mehr — in Wien, das Volk frei und in Wassen! — das war fast zu viel auf einmal!

Metternich magte nicht in feine Gemacher gurudzulehren. Er barg fich in dem Balaft eines Freundes, des Fürften Lichtenftein. Er borte - und wie wird er ergittert haben, wie er es borte? -Das Jubelgeschrei der Menge über seinen Sturz, und die Fluche, die bas Bolf, bas entfeffelte Bolt, auf ihn schleuderte; er fab die Flammen der brennenden Mauthhäuser, welche einzelne Rotten in Brand geftedt hatten, den Simmel über den Borftadten rothen und berüberleuchten; und in den Strafen Biens, auf den Blagen ftromten die Gasfiammen armedid aus bem Boden beraus, aus dem das Bolt Die eisernen Randelabers geriffen und fich damit bewaffnet batte. Das maren die Leichenfadeln von Metternich's herrlichfeit, fagt ein Augenzeuge\*).

Roch an diefem Abend wurde die Rundmachung überall verbreitet, durch Druck und Maueranschlag, daß der Raiser, um die Rube in der feit gestern bewegten Residengstadt ju fichern, Die Bewaffnung der Studirenden, doch mit Ausschluß aller Auslander, und unter zwedmäßiger Regelung anzuordnen geruht habe, und daß er erwarte, alle Burger werden durch Ginreihung in die Burgercorps Diefe möglichft verftarten und gur Erhaltung der Rube fraftig mitwirken. Auch habe der Raifer bereits einen Ausschuß gur Ermagung des Beitgemäßen zusammengesegt, es werden demfelben nicht allein ftandifche, fondern auch andere Mitglieder aus dem Burgerftande beigegeben. Seine Majeftat erwarteten, daß in diefer Maßregel ein neuer Beweis der vaterlichen Furforge erkannt werde, und daß die Rube gurudfehre. Mit Bedauern wird fonft der Raifer die Strenge der Baffen eintreten laffen.

Babrend fich die Nationalgarden und die Studenten maffneten, fammelten fich die ichon gubor bewaffneten, fogenannten uniformirten Burger. Bei ihrem Gintritt in die innere Stadt murben Die legtern mit freudigftem Buruf empfangen, und überall ericholl es, "Es leben die Burger Wiens!" Bald ftromte auch die ftudirende - Jugend gu. Aus demfelben Zeughaufe, an welches icon einmal an biefem Tage angegangen, von dem aber die Andringenden mit blutigen Röpfen gurudgewiesen maren, maffneten fich jegt Die Studenten mit Jug und Ordnung. Ihre Schaaren mit gemabl-

<sup>\*)</sup> A. Gilberftein, Geschichte ber Mula.

ten Führern reiheten fich hinter einander. Es murde nach ben Fahnen vom Turlenfriege, nach jener von 1798 gerufen. Diefe Fahnen waren nicht gleich zu finden. Dr. Rod fcwang eine Fadel mit dem Ruf: das Licht fei unfere Fahne. Beim Licht des Mondes und beim Fadelschein ging die Bewaffnung vor fich. Jeder trat gu einem Tifch im hofraum, nannte feinen namen, murbe eingezeichnet und erhielt Baffen. Nicht alle Baffen waren gerade Die beften, da fehlte das Schloß, dort der Sahn oder der Ladeftod, aber ein Bajonett hatten alle, und bas mar vorerft genug. Die Aula, Die Salle der Biffenschaft, murde der Baffensaal, murde das Sauptquartier der gcademischen Legion, und mabrend die Burger in der inneren Stadt die Rube theilmeife wieder herftellten, zogen die Stubenten in die Borftadte, wo durch wilde Rotten Leben und Gigenthum der Burger gefährbet mar. Dem Gefes Achtung ju verichaffen, war der erfte Bebrauch, den die Studenten von ihren Baffen machten, mit Lebensgefahr; ichon in den erften Tagen tamen mehrere um in diefer Bflichterfullung.

Roch in Diefer Racht waren die Strafen auf polizeiliche Auordnung erleuchtet, der Sicherheit megen, und in den hellen Stragen brangten fich die Raffen freudetrunkener Menfchen, Die mit Metternich's Sturg Alles gewonnen mahnten. Alle Stande, Gefchlechter und Altereflaffen, trieben fich in der inneren Stadt durcheinander. So verftrich die Racht, und mit dem Morgen des 14. Marg ftromten immer mehr Bewaffnete und Unbewaffnete bingu, und wo die Studenten, wo die Burgerschaaren mit gabnen, Gewehren und Trommeln, mit Rotarden und weißen Bandern fich zeigten, um die Poften zu befegen, um die Sicherheit ju erhalten, da weheten die weißen Tucher aus den Kenftern. Die allgemeine Stimmung war im Laufe des Bormittags feineswegs eine beruhigte. Die Regierung gebot durch Maueranschlag, alle Saus- und Familienvater, alle Inhaber von Sabrifen und Berfftatten haben ihre Angehörigen und Untergebenen, soweit fie nicht jur regelmäßig bewaffneten Ginwohnerschaft gehören, ju Saufe zu halten, um die Menschenmenge auf den Strafen nicht zu vermehren und badurch die munichenswerthe Gestaltung der Dinge zu hindern, oder doch vielleicht zu verzögern. Die Maffen in ben Stragen muchfen demungeachtet mit jeder Stunde. Bon der Aula que mar ein neuer gunte in bas

Bolf geworfen worden. Die Freiheit des Wortes, die freie Preffe, war die Losung des Tages. Auf den öffentlichen Plazen drangten sich die Redner, die das Bolf begeisterten: Brunnen, Ecfteine, eine Mannerschulter, genügten, als Rednerbühne des Augenblicks.

Begen 2 Uhr verbreitete fich bas Gerucht, die Preffreiheit fei zugeftanden, die Rationalgarde, die bereits ohne Bewilligung entftanden mar, und aus den genommenen Zeughäusern fich bewaffnet batte, gefeglich auerkannt, dem Grafen Sopos die Oberleitung übergeben. Stunde um Stunde verftrich. Die amtliche Beftatigung blieb aus. Gegen 4 Uhr brachte endlich eine Rundmachung Die Bewigheit des zweiten Bunttes, aber feine Sylbe von Aufhebung ber Cenfur. Die in der hofburg tonnten fich nicht fo fchnell gu einem folden Rugeftandniß, wie die Breffreiheit, entschließen, es grante ihnen davor. Immer mehr flieg das Migtrauen unter ber Bevolterung. Um die Sofburg ber war ein Drangen und Bogen, noch ftarter als gestern. Das Bolt forberte. Es gewann Die Bewegung das Unsehen der Revolution. Manner, die die Achtung und das Bertrauen des Bolfes hatten, ftrengten fich an, die aufgeregten Maffen noch zu beschwichtigen. Umsonft; die Gabrung erreichte ben bochften Grad, als es zu dunkeln begann, und immer noch feine Bewilligung fam.

Das Ungehenere in Wien geschah: der Wiener faßte den Gebanken, die Burg seines Kaisers zu stürmen. Da stand die bewassenete Macht des Bolkes, die academische Legion voran, in breiten Colonnen, die sich über die ganzen Straßen zogen, die Bürger, die Arbeiter, was Wassen hatte und tragen konnte; Greise sah man, die mit zitternden Sänden das geladene Gewehr hielten. Zur Seite und hinten wogte die unabsehdare Menge der Unbewassneten. So ging's gegen die Burg, und im Zug dahin strömten aus allen Straßen neue Streitkräfte zu.

Schon war das Bolf nahe den enggeschlossenen Reihen des Militars, das die Burg besezt hielt. Die nächste Minute mußte den Aufang blutiger Entscheidung, unberechenbarer Folgen, bringen. Da sprengten aus den Reihen des Militars hoch zu Roß Gerolde hervor, mit weißen Tüchern wehend und verfündeten laut den kaiser-lichen Erlaß, der die Freiheit der Presse bewilligte.

So löste fich der beabsichtigte Sturm auf die Burg in einen

Freudensturm auf, die Maffe wogte in die Stadt gurud, die Strasen erleuchteten sich mit allen Fenstern, und "hoch der Raiser! hoch die Studenten!" wiederhallte es.

In den Borftabten dauerte die Unsicherheit des Eigenthums fort, die Studenten murden aufgefordert, dieselben zu schügen, und faft die gange Legion vertheilte fich außerhalb der Stadt.

In der Kundmachung des Kaisers war gesagt, die Auschebung der Censur und die alsbaldige Beröffentlichung eines Preßgesezes seien beschlossen. Diese Ausdrücke erregten bei Bielen Argwohn. Nicht vertraut mit der amtlichen Geschäftssprache, am Benigsten in Preßsachen, argwöhnten sie, das neue Preßgesez schließe die Preßfreiheit aus, es sei nur eine andere Art von Censur, und mehrere der bekanntesten Schriftfeller sahen sich veranlaßt, durch eine eigene Erklärung den mißtrauischen Gemüthern jeden Zweisel zu benehmen. Untlug genug suchten dieselben aber den Grund von der Meinung, als sei die Preßfreiheit nicht ertheilt oder nicht im eigentlichen Sinne des Wortes gemeint, nicht in der Unvertrautheit mit der Geschäftssprache, sondern "in unlauteren, vielleicht auch böswilligen Gerüchten."

Der Morgen des 15. Marz brachte zwei neue Kundmachungen, Die nicht geeignet waren, auf das Bolf gunftig zu wirken.

Die eine enthielt die Ernennung des Fürsten Bindifchgras jum Oberbefehlshaber der Sauptstadt.

Festentschlossen, hieß es darin, die Würde des Thrones nicht zu gefährden, habe der Raiser die Wiederherstellung und Erhaltung der Ruhe und Ordnung diesem Feldmarschall-Lieutenant zu überstragen und demselben alle Civils und Militärbehörden unterzuordenen geruht, mit gleichzeitiger Uebertragung aller zu diesem Zwecke nothwendigen Bollmachten. Der Kaiser erwarte, daß die gesammte Bürgerschaft, vereint mit den Truppen, die Bestrebungen zur Wiederscherschlung der öffentlichen Auhe mit allen ihren Krästen unterstüzen werde. Die zeitgemäßen Einrichtungen, welche der Kaiser so eben in Uebersegung nehmen lasse, können während des Zustandes der Aufregung unmöglich berathen werden, noch weniger in das Leben treten; es liege daher im Interesse der Bittenden selbst, sich ruhig zu verhalten und dadurch den Zeitpunkt möglicher Gewährung herbeizussühren.

Die andere Kundmachung enthielt die Einberufung der Stände

Digitized by Google

auf den 3. Juli. Sie war eigenhändig vom Kaiser unterzeichnet. Sie lautete: In Erwägung der gegenwärtigen politischen Berhältnisse haben Wir beschlossen, die Stände Unserer deutschen und slavischen Reiche, sowie die Central-Congregationen Unseres lombardischvenetianischen Königreichs durch Abgeordnete in der Absicht um Unsern Thron zu versammeln, Uns in legislativen und administrativen Fragen deren Beirathes zu versichern. Zu diesem Ende treffen Wir die nöthigen Anordnungen, daß diese Bereinigung, wo nicht früher, am 3. Juli stattsinden könne.

So war der Tag der Vereinigung der Stände vierthalb Monate hinausgeruckt, teine entsprechende Vertretung des Boltes angeordenet, dem Ganzen keine constitutionelle Grundlage gegeben.

Diese beiden Kundmachungen waren noch in der Nacht vom 14. auf ben 15. März angeheftet worden; ebenso eine dritte am Morgen des 15. März von dem Fürsten Bindischgräß, worin er alle Bürger aufsorderte, seinen Maßregeln sich in Gehorsam zu fügen, und die ernste Warnung beifügte, jede Beleidigung der kaiserlichen Truppen zu meiden.

Die Bevolkerung las noch in der Nacht diese Anheftungen. Die, in welchen der Name des Fürsten Bindischgraß vorkam, murs den abgerissen, zerfezt, angespieen, in den Koth getreten.

Windischgräß ermangelte jeder Eigenschaft, um sich zu irgend einer Zeit Liebe zu erwerben. Bon Kindheit an genährt mit den Borstellungen jener vornehmen Ueberlegenheit, wodurch der deutsche und slavische Boden länger als andere Länder entweiht wurde, angewöhnt, wie von den glaubwürdigsten Männern aller Farben versichert wird, von Solchen, die unterrichtet sein können und muffen, unwidersprochen ist, das Bolk zu verachten, den Bauer und Bürger als Lastthiere, als Maschinen, als Sachen 2c. anzusehen und zu behandeln, und den Menschen erst bei dem Baron ansangen zu lassen. Alle seine Bildung hatte er aus dem Feldlager. Jeder schönen menschlichen Regung war er verschlossen und Keind.

Mit dieser Ausstattung mußte Bindischgrat den Bienern vershaßt sein. Er murde es noch mehr, wie verlautete, daß er Bien in Belagerungszustand erklaren wollte.

Windischgrag, der talte entschlossene Soldat, hatte ichon am 14. Nachmittags in der Umgebung des Kaisers zur außersten Ge-

Digitized by Google

walt gerathen, zur Beschießung des Volkes mit Kartatschen. Dieser Rath war an dem Herzen des Kaisers gescheitert. Rein, nein! rief Ferdinand, ich lasse auf meine Wiener nicht schießen! Später, als ihm, dem Fürsten Windischgräß, der Oberbeschl in der Stadt vom Kaiser zugestanden war, sann er den schwarzen Plan aus, die Stusdenten aus der Stadt zu entloden, ihrer, denen er den Unfug ihrer Bewassnung und ihres heldenmüthigen Austretens in seinem hochsaristolratischen Kopfe nicht verzieh, draußen sich zu bemeistern, und zu gleicher Zeit die Stadt innen in seine Hand zu nehmen.

Darum wurde der größte Theil der Studenten am Abend des 14. März durch die Aufforderungen zum Schuze der Borstädte aus der Stadt hinausgelockt. Windischgräß wollte des andern Tages die Thore schließen lassen, und die Basteien mit Kanonen besäen: Kämen die Studenten mit ihren Wassen zuruck, so sollten sie entswassnet, im Fall des Widerstands zusammengeschmettert werden. Daß die "Knaben" in das Kriegshandwerk pfuschen wollten, daß sie die Herren spielten, das grimmte den hochmuthigen alten Kriegssmann, der den Geist und die Bildung haßte, und die Begeisterung, weil er diese drei selbst nicht hatte.

Noch hatte man sich mit diesem lezten Theil des Planes in der Hofburg nicht vereinigen können, als die Kunde von der drohenden Gesahr durch die ganze Stadt lies. Die Bürger auf den Bacht posten, die die Nacht über auf waren, selbst die Bürger, die zu Hause sur Ruhe sich gelegt hatten, stürzten bewassnet aus den Hause sern zur Aula, dem Hauptquartier der academischen Legion. Die wenigen Studenten, die daselbst zurückehlieben waren, waren so entsezt wie die Bürger, über den schwarzen Berrath, den Bindischgräß ausgebrütet hatte. Gilende Boten ritten hinaus nach allen Seiten, um die Zerstreuten der academischen Legion wie der Bürgersichaft zurückzurusen. Auf das brachen alle Außenposten auf, marschirten im Sturmschritt nach der Stadt, entschlossen, den Eingang zu erzwingen, und wärs mit ihrem Blute; und sie erreichten die Thore, ehe sie geschlossen wurden.

Ungeheuer war die Aufregung alles Bolfes in der Stadt. Es trug bei, fie zu mildern, daß das Bort des Kaifers umlief: 3ch lasse auf meine Biener nicht schießen; es trug dazu bei, daß diesen Morgen der volksbeliebte Erzherzog Stephan, der Statthalter von

Ungarn, aus Bregburg in Bien antam. Die Freude über fein Ericheinen war fo groß, daß hundert Arme und Bande aus dem Bolfe Die Bferde feines Reisemagens ausspannten, und ihn felbit nach ber hofburg jogen. Sogleich hatten die niederofterreichischen Stande aus fich und aus der Burgerschaft je jur Salfte einen provisorischen Ausschuß von vierundzwanzig Mannern gebildet, um Dasjenige vorautebren, mas in Diefem wichtigen Augenblide gur Beforgung der ihnen zukommenden Geschäfte erforderlich mare. Auch die Nationalgarde nahm einen raschen Fortgang. Und ben Burgern, wie den Zührern der Aula, gelang es abermals, in die Rabe des Raifers ju fommen. Gie legten bar, wie die Dinge in Bahrheit ftanden, fie faßten alle noch rudftandigen Bunfche des Boltes in der einen Bitte, um eine Constitution, jusammen. Gie baten, ber Raifer moge feinem Bolle fich zeigen, und mit Augen feben, ob die Freibeit nicht die Liebe der Biener ju ibm nur größer, feinen Thron nur fefter gemacht babe.

Im Laufe des Bormittags durchfuhr der Kaiser mit dem Erzherzog Ftanz Carl und dessen ältesten Prinzen, ohne alle Bedeckung,
die Straßen der Stadt. Bon der unübersehbaren Menge wurde er
mit lautestem Jubel empfangen und begleitet. Als er das sah, als
er diese Liebe fühlte, da weinte der Kaiser. Er fühlte, daß das
Bolf sein Freund war, und er kannte jezt seinen Feind, der ihn
und das Bolk disher in arglistigen Stricken gehalten und von dem
er und das Bolk zugleich frei waren. Er sühlte jezt, wie gut es
sein Bolk, wie böse es Metternich mit ihm gemeint hatte. Sein
herz war erweitert. Wiederholt sprach er aus dem Wagen die Worte
zum Bolk: Ich gewähre Euch Alles. Leute vom Bolk wollten auch
ihm die Pserde ausspannen, er duldete es nicht.

Im Laufe des Nachmittags durchflog das Gerücht die Straßen, eine Abordnung aus Ungarn fei da, Koffuth, der hochgefeierte Koffuth, sei da.

Rosuth, der geniale Redner und Führer der Bolfsparthei auf dem ungarischen Landtag, war für die nach Freiheit dürstende Wiener Jugend schon lange das Ideal eines Freiheitshelden, und das Gefängniß, in welchem er für seine Sache gesessen, hatte ihn mit dem Beiligenschein des Märtyrers umgeben. Koffuth fämpste auch gegen dieselben Uebel, unter denen die Wiener seufzten, und für dieselben Güter, nach denen sie schmachteten.

Das Gerücht wurde Wahrheit: Koffuth mit anderen edlen Unsgarn war da. Tausendstimmiges hoch begleitete diese ungarischen Abgeordneten burch die menschenvollen Straßen.

Schon Erzherzog Stephan hatte in die Hofburg die Nachricht gebracht, daß Ungarn für seine Freiheit sich erhoben habe. Rossuth war besonders dafür gesendet, die Freiheit mit allen ihren Rechten von dem Raiser für Ungarn zu verlangen, um sogleich mit den in Erhebung begriffenen Wienern sich zusammenzuschließen.

Das Busammentreffen aller dieser Umftande entschied in der Bofburg ; Raifer Ferdinand erließ folgende bochfte Entschließung: Bir haben nunmehr folche Berfügungen getroffen, Die Bir als gur Erfüllung der Bunfche Unferer treuen Bolfer erforderlich erfannten. Die Preffreiheit ift durch Unfere Erklarung der Aufhebung ber Cenfur in derfelben Beife gemahrt, wie in allen Staaten, wo fie besteht. Gine Nationalgarde, errichtet auf den Grundlagen des Besiges und der Intelligeng, leiftet bereits die ersprieglichsten Dienfte. Begen Einberufung von Abgeordneten aller Provinzialftande und ber Centralcongregationen des lombardifch-venetianischen Ronigreichs in der möglichft furgeften Grift, mit verftarfter Bertretung Des Burgerstandes, und unter Berudfichtigung der bestehenden Brovinzialverfaffungen, zum Behufe ber von Uns beschloffenen Constitution des Baterlandes, ift das Nothige verfügt. nach erwarten Bir mit Buverficht, daß die Gemuther fich beruhigen, Die Studien wieder ihren geregelten Fortgang nehmen, die Bewerbe und der friedliche Bertehr fich wieder beleben werden. Diefer Soffnung vertrauen Bir um fo mehr, als Bir Uns heute in Gurer Ritte mit Rührung überzeugt haben, daß die Treue und Unhanglichfeit, die Ihr feit Jahrhunderten Unferen Borfahren ununterbrochen, und auch Uns bei jeder Gelegenheit bewiesen habt, Euch noch jest, wie von jeber befeelt.

Gegeben in Unserer kaiserlichen Saupt, und Residenzskadt Bien ben 15. Marz, im Gintausend Achthundert Acht und Bierzigsten, Unserer Reiche im vierzehnten Jahre.

Ferdinand.

Gegengezeichnet hatten diese merkwürdige Entschließung als oberster Cauzier Carl Graf von Inzaghi; als hoftanzler Franz Freiherr von Billersdorff, und Joseph Freiherr von Weingarten.

So war Desterreich in drei Tagen constitutionell geworden. Am 13. Marz noch das alte scheintodte Desterreich, am' fünfzehnten das freie Desterreich!

So viel verandern wenige Stunden in den Verhältniffen auch bes größten Staates, die auf ewig festgestellt scheinen und geglaubt werden.

Auf den Straßen umarmten fich Menschen, die sich nicht kannten, mit Thränen in den Augen vor Freuden, als diese Entschließung des Kaisers bekannt wurde.

Der Rath der Stadt Wien und der Bürgerausschuß sagten in ihrer Dankadresse an den constitutionellen Kaiser: Jum himmel dringe unser Jubel und der Allmächtige, welcher die Schicksale der Bölker lenkt, vernehme unsere indrünstigen Gebete, daß er lange erhalte unseren gütigen Bater, daß er segne die Regierung, getragen von der Liebe eines treuen Volkes, welches Blut und Leben für seinen großherzigen Kaiser, für seine Freiheit geben, und allen Stürmen der Zeit trozen wird. Wir Desterreicher werden beweisen, daß wir der Freiheit würdig sind; wir werden es beweisen, in dem sesten Berbande mit allen unseren Brüdern, welches Stammes und welscher Sprache sie sind; wir werden es beweisen Angesichts von Eusropa, welches nun in uns einen Fels erkennen wird, gegen jeden Feind der Intelligenz und Selbstständigkeit.

Waren Montag Abends die Hauser der inneren Stadt, Dienstag auch die der Borstadt zur Vorsicht beleuchtet gewesen; so war es am Mittwoch, am 15. März, eine Festbelenchtung. So hatte Wien wohl noch nie geglänzt. Wo das Entzüden eines besreiten Bolkes beleuchtet, da strahlen die Fenster und die Wände anders, als wo die Beleuchtung einem Hosereigniß gilt, und aus Rücksicht oder auf Besehl geschieht. Die Straßen waren Feuers und Lichtströme, die Stadt ein Feuers und Lichtmeer, der Glanz stieg zum Himmel, aus dessen Schwarzblau die reichstbeleuchtete Kuppel des Stephansthurs mes wunderbar strahlte. Zwischen den beleuchteten Häusern hin bewegten sich Fackelzüge, die zu einem großen Fackelzug sich vereinigten, der, von Tausenden der Nationalgarde gesolgt und von der Wenge mit Jubel begrüßt, von der Universität über eine Reihe von Pläzen und Straßen hinzog und bei dem Losal des juridisch politisschen Lesevereins, wo die ausgewecktesten Köpse in der Zeit der Noth

zusammen gekommen waren, die Fackeln niederlegte. Es war eine große Prozession, aber eine neuer Art in Wien, es flatterten die weißen Fahnen, aber nicht mit Heiligenbildern im lichten Grunde, sondern mit den Devisen: Freiheit, Bernunft und Recht. Die Prozession galt einer Heiligen, aber einer neuen Heiligen Desterreichs — der Constitution.

Aus den erleuchteten Fenstern flatterten Tausende von weißen Tüchern von schönen Händen und ertonte fortwährend der Hochruf auf den Kaiser, auf die Bürger Wiens, auf die braven Studenten. Das war eine Nacht! Alle Gewölbe der Stadt waren-wieder gestsfinet, denn Ordnung und Ruhe und freudestrahlende Gesichter waren überall zu sehen. Die Festlichseiten dauerten auch den 16. Märzfort. Mitten unter ihnen organisitrte sich die Nationalgarde, zu der auch die academische Legion gehörte, noch sester und geregelter. Ju die Begeisterung kam eine trefsliche Leitung.

Die Freude ware etwas getrübt gewesen, durch die Folgen der rohen Ausbrüche des blind wüthenden Fanatismus, dem sich zwischen dem 13. und 14. März die Rotten in den Borstädten hingegeben hatten, wäre nicht die Ursache zur Freude zu groß gewesen. In den Borstädten hatten die öffentlichen Gebäude gelitten, die Mariahilser Linie war zerstört, in Brand gelegt, in den nahen Ortschaften waren Gewaltthätigkeiten vorgefallen. Es waren Leute daselbst thätig gewesen, die gerne Alles umgestürzt und geplündert hätten, und die, weil sie Gebildeten über die Schranken hinausgehen sahen, um die Freiheit zu erkämpsen, für sich Strassosigkeit erwarteten und sich Alles erlaubten.

Während sich Wien's Bevölkerung zu den Festen bereitete, waren die Feinde des Volkes aus Wien entslohen. Der Bürgers meister der Hauptstadt, Ritter von Czapka, ein übermüthiger Aristoskrat, hatte sich mit Gefahr seines Lebens geflüchtet. Erzherzog Albrecht, der selbst Feuer auf das Volk kommandirt hatte, und sich dadurch bei den Wienern in einem schmerzlichen Andenken wußte, hatte sich ebenfalls aus der Stadt entfernt, auch Erzherzog Ludwig und Erzherzog Wishelm. Der Polizeiminister Sedlnigky hatte sich verborgen, die er aus der Stadt entrinnen konnte. Fürst Metternich's Villa war vom Volke gräulich zerkört worden. Es war die bekannte, mit lukulischem Luzus eingerichtete Villa am Rennweg,

in deren Park die vielbesprochenen diplomatischen Feten gegeben wurden. Sein neuer Palast am Rennweg wurde verschont. Er war als Bittwensig der Fürstin erbaut, und das Bolk war großmuthig.

Metternich selbst, für sein Leben zitternd, und mit Recht, war, von einem treuen Diener und seiner Gemahlin begleitet, in einem unscheinbaren Wagen in der Nacht zwischen dem 13. und 14. März entslohen vor der Behme des Volkes. Er war so geächtet und gefährdet, daß man sich erzählte, selbst sein Schwiegersohn, Graf Sandor, solle die seierliche Erklärung abgegeben haben, daß, wenn der Fürst nach Ungarn sliehe, er ihn in seinem Hause nicht ausnehmen werde.

Unter fremdem Namen, im tiefsten Geheimniß, in steter Furcht, entdeckt, verhöhnt, thätlich mißbandelt, vom Bolt gefangen, nach Wien ausgeliefert und gerichtet zu werden, stoh Metternich durch das zu schwerer Rache an ihm berechtigte Deutschland, das überall in Erhebung und Bewegung war. Tagelang war in ihm das herrssichende Gesühl — stündliche Todesangst; — an vielen Orten, wo man die Ankunft des von dem allgemeinen Urtheil geächteten Flüchtslings, des Hochverräthers an der deutschen Nation, vermuthete, wurde er von der Nache des Bolks gesucht; Fremde, deren Person man mit ihm verwechselte, schwebten in Lebensgesahr, bis das Mißsverständniß sich ausstlätte, bis das Bolk sich überzeugte, daß es ein Anderer, daß es nicht Wetternich sei.

Unter solchen Umftanden, unter neuen, unterwegs blutig ihn umlagernden Schrecken des Bolfsaufstandes, floh er dahin, von Ge-wissensangst und Furcht gejagt, von Millionen Flüchen, die er, wo er rastete, in jedem Gasthof hören, in jeder Zeitung lesen konnte, von der Stelle, wo er ruben wollte, gleich wieder fortgebezt, bis der Berbrecher das Meer, und über dem Meer England erreichte, wohin ihm andere, vom Bölfersluch Beladene vorausgegangen waren.

Er hatte in den lezten Stunden schon, da er noch in Wien war, Schredliches über sich ergeben lassen mussen. "Wie?" hatte der Fürst in tiefster Aufregung ausgerusen, als er in seine Abdankung sich fügen mußte; "wie? ist das der Lohn für meine, dem Staat und dem Raiserhaus geleisteten fünfzigjährigen Dienste?" — Und Gelächter ward ihm zur Antwort, ein spöttisches Gelächter, in das alle bei dem Familienrath versammelten Prinzen ausbrachen, ein

vernichtendes Gelächter. Welch schreckliche Lehre ist dieses Lachen, das die Laufbahn eines Mannes beschloß, der seit dreißig Jahren die Politik Europa's leitete, uud als ein untrügliches Orakel in der diplomatischen Welt galt!

Selbst seine Anhänger und Handlanger, der Antistes Hurter, Jarke und Pilat, die Männer des öfterreichischen Beobachters, zeigeten ihm durch den Ton ihres Blattes, daß sie keine große Theilsnahme für sein Ungluck fühlten. Seine Helfershelfer, die Ligorianerspriester, flüchteten größtentheils aus ihrem Kloster, ihre Kirche wurde vom Bolk gesperrt.

Am Rachmittag des 17. Marz war die große Todtenfeier für die am 13. Gefallenen.

Es war der Freitag. Die Todten wurden von allem Bolt versehrt als für das Vaterland Gefallene. Schon am 16. März hatte Graf Hopos als Oberbefehlshaber der Bürgers und der Nationals garde einen Tagsbefehl mit den Worten geschlossen: "Nationalgarde! Morgen sindet das Leichenbegängniß der im Kampse Gesallenen statt. Sie waren im Leben des ausopfernosten Seelenadels sähig. Ihnen gleich an edler Hochherzigseit werden Sie als treue Freunde den Särgen der gefallenen Brüder folgen; aber Sie werden über den Pslichten der Freundschaft nicht jene des Bürgers und jene der Nationalgarde vergessen."

Man fürchtete Ausbrüche der Rache, Unordnungen, in Folge Diefes Trauerfestes.

Eine ungeheure Menschenmenge bildete den Leichenzug. An 20,000 Bürger und Nationalgarde, nach Andern noch mehr, ja doppelt so viel, waren der Kern des Zuges. Siebenzehn Särge waren cs in sieben Leichenwagen. Die Geistlichkeit und die aus allen Ständen zusammengetretenen Bertreter der Nation hatten den Borstritt. So ging der Zug an den Ruinen der Mariahilferskinie vorüber, nach dem Schmelzerstriedhof. Dort wurden die Gefallenen, unter denen der Student Spizer war, in ein gemeinschaftliches Grab eingesenkt. Rede und Lied verherrlichten die Todten. Unter der Neihe der Redner war auch nicht einer, der die Gefallenen anders ansah, als für Opfer, deren Blut für die Freiheit vergossen worden, und deren Todestag den Tag der Wiedergeburt Oesterreichs bezeichnet.

Mit Schmerz durchbebtem Bergen , fprach Professor Neumann,

trete ich beran gur beiligften Statte, die beute mein Baterland birgt, Die glorreichste Errungenschaft eines Jahrtausends ift gewonnen, unvergleichbar mit ben Giegen blutiger Schlachten, nicht zu magen mit den Rampfen losgehetter feindlicher Beere, hochüberragend jedes ähnliche Ringen nach Freiheit auswärts, weil von den machtiaften. fonft noch nirgends vorgetommenen Schwierigfeiten umgeben, und boch im ichnellen Balten nur des Geiftes vollbracht. war der Preis, um welchen wir die fostbarften Guter erworben. Die bier Begrabenen haben mit ihrem Blut gedungt die Saat, die durch alle redlichen Manner, die vor Allem durch die Biffenschaft ausgefat morden, indem fie die über uns immer enger fich fpannende Dede entwürdigender Finfterniß fuhn durchbrachen. Die Reprafentanten, die Junger der Biffenschaft, bochberzige deutsche Junglinge, muthvolle entichloffene Rinder Defterreichs haben geflegt; ber Sieg ift bezahlt mit diesem Leben. Denken wir nicht an Jene, welche bas Unglud hatten, euch auf dem Altare des Baterlandes zu opfern. Entweihen wir diefes beilige Opfer, das mit unausloschlicher Flamme gum himmel emporfteigen wird, fo lange auch nur ein einziges redliches Berg unter Defterreich's Scepter ju finden ift, entweihen wir es nicht mit ber Regung eines Rachegefühls! Die euch fclugen, find ungludlich genug in ihrem Bewußtsenn, und weil fie ausgeschloffen find von unserer Eintracht und Freude. Bir wollen nicht vergeffen. daß Erziehung, Gewohnheit, ja die Schuld des Bolfes felbst fie unfabig gemacht haben, den Strahl öfterreichischer Freiheitssonne gu ertragen. Das Bolf felbit hat mit Beuchelei und Berleugnung ber Menschenwurde lange ihren guten Kern vergiftend umbullt und bat fie mit verhangnigvoller Blindheit schlagen laffen. Die ungluchfelige. unbeilvolle Berblendung, fie wird in reuevoller Buge fich aufhellen. und dem Baterland die verlorenen Gubne wieder guführen. - 3hr aber, ihr reinen Seelen der Erschlagenen, die ihr uns in beiliger Glorie umschwebet, ihr werdet bis dabin verziehen haben, mo man fich eurer Berzeihung wurdig gemacht! Dich aber, Allmächtiger! bei bem Glauben an eine Ewigfeit, bei ber Soffnung auf das Entgelten, und bei der Liebe, mit welcher die Erschlagenen fich fur die aute Sache eines großen Boltes bingeopfert, dich bitten wir, laffe uns ihr Andenten ehren durch fraftige Pflege bes Fortichrittes gur Beredlung des öfterreichischen Bolfes!

Unter den Gefallenen waren anch zwei Juden, einer darunter feines Baters einziges Rind. Bum erften Dale nahm in Defterreich Die Leiber von Menschenfeelen, die verschiedenen Glanbens gelebt, ein und daffelbe Grab auf. Und maren fie, wie dies bier ber Rall war, mit den übrigen Opfern noch fo febr in gleicher Beife fur die gleiche gerechte Sache in anderer Beit gefallen gewesen, bas gleiche gemeinschaftliche Grab mare zu jeder Beit vor Diesen Margtagen eine Unmöglichkeit gewesen: Go fprach an dem gemeinschaftlichen Grabe auch der Brediger der ifraelitischen Gemeinde, Mannheimer, fur die "dahingeschiebenen Bruder, die im Rampfe für ihr Baterland gefal-Benn ber gerecht ift, fprach er, ber in bem Glauben auf Gottes unwandelbares Recht auf Erden, aus innerem Bergenstrieb und Drang, mit Leib und Seele einsteht, fur das, mas des Menichen Röftliches auf Erden ift, fur Bahrheit, Freiheit, Recht und Burbe, fo find die, die bier in einem Grabe ruben, gestorben den Tod des Gerechten. Gie baben dem Baterland mit ihrem Blut und Leben einen Sieg errungen, den die Beltgeschichte in ihren Jahrbuchern verewigt.

Der greise Rabbiner ichloß an die Bersammlung: 3hr habt gewollt, daß die todten Juden da mit euch ruben, in eurer, in einer Erde. Bergonnt nun aber auch denen, die den gleichen Rampf gefampft, und den ichwereren, daß fie mit euch leben auf einer Erde, frei und unbefummert wie ihr. 3ch rede nicht fur mich, mein Lebensweg ift abgefchloffen, geht abwarts und seinem Ende zu. Aber die mit euch gerungen um das Licht der Biffenschaft, und ihre Befähigung bewährt haben, fie, die mit euch gefampft den blutigen Rampf. und ihren Freimuth und ihre Scelenstarte erprobt, fie werden morgen, wenn fie den Lohn ansprechen fur ihren Rleiß, nicht den Lohn und Chrenfold, nein, das Gebiet, und mare es noch fo beschränkt, noch fo flein und eng, das Webiet ansprechen, daran und darauf fie ibre Tuchtigfeit beweisen fonnten, ab und gurudgewiesen werden, und auf das leben bingewiesen, das nun seit vielen Jahren und Jahrbunderten unser trauriges Geschick auf Erden ift. Ihr feid die freien Manner; feiner unter euch fühlt es inniger und warmer, wie viel die Errungenschaft der dabingeschiedenen Tage giebt. Nehmet and uns auf als freie Manner!

Im Namen der Biener Bürgerschaft sprach der Burgeroffi-

cier Scherzer: Meine Brüder! Die wir heute der Erde überlassen, haben nicht ausgehört zu leben. Sie leben fort im Herzen ihrer Mitbürger, im Andenken des Vaterlandes, in den Blättern der Weltgeschichte. Riesenhaft ersteht aus ihrem Grabe das frei bleibende Wort; der freie bewassnete Arm, die freie Versassung des Vaterslandes. Jüngling und Mann, die muthig kämpsten, das Kind, das neugierig dem Erwachen der Freiheit zusah, das Weib, das hochsherzig wünschte, wo es nicht handeln konnte — selbst Jene, die entsezt vom rothausblizenden Strahl des Freiheitsmardens das Auge abswendeten — Alle sind sie gefallen; aber Alle umstrahlt zugleich ein heller Tag, Alle umfaßt Ein Grab, Ein Andenken, Ein tragischer Jubel.

So viele Tausende auch selbst von der Ferne herbeigekommen waren, um dieser Todtenfeier anzuwohnen, so ging fie doch ohne Störung vorüber. Metternich's Politik, die sonst jede öffentliche Regung mit einem Heer von offenen und geheimen Polizeidienern überwachte, wurde auch in dieser Hinsicht durch das Bolk selbst zu Schanden gemacht.

Um Abend dieses Tages legten die Burger und die Studenten die Baffen ab. Fünf Tage hatte besonders die academische Legion sie Tag und Nacht im Dienste des Baterlandes getragen. Bon den Rotten, welche gesengt und geplündert hatten, waren durch sie und die bewaffneten Burger Hunderte eingebracht und den Gerichten übergeben worden.

Am 20. Marz erließ der Kaiser, oder vielmehr der neue Minister von Pillersdorf, eine vollfommene Amnestie für alle unter Metters nich, aus politischen Grunden, Berfolgten oder Gefangenen.

Wie wunderbar verjüngt erschien Wien, als nun Tag für Tag die Nationalgarde mit Lust und Gifer sich in den Waffen übte, mit ihren selbstgewählten Bezirks-Commandanten, Officieren und Untersofficieren!

Bie eigenthumlich, wie berauschend zugleich wirfte die freie Presse!

Desterreich hatte schon lange durch ausgezeichnete Leistungen auf dem Gebiete des Geistes den Beweis geliefert, daß Desterreich auch ein Boden für das schriftstellernde Talent sep. Aber nicht in Desterreich's eigener Luft, sondern in fremder entfalteten sich und

blubeten die ofterreichischen Talente; fie konnten es nicht in Defterreich, wegen Metternich's Cenfur und Polizei und Rafematten. Die besten Schriftsteller hatten fich aus ber vergifteten und verdunkelten Luft Bien's und Prag's in's Ausland geflüchtet, und Nicolaus Lenau schauderte, obwohl im Zustand bes Bahnfinns, noch schredhaft zusammen, ale er borte, daß man ihn in das Land der Metternich'ichen Berrichaft gurudbringen wollte. Durch die Freigabe ber Breffe war nun dem Gedanten, dem Beift eine weite Babn geöffnet, feit dem 14. Marg. Es war nur naturgemäß, daß, da das Schweigen, zu dem Defterreich verdammt mar, fo lange gedauert hatte, jest das Bort, ploglich freigegeben, bie und da ausschweifte; daß Manches geredet und geschrieben murde, mas bei langerem Genuß ber Freiheit nicht oder anders ausgebrudt worden mare. Der erfte Raufch, in den die freie Breffe Die Defterreicher verfegte, außerte fich poetisch in einer Ungahl lyrischer Gedichte auf die junge Freis beit. Obwohl feiner ber Dichter den Ton und das Berg des Bolfes au treffen mußte, murben bennoch alle damals gedruckten Gebichte in einer ungeheueren Bahl vertauft, ben an allen Eden ftebenden Austragern und Bertaufern für ichweres Gelb eigentlich von ber Maffe aus ben Sanden geriffen, und zwar von der Maffe aller Stande und Beichlechter. Es war der Drang nach der frifch aus dem Felsen durch ein Bunder geschlagenen Quelle, ber Drang ber Durftigen, die fo lange in der Bufte gelecht hatten.

Die großen Buchhändler machten gute Geschäfte in dem Zweig des Flugblatts. Namentlich waren es zwei von Castelli geschriebene Flugblätter in österreichischer Mundart, welche durch den ganzen Kaiserstaat sich verbreiteten. Sie waren geschrieben, das Landvolk über das zu belehren, "was Neu's gescheh'n ist in Wien," wie auch der Titel lantete. Die Wiener Märztage waren treu und humoristisch geschildert. 1) Diese Flugblätter wurden auch in's Böhmische übersezt,

<sup>1)</sup> Caftelli fagt unter Anberm:

Wir haben uns befreit, indem wir unfern guten Raifer von allen benen befreit haben, die ihm schlecht gerathen haben, die um ihn eine Mauer herum gezogen haben, damit er nicht hören könne, um was sein Boll gebeten hat. So was hat freilich nicht so manierlich geschehen können, daß wir babei unfre schön'n Rode und gelben Danbschuh hatten anziehen können, sondern es hat muffen mit Ernft, mit scharfem Ernft geschehen, sonft hatten die, die um

Eben so thatig wie die Poesie in fliegenden Blättern und das Flugblatt überhaupt war auch die bildende Kunst. Portraite der Märzhelden, Darstellungen von Scenen aus den Märztagen wurden in großer Jahl gemacht und verkauft. Das Portrait des Studenten Spizer fand man in Wien und in dessen Umgebungen fast in allen Familien; die Caricatur wurde sehr gepflegt, meist waren Metternich, Sedlnizh und der entwichene Bürgermeister von Wien, Czapka, Gegenstand dieser Carikaturen, in denen sich die Naivetät des Wiener Humors offenbarte. Während hier in Wien, durch ganz Desterreich, in nicht geahnter Schnelligkeit die Freiheit Laub und Blüthe trieb, geschah das längst Erwartete in Berlin, viel blutiger als in Wien.

## Der Ausstand in Berlin.

Seit die Republik am 24. Februar in Paris verkündet worden war, seit die Bewegung Deutschland durchslogen hatte, sah Alles im mittleren und südlichen Deutschland gespannt uach Berlin, was dort wohl werden möchte. In Berlin selbst hatte sich viel Stoff für eine mächtige Bewegung gesammelt, und es sehlte seit lange, noch mehr aber seit den ersten Tagen des März, hier nicht an bedeutenden Kräften, um die Bewegung in Fluß zu bringen und zu leiten. Die Regierung selbst fürchtete Ausbrüche. In Berlin waren viele brodslose Arbeiter. Die Einrichtung von Arbeitsnachweisungs Anstalten in Berlin diente mehr dazu, aufzuregen, als die Gesahr zu beseitigen. Die Stadtverordneten selbst beschäftigten sich mit der Arbeiterfrage, als mit der dringendsten im Augenblick. Ein Stadtverordneter besrichtete, daß am Tage, an welchem die Anstalt für Arbeitsnachweisungen

Die beutiche Revolution.

Digitized by Google

ben Kaiser waren, ihm wieder ein X für ein Il vormachen können. Man hat trachten muffen, daß sie's endlich verstehen, was der Bunsch des Bolfes ift, und daß diese Bunsche auch zu den Obren des Kaisers kommen. Das ware nun nicht gegangen, wenn man ftill und in der G'ham geredt batt' und ganz pomati aufgetreten ware, nein, man hat schreien muffen, laut schreien.

eröffnet worden, fich gegen 700 Arbeiter gemeldet haben, und bag nur drei untergebracht worden feien. Es wurde ein Antrag gestellt, fortwährende Ausschuffe fur das Bohl der arbeitenden Claffe gu bilden, und alle wohlhabenden Ginwohner durch eine Saussammlung gur Gelbstbesteuerung zu veranlaffen, um Geldmittel fur gemeinnutige Arbeiten zu beschaffen. Die Forderungen des Bolles in Coln, die Adreffen aus allen bedeutenden Städten der Rheinlande an den König waren Borgange für die Berliner. Bon Rönigsberg in Breugen war gleichfalls eine von Rupp, Jatobi und Dinter entworfene und gablreich unterzeichnete Abreffe nach Berlin gebracht worden, worin offen und frei ausgesprochen war, daß nur ein durch freie Einrichtung erftarttes und den Intereffen Deutschlands fic hingebendes Preugen Schut bieten fonne; daß nur durch eine mahre, aus allen Ständen des Bolfes bervorgegangene Bolfevertretung, burch unbedingte Breffreiheit und burch ein deutsches Barlament Deutschland die Rraft erlange, allen Zeinden zu widerfteben. Aufftellung eines preußischen Beobachtungsheers an der fachfifchen Grenze, der Berfuch, den man darin fand, die freie Bolfsbewegung in Sachien einzuschüchtern oder gar zu unterdruden, schadete der Regierung febr. Mus Breslau tamen Geruchte von Rubeftorungen. Schon am 6. Marg hatte bort eine große Bolfeversammlung in bem Bintergarten ftattgefunden, in beren Folge Die gange Stadt in Aufregung tam. Babrend die Maffen unter dem Rufe: Freiheit! vom Wintergarten ber fich in die Stadt ergoffen, in der alle Wachpoften und alle öffentlichen Gebaude, namentlich auch die Gifenbahn und die Gasbereitungsanftalt mit ftarten Abtheilungen Soldaten befest waren: ftand die gange Befagung unter den Baffen, und die Ruraffiere hieben auf einzelnen Bunkten ein. Nach wiederhergestellter Rube laftete Die nachsten Tage Durch eine Gewitterschwule auf den Gemuthern, fast beangstigender fur die Behörden, ale offene Rundgebungen ber Aufgeregtheit.

Bie fürchteten Biele nicht den Fastnacht-Dienstag? Der wurde aber in Breslau in solcher Stille verlebt, wie man sich deren selbst in Zeiten drückendster Noth nicht erinnern konnte. Daß auch die Regierung dieser ungewöhnlichen Ruhe nicht traute, bewies sie durch das Verbot der Aufführung der Oper "Bilhelm Tell", das so spät von Seite des Polizeipräfidiums ersolgte, daß gar keine Vorstellung

mehr Statt finden konnte. Eine Fastnacht ohne Theater: das war unerhört, und mancher schloß daraus, daß auch in Prengen die Zeit aus den Angeln und eine neue Art von Schauspiel vor der Thure sei.

Bie lange war nicht in Berlin, in der Stadt der Büreaukratie und der Hoflieseranten, der Universitätsmänner und der Gardejunker, ein neues Ballet ein Ereigniß gewesen! Die Berliner, überrascht durch die Weltereignisse, konnten sich nicht sogleich in die neue Zeit sinden. Von einigen jungen Schriftstellern ging der erste Impuls zu einer Bolksregung in Berlin aus.

Am 7. März hatte der König den vielen Bitten von allen Seiten her die Preßfreiheit, oder vielmehr, wie es amtlich ausgesdrückt war, die Censurfreiheit bewilligt. Am Abend wurden starke militärische Borkehrungen getroffen. Dunkle Gerüchte hatten sie veranlaßt. Aber Alles blieb ruhig. Gegen sechshundert junge Männer, Studenten, Schriftsteller, Kausseute, Handwerker, versams melten sich in dem vor dem Brandenburger Thor gelegenen Bergnüsgungsort "unter den Zelten". Der Gedanke dazu war von den Doctoren Oppenheim und Löwenberg ausgegangen. Sie hatten nicht gewagt, in den Zeitungen dazu einzuladen; noch bestand das Bersammlungsrecht nicht, und nach bisheriger Erfahrung hätte eine öffentliche Einladung zu einer Bolksversammlung in Berlin die Ursheber auf die Festung führen können. So war es nur unter der Hand umhergesagt worden.

Berathen und angenommen und unterzeichnet wurde eine Abresse der "Berliner Jugend" an den König, desselben Inhalts wie die Mannheimer. Es wurde beschlossen, den Entwurf in der Universität, in der Zeitungshalle und an andern Orten auszulegen. Auch im Handwerkerverein ihn auszulegen, hielt man nicht für rathlich, da das dem ohnedieß schon gefährdeten Verein das Verbot besselben nachziehen könnte. So stand es am 7. März noch in Berlin.

Man hatte auch, den Sandwerkerverein schließen zu können, von gewisser Seite her Berdächtigungsmittel nicht gescheut. In der Behausung der großen Sittenfeld'schen Druckerei wurden einige Exemplare eines revolutionaren Aufrufs an die Berliner und eines anderen an das Militär gefunden. Allgemein glaubte man, es seien diese lediglich von einigen böswilligen Reactionsmännern ausgegangen, um dem Handwerkerverein, der seinen Bersammlungssaal in eben

Digitized by Google

demselben Sause hatte, zu schaden; denn man suchte den Glauben zu verbreiten, diese Aufrufe seien von Mitgliedern dieses Bereins ausgestreut.

Die Adresse der Berliner Jugend sollte dem König persönlich überreicht werden; falls, wie zu erwarten stehe, eine solche Ueberreichung scheitere, sollte sie durch preßfreie deutsche Zeitungen versöffentlicht werden.

Das Alles fam bei einer zweiten größern Bersammlung der Berliner Jugend zu Stande.

So ging, wie in Wien, auch in Berlin die Jugend vor. Daß die Stadtbehörde der Jugend es überließ, so wichtige Bunsche dem König vorzutragen, daß sie selbst hierin vorzugehen in der zu diesem Zwed gehaltenen Sizung ablehnte, erweckte bei Vielen eine ungunstige Meinung.

In der Bersammlung der Stadtverordneten vom 11. Marg theilte der Borfteber Fournier mit, die Berren Levinson und Lomenberg baben ihm eine von mehr als Tausend Namen unterzeichnete Abreffe zugeftellt, mit der Bitte, daß die ftadtifche Behorde fie im Ramen ber Burgerschaft dem Konig übergebe. Die Mehrheit diefer Bersammlung lebnte diese Bitte ab. Die Stadtverordneten nahmen in ibrer Mehrheit eine Abreffe an, die in ihren Bunfchen weit hinter ber der Berliner Jugend gurudblieb, vorzüglich auf Unregung des Buchbandlers Beit. Umfonft feste fich der geiftvolle Bolfemann Rauwert ber Faffung berfelben entgegen. Auch ein Antrag auf Bildung einer bewaffneten Burgerwehr fand nicht die Annahme der Mehrheit. Der Baumeister Mertens tampfte umfonft fur benfelben. Er murde von ben Gegnern überschrieen. Die Sigung murbe megen ber großen Aufregung, namentlich ber Buborer, aufgehoben. Die Buborer aber blieben und larmten, bis endlich Boniger mit den Borten fich erhob: "Sier fonnen wir unter ben gegenwartigen Umftanden boch weiter Richts ausrichten, wir wollen hinunter geben und dem Stadtverordneten Mertens ein dreimaliges Lebehoch bringen."

Und unten auf der Straße, unter hut: und Tucherschwenken, wurde dies Lebehoch gebracht und eine weitere Ehrenbezengung für Mertens sofort verabredet. Schon liefen unter den Zuhörern Zettel herum mit Namen derjenigen Mitglieder des Magistrats, welche der Adresse beitreten und welche ihre Beistimmung verweigern: Es waren

9 dafür und 18 dagegen. Man fürchtete in Folge dieser Borgange "beklagenswerthe Auftritte."

An jenen heillosen Leuten, die überall und zn allen Zeiten dem Wohl der Fürsten und der Bölker gleichgefährlich waren, und die sich selbst treffend durch die Bezeichnung: "Unbedingt ergeben," "treuersterbende," "wohlmeinende," "gutdenkende" kenuzeichnen — an solchen Leuten sehlte es in Berlin nicht. Sie traten zusammen. Gegen die verschiedenartigen, den Bünschen des Volkes entsprechenden Adressen aus allen Theilen des Königreichs sollte eine Loyalitäts-Adresse vorbereitet und besonders die Jahl der Besizenden dazu vermocht werden.

Die Polizei ging damit um, ein Berbot zu erlaffen, wonach zunächst in Tabagien und Bierstuben nicht mehr als 6 Personen zusammensigen, und politische Gespräche überhaupt ausgeschlossen bleiben sollen.

Die Spottmufiten, die auch in Berlin auftauchen wollten, murden burch großartige Bortehrungen hintertrieben, bie Boltsversammlungen Dennoch versammelte fich am Abend bes 13. Marg perboten. eine unübersehbare Menschenmenge. Es war blauer Montag, Sandwerfer und Arbeiter feierten, es war befannt geworden, daß bie, welche die Adreffe der Bolfeversammlung hatten überbringen follen, Mittags vom Sofmarfchallamt ben Bescheid erhalten haben, Der Ronig wolle fie nicht empfangen. Gben so schnell tam auch der Empfang, den die Abgeordneten von Breslau bei dem Ronig gefunden hatten, unter das Bolt. Seine Antwort auf die Breslauer Adreffe wirkte nicht gunftig. Der Ronig etflarte: Bu einer Berufung des Landtages feien feine Borlagen vorhanden; er laffe fich nicht brangen; mas er gebe, gebe er freiwillig. Die Censurfreiheit mar nur in Ansficht geftellt, ba fie erft mit einem Brefgefes eintreten Das mußte das preußische Bolt um so mehr erbittern, da ringe um Preugen her thatfachlich Preffreiheit mar. Der Ronig bielt nun einmal den Zeitpunkt fur Bewilligungen nicht geeignet, Rammerherren, Sofdamen, Geheimrathe und Cenfurbeamte, follen fcon das Berfprechen, das die Cenfurfreiheit in Aussicht ftellte, fur ju viel gehalten haben, weil man ja doch den Leuten irgendwie Soffnung mache, daß fie irgend einmal cenfurfrei wurden ichreiben und lefen tonnen. Unverrudbare Stillftandeleute, Sofrathe und Bro-

fessoren, Mitglieder der Academie und ihre Seistesverwandten, bangten selbst vor der Möglichkeit der Censurfreiheit. "Wer mag Seine Majeskät dem Könige nur dazu gerathen haben? sagten sie. Es ist schwerlich zu unserem Heil." Die schwankende Politik des Königs und seiner Umgebungen, welche die Entschließungen je nach den augenblicklichen Zeitumständen bestimmen wollte, schien vielen gefährlich, troz der bedeutenden Wassenmacht, die der Regierung zur Hand war.

Seit den lezten Tagen waren die Truppen in den Casernen schlagsertig. In den Abendstunden wartete die Reiterei, sogar auf dem Pferde sizend, ganz gerüstet, seit 3 Tagen schon eines möglichen Beschls.

Durch die allgemeine politische Aufregung und durch die Bolksversammlung in den Thiergarten-Zelten erschreckt, entwickelte die Regierung am Abend des 13. März starke Truppenmassen auf dem Schloßplaz, an allen Straßenecken und Brücken, besonders dem Thiergarten zu. Selbst der Polizei-Präsident von Minutoli hielt das für einen Fehler, nicht blos für eine überflüssige Maßregel.

Unter Der in Den Belten versammelten Meuschenmenge batte fich bas Gerücht verbreitet, es feien im Laufe bes geftrigen und beutigen Tages mehrere Berhaftungen vorgenommen worden, und es werde jede Berathung im Rothfall mit Gewalt gehindert werden. Die Aufregung mar groß. Es gab fich eine fehr entschiedene, aber immer noch friedliche Stimmung fund. Gelbft Arbeiter bestiegen Stuhle und riefen: "Bir wollen Freiheit, vollständige Freiheit, ohne Exceffe!" Die ungewöhnliche Entfaltung ber Militarmacht brachte viele Taufende auch in der Stadt in Bewegung. Drauffen unter ben Belten gab ein unbedeutender Umftand die Beranlaffung gu einer aufferen Rundgabe der Aufregung. Gin Commiffair, der die bisher ruhige Menge jum Nachhausegeben aufforderte, nach anderen ein völlig bemaffneter Gensbarm, ericbien ploglich in einem ber Belte, er wurde verhöhnt, mit Pfeifen und Bischen bis auf die Brandenburger Thormache verfolgt, und bald umftand zahlreiches Bolf in drohender Saltung Diefen Bachtpoften. Es murbe militarische Gulfe von dem Boften verlangt; die Leibgarde, Dragoner, Ruraffiere, Uhlanen und eine Menge Fugvolf rudten heran; das Bolf murde Die Linden hinabgetrieben, mahrend es unten vom Schloffe ber gleiche falls vom Militar empfangen murde. Das Bolt tobte, fcrie, pfiff,

Die Reiterei ritt von Beit ju Beit in Trab unter die Daffe, nicht ohne Blutvergießen; einzelne Dragoner und Ruraffiere werden vom Bferde geriffen, das Militar, das ohne Roth fcharf einhaut, ftatt das Bolt nur auseinander zu treiben, reigt, und beschwichtigt nicht; am Ernfteften ift ber Rusammenftog in ber unmittelbaren Rabe bes Schloffes, bei den Berder'ichen Muhlen und der Stechbahn und in ber Umgegend des Betriplages, von wo das Bolt die Grunftraße binab gegen die dortige, jum Theil verbarrifadirte Brude gedrangt wird. An mehreren Stellen wird das Strafenpflafter aufgeriffen, bas Bolt hat feine Baffen, nur Steine; endlich wird ber Schloßplag gang abgesperrt, die Ranonen ftanden ichon den gangen Tag Dafelbft; alle Strageneden, alle zu Berfammlungen geeigneten Plaze werden mit gablreichen Streitfraften befegt, viele Berhaftungen vorgenommen, alle öffentlichen Gebaube, namentlich das Beughans, die Bant und andere maren vorher icon im Innern ftart mit Militar befegt, in den Rafernenhöfen ftand die Artillerie mit bespannten Geichugen jum Ausmarich bereit; es bedurfte ihrer nicht; ohne Rartatichen verlief von 12 Uhr an die Nacht vom 13. auf den 14. rubig.

Am Morgen des 14. März ergingen die strengsten Beisungen, fortan gegen jede öffentliche große Zusammenkunft fräftig, bei Biders sezlichkeiten mit Baffengewalt einzuschreiten. Dagegen hütete sich die Polizei langbestehende kleinere Polizeiverbote in Ausübung zu bringen, um ja Alles zu vermeiden, was irgend zu einer Aufregung führen könnte.

Man schien auf Seite der Regierung einzusehen, daß erst das unzeitige Einschreiten und Einhauen des Militärs der Bolksbewegung einen so gereizten und bedrohlichen Charafter gegeben, daß das von Hurrahs begleitete Geschrei, bald um Preßfreiheit, bald um Arbeit, sowie die aus umgeworfenen Droschsen und Pflastersteinen leicht gebildeten Barrisaden rein improvisit waren. Erst durch das Milistär gereizt, zog das Bolf die Brüden auf; um ihm den Beg zu sperren, erstürmte es einen Baffenladen, um Baffen gegen die brustalen Bewaffneten zu haben. Mancher Unschuldige hatte in der Nacht starke Berwundungen davon getragen, so der Student Rüdert, der Sohn des Dichters, der ruhig und allein seinen Beg ging; so der Stadtverordnete Behrens, der vor einer Conditorei saß.

Der Stadtrath, wohlgesinnt, wie er war, erflarte öffentlich :

Die unruhige Stimmung in den Rachbarlandern hat auch in unserer Stadt die Gemuther erregt, und in unserer Burgericaft Buniche erzeugt. Bir haben, im Bereine mit ben biefigen Stadtverordneten, Diefe Bunfche am Throne unferes Ronigs niedergelegt. Bir fennen ja Alle das Berg und den Billen unferes Ronigs! Gie find unablaffig gerichtet gewesen auf die Boblfahrt und die politische Entwidelung des Baterlandes, und vor wenigen Tagen noch haben wir Die schönsten Beichen seines Bertrauens zu seinem Bolfe erhalten. Berlaffen wir daber nicht den Beg des Gefezes und ber Ordnung, halten mir uns fern von allen Schritten, Die, einer Digbeutung fabig, gur Bermehrung der Aufregung und Störung führen fonnten, und vertrauen mir, wie bisber, der landesväterlichen Beisbeit unferes Ronigs. Bir beflagen mit allen gutgefinnten Burgern und Einwohnern unferer Stadt den "Unfug" des geftrigen Abends, welcher die Mitwirfung der bewaffneten Macht zur Aufrechthaltung ber geseislichen Ordnung nothwendig machte. Bir muffen baber bringend munichen, daß jeder von uns fich felbft und alle Diejenigen, welche seiner Aufsicht unterstellt find, von jeder Theilnahme an aufregenden Berfammlungen fern halte, die gur Erreichung unferer Bunfche weder nothwendig noch forderlich fein konnen, wohl aber nur unsere Kamilien großen Gefahren aussezen muffen.

Die Ruhe wurde am 14. Marz in keiner Beise gestört. Die Angst gewisser Leute aber zeichnete co sehr malerisch, daß sie in die Belt hinausschrieben, "in den Stadtwierteln in der Nahe der Linden sach hin und wieder noch einzelne Personen verdächtigen Aussehens zu je 3 bis 4 bei einander bliden, einige Besorgnisse auch wieder für den heutigen Abend erregend."

Der König dagegen erklarte den städtischen Abgeordneten, er freue sich des Bertrauens und des Wohlverhaltens der Berliner Burgerschaft, von der er überzeugt sei, daß sie nicht den Ausstand wolle.

Eine der Hofzeitungen erzählt: "Seine Majestät fühlten die Bebeutung des Augenblicks; es sei die erste Adresse, welche Sie in
dieser bewegten Zeit von Hand zu Hand entgegennehmen und es
sei Ihnen ein angenehmes Gefühl, daß sie von Ihrer lieben Baterstadt komme, die sich auch in dieser Zeit der Bewegung in erfreulichster Weise bewährt habe. Wenn es ringsum koche, durfe man

freilich nicht erwarten, daß bier allein die Stimmung unter bem Gefrierpunkt ftebe und ermage man bies, fo fei es anerkennenswerth, daß in einer Stadt von folder Große, in der es an reichlichen Elementen der Unruhe nicht fehle, die Ordnung nicht erheblich geftort worden fei. Gelbft der geftrige Abend tonne Diefes Anerkenntniß nicht wefentlich truben, benn bei allen Denen, auf Deren Benehmen Seine Majestat Berth lege, sei die ruhigste und besonnenfte Saltung zu erkennen, und Gie feien über die Saltung der Burger etfreut gemesen. Bas die Abreffe felbft betreffe, fo fonne Seine Majestät nicht, wie es in anderen Ländern Sitte fei, darauf in mohl-Aplifirter Rede antworten, nur im Conversationston wollen Sie einige Borte erwiedern. Bunachft freuen Gie fich auf Die Sauptbitte erwiedern ju tonnen, daß fie bereits gemahrt fep. Einberufung des vereinten Landtags fei feit mehreren Tagen beschloffen und das Berufungspatent bereits vollzogen. Buversicht sebe ber Ronig beffen naber Bersammlung entgegen, ba acht preußische Gefinnung in Tagen der Gefahr am Benigften fehlen werde. Mit vollfter Offenheit und vollftem Bertrauen werden Seine Majeftat dem Landtag entgegentreten. Ihre Losung fen: "Freie Bolfer, freie Furften." Rur wenn beide frei feien, tonne die mahre Wohlfahrt gedeihen. Die andere Bitte tonne nur durch den Landtag ihre Löfung erhalten; ein naberes Gingeben darauf fei daber nicht nothig. Doch eines Ausdrucks der Adreffe muffen Seine Majeftat ermahnen, desjenigen namlich, welcher gegen Die allmablige Entwidelung der Berfaffung gerichtet fei. Diefem tonnen Gie nicht unbedingt beitreten. Es gebe gewiffe Dinge, Die fich nicht übereilen laffen, wenn man nicht Gefahr laufen wolle, fie auf den Ropf ju ftellen. Das lehre ja auch die Geschichte des Rachbarlandes, wo fich innerhalb Menschengebenten funfgehn (?) beschworene Berfaffungen einander verdrangt haben, wo erft neuerdings Das felbst geschaffene Gebaude gusammengefallen fei. Richt in feche Bochen durfe man ein Saus bauen, welches zu bauen anderthalb Jahre erfordere; auch nicht auf Sand durfe man es bauen, wenn es bestehen folle. "Rubn und bedachtig," das feien die Lojungsworte jedes guten Feldherrn, ungeftraft durfen fie nicht getrennt, nicht das eine über das andere vergeffen werden. Das wollen Seine Majestat auch nicht vergeffen - Die gute alte beutsche Ordnung

durfe nicht unbeachtet bleiben; auch die Gliederung ber Stande fei beutich, mer dagegen anftrebe, der feze fich Gefahren aus. Auch bafür fehle es nicht an Beispielen. Ebenfo ber Befig als alt bergebrachte Grundlage der Standichaft tomme in Betracht. Alles biefes fonne nur mit bem Landtag erledigt werden. Seine Majeftat ihm vertraue, fo moge auch das Bolf ihm vertrauen, und dadurch eine recht innige Bereinigung ber Regierung, ber Stande und bes Bolfes ermirfen. Diefe Ginigfeit muffe bas bochfte Biel bes Strebens fein, bis jum Landtag, mabrend des Landtags. Rur durch festes Busammenhalten fonne übrigens das Unbeil vom deutfchen Baterlande abgewendet werden, welches der Revolutionstrieg (?) über daffelbe gebracht hatte. Geine Dajeftat mochten Die Berantwortlichkeiten des Zwiespaltes nicht über fich nehmen. Bas überhaupt Deutschland betreffe, so liege deffen Schidfal nicht in Ihrer Band. Alles aber, mas Ihre Rraft vermoge, wollen Gie redlichft und ernstlichst anwenden, damit auch diese Beit der Rrifis zu beffen Einigfeit, Rraft und Größe ausschlage. Gie liege Ihnen fo nabe am Bergen, ale Diejenige Breugens. Theilen Gie, fcblog ber Ronig, Diefe meine Antwort Ihren Mitburgern mit.

Es war in den Stunden der Bolksbewegung bes 13. März, da das Staatsministerium zusammen saß, und das Unhaltbare der gesenwärtigen Zustände nach allen Seiten zur Sprache kam. Es wurde beschlossen, mit der Entwickelung der Berkassungsenscheit unverzüglich weiter vorzugehen, auch den sonstigen allgemein saut gewordenen Bünschen des Bolkes, soweit sie berechtigt erscheinen, nachzugeben. Zu diesem Zweck wurde der vereinigte Landtag auf den 25. April zusammenberusen.

Denkwurdig in mehr als einer hinsicht bleibt das Konigliche Patent, durch das der Landtag einberusen wurde.

"Bir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, hieß es, haben im Berein mit der Kaiserlich Desterreichischen Regierung Unsere deutschen Bundesgenossen eingeladen, sich unverzüglich zu einer gesmeinsamen Berathung über diesenigen Maßregeln zu vereinigen, welche unter den gegenwärtigen schwierigen und gefahrvollen Bershältnissen das Wohl des deutschen Baterlandes erheischt, und sind entschlossen, mit allen Unseren Kräften dahin zu wirken, daß diese Berathungen zu einer wirklichen Regeneration des deutschen Bundes

führen, damit das deutsche Bolt in ihm wahrhaft vereinigt, durch freie Institutionen gefraftigt, nicht minder aber auch gegen die Befahren des Umfturges und der Anarchie gefchugt, Die alte Große wieder gewinne, damit Deutschland den ihm gebuhrenden Rang in Europa einnehme. Belches aber auch der Erfolg fein moge, fo werden jedenfalls dadurch Magregeln für Unfcre Staaten bedingt, gu deren Ausführung Bir ber Mitwirfung Unferer getreuen Stande Dieferhalb, und weil Bir überhaupt in fo großen und entscheidenden Epochen, wie die gegenwartige, Uns nur in Bereinis gung mit Unferen Standen ftart fühlen, haben Bir befchloffen, den vereinigten Landtag einzuberufen." Soweit hatte fich alfo die Politik felbft Breugens geandert; über Racht. Go eben, noch hatte die preugische Regierung nach Dreeden, nach Carleruhe, wohl auch nach Caffel Sendungen gemacht, die gegen die Bewegung der Zeit feindfelig maren: Die Beruchte Davon maren menigstens unwiderlegt, ja durch das ministerielle Schweigen in der Rammer fast bestätigt. Die Berfammlungeverbote, das Beobachtungscorps an der fachfichen Grenze, und fo Manches, mas in der legten Beit vortam, hatte die öffentliche Meinung in Deutschland dabin geführt, daß fie fich laut Durch die Breffe aussprach ; "Diefe preugifche Bolitit froftelt uns an, wie ein ruffischer Rachwinter gegenüber bem Borfrühling Gudbeutschlands." Breugens Regierung und Bolt maren fo lange auf ihr Lofungswort "Bormarts" ftolz gemefen. In den legten Bochen hatten fie fich gefallen laffen muffen, felbft binter den fleinsten deutfchen Staaten gurud ju fein. Der im beutschen Bunde machtigfte deutsche Staat hatte in diesen Tagen eine fast tomische Stellung, die Stellung beffen, ber nicht weiß, mas? wie? und wo hinaus? Und weil Breugen felbst nicht über sich im Reinen war, tonnten es andere noch weniger fein. Da ftand Breugen, bas alte Breugen, mit feinem Militar; bort ftand Guddeutschland mit feinem Bolf in Baffen.

Das Königliche Patent machte die ersten Zugeständniffe. Die Presse hob es sehr hervor, daß dadurch Preußen sich thatsächlich zu einem gebührenden Antheil an der großen Sündenschuld bekenne, welche die Fürstenhäuser Europas auf sich geladen. Denn, hieß es, wenn der deutsche Bund wirklich regenerirt (wiedergeboren) zu werden nothig hat, so muß er degenerirt (faul) geworden sein, und doch wurde dies Fäulniß des Bundes bisher als der Stand des Rechts und der

Ordnung aufrecht erhalten, und mit welchen Mitteln! Das deutsche Bolk, sagte man, soll jezt wahrhaft vereinigt werden; Preußen gessteht also, daß Deutschland das bis jezt nicht war, und doch hat man, namentlich von den Thronen herab, von Deutschland's Einheit so viel gesagt und so viel gesungen. Das deutsche Bolk, sprach man zürnend, soll jezt durch freie Institutionen gekräftigt werden, es soll den ihm gebührenden Rang in Europa einnehmen; dadurch gesteht der König mit seinen Staatsmännern, daß das deutsche Bolk disher unsrei gewesen, daß die unsreien Regierungs-Institutionen bis jezt seine Kraftentwickelung gehemmt, es absichtlich in Schwäche erhalten haben, in Erniedrigung vor den Augen des Auslandes, in Schmach und Geltungslosigseit im Rath der europässchen Mächte.

Mertwurdig ift, daß in der Phrase von der Biedergewinnung ber alten Große Deutschlands icon in ber Mitte bes Marg bas Beluften berausgemittert murde, ben Ronig von Preugen gum deutfchen Raifer erfuren zu laffen, beffen Thronvafallen die ihrer Souverginetat entfleideten Rurften werden. Ebenfo mertwurdig ift, daß man laut fagte und drudte, die Phrase "freie Institutionen," fo ohne alle weitere Bestimmungen bingeworfen, bedeute nichts weiter, als Beranderungen. Sabe doch der Ronig und feine Umgebung auch Die Berfaffung vom Februar als eine überreiche Erfüllung ber feierlichen Bersprechungen von 1813 und 1815 ausgegeben. Auch mare es, fagte man, an der Beit, von der Bereinigung mit dem Bolte gu reden, fatt von ber mit den getreuen Standen. Bie? hieß es im Bolt, wir werden in die Baffen gerufen, den Thron ju ftugen, aber an den Thron werden wir nicht gerufen, unfere Meinung foll nicht vertreten werden! Bir find im Staate der Intelligeng allmählig intelligent genug geworden, um jeden Biderfpruch zu fühlen und gu baffen !

Unglücklicher Beise hatte das Patent einen in Dresden abzushaltenden, von der öffentlichen Meinung bereits gerichteten Congreß der verbündeten Fürsten, als den geordneten Beg zur Erreichung der nationalen Zwecke angedeutet. Unglücklich, taktlos, wir die Bahl des übelberüchtigten Ausdrucks "Congreß." Die Congresse von Carlsbad und Bien und andere Unsäuberlichseiten dieser Art waren dem deutschen Bolke noch schwerzlich genug im Gedächtniß durch die sorteiternden Bunden, die sie in's Fleisch des deutschen Bolkes

geschlagen. Daß, während überall die Bölker sich erhoben, die Fürsten zusammen treten wollten, um "den wohlbegründeten nationalen Bedürsnissen zu entsprechen und diejenigen Einrichtungen zu sichern, durch welche Deutschland gekräftigt und erhoben werde", — darüber lachte man im deutschen Bolk. Daß öffentlich in den amtslichen Blättern wörtlich gesagt wurde, "die Kronen Destreich und Preußen haben ihre deutschen Bundesgenossen ersucht, sich mit ihnen ungesäumt zu einer umfassenden Berathung alles dessen zu vereinigen, was das Wohl Deutschlands erheische" — war das nach den Borgängen von drei und dreißig Jahren nicht zugleich lächerlich und ked genug?

Sanz mißstel auch, daß zulezt die Kronen Deftreich und Preußen "an den besseren Geist der Nation" Berusung einlegten; daß das Leben und die Begeisterung für ein hohes Ziel nur als "Aufregung und Täuschung" erwähnt wurden. Nein, sagte man im Bolke, jener "besser" Geist, von dem diese Höfe und ihre Höslinge reden, ist nicht der gute Geist der deutschen Nation, nicht der Geist, in welchem sie sich in diesen Wochen aus der Unterthänigkeit und Trägheit kräftig frei gemacht hat, und die Jukunft in's Auge faßt, aber nicht um von veralteten Bedenklichkeiten sich einschränken und sich wieder rückwärts führen zu lassen, sondern um etwas Ganzes und Tüchtiges zu schaffen. Besser wäre es gewesen, einsach und klar sich mit den einsachen Forderungen jenes guten Geistes einverstanden zu erklären, statt den "besseren" in Anspruch zu nehmen; nur so konnten die Regierungen auf den guten Geist rechnen.

So sprach die Stimme des Bolkes fich frei aus in den Zeitungen von der Donau und dem Main, der Elbe und namentlich der Befer.

In Berlin waren am 14. März Abends Soldaten und Bolt nach der Ruhe des Tages wieder zusammengestoßen. Die Entwicklung der Militärfräste wirkte, wie Tags zuvor, wie ein Magnet auf Eisenspäne. Ueberall wurden die starken Cavalleriepatrouillen, welche die Umgebungen des Schlosses durchstreisten, von zahlreichen Bolkshausen begleitet. Die Bolksbewegung begann mit dem Aufstellen und der Bewegung von Truppenmassen, gegen sieben Uhr. Später wandte sich der Zug der Bewegung entschieden dem Schlosplazzu. In den dem Schlos nahe liegenden Straßen wurden kleine Ansänge von Barrikaden gemacht, um sich gegen die Angrisse zu

fcugen. Das Bolf war noch vollständig unbewaffnet und wehrlos. Much heute wie gestern wurden, dem an allen Strageneden angeschlagenen Tumultgefes jum Trog, ohne daß irgend eine Barnung, ein Reichen eines militarischen Angriffs voraus ging, webrlofe Menfchen überfallen, die Ruraffiere hieben fcharf ein, und viele murden verwundet. hinter zwei aufgezogenen Bruden, hinter Barritadenanfängen gebedt, empfieng bas Bolt bie Ruraffiere mit Steinwurfen. Die Boltsbewegung bauerte bis Mitternacht. In der auf beiden Seiten gesperrten Bruderftrage hatten, nachdem fie gesäubert mar, feche Ungludliche ben Ausweg nicht fcnell genug gefunden, fie murden einzeln, Mann fur Mann, ju Boden gehauen. Biebifche Reiter machten auf Ginzelne eine formliche Bezjagd. . Gin Laden, in welden fich einer ber Gebesten flüchtete, murbe vom Militar völlig vermuftet, blos weil ein Opfer ihm entgangen mar. Ueber hundert Menichen murden durch Gabelbiebe, Bajonett- und Langenstiche vermundet.

Am 15. Marz war im Laufe des Tages die Erbitterung immer höher gestiegen; man ersuhr jezt erst, wie viele Berwundungen bis auf den Tod vorgesommen waren, und besonders erbitterte die Ermordung des Handschuhmachers von Haate. Dieser friedliche, allgemein geachtete Bürger hatte eben seinen Laden zumachen wollen, als er von einer Patrouille überfallen und mit sechs Säbelhieben über den Kopf zusammengehauen wurde, daß er bald darauf starb. Die shierische Rohheit einzelner Soldaten brachte selbst friedlichste Bürger in Eiser. Nicht nur auf Menschen, auch auf Thüren und Fenster hatten die Schnapssetrunkenen Soldaten eingehauen.

Allgemein besprach man die Ereignisse des vergangenen Abends. Den ganzen Bormittag standen dichte Gruppen auf dem Schlosplaz und in der Brüderstraße. Die Läden waren hier und in den ansliegenden Straßen geschlossen. In der Brüderstraße hielten zwei Männer im Freien Reden an das versammelte Bolk; man zeigte einen mit Blut gerötheten Kellerhals, erzählte von den Berwundungen der wehrlos Unschuldigen, wie hier ein Handlungsdiener, dort ein Student, dort wieder ein anderer von den Soldaten mißhandelt worden. Besonders die arbeitende Bevölkerung war auf das Milistär äußerst erbittert. Die Königstadt wimmelte von Arbeitern. Sie hatten theils keine Arbeit, theils wurde diese Boche geseiert. Ganze

Trupps zogen zu den Stadtbehörden und verlangten Arbeit, verlangten auch freie politische Ginrichtungen: andere zogen berum gu ben Behörden, ohne eine bestimmte Forderung zu ftellen. Die Stadtbehörden waren rathlos. Bollsmanner brachten eine Beschwerdeschrift in die Stadtverordnetenversammlung. Der Dberburgermeifter Rraus. nid begab fich ju bem Militargouverneur, dem General von Bfuel. und dem Minifter des Innern, um Borftellungen gegen das Ginfcbreiten des Militars ju machen. Er erhielt die Buficherung , daß Die Soldaten beute Abend nur eine beobachtende Stellung annehmen follten. Die Boblgefinnten waren voll Furcht fur den Abend. Gine obrigfeitliche Befanntmachung tonnte die Furcht nicht beschwören. Un den Strageneden mar angeheftet : "Stragenexceffe haben geftern Die Aufftellung und an einigen Orten das Ginschreiten ber Truppen nothwendig gemacht; es fei zu beflagen, daß bei diefer Belegenheit außer den Unruheftiftern, die fich jum Theil durch die Flucht ihrer Berhaftung ju entziehen gewußt, mehrere friedliche, an jenen Orten jufällig anwesende Burger vermundet worden feien. Bur Reftstellung Diefer Borgange fei fofort ein Unterfuchungeverfahren eingeleitet worden, um der Strenge des Gefeges überall freien Lauf zu laffen. Die Einwohner follen aber Alles aufbieten, um durch eine ruhige Saltung bem ferneren Ginschreiten bes Militars vorzubeugen; man rechne vertrauensvoll auf den langstbemahrten Burgerfinn der Berliner; eine Bereinigung ber ehrenhaften Burger werde gur Aufrechthaltung ber Ordnung und Rube wefentlich beitragen."

So sprachen der Gouverneur von Pfuel, der Polizeiprafident von Minutoli. Gutdenkende Burger aus der Brüderstraße theilten gedruckte Zettel aus, welche versicherten, das Militar werde nur dann vorrücken, wenn Personen oder Eigenthum angegriffen wurden; und der Minister des Innern habe verfügt, daß der zur Feststellung der Thatsachen des gestrigen Abends niedergesezte Untersuchungsausschuß ein gemischter, also unpartheisscher sei.

Aber die Bürger wurden durch den Unterschied, den die Bekannts machungen zwischen Bürgerschaft und Pöbel festhielten, nicht gewonnen. Die Stimmung blieb eine sehr bittere und ernste. Die Geduld, welche die Junker und den Uebermuth der Soldateska so lange ertragen hatte, schien erschöpft. Es zeigten sich wohl Bürger mit weißen Binden, um beruhigend zu wirken, aber man glaubte noch blutigere

Busammenstöße unvermeiblich, wenn nicht das Militär ganz zurudgezogen wurde. Man fühlte recht den Mangel einer Bürgergarde. Benn sich diese, hieß es, nicht schnell bildet, so sind die Folgen nicht abzusehen. Es war ein vollständiges Chaos; die Bewegungen der aufgeregten Arbeiter waren ohne Leitung, so sehr sie auch nach einer solchen riefen.

In diefes Chaos binein fiel die Nachricht von Metternich's Sturg, von der Baffenerhebung in Bien, die Rachricht, wie in der großen Donauftadt die Bajonette vor der bewehrten Jugend fic gefentt, wie mit fliegenden Kahnen bas Bolt feine Erloferin Freiheit durch die Stragen bis in die hofburg getragen, und wie Dillionen ben glorreichen 13. Marg als ben Geburtstag einer iconeren und freieren Bufunft feiern. Der Berliner hatte fo lange fich darin gefallen, auf den finnlichegenießenden Biener berab zu feben; er fühlte fich fo ftolz vor diesem voraus im politischen Leben. Und jest mußte ber Berliner in den Zeitungen lefen: "Bas thut Breugen? Breugen, ber Staat der Butunft, das Land der Bildung, der Bort der deuts ichen hoffnungen? Brengen bat fich überflügeln laffen von dem alternden Reiche der Bergangenheit, der im Stillen fo berglich verachteten ""materiellen"" öftreichischen Monarchic? Das ""Immer langfam voran "" ift fchneller gewesen, ale das "" Bormarte ? " " 3n Berlin raffeln die Dragoner in das Bolt, mabrend man in Bien die Nationalgarde organisirt! In der hauptstadt der Intelligenz amtet - geschäftig die Censurscheere, mabrend in ber phaafischen Donaustadt Der Raifer die Breffreibeit verfundet! In dem Schloffe Friedrichs bes Großen marktet man um einiger perfonlicher Liebhabereien willen ben lauten Forderungen der Nothwendigkeit etliche mittelalterliche Schnörfel ab, mabrend druben, in der taufendjabrigen Sofburg, eine fubne Sand den festen Strich durch die geheiligten Ueberlieferungen entschwundener Jahrhunderte zieht! Und alles das, all dieß fleinliche Madeln und Feilschen um Rebendinge ba, wo es fich handelt um bas Bochfte, um Alles in Allem, um die eigene Existenz, um die Rettung des ererbten Dachtbefiges! Rein, bieß es, das Alles lagt fich nur erflaren baraus, daß in den entscheidenden Rreisen eine vollftandige Unkenntnig deffen berricht, mas alle Tage um uns ber Die Freiheitsbewegung ift unwiderftehlich geworden, und vorgebt. fie muß flegen; es bandelt fich nicht einmal mehr um das: Wann? -

einige Tage werden die Entscheidung bringen; es fragt fich gang einfach nur noch, ob im Guten oder im Bofen. Aber die Gefahr ftebt bor ben Thoren, und - man rathichlagt und überlegt! Bang Europa bebt in feinen Grundveften; jeder Morgen wedt uns mit weltgeschichtlichen Zeitungen; Die Stunden werden Jahre an Bebeutung; ber Sturmbauch weniger Minuten fturgt, inmitten ihrer Trabanten und Soflinge, die Beroen des alten Syftems in den Staub : Ludwig Bhilipp ift entthront, Metternich auf der Alucht, gang Deutschland im Rausche des Freiheitssieges - und - man überlegt! Jenseits bes Rheins und diesseits des Rheins find die brennendften Fragen unter die Maffen geschleudert, ju Baris tagt in den Brachtfalen der alten Baire eine Arbeiterversammlung, in London berath man unter freiem Simmel Die Borguge Der Republit, in Deutschland febren die alten Zeichen wieder, und "der Bundschuh" rothet den himmel mit dem Biederscheine brennender herrenschlöffer; Tag für Tag barren Sunderttaufende mit der bangen Frage: "Bas wird Breugen thun?" - und Tag fur Tag fommt dieselbe troftlose Antwort: "Man überlegt!" - Der Landtag ift auf ben 27. April einberufen ; - wer fann wiffen, wo am 27. April die Welt ftebt? Das Breggefes foll mit Nachstem veröffentlicht werben, als ob nicht die deutsche Nation sich ihr Prefigesez bereits felbst gegeben batte? Man will fich in Dresben mit seinen hoben Bundesgenoffen besprechen; als ob die hoben Bundesgenoffen fich mit Breugen befprochen hatten, ebe fie thaten, mas ihre Schuldigfeit war.

Auch der preußische Stolz sprach mit. Will, fragte dieser, Preußen dem Kaiser von Oestreich den ungeheuren Machtzuwachs allein überlassen, welchen ihm die Nation selbst entgegentragen wird, wenn sie ihn offen und ehrlich an der Spize der Bewegung erblickt? Will Preußen mit Außland und der Türkei eine Oreieinigkeit des Absolutismus sesthalten? Wollen die Räthe Friedrich Wilhelm IV. an ihrem Ohr die ernste Mahnung vorübergehen lassen, die von dem verwüsteten Schloß Metternichs her an sie ergeht?\*) Doch waren das Stimmen nur der Gebildeten, der Politiser, unter sich und in der Presse. Die Masse selbst, so aufgeregt und verworren sie sich zeigte, politisirte noch immer nicht feindlich, weder mit Wort noch

<sup>\*)</sup> Beferzeitung vom 20. Marz 1848. Die beutiche Revolution.

That, gegen das bisherige Spftem der Krone. Roch entbehrte ber Strafenframall jedes politifchen Charafters. Es maren Bufammenrottungen der niedern Bolfeflaffen, es ichienen Roth und Arbeitsmangel die einzigen Beweggrunde zu fenn, welche die Leute auf die Strafe trieben. Auf die Frage, was fie benn eigentlich wollen, gaben fie bald gur Antwort, mir wollen Arbeit; bald, mir wollen feine Miethstenern mehr gablen; bald, wir wollen ein Arbeiterministerium; bald, wir wollen nicht am Schafgraben arbeiten. Um Schafgraben wollte man Diejenigen mit Sandarbeit beschäftigen, die fich bei ben Arbeitenachweisungs:Burcaus gemeldet batten. Communiftischen Anftrich hatte die Bewegung weit mehr, als eigentlich politischen. Denn nicht zu verwechseln find die jungen Raufleute und Studenten unter benfelben mit ber großen Raffe in ber Stadt. Schon unter ben Belton jedoch mar theilweise in diesem Ginne gesprochen worden. Der Gebante eines Arbeiterministeriums, oder, wie es erflart murde, eines Ministeriums, das aus Arbeitgebern und Arbeitern, nicht aber aus Gebeimerathen gusammengesegt fei, mar in mehreren Reben abgehandelt worden, und eine hatte mit den Borten geschloffen: "Gefandte und Agenten geben in aller herren Lander, die Intereffen bes hofe und bes Staates zu vertreten ; jegt muß man auch Gefandtelichiden, um zu untersuchen, wo fich Arbeit findet, und wo unfer Kleiß im Ausland angewendet werden tann. Bor allen Dingen fag ich euch aber: Bermeidet allen Scandal; es wird auf den Ronig, auf die Burger, auf Alle einen ungeheuren Gindrud machen, daß' eine Bersammlung, die aus Taufenden besteht, und fich nicht auf geseglichem Boden befindet, auf den fie aber bald gebracht werden muß, rubig und ernft eine erufte Sache berathen hat. Bewahrt euch bavor, ben Leuten Gelegenheit ju geben, ju fagen: es ift eine Emente, die man bezwedt; benn eine Emente ift eine Revolution, Die von dummen Jungen ausgeht, die ihnen aber nichts helfen tann. Geht deghalb ruhig nach Saufe."

Ganz in diesem Sinne faßte der Polizeipräsident Minutoli die Berliner auf. Er hatte sich, wenn kein Militar aufgeboten murde, für die Ruhe verbürgt. Weil das Militar dennoch am vorigen Abend aufgeboten wurde, forderte er seine Entlassung. In Berlin hatte man sich aber seit lange gewöhnt, schon einen singenden Bolkshausen von hundert Personen für den Brennpunkt einer Bolksemeute oder noch

etwas mehr zu halten, und die vielen hunderte von bezahlten Spurbunden des Ministeriums in groberem, feinerem und feinftem Tuche brachten, nur um fich diensteifrig zu zeigen und fich wichtig zu machen, Die abenteuerlichften Uebertreibungen und Erdichtungen an. Das Auge bes bofen Gemiffens und ber Aurcht, welche die Ereigniffe ber Beit vorbereiteten, fab felbft in den alltäglichften Ericheinungen , welche ihr Meußeres um nichts verandert hatten, bedrohlichfte Geftalten, besonders in den Arbeitergruppen, die freilich mit chen nicht freunds lichen Mienen beifammen ftanden. Das Boigtland mar besonders fart dabei vertreten, und diefe Leute mit ihren hagern Gefichtern und starten Barten flößten jezt auf einmal ben feinen Spaziergangern Beforgniß ein. Und doch mar ihre nicht zu verkennende Gereigtheit Folge von nichts Underem, als nur von der roben Gewalt, die fich Junter und Soldatesta unanständig genug gegen friedliche Burger erlaubt batten. Gelbft die rubigfte, die philifterhaftefte Burgerschaft der Belt, der Burger von Berlin, war in Sarnifch gejagt, nur dadurch, daß Menschen getottet und verwundet worden, die nie an Biderftand oder Aufstand gedacht hatten, nur dadurch, dag der unschuldigsten Rundgabe eine Bichtigfeit beigelegt worden mar, zu der fie feinen Grund gegeben batte.

Abzeichen, Farben, Rokarden sind an und für sich ohne Bedcustung. Als in den ersten Märztagen Alles, was für vaterlandsliebend, für getragen vom Geist der Freiheit gelten wollte, mit den dentschen Farben, mit Schwarz-Roth-Gold, sich schmüdte: da gingen einzelne Männer ohne Kokarde am Hut nach wie vor ihres Weges, ohne schwarz-roth-goldenes Band im Knopfloch. Biele, die große Mehrheit, haben nicht so lange Farbe gehalten, als die Bänder, mit denen sie prangten; sie haben sich früher beschmuzt und abgenüzt, als ihre Kokarden; und Frauen und Jungfrauen, welche Kleider ganz aus Schwarz-Roth-Gold angelegt hatten, zogen es bald vor, diese färben zu lassen. Zene Männer, und Frauen auch, welche nie in Abzeichen ihre Baterlandsliebe zur Schau trugen, sind treu gesblieben der Sache des Bolkes, der Freiheit, der Nation.

Und doch gibt es Augenblide, wo die Annahme finnvoller Farben für ein Boll das werden fann, was die Fahne dem Goldaten ift. So war es nicht ohne Birkung, daß gleich nach der Kunde von den Borgangen in Bien die Studenten Berlin's und bie Schüler der

wissenschaftlichen und Aunstanstalten, und nach ihrem Borgang andere Bersonen in großer Jahl mit schwarz roth goldenen Bändern und Rosarden auf den Straßen sich zeigten. Auch die Berliner Stubenten zeigten Lust, gleich den Wienern, von nun an bei den öffents lichen Vorgängen sich zu betheiligen. Sie stellten Gesuche, sich beswaffnen zu dürsen. Wassen! Wassen! war, wie schon die ganze Woche, so heut noch mehr der Auf unter der Bevölkerung; nur um so strenger wurde von oben herab den Wassenhändlern untersagt, Wassen zu verlaufen. Auf den Straßen fand man schon an diesem Tag Zettel ausgestreut, ohne Namen, welche andenteten, wo Wassen zu sinden seien.

Am Mittag äußerte sich die Aufregung unter Arbeitern und Studenten als Berbitterung gegen die adeligen Offiziere und gegen des Königs nächste Umgebungen. Borüberziehende Offiziere, höhere Personen wurden verhöhnt, ja mit Koth beworfen; Lieutenants wurden sogar mit thätlicher Unart behandelt, Rathe des Königs, ja noch viel höher stehende Personen, selbst der Prinz von Preußen, am hellen Tage unter den verlezendsten Borten vom Bolte versolgt.

Die Offiziere, selbst die Unterossiziere, ja die gemeinen Soldaten großentheils waren nicht nur unbedingte, dafür herangezogene Wertzeuge des Absolutismus, sondern sie geberdeten sich als die übermüthigsten Vertreter desselben. Des Königs Räthe, die Beamten großentheils waren dem Volke verhaßt wegen ihrer Selbstüberhebung, wegen ihres Kastengeistes, der in sich selbst verliebt, dem Volke abhold, kalt, besehlshaberisch, kurz angebunden, jeder Freiheitsregung seind, dem höheren Commando unterthänigst war. Der Prinz von Preußen galt im Volk als Dersenige, dessen Gunst und Schuz diese Beamtenskafte und diese Soldatenkaste ohne Beschränkung sich zu erfreuen haben. Er war der Gott des Heeres, und die Soldaten waren ihm die Cherubim des Thrones von Gottes Gnaden und der königlichen Allmacht.

Im kölnischen Rathhause, nahe beim Schlosse in der Breiten Straße, befand sich seit langen Jahren eine Wache. In der Nähe derselben, weil in der Nähe des Schlosses, drängte sich Nachmittags eine unabsehbare Menschenmenge zusammen. Die Wache mußte der Uebermacht des Volkes weichen, sie wurde zurückgezogen und die Wachzimmer wurden vom Bolke ziemlich verwüstet.

Doch ehe dieß geschah, waren längst Fußvolk, Reiterei und viel Geschüz in der Rähe des Schlosses aufgestellt. Die, im Berhältniß zur Erbitterung des Bormittages, am Abend xuhiger gewordene Haltung des Bolles, aus dessen Mitte nur hin und wieder Hurrahs und Pfeisen ertönten, und das noch immer unbewaffnet war, änderte sich wieder, als um 7 Uhr Fußvolk aus dem Schloß marschirte unter dem Trommelschlag des Generalmarsches, und den Plat fäuberte.

Die Bolksmassen drängten sich in die angrenzenden Straßen hinein und versuchten durch Anhäusen einiger Brückenbohlen, Wasserstusen und umgestürzter Wagen, zu ihrem Schuz eine Art Barrikaden zu errichten. Man sah Knaben von 12 Jahren, junge Leute meist von 15 bis 18 Jahren dabei. Auch das Aufziehen der über die Sprec sührenden Brücken wurde versucht, aber theilweise vergeblich, da schon am Tage von den Behörden geeignete Vorsichtsmaßregeln dagegen getroffen waren.

Als Bürger mit weißen Binden am Arm und einen Stab in der Hand gegen 7 Uhr sich in Thätigkeit gesezt hatten, um die Ordsnung aufrecht zu erhalten, waren sie mit Gespött und Pfeisen emspfangen worden. Schon zuvor, als durch Dr. Böniger verkündet worden war, daß den Bürgern die Aufrechterhaltung der Ordnung zugestanden worden sei, hatte das Bolk gerusen: "Ei was, Bürger hin, Bürger her! Man gebe uns diejenigen Freiheiten, welche man längst zu geben verpslichtet war, und wir werden nach Hause gehen!" Als die Bürger mit ihren weißen Armbinden sahen, daß es ihnen an Ansehen und Eindruck gebrach, legten die Tapfern ihr Amt in die Hände des Militärs nieder. Man hatte, wie fast überall, den Fehler begangen, nicht vertrauenswerthe, volksbeliebte Bürger, sondern solche, die nur oben gut und unten schlecht angeschrieben waren, sogenannte Gutdenkende, unter die Massen zu schicken. Darum wurden Einzelne von denselben geprügelt.

Fußvolk und Kurassere waren roh, wie an den Tagen zuvor, gegen die Massen, wie gegen Einzelne. Nicht blos von flachen und scharfen Hieben, sondern auch von der Schußwasse, wurde sogleich Gebrauch gemacht; so klar vor Augen lag, daß die Absichten des Bolkes zu einigem Biderstand vergeblich sein mußten, da es ohne Wassen war, nur ein Theil der Arbeiter hatte sich mit Handwerkszeug bewasser. Die erfte Salve kam aus dem Schloß, die zweite

wurde in der Spreegaffe gegeben, wo der dort aufgestellte 3ng der erften Compagnie Des Raifer-Alexander-Grenadier-Regiments Feuer gab. Zweimal ließ ein Lieutenant, von bemfelben Regiment, feche und dreißig Mann an der Gertraudenbrude Reuer geben; das erftes mal ließ er in die Luft schießen, bas zweitemal unter bas Bolt. In ber Spreegaffe, in den Stadttheilen Berder und Roln mar es nach Berfung der Boltshaufen ein mahres Treibjagen auf Unbewaffnele, auf einzelne Menfchen, bas bis gegen Mitternacht dauerte. Auf bem Gensbarmenmarkt bielten mehrere Ravallerieregimenter, und von hier aus murden, mahrend die Burudbleibenden fich ausruhten, einzelne Schwadronen ausgeschickt auf die Beziagd gegen Unbewaffnete. Schon am 14. Abende hatte ein Lieutenant seine Soldaten mit ben Borten angefeuert : "Schlagt die Sunde todt!" Die Bewohner der Bruderftrage hatten dieg in ihrer Gingabe an ben Ronig besonders hervorgehoben. Um 15. war gleiches ju horen. In der Spreegaffe gang bicht am Schloß, murbe ein Mann auf ber Alucht fo erschoffen, daß ihn die Rugel im Ruden traf, und vorn wieder heraus gieng, woraus ein Argt, der den Todten untersuchte, den Schluß jog, der Schuß muffe auf einige Schritte Entfernung gefallen fein. Unter den Todten in der Spreegaffe waren zwei talentvolle junge Manner, ein Graveur und der Bildhauer Drechsler. Die Bahl der augenblidlich Todten murbe verschieden angegeben, von den einen bochftens auf 15 bis 18; bas Gerudt gab fogar in die fünfzig an; vermundet murden felbst Frauen; die Bahl ber Bermundeten mar überhaupt noch größer ale an den Tagen juvor. Und doch befanden fich fcon von diefen Tagen gegen 80 Bermundete in der Charité, ohne die größere Bahl berer, die in den eigenen Bohnungen und den Gaftbaufern lagen, barunter zwei vornehme Bolen. Bei dem Ginhauen Des Militars murbe felbft ein Officier in Uniform, ber gerade feinen Dienft hatte, fo vermundet, daß er zusammenfturgte. Auch aus dem Militar waren nicht Benige verwundet; benn die Gabelhiebe, die Langenstiche, Die Schuffe murben fclieglich mit Steinwurfen, mit Biegeln von ben Dachern erwiedert; mehrere Saufer murden faft abgedect, und Strafen waren andern Tags mit Biegelmehl wie befat. Auch mit Glas und Aerten batte das Bolf fich vertheidigt. jener Companie des Raifer-Alexander-Grenadier-Regiments mar faft fein Mann, der nicht einen Steinwurf erhalten hatte. Das Militar

hatte in der Überwafferstraße, wo das Bolt die Bruden aufgezogen batte, felbst über das Baffer hinübergefeuert.

Noch immer hatte die Bewegung keine bewußte politische Richtung. Der Bürger hatte Versicherungen gegeben; sie waren an diesem Abend von der Regierung nicht gehalten worden, dadurch versor der Erstere alles Vertrauen in der unteren Schichte des Volks. Die Erbitterung gegen das Militär war grenzenlos geworden, und die Nachrichten von Wien aus entzündeten eben die unteren Schichten des Volkes am meisten; jede Post brachte neue Nachrichten aus Wien durch die Zeitungen und durch die lebendigen Erzählungen angeskommener Reisenden. Und doch hörte man dis jezt nirgends einen eigentlich politischen Auf; eine Schaar, die mit einer dreifarbigen Fahne am 14. März vom Thiergarten hereingezogen kam, und Freisheit und Brüderlichkeit hochleben ließ, war vereinzelt geblieben, und nicht bloß in Masse verhaftet worden, sondern man hatte sie vershaften lassen, ohne irgend eine weitere Kundgabe.

Große Bolfshaufen waren vor dem Zeughause und dem Palast des Prinzen von Preußen versammelt gewesen; mehrere Läden wurden gestürmt, um Waffen zu erhalten. Um 41 Uhr Nachts war die Rube soweit hergestellt, daß die Straßen leer waren. Berhaftungen wurden in großer Zahl vorgenommen.

Des andern Tags, den 16. März, hielten die Stadtverordneten eine lange Sizung. Jezt wurden für die arbeitenden Classen Reihen von Borschlägen gemacht; die besten giengen dahin, die Staatsbe-hörden sollen gebeten werden, die Bauten nicht einzustellen, ihre Arbeiten nicht mehr dem Mindestsordernden zu überlassen, auch die Rechnungen gleich zu bezahlen. Der Minister des Innern ertheilte die Zusicherung, daß der Kanalban aufgenommen und Beihilse zu einem Heerstraßenban bewilligt werden solle. Das war Alles.

Mitten in diesem Bogenschlag der Gefahr wiesen die Berliner Stadtverordneten den Antrag auf eine allgemeine Bürgerwehr mit 61 Stimmen gegen 31 zurud; das Anerbieten der Studenten, bei Bernhigung der Aufläuse mitzuwirken, wurde angenommen, jedoch deren bewaffnete Mitwirkung abgelehnt. Man war überzeugt, mit dem Schuzausschuß mit Stab und Binde auszureichen, und wünschte nur, daß das Militär erst dann einschreite, wenn der Schuzausschuß erkläre, sie vermögen nichts mehr, wenn der wesentliche Inhalt des

Aufruhrgesezes von 1835 vorgelesen worden, und das Militär in drei Zwischenraumen drei Signale mit Horn oder Trompete gegeben.

Unter ihnen war wenigstens Ein Mann, der weit sah und ein weites Herz für das Bolk hatte. Das war Nauwerd. Noch war die goldene Brüde da, die den König vom Bolke trennte; noch lag der Nimbus, der romantische Nebelschleier zwischen dem Thron und Stadt und Land: und noch dachte Niemand daran, in dieser höchsten lezten Noth, wo Berständigung über Alles gieng, diesen Bann zu lösen durch das Eine, was Noth that. Nauwerk war es endlich wieder wie schon oft. Preßfreiheit! Preßfreiheit! rief er; das ist jezt nothwendig vor Allem, daß der König die Stimme des Bolkes höre. Und die Berssamlung beschloß einstimmig, bei dem Könige die Preßfreiheit nochs mals zu befürworten, und die Vergehen derselben einstweilen nur nach dem Landrecht bestrafen zu lassen.

Den 16. Marg ericbien die Stadt ben gangen Tag über ruhiger als in den vorhergebenden Tagen. Taufende von Reugierigen maren auf den Stragen, wo Blut gefloffen mar, zu feben. Alles hatte eine feindliche Saltung. Die inneren Schloghofe waren voll Truppen. Begen Abend gestalteten sich die Anzeichen brobend. Noch mar es beller Tag, und ichon ftanden Taufende von Menichen die gangen Linden binab, vor der Universität und dem Balaft des Bringen von Breugen bis zum Königlichen Schloffe. Der Unmuth der Maffe entlud fich in der Diffhandlung eines befannten Bedienten bes Bringen von Breugen, und in dem Abreigen der gur Rube und Ordnung ermahnenden Befanntmachung, die eben an allen Eden angeichlagen, und gleich wieder unter Sohngefdrei abgeriffen murde. Mit Cinbruch ber Dunfelheit murden alle Truppen wieder aufgestellt. Bleichzeitig mit ihnen erschienen auch die burgerlichen Schuzbeamten, an einem weißen Stab und einer weißen Armbinde mit ber gedruckten Umschrift "Schuzwache" fenntlich, zu hunderten, um als friedliche Bermittler der Biederfehr der ungludlichen Borfalle der vergange nen Abende vorzubeugen. Gin Theil der akademischen Jugend erschien gleichfalls mit Schugbinden und Stab. Denfenderen fchien bas ein thörichtes Rindersviel.

Denn überall in der Stadt fingen die Leute au, fich im Stillen, so gut fie kounten, zu bewaffnen, und auf einen blutigen Kampf vorzubereiten. Die einzelnen gewissen Nachrichten, die fich mehrten,

über die Wiener Bolkserhebung, hatten so zur Nacheiferung die Studenten und das Bolk gereizt, daß Biele in der Stadt glaubten, diese sowohl als die Erbitterung über das von militärischer Rohheit vergossene Bürgerblut müssen zusammen noch am Abend des 16. März einen Ausbruch hervorrusen. Dazu kam noch eine Abordnung aus den Rheinlanden, von Köln, an den König. Am 15. hatte der Kölner Gemeinderath in einer außerordentlichen Sizung Morgens beschlossen, 12 Abgeordnete nach Berlin zu senden, um dem König Borstellung über die Lage der Stadt und der Provinz zu machen. Der Kölner allgemeine Stimme war: Es muß Licht werden zwischen dem König und dem Bolk, es muß Wahrheit sein zwischen ihm und uns! Unter den Abgeordneten befand sich der berühmte Bolksmann und Bolksredner, der Mann, mit dem alle Herzen gewinnenden Außern, mit der seelenvollen Stimme, mit der Redemacht der Wahrhaftigkeit, Franz Raveaux, der Liebling der Kölner.

Noch ehe die Kölner Abgeordneten in Berlin eintrafen, gieng es wie ein Lauffeuer durch die Stadt: "Die Rheinlander kommen mit bestimmten Forderungen, mit der Drohung des Abfalls von Preußen!"

Jest endlich regte fich die bisher rathlose, in ungewiffer Furcht bin und ber ichwantende Burgericaft. Die Mehrzahl mar fur Burgerbewaffnung. Der Stadtverordnete Nauwert brang mit all' ber fittlichen und geiftigen Dacht, die ihm eigen ift und feinen Borten Rachdrud gibt, auf eine bewaffnete ftehende Burgermehr, als etwas Unausweichliches. Sein Antrag fiel durch, er hatte 60 Stimmen gegen, nur 31 für fich. Der Oberburgermeifter, der Stadtrath bemmte noch immer; jest die Burger ju bewaffnen, ichien ihnen immer noch zu viel, zu gefährlich. Die Rachrichten über die Ummalgung in Wien hatten auf Diefe vornehmen Stadtburger einen fehr einschüchternden Gindruck gemacht. Bon einer Bolksbewaffnung fürchteten fie das Gleiche in Berlin. Die Furcht mar ftarter als ber Ginwand: "Bie werden Burger, wenige Burger, mit weißen Armbandern und Staben die Rube und Ordnung in einer fo großen Stadt unter folden Maffen berftellen tonnen, da Alles ichon ein fo ernftes, ein fo dufteres Aussehen zeigt?" Debr war nicht von den Batern ber Stadt zu erlangen, als der Beschluß, daß es ben Schutbeamten gestattet merde, im Rothfall auch bewaffnet zu erscheinen.

Bwei Jahre lang war dringend um die Einfahrung burger, licher Schuzbeamten, nach Art der englischen Constabler, gebeten worden, aber vergebens; erst am Worgen des 16. März hatte endlich der Minister des Innern die Erlaudniß dazu gegeben. Dazu, daß auf diese Art die Anstalt der Schuzbeamten ein erster Bersuch, ohne Wurzel in der Bolksvorstellung war, kam noch, daß jezt der Borschlag, jeden Schuzausschuß auf 100 Mann zu bringen, was für die ganze Stadt 8000 Bürger ausmachte, vielen Bürgern selbst mißstel. In sehr vielen Bezirken traten die Bürger zurück, weil sie der Meinung waren, in dieser Lage der Dinge komme eine solche Einrichtung zu spät, es müssen ihnen Wassen gegeben werden. Gegen die Weigerung der Bürger, als Schuzbeamte ihre Psticht zu thungab es noch nicht, wie in England, ernste Strasmittel.

Die neue Erscheinung der Schuzbeamten sammelte, wo sie sich um 7 Uhr Abends zeigten, die Reugierigen um sich. Leichenbitter tauste sie der Berliner Wiz, ein Name boser Borbedeutung. Die Schuzbeamten schienen sich eigentlich unter dem Schuze des Militärs zu besinden. Denn die ganze Besazung war ausgerückt. Im Schloß, in dessen Rähe, unter den Linden, stand das Fußvolk; die Reiterregimenter waren wie an den vorigen Abenden vor dem Schausvielhause ausgestellt, und entsandten von hier aus ihre Haufen zur "Sänberung" der Straßen von dem sogenannten "Pöbel." Und doch sah man in den Umgebungen des Schlosses meist eigentlich nur Spaziergänger, neugierige ehrbare Bürgersleute, theilweise selbst Personen aus der sogenannten vornehmen Welt.

Sin und wieder kamen die Schuzbeamten in's Gedränge. Es zeigte sich bald, daß diejenigen Bürger Recht gehabt hatten, die da sagten, sie würden ohne Waffen dem Bolk, selbst dem Militär bloßzgestellt sein. Es war der Befehl ergangen, es solle an diesem Abend schon um 8 Uhr sich Niemand mehr auf den Straßen sehen lassen. Dennoch, vielleicht eben darum, füllten sich die Straßen schon nach 7 Uhr, allerdings nur mit meist unbewaffneter Bevölkerung, an welche Bolksredner Reden hielten. Bor dem Palast des Prinzen von Preußen war die größte Menschenanhäufung. Der Prinz hatte sich in alle Kasernen begeben, und den Soldaten einen neuen Eid abgenommen, dem König treu zu dienen.

Die vor dem Palaft des Pringen erschienenen Schuzbeamten

mußten in die nahe gelegene Neue Bache flüchten. Auf das wurde die Trommel gerührt, das Militär machte seine üblichen Bewegungen, und — schoß. Die Volksmasse, dicht zusammengedrängt, konnte uns möglich gleich nach gegebenem Zeichen zum Angriff schnell sich zersstreuen, und dem kaum gegebenen Zeichen folgten hieb und Schuß. So kurzten neue Menschenopfer, theils verwundet, theils todt zusammen. Unter den Lezten ein Student, ein Kaufmann, ein vierzzehnjähriges Mädchen.

Mit furchtbarem Angstgeschrei fturzten fich bie am Opern- und Reughause befindlichen Maffen an der Schloffreiheit binunter nach ber Schleusenbrude. Die Berwirrung wurde noch vermehrt durch eine von der Jagerftrage aus anrudende Reiterpatrouille. wenigen Minuten mar bas bis dabin volltommen friedliche Aussehen ber umliegenden Strafen und Blaze wie verwandelt. Überall vermirrtes Gefdrei, burcheinander laufende Menfchen, Gruppen an ben Strageneden. Mit den Bahnzugen von Salle, Leipzig und Breslau waren an diesem Abend viele Studenten herübergekommen, vielleicht angelodt durch das feit mehreren Tagen umlaufende Gerucht, daß es am Donnerftag in Berlin losgeben werde. Man fab ungewöhnlich viel ichwarg-roth-goldene, fogar einzelne frangofische Rofarden. Begen 9 Uhr lag berjenige Stadttheil, welcher bas Schloß und die Linden sowie die angrenzenden Stragen umfaßt, wie in der Rube eines Friedhofs. 3m Bolf aber mar die Erbitterung um fo größer, als das Gerücht verbreitet murde, daß an diefem Abend fogar das Befdug hatte gebraucht werden follen, und daß bieg nur unterblieben fei, weil die burgerlichen Artillerieofficiere ihre Dienfte verweigert baben. Auffer mit Biegeln und Steinen, leiftete das Boll auch beute wieder keinen Biberftand. Das Berdienft ber an Diesem Abend fo fonell mit Blutvergießen bergeftellten Rube, fdrieben Die gutbentenden Burger fich ju, fie meinten, die weißen Stabchen und Bander haben es gethan.

Schon nach 6 Uhr Abends war der Staatsrath in der größten Gile zu dem König gerufen worden. Man wußte jezt amtlich das Rähere von Bien. Man wußte, Metternich war nur durch eine Bolksbewegung gefallen, durch Richts als eine Bolksbewegung. Selbst die Hauptträger des bisherigen politischen Spstems in Preußen singen an zu fühlen, daß jezt der aufrichtige Uebergang zur parla-

mentarischen Regierung unvermeiblich geworden sei. Die allgemeine preußische Zeitung, ber anerkannte Musbrud ber Regierungsanfichten, folug über Nacht um. Es zeigte fich auch hier, wie anderswo, Die gleiche Unfittlichfeit bes Dentens und Sandelns. Noch am Tag juvor hatte diese Zeitung die tiefften Sympathieen fur den Sobenpriefter der absoluten gurftengewalt und des Stillftandes, für Metters nich, breit ausgelegt. Und Tags darauf, am 17. Marg, hatte fie das Alles vergeffen. Trog dem, daß Metternich's Borte über ein Bierteljahrhundert als Drakel ju Berlin gegolten hatten, ließ jegt Die allgemeine preußische Regierungszeitung Bufriedenheit barüber durchbliden, daß Wien fortan nicht mehr als ein absoluter Bemmschuh fich jeder Borbewegung in Deutschland anhängen werde. Und Die Ergebniffe ber Sigung bes Staatsraths waren, daß nicht nur ber Antrag Rauwerts auf Breffreiheit Eingang fand, fondern auch die alsbaldige Zusammenberufung des Landtags auf den 2. April entschieden murde. In der Regierung felbst sprach man jest davon, daß eine Beranderung des bisher befolgten allgemeinen politischen Spfteme unabweisbar fei, und bag man damit entweder fofort dem Landtag bei beffen Eröffnung entgegenzutreten, ober bemfelben bie erften Antrage fur Diefen Zwed zu überlaffen habe.

In den Kreisen, in welchen man die politischen Dinge mit Einsicht betrachtete, sprach man sich unumwunden dahin qus, da das bisherige System jezt als unzweckmäßig anerkannt sei und der Stand der öffentlichen Meinung einen Wechsel nöthig mache, so mussen nach einem alten politischen Grundsaz gleich bei dem Systemswechsel auch die wesentlichen Träger dieses Systems sich vom Ruder zurückziehen und in den Hintergrund treten. Am Hof aber und im Ministerium zog man diese Nuzanwendung noch nicht.

Am 17. Marz wurde, die Presse freizugeben, nach langem Widerstand von dem Ministerium beschlossen und vom König unterzeichnet. Die Censur wurde sofort aufgehoben; Presvergehen sollten bis zur Festftellung eines angemessenen besondern Gesezes nach den Landessgesezen bestraft werden.

Den Widerstand zu brechen, nußte erst Manches noch zusammenwirfen. An diesem Tag war die flüchtige Fürstin Metternich im Elend in Berlin eingetroffen, der verjagte, von der Bolksrache vervehmte Fürst wurde hinter ihr drein erwartet — eine augenfällige Mahnung, dem Bolt feine gerechten Bunfche nicht zu fpat anzuerfennen. Die Abgeordneten von Roln gaben Die Gewißheit, bag bie Rortdauer des Ronigthums in den Rheinlanden gefährdet fei, falls nicht auf der breiteften Grundlage beruhende freifinnigfte Menderungen im Staatswesen sofort verwilligt werben. Der Oberprafident Gichmann war zugleich für fich vom Rhein getommen; er bestätigte dem Ronig, daß zu furchten fei, die Rheinlande möchten fich, wenn man ihnen nicht genuge, für unabhangig erklaren und den Beiftand Franfreiche anrufen. Das Gerücht, daß man am Rhein Freiheits. baume aufgepflanzt, batte zuvor icon am hof Gindruck gemacht. Ebenso war eine Abordnung von der Mosel, aus Trier, angelangt, noch entschiedener auftretend. Sie wollte dem Berricher, wenn fie für die Mofellande einfteben folle, nur febr furze Befinnzeit laffen. Best gingen auch in der Berliner Bevolferung die erften Bluthen bes politischen Geiftes auf. Obgleich ber eigentliche Burger fich ber thatlichen Rundgabe bisber gang enthalten hatte, fo fühlte fich doch auf einmal Alles in einem ungefannten aufgeregten Buftand, in einem Frühlingedrang und Treiben. Und ichon am Mittag des 17. hatten fich von den 30,000 Burgern Berlins zwar einige Taufend verftanden, unbewaffnet zwischen Bolf und Militar zu treten, aber 6000 Burger hatten fich auch zugleich entschloffen, fich andern Tages zum Ronig zu begeben und von ibm, um nicht hinter ben Rheinlandern gurudgubleiben, die Freilaffung ber Preffe, die Bolfsbewaffnung und Die alsbaldige Ginberufung des Landtags zu fordern. Die Burger hofften, die Ariftofraten fürchteten, den 6000 durften fich auch noch Die übrigen 24,000 anschließen. Giner folden Ballfahrt gum Schloß glaubte man auf Seiten der Regierung vorbeugen zu follen.

Judem erklärten sich schon Einzelne auf dieser Seite für das Bolt, solche, welche Unbefangenheit und Verstand genug hatten, die nächste Zukunft vorauszusehen. Aus der Landschaft Posen, aus Magdeburg und Erfurt kamen Nachrichten von großer Aufregung, von theilweiser Verbrüderung des Militärs mit dem Volk. In Breslau hieß es, habe sich das Volk in den Bestz der Stadt gebracht, und es wetterleuchte revolutionär.

Im Angesicht dieser Dinge, dieser Befürchtungen, dieser Thatsfachen und dieser durch die Luft gehenden Gerüchte und Electricität beschloß man am Berliner Gof, zu dem bosen Spiel vorerst eine gute

Miene zu machen. 3mar fagte man fich : Der Aufftand in der Stadt ift unterbrudt! Die icon guvor ansehnliche Besagung ift durch die aus Botebam, Frankfurt a. b. D. und Stettin berbeigezogene Berftarfung von 10,000 Mann ftart genug! Aber als Abends es wieder anfing, in den Strafen vom Bolf zu mogen, hielt man, fo ichien es, doch für gerathener, für jest gutlich zu geben. Go hatte man auch gegen Diejenigen, welche man als die Leiter der Bolfsbewegung bezeichnete, schon am Abend des 16. und am Morgen des 17. die Berhaftsbefehle unterzeichnet, aber man hielt nicht für gut, fie jegt icon in Ausführung zu bringen. Bie gewöhnlich, war die Bolizei viel zu pfiffig, als daß fie, wie es die einfache Bahrheit mar, glaubte, daß die Aufläufe der legten Tage ohne eine Spur von Leitung und Rusammenbang maren; Die Bolizei verfolgte febr forgfältig die Spuren berfelben und rubmte fich, Aussicht zu haben auf die Unfange berfelben, das heißt, auf die vorbereitenden und leitenden Botengen au treffen oder zu gelangen.

Der König, der Pring von Preußen, die Minister des Königs, stellten sich inzwischen als Manner des Fortschritts dar, sie pflanzten öffentlich in einer Bekanntmachung die deutsche nationale Fahne auf.

Die Geschichte bewahrt auch dieses Actenstüdt. "Bir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c., sprach der König am 18. Worgens zu seinem Bolt: Als Wir am 14. d. M. Unsere getreuen Stände zum 27. April d. J. beriesen, um vereint mit ihnen diesenigen Maßregeln zu beschließen, welche die, Unseren deutschen Bundesgenossen vorzuschlagende Regeneration Deutschlands auch für Preußen nothwendig bedingen, konnten Wir nicht ahnen, daß in denselben Stunden große Ereignisse in Wich einerseits die Ausführung Unserer Vorschläge wesentlich eileichtern, andererseits aber auch die Beschleunigung ihrer Ausführung unerläßlich machen würden.

Jezt, nach jenem wichtigen Ereigniß, finden Wir Uns vor Allem bewogen, nicht allein vor Preußens, sondern vor Deutschlands — so es Gottes Wille ist — bald innigst vereintem Bolke laut und unumwunden auszusprechen, welche die Borschläge sind, die Wir Unseren deutschen Bundesgenossen zu machen beschlossen haben.

Bor Allem verlangen Bir, daß Deutschland aus einem Staatenbund in einen Bundesftaat verwandelt werde. Bir erkennen an, daß dies eine Reorganisation der Bundesverfaffung voraussest, welche nur im Bereine der Fürsten mit dem Bolle ausgeführt werden kann, daß demnach eine vorläusige Bundesrepräsentation aus den Ständen aller beutschen Länder gebildet und unverzüglich berufen werden muß. — Wir erkennen an, daß eine solche Bundesrepräsentation eine constitutionelle Versassung aller deutschen Länder nothwendig erheische, damit die Mitglieder jener Repräsentation ebenbürtig neben einander sizen.

Wir verlangen eine allgemeine deutsche Wehrverfassung und werden beantragen, solche im Besentlichen derjenigen nachzubilden, unter welcher Unsere — Preußens Heere — in den Freiheitskriegen unverwelkliche Lorbeeren sich errangen. Wir verlangen, daß das deutsche Heer unter einem Bundesbanner vereinigt werde, und hoffen, einen Bundesseldherrn an seiner Spize zu sehen. Wir verslangen eine deutsche Bundesslagge und hoffen, daß in nicht zu langer Frist eine deutsche Flotte dem deutschen Namen auf nahen und fernen Meeren Achtung verschaffen werde.

Bir verlangen ein beutsches Bundesgericht zur Schlichtung aller Streitigkeiten staatsrechtlichen Ursprungs zwischen ben Fürsten und Ständen, wie auch zwischen ben verschiedenen beutschen Regierungen.

Bir verlangen ein allgemeines deutsches Seimathsrecht und volle Freizugigkeit in dem gesammten deutschen Vaterlande.

Bir verlangen, daß fortan keine Zollschranke mehr den Verkehr auf deutschem Boden hemme und den Gewerbesteiß seiner Bewohner lahme; Bir verlangen also einen allgemeinen deutschen Jollverein, in welchem gleiches Maß und Gewicht, gleicher Münzsuß, ein gleiches deutsches handelsrecht auch das Band materieller Vereinigung bald um so fester schließen möge.

Bir schlagen vor Preffreiheit mit gleichen Garantien gegen beren Difbrauch fur bas gesammte beutsche Baterland.

Das sind Unsere Borschläge, Unsere Bunfche, deren Berwirtlichung Bir mit allen Unseren Kräften zu erstreben suchen werden.
Mit stolzem Bertrauen rechnen Bir dabei auf die bereiteste Mitwirtung Unserer deutschen Bundesgenoffen und des gesammten deutschen Boltes, welches Bir mit Freuden durch Einverleibung Unserer nicht zum Bunde gehörigen Provinzen in den Bund verstärken werden, wenn, wie wir voraussehen, deren berusene Bertreter diesen Bunsch theilen und der Bund sie aufzunehmen bereit ift. Wir geben der freudigen Hoffnung Raum, daß die Ausführung Unserer Absichten, ja, daß schon deren Anbahnung die Spannung heben wird, die jezt zu Unserem großen Schmerze das deutsche Bater- Iand erfüllt, die Berkehr und Gewerbe lähmt, es spaltet, die es zu zerreißen droht, — ja, Wir hoffen, daß jene Maßregeln Deutschland in sich stark, nach außen geachtet machen werden, damit in seinen vereinigten Krästen Europa die sicherste Gewähr eines dauernden, gesegneten Friedens sinden möge.

Damit aber die Erfüllung Unserer Absichten am wenigsten in Unseren Staaten Zögerung und Hinderniß finden könne, damit Bir desto eher diejenigen Borschläge zu entwickeln im Stande sind, welche Bir für die Verfassung Unserer Staaten nöthig erachten, haben Bir beschlossen, die Verufung des Vereinigten Landtages zu beschleunigen und beanstragen das Staatsministerium, diese Einberufung auf Sonntag den 2. April d. J. zu bewirken."

Und diese Acte hatten unterzeichnet: Der König Friedrich Wilhelm, der Prinz von Preußen; die sämmtlichen Minister: Mühler, v. Rother, Eichhorn, v. Thile, v. Savigny, v. Bodelschwingh, Graf zu Stollberg, Uhden, Frhr. v. Canig, v. Duesberg, v. Rohr.

Am Abend des 17. war Alles ruhig geblieben, troz dem Bogen der Massen durch die Straßen der Stadt, und mehr als 2000 Schuz-beamte waren zu sehen; die Ruhe war ihr Berk, so schen sie sieh selbst, so sagten die Behörden. Die viertägige Aufregung hat die Bewölferung erschöpft, sagten die Politiker. Es ist die Ruhe des Feuerbergs vor dem Ausbruch! dachten Andere für sich. Wer das Ange offen hatte, und noch mehr sah, als was auf den öffentlichen Pläzen und Straßen vorging, der wußte, daß in Folge der Erlebnisse der lezten Abende man auf vielen Seiten in der Stadt sich zum Kampse rüstete, die Meisten ohne klare Anschauung der Verhältnisse, nur aus einem dunkeln Gefühl, das ihnen sagte, daß der Kamps bevorstehe.

Ehe am 18. März — es war der Sonnabend — die Entschließungen des Königs und des Ministeriums, die sie am 17. Abends gesaßt hatten, in der Stadt bekannt wurden, war Berlin in großer Bewegung. Es war Morgen. Ein langer Zug des Bolkes begab sich aus einer Versammlung nach dem Sizungssaal der Stadtverordneten,

um diefen feine Reformforderungen, namentlich die auf Entfernung ber Minister vorzutragen. An Diesem Morgen hatten die Rheinlander jum zweitenmal beim Ronig Gebor. Der Ronig gemabrte Alles, mas fie verlangten. Dit ihnen maren Abgeordnete der Berliner Stadtverordneten zugleich im Schloß gewesen. Diese tonnten bereits um 1 Uhr den Stadtverordneten und ber versammelten Menge Die Gewährung des Ronigs melden. Die Stadtverordneten und die Schuzbeamten batten eine allgemeine Berfammlung ber Burger auf bem Schlofplag auf 2 Ubr Nachmittage ansagen laffen; es gereuete fie aber bald die Lawine in Bewegung gefegt zu haben; fie waren beswegen ichon um 1 Uhr jum Konig gegangen, und famen, noch ebe die Burger und Arbeiter gang beisammen waren, mit den foniglichen Augeständniffen berunter. Sie maren es, welche die Lebehochs auf den Ronig veranlaßten. Es waren wohl Golche da, meift Leute aus den gebildeten Standen, die fich mit dem Begebenen feineswegs begnügten, und unter Manchem, bor allen Dingen, Bolfsbewaffnung und Menderung des Minifteriums. Die Debrheit der Bevolferung war aber nicht fo weit im politischen Blid und Talt.

Die Nachricht verbreitete fast allgemeinen Jubel durch die aanze Stadt, der ungehener ichon auf dem Schlofplag mar, wo den dort barrenden Taufenden die Runde querft murde. Die Breffe ift frei, Die Berfaffung erhalt eine ganglich freisinnige Umgestaltung, ein liberaler Aufruf an das Bolt, Der Die weiteren Bugeftandniffe verfunden wird, ift fo eben in die Druderei gegangen! Dies und Ahnliches rief Einer dem Andern gu, und der Jubel muche mit ben machsenden Menschenftrömen, die aus allen Stragen nach dem Schloß fic ergoffen : benn fonigliche und ftabtifche Beamte trugen wie Berolde Die Augeständniffe herum, und die Lebehoche riefen Alles aus den Da muffen wir auch dabei fein! hieß es in den entferns teften Theilen ber Stadt. Bis 2 Uhr Nachmittags, ju welcher Beit fcon die gedruckten Buficherungen vertheilt murden, batte ber Jubel por dem Schloffe fortgebauert. Go begrüßt von den treuen Bergen feines Bolles, bas, bei Beitem ber größten Mehrheit nach, fein Berlangen über diefe foniglichen Freiheitsgeschenke binaus batte, ericbien der Ronig auf dem Schlogbalton mit entblostem Saupt. Er fonnte nicht zum Borte fommen bor bem ichallenden Boch, er mußte seinen Dant freundlich nur mit der Sand zuwinten. Ale ber

Jubel nicht enden wollte, trat nach dem Ronig der Minifter von Bodelichwingh auf denselben Balkon.

Das machte einen schmerzlichen Eindruck, noch mehr, daß er bas Bolk aufforderte, nach Sause zu gehen.

Warum will man dem Bolt — so grollte Mancher — nicht einen Augenblick freien Jubels gönnen? Hat es nicht lange genug seinen Schmerz und seinen Arger gewaltsam in sich zuruddrängen muffen? Will der Minister eines jezt glucklich überwundenen Systems noch zum Leztenmal herrisch befehlen?

Gerade das fünstlich verbreitete Gerücht, das seit 2 Stunden lief und geglaubt wurde, von dem Wechsel der Minister, namentlich von der Entlassung des volkswiderwärtigen Bodelschwingh, hatte die Freude vermehrt, die zuvor bitter aufgeregten Gemüther mitberuhigt.

Die Ermahnung des Minifters jum Nachhausegeben batte bei ben unten im Schlofportal befindlichen Offizieren Anflang gefunden; es mischten fich mehrere berfelben unter bas Bolf und wiederholten Die Aufforderung, nicht ohne einige unvorsichtige, das Bolt verlegende Meußerungen. Diefe gaben Beranlaffung, einen Offizier vom Raifer-Rrang-Regiment mit Gewalt in's Schlofportal gurudgudrangen, und mahrend das in den Sologhöfen befindliche Militar eine friegerische Stellung einnahm, ericoll aus bem Bolt ber ziemlich allgemeine Ruf: Burud mit bem Militar, fort mit ihm! Der Ronig vertraue fich feinen Butgern an! Graf von Arnim berichtete dem Ronig Diefes Berlangen Des Bolfes, bas in der Burudziehung des Militare Die Burgichaft der hohen Berfprechungen fab. Ginzelne aus dem Bolt batten ibn barum gebeten, mit der Buficherung, es werden Alle beruhigt nach Saufe geben, fobald die Bufage bes Abzugs von bem Militar erfolge. Der Graf ging mit einem Burger burch bas Militar in das Schloß. Ehe er gurudtehrte, fielen zwei Schuffe.

Sie kamen aus dem Schloßhof und gingen über die Köpfe des Bolkes nach der Breitenstraße zu. Sinten stob das Bolk auseinander mit dem Ruf: "Wir sind verrathen!" An die Bordern trat sogleich ein Offizier heran und sagte, es seien zufällig zwei Gewehre loszegangen, jedoch in die Luft, es könne kein Schaden geschehen sein. Die Bersammelten wurden, so ausgeregt sie waren, wieder ruhig. Aus dem Schlosse kam, nach der einen Erzählung, kein Bescheid, nach der andern, ein Bescheid, der dahin lautete: Ein unehrenvoller

Rücklug der Truppen könne nicht ernsthaft verlangt werden. Die Weisten der auf dem Plaz Bersammelten ersuhren nur im Allges meinen, der Wegzug des Wilitärs sei abgeschlagen. Die Verwirrung wurde groß. Julius Aurtius, einer der Redacteure der Haudes und Spener'schen Zeitung, trat an den Generalmajor von Wöllendorf, der zu Pferd vor dem Portal hielt, in diesem Augenblick heran, umssaßte seine Anice und flehte ihn an, als guter märkischer Edelmann tein Unglück über Berlin zu bringen, und die von einem Zusammenstoß zwischen Wilitär und Bolk drohende Gesahr zu verhüten. Der General antwortete, so viel an ihm sei, solle dieß sicher geschehen; zurückgehen können aber die Truppen nicht. Fernerstehende, welche diesen Austritt ansahen, misverstanden ihn als einen "Angriss," ein thätliches Sichvergreisen "wohlgekleideter Männer" an dem Genesal. Das Militär drang etwas vor. Die vom Bolk entsernten sich, der Schloßbrücke zu; zulezt gingen, Hand in Hand, die Schuzbeamten.

Ploglich erschien ein herr mit bem Extrablatt der allgemeinen preußischen Zeitung, bas die Rusagen bes Ronigs enthielt. Er murbe auf einen Bagen geftellt, ber unweit ber langen Brude bielt, und las vor. Seine Stimme mar zu ichmach. Junge Manner bes Sandwertervereins hoben ihren Lehrer, Julius Rurtius, auf den Bagen. Der las mit lauter, weithin borbarer Stimme. Jeder Sag murde mit Jubel, mit Lebehochs auf den Konig aufgenommen, und die Bute wurden freudig geschwentt. Bei ben Borten, bag bie Breffe frei fei, murde der Jubel über alle Dagen groß, nnendlich. Es fam noch ein herr zu Pferde, welcher baffelbe Actenftud in Sanden hielt. Rurtius las weiter, die Stimmung bes Bolfes war die allerbefte; Die Berliner, ein bis zur Stunde politisch wenig bewußtes Bolichen, an's Rommando gewöhnt, dantbarft für die Brofamen der Gnade, -Diefe Berliner, fo voll von anerzogener ehrfurchtsvoller Liebe gegen ben Ronig, daß fie fich vor Rurgem "ben beschrantten Unterthanenverftand" hatten in's Beficht ichleudern laffen - Diefe Berliner maren meht als vergnügt und bantvoll über bas tonigliche Batent vom 18. Marg.

Ploglich wurde, ganz in der Rabe des Generals von Möllendorf, von den Dragonern eingehauen. Am Rande des Plazes, bei der Stechbahn, entwickelte sich Reiterei. Dort fturzt Alles durcheinander und sucht zu fliehen. Bei der Brücke, in der Meinung, es sci wohl wieder ein Migverständniß, und mit wieder gewonnener halber

16 Google

Auhe, las Aurtius das Patent weiter. Da wurde ihm zugerufen: "Es wird geschoffen, es wird auf Sie angelegt!" Alles eilte über die lange Brude. Es war gegen halb 4 Uhr Abends.

Dhne dag ein Zeichen zum Angriff gegeben mar, batten die Dragoner einen Ausfall auf bas Bolt gemacht. Das Bolt mar vielleicht wegen der Dichtheit der Maffen in der Unmöglichkeit augenblidlichen Beichens; vielleicht bag bie rudwarts fluchten Bollenden unwillführlich von dem Menschenfnauel, der feststand, wieder vorwarts gedrangt murben; vielleicht daß wirklich das Bolf im Born über ben Anfall der Reiterschwadron auf diefe fich vormarts fturate, und fie einen Augenblick guruckwarf. Thatfache ift in diefem bis jest unaufgehellten Duntel, daß unmittelbar darauf von der Reiterei im Schloß mit icharfen Sieben eingehauen, und von dem Aufvolt, das in den Schlofportalen ftand, jugleich eine Salve den Fliebenden nachgefandt murde; mehrere fturzten todtlich getroffen. Thatfache ift, daß zuvor ichon die entsprechenden Befehle zum Unruden in die verschiedenen Rafernen abgegangen waren; und die Berwirrung des Bolles wurde um fo größer, als bereits die Dragoner durch die Jagerftrage im Trab anritten, und auf die fich brangende Menge einhieben. Gin Ginschreiten ber burgerlichen Schuzbeamten war nicht vorangegangen; diefe waren eben fo gefährdet, wie die übrige Menge. Dag die fich jum Schloß herandrangenden und ichiebenden Menichenmaffen einen Angriff auf das Schloß beabsichtigen — diefer Bahn durchzuckte vielleicht einen Augenblid ben Ropf eines von denen, die ju befehlen hatten. Ja, diefer Bahn, daß es fo tommen tonnte oder werde, icheint mabrend ber gangen Boche in gewiffen Ropfen geberricht zu haben; daber die formliche Bespidung des Schloffes mit Truppen und Ranonen, fo daß deffen Sofe das Schauspiel eines Feldlagers darboten. Der follte mohl die mabre, die gange Erflarung bes nachher fogenannten "unfeligen Difverftandniffes" in der verburgten Thatfache liegen, daß um ihre Rube gebrachte, von der Baffenjugend genedte Soldaten icon Tage zuvor erbittert geaußert batten: "Benn fie die Sunde unter ihre Rlinge friegten, wollten fie es fic icon fublen laffen." - ?? Das trat wie ein Berhangniß in den Jubel des Bolts hinein. Die Scene mar verwandelt.

Die große Freude des Bolles brauchte zum Uebergang in die größte Erbitterung, in Buth nur einen Augenblid. Berrath! Ber-

rath! Baffen! Ju den Baffen! Bon diesem Ruf war im Ru ein großer Theil der Stadt voll; denn wie ein Bliz zuckte die Kunde von dem Angriff des Militärs, von Gefallenen aus dem Bolke, durch die Straßen. In zehn Minuten stand die Barrikade in der Königsstraße, an der Poststrassenecke; und bald zischten die ersten Kartatschen die Königsstraße herab.

Die Menge löste fich voll Angft und Buth allmählig auf; an Die Stelle ber Menge traten bie Rampfer des Bolles, Die foloffen fich feft zusammen, und der Rrieg zwischen Bolt und Militar begann. Es war ein ungleicher Rampf; bier uneingenbte, oft blutjunge Leute, vom Bufall jufammengewurfelt, meift maffenlos; bort ein Beer geubter Truppen, planvoll vertheilt und geleitet. Die Truppen waren überdieß durch die vieltägige Unruhe und Strapaze auf's Sochfte gegen bas Bolf erbittert. Der Arbeiter, ber Burger mußte fich erft nach und nach Baffen erobern; er hatte nur handwertsgerathe, Bflafterfteine, Dachziegel im Anfang, aber bald hatte ein fleiner Theil fich Schufmaffen erfturmt; alle Baffenladen wurden erbrochen, Bachthauser überfallen, Die Bachtmannschaften entwaffnet, und auch bas Bolf ichog. Der Rampf mar ichwerer als in Baris. Dort hatte bas Bolt von Anfang Baffen; bort wurde nicht vom Militar mit Ranonen und Rartatichen auf's Bolt geschoffen. eigentliche Rampf begann um halb 4 Uhr an ber Ede ber Obermallund Jagerstraße. Gine Barritade, welche das Edhaus, worin fich Die Beitungshalle befindet, mit dem gegenüber liegenden Edhause verband, murde in Gile und mit unerwarteter Beschicklichkeit aufgeführt, indem man zwei Drofchien und eine Rutiche, welche die darin Sizenden freudig hergaben, niederwarf, bazu bas Schilderhaus vom Bantgebaude, die Bruden von ben Rinnfteinen, Faffer und Steine in die Luden ftopfte, das Stragenpflafter aufrig. Gine zweite Barris tade entstand eben jo ichnell an der Ede der Berberftrage, dem Bouvernementshause gegenüber. Die Barritaden muchsen aus dem Boden, von Strafe zu Strafe. In mancher Strafe gablte man gehn und mehr Barritaden. In der Friedrichoftrage, in der Leipzigerstraße und in der Ronigestraße waren die Stärfften. Auch die Rebenstragen waren verbarritadirt. 3m Gangen gablte man nachher über vierhundert Barrifaden. Gie maren fehr verschieden , je nach den Talenten der Erbaner und dem vorhandenen Material. In der

Rochstraße, wo man fich Beit dazu genommen hatte, waren bie Barris taden fo vollständig feldmäßige fonurgerade Bruftwehren, aus Erbe und Steinen, daß Bionniere fagten, die find von fundigen Ganden gemacht. Bon den Thurmen beulten die Sturmgloden, von nervigten Armen bes Bolls angeschlagen. Die Boften in ber Rachbarichaft waren im Ru entwaffnet. Ein Goldat wurde mabrend bes Ringens um fein Gewehr getobtet. Offiziere wurden von den Pferben geriffen. Die einzelnen Golbaten, welche schoffen, waren verloren. Auf Die Dacher ber Baufer murben Steine getragen. Durch Steinwurfe wurden die Dragoner in der Jagerstraße vertrieben. darauf erschien von der andern Seite ber eine Abtheilung Fugvolt. Ein heftiges Feuer murde querft gegen bas Edhaus der Berderftrage, ein Gafthaus, gerichtet, dann gegen die folgenden Saufer. In der Reitungshalle murbe ein braver Burger erschoffen. Ginen Stod bober trat ein Dienstmädchen mit den Worten: "Seinem Schickfal fann man nun einmal nicht entgeben!" an's Fenfter; fie fant unter Schuffen todt zu Boden, ohne Laut wie der Erftere. Da die Bertheidiger teine Schugwaffen hatten, fo tonnte der Biderftand aus den Saufern nur fo lange fortgeführt werden, als auf den Dachern Die Pflafterfteine, Die Dachziegel, Sparren, Balten und Dfenftude ausreichten. Die Saufer murben von den Truppen genommen, die Steinschügen vom Dache der Zeitungshalle retteten fich durch Flucht über die Dacher.

Um 4 Uhr war die Kunde von dem auf das Bolf geschenen Angriff in das Universitätsgebäude gedrungen. Es war eben eine allgemeine Bersammlung der Studenten. Ein allgemeines Entsezen, gemischt mit der Erbitterung über die sehlgeschlagenen Hoffnungen, ergriff die jungen Gemüther. Schon Tags vorher hatten einige Studenten sich bewaffnet. Jezt erfolgte allgemeine Bewaffnung. Schwerdt, Pistolen, Büchsen wurden zur Hand genommen; Hut, Müze und Kleid mit den deutschen Farben geschmückt. Diese rege Jugend that Bunder der Tapferkeit, sie bewahrte durchweg eine edle Haltung, und sorgte in der Berwirrung möglichst für Ordnung. Oft sah man in diesen heißen Stunden, in Mitten des Kampses, Studierende der Universität, der Kunstacademic, der Bauschule und Andere, Anordsnungen machen, sörmliche Schlachtenpläne entwersen; ein Student soll es gewesen sein, der den Operationsplan für verschiedene Barris

taden einem Andern, der mit Bleistift blizschnell nachschrieb, zu dictirte, und fernere Anordnungen machte, was anderweitig zu gesichehen habe. Die Studenten schienen von da an gleichsam die Führer der Bewegung.

Die Anfangs roh und leicht aufgerichteten Barritaden wurden durch das Ausbrechen der Granitplatten aus den Trottoirs, durch alle möglichen herbeigeschafften Schuzmittel, namentlich durch dabintergezogene Graben und aufgehaufte Mehlfade, burch welche die Rugeln matt murben, ju funftlichen Befestigungen erweitert. wehte auf den meiften die rothe oder die schwarz-roth-goldene Sabne. In einer halben Stunde mar der Bertehr mit Bagen und Rubrwerten überall gesperrt, die Sausthuren murben durchgangig offen gehalten, die Privatleute gaben oder mußten geben, mas fie auffer dem Selbstgebrauch an Waffen vorräthig hatten; auf den Strafen wie in den Baufern murden Rugeln gegoffen. Die gange Stadt mar in ein Rriegslager vermandelt. Bon Geiten des Militars murden alle Rrafte entwidelt. Um fie anzufeuern, murbe den Goldaten Branntwein verabreicht, aber Branntwein fur brei Tage auf einmal. In muftem Raufch giengen die Rotten des Jugvolfs, die Schwadronen der Reiterei vor. Weder von der Seite des Bolls, noch von der des Militars murde eine Berftandigung versucht. Alles gieng jum Angriff über; ein ichrecklicher Rampf begann; ein Rampf beispiellofer Erbitterung amifchen Gobnen eines Baterlandes.

Mit geringen Unterbrechungen dröhnte der Donner des schweren Geschüzes und der Gewehrsalven durch die sonst friedlichen Straßen, von den Bertheidigern der Barrisaden, Bürgern, Studenten, und Arbeitern, aus Büchsen und Pistolen erwiedert, von den Dächern herab mit Steinen, mit Glas und Holz. Ein Student rief mit andern jungen Leuten die Arbeiter der Borsig'schen Maschinensabrik zur Hülfe. Draussen vor dem Thor erschienen diese jungen Leute, welche Hülfe suchten in dem Augenblick, als bespannte Militärgeschüze nach der Stadt eilten. Die Arbeiter schwankten, der Bestzer der Fabrik mahnte sie ab. Da versuchten die jungen Leute die Stränge der Pferde zu kappen, um die Kanonen auszuhalten. Eine Wendung, eine Salve mit Kartätschen und neun Mann vom Bolk stürzten. Tezt waren die Arbeiter nicht länger zu halten, sie eroberten die Kanonen, bewassneten sich mit Eisenstangen und zogen in den Kamps.

Es war eine allgemeine, eine furchtbare Erbitterung, eine unerhörte Todesverachtung im Bolte. Rinder und Beiber fochten mit, trugen bei, pflegten die Bermundeten. Die Studenten forgten für Lebensmittel, Zabat und Cigarren ihrer beldenmuthigen Mittampfer, und wo ihnen diese Gaben nicht bereitwillig entgegengebracht wurden, da bezahlten fie unverfürzt. Manche Frau, manches Madchen fab man mit den Baffen in der Sand, einzelne in Mannefleidern, voll Begeifterung am Rampfe Theil nehmen. Gin Madchen, bem ber Beliebte an einem der früheren Tage getödtet worden war, erichos einen Dragoneroffizier. Bo die Frauen fo helbenmuthig maren, fonnte fein Mann gurudbleiben. Rnaben von zwölf bis fechezehn Jahren waren in Menge beim Rampfe thatig. Ginem Anaben von vierzehn Jahren wurde hinter einer Barritade der linte Oberarm zerschoffen, ohne dag er in feinem Gifer es irgendwie bemertte, und als in Folge der Bernachläffigung der Bunde die Abnahme des Arms nothwendig murde, unterzog er fich berfelben ohne einen Schmerzenslaut. Gin andrer gleichen Alters fiel auf der Barrifade; er hielt noch als Leiche ben Gabel frampfhaft in ber Band, fo bag er nicht ohne Dube berauszunehmen mar. Bei dem Rampf an der Bilhelmöftrage fand ein Knabe von taum neun Jahren unter ben pfeifenden Augeln, und wehrte mit andern durch fortwährende Steinwurfe dem herannaben eines Reiteroffiziers, ber fich gulegt gurud's gieben mußte. Bie eine Mauer ftellten fich die Rampfer des Bolfes dem Rugelregen entgegen. Un der Ede der Weberstraße fab man Manner, taum mit Beilen und Knitteln bewaffnet, gange Rotten Des 8. Infanterie-Regiments aufhalten, gegen ihren Undrang ihren Stand behaupten, ja fie entwaffnen. Es mar, als ob in ber Begeifterung einzelne Burger geradezu ben Beldentod fuchten.

Ein großer riesiger Mann sprang hinter einer Barrisade, welche wegen Mangels an Schießgewehr hart bedroht war, hervor, und schlug den zugführenden Lieutenant mit einem an einer langen Stange bessindlichen Haden nieder. Dann siel er, von einem ganzen Pelotonseuer zerschmettert, vor der Barrisade. Ein Anderer, man sagt, ein Pole, sprang mit einem Degen bewassnet hinter einer Barrisade hervor, und spaltete einem Ofsizier den Kopf. Er erhielt einen Stich in den Arm, der ihm das Fleisch herunterriß. Mit diesem Arm tödtete er noch zwei Soldaten, dann siel er mit zerschmettertem Girnschädel nieder. Ein

polnischer Edelmann, der an der Barritade der Taubenstraße kampste, richtete den Angriff seiner Schußwassen hauptsächlich auf die Offiziere, deren er drei tödtete. Als er selbst tödtlich getrossen niedersant, rief er einem neben ihm tämpsenden Studenten zu: "Sorgt für Polens Freiheit!" Bei der Barritade am Eingang der neuen Königstraße hatte ein sehr junger Mann hinter einem Schießloch seinen Stand und schoß mit einer Flinte thätigst hervor. Während er, am Juße verwundet, sich verbinden ließ, blieb er, der Schmerzen ungeachtet, ruhig auf seinem Stand, und schoß fort, nach wie vor.

Schon waren, bis in die außersten Vorstädte, alle Straßeneingange in kleine Festungen verwandelt; alle Dacher der Echauser, welche den Barrikaden zu Stüzpunkten dienten, abgedeckt und von Mannern aus dem Bolke besezt, welche sich vorbereiteten, die heranziehenden Truppen mit einem Steinhagel zu empfangen. Auf jedem dieser häuser wurde die schwarzerothegelbe Fahne des deutschen Reiches aufgepstanzt, und von dem Bolke mit dem Inbekruf: "Es lebe die Freiheit!" begrüßt. Von Zeit zu Zeit erschienen junge bewassenen, meist Studenten, um die Barrikaden zu besichtigen, der Menge Verhaltungsvorschriften zu geben " oder sie nach andern Punkten des Ausstandes zu leiten.

Die buntgemischten haufen folgten willig diesen Anweisungen und eilten mit den Führern auf den blutigen Schauplaz des mörderischen Rampses. Die meisten haufer öffneten die Thuren, um dem Bolke Baffen, Munition, Barrikadenmaterial einzuhändigen. Bar und blieb wo eine hausthure geschlossen, so mußte geöffnet werden, auf des Bolkes Befehl, bei Todesstrafe. Heilig war das Eigenthum. Auch bei den untersten Bolkstlassen war das Ehrgefühl gehoben.

Die Pelotonseuer frachten unter Trommelwirbel, und Karstätschenladungen wechselten damit ab, auch mit Paßkugeln und Granaten wurde geschossen; es war ein wahres Schlachtseuer. Gegen 6 Uhr rückten sieben Bataillone Fußvolk, welche von Halle zurückkehrten, in die Stadt ein, und von jezt an gewann das Peloton und Kanonenseuer, besonders in der Richtung nach dem Schlosse, wo die ganze königliche Familie versammelt war, immer größere Stärke.

Schon vorher mar auf der Aurfürstenbrude eine weiße gabne

aufgezogen worden, vom Schloß aus eine offizielle Friedensfahne, auf welcher das Wort "Mißverständniß" zu lesen warAllein die Hand, die mit dem frischen Herzblut des Bolses auf den Boden geschrieben hatte und jezt die weiße Jahne stattern ließ, vermochte nicht so plözlich das Bolk zu versöhnen: hatten doch bei der ersten Salve aus dem Schlosse Viele im wörtlichen Sinne "vor Wuth geheult."

Mit dem Geschrei: "Nieder mit Friedrich Wilhelm!" wurde auf die weiße Migverständnißfahne geschossen. Als es dunkel zu werden anfing, wurden an den Barrikaden Bachtfeuer angezündet, an denen sich die Volkshaufen erwärmten und Kaffee kochten; die Bäcker lieferten die Egwaren dazu im Ueberfluß.

Während dem gieng der morderische Kampf fort. Das haus des Conditors D. Heureuse, quer vor der Mündung der Breitenstraße und dem Schlosse gerade gegenüber, war in eine kleine Burg verwandelt, welcher das Kölnische Nathhaus zum Nebenfort diente. Auf der Zinne des D. Heureuse'schen Hauses wehte eine ungeheure schwarzerothegelbe Fahne. Dieses haus wurde von Granatens und Flintenkugeln zerschossen, endlich, nach schwerem Berlust an Offizieren und Gemeinen, von dem Potsdamer Garderegiment erstürmt und genommen. Was lebend darin war, Männer, Weiber und Kinder, wurden von den Soldaten niedergemacht oder drei Stock hoch zum Fenster hinaus geworfen. Die Grausamkeit der Soldaten war unmenschlich.

Bor dem Einbruche der Nacht begab fich nochmals eine Abord, nung zum König. Es waren der Buchhandler Gumbinner, der praktische Arzt Löwe, die Bezirksvorsteher Lademann und Ring und der Stadtverordnete Reimer.

Diese waren zusammengetreten, hatten einige Nachbarn bis zum Kölnischen Rathhause aufgefordert, sich ihnen anzusschließen, aber vergeblich, und waren durch die bewaffneten und kämpfenden Hausen bis zur Wohnung des Bischoffs Neander in der Brüderstraße vorgedrungen, der entschlossenen Muths in geistlichem Ornat sich zu ihnen gesellte. Diese Männer zogen in seierzlicher Haltung, entblösten Hauptes, begleitet von dem Beifallruf der Bürger, durch die Truppenhausen nach dem Schlosse. "Brav. ihr Friedenskifter! rief das Volt; bringet uns den Frieden!" Nach

einigen Schwierigkeiten gelang der Zutritt zum König. Die Einstretenden erklärten: das Bolk sey kampffertig, Straßen und Dacher sehen zum Widerstand eingerichtet, die Folgen nicht zu übersehen; das Militär möge in seine Kasernen zurückgezogen werden, nur dann seh unberechenbarem Blutvergießen vorzubengen.

Der König antwortete in den gnädigsten und freundlichsten Formen, zuerst muffe bas Bolt seine Stellungen aufgeben und die Barrifaden wegräumen, ehe er die Truppen zurudziehen könne. hinter dem König ftand der Pring von Preußen.

Der König und der Prinz traten mit den Abgeordneten an das Fenster. Der König wies nach der Königsstraße hin. Sie blizte von militarischen Baffen. "Sehen Sie, sprach er, diese Straße ift mein." Nur der Bitte, nicht der Gewalt bewillige er etwas, sagte er zum Abschied.

Bergeblich versuchten die Abgeordneten das Bolf zu dem zu bestimmen, was der König verlangte. Sie wurden an den Barrifaden mit Unwillen zuruckgewiesen. Der Kampf loderte auf beiden Seiten jezt nur noch heißer auf.

Es war eine mond, und sternenhelle Nacht. Bon oben und unten, vom Licht des himmels und der vielen hundert Bachtfeuer lag das Schlachtfeld derhauptstadt erleuchtet mit seinen Barrikaden, und dahinter mit den todesmuthigen Streitern des Bolkes, jenseits mit den wassenblizenden Massen der kunftgeübten Krieger. Rings, um das Geschrei der Kämpsenden, das Knallen der Gewehre, das Donnern der Kanonen, das Bimmern der unaufhörlich angeschlagenen Sturmgloden von den Thürmen herab, und bald auch der himmel vom Brande geröthet; in der königlichen Eisengießerei brach Feuer aus. Zudem war während der halben Nacht fast die ganze Stadt an den Fenstern beleuchtet.

Am furchtbarsten war der Rampf in der Breitenstraße, welche von Bürgern, Schriftstellern und Studenten bewacht und durch eine gewaltige Barritade verschloffen war. Aus dem Portal im Schloß wurde vier Stunden lang mit Kartatschen auf diese Barritade gesschoffen, unter den Augen des Königs und unter der Leitung des Prinzen von Preußen, während Fußvolk von der Scharrenstraße und dem Mühlendamm anstürmte.

hier, in ber Breitenftrage, mar es, wo in den Brunnen.

in der Mitte der Straße, eine Kanonenlugel einschlug, und steden blieb, mit der Umschrift: "An meine lieben Berliner!" Biele Tausende haben am andern Tag diese Kugel gesehen und die Umsschrift gelesen. \*)

Bon 4 Uhr Abends bis Mitternacht hielt fich biese handvoll Rämpfer des Bolles gegen Ranonen und Militarmaffen. Die dret befegten Saufer murden endlich erfturmt, und, mas in benfelben mar, ermordet : nur ein Burger, den man als todt die Treppe binunter warf, rettete fich. Spater, an der Taubenftrage, hielt eine Barritabe mit feche Alinten acht Angriffe und mehrftundiges Rartatichenfeuer aus, und murde erft Morgens um 4 Uhr genommen. An der Spittelbrude hatten acht Boltstämpfer ein Saus befegt und dem Militar viele Leute weggeschoffen. Endlich wird bas Saus erfturmt. Die Bolfstämpfer fegen die Alinten beiseit und ergeben fich. Gin Unteroffizier fest einem der Entwaffneten bas Bajonet an die Bruft und ruft: "Bart, verfluchter bund, du follft frepiren!" Ch er fchießt, breht er fich um nach Jemand, ber ihn anruft. Der Bedrobte wechselte fcnell feinen Blag und - rettet fein Leben; benn ber Unteroffizier ericbießt jegt einen andern. Der Sauptmann tommt berauf und befiehlt, alle auf die Strafe ju fubren und niederzuschiegen; ein Lieutenant brangt fie binaus; fie muffen unter hieben und Stogen bie Barritaden hinwegraumen, in Todesangft, dann werden fie nach Spandau abgeführt, mit mehr als funfhundert andern Gefangenen, die auf verschiedenen Buntten gemacht murden.

## Die Borgange im Berliner Schloft am 18. Marj.

Im Schloffe, hart an den Fenstern, blieb um den König der Prinz von Preußen und eine Zahl Generale versammelt. Mitten unter dem Kampfe, von dem die Stadt widerhallte, war herr von Binde in Berlin angelangt. In der Nacht, ohne sich Zeit zum Um-

<sup>\*)</sup> Diefe Thatface bebt bie Berliner "Reform " febr hervor. Sie murbe, fo viel uns befannt ift, nirgends widerfprocen.



kleiden zu nehmen, von der weiten Reise aus Westphalen her, bestäubt, wie er war, eilte er zum König, schilderte den gährenden Zustand in Westphalen, sprach offen aus, welchen Schmerz ihm hier in Berlin der Anblick des grausam behandelten Boltes gemacht habe.

Da lachten die Generale, die zugegen waren, laut auf.

Binde außerte fich entruftet über so ein Lachen in solcher Stunde und Sache. Ja, sagte er, der Ronig muß Frieden schließen mit bem Bolf.

Sie, Herr von Binde, Sie sind selbst auch Schuld an der Unsordnung im Lande, Sie mit Ihrer Opposition und Ihren heftigen Reden auf dem Landtag — Und die Generale lachten wieder, der König sprach nichts.

Sie lachen, meine Herren? rief Binde. Eben in die Stadt gekommen, seh ich einen Thron wanken. Sie lachen? Lachen Sie nicht! Der König muß Frieden schließen mit dem Bolke. Es steht mehr, als Sie wissen, auf dem Spiel.

Der Ronig, um ihn zu begütigen, lud Binde ein, mit ihm zu soupiren.

Majestat, sagte Binde, erlauben Sie mir, die Gesellschaft dieser lachenden herren zu verlaffen — und er ging.

Was Vinde beim König zu erreichen gesucht hatte, das hatte zuvor, schon am Mittag, der alte Pfuel, ein wohlwollender, volksfreundlicher General, vergebens versucht. Er hatte sich alle Mühe gegeben, und als Gouverneur von Berlin hatte er dazu Gelegenheit, einem blutigen Zusammenstoß zwischen Volk und Militär vorzubeugen. Es soll darüber zwischen dem Prinzen von Preußen und ihm zu einem heftigen Auftritt gekommen sehn. Während des Jubels, den das versammelte Volk vor dem Schlosse erhob, entsernte sich Pfuel, um sich umzukleiden. Da sielen die Schüsse, da erscholl das versworrene Geschrei, die Soldaten hatten augegrissen, Pfuel eilte zurück, und wie er auf dem Plaz anlangte, hörte er, er seh nicht mehr Gouverneur von Berlin, der Besehl über die Truppen in der Stadt seh auf einen andern übergegangen.

Als solchen bezeichnete man den Prinzen von Preußen. Bahrend bes Straßenkampfes hielt man allgemein in Berlin niemand anders, als eben diesen Prinzen, für den, welcher als Oberbefehlshaber den Truppen die Befehle gebe und die Angriffe auf das Bolt leite.

Später war es sehr im Interesse des Prinzen, daß öffentlich erklart wurde, durch seine Beranlassung, er habe an dem Blutvergießen keinen Theil. Der König selbst sprach den Prinzen des Antheils daran ledig. Glanbwürdige unpartetische Ränner, die den Prinzen persönlich kennen, versicherten den Verfasser, daß sie an des Prinzen Unschuld in dieser Beziehung sest glauben. Andere sind noch jezt von dem Gegentheil überzeugt.

Wer es auch befahl, der Befehl zu dem blutigen Einschreiten der Truppen kam jedenfalls aus dem Schlosse, von einer Person im Schloß, seh es eine mittleren, höheren oder höchsten Rangs. Auch ware im außersten Fall möglich, daß Befehl und Zufall sich ergänzt hätten, daß auch in diesem einzelnen Punkt das so verhängnisvoll wirkende Wort gewaltet hätte — "ein Misverständnis."

Um den König her, in den lezten Tagen der Bewegung, an diesem Morgen, an diesem Mittag, in dieser Nacht, wer waren die Männer? — Es waren die Leute "des alten preußischen, des vielarmigen, aber wenig köpfigen Systems." Soldaten waren um ihn, die nichts waren als Soldaten; Beamte, die nichts waren als Beamte; Soldaten und Beamte, so sehr einander ähnelnd, "als ob sie alle auf einer Maschine gedreht wären."

Bas konnten jezt die Ränner, welche Staatsdiener, aber keine Staatsmänner waren, Diejenigen, welche nichts vorausgesehen hatten, und welche jezt das Rechte immer noch nicht sahen — was konnten diese dem König nüzen, jezt, in dieser Stunde, wo, wie Bincke sagte, ein Thron wankte, und vielleicht mehr — ? Die Uhden, Stollberge, Thiele, Canize und ihresgleichen, ein Eichhorn mit seiner religiös politischen Unklarheit und seiner Dienstelfrigkeit, die er gegen jeden freien Kopf so gern und oft an den Tag gelegt hatte, "aus purer Frömmigkeit zur Ehre Gottes"?

Rur zwei Manner waren es, welche in diesen Stunden dem König hatten zu dem rechten Weg rathen, und vielleicht ihn dazu bestimmen können, und von diesen beiden, einzigen, war keiner anwesend.

<sup>\*)</sup> Preußen, feine Revolution und die Demofratie. Ein Stigge von Guftav Sigmund. Berlin 1849. Diese taum brei Bogen ftarte Brofchure ift bas Beiftvollfte und Reellfte, was in biefer Pinficht öffentlich erschienen ift.

Der eine war Alexander Humboldt, Wilhelm's Bruder, ein freisinniger Mann, aber dessen Freisinn nur geduldet war, weil er ihn in die öffentlichen Angelegenheiten nicht einmischte, weil er schwieg; ein sehr einsichtsvoller Mann, an dem man aber, weis er in den Wissenschaften so groß war, in Deutschland gerne den Bolitiker überschäte.

Dieser große Minister in den Naturwissenschaften, war in der Politik nicht sein Bruder. Bon Zeit zu Zeit, als des Königs, des frühern wie des jezigen, geistvoller Abendumgang, wurde er zu diplomatischen Sendungen verwendet, und davon wurde viel Redens gemacht in den Zeitungen, und der anderweit hochderühmte Mann erhielt einen Ruf, als wäre er ein Mann großen Einflusses, höchster politischer Bedeutung am Berliner Hose. Und doch war er, um einzugreisen, schon viel zu alt, an der Schwelle des achtzigsten Lebensjahres. Aber in dieser Stunde hätte er dem König gewiß den rechten Rath geben können und gegeben.

Der zweite dieser Manner war General von Radowiz. Der besaß einen Einstuß auf den König, wie nicht leicht sonst Jemand. Er wußte die Menschen, die Dinge, die Lagen zu überschauen und zu bemessen, aber er war in Frankfurt am Main.

Die Umgebungen des Königs waren entschiedene Absolutiften, voll Uebermuth auf ihre militarischen Mittel, voll Verachtung des Bolts und seiner Leiter.

Als die Kunden kamen aus den kleineren deutschen Staaten von den Siegen des Bolkes, sah man am Berliner Hof hoch herab auf jene Regierungen, die sich vom Bolke hatten Zugeständnisse absnöthigen lassen. Selbst dem schlauen Louis Philipp und Guizot hätte man am Berliner Hof Rath zu geben gewußt, daß sie nicht gestürzt worden wären. Selbst Metternich hatte nur nach ihrer Ansicht einen Augenblick den Kopf verloren, sonst wäre er nicht verjagt worden. So dachten, so sprachen die Herren am Berliner Hof. Man hatte sich zu lang und zu unverschämt gegenseitig selbst gelobt und loben lassen, so daß man sich groß vorkam, unüberzwindlich. Das "herrliche, das unvergleichliche Heer" stand ja jedem Wink bereit, und man freute sich am Hose einmal Gelegenheit zu haben, der Welt zeigen zu können, wie in Berlin das absolute Regiment durch Energie im rechten Augenblick, durch ein paar

gut angebrachte Salven jedes Unterfangen des "beschrinkten Unterthanenverstands" zur Ordnung zu weisen wisse.

Das mar das höhnische Lachen der militarischen Umgebungen

bes Ronigs bem Berrn von Binde gegenüber.

Der Prinz von Preußen sah sein und Preußen's heil nur darin, daß auch nicht das Geringste an dem absoluten Königthum geschmälert werde. Dieser entschiedene, reine Absolutist, der fünftige Thronerbe, wußte von keiner andern Herrscherweisheit, als derjenigen, die mit den Waffen niederdrückt, niederschlägt, vernichtet; er glaubte an keine andere Macht, als an die Macht ber Bajonette und Kanonen. Das heer war für ihn, lebte ihm, schwärmte für ihn: wie sollte er, gestügt auf dieses heer, zu Zugeständnissen zustimmen, das Bolk fürchten?

Der König felbst dachte eben fo. Dazu fam des Rönigs Bertrauen auf den Gott, der ibn, seinen Gesalbten, schon vor Bielem bewahrt, der das Geschof Ticheche zu Boden geschlagen.

Darum hörte der König, dem schon seine bisherigen Zugesständnisse an das Bolk die Borwurfe der absoluten Prinzen zugezogen hatten, jezt auch auf die Stimmen, die zu energischem Handeln, zum Waffenbeweis riethen, es gestel ihm, durch die Kanonen zu predigen, daß er der Herr sey, und daß die Unterthanen, die an die Krone griffen, Verbrecher seyen, und sein Ohr blieb verschlossen den Bitten um Einstellung des Kampses, die selbst einige treue Diener des Königs an ihn gewagt haben sollen.

Als die Entsezen der Nacht wuchsen, als der Kampf die gräßlichere Gestalt des Bürgerkriegs annahm, wagte sich eine neue Abordnung der Bürger in's Schloß, der König ließ sie vor; einer früheren war es nicht gelungen vorgelassen zu werden, weil sie um Rückziehung des Militärs bitten wollte, und die Minister Graf Arnim und Bodelschwingh hatten erklärt, die Verantwortlichkeit einer solchen Maaßregel könne Niemand übernehmen.

Als die Abordnung bei dem Rönig eingetreten war, fand sie den König für ihre Bitte im Geringsten nicht geneigt. Das Militär, sprach er, darf nicht aus der Stadt, kann nicht aus der Stadt gezogen werden. Das Militär ist ja auch zum Schutz der Bürger da, und nicht blos zur Herstellung der Ruhe!

Die Bürger Reumann und Nobiling stellten dem König unterthänig die Sachlage dar, fie erkannten klar, daß man im Schloß nicht wußte, wie es in der Stadt stand. Sie beschworen den König siehentlich, unverzüglich den Besehl zum Rückzug der Eruppen zu ertheilen.

"Das geht nicht!" fiel der Pring von Preußen dazwischen.

Die Burger fragten bescheiden, aber fest, wer es wagen durfe, sich zwischen Seine Majestat und die Abordnung der Stadtversordneten von Berlin unberufen einzumischen?

Und der Konig fagte: Seine Konigliche Hoheit der Pring bat Recht!

Dann fuhr der Ronig fort: "Ich bin ein machtiger Herr; meine Truppen werden über die Ruheftorer flegen."

Majestät, sagte einer der Abgeordneten, worunter auch der Bürgermeister Raunyn, Dunker und Doktor Stieber, ein Sieg für Ew. Majestät kame in diesem Fall einer Rederlage gleich!

"Mein väterliches herz blutet, sprach der König Friedrich Bilhelm IV. — aber fie wollen es nicht anders."

Die Abgeordneten baten den Konig, die Minister zu wechseln.

"Sie sprechen wirklich im revolutionaren Con!" ließ fich einer aus der Umgebung des Ronigs vernehmen, ein Staatsminister.

Es ist nicht die Rede, versezte einer der Abgeordneten, von einer Emeute, sondern von einer Revolution, einer Revolution im vollen Sinne des Wortes. Hören Sie es draussen? —

Und die Gewehrsalven knallten, die Geschüze donnerten, die Sturmgloden heulten von allen Thürmen, brandroth leuchtete der Himmel, und von Waffengeklirr und wildem Geschrei erdröhnte die Stadt. Aber der König und seine Umgebungen blieben unbeweglich, und die Abgeordneten gingen hinweg.

Der romantische König hatte keine Borstellung von der Macht im Bolke, nur von seiner königlichen Machtvollkommenheit. Die Zugeständnisse, die er gemacht hatte, reuten ihn gewiß schon Stunden zuvor, ehe der Kampf begonnen hatte. Er war durch und durch ein mittelalterlicher König. Er kannte das Bolk, und vollends seine Berliner, nur von der Seite "des angestammten Vertrauens und der Liebe zum Herrscherhause."

Die mittelalterlichen Ansichten von der Krone, von seiner föniglichen Berson und von Unterthanen waren ihm angeboren und anerzogen. Sie waren mit ihm verwachsen, sie waren sein Charafter, fein Besen war jene unaugetastete, von nichts sich beschränten lasseude Machtfülle eines romantischen Königthums, und es gehörte zu seinen süßesten, glücklichsten Stunden, sich recht tief in dieselbe hinein zu träumen und zu fühlen, und sich selbst in königlicher Größe zu genießen.

Einen Theil von dieser Macht und Burde hatte er im Drang des Augenblicks an die Bolksfreiheit abgegeben, cs hatte ihn mussen hart ankommen, es war ihm von den Umständen abgezwungen, er hatte sich gesträubt so lang er konnte: es konnte nicht anders seyn. Denn es lag darin nichts Auderes, als die Anmuthung, sein eigentlichstes Besen, seinen Charafter aufzugeben, und aus einem romantischen König ein moderner zu werden.

Was er, gewiß mit mißstimmtem Herzen, bewilligt hatte, so wenig es war, das hatte er vielleicht schon im Augenblick des Bewilligens mit halb oder ganz bewußter Hoffnung gegeben, unter veränderten Umständen es zurück zu nehmen oder zu beschränken, zumal da er, seiner innersten Ueberzeugung nach, eine mahrhafte Repräsentativ-Verfassung schädlich für das Volk glaubte, und er in seiner mystischen Religiösität es für eine Pflicht des Königs, des Gesalbten, gegen seinen Gott hielt, die absolute Krone in reinem Glanz zu erhalten und zu vererben.

Furcht nach unten kannte er bis jezt auch nicht, und er fagte es nicht nur einmal, er pflegte es zu fagen, feine Feinde feyen immer feig gewesen.

Sollte es ihm nicht, zumal unter den vorwurfsvollen Bliden und Reden der Prinzen seines hauses, als Schwäche vorgekommen seyn, daß er dem Bolke nachgegeben ohne euergischen Widerstand? Mußte ihm, bei dieser Natur und Anschauungsweise, der Kampf nicht willfommen seyn, um am Ende desselben mit Grund wieder zurud nehmen zu können, was er zugestanden hatte?

Die Rudlehr der Abgeordneten unter das Bolt, das Befanntwerden ihrer ganz erfolglosen Sendung, steigerte die Buth des Biderstandes. Im alten Berlin, wo es um diese Zeit am schärfsten hergegangen war, war die Hauptwache am Markt überrumpelt, die Bachen an dem Gouvernementshause erstochen, die beiden Bosten an der Bank entwaffnet, die Hausvogtei erstürmt gegen 8 Uhr Abends. Nachdem die Kartatschen in den Straßen surchtbar aufgeräumt hatten, ließ erst das Kanonenseuer nach, dann wurde auch das Kleingewehrseuer schwächer. Das war die Zeit, da man einen Ersolg von der Abordnung an den König erwartete.

Biele Offiziere hatten diefen Erfolg gerne gefeben. Die Truppen hatten in dem Stragenfampf bereits furchtbar gelitten, und der unbeimliche Graus, Diefe Art Rrieg ju fuhren, brudte felbft auf tapfere Bergen. Die Truppen waren zuerft - mar es Berachtung Des Bolts? mar es Ropflofigfeit? - befehligt worden, Die Barris taden mit dem Bajonett zu nehmen. Das hatte verderblichft für fie ausgeschlagen, da von der Sobe der Barritaden, hinter benfelben bervor und am lebhafteften aus den Saufern, beft gezielt auf fie geschoffen wurde, jedes genfter Dusteten, aber feinen Schugen zeigte, und von den Dachern in die bicht gusammen gebrangten Reihen der Soldaten die Steine regneten. Bei einer Barrifade, in der Friedrichsstraße, verlor ein Offigier so viel Leute, daß der Reft nicht ausreichte, um die Todten und Bermundeten wegzuschaffen. Als die Ranonen aufgefahren maren, um die Barrifaben Durch Rartatichen und Paglugeln zu zerftoren, murbe jede Barrifabe immer nur mit großem Berluft genommen, und die Bertbeidiger berselben zogen fich von Dach zu Dach, von haus zu haus, von einer Barritade hinter Die andere. Denn fiel eine Barritade, fo zeigten fich hinter derfelben gleich dreineue. Die Reiterei batteeinen noch folimmeren Stand, das Aufreißen des Bflafters und das Ausstreuen von Glasicherben machten ihre Saltung in den Stragen unmöglich.

Gegen 9 Uhr begann das Feuer auf beiden Seiten wieder beftig. Gerüchte liefen um in der Stadt, der König habe dem General Pfuel — bis jezt hatte man nichts von seiner Absezung gewußt — das Commando genommen und dem General von Prittwiz übertragen, und Prittwiz habe bei der Annahme des Besehls gesagt, er werde als Militär handeln, und wenn er dann als Bürger gesehlt haben sollte, möge der König ihm den Kopf vor die Füße legen lassen.

Das Kartaschenfeuer zeigte bald, wie ernst es den Truppen seh. Früher hatte mancher, der sein Ohr bei den Schießübungen der Artillerie geübt hatte, an manchem Schuß zu hören gegtaubt, daß es nicht so schlimm gemeint sep.

Bisher hatte das Bolt tein Geschüz gehabt, nur drei Böller standen, von Schlosfergesellen bedient, auf einer Barritade. Sie gehörten der Schüzengilde, und waren sonst nur zu Freudenschüssen bestimmt. Statt der Rartätschen wurden die Böller mit Pfundgewichten und anderm, was man nur hatte, geladen. Der Schüzengilde fast immer tressende Büchsenschüsse wirkten besonders verderblich. Jezt brachte das Bolt auch Kanonen in's Gesecht. Drei Stüde wurden vor dem Thor, als sie von auswärts unter schwacher Bedeckung in die Stadt gebracht werden sollten, von einer Schaar Turner und Arbeiter der Borsig'schen Fabrik genommen, und im Triumph auf den Kampsplaz geführt. An bedienenden Händen sehlte es nicht. Die allgemeine militärische Dienstpssicht in Preußen hatte militärische Renntnisse unter allen Ständen verbreitet.

Bei weitem die meisten Kämpfer waren Arbeiter. Wo es an Rugeln mangelte, wurden Eisen- und Zinkstangen aus den Fabriken herbei geholt, zerschnitten und die Stücke in die Gewehre geladen. Kinder, Mädchen, Frauen gossen Rugeln, zerstampftes Glas wurde in das geschmolzene Blei gemischt, und dieses noch warm in die Flinten geladen. Mit jeder Stunde war die Bewassnung allgemeiner geworden. Das Bolk erstürmte in der Nacht die Kaserne der Lehrseskadron und die Oragonerkaserne am Hallischen Thor, entwassnete das Militär und bewassnete sich mit Wassen aller Art.

Der Kampf war vom Schlosse ausgegangen. Um Mitternacht war das Militär Meister von dem Schlospslaz, der Breiten und Brüderstraße, und von dem Stadttheil, der von den Linden bis zu der Leipzigerstraße sich zieht. Die Kanonen, die auf der Höhe der Langen Brüde vor der Reiterstatue des großen Kurfürsten aufgepflanzt waren, hatten die Hauptstraße der Königsstadt, die bis an den Schlospslaz sührende Königsstraße geleert, aber auch die kostbaren Läden zu beiden Seiten sehr beschädigt, und von den verrammelten Einmündungen der engen Seitenstraßen wurden die in der Königssstraße vorgedrungenen Truppen auf beiden Seiten in der Königssstraße vorgedrungenen Truppen auf beiden Seiten in der Flanke angegriffen. Das Ende der Königsstraße, die in den Alexanderplazeinmundet, war so verbarrikadirt, und durch Geschüze und die sicheren Schußwassen der Schüzengilde so gut vertheidigt, daß seder Angrissder Truppen abprallte. Der Berlust des Militärs war hier größer als irgendwo. In Stunden lang dauerndem Kampf streckten die

Schüzen mit ihren Buchsen Schuß auf Schuß die Soldaten nieder, aus den Fenstern, von den Dächern der Häuser, wo sie gedeckt standen. Die ganze Nacht durch trugen Bürger, Frauen, Mädchen, oft unter augenscheinlicher Lebensgesahr, Wein und Brod und Erfrischungen aller Art den Kämpfern des Volkes zu.

Hartnäckig, blutig getämpft wurde da, wo die Friedrichsstraße die Taubenstraße, die Dorotheenstraße und die Leipzigerstraße durchsschneidet. Un diesen Bunkten waren mächtige Barrikaden. Mit Wehlsäcken und Matrazen ganz bedeckt, widerstauden sie lange den Kartatschen und Granaten, und die Scharsschnizen des Bolkes richsteten unter den sturmenden Truppen eine Reihen lichtende Verwüstung an, besonders an der Taubenstraße.

Hier und auf dem Alexanderplaz, vom hartnäckigsten Biderstand festgehalten, wurden die Truppen von der Kaserne des Alexanders regiments und von der Dragonerkaserne am Hallischen Thor abgesschnitten. Dadurch gelang es dem Bolk, wie die Dragonerkaserne so auch die Alexanderkaserne zu erstürmen, und was von Wassen dort vorräthig war, an sich zu nehmen.

Damit ruftete es fich, einen bedeutenden Baffenplag, das Landwehrzeughaus in der Lindenstraße, ju fturmen. Diefes Baffenbepot, weil es den Boltstämpfern Die gefährlichften Mittel an die Sand geben tonnte, mar ftart befegt. Gine Angahl Offigiere hatte Die Bichtigfeit beffelben und den Angriff darauf ermeffen. Dit gezogenen Buchfen erwarteten fie, mit ihren Leuten an den Fenftern ftebend, den Angriff. Gin junger bochgewachsener Mann führt die Maffen im Sturmschritt beran. Gin wohlgerichtetes Feuer empfangt fie, jeder Schuß aus dem Sause ftredt feinen Mann gu Boden; mit großem Berluft gieben fich die Burger gurud. Aber der jugendliche Führer schwingt abermals die schwarz-roth-goldene Fahne, und zum zweiten Mal fturmen die Boltstampfer an. Bum zweiten Mal werden fie gurudgeschlagen, mit gleichem Berluft. Funf Dal fo nacheinander führt fie ber Jungling jum Angriff beran, links und rechts neben ibm fallen die Streiter von den Rugeln durchbohrt : er, fo boch er bervorragt, fteht, die deutsche Sahne in der Sand, feine Rugel verfehrt ihn. Der Morgen grant. Da tommt eine Abtheilung Scharfschügen von der Barrifade an der Taubenftrage, die raumen auf, ein Offigier nach dem andern fallt durch ihre Rugeln, Die legten

Bertheidiger des Zeughauses retten fich hintenaus über Garten und Dacher, das Zeughaus wird genommen, und jubelnd wird der reiche Baffenvorrath vertheilt, namentlich eine Maffe Gewehre.

Fast zu gleicher Zeit war in einem andern Stadtheil ein entsicheidender Bortheil vom Bolke gewonnen, auf dem Alexanderplaz. Dort kommandirte General von Möllendorf. Er sollte, so hieß es, am gestrigen Abend den Befehl zum Einhauen gegeben haben.

In den andern Stadttheilen und Straßen trat eine Stille ein, die Geschüze schwiegen, nur die Gloden von den Thürmen klangen noch sort durch die Morgendämmerung. Einzig noch von der Königstadt her hörte man fortwährend Flintens und Kanonenschüsse. Es waren die braven Berliner Bürgerschüzen, welche von ihren Berschanzungen aus am Alexandersplaze, unbezwungen, noch immer ein Feuer gegen das Militär unterhielten, ein nie sehsendes, allgesmein bewundertes. General v. Möllendorf trat endlich, um seine Leuts durch das fürchterliche Geschüzs und Büchsenseuer dieser Schüzen nicht aufreiben zu lassen, mit einem Parlamentär und einer weißen Fahne vor, in der Absicht, um Einstellung des Feuerns anzusuchen. In diesem Augenblick näherten sich ihm von der Seite einige Bürgerschüzen, voran der Thierarzt Urban, ergriffen ihn plözlich, erklärten ihn als Gesangenen und führten ihn hinter die Barrikade.

Ginige verlangten sein Blut zur Gubne, er muffe sterben, der Bolksverrather. Die Besonneneren drangen durch, er wurde versschont und als Geisel behalten. In's Schüzenhaus geführt, unterzeichnete er den Befehl an seine zwei Garderegimenter, den Kampf einzustellen und vom Alexanderplaz abzuzichen.

Bugleich wurde von dieser siegreichen Barrifade weg eine Deputation und mit ihr Möllendorf's Adjutant an den Minister v. Bodelschwingh geschickt, mit dem Auftrag, dem König zu eröffnen, daß sie ihren Gefangenen erschießen wurden, wenn er nicht binnen einer Stunde die ihm gestellten Anträge annahme und das Militär aus der Stadt zöge.

Im Schloß hatte die vorrudende Nacht, hatten die Berlufte bedeutender Bunkte in der Stadt, die das Militar an das Bolk verlor, Uhnungen hervorgerufen, es könnte wie in Bien oder gar wie in Baris ausgehen. Der König blieb folgerecht in seiner Verblendung: seine militarischen Umgebungen hatten ihn aber auch

fort und fort über die Lage der Dinge, getäuscht mitten unter den wachsenden Schrecknissen der Racht. Bielleicht, weil sie sich selbst täuschten und belogen. Daß der König aber über die einsachten Thatsachen absichtlich belogen wurde, von Berrathern an ihm und am Bolfe, das beweist, was der König in der Nacht vom 18. auf den 19. März an sein Bolf schrieb.

Es wurde gedruckt und lautete alfo:

"Un meine lieben Berliner!

Durch mein Einberufungspatent vom heutigen Tage habt 3hr das Pfand der treuen Gefinnung Eures Ronigs zu Euch und zum gesammten deutschen Baterland empfangen. Noch war der Jubel, mit dem ungablige treue Bergen mich begrugt hatten, nicht verhallt, fo mifchte ein Saufe Rubeftorer aufrührerische und freche Forderungen ein, und vergrößerte fich in dem Maage, ale die Bohlgefinnten fich entfernten. Da ihr ungestumes Bordringen bis in's Bortal des Schloffes mit Recht arge Absichten befürchten ließ, und Beleidigungen wider meine tapfern und treuen Goldaten ausgestoßen murden, mußte der Blag durch Cavallerie im Schritt und mit eingestedter Baffe gefäubert werden, und zwei Gewehre der Infanterie entluden fich von felbft, Gottlob! ohne irgend Jemand zu treffen. Rotte von Bofewichtern, meift aus Fremden bestehend, die fich feit einer Boche, obgleich aufgesucht, boch zu verbergen gewußt hatten, haben diesen Umftand im Sinne ihrer argen Blane durch augenscheinliche Luge verdreht und die erhizten Gemuther von vielen meiner treuen und lieben Berliner mit Rachegedanken um vermeintlich (!) vergoffenes Blut erfüllt, und find fo bie gräulichen Urheber von Blutvergießen geworden. Meine Truppen, Eure Bruder und Landsleute, baben erft dann von der Baffe Gebrauch gemacht, als fie durch viele Schuffe aus der Konigsftrage dazu gezwungen murben. Das fiegreiche Bordringen der Truppen war die nothwendige Kolge davon.

An Euch, Einwohner meiner geliebten Baterstadt, ist es jezt, größerem Unheil vorzubeugen. Erkennt, Guer König und treuster Freund beschwört Euch darum, bei Allem was Euch heilig ist, den unseligen Irrthum! Rehrt zum Frieden zurud, raumt die Barrikaden, die noch stehen, hinweg, und entsendet an mich Männer, voll des ächten alten Berliner Geistes, mit Worten, wie sie sich Eurem

Rönige gegenüber geziemen, und ich gebe Euch mein königliches Wort, daß alle Straßen und Pläze sogleich von den Truppen geräumt werden sollen, und die militärische Besezung nur auf die nothwendigen Gebäude des Schlosses, des Zeughauses und weniger anderer, und auch da nur auf kurze Zeit, beschränkt werden wird. Hört die väterliche Stimme Eures Königs, Bewohner meines treuen und schönen Berlins, und vergesset das Geschehene, wie ich es vergessen will und werde in meinem Herzen, um der großen Zukunst willen, die, unter dem Friedenssegen Gottes, für Preußen, und durch Preußen für Deutschland anbrechen wird.

Eure liebreiche Königin und wahrhaft treue Mutter und Freundin, die sehr leidend darnieder liegt, vereint ihre innigen, thranenreichen Bitten mit den meinigen.

Geschrieben in der Nacht vom 18-19. Marg 1848.

Friedrich Bilbelm".

## Der Morgen bes 19. März.

Auf dieses königliche Schreiben antwortete das Berliner Bolf mit einer dreifachen Antwort, mit schrecklichem Big und mit furchts barem Ernst.

Denn jezt erst soll — und das ist das Menschlichere und darum auch Glaublichere — über die gesprungene Granate, die dem Schloß gegenüber in jenen Brunnenpsosten der Breitenstraße eingeschlagen hatte, der Bolkswiz die Ueberschrift der königlichen Proklamation "An meine lieben Berliner" geklebt haben. Diese Kritik des Bolkes war bitter, aber wahr.

Bu gleicher Zeit trugen die Kampfer des Bolfes die Leich en ihrer Gefallenen auf den Straßen zusammen, welche die Angehörigen noch nicht in ihre Wohnungen gebracht hatten. Diese Leichen, darunter von Granaten, im Feindeskrieg sonst selten gebrauchten Granaten, gräßlich zerriffene Leichen — diese blutigen Zeugen, deren Mund nicht mehr reden konnte, waren auch eine Antwort auf eine solche königliche Proklamation.

Die thatsachlichste Antwort des Bolfes mar, daß es die alten

Barrifaden verstärkte, neue baute, Pulver und Baffen vertheilte, und sich zum äussersten Rampf rüstete. Rache war die Nacht durch überall Gefühl und Ausruf des Bolks gewesen, am Morgen entslammten die Todten seine Buth, das Licht der Sonne deckte ihre Bunden auf und beleuchtete hin und wieder einzelne Leichname, die an den Dächern hingen, beleuchtete das Schlachtseld auf Erden und in den Lüsten. Das königliche Schreiben konnte das Rachesgesühl nicht beschwören, es klang wie Hohn, es rief Hohn hervor, und vergrößerte das Mißtrauen und den Argwohn, während übersdieß der König ein Gefühl der Schwäche verrieth. Das Bolk war entschlossen, auf den blutigen Sonnabend einen mörderischen Rachesonntag folgen zu lassen.

Der Geift, der das königliche Schreiben diktirt hatte, war der Geist der bisherigen Politik, die der Bahrheit abgewandt war, die das Berdrehen der klarsten Thatsachen, die kede Lüge für Staatstunst hielt, und durch henchlerisches Thun bisher in der Bourgeoiste Glück gemacht hatte. Der Offizier aus dem Schlosse, der den Auftrag hatte, die Bürger auf den Barrikaden zur Niederlegung der Baffen zu bewegen, mit der königlichen Proklamation in der hand, ging unverrichteter Sache von der ersten und zweiten Barrikade hinweg; bei der dritten stellte er seine Bersuche ein; er wußte warum. Er eilte in's Schloß zurud, um mit andern Offizieren gleichen Schickslaß denen drinnen die Augen zu öffinen.

Noch in der Nacht, unter den ersten Worgenschauern, war den Truppen neuer Besehl gegeben worden, das Aeusserste zu thun, dis früh 5 Uhr müssen sie Weister der ganzen Stadt seyn. Noch einmal hatten die Soldaten, Brüder gegen Brüder, das Gräßlichst-Aeusserste versucht. Gegen 5 Uhr war ihre Krast erschöpft. Da standen, da größeren Theils lagen sie, hingesunken auf den Boden, theils zerschmettert von Steinen oder erschossen von Kugeln des Bolks, theils durch Bunden und Blutverlust, theils durch die Wirkungen des Schnapses erschöpft. Jezt zeigte sich die Wirkung davon, daß man ihnen die ganze Portion für drei Tage auf einmal in dieser Nacht ausgetheilt; man hatte sie schnapsberauscht, damit ihr Herz und Auge in den Bürgern nicht ihre Brüder erkenne, damit sie ihre Wassen schonungslos brudermörderisch gegen das Bolk gebrauchen sollten, aber jezt waren sie krastlos, "hin".

Die Neufchateller Schügen machten eine Ausnahme. Biele weigerten sich schon am Tage, auf's Bolt zu schießen. Diese wurden verhaftet. In der Nacht, hieß es, gingen die Andern zu den Bürgern über. Dem war nicht so. Aber ihre guten Gewehre sollen sie dem Bolt geliehen, und nachher zurud empfangen haben.

Nicht auf Kommando, von selbst, durch Erschöpfung war die Wassenruhe in der Frühe durch alle Theile der Stadt eingetreten, den Alexanderplaz ausgenommen. Der Schnaps hatte die Soldaten zuerst gesteigert, dann erschlafft, und General Wöllendorf hatte um Einstellung des Feuerns mit dem Bolf parlamentiren wollen, weil auch seine Truppen, die Garden, kampf und schnapserschöpft dalagen, ohne Lust, das Gesecht fortzusezen, matt, wie die andern Truppen.

Das Bolf hatte beffere Erfrischungen, hatte meist gedeckt gefochten, rubte nicht aus Erschöpfung, sondern um sich beffer zu waffnen und zu ruften zur Fortsezung des Kampfes.

Der Rampf follte eine gräßliche Geftalt annehmen. Die Farber hatten - fo mird ergahlt - ihre großen Bitriolflaschen berbei geholt und bereit gestellt, um die Feuetsprigen mit Bitriol gu fullen und das Militar mit der freffenden Gaure nieder zu agen. Bas die Fortfegung des Rampfes bringen fonnte fur den Ronig, fur das Ronigthum, wer wußte es? Schon hatte die Brandfactel mehrfach in der Stadt gewüthet, eine Bude auf dem Alexanderplag und ein Theil einer Raferne waren eingeafchert worden, an die Raferne ber Lehrescadron hatte das Bolf dreimal Feuer gelegt, eh es fie erfturmte. Jest nabte die Brandfadel dem Schloffe felbit, Stimmen murden gebort, nabe dem Schlog, man muffe bas bobe Balfengeruft an der Raçade des Palaftes in Brand fteden. Ginige Augenblide noch und das Schloß Friedrich Wilhelms IV. bedrobte das Schicffal der Tuilerien, der Konig lief Gefahr, die Krone, wo nicht mehr gu verlieren. Denn die Berbitterung des Bolfes gegen die Berfon bes Ronigs mar von Stunde zu Stunde gemachsen, felbft in ben fonst jo ruhigen Mittelflaffen: Burger, Gigenthumer von Berfftatten und Fabrifen , hatten Tage juvor, beim Beginne bes Kampfes, ihren Arbeitern einen doppelten Lohn bezahlt. gleichsam als Gold dafür, daß fie im Dienfte des Bolfes fampfen.

Erbitterung gegen Konig und Militar, Begeisterung fur die

Sache des Bolts waren fo groß, daß immermehr Frauen und Madchen in mannlicher und weiblicher Kleidung auf den Barritaden mitsochten, mitschoffen.

Es war in einer der legten , fcredlichften Stunden der Racht. Muf der Riesenbarritade in der Leipzigerstraße fand ein junger Maler, ein schöner Mann, im schwarzen Sammetrod, mit zwei Buchfen, binter ihm feine Braut. Gie lud, mabrend er ichog. Diefes Brantpaar mar ben Goldaten verderblich. Der Major, der bier befehligt, reitet heran, er weist mit bem Degen nach bem Schugen im Sammtrod, eine Salve fracht, von vielen Rugeln durchbohrt fturgt Diefer berab. Im gleichen Augenblick erscheint bas junge Madchen auf der Barritade, legt an und ichieft, und todtlich getroffen taumelt der Major vom Pferde. - Unter den Leichen, die der Tag aufflarte, fand man Madchen in Mannerfleidung, mit Rugelwunden, Die Baffen in der Sand, auf dem Rampfplag liegen, wie 1813 und 1815, in dem Rriege, den fle Befreiungefrieg nannten. Schlachtfeld in ber Racht vom 18. auf ben 19. Marg mar ein mahreres Freiheitsschlachtfeld, als das von Baterloo, und murdiger der weiblichen Todesweihe. Bierzehn weibliche Opfer todtete die Rugel oder das Bajonnett in diefer Racht.

Das alles wies bin auf eine graßsichste Entscheidung der nachsten Stunden.

Der Minister von Bodelschwingh, der die Abordnung der burgerlichen Sieger vom Alexanderplaz gehört hatte, führte den Abjutanten des gefangenen Generals Möllendorf in das Schloß.

Bie war jest auf einmal, durch Möllendorf's Schreiben, durch seines Adjutanten genaueren Bericht, durch des Ministers schreden-bleiche Bestätigung das Ansehen im Königsschloß ein anderes! Die Dinge sahen sie anders an, und sie, die Personen, sahen anders aus. Der Uebermuth wich der Niedergeschlagenheit, die Siegessicherheit der Angst, die vom Bein die Nacht durch roth angeglühten Gesichter— wie waren sie plözlich so fahl, so weiß durch Ein Bort, durch das Bort: Das Bolt ist im Sieg, wir sind geschlagen!

Augenzeugen haben es gesehen, daß in den Gemächern, in denen am Abend höhnisch gesacht worden mar, als herr von Binde von einem wankenden Throne sprach, daß in dem Schlosse, aus dessen Portal vier Stunden lang mit Kartatschen und Granaten

geschossen worden war, Kniee zitterten. Ihr Spiel war verloren. Der Rönig nahm sich Bedenkzeit.

Jest war die vollendete Rathlosigseit im Schloß. Das Militär, in dem man hochsahrend den Schild und die Bertretung der absoluten Monarchie zugleich zu sehen sich gewöhnt hatte — das Militär, dieser prächtig unisormirte Ausdruck des Absolutismus, war erlegen, erlegen dem Bolt, dem Pöbel dieser Nacht, wie die Aristokratie sich vor Stunden noch hatte hören lassen! Bierzigtausend Mann des "unvergleichlichen Heeres" waren besiegt von den Berliner Studenten, Literaten, Bürgern, Arbeitern. Der Sieg war nicht wegzuläugnen, nicht wegzuhroklamiren. Offiziere bekräftigten es: was in der Stadt von Soldaten war, konnte von dem seit diesem Morgen gut bewassneten Bolt in den nächsten Stunden schwählich verringert, aufgerieben sehn bis auf den lezten Mann. Und der Gedanke an Louis Philipp, an den sechszehnten Ludwig — lag er so ferne? Man hatte ihn hören müssen im Schloß, den Ruf vom vorigen Abend: Nieder mit Kriedrich Wilhelm IV.!

Das war das Bolk von vorgestern nicht mehr, das war nicht mehr "der Krone fanatische Garde des Preußenthums". Das Bolk, schien es, hatte eine Nacht mundig gemacht, aufgerichtet stand es da, in den Waffen, in der Leidenschaft des gerechten Jornes, im feuchten Purpur des Sieges, in der Bewußtheit nie geahnter Kraft.

Jezt fanden die Abgeordneten des Bolks einen andern Empfang. Um die Person des Königs trafen sie alles versammelt, was man sonst den höchsten Glanz des Hoses nennt, die Prinzessinnen wie die Prinzen des königlichen Hauses, die Staatsminister, die hohen Hospbeamten, die Generalität.

Es waren zwölf angesehene Einwohner Berlins, an deren Spize wieder der Bürgermeister Naunyn, der Stadtrath Dunker und Reumann standen. Sie erklärten dem König, neben der Gewährung der allgemeinen Bunsche des Landes musse der König sofort das Militär zuruckziehen, und die bei den Unruhen verhafteten Personen frei lassen; nur dadurch wurde das Bolk zu bewegen seyn, die Barrikaden zu öffnen und sich zur Ruhe zu neigen; sonst sey das Neußerste zu fürchten.

Der Ronig drudte seinen tiefften Schmerz über das Geschehene aus und reichte den Bolksabgeordneten freundlich die Sand. hier

soll es gewesen seyn, daß der König fagte, er thate alles gern, aber er könne nicht alles thun, aus Rucksicht auf Rußland, Rußland sey die stärkte Macht, der russische Monarch halte sest am bisherigen System und gebe nicht nach.

Die Abgeordneten der Stadt traten auf einige Zeit ab, und der König berieth fich mit seinen Umgebungen.

Es war eine lange verhängnisvolle Stunde und drüber. Fühlten Alle im Schloß das Gericht Gottes, der in Wetterwolfen über ihre Häupter hinging? — Der König beugte fich, aber es war die Nothwendigkeit, der er fich beugte.

Die Abgeordneten wurden gerufen. Der König eröffnete ihnen, sofort werden alle Straßen und öffentlichen Pläze vom Militär geräumt werden, die Regimenter die Stadt theils verlassen, theils in die Kasernen zurücksehren, und die allgemeinen Bunsche des Landes so weit nur irgend möglich erfüllt, namentlich sofort eine Bolksbewassnung eingerichtet und ein volksthümliches Ministerium gebildet werden. Er, der König, vertraue aber auch, daß es dem Einflusse der Abgeordneten gelingen werde, nunmehr die Barrikaden zu öffnen und die Ruhe wieder herzustellen.

Zugleich erklärte ber Minister von Bodelschwingh ben Burgern, er spreche heute zum leztenmal als Minister zu ihnen, ba er sein Amt bereits niedergelegt habe. Nach den hiebei gemachten Andeutungen waren Männer wie Vinde, Bederath, Auerswald, Graf Schwerin bestimmt, das neue Ministerium zu bilden.

Nach Empfang dieser freudigen Botschaft wurden den Abgesordneten drei Stabsoffiziere zur Verfügung gestellt, um mit Hulfe derselben den Ruckzug der Truppen und die Herkellung des Friesdens zu bewirken. Der Bürgermeister Naunnn wandte sich mit einem dieser Parlamentare der Friedrichsstraße, Doktor Stieber mit einem andern der Lindenstraße zu, der dritte eilte nach der Wilhelmsstraße.

Ueberall schwenkten diese Boten des Friedens weiße Tücher, und verkundeten dem Bolk den Zwed ihrer Sendung. Es war die Anerkennung des Bolkssieges. Aus allen Fenstern wurden weiße Tücher geschwenkt, lauter Jubel erscholl, zwar nur von den offiziellen Bürgern, noch nicht vom Bolke, dessen Argwohn und Rachestimmung nicht so im Ru wichen, und die Barrikaden singen an sich zu öffnen.

Es war dieß gegen eilf Uhr Bormittags.

Die Truppen vom Alexandersplaz waren die ersten, welche abzogen, balb folgten alle andern Soldaten.

Einige Gardeofstziere, die sich weder so angestrengt noch aussgesezt hatten, wie ihre Leute, meinten zwar, es ware dazu noch nicht Beit. Als sie von des Königs Bedenkzeit hörten, soll einer gesagt haben: "Noch Eine Stunde Sengen und Morden, dann ist es Beit zum Besinnen"!

Das waren die Leute, die nachher die lächerliche Lüge versuchten, die Truppen seven überall stegreich geblieben, und nur zurückgezogen worden, um ferneres Blutvergießen zu vermeiden. Die Unruhen seven systematisch vorbereitet gewesen. Aus ganz Deutschland haben sich die bewegenden republikanischen Mächte in Berlin concentrirt gehabt, weil hier der Knoten der Entscheidung gelegen sey. Die Bewegung sey am Nachmittag des 18. März nach fünstlichem Plan ansgebrochen. Ihre Beranlassung seh fünstlich herbeigeführt worden, und der Zweck der geheimen Leiter sey Sturz des Militärregiments und die Republik gewesen.

So suchte die "herrliche" Garde ihre Niederlage zu beschönigen. Gardelieutenants sollten eingestehen, daß sie, die Hauptstüzen der absoluten Monarchie, von Arbeitern, daß das preußische Militär vom Bolke geschlagen worden — das schien zu viel. Den Schein mitten in der Niederlage noch zu retten, wollten sie mit klingendem Spiel abziehen, die Musikhöre sollten die gewöhnlichen stolzen Märsche spielen.

Aber auch diesen lezten Stolz brach das Bolf mit drohendem Finger; das Bolf durfte es nicht dulden, daß die Zerstörer und Mörder an den zerstörten Häusern vorüber durch die blutgetränkten Straßen, mit klingendem Spiel zogen. Es zwang sie den Rückzug auszuführen mit gedämpstem Trommelschall unter Choralmusik und dem Choleramarsch.

Man hörte aus den Reihen der Soldaten auch Freundschaftszurufe an die Bürger, und diesen Soldaten riesen Bürger selbst ein Hoch zu. Bon Bollsmaffen wogte der Schloßplaz hin und her. Einzelne Bollsredner erstiegen erhöhte Steine, um sie zur Einigseit oder zur Ruhe zu ermahnen. Unter denen, die zu beruhigen suchten, zeichnete fich der Landtagsabgeordnete Fürst Lichnowsky aus: er verspfändete sein fürstliches Wort, daß er auf dem Landtag als ein wahrer Vertreter des Bolks auftreten werde.

Mehrere Stadtverordnete begaben sich wieder in das Schloß, das Bolt drang auf sofortige Freilassung der gestern Berhafteten. Der König antwortete: "Ich will sie Euch erst schiesen und Ihr könnt sehen, ob Ihr sie haben wollt". Er trat selbst auf den Balton des Schlosses auf der Seite des Schlosplazes, machte die Freilassung der Gesangenen dem Bolte bekannt, und bat dann, ihm eine Stunde Ruhe zu gönnen.

Die Menge wollte die Gefangenen haben, denn sie empfing sie mit Umarmungen; es waren gegen zweihundert, die noch in der Stadt in haft geblieben waren. Das Bolt verlangte auch die Unterhaltung der Bittwen und Baisen der Gefallenen auf Staatstoften, seierlichste Bestattung der Todten, und eine Märzsäule auf ihr Grab. Man schätzte die Jahl der Opfer um mehr als das Doppelte derer, die in der lezten pariser Revolution gefallen waren: in Paris hatte man nicht mit Kartätschen und Granaten auf das wehrlose Bolt geschoffen.

## Der Abend des 19. März.

Noch zogen die Regimenter zu den Thoren hinaus, auf die benachbarten Dörfer, andere in ihre Kasernen. Eine Kompagnie des zweiten Garderegiments rudte vom Zeughaus die Linden hinanf und die Trompeten klangen. Auch hier wurde Schweigen vom Bolk verlangt und die Trompeten verstummten.

Da zog eine lange Schaar von Menschen heran, in der Mitte sieben Bahren mit unverdedt liegenden Leichen, die mit Kranzen und Immergrun geschmudt waren. Entblösten Hauptes folgten Tausende. Das Militär mußte Halt machen, und die ganze Compagnie präsentirte, mährend man die Leichen vorbei trug, das Gewehr. So zog der Hausen nach dem Schloß, durch den Schloßhof

hindurch nach dem Schlosplaz, mit einem Todtengesang. Der Choral "Jesus meine Zuversicht" wurde gesungen, wenigstens fünftausend Menschen stimmten ein. Es war eine Scene, die das tiefste Innerste erschütterte.

Der Choral verstummte, immer mehr Leichen wurden herein gebracht, während die sieben ersten Bahren unmittelbar unter dem Balton bes Königs aufgestellt wurden.

So weit man feben konnte, ftand Mann an Mann entblosten Sauptes und es erhob fich ein furchtbarer Ruf: "Rönig heraus"! Er muß erscheinen, er muß die Leichen feben! schrie es durcheinander.

Endlich zeigt fich der Graf Schwerin und mit ihm der Fürst Lichnowsth auf dem Schloßbalton. Der erstere verlangt zu sprechen. Das Toben des Bolts läßt ihn nicht zum Worte kommen. Beide hoffen, das tosende Meer werde sich zur Ruhe legen, sie trozen dem Geschrei, zehn Minuten und mehr verrinnen, sie mussen weichen und sie treten zurud in das Gemach.

Und auf's Neue beginnt schrecklicher, bedrohlicher der tausendsstimmige Ruf nach dem Konig. Wieder vergeben zehn Minuten. Die Thure auf den Balton öffnet sich, es ift nicht der König, es ift abermals Lichnowsky.

Er winkt mit der Hand, noch einmal, zum drittermal. Er will dem Bolk mit der Hand zu erkennen geben, daß der König in Kurzem erscheinen werde. Das Bolk versteht ihn, und der König erscheint.

Er tritt heraus auf den Balton, an der Hand die Königin. Sie ist in tiefe Trauer gehüllt, ein Bild schmerzvollsten Leidens. Dem Königspaar folgen Arnim und Schwerin, der General Nostiz und der Oberburgermeister Krausnick.

Da steht der Monarch und die Monarchin — mit welchen Gefühlen? — Man halt ihnen die bekränzten Leichen hoch entgegen, die Blumen und Zweige, womit man schonend die gräßlichen Bunden zugedeckt hatte, werden aufgehoben, sie liegen in ihren Bunden entblöst.

Es war verabredet, daß dem König, wenn er fich zeige, das gewöhnliche Soch dießmal nicht gebracht werde. Dennoch werden im hintergrund zahlreiche Lebehochs laut, es find Bourgeoifferuse. Sie werden übertont aus ber Mitte und dem Bordergrund durch

wildes Buth - und Rachegeschrei; drohende Faufte, Anittel erheben fich, von sehnigten Armen geschwungen.

Der König winft um Rube, vergebens. Die Königin ringt die Sande und fleht um Stille.

Die Buth wendet fich zunächst gegen den Oberburgermeister Rrausnick, der die Interessen der Burgerschaft mahrend der Tage der Gefahr nicht eben energisch wahrgenommen hatte. Der König gibt ihm einen Bink und er verschwindet vom Balkon.

Der König versucht zu sprechen. "Sie haben mir vor einer Stunde das Versprechen gegeben", hebt er an. Stürmisches Rusen unterbricht ihn. Er versucht zum zweiten-, zum drittenmal zu reden. Das Rusen wird zum Geschrei, es ist der Ausdruck des Volksgeistes, der, lange gereizt, weniger Rache, als Genugthuung fordert.

Bum viertens, zum fünftenmale beginnt der König seine Ansprache. Der Sturm, der unten im Bolke braust, läßt ihn nicht weiter reden, es wird verlangt, daß er in den Schloßhof herabssteige und den gefallenen Sohnen des Baterlands seine Achtung bezeuge.

Der Thron wankt in diesem Sturm mehr als zuvor. Das absolute Königthum beugt sich nicht bloß vor dem Bolk, es demuthigt sich auf's Tiefste vor demselben.

Das war der Augenblick, in welchem fich Preußen's Geschick, ja das Geschick Deutschlands, gewissermaaßen selbst Europas, für längere Zeit entschied. Bon diesem Augenblick an schreibt fich das Unglud der Sache des deutschen Bolkes.

Wer einen König wie Friedrich Wilhelm IV. so tief demuthigt, der muß, wenn er Berstand hat, dabei nicht stehen bleiben, sondern weiter gehen, die Bewegung muß den Thron überstuthen. Der so gedemuthigte König konnte nicht — denn er war ein Mensch und kein Gott — von nun an dem Volk und seiner Sache zugethan seyn, ohne immer wieder das Schwerdt zu fühlen, das in diesem Augenblick durch sein Herz ging.

Der König, sichtbar tief bewegt, winkt schmerzlich mit der Hand, er tritt mit der Königin in das Gemach zurud, er steigt, die Königin am Arm, in den Schloßhof hinab. Er entblöst das Haupt vor den granatenzerrissenen Todten, deren Bunden gräßlich aufgedeckt, offen liegen, mitten unter Blumen und grünen Zweigen. Die Königin

Digitized by Google

Die beutide Revolution.

fällt in Ohnmacht. Ohnmächtig muß fie in's Schloß zurüdgetragen werden. Harte Worte der Erbitterung follen gefallen fepn, die des Königs Ohr galten. Bas mag er in der Seele mit in's Schloß genommen haben?

Der Graf Schwerin erschien auf's Neue auf dem Balkon mit dem Grafen von Arnim, da sich wieder wildes Geschrei erhob. Graf Arnim fragte, was man weiter wolle? Auf den Schultern hob das Bolt einen jungen Mann empor. Der erklärte mit weithin hörbarer Stimme: "Das Bolt verlangt vor allen Dingen Bassen, damit es sich vertheidigen kann und nicht mehr wehrloß gemordet wird. Das Bolt verlangt ferner, daß der Prinz von Preußen, der Haupturheber des Blutvergießens, der Nachfolge auf den Thron entsage".

Bei diesen Borten verbeugte fich der Minister und entfernte fich vom Balfon.

Graf Schwerin versuchte zu sprechen. Diesem herrn hat die Ratur die Bolksberedtsamkeit versagt. Man konnte nur mit Mühe durch das Getose hindurch die Worte von ihm vernehmen, die beschwerlich verschränkten Worte, wenn man nunmehr die Ruhe nicht erhielte, und sich nach hause begabe, mache man den Männern, die der König so eben berufen habe, die Verfassung auf den freisinnigsten und breitesten Grundlagen zu entwerfen, die Erfüllung ihrer Aufgabe unmöglich.

Die Leichen wurden noch einmal durch's Schloß getragen, und dann nach der Werder'schen Rirche.

Auf eine am Bormittag herumgesandte Einladung waren indeffen die Bürger zahlreich im Lustgarten erschienen. Der König trat auf einem andern Balkon zu ihnen heraus, auf einer andern Seite des Schlosses, und verkündete mit lauter Stimme: "Ich lege die Bewachung und die Sicherheit Berlin's in die Sände der Bürger. Ich vertraue ihnen auch mein Leben und meine Sicherheit; wollen sie sich dazu bewassnen, so sollen ihnen die Militär. Bassenvorräthe sofort ausgeliesert werden".

Gleich darauf traten die Grafen Schwerin und Arnim unter die Bürger, und führten den langen Bug nach dem Zeughause, wo die Bezirksvorsteher die Bürger von den übrigen Personen sonderten, und die ersteren aus dem Staatszeughaus mit Baffen versehen wurden.

Inzwischen waren, auf großen Bogen gedruckt, die Ramen der neuen Minister unter das Bolk vertheilt worden, es verbreitete sich unter der Bourgeoiste eine wahre Zufriedenheit. Der Bürger zeigte sich sehr versöhnlich, durch des Königs ausgesprochenes volles Bertrauen zu seinen Bürgern ganz gewonnen. Die Bourgevisse war wieder plözlich und mehr als zuvor "die fanatische Garde des Preußenthums mit Gott für den König". "Wer nun, hörte man solche Bürgerwehrmänner sagen, unserem König nur ein Haar krümmen wollte, dem schlagen wir die Knochen entzwei".

Auch das Gewoge der Bolkshaufen nahm ab; ein heftig herabströmender Regen trieb Biele nach Hause. Die Bürger kehrten bewassnet auf die Straße zurück, lösten das Militär von den Bachen ab, und stellten zahlreiche Posten auf. In den fernen Stadtgegenden, wohin diese Nachrichten erst spät kamen, namentlich in der Frankfurter Borstadt, dauerte der Kampf noch lange fort. Erst als das Bolk die Bewassnung der Bürger aus dem Zeughaus sah, und wie sie statt des Militärs mit der Cigarre im Mund im Schlosse Schildwache standen, legte sich der Grimm etwas, und Abends, bei der Beleuchtung der Stadt, war anscheinend der Jubel allgemein: nur vor dem Hause des Oberbürgermeisters Krausnick wurde ein Sterbeschoral angestimmt.

Da tamen die nach Spandau abgeführten Gefangenen in die Stadt gurud.

Bis vier Uhr Morgens von Mitternacht an waren fie im Sofe Des Rriegsministeriums scharf bewacht worden. Dann murben fie, begleitet burch Goldaten bes 31. Regiments, unter ber Anführung bes Generals von Thumen, nach Spandau gebracht. - Sie waren ju zwei und zwei jufammengebunden, Die Arme auf den Rucken gefesselt. Auf dem Mariche murde bas 31. Regiment burch eine Abtheilung bes 2. (Ronigs.) Regiments abgelost. Nicht wie Menfchen, nicht wie Berbrecher, arger als eine Borbe Bieh wurden fie von ben Soldaten bes 2. Regiments behandelt. Die Offigiere, ftatt die Soldaten zur Ordnung anzuhalten, fpornten vielmehr die Buth derfelben noch an; besonders darin hervor that fich ein junges blondes Lieutenantchen. Todtmude, vielfach vom Rampf ber verwundet, wurden die Gefangenen mit den Rolben geftogen, mit den Bajonnetten verwundet, in's Geficht geschlagen. Go mighandelt,

18 Google

mußten die Zusammengebundenen, im schnellsten Trabe, in Reihe und Glied zu Bieren, bis Spandan marschiren, und Biele derselben hatten sich schon zuvor seit 12 Stunden ohne Nahrung in Haft befunden.

In Charlottenburg und Spandau wurden sie von einzelnen Bewohnern auf das Aergste verhöhnt, und durch die so aufgemunterten Soldaten auf das Grausamste gepeinigt. Die lezte halbe Stunde mußten sie im Galopp zurücklegen. Menschen stürzten, es quoll ihnen das Blut aus den Augen, man stieß sie mit den Füßen und Bajonnetten und schleppte sie dem Juge nach. Unterwegs machte sich ein Soldat den Spaß, sein Gewehr mitten in den Hausen der Gefangenen hinein abzuschießen. Bom Hauptmann erfolgte ein Tadel, sonst Nichts; denn der Soldat log, es habe Einer entsliehen wollen, entsliehen, gesesselt, umgeben von wüthenden Soldaten, mit scharf geladenen Gewehren und gespannten Hahnen, und escortirt durch eine Abtheilung Uhlanen!

Greise schlug man blutig, Kinder stieß man nieder, Manner trat man mit Fußen. Bier blieben todt unterwegs; darunter ein alter, ehrwurdig, mit eisgrauen Haaren.

In der Festung Spandau war man etwas menschlicher. Ein anderer Offizier des zweiten Regiments löste selbst die Bande der Gefangenen. Dann wurden sie in die Kasematten und Keller, in seuchte Löcher gesperrt, ohne einen andern Ruheplaz als den steinernen Fußboden, ohne Stroh. Bergebens siehten sie bei ihrer Ankunst gleich um einen Trunk Wassers oder um ein Stück trockenes Brod. Mit ironischer Höslichkeit erwiederte der Commandant, er sen auf sahlreichen Besuch nicht vorbereitet gewesen, sie mußten dursten und hungern, zu sieben bis achthundert Menschen zusammengepreßt. Endlich bekamen sie Wasser — in Eimern, keinen Becher; um 12 Uhr ein Pfund grobes Brod.

So standen sie und lagen sie umber bis Abends 6 Uhr. Die Berwundeten wurden erst nach 12 Uhr untersucht. Die meisten Berwundungen waren, wie jezt zum Borschein kam, den Gefangenen erst nach ihrer Berhaftung durch die Soldaten beigebracht worden. Bis auf Tausend hatte sich nach und nach die Anzahl der nach Spandau Berbrachten gemehrt. Die in der Nähe des königlichen Schlosses Gefangenen waren am scheußlichsten mißhandelt worden, Greisen

hatte man das Bajonnett in das Geficht gestoßen, Anaben mit Rolben zu Boden geschlagen.

Um 6 Uhr Abends wurden sie je zu zehn hinaus gelassen. Man kundigte ihnen an, Seine Majestät halte die Gefangenen meist für Berführte, und habe sie darum amnestirt. Beim Rudweg muffen sie Spandau und Charlottenburg vermeiden: diese Bedingung werde durch die getroffenen militärischen Maaßregeln gefordert. Man fürchtete, die Mißhandelten, nahe an Tausend, möchten Rache nehmen am zweiten Regiment, das, verworfener als das zwölfte, jene undenkbaren Scheußlichkeiten an ihnen begangen hatte, und noch daselbst stand.

Die Erlösten kehrten über Moabit nach Berlin zurud, und sie trasen ein, 9 Uhr Abends, als eben die Straßen, selbst der Palast des russischen Botschafters, im Höhepunkt ihrer Beleuchtung strahlten. Sie protestirten gegen diese Art der Amnestie. Bir haben nichts verbrochen, riesen sie, wir verlangen für so viel Mißhandlungen eine andere Genugthuung. Wöge sie darin bestehen, daß jeder die meuchelmörderische Soldateska, dieses zweite in Stettin garnisonirende Regiment, verachte, möge es für immer von dem Umgang mit den Gebildeten ausgeschlossen bleiben!

So beschämten diese Manner des Bolfes diesen Auswurf des preußischen Heeres. Aber welches Geschrei der Rache und Buth erregte diese Erzählung der Zuruckgekehrten unter dem Bolke Berlins, zumal der Anblick der Halbgemordeten! Wehe dem Offizier, dem Goldaten, der sich sehen ließ!

Dazu kamen die Erzählungen der einzelnen Grausamkeiten, die sich in Berlin die Soldaten erlaubt hatten. Den ganzen Mittag schon waren alle Gassen voll gewesen von zahllosen Neugierigen, welche die Hauptschaupläze des Kampses betrachteten, und sast jeder hatte dem andern zu erzählen, wie preiswürdige, bewundernswerthe Thaten vom Bolke geschehen waren, besonders von den Arbeitern mit den Eisenstangen, von den Studenten, von der Schüzengilde, aber auch von den Mordthaten, von den schnapsberauschten Unsmenschlichkeiten der Soldaten.

Da wurde ergahlt, wie fie überall, wo fie ein haus erstürmt hatten, fich benahmen, als in einer mit Sturm genommenen und der Plunderung preisgegebenen Stadt; wie Gardeoffiziere viehisch

waren, das Graflichfte gerade fle nicht bloß gestatteten, fondern geboten, wie Rinder mit Bajonnetten in der Biege gespießt, wie Madden und Beiber aus den Fenftern geworfen murden; wie in ber Zeitungshalle den ruhigsten Burgern Goldaten die Spizen ber Seitengewehre auf die Bruft fegten , vor dem Rampfe des 18., und schrieen: Sacré nom de Dieu, ich stoße dich Kanaille durch und durch! Und wie einer, im Begriff, auch den herrn von holhendorf, einen ausgezeichneten Studenten voll Ropf und Berg, ju ftechen, nur burch ben Ruf bes Lieutenants gurud gehalten murbe: Barte bis ich tommandire; wie felbft einer ber herren Schuzbeamten bem Militar vor der Zeitungshalle gurief: Ja, ja, das Befpenneft ba muß aufgehoben werden! - wie eben biefer von holpendorf aus dem Saufe feiner Sante fort gefchleppt, und, ale die geleitenden Soldaten vom Bolfe bedrangt murden, auf der Stelle, blog um ibn nicht wieder frei ju laffen, niedergeschoffen murbe, mitten burch's Berg. Man hatte lange genug in den hochften Rreisen von "Schreiern und Literaten" gesprochen. Die Unteroffiziere hatten es fich gemerkt. Auf diese war es besonders abgesehen. Dottoren find eben die Rerle, die das Bolf verhezen! fluchte einer in einem Saus der Friedrichsftrage über eine ohnmächtige junge Frau mit zwei fleinen Rindern hinein, und wer borte nicht barin den Nachtlang deffen, mas die Commandirenden fprachen? Selbst in Baufern, in benen tieffte Rube mar, murden die ichlafenden Bewohner durch Flintenschuffe aufgeschredt, von einfturmenden Soldaten, wie in einem Saus in der Dbermallftrage, in welches fich ein Boltstämpfer geflüchtet hatte. Gie verfolgten ihn bis in ben oberften Stod', mit dem Ruf: "schlagt ibn tobt, schlagt ihn todt"! und nicht zufrieden, den Gefangenen im Sause ficher zu haben, schoffen und ftachen fie auf ihn ein auf dem Boden des Saufes, faßten den noch Athmenden an den Beinen und schleuderten ihn die Treppen hinunter, vollig todt langte er unten auf dem Flur an und wurde als Leiche ber Thure vier mitgefangenen Boltoftreitern jum Tragen übergeben.

Solche Erzählungen von den brutalsten Robbeiten und Graufamkeiten des Militars machten das Blut kochen; die Mäßigung des Bolkes diesen gegenüber war um so bewun-

bernswerther, großartig, mitten in der Aufregung. Auch burch Anderes zeichnete fich das Bolf vor dem Goldaten aus.

Soldaten hatten geplündert: während der ganzen Zeit hatte keine hand aus dem Bolk an fremdem Eigenthum sich vergriffen. An Dieben, die bei Eigenthumsentwendung ertappt wurden, war diffentlich auf der Straße Bolksjustiz geübt worden. Es gab keinen Pöbel. Die Furcht des behäbigen Bürgers vor Excessen bewies sich als grundlos. In der Königstraße wurde an alle Läden gesschrieben: "Schonet das Eigenthum"! An das Stadtgerichtsgebäude schrieb man: "Bürgergut". Selbst beabsichtigte Stürme auf die Wohnungen verhaßter Personen wurden von Männern des Bolks verhindert. Nur an zweien wurden Beispiele einer warnenden Bolksjustiz gegeben, die am Tage zuvor das Bolk verrathen hatten.

Der tonigliche Soflieferant, Sandichuhmacher Bernide, batte drei Bolen, ale batten fie Geld unter das Bolf vertheilt, denuncirt und den Soldaten ausgeliefert. Alle feine Borrathe murden herausgetragen und verbrannt, Richts murbe entwendet, bas Saus vermuftet. Das geschah unter ben Linden. Un der Ede der Ronigsund Beiligengeiftstraße murde bas zweite Strafbeispiel an einem Boltsverrather vollftredt. Es war ein Berr von Breug, ein Bensdarmeriemajor außer Dienft. Der hatte zwanzig unbewaffnete junge Leute, meift Studenten, burch bas Berfprechen, ihnen Baffen gu liefern, in fein Saus gelockt, am Abend bes Rampfes. Dann folog er fle im obern Theile des Saufes ein und ließ die Goldaten binauf rufen. Dem größern Theil ber jungen Leute gludte es, burch Gulfe der Frauen und Madden im Saufe, fich vom Dach aus zu retten und durch andere Bege, unverfehrt, einige nur mit fdweren Bermundungen zu entfommen, feche murden von den Goldaten mit Bajonnetten und Kolben ermordet. Der elende Berratber mar entfloben, fonft mare er, ale Opfer feiner Berratherei au ber Boltsfache, mabricheinlich gräßlich unter ben Sanben bes Bolfes gefallen. Go murde nur fein Saus gefturmt. Alle Mobeln und sonstige Gerathschaften wurden zu den Tenstern hinaus auf die Strafe geworfen, felbft das Gilberzeug, und hier wurde alles auf einem großen Scheiterhaufen verbrannt, nicht eines Rreugers Berth entwendet.

Größer war die Berbitterung des Bolfes gegen den Pringen von Preugen, gegen feinen Palaft war der Sauptandrang am

Abend des 19. Zahllose Menschenhausen umschwärmten ihn. Mant konnte hier die sabelhaftesten Gerüchte in Bezug auf Bergangenheit und Zukunft hören. Eine starke Abtheilung der Berliner Schüzensgilde, Studenten und Bürgerwehr beschützten den Palast. Bolkshände schwangen die Brandsackeln. Die Bolksrache forderte die Zerstörung des Balastes.

Einer aus dem Bolf, ein Maurergefelle, trat auf und bedeutete bas Bolf, daß hart an den Palast, hinten, die Staatsbibliothek anstoße, und daß durch die Flammen des prinzlichen Baues auch diese ergriffen werden, und sie mit ihren unersezlichen Schäzen der Wiffenschaft unrettbar zu Grund gehen mußte.

So löschte das Bolk die Brandfackeln, ein Maler stieg auf eine Leiter und schrieb an Band und Thüren: "Cigenthum der Nation". Auf das Dach und den Balkon wurde die deutsche Fahne gesteckt. Auch wirkte, daß man ausstreute, der Prinz von Preußen habe sein Hotel, mit allem, was darum und darin sey, als Entschädigung für die hinterbliebenen der gefallenen Bolkskämpfer hergegeben.

Schon Bormittags waren bei mehreren Gewerbtreibenden und Sandwerkern, welche Soflieferanten des Prinzen von Preußen waren, die Aushängeschilder zerftort worden, mahrend die mit den Ramen des Königs und anderer Prinzen vollständig verschont blieben.

Gegen die zwei andern Bruder des Königs, besonders gegen den jungsten Bruder desselben, den Prinzen Albrecht, war die Stimmung des Boltes gunftig.

Der Prinz Karl hatte früher keinen guten Klang im Bolke gehabt. Seine politischen Ansichten schienen volksfeindlich. In jenen ernsten Stunden der Nacht vom 18. auf den 19., als der König die zweite Abordnung der Bürger nicht annahm, als die Minister unsnahbar sich zeigten, da hatte Prinz Karl den Bürgern versprochen, den Bermittler zwischen dem König und den Stadtverordneten zu machen, und er hatte es versucht, obwohl ohne Erfolg. Das rechnete ihm das Bolk hoch an.

Bom Prinzen Albrecht erzählte man sich im Bolke, daß seine Leute seinen Pallast nach dem Beginn des Kampfes dem Bolke geöffnet haben, Speise und Trank seyen den Kämpfern des Bolkes gereicht, eiserne Gitterstäbe und andere Dinge zur Behr verabsolgt worden.

Baffen, habe man gesagt, tonne man nicht geben, aber auch nicht hindern, daß das Bolt fie nehme. Das nuzte dem Prinzen sehr in den Augen des Boltes.

Die Bringen des toniglichen Saufes - fo wird aus Berlin behauptet - waren nicht eins unter fich. Fur's Bolf war feiner. Um gusammen, einer mit ben Andern, gegen bas Bolt gu feyn, bagu maren fie zu wenig ein Ginn und ein Berg. Man fagt, von ben Bringen habe jeder fur fich Bartei gemacht, jeder habe feine eigenen Bedanten und feine eigenen Plane gehabt und verfolgt, je nachdem er hoffnung oder gurcht in Betreff der Dinge hatte, Die da tommen möchten. Reiner, beißt es, habe dem andern offen vertraut, ja das gegenseitige Diftrauen fen fichtbar gewesen. Jeder habe von seinen Regierungsanlagen groß gedacht, weniger groß von benen des andern. Die Damen haben eine nicht geringe Rolle in Diefer Bolitit gespielt, und diefe namentlich haben fich gegenseitig befampft und fich entgegen gearbeitet, baburch ber Sache des Ronigthums geschadet, mabrend fie ben Glauben und ben Schein batten, fur die Sache der Monarchie zu arbeiten. Go maren die bedeutendften Perfonen im Schloß fich felbst nicht Freund, fondern theilweise fogar Beind, und barum in den Stunden der Gefahr nicht ftart genug gegen die neue Dacht, in der fie ihren gemeinschaftlichen Zeind faben, gegen bas jum Bewußtfeyn gefommene Bolf.

Eine vollendete Rathlofigleit offenbarte fich auch in der Busammensezung des neuen Ministeriums.

Graf Arnim, der es zu bilden hatte, war weder der Mann des Bolkes noch des Augenblicks. Deutschland, Europa wußten, das war der Mann, dessen Polizei-Despotismus, dessen Freiheits und Bolksseindschaft von der öffentlichen Meinung gebrandmarkt waren, seit er Ihkein und Hecker aus Berlin ausgewiesen hatte; das war der Mann, der früher die rheinische Zeitung, das einzige dis auf einen gewissen Grad freisinnige Blatt der preußischen Staaten, versboten hatte; der durch seinen Aenderungsantrag der Adresse des ersten vereinigten Landtags alle patriotische Kraft, das Mark, aussgezogen hatte, und oben wie unten in Deutschland als Förderer und Diener des Despotismus bekannt war. Und dieser Mann sollte jezt an der Spize der neuen Regierung stehen. Graf Schwerin und von Auerswald — waren das Karaktere, wie sie die Stunde

verlangte? Köpfe, in diesem Sturm zu leiten und zu genügen? Es waren nicht halbe, es waren kaum Drittelspopularitäten, sie hatten sich auf dem vereinigten Landtag in den wichtigsten Fragen unentsschlossen, hemmend, der Bolkssache nachtheilig und der Krone einseitig ergeben gezeigt. Wenn Preußen jezt seine Stellung begriff, so war es die Borhut Deutschlands, aber Männer gehörten an die Spize, die einen deutschen Namen, einen zeitgemäßen Geist und entschlossenen Karakter hatten.

Bohl glanzten die Sotels aller Minister und Soflinge in brillanter, festlicher Beleuchtung, besonders auch die ber gefturzten, von Thile's, Gichborns, Bodelichminghs; mobl mar bas Freudenschießen in der Stadt fo lebhaft bis Mitternacht, daß man batte glauben tonnen, der Rampf daure noch fort: Aber die Stadt felbft raufchte von Baffenklang und friegerischer Bewegung wie ein Reldlager. Durch alle Gaffen wogten Bewaffnete, und durch die Freudenzeichen hindurch erkannte das icharfere Auge die Blide des Argwohns, Die tampfgeruftete Sand, die mißtrauisch am Schwerdte lag, um die Schlacht zu erneuern, falls Miene gemacht murbe, dem Bolfe nicht in Allem Bort zu halten. Das Schloß felbft "glich mehr einem Bivouad, ale bem hoflager eines machtigen herrn." Der Bring von Breugen, der Thronfolger, batte mit den abziehenden Soldaten Berlin verlaffen, er war fluchtig, die Staatszeitung meldete noch am 19. Abende feine Abreife nach England. Der Bof, bas Minifterium, er felbst hatte das für nothig gefunden, entweder blos, weil man für ihn fürchtete, oder wie Undere meinen, um Alles auf ihn außerften Falls ichieben zu fonnen.

Der König selbst hatte noch heimlich Soldaten im Schloß. Als der Kampf in der Nacht vom 18. auf den 19. sich seinem Ende zuseneigte und man bereits übersehen konnte, daß bei der Erschöpfung und Aushungerung des durch das Bolkzum Theil abgeschnittenen Militärs eine Fortsezung desselben nich twerde möglich werden, hatten sich 800 Mann vom Kaiser-Franz-Grenadier-Regiment in die oberen Stockwerke und auf den Boden des Schlosse zurückgezogen, um dort zum Schuze des Königs zu verbleiben, und sich für ihn zu opfern, salls ihm irgend welche Unbill vom Bolke sollte angethan werden.

## Der 20. Marj.

So fam der Montag. Noch saßen viele politisch Angeklagte in den Gefängnissen, darunter auch neunzig von dem lezten großen Polenprozeß her. Das Bolt verlangte allgemeine Amnestie: Bem es auf der Straße einfiel, der war Deputation, der gieng gerade in die Säle des Schlosses, verhandelte mit den Ministern, brachte Forderungen an den König — so sagt ein Augenzeuge. Der König bewilligte eine allgemeine Amnestie.

Am Morgen des 20. Marz wurde sie bekannt gemacht. Gestern, erklärte der König, habe ich bereits ausgesprochen, daß ich in meinem Herzen vergeben und vergessen habe. Damit aber kein Zweisel darüber bleibe, daß ich mein ganzes Bolk mit diesem Bergeben umfaßt habe, und weil ich die neu anbrechende große Zukunst unseres Baterlandes nicht durch schmerzliche Rücklicke getrübt wissen will, verkunde ich hiemit Bergebung allen denen, die wegen politischer oder durch die Presse verübter Bergehen und Berbrechen angeklagt oder verurtheilt worden sind.

Die Amnestie wurde sofort bei den gefangenen Bolen vollzogen. Gegen 1 Uhr Mittags verfügte fich ber Staatsanwalt des Rammergerichts nach dem Staatsgefangnig, um den dort verhafteten Bolen ihre Freiheit und Biedereinsegung in Alles gu verfunden, unter ungebeurem Bulauf bes Bolfes. Mieroslawsti und Liebelt bestiegen einen bereitstehenden Bagen mit feche andern Bolen, jubelnd fpannte das Boll die Bferde aus und jog ibn durch das Neuthor im Triumphe nach dem Schloffe. Bor den Fenftern des Konigs murde gehalten, nach langem Jubelruf ericbien ber Ronig auf bem Balton und grufte breimal durch Bewegungen und durch Abnahme feiner Feldmuze das Bolt, fichtlich erfreut. Graf Schwerin fprach vom Balfon berab zu den Bolen, der Ronig vertraue zu ihnen, nachdem fie gefeben, wie man in Breugen die politischen Gefangenen behandle, werden fle fich auch an Breugen und beffen Ronigshaus anschließen. Die Bolen antworteten zusichernd unter ben Lebehochs bes Bolles. Das legtere freute es, daß felbft der Generallieutenant von Reumann, Der neben dem Ronig ftand, in burgerlicher Tracht erschien.

Bom Schlosse gieng der Zug in die Brüderstraße weiter durch die Stadt. Man hatte die befreiten Polen bekränzt und ihnen polnische und deutsche Fahnen in die hände gegeben. Wie schon zuvor, auf dem Weg nach dem Schloß, so hielt auch jezt der Zug an mehreren Stellen, und Liebelt sprach begeistert zu dem Volke; unter anderm sagte er: "Wir danken Euch, daß Ihr uns nach zweisjähriger haft habt befreien helsen. Unser Dank mag sich darin beweisen, daß künftig Polen und Preußen Ein Volk sep, sich schügend gegen den Nachbar Außland."

Sie erließen gleich darauf eine Dankadreffe an bas Berliner Bolt, das ihnen ihre Freiheit bei dem Konig ausgewirft habe. Der Aft der königlichen Gnade, hieß es weiter, ift zugleich ein Aft der Rachdem fich das Blatt der europäischen Bolitit auf einmal fo wunderbar gewendet hat, nachdem gang Deutschland ben Ruf für die nationale Ginheit eines großen, freien und machtigen beutschen Baterlands in allen beutschen Gauen hat laut erschallen laffen; fo fonnte auch in dem verurtheilten Bolen ein Beftreben, für ein einiges, unabhangiges und freies polnifches Baterland gu wirken, nicht mehr als Landesverrath angesehen und geabudet werden. Der gefunde Sinn des Bolles fieht die Dinge und beurtheilt fie beffer als die Beisheit der Politif. Ihr fühlt ce, Burger Berline, daß nicht nur die Zeit gekommen ift, in welcher die verhängnifvolle That der Theilung Polens wieder gefühnt werden mußte, fondern daß die Beit auch gebietet, daß zur Sicherstellung eines freien Deutschlands ein unabhängiges Bolen als Bormauer gegen ben Drang ber Affaten errichtet werden muß. Es ift ber machtige Ringer Gottes, ber in die Geschicke der Boller heute fichtlich eingegriffen hat. Möchte Preugen's neu constituirte liberale Regierung auch die Initiative gur Befreiung Bolens ergreifen, und die Bergen aller Bolen murben ihr entgegen fliegen! Deutsche und Bolen wurden fich, wie es hier geschehen, so überall bruderlich in die Arme fallen und der Friede Europas nach Biederherftellung Bolons auf immer gefichert feyn! -

Die Straßen Berlin's hallten wieder von den Lebehochs auf die Freiheit Deutschlands und Bolens.

Schon am 19. waren an fehr vielen Strageneden und Privathaufern metallene Schuffeln aufgestellt, mit einem Zettel verfeben:

"Für die am 18. März Berwundeten". Biele der Schüffeln sah man nach wenigen Stunden vollauf gefüllt mit Geld. Reben Silbergroschen sah man doppelte Louisd'or liegen. Die Beiträge gingen immer reichlicher ein, von Wohlhabenden, mehr noch von armen Leuten. Um den ärmeren Klassen der Stadt, besonders den Barrisadenkämpsern, bei der Stockung des Berkehrs Erleichsterung zu schaffen, beschloß die Regierung zweierlei, daß die Pfänder, die um füns Thaler und weniger beim königlichen Leihamt versezt waren, unentgeldlich zurückgegeben wurden, und daß keine gerichtliche Exekution statt haben sollte, bis wieder ein geregelter Berkehr eingetreten wäre. Es waren Geschenke des Landes an die tapsern, aber armen Streiter des Bolkes in der Hauptstadt. Die Pfandeinlösung sorderte dritthalb Millionen Thaler: so groß war die Noth. Auch die Miethesteuerreste, die rückftändigen Schulzund Strasgelder wurden erlassen.

Ohne irgend eine Unruhe verging der Tag und die Nacht kam. Die Stunden der Nacht waren vorgerückt, da scholl Feuerlärm über die schlafende Stadt hin. Bald verbreitete sich die Nachricht, dieser Lärm sey nur ein Nothzeichen, um die Bürger aus dem Schlaf zu wecken, da der Prinz von Preußen mit dem Militär gegen die Stadt heranrücke.

Frauen, Kinder wie Manner waren in zehn Minuten auf den Straßen und viele Barrikaden schnell wieder hergestellt. Es war eine über alle Beschreibung sieberhafte Aufregung. Reitende Boten flogen durch die Stadt. Alles griff zu den Baffen. Es gelang, die Falschheitdes Gerüchtes darzuthun, abermit Rühe wurde die Aufregung gedämpft. Erst am Morgen wurden die Barrikaden weggeräumt.

Die Polizei verhaftete einige Franzosen und Polen, ihnen wollte man aufbürden, sie haben diese Aufregung in böswilliger Absicht künstlich erzeugt. Man hatte gar zu gern glauben gemacht, es liegen der neuesten Bewegung geheime und ganz andere Triebsfedern zu Grund, als die natürlichen, die am Tag lagen und mehr als genügten. Ja, man wechselte Blicke und Reden, als musse, wer auf einen tieferen Einblick Anspruch mache, davon überzeugt sehn.

Im Bolfe dagegen blieben Argwohn und Furcht vor dem Militar, vor dem Pringen von Preugen, vor Rugland, fo lange bis

man die Gewißheit des Gegentheils hatte. Während man auf Seiten des Hoses französische und polnische Emissäre in der Beswegung zu sehen sich Mühe gab, wurde auf der andern Seite die Bermuthung lautbar, russisches Geld habe am 18. März die Erbitterung unter dem Bolke genährt und zum Angriff gereizt. Selbst Politiker waren von dem Glauben durchdrungen, russisches Geld reize das Bolk auf, russischer Einsluß heze am Hof, die russischen Reserven sehen im Zusammenhang damit einberusen, es gelte gegen Deutschland, und der König von Preußen seh das Schlachtopfer der russischen Politik.

Die Furcht war im Bolt, die Russen seven herbeigerusen, und mit ihrer hulfe und den gesammelten und durch Zuzüge verstärkten preußischen Regimentern wolle der Prinz von Preußen die neue Ordnung der Dinge wieder umzustürzen versuchen. Bald glaubte man ihn in Spandau, bald in Potsdam, bald der russischen Gränze zugeeilt.

Sanz ohne Grund war die Besorgniß des Volles nicht. Es war, entweder von Berlin oder aus der Rähe, eine Estasette nach Rußland abgegangen. Selbst in Königsberg verbreitete sich bei der Ankunft derselben die Besorgniß, das Schreiben des Kuriers bringe die Aufforderung nach Rußland, russische Kriegsvölker in Preußen einrücken zu lassen, und der Oberpräsident sah sich besmüssigt, sein heiliges Bort öffentlich zu geben, daß er alle möglichen Mittel anwende, dieses Schreiben zurückzuhalten, und die Provinz Preußen vor einem Einmarsch fremder Truppen zu bewahren. Mir sind, sagte er, zwar bis jezt durchaus keine Nachrichten zugekommen, welche eine solche Maaßregel irgend besürchten lassen; ich schiede ins dessen Beamten nach der Gränze, um Nachrichten einzuziehen.

Diese Estafette, deren Abgang alsbald in Berlin bekannt wurde, war für das Bolk jedenfalls beunruhigend und, selbst wenn sie das Unschuldigste enthielt, von Seiten des Absenders unvorsichtig. Die Stimmung und die Aeußerungen der Offiziere zu Potsdam und Spandau kamen dazu.

<sup>\*)</sup> So ein Brief aus Berlin in ber bamals einfinfreiden beutichen Zeitung.
\*\*) Betanntmachung bes Oberpraftventen Bottiger ju Konigeberg vom 21. Marg 1848.

Es gab zwar Offiziere, alte wie junge, die von der begeisterten Tapferkeit des Bolkes, durch die es sich als freiheitswürdig bewies, hingerissen waren. Delze, Lieutenant in der dritten Artilleries brigade, hatte den Muth und den Berstand, einen denkwürdigen, ihn stets ehrenden "Zuruf an seine Kameraden" in die öffentlichen Blätter einrücken zu lassen, der charakteristische Stellen für den preußischen Offiziersgeist enthält.

"Meine Stimme ift schwach, fagte er, aber die Rraft ber Bahrheit macht fie ftart, und wird ihr die Gewalt der Ueberzeuauna geben. Reugnif will ich ablegen von dem berrlichen Benehmen unferes Bolles. Barum? Beil bas Bort eines Offigiers, ber zwar nicht Theil batte am Rampf, deffen militarisches Gefühl aber auch tief gedemuthigt mar, vielleicht Ginflug ubt und dazu beiträgt, daß die Beifter in der Ferne fich dem großen herrlichen Geift anschließen, der in Berlin den Sieg errungen bat, anstatt ibm unbeilvoll entgegenzutreten. Als einziger Offizier in einem großen tonialiden Gebaude gurudgeblieben, babe ich unangefochten in tiefster Rube unter dem Schuz desjenigen Bolles gelebt, bas fo eben den erbitterten Rampf gegen die Truppen ausgefochten bat, welche, treu den Grundfagen, in welchen fie erzogen murden, mit hingebender Tapferkeit ihre Pflicht zu erfüllen glaubten. Sicherheit und Rube überall in ben Strafen, nirgende Bolizei, nirgends Bensd'armen! - Das war feine Emeute! - Das war ber Sturm eines fich großartig erhebenden Boltes! - Bas viele von uns als Rnaben fo begeiftert getraumt, das wird jest Babrheit. Ginft mar Das fcmarg-roth-goldne Band in bedrohter Beimlichfeit begrußt, jest weht daffelbe boch vom foniglichen Schloß und aus jedem Sause. Das begeisterte Bolt wogt durch die Stragen. 3ft das etwa Rangille? Beb uns, wenn wir versuchen follten, bem Strome ber Beit entgegenzutreten! Sind wir nicht Gohne deffelben Bolfes? Saben wir eine andere Chre ale Diefe tapfern Burger, Die im ganzen deutschen Baterlande fich erheben? Meine perfonliche Demuthigung ift völlig aufgegangen in dem erhebenden Gefühl, daß jest die größte Aera für unser deutsches Baterland gefommen. D meine theuren Rameraden, laßt fahren den fteifen, alten militarischen Dunkel! Belfen wir, jeder fo viel an ihm ift, unserem theuren, beiggeliebten Ronig über die Rluft zwischen Bolt und Beer,

hinweg, die wir mit freudiger hingebung ausfüllen können. Schließen wir uns dem Strome der Bewegung willig an, statt im ärgerlichen Zwange."

Selbst in Potsdam, in der Mutterstadt, wie man jezt sagte, der unseligen Soldatessa, hier, wo kaum ein Horizont über den Militärstaat hinausreichte, und Alles und Jedes die Herrschaft des Systems verkündigte, äußerten sich Ehrenmanner in der Unisorm in ähnlicher Beise. Einige Offiziere sollen mit Thränen nach Berlin marschirt, mit Verzweislung zurückgekehrt sehn. Man sah einen Gardeosstzier und einen Republikaner zusammenstehen — eine ersschütternde Scene! "Unser Eid, unsere Pflicht, unsere Ehre! Können wir treulos sehn, können wir eidbrüchig werden? Und gegen unsere Brüder, gegen unser Bolk, dieser entsezliche Kamps! Bolke Gott, ich und mein Sohn wären vor der Barrikade gefallen"! — Solche Worte hörte man bei diesem Auftritt.

Aber solcher Offiziere von edler Natur war es nur eine kleine Bahl. Die anderen kochten vor Buth nach Rache. In Potsdam Unwesende gaben die bestimmte Bersicherung, daß die mit dem Prinzen von Preußen gleichgesinnten Offiziere den Plan haben, auf Berlin zu marschiren, den König, von dem sie in den unwürzdigken Ausdrücken sprechen, zu "befreien" — oder ihn zum Abdanken zu zwingen und einen der Prinzen auf den Thron zu erheben. So groß als die Erbitterung war die Berblendung, die in diesen Kreisen herrschte. Bei dem Jägerbataillon wurden an den Mann 100 scharfe Patronen ausgetheilt. Bierzehn Freiwillige traten muthig vor und erklärten: "Auf das Bolt schießen wir nicht! Das Baterland und Königthum werden wir gegen äußere und böswillige innere Feinde vertheidigen, aber nie gegen den wehrlosen, seine heiligen Rechte versechtenden Bürger kämpsen". Die Sprecher, die zuerst vortraten, hießen Stengel, Riemann und Gehricke. Siewurden sogleich entlassen.")

Bo der Pring' von Preußen mar, wußten die Meisten in Potedam nicht. Die es wußten, hielten es geheim. Daß er nicht nach Italien gegangen mar, darüber waren Alle einig.

Der Pring von Preußen scheint wirklich geschwankt zu haben, ob es nicht das Befte sei, nach Often zu geben. In den erften

<sup>\*)</sup> Schreiben aus Potebam vom 21. Marg in ber 23. 3. vom 24. Marg 1848.

Tagen war er in der Nahe Berlins. Da fich die Sachen fo, wie geschab, gestalteten, foll ihm die ftrenge Beisung gegeben worden fenn, nicht nach Rufland zu geben. Der Bring ichwantte zwischen Reapel und England. Am 23. Marg ging er über die preußische Grange, um nach England zu reifen. In ber Racht vorher mar er von Botsbam aus in Berleberg angekommen, auf Rebenwegen, balb ju Rug, bald auf einer Art von Bagen, auf der man feinen Bringen vermuthen tonnte, in Civilfleidern und ohne Schnurrbart, ben er fcon zu Berlin am 19. Morgens fich abgenommen hatte. Berleberg batte er gludlich paffirt, als dort das Bolt fich feiner bemächtigen wollte. Selbft auf der erften medlenburgifchen Grenzftadt Grabow, wo er erfannt murde, mich er der großen Boltsaufregung aus, und fuhr nicht mit der Gifenbahn weiter, fondern zu Bagen. Abreife nach England wie feine Ankunft daselbst murben von der Regierung zu Berlin amtlich fundgethan. Bu bem Prediger Behrens in Quipow, der ibn in's Gebeime durch's Breugische weiter befordert batte, außerte ber Bring, er vermuthe am Beerdigungstag in Berlin einen neuen Aufftand. "Und deffen Grauel, foll der Bring gefagt haben, werden meine in Berlin getroffenen Magregeln rechtfertigen ".

Dieses Loos des Prinzen ergriff Manche tiefer. So, wurde gesagt, schätte sich der Fürst noch glücklich, sliehend durch deutsche Lande, unerkannt das Exil zu erreichen, er, der noch wenige Tage vorher zum Generalgouverneur der Rheinlande ernannt war und das Ruder des Staates unerschütterlich sest in seiner Hand zu haben glaubte.

## Der 21. März.

Es waren, um dem Volk zu genügen und Bertrauen zu zeigen, alle Reste von Truppen nach und nach aus der Stadt gezogen worden; einige freilich meinten, um sie draußen zu sammeln, für den Fall, daß gegen die Stadt voraussichtlich mit Erfolg etwas zu unternehmen wäre. Nur die im Schloß verstedten Achthundert waren noch in der Stadt. Die Mittel zu ihrem Unterhalt fingen Die benische Revolution.

an auszugehen, und auf ber Schloswache, auf den Schloshöfen ftunden zahlreich die Bürger in Waffen, zum Schuz ihres jest doppelt von ihnen geliebten Königs. Das Mistrauen, das rege geworden war, als wolle der Prinz von Preußen von Außen her die Stadt einnehmen, griff der König auf, um auch diese Grenadiere sicher aus der Stadt zu bringen.

Er gieng mit dem Prinzen Adelbert selbst auf die Schloswache in der Racht zu den Bürgern hinab; beide gaben ihr Wort, daß gegen die Stadt nichts Feindliches im Werke sep, der König wolle den Bürgern einen neuen Beweis geben, daß er seine Sicherheit ganz in die Hände des Volkes lege. Er erzählte offen, daß sich noch achthundert Grenadiere im Schlosse befinden, er wolle sie noch diese Racht entlassen, und die Bürger mögen sie sicher aus der Stadt geleiten.

Die Bürger sahen darin, daß der König es wirkich wohl meine und eine frohe Zukunft bevorstehe. Unter dem Geleit von hundertfünfzig Bürgergarden zog lautlos und still das lezte Militär mit gesenktem Haupt aus dem Schlosportal und zur Stadt hinaus. Es geschah dieß Morgens 2 Uhr.

Bas weiter in dieser Nacht in den innern Räumen des Schloffes besprochen und berathen wurde, mit welchen Gedanken der König diese Nacht in seinen Gemächern durchwachte: das sollte die Sonne des 21. März aufklären.

Es leben wohl Benige, welche in diesen erregten Stunden der Racht und der Frühe dem Könige nahe genug standen, so daß sie in seiner Seele lasen, oder daß er ihnen das Berden und Bachsen seiner geheimsten Gedanken verrathen hatte. Man hat in Südsdeutschland dem König gewiß Unrecht gethan, wenn man voraussezte, er habe seine auffallendsten Schritte nur gethan, wie ein geschickter Künstler auf der Bühne seine Rollen spiele. Der König hatte so seine Inspirationen über Nacht in erhöhten Augenblicken des Gemüthes, und er glaubte an diese Inspirationen, vermöge des romantisch-religiösen Juges in ihm, er glaubte an die Weihe seiner Person, und daran, daß Funken von Oben, schicksowse Gerg und seiner höheren Welt herüber, sein königliches Gerg und seinen königlichen Geist von Zeit zu Zeit berühren und entzünden.

Wenn Einer, so spricht wohl herr von Radowit aus der Seele des Königs heraus, und deutet den Gang der Gedanken an, die geheim in jener Racht die Bruft des Königs bewegten und zu einem raschen Entschlusse leiteten.

Das Boll hatte in den lezten Tagen Viel errungen, vom Königthum erzwungen. Ein großes freies Geschent, fagt Radowis, tonnte der König Preußen und Deutschland noch machen aus dem Schaze seiner Rachtvollkommenheit und seines ausopferuden, patriostischen Herzens.

Er konnte seinem Bolke sagen: Auf, und laßt uns das Baterland retten, das in Gefahr ift; laßt uns die Borkampfer von Deutschland seyn, wie im Befreiungstriege!

Und der deutschen Nation kounte er sagen: hier bin ich mit meinem braven Volke, mit meinem tapfern heere, das Baterland bedarf unser, wir wollen zusammenstehen mit Deutschland gegen innere und äußere Feinde; Preußen und Deutschland haben nur eine und dieselbe Sache und sollen es auch fünftig nur haben, "Preußen geht hinfort in Deutschland auf;" deß zum Zeichen "stelle ich mich und mein Volk unter das ehrwürdige Banner des deutschen Reichs;" denn ich will "die Wiedersgeburt, die Gründung eines neuen Deutschlands" und zu seinem Schuze "die Aufstellung eines allgesmeinen deutschen volksthümlichen Bundesheeres" und die Erklärung "der Neutralität Deutschlands."

Dieses Aufgehen in Deutschland, diese völlige hingabe an das gemeinsame Baterland vor allem Bolk jezt auszusprechen, das war der Entschluß in der Seele des Königs in dieser Nacht. Es sollte ein eben so bedeutender als ein durch keine außere Nöthigung versanlaßter Schritt von ihm geschehen.\*)

Um 9 Uhr Bormittags des 21. Marz erschien eine nicht unterzeichnete Kundgabe. Sie lautete also:

## An die deutsche Ration!

"Eine neue glorreiche Geschichte hebt mit dem heutigen Tage für euch an. Ihr seid fortan wieder eine einige große Ration, ftart,

<sup>\*)</sup> Bergleiche die anonyme Flugschrift: Frankfurt und Berlin, ein Wort zur Berfläudigung (von Radowis). 1848. Seite 8—9.

frei und machtig im Herzen von Europa. Preußen's Friedrich Bilhelm IV. hat sich, im Bertrauen auf euren heldenmuthigen Beistand und eure geistige Biedergeburt, zur Rettung Deutsche lands an die Spize des Gesammt-Baterlands gestellt. Ihr werdet ihn mit den alten ehrwürdigen Farben deutscher Nation noch heute zu Pferd in eurer Mitte erblicken. Heil und Segen dem konstitutionellen Fürsten, dem Führer des gesammten deutschen Bolses, dem neuen Könige der freien, wiedergeborenen, deutschen Nation!"

Der große Einfluß, den die Studenten auf die Bewegung der lezten Tage und durch ihren dargelegten Berstand und Muth, namentlich auf den Sieg des Bolkes hatten, und auch dessen Untersordnung unter dieselben, ebenso die Hossung, diese Jugend am leichtesten zu entzünden und durch sie das Bolk fortzureißen, — diese beiden Gründe bestimmten den Minister, Grasen von Schwerin, sich zunächst an die Studirenden zu wenden, um sie für den Gestanken und den Schritt des Königs vorzubereiten.

Er traf Studirende im Kastanienwalde, theils mit Exerzieren, theils mit Einüben des für diesen Zweck gedichteten und in der Frühe vertheilten Bolksliedes beschäftigt. Er ließ sie in die Aula zusammenrusen. Sie stürmten mit den Wassen in der Hand herein.

Der Minister Schwerin, umgeben von den ebenfalls bewaffneten Brofessoren, Rettor Muller und Prorestor Heder, sprach zu den Studirenden:

"Meine Herrn, ich halte es für meine Pflicht, die academische Jugend, welche sich in den lezten Tagen so thätig und tüchtig bewährt hat, bei Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung von den Maß-regeln in Renntniß zu sezen, welche Se. Majestät im Sinne des Fortschritts zu nehmen gedenkt. Se. Majestät wollen sich an die Spize des koustitutionellen Deutschlands stellen. Sie wollen die Freiheit unter dem Schuze der constitutionellen Monarchie nicht nur sur Freußen, sondern für ganz Deutschland.

Sie haben daher auch die schleunige Bildung eines deutschen Parlaments anzubahnen beschlossen und werden sich auch hier an die Spize des Fortschritts stellen. Der König rechnet dabei auf den Schuz und Beistand seines treuen Volkes. Sind Sie nicht auch der Meinung, daß er es kann? — Der König wird demnächst, geschmückt

mit den deutschen Farben in den Straßen erscheinen und rechnet darauf, daß die academische Jugend sich um ihn schaaren werde. Meine herrn, es lebe unser wahrhaft deutscher König! Meine herrn, wir sind Sr. Majestät verantwortliche Minister, aber unsre Seele ist der König; der Fortschritt, die Freiheit sein Gedanke; für die Ausführung sind wir verantwortlich. Die Verantwortlichkeit der Minister hoch!"

Bu gleicher Zeit wurde eine königliche Kundgabe in den Straßen Berlins verbreitet, in welcher der König selbst sprach. Sie lautete: An mein Bolt und an die deutsche Ration!

Mit Vertrauen sprach der König vor fünfunddreißig Jahren in den Tagen hoher Gefahr zu seinem Bolke, und sein Bertrauen ward nicht zu Schanden; der König, mit seinem Bolke vereint, rettete Preußen und Deutschland von Schmach und Erniedrigung.

Mit Vertrauen spreche Ich heute, im Augenblide, wo das Baterland in höchster Gefahr schwebt, zu der deutschen Nation, unter dessen edelste Stämme mein Voll mit Stolz sich rechnen darf. Deutschland ist von innerer Gährung ergriffen und kann durch äußere Gefahr von mehr als einer Seite bedroht werden. Rettung aus dieser doppelten, dringenden Gefahr kann nur aus der innigsten Bereinigung der deutschen Fürsten und Völker unter einer Leitung hervorgehen.

Ich übernehme heute diese Leitung für die Tage der Gefahr. Mein Bolt, das die Gefahr nicht scheut, wird Mich nicht verlassen, und Deutschland wird sich Mir mit Vertrauen anschließen. Ich habe heute die alten deutschen Farben angenommen und Mich und Mein Bolt unter das ehrwürdige Banner des deutschen Reiches gestellt. Preußen geht fortan in Deutschland auf.

Als Mittel und gesezliches Organ, um im Bereine mit Meinem Bolfe zur Rettung und Beruhigung Deutschlands voranzugehen, bietet sich der auf den 2. April bereits einberufene Landtag dar. Ich beabsichtige in einer unverzüglich näher zu erwägenden Form, den Fürsten und Ständen Deutschlands die Gelegenheit zu eröffnen, mit Organen dieses Landtages zu einer gemeinschaftlichen Berssammlung zusammenzutreten.

Die auf diese Beise zeitweilig sich bildende deutsche Ständes versammlung wird in gemeinsamer, freier Berathung das Erforderliche

in der gemeinsamen, inneren und außeren Gefahr ohne Bergug vortehren. Bas heute vor Allem Roth thut, ift

- 1) Aufstellung eines allgemeinen deutschen, volksthumlichen Bundesheeres,
- 2) bewaffnete Neutralitate Erffarung.

Solche vaterländische Ruftung und Erklärung werden Europa Achtung einflößen vor der heiligkeit und Unverlezlichkeit des Gesbietes deutscher Zunge und deutschen Namens. Nur Eintracht und Stärke vermögen heute den Frieden in unserem schönen, durch handel und Gewerbe blühenden Gesammt-Baterlande zu erhalten.

Gleichzeitig mit den Maßregeln zur Abwendung der augenblicklichen Gefahr wird die deutsche Ständeversammlung über die Biedergeburt und Grundung eines neuen Deutschlands berathen, eines einigen, nicht einförmigen Deutschlands, einer Einheit in der Berschiedenheit, einer Ginheit mit Freiheit.

Allgemeine Einführung wahrer constitutioneller Berfassungen, mit Berantwortlichkeit der Minister in allen Einzelstaaten, öffentliche und mündliche Rechtspslege, in Strassachen auf Geschwornengerichte gestüzt, gleiche politische und bürgerliche Rechte für alle religiösen Glaubens-Bekenntnisse und eine wahrhaft volksthümliche, freisinnige Berwaltung werden allein solche höhere und innere Einheit zu bewirken und zu besestigen im Stande seyn.

Diese Rundgabe war von dem König selbst unterzeichnet, mit Gegenzeichnung der Minister.

Das zog viele Menschen nach dem Schloßhof. Sie verlangten den König zu sehen, um ihm ein Lebehoch zu bringen. Um 10 Uhr erschien der König auf dem Balton des Schlosses, und rief den Bürgern zu, er werde sofort zu Pferd unter ihnen erscheinen. Es möge ihm Jemand eine dreifarbige deutsche Fahne bringen, damit er sie als sein Panier trage.

Herr Stieber, der bekannte Doktor, war schon zur Sand. Auf des Königs Wort sprang er eine Leiter in der Breiten Straße hinauf, ergriff eine dort aus den Fenstern wehende stattliche Fahne und überreichte sie dem König, der indeß auf dem Schloßhof an dem Eingang der Wendeltreppe erschienen war und zu Pferde hielt.

Der Ronig trug die Uniform des erften Garderegiments und ben helm, ein breites fcmarg-roth-goldenes Band um den Arm

geschlungen. Der König ergriff die Fahne, und bat, es möchten ihn einige Männer des Bolles durch die Stadt geleiten. Er wolle mit seinem Bolle reben.

Auf das ordnete sich ein Zug. Voran ritt der Kammergerichtsassessor Friedberg, jezt Kabinetsrath des Königs. Dann folgte der König auf der einen Seite von Stieber, auf der andern vom Stadts verordneten Kaufmann Gleich geführt. Der Bürgerschüze Krause trug die dreisarbige Fahne des Königs. Der Bezirksvorsteher Bolsf machte dem Pferde des Königs Bahn. hinter diesen solgten die Prinzen, drei Minister in Civil, einige Generale, der Polizeispräsident, Stalls meister, Bediente, Gensdarmen, alle mit den deutschen Karben am Arm.

Im innern Schloßhof sprach der König: "Es ist keine Usurpation von mir, wenn ich mich zur Rettung der deutschen Freiheit und Einheit berusen sühle. Ich schwöre zu Gott, daß ich keine Fürsten vom Throne stoßen will, aber Deutschlands Freiheit und Einheit will ich schügen; diese ist bedroht. Es hat sich plözlich in einigen Theilen von Deutschland Untreue gezeigt, nicht gegen mich — denn ich rede hier nicht von mir — sondern gegen Deutschland. Die deutsche Einheit und Freiheit muß geschirmt werden durch deutsche Treue. Soll Deutschland in diesem Augenblick nicht verloren gehen, so muß ich, als Deutschlands mächtigster Fürst, mich an die Spize der ganzen deutschen Bewegung sezen. Ich hosse, alle Deutschen werden sich um mich schaaren. Ich schwöre es, ich will Richts als das vereinigte Deutschland, auf den Grundlagen einer ausrichtigen constitutionellen deutschen Bersasung."

Die Umstehenden antworteten mit Freuderufen. Der Bug hatte Muhe vorwarts zu schreiten.

Der König hielt auf's Reue an dem Schloßplaz, und richtete ähnliche Worte an das Bolk. Dann ging es die Schloßfreiheit entlang. Aus allen Fenstern wehten Tücher, der Jubel könte frürmisch hinter dem König sort. An der Königswache hielt er vor den salutirenden Bürgern und sprach: "Ich sehe euch hier auf der Wache, ich kann es nicht genugsam in Worte kleiden, was ich euch danke — Glaubt es mir". Einer der Versammelten rief nun: "Es lebe der Kaiser von Deutschland!"

"Richt doch, erwiederte der König unwillig, das will, das mag ich nicht".

Jezt ging der Bug bei ber Blucherftatue vorbei, die Behrenftrage entlang und über die Linden gurud.

Während des Zuges sah man, wie auf dem Thurme des Schloffes die deutsche Fahne aufgezogen wurde. Ueberall hin sichtbar flaggte das Schwarz-Roth-Gold auf der Spize der preußischen Königsburg in die Lüfte.

Auf dem Umzug wurde dem König von allen Seiten zugerufen: "das Bolt sey nicht gegen ihn, sondern gegen Diejenigen gewesen, die ihn getäuscht haben. Diese haben das Geschehene zu verantworten. Biese umdrängten den König, er reichte seine Hände fortdauernd zum Ruß und zum Händedruck. Auch Bittende drängten sich zu. Der König erkundigte sich nach den Namen, bewilligte auch sosort einige ihm mündlich vorgetragene Gnadengesuche.

An mehreren Orten, an denen die Schlacht gegen das Bolf am heißesten geschlagen worden war, ließ sich der König von seinen beiden Führern einzelne Ereignisse der lezten Tage umständlich erzählen.

Auch die Königin wurde vielsach hoch geseiert. In Arnim (nicht dem Grasen) und in Bornemann sahen Biele die vollsthumslichsten Minister. An fünf verschiedenen Orten sprach der König in längerer Rede zum Bolt.

An der Universität hielt der König länger, als anderswo. Drei Studirende trugen ihm das Reichsbanner voraus. Die Studenten, so viel ihrer da waren, standen vor der Universität in Reih und Glied unter den Baffen. Den beiden Führern derselben reichte der König die Hand. Dann sprach er, unfern des Denkmals Friedrichs des Großen, zu den Studirenden:

"Mein Herz schlägt hoch, daß es meine Hauptstadt ist, in der sich eine so fraftige Gesinnung bewährt hat. Der heutige Tag ist ein großer, unvergeßlicher, entscheidender. In ihnen, m. H., stedt eine große Jukunst, und wenn Sie in der Mitte oder am Ziele ihres Lebens zurücklicken auf dasselbe, so bleiben Sie doch ja des heutigen Tages eingedenk. Die Studirenden machen den größten Eindruck auf das Bolk und das Bolk auf die Studirenden. Ich trage Farben, die nicht mein sind, aber ich will damit Nichts usurpiren, ich will keine Krone, keine Herrschaft, ich will Deutschlands Freiheit, Deutschlands Einigkeit, ich will Ordnung, das schwöre ich zu Gott (hier

erhob det König seine Rechte gen himmel). Ich habe nur gethan, was in der deutschen Geschichte schon oft geschehen ist, daß mächtige Fürsten und herzoge, wenn die Ordnung niedergetreten war, das Banner ergriffen und sich an die Spize des ganzen Bolkes gestellt haben, und ich glaube, daß die herzen der Fürsten mir entgegenschlagen und der Wille des Bolkes mich unterstüzen werde. Werken Sie sich daß, meine herrn, schreiben Sie es auf, daß ich nichts usurpiren, nichts will, als deutsche Freiheit und Einheit. Sagen Sie es der abwesenden studirenden Jugend: es thut mir unendlich leid, daß sie nicht Alle da sind. Sagen Sie es Allen!"

"Friedrich Wilhelm hoch!" scholl ihm entgegen, die nicht sehr zahlreich anwesenden Studenten schlugen die Waffen an einander, das Bolf warf die Hüte, an denen die deutschen Farben prangten, in die Höhe, und brach wieder in lang anhaltenden Jubel aus.

Besonders laut ertonte das hurrah, als der Ronig am Rolnisichen Rathhause mit den Worten schloß:

"Bürger, ich weiß es wohl, daß ich nicht start bin durch die Waffen meines gewiß starten und tapferen Heeres, daß ich nicht start bin durch meinen gefüllten Schaz, sondern nur durch die Herzen und die Treue meines Volles. Und nicht wahr, diese Herzen, diese Treue werdet ihr mir schenken! Ich schwöre es Euch, ich will nur das Gute für Euch und Deutschland."

An alle Bachen ritt der König heran und dankte für die ihm und der Stadt geleisteten muhevollen Dienste.

Im Schloß angelangt, lud der König seine Begleiter ein, mit herauf zu kommen, und sprach hier über die augenblicklichen Bunsche der Stadt noch viele schöne Borte.

Einer der Begleiter des Königs bemerkte ihm, mehrere Bürger seven darüber unzufrieden, daß sie zwar Gewehre erhalten haben, aber in der ganzen Stadt keine Zündhütchen auftreiben können, die zu den Gewehren passen: daher sey die Stadt ohne hinreichenden Schuz. Zezt erst wurde besohlen, daß an die Bezirksvorsteher nicht nur passende Jündhütchen, sondern auch Pulver und Blei hinreichend ausgetheilt werden sollen.

<sup>\*)</sup> Eigene Borte ber hoffdhigen Boffichen Zeitung.

Die Minister erklärten, es sey wohl einzusehen, daß von den Bürgern der schwere Bachdienst nicht für immer versehen werden tonne. Aber der König wolle, um den Bürgern sein Bertrauen zu beweisen, nicht eher Militär behufs des Bachdienstes nach der Stadt zurucklehren lassen, bis die Bürger selbst darum bitten würden, und dann möchten die Soldaten mit den Bürgern zusammen die Bachen beziehen. Auch würde der König sehr gern die Bünsche der Bürgersschaft berückstigen, wenn dieselben irgend eine besondere Borliebe für einzelne Truppentheile hätten.

So fein wurde jest schon die Rudfehr des Militars in die Stadt eingeleitet.

Der Stadtverordnete Gleich war "von dem Triumphzug und der Gemuthsbewegung" so erschöpft, daß er im Zimmer bes Königs ohnmächtig wurde. Die Königin reichte ihm selbst mit eigener Hand Stärkungen dar, und forgte für seine Pflege.

In dem Schlosse selbst, und zwar in den Zimmern der Herzogin von Medlenburg, ließ der König einen großen Theil der Bürger auf das Beste verpstegen, welche am 18. "in dem Besreiungskamps"— so sprach man jezt allgemein — verwundet worden waren. Die Königin gab von ihrem eigenen Haushalte Betten und Kleidungssstüde zu diesem Behuse her, und ließ die Berwundeten aus ihrer eigenen Küche versorgen. Mehrere Militärärzte waren sortdauernd im Schlosse bei den Kranken. Die Königin besuchte die verwundeten Boltskämpser täglich und sprach ihnen freundlich Trost zu. Die Schlossfrauen der Königin machten die Krankenwärterinnen. Es gewährte einen eigenthümlichen Anblick, die Betten dieser Kranken in den prächtigen Sälen des Schlosses stehen zu sehen, reihenweise unter den schonen und seltenen Marmorbildern alter und neuer Kunst.

Aber auch das Bolf war zart, das Bolf, das man vom Hof und von den Adelstreisen aus stets sonk mit dem Namen Bobel bezeichnete; das Bolf, von dem am 17. März noch der Telegraph von Berlin nach Coln berichtete, der Bobel sep in Trupps durch die Straßen Berlins gezogen.

Gerade das Bolf, das an des Königs Seiten auf feinem Bug durch die Stadt den Polizeiprafidenten, die Bedienten und die Gensdarmen wie die Generale nicht gerne fah, und ihn felbst lieber in Civil als im Waffenrod und im helm erblickt batte — gerade

bas Bolf empfing ihn überall mit Bertrauen erwiederndem Jubel, mit solchem Ehrgefühl und mit dem feinen Takt, den es in den lezten Tagen bewiesen hatte, und durch den es die adelige Offiziere auf immer beschämt.

Es war am 18. gegen Abend gewesen, in ber Size bes Barris Burger und Arbeiter forderten auch in der Oranienburgerftrage die Deffnung der Baufer und die Beleuchtung der Treppen, um von da aus gegen die anrudenden Truppen fich vertheidigen zu konnen. Gine Anzahl Arbeiter erzwingt die Deffnung bes Saufes Dr. 67, fturmt die Treppe hinauf und fordert die Deffnung des durch einen dunnen Glasverschlag verschloffenen erften Stockes. Rein Rlingelicbild gibt ben Ramen bes Bewohners an. Sie flingeln einigemale, es wird nicht geöffnet, fie flogen Die Thure ein. - Da erscheint ein alter herr mit weißem haar und freundlichem Befen. Er ift erstaunt über ben großen Besuch. erfährt, was man will, brudt er fein Bedauern aus, daß man die friedliche Bohnung eines nur den Biffenschaften lebenden alten Mannes vielleicht zum Schauplag friegerischer Auftritte machen wurde. "Wer find Sie benn ?" fragt ein Mann aus der Mitte bes Saufens. Bescheiden antwortet der alte Berr : "Ich beiße Sumboldt". - Bie, rief es: Sind Sie der berühmte Mann, Alexander von Sumboldt? "Dein Name ift Alexander von Sumboldt" fagt der Greis. Angenblidlich entblogen Alle ihr Saupt, beflagen, dag fein Rlingelicild ben Befiger ber Bohnung genannt habe, weil bann Riemand ibn beläftigt batte, und indem fie fich entfernen, machen fie den unten im Saufe wohnenden Leuten Bormurfe, daß man fie nicht benachrichtigt babe, wer da oben wohne.

Eine Chrenburgermache stellten die Boltstämpfer vor das Saus Oranienstraße Nr. 67, und die dorthin Besehligten rechneten es fich zur Ehre, sie sprachen mit Stolz davon.

Solche Züge stellte das Bolt auf als Gegenstüde zu dem, was sich das Militär und voran adelige Offiziere zu Schulden kommen ließen gegen wehrlose Frauen und Kinder in den genommenen hausern Berlins, gegen Greise auf dem Bege nach Spandau.

## Die "große Todtenfeier".

An jenem Tage und in jener Racht, ba das Bolf fich fo belbenmuthig gegen das Militar folug, und wie Gin Mann für feine Sache ftand, eine feftgeschloffene Mauer vor bem Rugelregen, Da maren Biele bingefunken, mehr als zu Baris, viel mehr als zu Bien, entweder todt oder verwundet. Manchen fur's Bolt geopferten nahestehende Liebe sogleich in's eigene ober in's batte die freundliche Saus gebracht, und geeilt, die theuern Todten in Familienbegrabniffen oder fonft in der Rabe vorangegangener Familienglieder zu begraben. Go waren einzeln 42 Opfer in der Stille beftattet worden von den Ihtigen, die ihnen, weinend und mit gehobenem Befühl zugleich, als Siegern ber Boltsfache, ben Lorbeer um die Schläfe und auf den Sarg ohne Gerausch legten. Die andern Bermundeten, Sterbenden und Todten waren gunachft in den Baufern volksfreundlicher Burger bart an den verschiedenen Rampfplagen felbst untergebracht worden. Bon da murden die Todten nach verfciedenen Rirchen zusammengetragen, damit die, deren Ramen und Berhaltniffe unbefannt maren, von den Ihren erfannt murden. Auf Beranlaffung bes Konigs war eine Babl fogar in einem Bimmer des Schloffes niedergelegt worden.

Die Leichen wurden gereinigt, sauber bekleidet und in stattliche, wohlverzierte Särge gelegt. In der Nacht vom Montag zum Dienstag (vom 20. auf den 21. März) wurden alle diese Särge nach der Kirche auf dem Gensdarmenmarkt gefahren. Bierzig Leichen wurden ohne Sarg hingeführt und getragen, in der Kürze der Zeit waren noch nicht für Alle die schönen Särge fertig geworden. Diese Leichen wurden in ihren ursprünglichen Kleidern auf einem Strohlager nebeneinander gebettet auf dem freien Raume vor dem Altar.

Roch während der König unter dem Reichsbanner seinen Triumphzug hielt, dauerte die langsame, stille, seierliche Fahrt der Wagen fort, welche die gefallenen Sohne und Töchter des Baterslands nach der Kirche brachten. Einem Wagen mit sieben Leichen wurden die Pferde abgespannt und Bürger zogen ihn.

Es war ein Kontrast — besonders für den, der aus den dem Konig nachjubelnden Gaffen unmittelbar hinweg und hineintrat in

die Kirche, in deren stillen Raumen die unerhörten Massen von Leichen und Särgen hart vor sein Auge gerückt lagen. Und um sie her die bewegte Trauer.

Die Liebe und Freundschaft hatten nicht gewartet, bis der Tag kam, um die Bermißten zu suchen unter den Todten. Roch in der Racht waren fie hingeeilt in die erleuchtete Kirche, um zu sehen, ob der, den das herz suchte, unter den Todten sey oder nicht.

Gegen Morgen — so erzählt ein Augenzeuge — entwidelte sich hier eine Reihe von Scenen, die auch die geschickteste Feder vergeblich zu beschreiben versuchen wurde. Angstvolle Mütter, Gattinnen, Töchter, Bräute, Schwestern, Freundinnen, treten in die Kirche ein. Sie vermißten seit dem Kampf ihre Männer, ihre Söhne, ihre Bäter, ihre Brüder, ihre Geliebten, ihre Freunde. Sie suchen unter den Todten. Sie gehen mit stieren trockenen Augen von Reihe zu Reihe. Endlich erkennen sie in dem dämmernden Morgenlicht, das noch mit den falben Strahlen des Mondes kämpft, die geliebten Jüge. Ein Angstschrei, und sie stürzen hände ringend neben den Todten nieder.

So lagen Lebendige unter den Todten. Von Minute zu Minute erneuerten sich diese Scenen, man fing zulezt an, sich daran zu gewöhnen. So sehr hatten die lezten Tage das Gefühl an das Schreckliche gewöhnt. Ganz Berlin war ja nur ein einziges großes Schlachtfeld gewesen. Ein junger Geistlicher, der im vollen Ornat neben den Leichen stand, war zulezt ganz erschöpft von dem mühes vollen Werk der Tröstung. So gieng es an dieser Stätte den ganzen Dienstag hindurch.

In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch anderte sich die Scene. Bei Facelschein waren Hunderte von Arbeitern beschäftigt, an der großen Freitreppe der Kirche, vor der mächtigen Säulenhalle derselben, einen gigantischen Trauerkatafalt zu errichten. Emsige Hande bekleideten denselben mit Trauerstor und lebendigem Grun, und am Worgen standen hier die Särge neben einander geschichtet.

Es hatte fich von selbst ein Ausschuß gebildet "zur Bestattung unserer Todten." So sprach man von den Gefallenen, in allen Kreisen der Gesellschaft, wenigstens öffentlich. Die Opfer unseres glorreichen Kampses, die gefallenen Freiheitskämpfer, die Baterlands-vertheidiger, die helden der großen Tage — so wurden sie genannt, auf den Fahnen, in den Proklamationen, in den öffentlichen Reden,

in den Zeitungen ohne Unterschied der fruberen Farbe, in Gedichten, durch den Mund des Konigs, wie des Berliner Magistrats, durch die föniglichen Hofprediger, wie durch die Stadtverordneten.

Daß sie zu ehren waren, die Todten, das fühlte Berlin. Warum sie zu ehren waren, wofür sie gefallen waren, das war den Reisten nur ein dunkles Gefühl, eine Ahnung. Wunderliche Gedanken tauchten in diesen Stunden in Berliner Köpfen auf. Mitten in dem gewaltigen Sturme des Geistes, der durch Europa gieng, der die Throne brechen oder wanken machte, der die Priester in's Dunkel schenchte, daß sie sich nicht sehen ließen, der den Sieg einer neuen großen Idee für die Welt durch die Paläste und durch die Hutten brauste — mitten im Sturm dieses Geistes, verstanden die Berliner, wenige ausgenommen, nicht, was dieser Geist zu den Bölkern sprach. Das preußische Ohr im Allgemeinen war für das Kommando einzgeübt, aber nicht für Geisterstimmen.

Manner, die auf Geist Anspruch machten, waren so betäubt von dem Dröhnen, von dem Sausen und Brausen des Sturms der Zeit, der über ihre häupter hingieng, daß sie, im Unverständniß desselben, rathlos mit dem Bort des Dichters riesen: "Hist denn kein Beispiel der Geschichte mehr?" — Ja, sagten die Bissenschaftlichen, vielleicht hilft uns ein Blick in die Bergangenheit, die gegenwärtigen Revolutionszustände in Berlin bestimmter in ihrem Besen und ihrer Besentung zu erkennen und dadurch einige Einsicht in die Möglichkeit ihrer Fortentwicklung zu gewinnen.

Die Aehnlichkeit mit den Freiheitskriegen ift auffallend, und selbst bei denen, die nicht gewohnt sind, sich auf solche Standpunkte der Ueberschau zu stellen, machte sich unbewußt darin geltend, daß die Ausdrücke des Lobes und der Anerkennung, womit die Gefallenen geehrt wurden, ganz dieselben wie nach jenen Kriegen sind.

Das Bolf hat ein Gefühl von jener Aehnlichfeit.

Bie damals, wurde auch jest nicht unmittelbar für die politische Freiheit gefämpft. Rein konstitutionelles Recht, wie in Frankreich, war zu erkämpfen oder zu vertheidigen. Beidemale griff der Bürger gegen die Unterdrückung ganz im Allgemeinen zu den Baffen,

<sup>\*)</sup> Diese Thatsache ift in allen öffentlichen Blattern zu lefen, die in biefen Tagen in ber preußischen Monarchie erschienen.

damals gegen die des fremden Feindes, jezt gegen die des innern. Damals ftand die beleidigte Nationalität auf, jezt das beleis digte Bürgerthum. Die Berliner Revolution ist, wir dürfen das bittere Wort nicht schenen, ein Bürgerkrieg, kein einsach politischer Rampf gewesen. Die Wirkungen sind aber beidemale über den ersten Horizont hinausgegangen.

Belde Stellung Des Ronigs jum Bolt, welche Biderfpruche! Diefer Bergleich des jezigen Rampfe mit dem Freiheitefrieg giebt auch das Lofungswort des Rathfels. Das "Gefindel", die "Rebellen", beren Emeute durchaus unterdrudt werden mußte, werden öffentlich als belden und Martyrer der Sache proflamirt, an beren Spize man den Ronig glaubt und begrüßt. Pring Rarl theilt an die Rebellen feine Jagdgewehre, Bring Albrecht feinen Bein aus, ber Ronig endlich belobt die Burgergarden, Diefelben Leute, Die feine Truppen niederschoffen, wegen ihres herrlichen Benehmens. bas Militar, die Barbe vor Allen? - Gie außert fich, vom Offizier bis jum Bemeinen, erbittert und feindlich gegen ben Ronig, dem fie die speziellste Treue geschworen hat. Die Stellung des Ronigs ift nur zu vergleichen mit ber Lage im Anfang ber Freiheitsfriege, wo Schill ein Freiheitstämpfer und Rebell mar, mo fpater der Ronig die Freischaaren, die fich in Breslau fammelten, formell als Rebellen gegen feine Berbundeten betrachten mußte, mahrend fle in der That feine Retter waren.

So sprachen in Berlin die Wissenschaftlichen, die Dialektiker. Das, wofür das Bolk, obgleich nur in dunklem Drang, in Wahrheit sich so geschlagen hatte, das erkannten sie nicht. Und das war das hoheitsrecht des Bolkes. Für dieses unveräußerliche Recht hatte es gekämpst, mit seinem Blute gesiegt. Den Ueberlebenden ziemte es, den Tod Derer anzuerkennen, die so edel in der Schlacht für die Hoheit des Bolkes gestorben waren, die es nicht bei schnen Worten ließen, sondern zeigten, daß bei ihnen, wie bei den Söhnen der antiken Freiheit, Wort und That im Gleichgewicht war. Sie hatten die erste Probe gegeben, wie das Bolk sür seine Sache Leib und Leben opfern müsse, in der Ueberzeugung des alten Sazes, daß das wahre Wohl ächter Manner und Frauen auf der Freiheit,

<sup>\*)</sup> Schreiben aus Berlin vom 21. Marg in ber 28. 3. vom 26. Marg.

die Freiheit aber auf der Tapferleit beruhe, und daß ein rascher Tod im muthigen Rampfe besser sey, als Mißhandlung mit zaghaftem Dulden sich gefallen zu lassen.

Dem hofe tam der Gedanke einer großen Todtenfeier nur willsommen. In der Erinnerung an Metternich's Wort, "daß solche Feste, wenn sie gut benuzt werden, Feste der Guten werden können", hoffte man auch die Todtenfeier für sich benüzen zu können.

In diesem Sinne brachten die Blatter Aufruse zur Bersöhnung. Der schone Gedanke, daß der Tod versöhne, und daß die Todtensfeier ein Bersöhnungssest für alle Preußen werden könne, wurde benüzt, wurde politisch ausgebeutet.

Die Leichen, hieß es, des in den großen Marztagen gefallenen Militars mit denen unferer Belbenbruder moge ein Grab umfangen, und in Frieden verbunden mogen die beieinander ruben, die ein ungludfeliger Augenblid nicht fowohl burch haß, als vielmehr burch Erfüllung auseinanderfallender Pflichten getrennt hatte. theure Mitburger, nimmermehr tonnet ihr ja vertennen, daß Diejes nigen, die gegen euch zu fechten gezwungen maren, nichts als Die Pflicht erfüllt haben, die ihre bisherige widerwartige Stellung ihnen auferlegt hatte; ja, bag ihr felbft nicht einmal munichen fonnet, daß das Militar, mit Ausnahme der zu vermeidenden Erceffe Gingelner, andere batte bandeln follen. Die Goldaten, Gobne unferes gemeinsamen Baterlandes, mußten den Befehlen ihrer Oberen Geborfam leiften, und haben eure Berzeihung um fo mehr verdient, mit je größerem Biberftreben fie gegen euch fochten, ber schwerften Pflicht zu gehorchen. Ihr erkennt, daß, je tapferer auch fie die Ehre bes Soldaten aufrecht zu erhalten fich bethätigt haben, um fo mehr gerade fie beigetragen haben, euren Ruhm zu begründen und gu verherrlichen, indem Feiglinge und Gidbruchige zu beflegen freilich leicht, aber auch ruhmlos ift. Alfo, liebe theure Mitburger: "Berfohnung!" Berfohnung junachft mit den Todten, um fpater auch die mit den Lebenden anzubahnen. -

So vorbereitet, erschien der Aufruf des Ausschusses für "Besstattung unserer Todten" an allen Straßenecken am Abend des 21. Er lautete: An alle Preußen. Bürger! Im Ariege ist jeder Bürger Soldat. Soldaten! Im Frieden ist jeder Soldat Bürger. Bürger und Soldaten! Umarmen wir uns als Brüder desselben Baterlandes,

und erweisen unsern gefallenen Mitbrüdern gemeinschaftlich die lezte Chre. Ein Friedhof umfasse die Leichen der Gesallenen, und ein einziger Trauerzug, Bürger und Soldaten Arm in Arm, sen ihr Geleite. Derselbe Frieden, der die Gesallenen im Grabe vereint, möge die Lebenden umschließen!

In dem Ausschuß saßen nicht die eigentlichen Bolksmänner. Es war überhaupt zu bemerken, daß Leute, welche der Gesahr sern gestanden, sich nach dem Siege vordrängten, um der Leitung und des Sieges sich zu bemächtigen. Solche Vermittler, die bei Allem nur sich bedenken, stehlen dem Bolk die Frucht des Sieges, und werden mit Gnadenbezeigungen dafür bezahlt. Solche Geschmeidige besleißigten sich schon seit zwei Tagen, die wahre Bedeutung des stattgehabten Kampses zu miskennen, ihn durch einen unseligen Zusall einzig und allein zu erklären, zu einer Straßenemeute abzusschwächen und eine weiche Stimmung in der Stadt hervorzurussen, um unter deren Begünstigung das Militär wieder in die Stadt und die Dinge in's alte Geleise zu bringen. Der Besehl zur Zurücholung der Regimenter war bereits ausgesertigt.

Selbst vom Ministerium aus wurde das Geschehene zu leugnen versucht. Es war keine Revolution, meine Herren, sondern ein unsglückseliger Zufall, sagte Graf Arnim am Abend des 21. zu einer Abordnung des Boltes. Diese aber erklärten ihm, daß Alles nur der Ansang des Endes sey, besonders wenn die Maßregelu nicht zurückgenommen werden für die gemeinsame Bestattung, da die Stimmung dadurch sehr aufgeregt sey, seit man wisse, daß zwei Garderegimenter, durch die Bürger wieder zurückgeholt, Arm in Arm mit den Bürgern zum gemeinsamen Grabe wallen sollen. Schon höre man sagen: "Das Begräbniß unserer Opfer soll auch das Begräbniß der wiedergewonnenen Freiheit seyn." Andere sprachen: "Haben die Soldaten auch im besten Fall eine traurige Pflicht erfüllt, so haben doch Biele ihre Wassen durch unverzeihliche Grausamkeiten geschändet."

So wurden andere Maßregeln beliebt, und das Bolf wurde ruhig und ernst. Der Abend des 22. Marz war der Bestattung der "für die Freiheit" Gefallenen bestimmt. Die auf und hinter den Barrikaden Gefallenen waren es, so viel ihrer nicht schon bestattet waren. Die in ihren Behausungen Erschossen und Gefallenen deckte schon die Erde.

Am frühen Morgen fand in allen Kirchen ein Trauergottesdienst statt. Alle Läden waren geschlossen, aller Berkehr war aufgehoben. Bon allen Dächern herab wehte die schwarz roth goldne Fahnebeute mit schwarzem Flor verhüllt. Die ganze Bevölserung war in Trauer, die Frauen in tiesstes Schwarz gekleidet. Auf den Thoren, auf den Thürmen, auf den Ministerien, selbst auf dem Balais des verewigten Königs, auf den vier Eden des Königssichlosses waren neben der deutschen Fahne große schwarze Trauerssahnen aufgezogen. Die Statuen von Scharnhorst, Blücher und Bülow waren mit deutschen umflorten Fahnen geschmückt.

Bon 12 Uhr an begann das Strömen der Gewerke und Innungen, der Universität, der Gymnasien, der Schulen, der Bürgerwehrabtheilungen nach dem Gensdarmenmarkt, zu der neuen Kirche, im Mittelpunkt der Stadt.

Die Saulen der Kirche waren mit Trauerflor und grunem Laube geschwückt, und die hundertdreiundachtzig Sarge, neben und über einander gestellt, zeigten sich auf dem Katafalt den Augen.

Liebe Hande hatten auf jeden Sarg Kränze und Schleifen gespendet, und auch der Aermste hatte irgend ein kleines Liebesopfer gefunden für seinen theuren Angehörigen. Alle Leichen, bis auf dreiunddreißig, waren von den Ihrigen erkannt worden. Auch fünf Frauen und zwei zwölfjährige Knaben waren darunter. Die eine Frau war erschossen worden, während sie ihren Säugling an der Brust hatte.

Am meisten zeichneten sich die Särge des Regierungsreferendärs von Lensty, und des Studenten von Holzendorf aus. Da, wo dem Lezteren, einem schönen fräftigen Mann, die Rugel mitten durchs herz geschlagen hatte, war eine dreifarbige Kokarde auf die Schußswunde geheftet. Auch der Sarg des Studenten Beiß war schön geschmuckt. Ueber ihren Särgen flaggten deutsche Fahnen.

Gegen 2 Uhr hatten sich Alle, welche sich dem Zug anschließen wollten, versammelt.

Das Musikkorps begann den Choral "Jesus meine Zuversicht." In langsamen seierlichen Tonen erklang er. Die Orgel aus der Rirche siel ein, und alle Bersammelten stimmten zu dieser Weise ein Lied au, das für diesen Tag gedichtet und vertheilt worden war. Der erste Bers war geendet, die Posaunen und die Orgel schwiegen. Eine lautlose Stille herrschte in der "Bollerversammlung", denn nur so konnte man diese Bersammlung nennen. Wohin das Auge reichte, war Kopf an Kopf gedrängt.

Da trat der Prediger Sydow vor den Altar des Katafaltes. Alle Häupter entblößten sich in einem Augenblick, als er von da herab sprach: "Traget sie hinaus, die Brüder, welche gefallen sind in dem Kampse, der so segensreiche Folgen für das Baterland gehabt hat, und der bestimmt ist, jezt das Band der Liebe und Einigkeit um das ganze deutsche Baterland zu schlingen.

Laffet in der Ehrfurcht vor den Todten alle Gefühle, welche in der einzelnen Bruft verschieden wogen, untergehen. Denket an den Billen Gottes, der die Geschicke der Menschen regiert und Alles zum Besten führt, der die Rugeln in der Schlacht leitet und Leben gibt und nimmt."

Nachdem er in diesem Geist einige Minuten gesprochen, trat ein katholischer Geistlicher, Ruhlandt, vor und beganu mit den Borten: "Gestattet, meine Lieben, daß auch der katholische Bruder die Brüder grüßt", eine kurze gehaltvolle Rede. Ihm folgte ein jüdischer Geistlicher, Sachs. Der wies darauf hin, wie alle Scheidewände, die bisher den Bruder vom Bruder getrennt haben, mit diesem herrlichen Berke gefallen seyen, wie Alle ohne Unterschied des Glaubens sich brüderlich die Hande gereicht haben, und auch der alte Bund des urältesten Glaubens freudig sich erhebe, diesen neuen Bund zu bestegeln. —

Dieser Augenblid war nicht vorbereitet, er war völlig improvisitt. Manchem erschien er als der schönste der ganzen schönen Feier. Bielen Tausenden schlug das Herz höher, als so die Geistlichen der drei sonst so völlig verschiedenen Glaubensbekenntnisse freudig mit einander denselben Gottesdienst abhielten.

Es ift ein großer geschichtlicher Augenblid, hieß es, ber eben so ohne Beispiel in der Geschichte daftebt, als diese gange Feierlichkeit selbft.

Auch der deutschfatholische Geiftliche mar anwesend und stand neben dem Altar.

Nach 2 ½ Uhr sezte fich ber Jug in Bewegung. Der ganze Bug selbst hatte die Länge einer Meile und mahrte vier volle Stunden und drüber. Die altesten Leute in Berlin hatten etwas Aehnliches nie gesehen. Als die Spize des Zuges von der neuen

Rirche nach dem weit entfernten Friedrichshain, dem Orte der Beisezung, aufbrach, war es gegen ½ 3 Uhr; und es war gegen 6 Uhr, als das Ende des Zuges von dem Versammlungsart aus sich entwickelte. So zahlreich waren die Leidtragenden. Die ganze Umgegend hatte Abordnungen und Theilnehmer geschickt. Ueber hunderttausend Menschen waren dem Zuge eingereiht, und gegen eine halbe Million Zuschauer sollen sich angeschlossen haben.

Es war ein schöner sonniger Märztag, schön wie ein Tag im Mai. Der Zug wurde eröffnet von Männern der Handwerkervereine und den Schüzengilden. Der ganze Zug bestand bald aus größeren, bald aus kleineren Abtheilungen, zwischen welchen eine Anzahl Särge kam, die auf umflorten Bahren getragen wurden, bald mehr, bald weniger Särge, zuweilen erschienen auch einzelne, so der lezte, ein Kindersarg.

Die Abtheilungen des Inges waren aus Bürgerwehr, unbewaffneten Bürgern, Trauermarschällen, aus den Gewerken und der Raufmannschaft mit ihren Abzeichen gebildet. Auch die in Berlin anwesenden Italiener und Polen folgten mit ihren Nationalfahnen. Die Italiener mit der grün-roth-weißen, die Polen mit der deutschen und der roth-weißen polnischen Fahne. Die Polen ehrten den Schmerz des preußischen Bolles, wie dieses die Freude jener geehrt hatte.

Der ersten Abtheilung der Särge voran gingen junge Mädchen in Trauer, welche Kränze auf Sammtkissen trugen. hinter dem lezten, dem Kindersarg, geseitete die Geistlichkeit aller Bekenntnisse, die evangelischen, katholischen, deutschkatholischen und jüdischen Seels weger, alle in der Amtstracht und in außerordentlicher Zahl, die lange Reihe der Leidtragenden, sie gingen tröstend zwischen diesen.

Da waren die Eltern, die Geschwister, die Franen, die Kinder, die Verlobten der Gesallenen. Die Wittwen und Waisen schwammen in Thränen und konnten sich ihres Schwerzes nicht erwehren. Die Leidtragenden hatten alle Blumensträuße, die aus den königlichen Gärten geschickt worden waren. Auch den Blumenschmuck des Kutasfalls hatte das Hosmarschallamt durch die Schloßgärtner besorgt.

Die Abtheilung der Universität folgte ihnen unmittelbar mit dem Reichsbanner. Der ehrwürdige Alexander von Humboldt und der Rektor der Universität gingen voraus. Große Theilnahme erregten die Studenten, fie schritten mit ihren Baffen, durch die fie in der fürchterlichen Nacht die Führer des tapfer kampfenden Bolles geworden waren.

Ebenso blidte man mit warmster Theilnahme auf die in militärischer Haltung und Bewaffnung einherschreitenden Mitglieder des Handwerlervereins und der zahlreichen Fabrifarbeiter, die fast Alle hinter oder auf den Barrifaden gestanden hatten.

Da waren die Arbeiter der Borsig'schen Fabrit, herr Borsig selbst als ihr Führer; die Arbeiter der Egell'schen, der Rüdiger'schen und anderer großen Fabriken, die der Nationalbaumaschinenaustalt, und lange Reihen von handwerkern. Die Schriftsteller waren zum erstenmale hier vertreten, mit der Fahneninschrift "freie Presse". Dann solgten die Künstler, zahlreiche Abordnungen auswärtiger Städte, von Charlottenburg, Potsdam, Spandau, Magdeburg, Frankfurt a. D., Breslau und anderen. Auch die deutschen Städte Braunschweig und hamburg hatten ihre Bertreter gesandt. Der Magistrat mit den goldenen Ketten geschmudt, und sämmtliche Stadtbehörden, mit allen Schulen der Stadt, die Gymnasisten selbst mit Wassen und Fahnen, waren im Jug. Wie den Ansang, so bildeten auch das Ende des Juges die Gewerke, große Abtheilungen naments lich der Maschinenbauer.

Unter ihnen war einer der haupthelden, Gustav heffe aus halle, ein Drechslergeselle. Der hatte als Führer auf den wichtigsten Bunkten die ganze Nacht im Feuer gestanden. Er war mit Lorbeer bekränzt. Nicht alle lobten das, der Ansicht, daß im Bürgerkrieg kein Sieger den Lorbeerkranz tragen sollte, weder im Siege des Bolkes gegen das Militär, noch im Siege des Militärs gegen das Bolk, und daß nur der Despotismus seine Söldner und Schergen in solchem Falle mit Orden und Auszeichnungen schmude, daß aber Gleiches oder Aehnliches unwürdig sein ebler und gebildeter Menschen.

Auch von der Stadt Berlin wurde dieser Arbeiter geehrt, durch Geld zu seiner Ausrustung als Meister, durch den Meisterbrief und durch die Zusicherung, bei Bestellungen besonders berücksichtigt zu werden.

Betrachtete man die zahllosen Infignien, welche den Bug schmudten, so schien fich die ganze Geschichte Preußens in solchen vor's Auge zu ftellen. Die Banner vieler Städte und Landschafter

mischten fich unter die Banner der einzelnen Gewerke. Biele biefer Banner ftammten aus den alteften Zeiten des Landes, und trugen denkwürdige halbverwitterte Inschriften.

Außer der Uniform zweier Landwehroffiziere und der des Polizeipräsidenten von Minutoli, der als Freund des Boltes sich in den lezten Tagen bewiesen hatte und sehr beliebt war, sah man in der ganzen Menge nicht eine einzige Unisorm. Die Polizei entbielt sich jeder Amtsthätigkeit, und war in Civil. Bei der allgemeinen Einigkeit und dem tiesen Ernst des Tages war nichts der Art nöthig. Fast Niemand in dem Jug trug einen Orden, so viele Inhaber von Ehrenzeichen auch dabei waren. Aur das eiserne Kreuz und die andern Ehrenzeichen der früheren Freiheitskriege glänzten an mancher Brust.

Als der Zug die Charlottenstraße hinab nach den Linden zu bis zum Opernplaz gekommen war, wurde er mit einem Choral empfangen von den Mitgliedern der königlichen Schauspiele, der Singakademie und des Domchors, die sich hier anschlossen. Bon da ging der Zug über den Schlosplaz.

Wie er am zweiten Schlosportal anlangte, trat der König, umgeben von seinen Ministern, auf den Balton heraus, er nahm den helm ab und grüßte, und blieb so, den helm im Arm, stehen, bis die lezten Särge vorüber waren. Auch die Trauerfahnen auf und an dem Schlosse wurden seierlich grüßend vor den Todten gesenkt.

Der Zug bewegte sich weiter durch die Königsstraße und den Alexanderplaz nach dem landsberger Thor. Das Thor war mit Blumen und Laubgewinden geschmückt, und trug die Inschrift: "Zum Andenken der gefallenen Brüder". Während der Dauer des ganzen Zuges läuteten alle Glocken Berlins. Wo er an Bürgerposten auf den Straßen vorüber kam, machten diese den Särgen die Honneurs, unter gedämpstem Trommelwirbel.

Draußen vor dem Thor, auf der höchsten Stelle des Friedrichshaines war das Grab gegraben, ein großes Viered. Bolistämpfer, Mitstreiter der Gefallenen, hatten es gegraben, keine bezahlte Hand hatte eine Schausel dabei geführt.

Es wurde ein freier Ranm in der Mitte gelaffen, um das zu errichtende Denkmal aufzunehmen. Ein Altar ftand auf der Sobe des Friedrichshains. Aus der Mitte des Grabes erhob fich ein Maft

mit dem verschleierten deutschen Abler und dem Wappen der Stadt Berlin. Unter dem Mast sah man Lorbeerzweige und Eppressen dicht verschlungen über dem Grabe. Sarg an Sarg, in doppelter Reihe, wurde eingesenkt in das gemeinsame Grab. Am Altar sprach der Prediger Sydow die Gedächtnißrede. Er erinnerte daran, was die Gefallenen erkämpst, indem sie erreicht und mit ihrem Blute besiegelt haben, was ihre Bäter ruhmvoll im Jahr 1813 begonnen. Aus dem Grab herauf tone der Rus: Friede, Eintracht, Liebe"! und darum müsse mit Rührung und Dank den auf beiden Seiten Gefallenen ein Andenken geweiht werden.

Der Boltsmann, Affeffor Jung, fprach im Geift der entschies benen Boltsfreunde.

Der Bischof Reander segnete die Sarge ein und die Schüzens gilbe gab nach Kriegsbrauch den Rampfgenoffen drei Salven in's Grab.

"Sie sind nicht umsonst gestorben. Das Baterland wird ihrer ewig gedenken"! So dachten, so sagten fast alle. Für die hintersbliebenen der Gefallenen übernahm der Staat zu sorgen; für die gefallenen Bürgerlichen selbst legte die ganze Stadt auf vierzehn Tage Trauer an. Schon in den ersten Tagen hatten sich hundert fünfzig Wittwen herausgestellt, deren Männer im Rampse des Volks gefallen waren.

Schon am Abend des 21. Marz hatten die Stadtverordneten Berlins an allen Strageneden anschlagen laffen:

"In den lezten Tagen schweren Kampfes haben Einwohner aus den verschiedensten Klassen und in großer Masse mit der preiswurzbigsten hingebung und Ausdauer für unsere Stadt gestritten, ohne das eigene Leben zu schonen. Wir ehren das Andenken an die Gefallenen und werden den hinterbliebenen derselben und der Berzwundeten eingedent bleiben. Wir haben aber auch eine Pflicht der Dankbarkeit gegen alle Kämpfer zu erfüllen, welchen das Geschick verstattet hat, sich der glorreichen Gegenwart zu erfreuen und der fruchtbringenden Jukunst, wie solche durch die von unserm erhabenen Monarchen eröffnete Bahn verbürgt wird, entgegen zu sehen. Allen, welche mitgekämpst für unsere Stadt, für das allgemeine Wohl, sehen sie Studierende, Bürger, Künstler, Arbeiter, oder welches anderen Standes, unseren wärmsten und tiesempfundenen Dank.

Ihr Muth, ihr edler Sinn werden fortleben in unserm Andenten, wie in der Erinnerung der kommenden Geschlechter unserer Stadt und des gemeinsamen Vaterlands".

Dieser Ansprache der Stadtverordneten folgten zwei Ansprachen des Magistrates am 22. und 23. März. In der einen wurden die Geistlichen aller Bekenntnisse ersucht, "am nächsten Sonntag Borsmittags einen Trauergottesdienst zum Andenken an die in den Tagen des großen Kampses Gefallenen zu veranstalten". Die andere lautete:

"Mitburger! Die Bestattung unserer theuren Todten ift volljogen. Sie bot uns und der Belt das großartigfte Schaufpiel dar, Das wir bis jegt in unfern Mauern gefeben, - Die ehrfnrchtsvolle dantbare Suldigung, welche unsere gange Bevolferung den in dem ruhmvollen Rampfe Gefallenen und in ihnen allen den helben darbrachte, die fur die große Sache ber politischen und socialen Freiheit gestritten und fie uns durch ihre todesmuthige Singebung ertampft Bor diefer erhabenen Dant = und Trauerfeier muß jeder noch so innige Dant verstummen, den wir ober Einzelne unfern belben burch bas Wort auszudruden vermöchten. Unfer Dant feb es vielmehr, die großen Guter, die nun errungen find und errungen werden konnen, dem Baterland unferer Stadt ficher zu ftellen. Dafür zu wirken, daß aus der Freiheit fich jegt die Große, bas Blud und die Boblfahrt unferes Bolles in festefter Ordnung auferbaue, das ift und fep jezt unfer Aller Aufgabe. Um unferen tapferen Rampfern auch noch im Gingelnen ben Dant bes Baterlands burch Die That zu erweisen, haben wir bereits die nothigen Ginleitungen getroffen".

In gleicher Anerkennung und begeisterter sprachen sich alle großen und kleineren Städte gegen die gefallenen wie gegen die überlebenden Kämpfer des Berliner Bolkes aus in Adressen, in welchen die unsterblichen Thaten derselben am 18. und 19. März der höchste und schönste Glanzpunkt deutscher Geschichte genannt und mit den Tagen von Leipzig und Baterloo zusammengestellt wurden. Zene Tage, wurde gesagt, vermögen nicht, den Sieg des deutschen Bürgerthums innerhalb der Mauern und auf den Straßen der preußischen Haupststadt über eine stolze und mächtige Soldateska zu verdunkeln. Wir werden unsern Kindern erzählen von dem Todes-

muth der Berliner Gelden. Das Baterland ift ench zu ewigem Dank verpflichtet! schrieben die Soester. Wir danken den sheuren Blutzeugen, den glorreichen Opfern des Heldenkampfes, auch für uns strömte ihr Blut; und in unserer Bruft erwacht der Schwur, ihres Tedes würdig zu leben — so schrieb man aus Magdeburg.

Bährend die Todtengloden Berlins die Gefallenen zu Grabe läuteten, hallten zu gleicher Zeit die Trauergloden von allen Thürmen der preußischen Städte, welche die Kunde von der großen Todtenfeier noch zeitig erreichte. Selbst die großen, nur an höchsten Festagen ertönenden Gloden der Dome mischten ihre Klage in die dumpsen Klänge ihrer Schwestern; von allen häusern flatterten die schwarz umflorten deutschen Fahnen, und Männer und Frauen gingen in Trauer. Ueberall begannen die Sammlungen für die dürftigen hinterbliebenen der im Kampf gefallenen Brüder, man spendete mit vollen händen.

Rach der Berliner Feier am großartigften mar die Todtenfeier im Dome ju Coln, wiewohl bier erft fpat am 29. Marg. Uhr morgens begannen bie Gloden von allen Thurmen ihre dumpfen Rlange niederzusenden. Bald erfüllten Taufende Die weiten Raume Des Domes, beffen Chor murdig der ernften Reier ausgeschmudt mar. Der Bochaltar, von oben berab mit breiten Trauerfloren überfpannt und mit webenden Copreffen befest, ichimmerte im reichften Rergen-Die Bande bes hochchores waren mit schwarzem Tuch ausgeschlagen, worauf die deutschen gabnen, in jedem Felde freuzweis aufgezogen, als Ginfchluß ber umfranzten Burgerfronen bienten. Inmitten des herrlichen Chores erhob fich ein großartiger Ratafalt, beffen ichwarz und weiße Trauerfarben, durch die zierlich angebrachten grunen Rrange und Reftons, fo wie burch Copreffen- und Balmbaume einen finnreichen Schmud erhielten, mabrend an ben Eden vier broncene Randelaber die Trauerkergen aufnahmen. Dben auf der Mitte des Ratafalts prangte zwischen den deutschen Flaggen eine fcone mit Immortellen und Gichenlaub befranzte Burgerfrone, an beiden Enden ruhten zwei Soldatenhelme.

Der Erzbischof, die Stadtkommandanten und viele Stabsoffiziere, 'die Behörden, der Gemeinderath, die gesammte Bürgergarde, mit Trauerflor geschmudt, nahmen Theil an der erhabenen Feier. Zwei Domkapitulare seierten der eine durch ein Todtenamt, der andere

durch eine Gedächtnißrede die gefallenen Streiter des Bolles. Das Mozart'sche Requiem mit seinen ergreisenden Klängen erhöhte die seierliche Stimmung Aller.

Bir haben, sagten die Colner, damit eine ernste heilige Pflicht erfüllt. Bir konnten die edeln Todten nicht zu Grabe geleiten, die für die Freiheit des Vaterlandes starben, wir konnten ihre Schläfe nicht mit Lorbeeren schmuden: so haben wir ihnen denn aus der Ferne und an heiliger Stätte einen lezten Scheidegruß hinabgerusen in die stille Gruft, wo ihre blutigen Leichname ruhen.

Ja, eine Stunde ernster Erinnerung haben wir erlebt. Als die Gloden von unserm hohen Dom herab so seierlich erklangen, als dann ringsum von allen Thürmen ein trauerndes Echo wiederhalte in die Ferne, da traten die Bilder der Vergangenheit uns vor die Seele.

Bir gedachten jener mond sund fternenhellen Nacht, da die Straßen unserer Hauptstadt zu einem Schlachtseld wurden. Blizschnell stiegen die Barrisaden aus dem Boden hervor, hinter ihnen die todesmuthigen Streiter des Boltes, jenseits in Massen die kunftgesübten Krieger und dazwischen das Knallen der Gewehre, das Donnern der Kanonen, das Wimmern der Sturmglocken von den Thürmen herab, dazu der himmel vom Brande geröthet.

Und sodann gedachten wir jener seierlichen Stunde, in welcher Berlin seine Todten zu Grabe trug. Nein, sagen wir nicht Berlin! es war ein Bolt, das an diesem Grabe stand. Es war ein König, der sein haupt entblöste vor diesen Leichen! Stumm, in seierlicher Stille, zogen diese Tausende hinaus zu jener Ruhestätte für die Gefallenen. Und an dieser Stätte wird sich ein Denkmal erheben, welches der Nachwelt sagt, daß hier nicht nur ein Kirchhof, daß hier ein Pantheon ist.

Gewiß, es ist ein großartiges Schauspiel, die Trauer eines Bolles. Sie ist doch etwas anderes, als jene offizielle Trauer, die auf ein Kommandowort von oben angelegt wird. Sie gibt uns auch heute Zeugniß davon, daß noch ein deutsches Bolk lebt, das einig ist in Freud und Leid.

Ja, erinnern wir hier, an ben Ufern des Rheines, in dem Angefichte des deutschen Domes, in dieser ernsten Stunde an eine ber herrlichsten Trophaen, welche in jener bangen Todesnacht hinter den Barrisaden von Berlin, auf einem zweiten Leipziger Schlachtseld erkämpst worden sind. Nicht der Absolutismus allein, nicht allein das Militärregiment ist zu Boden geschmettert worden in jener Racht: auch die kunstliche Zwietracht zwischen den Stämmen unseres Bolkes ist besiegt. Zwischen den Stämmen am Rhein und an der Ostsee gibt es keinen Mißklang mehr. Bon dem Preußennamen ist ein Schatten genommen, der am Rhein über ihm ruhte. Nach langer Entfremdung reichen wir dem Bolk an der Ostsee die Brudershand hinüber. Die schwarzsrothsgoldene Fahne über dem Grabe der Gefallenen wird das Zeichen dieses Sieges seyn.

Und so mögen fie denn in Frieden ruhen in ihrer Gruft! Aber ruhen möge ihr Name, möge das Andenken ihres Todes nicht. Rein, der Gedanke an die Barrikaden-Rämpfer wird fortleben bis zu kommenden Geschlechtern: er wird, eine ernste Mahnung, um die Throne, um die Bölker schweben.

So fprach, fo schrieb man in Coln.

Nach einem Jahre, am 5. April 1849, nannte der Minister des alten Systems die Berliner Märzrevolution "einen Straßenkampf, der die Hauptskadt und das Land entehrt habe"; er nannte sie so im Saal der preußischen Bolksvertreter, und die Mehrheit gestattete es ihm.

## Das Beer.

Der großen Todtenfeier in Berlin folgte in dieser Stadt wie in anderen Städten die Feier des Sieges, den das Bolk errungen. Bis an die russische Gränze hin erscholl unter der schwarz-rothzgoldenen Fahne von den Rirchthurmen herab der Choral "Run danket Alle Gott", Abends wurden die Städte erleuchtet und durch die Straßen zogen Musikchöre, die denselben Choral bliesen. Ueberall waren Militär und Polizei ganz zurückzogen, die Bolksmassen wogten in den Straßen, und doch siel nirgends eine Ruhestörung vor.

Das preußische Bolf zeigte eine icone Saltung: Nirgends wilder Jubel, überall nur freudige Begeisterung. Es fühlte, daß

Siegesjubel und Ausschweifung, nachdem Braber Brader beflegt, unwürdig maren.

Am 24. Marz, in der Frühe, wurden biejenigen gestorbenen Soldaten, welche in dem allgemeinen Garnisonslazareth niedergelegt worden waren, feierlich von der Bürgerschaft beerdigt.

Es ist Sitte im preußischen Heer, die Gefallenen, selbst vor den Truppen, geheim zu hatten, und die Leichen augenblicklich einzugraben, oder auf Wagen; dahin, dorthin, eine Zahl vom Schauplaz des Kampses wegzuführen, und sie in der Stille zu begraben.

Die Zahl der Gefallenen wie der Berwundeten war unter den Truppen größer als unter dem Bolk. Man wird sie vorerst wohl nicht ersahren. Selbst Offiziere gaben Bürgern an, es sehen mehr nicht, als siebenhundertsieben Todte gewesen, darunter hundertzweisunddreißig Offiziere und fünshundertsünsundsiebenzig Gemeine, und Berwundete gegen tausend.

Bon den Verwundeten des Bolfes, wie des Heeres ftarben nicht blos Biele, sondern die meisten in den nächsten Tagen oder Bochen. Bon dreiundzwanzig verwundeten Bolksstreitern xettete ein bedeutender Arzt nur drei.

Die auf dem Plaze gebliebenen Soldaten waren augenblicklich gesammelt und noch in der Nacht die meisten in vier Kähnen und vierzehn Bagen nach Spandau, andere anderswohin, geführt worden, wo sie schnell eingegraben wurden, damit Niemand die Zahl erfahre.

Die von Adel, wie die Offiziere, hatten die Ihrigen im Familiensbegräbniß beigesezt. Die jest zu Beerdigenden waren an ihren Bunden gestorben.

Abtheilungen der Schüzengilde und der Studirenden, Abordnungen der verschiedenen Bezirke der Bürgergarde, Sängerchöre der
Jugend und der Erwachsenen, Geistliche der evangelischen und
katholischen Kirche, die in Berlin anwesenden Offiziere, die im Dienst
wie die Beteranen, Arbeiter in langen Zügen mit ihren Fahnen und
Tranermarschällen und bewaffnete Bürger geleiteten die mit Blumen
und Kränzen geschmückten Leichenwagen. Beim Invalidenhaus
empfingen die Invaliden den Zug und schlossen sich ihm an. Auf
dem Invalidenkirchhof war ein langes Grab gegraben, in welches
die Särge — nur fünfzehn waren es — neben einander gestellt
wurden.

And vollendebem Gottesdienst feuerten die Schügen und die Bürger eine Salve über das Grab und die Fahnen senkten sich von allen Seiten über dasselbe.

General von Nahmer dankte für sich und im Ramen der übrigen Militärs für die ihren gefallenen Kameraden erwiesene Shre. Die Bersammelten, wohl gegen 10,000 Bürger, die freiwillig, ganz improvisirt, ans allen Stadttheilen zusammen den Zug bildeten, brachten dem Militär ein dreimaliges Hoch. Darauf hörte man den Auf: "Wilitär zurüd!" Eine aufgeregte Bewegung solgte. Alle verstanden, die Entsernung der anwesenden Militärs werde gesordert. General von Neumann klärte das Misverständnis auf: "Der Rusende habe nur den Bunsch ausgesprochen, das wieder Militär nach Berlinkomme". Da erscholl ein Hurrah und der Rus nach Frieden und Ausstähnung.

Biele hofften, aus den beiden Grabhügeln, die über den Burgerlichen und den Soldaten fich erhoben, werde die Palme des Friedens spriegen und darumter eine treue einige Schaar von Brüdern
fich sammeln.

An diesem Morgen begab fich ber König nach Botsdam. Die Burger dieser Stadt jubeltenihm entgegen. Anders war es mit dem Militär.

Biele Familien waren in den lezten Tagen mit Hab und Gut nach Potsdam geflüchtet, unter den Schuz der Garden und der anderen Regimenter. Furcht vor Republit, Furcht vor Königsund Aristofratenmord, wovon ihre Angst träumte und sprach, hatte sie dahin getrieben. Waren doch selbst im königlichen Schlosse die Reisewagen gepackt, die Gespanne augeschirrt gewesen, hatte doch die Prinzessen von Preußen ihre Papiere und Diamanten gepackt und die Hofdamen in den Kleidern schlasen lassen, und zwar schon in den ersten Tagen der Unruhen. Manche Familien kehrten schon am nächsten Tag von Potsdam wieder nach Berlin zurück. Abenteuerliche Gerüchte scheuchten sie zurück, Gerüchte von Mord und Brand, der durch Tauesnde von Berliner Revolutionären über Potsdam gebracht werden sollte.

Ein Jug aus der Herzensgeschichte des Bolls, so klein er scheint, darf nicht übergangen werden.

In dem Beberdorf Rowaweß fagen arme Leute. Sie hatten von der königlichen Familie, die ihnen nahe weilte, manche Bohlthat

empfangen. Die bosen Gerüchte waren auch in ihr Dorf gedrungen. Mit einer ungeheuren schwarz-weißen Fahne zogen die Rowawesser Weber zum Potsdamer Schloß, pflanzten fie dort auf und stellten sich zur Bertheidigung hin: Die Prinzessin von Preußen mit ihren Kindern war darin.

Der Zufall wollte es, daß gerade die Bürger kamen, die absgeordnet waren, die schwarz-roth-goldne Jahne aufzupflanzen. Die Weber, über diese revolutionare Neuerung emport, widersezten sich. Sie ließen es erst zu, als sie den schriftlichen Besehl des Königs gesehen. Da nahmen sie ihre schwarz-weiße Jahne herunter, zerrissen sie in Stückhen, damit jeder ein Andenkeu davon hätte, und es den Kindern vererben könnte, und pflanzten selbst die "Freiheitssfahne" mit auf, weil sie vom Könige besohlen sei. Darauf zogen sie sich mit ihrer Anhänglichkeit zurück, demüthig, nicht ohne denkende Menschen zu rühren mit dieser Anhänglichkeit, und zu Gedanken zu veranlassen.

Das war das Boltchen, bessen vereinzelte, von königlichen Bohlthaten bewegte Stimme, bessen unschuldige Lopalität noch vor Kurzem für die "wahre" Stimme des Bolks, gegenüber den Schreiern, namentlich den "Juden" und "Literaten", erklärt wurde.

Man hatte so gern Oben so ein Bebervöllchen bisher für das Bolf genommen, und die den Thron Umstehenden hatten die Fürsten beredet, ihrem Privatinteresse gemäß, daß es so sep. Ehrliche und denkende Männer, wie Radowiß, so scharf gegenüber sie der Bolks, partei standen, hatten nur leise anzudeuten gewagt, daß das Bolk etwas anderes sep, als ein Beberdorf, und daß in Oestreich und in Preußen sich zwar bisher noch etwas mehr Anhänglichkeit an die regierenden Familien erhalten habe, daß aber auch hier "die alte Anhänglichkeit reißend schnell von dem kalten Strom der neueren Freiheitsideen hinweggeschwemmt werde, und daß selbst in Wien die ungewohnte und deßhalb mit doppeltem Eiser getriebene Uebung des spekulirenden politischen Denkens an die Stelle des bisherigen bewußtlosen gemüthlichen Fühlens trete".

Die schwerste Sündenschuld liegt auf den Betrügern, welche den Fürsten vorzulügen fortfuhren von der lange gerühmten Anhängs lichkeit an die "angestammten Dynastien", in einer Zeit, welche das mystische oder religiöse Band längst gelöst hatte, das früher das

Bolf an die Fürsten knupfte. Rein Band war geblieben, als das gemuthliche der Dankbarkeit für empfangene Bohlthaten, aber auch dieses hing mit der Berechnung des Berstandes zusammen, der zunächst von dem, den er lieben, dem er gehorchen sollte, verlangte, daß es durch ihn dem Bolk materiell und politisch wohl werde.

Selbst in der Brandenburger Mark wurde bemerkt, diese Gerzen der Beber von Rowaweß seyen zwar nicht die Herzen der neuen Zeit, aber sie zeigen die Liebe, deren das Herz des deutschen Bolks fähig sey. Sie halten die alte Liebe, die Liebe zu den Fürsten, noch sest, hieß es, wenn diese Liebe, die Liebe zum Bolke, von den leicht beweglichen Fürsten wie ein altes Gewand abgethan und verlassen wird.

Schon das Rasernenartige der Stadt hatte in Berlin und Potsdam den König vom Volke geschieden, der Adel noch mehr.

Der gemeine Soldat in Potsdam war eher volksfreundlich als volksfeindlich, die ausgenommen, welche von bitteren Erinnerungen und aus Brutalität anders gestimmt waren. Die meisten Offiziere der Garde aber und andere adelige Offiziere ließen sich von der Buth über die vermeintliche Kränfung ihrer Ehre durch den Nückzug vor den Bürgern, und über die plözliche Umwandlung des Systems, dessen treueste Stüzen sie bisher waren, zu Gedanken hinreißen an eine augenblickliche Reaction und Contrerevolution.

Sie waren königlicher gesinnt als der König, sie glaubten die Monarchie gefährdet und den Böbel zur Herrschaft gekommen. Sie waren die jezt bei Hof, in allen gesellschaftlichen Kreisen Alles gewesen. Jezt waren Bürger auf der Schloßwache, und wenn die Königin in der frischen Luft spazieren gehen wollte, ließ sie bei der Bürgerwehr anfragen, ob einige von ihr sie auf ihrem Spaziergang begleiten können. So sahen sie ihre aristokratische Stellung beeinträchtigt, ja viele unterihnen bei den zu erwartenden Berminderungen des Heeres ihre Carriere und Existenz in Frage gestellt.

Im Marmorsaal des Potsdamer Schlosses empfing der König die Offizierkorps. Er wollte ihnen die Meinung benehmen, als ob er nicht frei in Berlin ware, und zugleich den Berlinern zeigen, daß er die Stellung des Heeres zum Bolle richtig auffasse. Unter voller Anerkennung der bewiesenen Disciplin und treuen Pflichterfüllung der Truppen, sprach der König Worte der Verschnung und der Eintracht an die Versammelten, und wies darauf hin, wie nun auch

das heer nach dem Beispiel des Königs sich der deutschen Sache entschieden und treu auzuschließen habe. "Ich versichere Sie, sprach der König, daß ich nie sicherer in Berlins Mitte gelebt habe, als es jest der Fall ist. Der Zustand in Berlin ist ein unerhörter; es gibt fast keine odrigkeitliche Gewalt mehr dort, und dennoch ist die Sicherheit der Personen und des Eigenthums und die Ruhe der Stadt niemals bester überwacht gewesen als gerade jest. Kinder von fünszehn Jahren und Greise von sechszig Jahren bestreben sich geleich sehr, die höchste Ordnung aufrecht zu erhalten. Was ich gethan habe, meine Herren, das that ich im vollsten Bewußtseyn mit einem sesten Ziel im Auge. Unterstüzen Sie mich, indem Sie Ihren Zorn bemeistern und Ihr bewährtes Berdienst der neuen Ordnung der Dinge zuwenden".

Mehrmals wiederholte der König das Bort, daß er das Militar nur gur Unterftugung nach Berlin berufen werde, wenn die Burger Berlins ausdrucklich darauf antragen.

Mit stiller Resignation nahmen die Offiziere die Rede des Königs auf. Es waren nicht wenige Offiziere im Geer und auch in der Potsdamer Besazung, die schon zuvor schmerzlich gestimmt über das vergossene Bürgerblut waren, sich als Kinder eines und desselben Baterlandes mit den Bürgern betrachteten und die Versöhnung mit dem Bolke sehnlichst wünschten. Das Offizierkorps sprach die Verssicherung unbedingter Hingabe an den König, an das Vaterland, an die deutsche Sache aus.

Den meisten Offizieren, selbst der Garde sank die hand, die contrerevolutionär nach dem Sabel gezückt hatte, durch die königslichen Borte gelähmt herab. Ein Theil hatte gleich nach dem Rückzug aus Berlin den Abschied nehmen wollen. Als ächte Reaktionäre achteten es einzelne Offiziere alten Adels als ihre Ehrenpslicht, auch jezt noch als eine Nothwendigkeit, aus dem Heer auszuscheiden, da sie, welche die treusten Dienste geleistet haben, thatsächlich vom König aufgegeben werden; habe sich ja der König dem Schuze der unter seinen Augen und von ihm selbst gepriesenen "Freiheitskämpser" anvertraut. Mehr als ein Offizier der Leibgarde soll seinen Degen zerbrochen haben und ausgeschieden sehn.

Das Gardeforps erhielt Befehl, jum Schuz der norddeutschen Granze nach holftein vorzuruden: dort drobte den Deutschen Rriegs.

gefahr, durch die Erklarung der Herzogthumer Schleswig Dolftein, felbftftandig fein zu wollen.

Der lange Friede, das kleinliche Beobachten des Exerzierreglements, der Ramaschendienst, der adelige Dünkel, bei Bielen
verbunden mit sittlicher Robheit und Mangel an Bildung, zu diesem Allem die militärische Einbildung, etwas ganz Besonderes zu seyn,—
das Alles und noch vieles Andere war Schuld an den lezten Erscheinungen im Heer. Wan hatte das Heer durch eine ordentliche
Schule dazu erzogen.

Die Junter hatten von Rindesbeinen an eine Erziehung erbalten, die auf den Charafter des Militarftandes berechnet mar. Scharnhorft und andere Manner hatten dem preugischen Beere eine volksthumliche Berfaffung und Bestimmung gegeben. Dem Biderftand Bopens, Wilhelm Sumboldts, Grollmanns und anderer eblen Manner gum Trog hatte die militarifcheabsolutiftifche Bartei icon im Jahr 1819 angefangen, die Behrverfaffung Breugens in ihr Gegentheil zu verkehren, und eine Soldatesta zu schaffen, gleich ben Soldnerheeren der Bourbonen. Das Militar murde fur die Abfonderung vom Bolte, ja fur eine feindliche Stellung diefem gegenüber beranerzogen. Es wurde ihm ein Standesbewuftsein, ein Rorporgtionsgeift eingeprägt, der fich in seinem Ropf als eigenthumliche Ehre befestigte und felbft in brutaler Beife geltend machte. wurde bem Offizier frube eingescharft, daß feine Intereffen, feine gewinn- und ehrenreichen Borrechte mit diesem Rorpsgeift und mit bem Militärstand, fo wie er fen, überhaupt eng zusammenhangen. In einem fo beschränkten Bewußtsein wurde der Offizier berangebildet, um die ftartfte Baffe des Absolutismus zu fenn.

Das absolute Königthum schmeichelte einerseits der Eitelleit des Militärs, indem Könige und Königssöhne stets in Militärunisorm, nie im bürgerlichen Rock, öffentlich sich zeigten; andererseits wurde das Militär willenlose Maschine, die Bevormundung erreichte im Militär den Gipfelpunkt.

Nach einem genauen Kenner des Militärunwesens in Preußen\*) waren es das Kriegsgericht und die absonberlichste Disciplinargesezgebung, ein Ausbund von Schulmeisterei, welche den Soldaten in



<sup>\*)</sup> Bis, bie Reform. Rr. 161.

Die beutide Repolution.

feinen Oberen die einzige und bochfte Macht erkennen ließen. Daß ber Ronig öffentlich felbst nie anders als in Uniform erschien, gab Diefer Anechtschaft ber Militargeseze ben Reiz bes Sochmuths, Die Luft am Duntel, als fep ber Goldat ber hochfte Stand, und ber bunte Rod nahrte bei ungebildeten Menichen Diese Gefühle nicht wenia. Die Braxis des Gerichtsverfahrens trug viel dazu bei, den Soldaten ftets gegen das Bolt zu verhezen. Bei Schlägereien amifchen Beiden mar es als befannt angenommen, daß der foldatifche Richter nie nach bem Unrecht ber Betheiligten fragte und ftrafte, fondern nur barnach, ob fie fich tapfer oder feig gegen die Civiliften geschlagen batten. Bei ben Offizieren genügte es, baß . ein Offizier mit einem befannten Manne des Bolfes Umgang batte, und bas Ehrengericht von Offizieren erflarte Diesem Offizier, bas Offizierkorps wolle nicht mehr mit ihm dienen. Am Rhein durfte ber Offizier selbst nicht vor ben Affisen erscheinen, sondern reichte feine Aussagen schriftlich ein. Selbst den Gewalten der Gerichtsbofe gegenüber tonnten Offiziere eine bevorzugte, eine Ausnahmsftellung behaupten, eine legitime Berachtung jur Schau tragen.

Maßlose Eitelkeit, schroffter Rastengeist mußten sich so der jungen Leute bemächtigen. Alle Beruntreuungen in der Militärverwaltung, deren Summen oft in die vornehmsten Familien slossen, wurden stets geheim gehalten, daß kein gemeines Berbrechen den Augen der Welt entdeckt werde, damit die Unehre des Einzelnen keinen Mackel auf die Ehre des Korps werse. So wurde den Einzelnen in der öffentlichen Meinung kunstlich der Schein sittlicher Untadelhaftigkeit erhalten. Nur einmal in den lezten Jahren vor der Revolution zeigte öffentlicher Scandal mehrer Offiziere, worunter sürstliche Personen waren, dem Bürger, welche Tiefe von Gemeinheit oft unter diesem Schein der Ehre, unter der Maske adeliger Säuberslichkeit verborgen sey. Zu Offiziersstellen vorzurücken war noch in den ersten Monaten nach der Revolution keinem Gemeinen möglich, bei der größten Tüchtigkeit, bei der ausgezeichnetsten Bravour im Kriege nicht\*).

<sup>\*)</sup> Auszug aus einem trefflichen Auffag von Bif über bie preußische Militarverfaffung, in ber Berliner Zeitschrift: Die Reform. Der Auffag geht sehr in's Einzelne ein und läuft burch eine Reihe Rummern bes Septembers 1848 burch.

Die Offiziere bis zum Gemeinen herab waren Sclaven; von oben tyrannistrt, hatten sie die Macht und die Lust frei, nach Unten hin tyrannistren zu können. Die niedrigsten Leidenschaften wurden durch das System gepstegt, die Bestialität im Menschen wurde gehegt und genährt, um sich aus dem Soldaten ein zu allen Zwecken bezreites Werkzeug zu schaffen.

Die militärisch absolutistische Partei sah die Dinge anders an als das Bolk. Sie sah sich nicht überwunden, sondern nur nach einer verlornen Schlacht bei Seite gedrängt, und hoffnung und Rache waren das Herrschende in ihr schon am 19. März. Des Königs "Fehler", wie sie es nannten, wieder gut zu machen, verständigten sich die Führer dieser Partei sogleich geheim unter einander. Diese Partei haßte des Bolkes Herrschaft so durchaus, auch das Bürgersthum, und über Alles noch eine Bolksvertretung; es war dieser Haßier sognaz zum Charakter, zur Natur geworden, daß sie mit dem Bolke nicht gehen konnte, niemals gehen kann.

Sie dachte vornherein daran, die Rachsucht im gemeinen Soldaten zu pflegen, die falsche Ehre und den Drang in ihm aufzuregen, die Scharte am Bolf auszuwezen, das ihnen den Schimpf angethan. Planmäßig wurde diese Berhezung der Soldaten gegen das Bolf betrieben, um sie zur Stunde der Gelegenheit auf's Neue gegen dasselbe lostassen zu können.

Eigentlich zu fürchten war diese reine Soldatenpartei jedoch nicht, so lange sie sich nicht mit der kirchlich absolutistischen Partei verband und verschwor. Die Soldateska für sich allein hatte zu wenig Geist.

## Das Bolf und die Megierung.

Das Berliner Bolf, das preußische Bolf überhaupt, war begnügt oder schwärmte für Hoffnungen und Träume, meist für den König. Der Glaube war groß in Preußen.

Der König, jezt besser berathen, hieß es, hat im vollen Sinne des Wortes die Fahne der Demokratie ergriffen und zu der seinigen

Digitized by Google

Er fteht jest auf ber Sohe feines Berufes. Alle feine Minifter follen entschloffen fenn, ibn als Bertreter Diefes Bringips nicht zu verlaffen. Die Minifter find Chrenmanner, fie werden alfo und fie tonnen die Parteien befriedigen. Der Abel ift muthend mag er boch! Die Geiftreichen unter ihm werden fich fo schnell als möglich umdenten und umbilden. Die Andern wird man von der Emigration, die jest icon begonnen bat, nicht gurudhalten. werden fie wohl thun, diegmal nicht nach Coblenz zu geben. Der Abel war der Ronige perfidefter Feind. Des Abels faktische Erifteng bat aufgehört. Jest ift ber Ronig ber erfte Burger feines Landes Benn er als folder fich bemabrt, fo wird er eine Erschütterung überdauern, die feit der erften frangofischen Revolution Die bedeutendfte und nachhaltigfte der Geschichte des neueren Europa genannt werden muß, eine Erschütterung, neben welcher Reformation, wie dreißigjabriger Rrieg, Rinderspiele waren, und deren erfte Bhafe nicht zwischen der Ronigestraße und dem Brandenburger Thor fondern an den Ufern öftlicher Fluffe in den nachften Jahren, fich ichließlich entwickeln muß.

So sprachen öffentliche Stimmen aus dem Bolf.

Die Beit ber Freiheit und der Thaten, fagten Andere, ift ge-Die gange Mitte Europas ift ein Schlachtfeld geworben, fommen. auf dem neue Ideen mit den unwürdigen und veralteten Auftanden bon Geftern in den Rampf geben, fie bestegen und vernichten. Die Revolution hat bereits ihren Donner in den Often von Europa Bie unsere Butunft fich auch geftalten moge, das Gine ift gewiß: Unwiederbringlich ift das alte Regiment dabin, fein Bfad führt mehr zu ihm gurud, feine Reaftion tann mehr bie junge Freiheit Das Bolt von Deutschland ift wieder aufgelebt. ertödten. außere Politit bing bisber von dynastischen Intereffen ab, nationale haben fich an ihre Stelle gefegt. Bir find von Betersburg emangipirt. Die alten Bande find gerriffen, nur Gines ift geblieben: ber glubenbe haß gegen Rugland in jedem deutschen Bergen. In Bolen bewegt es fich. Ungarn hat fich frei gemacht. In Ungarn eine beginnende, in Balizien eine nur schlummernde, in Italien eine fiegende Revolution ! Man muß die Revolution nach Rußland tragen! Krieg gegen Rußland!

So hin und wieder fprach, traumte, phantafirte das Bolf. Die Preugen waren noch mehr als andere Deutschen zurud in der Politif,

zu beren ersten Bedingnissen der Verstand gehört und der Wille, der das Verstandene rasch zur That schafft. Das Volk war noch betäubt, sortgerissen von dem Wirbel der sich jagenden Ereignisse. Das das Bolk sich selbst heraussinde auf den rechten Weg, dazu war zu Vieles auf einmal, und das Viele zu neu über es hereingebrochen. Es rief nach Führern, aber es waren keine da. Die Demokratie war in Verlin, in Preußen überhaupt, noch im ersten Grad der Lehrjahre.

Es gab in Berlin ächte Demokraten, mit gesundem politischem Sinn, in den Bewegungstagen vom 14. bis zum 19. März. Davon war ein Theil, vielleicht die Besten, die Fähigsten, im Kampf gefallen. Andere, wird erzählt, haben am 19. Berlin verlassen, "weil die Revolution nicht ihre verdiente Frucht getragen". Das Begnügtsein der Bürgerschaft, der Eiser für Stadtbeleuchtung und Lebehochs auf den König ließ sie an der Revolutionssähigkeit der Berliner verzweiseln, troz der demokratischen Haltung und Miene, welche die Bevölserung annahm. "Bohin man blickte, sagt ein Augenzeuge, sah man Demokraten. Alles hatte die Parole "Demokratie" angenommen. Der größte Theil taumelte mit fort; er wäre auch in eine andere Richtung gegangen, wenn die Macht dorthin getrieben hätte; es gab Demokraten aus Nachahmung, Demokraten aus Furcht, sogar königliche Demokraten").

Die politische Urtheilslosigkeit des Bolkes, die in diesen Worten liegt, war ihm lange genug anerzogen worden.

Man hat es oft gesagt, niemals habe sich ein größerer Beruf, ein schöneres Schickal einer Persönlichkeit aufgedrängt, als dem König Friedrich Wilhelm IV. Da war Preußens Volk, empfänglicher als ein anderes für von Oben eingeführte Resormen: dort war das unumschränkte Königthum, mit unumschränkter Freiheit, dem Bolke zu dienen. Aber nicht dem Bolk und seiner Bohlfahrt zu dienen, sondern zu herrschen und zwar zu herrschen blos um zu herrschen, das war die Parole, die von der firchlichen wie von der militärischabsolutistischen Partei aus der gebieterischen Hand Rußlands angenommen worden war. Es klingt bös, wie alle Bahrheit für gewisse Ohren: die russische Hospartei verführte den einslußreichsten Theil der Umgebungen des Königs von Preußen.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Guftav Sigmund: Preußen, feine Revolution und die Demotratie S. 27.

Unumschränkte Herrschaft des absoluten Systems wurde durch die verschmiztesten Umtriebe gewisser, Rußlands Politik dienender Bersonen als Barole am hof eingeführt.

Des Königs Sinn, dem zu viel Geift und Gemuth zugeschrieben wird, als daß er nicht hatte fur's Bolt senn sollen, ließ man nicht zur Geltung kommen, und die wirklichen Juftande verbarg man ihm, und er selbst war zu romantisch, zu phantasiereich, um die Justande anders als durch das getrübte Glas der eigenen Leidensschaftlichkeit zu sehen.

Diese Aussenpartei am Hof vergiftete des Königs wohlwollendste Gedanken im Reim: sonst hatte er wohl Absolutismus und Bolkse wohlsahrt mehr vereinigt.

Schrecklich lautet das Urtheil von vielen Preußen über den Gang des Staates in den legten Zeiten vor der Revolution.

Mit monströsen Gesezen, mit confusen Maßregeln, sagt ber Eine, beschenkte man das Land. Kamen die materiellen Klagen, schrie die Bevölkerung eines ganzen Landstriches vor Noth auf, so hieß es: "Euch soll, euch muß geholsen werden", aber nicht mit den prosaischen, irdischen Finanzmitteln, nein, es wurde ein Dom gebaut. Der Gott mußte versöhnt werden. Statt der gesorderten Religionöfreiheit erschien ein dürftiges Religionsedict. Keine Frage, auch die dringendste nicht, wurde entschieden. Es schien, man wolle lieber ein ganzes Volk zu Grunde richten, als einen Fußbreit vom Terrain der Willkur opfern \*).

Ein Anderer sagt: Der vereinigte Landtag wurde nur berusen, weil man ein leichtes Spiel mit ihm zu haben glaubte. Dann, als er mißstel, als er kein Spielzeug senn wollte, warf man ihn weg, die Krone verstärkte ihre Gewaltmittel und zog die Zügel des absosluten Polizeistaates noch straffer an. Man machte durch Abweis der Verständigung den Zwiespalt zwischen Regierung und Volk von Oben nur immer klaffender. Ein Strafgesezbuch wurde eingeführt, mit dem in der Hand die Regierung jeden Schriftsteller, überhaupt jeden Menschen, der freimüthig seine Meinung in politischen und religiösen Dingen äußerte, auf irgend eine Weise für ein paar Jahre in's Arbeitshaus sperren lassen konnte. Durch Besezung der Lands

<sup>\*)</sup> G. Sigmund a. a. D. S. 14-15.

wehroffizierstellen mit Offizieren aus der Linie, durch Aushebung des Staatsraths in seiner bisherigen versaffungsmäßigen Bedeutung, durch Bernichtung der richterlichen Unabhängigkeit und durch andere Maßregeln strebte der Absolutismus nach Befestigung seiner Allgewalt. Das Ministerium Eichhorn war eifrigst in Glaubensversfolgungen, und Schlesten ließ man verhungern. Der "erste Unterthan", der Prinz von Preußen, erkannte nur den "Willen des Königs" als sein Gesez an. Er, der "erste Soldat" der "Armee", hatte für jede Ordre, auch für die seiner Ueberzeugung widerstreitende, nur Eine Antwort, das Soldatische "zu Besehl"\*).

Ein Dritter spricht: Das bisherige System der Lüge, die Censur und Büreaukratie, und der ganze Mechanismus der verkörperten und öffentlich constituirten Sünde wider den heiligen Geist der Wahrheit hatte beide, den König und das Volk, belogen, und beide einander verdächtigt; es hatte mit seiner Täuscherei und "Pfissgleit" das Vertrauen von Grund aus vergistet; hatte der Rede bittersten Zwang angethan, geradezu verhindert zu reden, oder genöthigt, in verschleierte Formen und Wendungen zu hüllen, was die Seele bewegte

Und ein Vierter sagt: Die Hauptstadt war Polizeigewohnt, Soldatenerfüllt. Der alte Staat war ein Willfürstaat. Berlin war die kasernenartige Stadt der politischen Gleichgültigkeit, der unfruchtbaren Regation, der geradlinigen Polizeimäßigkeit, auf welche die Provinzen mit einer gewissen mannhaften Berachtung herabzusehen gewohnt waren, der Mittelpunkt der selbstgefälligsten und zuversichtlichsten Beamtenherrschaft. Alles Bertrauen war untergraben, die Regierung trieb ein Spiel, das zwischen der persönlichen Willfür und den gerechtesten Forderungen des Volkes hin und her schwankte. Die höchsten Staatsgewalten, die sich durch den Schein und die Heuchelei eine erträumte Macht zu sichern wähnten, waren demoralisiert. Durch unzählige Hinhaltungen, Bertröstungen und Ausslüchte wich die Regierung dem billigsten Jugeständniß aus, und im weißen Saale sprach der König im Jahr 1847 stolz das Wort: Keine Macht der Erde soll mir meinen Gewaltbestz schmälern!

<sup>\*)</sup> A. Stahr, Allgemeine Zeitung vom 13. September 1849, Beilage.

<sup>\*)</sup> Rolner Beitung, 22. Mara 1848.

So war das Berliner Bolf so geduldig und so lopal geworden, daß es die andern höhnten, daß es zum Märthrer seiner Untersthanentreue wurde \*).

So fand die französtische Februarrevolution, so fand die deutsche Bewegung Regierung und Bolf zu Berlin. Es hatte sich zwar im Bolf ein Mißtrauen gegen den Thron gebildet, bei den Einen Abneigung, bei den Anderen grollender Haß gegen die Regierungsweise und die, welche an der Spize waren. Aber ein frästiger Widerstand war nirgends und nie auf Seiten des Bolfes gewesen. Die Schuld der Passivität lag schwer auf ihm, dem commandofügigen, dem gehorsamgewöhnten, dem trägen Bolfe. Nur die Rheinprovinz und ein Theil von Schlesten, diese beiden innerlich nur durch dunne Fäden mit Preußen zusammengehaltenen Lande, waren in politischer Bildung voraus. Das übrige Preußen war das "wohlconservirte alte Königsland"; das Bolf war bei allem Mißtrauen das ergebene, leicht wieder gewonnene Bolf seines Königs.

Was von freifinnigen Kräften in Preußen war, hatte an der Aufflärung des Bolkes gearbeitet. Aber an der Macht der Berhältnisse scheiterte ihr Bemühen, das Bolk rasch zu bürgerlichem Selbstgefühl, zur Freiheit heranzubilden.

Unter diesen Männern selbst waren viele ausgezeichnet fähig, "mit Rechtsparagraphen zu deduciren, dem Bolf sein Recht, seine Kraft, die Unwürdigkeit seiner bisherigen Lage zu beweisen", aber nicht einer, das Bolk jezt, nach dem Siege, weiter zu führen, thatsfräftig, zu einem neuen großen Daseyn.

Die Oppositionsmänner von den Landtagen her waren Männer der Dialektik und nicht der That, mehr als begnügt mit den königslichen Verheißungen, theils so leichtgläubig als die Masse, theils bald genug auf Seite der Königlichen und wacker, der Bewegung die Kraft ausziehen zu helsen. Die Treuesten und Redlichsten unter der Opposition der Landtage hatten nicht Frische, nicht Jugend des Geistes genug für den großen Augenblick, auch sehlte es ihnen an Takt und Geschick, um Führer des Bolks zu werden. Sie waren Reformer, keine Revolutionäre.

Selbst in andern Rreisen, in welchen fich Revolutionare fanden,

<sup>\*)</sup> Befer Zeitung vom 22. Mary 1848.

waren diese nur Theoretiler, teine Praktiter; zudem war ihnen bisher die Gelegenheit versperrt gewesen, sich zu einem Namen, zu einem Ansehen beim Bolke hervor zu arbeiten.

In Preußen litt noch mehr, als in andern deutschen Ländern, die Demokratie an völligem Mangel ftaatsmännischer Kräfte und tüchtiger militärischer Leiter.

Es waren Manner in Berlin , benen es fehr miffiel, und fehr bedenklich ichien, daß der Ronig nach allem Borgefallenen, dem Bolle gegenüber von Bergeffen und Bergeben redete, als ware er ber durch das Bolf Beleidigte. Diefen Mannern miffiel es, daß man nach einem folden Rampfe und fo vielen Opfern fich mit bem Austritt und den Ernennungen im Ministerium beruhigte, die icon das tonigliche Programm vor dem Rampf in fich ichloß, daß man nichts als die überfluffigen Truppen fort wunschte und bann Lebebochs rief. Ungludestimmen weiffagten: "Es war ein erfolglofer Rampf, es war Opferblut ohne politifche Confequengen, ohne Fruchte, ce mar tein Rampf fur die Freiheit. Man will vermitteln, und doch thut eine vollständige Bernichtung des alten Spftems por Allem Es gab fogar einzelne Stimmen, die im engern Rreise geradezu fagten, nicht nur Benig, fondern Nichts fen erreicht, als Die Bewaffnung des Boltes. Jest fep die Regierung gang unfabig jum Biberftand, jest vermoge man alles, es ware eine Rleinigkeit, Baris nachzuahmen, den Thron umzustoßen, und Breugen den Namen Republit ju geben. Aber Diefe unzeitigen Ginfalle blieben vereinzelt, wie die, welche in Breslau die neuen Minifter fur Reinde des Bolles erklarten, und eine kleine Lifte geachteter Namen an öffentlicher Ede anschrieben.

In Blättern, wie in der Berliner Zeitungshalle Rudolf Schramm, ließen sich zeitgemäßere, aber immer noch sich selbst täuschende Stimmen hören. Die Sorge für die Zukunft, rief der leztere seinen preußischen Mitbürgern zu, fordert augenblickliche Entscheidung gebieterisch. Wan scheint in denjenigen Kreisen, deren unselige Berblendung die Ereignisse leichtsinniger Weise herbeigeführt hat, über die thatsächlich bereits eingetretenen Folgen derselben entweder noch sehr im Unstlaren zu sehn, oder eine Reaktion für möglich zu halten. Wir beeilen uns daher, diese nothwendigen Folgen auszusprechen, da wir in der unbedingtesten Wahrhaftigkeit den einzigen Weg zur Bers

butung ferneren Blutvergießens, jur Aufrechthaltung der Ordnung, gur Bermeidung eines ganglichen Umfturges ber Dinge und eines europäischen Rrieges erkennen. Es ift nicht eine bloge Emeute gewefen, die in der Racht vom Sonnabend ausgefampft worden, fondern eine vollständige Revolution. Die öffentliche Macht rubt jest gang in ben Sanden bes Boltes und tann bemfelben burch feine Militargewalt mehr entriffen werden. Wenn gabllofe Regimenter einziehen, fie werden in den Strafen Berlins ihr ficheres und ruhmlofes Grab finden. Ber die Gefinnung ber Burger in allen Stadttheilen erforscht, der wird in diesem Augenblid eine Entfoloffenheit und Ginheit unter ihnen finden, die bewundernewerth ift, und jeden Bersuch einer Bewältigung ber Stadt als Thorheit ericeinen lagt. Er wird fich überzengen, daß die Bruft ber Burger freier zu athmen begonnen, daß fie hundertjährige, hiftorifch begrundete Reffeln abgeworfen hat, welche fich nicht mehr ichließen laffen. Das bisberige geschichtliche Recht bat in Breugen seine Grundlage verloren, nachdem in der Nacht vom Sonnabend auf den Sonntag von bem Bolt auf ben Barritaden Geschichte gemacht worden ift. Die Elementartraft ber Nation ift losgelaffen. Man verlange nicht, fie in ihrer furchtbarften Geftalt ju feben. Die unerläßlichften Dagregeln icheinen uns zu fenn: allgemeines Burgerrecht aller Schute verwandten, und Neuwahl des Magistrats und der Stadtverordneten, weil die Magistrateglieder die politische Bewegung des Bolfes wider befferes Wiffen ale eine gegen bas Eigenthum und bas Leben ber Burger gerichtete barguftellen, Die befigenden Claffen gegen die befiglosen aufzuhezen versucht, und durch diese faliche Darftellung bas Bertrauen bes Ronigs und ber Burger getäuscht haben; und weil die Stadtverordneten fich feig und unfahig zeigten, mit wenigen Ausnahmen. Ferner ift unerläßlich die Ausbildung der Burgermehr; neue Bahl der Bolfsvertreter; eine Mediatifirung fammtlicher fleiner Aursten ; das Begichlendern des ohne Schuld des Ronigs mit Burgerblut befledten Banners der Sobenzollern und bas Erareifen der ichwargerothegoldnen Fahne; Berftellung der polnischen Nationalität, Abtretung Bofens, fo weit es nicht ftrategisch gum eigenen Sous Deutschlands unentbehrlich ift, und Berufung ber in Paris gebildeten polnischen Legion in preußische Dienfte.

Aber so wenig der Borschlag deffelben Mannes durchdrang, die

gefallenen Streiter des Bolles unmittelbar vor dem Palast des Prinzen von Preußen auf der Stelle zu beerdigen, die bisher für das Standbild Friedrichs II. bestimmt war, mit einem Obelist, der ihre Namen der dankbaren Nachwelt aufbewahre: so wenig fanden seine Borschläge obiger Art Gehör.

Liebelt, einer der freigelassenen Führer der polnischen Bewegung, verlangte, die Massen in Polen, die bewassnet mit Sensen und Picken, bereit der Revolution sich anzuschließen, dastehen, zu einem Nationalheer zu organistren, zur Borhut von Deutschland, um den Andrang der sich zusammenziehenden russischen Seerhausen aufzushalten, sie zurückzuschlagen und dann die Wiederherstellung Polens zu verfünden. Der Bruch mit Rußland bestehe thatsächlich. Rußland sep die jezt nicht eingeschritten, weil es nicht konnte, weil es im ganzen Königreich Polen nur fünsundfünfzig Tausend Mann Truppen hatte. Es werde aber sosort einschreiten, wenn es ein Heer von zweimalhunderttausend Mann zusammen gezogen haben werde. Ehe dieses geschehe, und es könne erst spät geschehen, sep keine Zeit zu verlieren. Der natürliche Berbündete des freien Deutschlands sep das republikanische Frankreich. Mit Frankreich müsse man ein Bündniß schließen.

Undere fagten: Das Militarfuftem mar ein Berbundeter bes bisberigen politischen Systems. Noch besteht diese Despotie formell. fie muß unmöglich gemacht werden. Die privilegirte Goldatenebre. Diefe fünftlich gepflegte, faliche Chre des Beeres ift todlich vermundet. Sie tann nur genesen burch Bernichtung und Biedergeburt. Die privilegirte Soldatenehre muß in die Flamme geworfen werden, und Die allgemeine Ehre bes wehrbaren Staatsburgers muß aus der Afche fich emporschwingen. Berföhnung dem einzelnen Soldaten. Ehre der Tapferleit, die er bewiesen hat, aber feine Berfohnung Dem Institute! Das heer muß untergeben im Bolfe. Bolfsbemaffnung ift nothwendig. Das ftebende Beer tann zwar nicht fofort außerlich abgeschafft ober nur bedeutend geschwächt merden, aber es muß fofort aus einem anderen Pringip wiedergeboren werden. Die nachfte Magregel muß die Bereidigung des Beers auf die Berfaffung. fo bald fie geschaffen ift, fenn, und die Offiziere muffen mit andern Staatsbegmten gleichgeftellt werben. Das Militar barf nicht wieber sum gang besondern Diener "des Konigs" gemacht, nicht eine gang besondere privilegirte Ehre ihm mit dem bunten "Roce des Königs" förmlich aufgezwungen werden. Das heer darf nicht länger ein vom Bolle getrennter und dem Boll entgegenstehender Orden seyn, mit besonderen "Ehrengerichten", geheimen "Conduitenlisten"; es darf nicht mehr die Anschließung an den allgemeinen öffentlichen Geist der Nation verhindert oder gar bestraft werden. Ein neuer Scharnhorst muß gefunden werden, der das heer in das Boll auflöse und das Boll in das heer aufnehme. Das heer selbst muß zum Führer, Lehrer und Wassenmeister des Bolles erhoben werden.

Aber es erschien kein Scharnhorft. Es fehlten die energischen und entschlossenen Leute, wie sie die pariser Revolution gehabt hatte, die Führer, die im rechten entscheidenden Augenblick rasch bestimmte Maßregeln ergriffen, und Reues an die Stelle des Alten zu sezen wußten.

So kam es, daß kein bestimmtes Programm der Bolkswunsche, wie auderwärts, auf der Stelle vorgelegt und die Annahme derselben der Regierung diktirt wurde. Theils wollte man die Provinzen nicht verlezen, theils ging es Berlin, wie ein Augenzeuge sagt, gleich dem Mann in der Fabel, dem alle Bunsche freigegeben wurden, und der sich nicht besinnen konnte, um was er gern reicher wäre, bis der Termin verstrich.

Die Revolution hatte Berlin unvorbereitet überrascht: ein Disperftändniß hatte den ersten Anstoß dazu gegeben, wie die königliche Partei behauptet, ein unglücklicher Jufall; ihre Durchführung war die Stegreisdichtung einiger Volksmänner ober des Volkes. Um den Sieg politisch recht zu benüzen, hätten die Berliner schon zuvor wie die Pariser politisch gelebt haben müssen.

So glaubte das Bolk, es sey schon alles gewonnen, was doch erst noch zu gewinnen gewesen wäre, und so leicht hatte gewonnen werden können, da das Bolk vorerst Herr war, und keine offene Macht ihm gegenüber stand. Es glaubte nicht bloß an alles was der König verhieß, es sah die Bersprechungen schon als Erfüllungen an, und war sicher, daß die goldene Frucht der Revolution sortwachsen und reisen werde, und als der König mit der Reichssahne an die Spize der deutschen Bewegung sich stellte, da seierte das Preußenherz einen entschiedenen Triumph über die kalte Ueberlegung. Im Taumel, Preußen an der Spize von Deutschland zu sehen,

hörte man nicht auf die Stimmen der Benigen, die von Geschichte und Bolitik etwas Braktisches verstanden.

"Bo will das hinaus? fragten sich topfschüttelnd alte Wohls meinende. Bei der Betrachtung dieser sorglosen Indolenz, die ihren Sieg nicht benüzt, steigen Gedanken drohend auf, es möchte gehen, wie nach der Begeisterung, nach den Opsern von 1813—1815. Am vierten Tage noch sind an den lebhastesten Berkehrpunkten das Straßenpstaster und die Ueberbrückungen nicht wieder hergestellt; es ist als gabe es gar keine Polizei und keine öffentliche Gewalt mehr; es herrscht durchaus die Stimmung einer friedlichen Anarchie. Da sind keine Führer, da ist keine organistre Partei im Bolk; im Ministerium sind keineswegs die entschiedenen Männer, welche Noth thäten. So werden die Früchte des Freiheitskampses auch dießmal zurück bleiben hinter den Erwartungen, zu denen der augenblickliche Umschwung berechtigen kann".

"Bir fürchten nicht so ernstlich, sagten Andere. — Je weniger das Ministerium sich energisch an die Spize der Bewegung stellt, desto mehr wird es Einzelne locken, sich zu Führern aufzuwerfen, und nach dem zu greifen, was jezt so wohlseil zu erlangen ist. Bir haben auch noch die zuströmende frische Luft aus den Provinzen zu erwarten, wir sehen einem Landtag entgegen, der unter den Augen eines von Polizei, Gensdarmen und Censur befreiten Volkes eine ganz andere Sprache sühren wird als vorher".

Und es lockte Einzelne, zu Führern fich aufzuwerfen. Die Jugend ergriff die Bügel.

Berlin befand sich in der That in einem Zustand, der bei aller äußeren Ordnung, die er anscheinend darbot, doch mit der Anarchie die größte Aehnlichkeit hatte. Das alte Unterjochungs und Bevorsmundungssystem war mit einem Schlage gefallen; nachdem etwas an der Maschine in Unordnung gerathen war, versagte sie sogleich ihren Dienst und stand still. Die Polizei war thatsächlich ausgeshoben, alle Polizeibureaux waren geschlossen. Bon der ganzen Polizei war nur Ein Mann übrig geblieben, der Polizeipräsident von Minutoli, der, durch seine Popularität geschüzt, die Erinnerung wenigstens an ein sonst Alles einschnürendes Institut lebendig erhielt. Auch die übrigen Berwaltungsbehörden gaben kein Lebenszeichen von sich und schienen, wie die Gerichte, die ihre Thätigkeit ofstziell

Digitized by Google

eingestellt hatten, Feiertage ju machen. Reine Berfügung Der Staatsbeborde erschien in den erften acht Tagen nach dem achtzehnten Marg, mabrend, wenn eine Regierung vorhanden gewesen mare, fie gerade in diefer Beit ihr Dafenn hatte beurkunden muffen. tauchten Menschen auf und gebahrten fich, als ob fie das allgemeine Bertrauen genöffen, welche, wenn man das Milbefte von ihnen fagen wollte, nur mit bem Strom ju fcmimmen gewohnt waren. Go fonnte ein ehemaliger Bolizei-Bigilant bei dem Umritt des Konigs mit der fcmargerothegoldnen Sahne voranschreiten. Rur der Durcheinander in der anarchischen Rube diefer Tage machte es möglich. Die Stadtverordneten batten gleich nach ben Ereigniffen des achtzehnten ihre Entlaffung gegeben, bann aber fich überzeugt, daß gerade in folden Uebergangeftunden jeder auf feinem anvertrauten Boften bleiben muffe. Sie erklarten fich fur permanent und hielten taglich Sizungen mit dem Magiftrat, fie forgten für die Rampfer des achtzebnten Marg und ihre Sinterbliebenen; fie festen einen Ausschuß fur die Arbeiterverhaltniffe ein, um theils die Bitten, Borichlage und Beschwerden der Ginzelnen entgegen zu nehmen und zur Erledigung weiter zu befördern, theils fich mit den Magnahmen gur Regelung ber Berhaltniffe der Arbeiter und zur Abhulfe ihrer Roth, unter Ruziehung von Arbeitern und Gewerken, zu beschäftigen und Dies felben jur Ausführung jn bringen; fte bewilligten Gummen gur Unterftuzung gemeinnuziger Gefellichaften, wie des Borfchugvereins und der Unftalt für Arbeitsame, und gur Berichaffung von Arbeit burch Bauunternehmungen in großartigem Umfang ; fie richteten ihre Sorge auf die Organifirung berjenigen Inftitute, die auf tumultuarische Beise in's Leben getreten waren, vor Allem auf Die Organistrung der Nationalgarde unter Mitwirtung der Gemeinde= behörden.

Denn bisher hatten sie nichts dafür gethan. Gleich auf die Kabinetsordre vom neunzehnten war ganz aus eigener Machtvoll-tommenheit ein Ausschuß zur Bildung der bewaffneten Bürgerwehr zusammengetreten, hatte sich mit den Bezirksvorstehern in Bersbindung gesezt, hatte Waffen austheilen, in jedem Bezirk die Mannschaften zusammentreten, durch diese die Hauptleute und Zugführer, und durch die Hauptleute einen Oberbesehlshaber ersnennen lassen. Minutoli hatte sich der Bildung einer Bürgerwehr

febr angenommen und fie auf alle Beise geforbert. So war die Bahl jum Oberbefehlshaber auf ihn gefallen. Aber Die Bahl mar doch eine ungludliche, mindeftens taktlose, ba, so lange der Polizeis prafident noch Chef der Polizei mar, er nicht Chef der bewaffneten Bürgerschaft fenn konnte. Die gangliche Abwesenheit ber executiven Bolizei und der Genedarmerie batte zu Diefer Babl viel veranlagt. Das Organisationstalent des Bolles, so wenig feiner Ausbildung unter der bisherigen Regierung Vorschub geleiftet worden war, hatte fich auf eine icone Beise bargelegt. Gegen dreißigtaufend Dann Nationalgarden maren ichnell unter ben Baffen: Burger und Schuzverwandte; daneben viele Freiforps, von einzelnen Rorperschaften, den Sandwerkervereinen, ben Lehrern und Schulern ber Obergymnafien, der Univerfitat und anderer Unftalten gebildet. Sie verrichteten ihren Dienst mit solchem Gifer und folder Singebung, daß jede Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit perhütet murbe.

Da sich die Manner, die bisher die Zügel oder das große Wort im Staat geführt hatten, unbrauchbar für die Gegenwart, ohne Fähigkeit zeigten, das neue Geleise zu befahren und den Ton anzugeben: so übernahmen das, wie gesagt, junge Männer, die bisher 'nicht regiert hatten.

Es war dieß ein Unglud, aber nicht zu ändern. Nichts war verloren, die Aussaat in der Blutnacht des achtzehnten konnte zur Reise und Erndte kommen, wenn das Bolk nur schnell seine Ausgabe begriff, sich sämmtlich in die Waffen einübte und mehr handelte, gemäß den Erfahrungen und Lehren anderer Völker, als träumte, schwazte und schwazen hörte. Verstand, offenes Auge auf den Gang der Dinge und der Menschen, und energisches Wollen, welches das Erkannte, das Begriffene rasch zur That schuf — das that Noth.

Am meisten die Mittelklassen im Bolke hatten sich als Sclaven der Polizei niedergelegt und am Morgen beim Erwachen sich als constitutionelle Bürger gefunden. Die untern Klassen waren zwar besser, bildungsfähiger, als jene, und doch war es schwer, sie durch eine kurze Schule in das öffentliche Leben einzuleiten. Die Sprecher der Klubbs, die Redner der Bolksversammlungen übernahmen dieses.

Denn jest waren die Tage der Bolfsreden gesommen. Rednerbuhnen wurden aus dem Stegreif geschaffen und das Bolf ftand und laufchte und lernte. Es war ein Stud altflaffichen Lebens aus den todten Buchern heraus in die frifche Birtlichfeit, auf ben Martt und andere öffentliche Plaze getreten. Maffenhafte Boltsversammlungen, Aufzüge, Rundgaben aller Art drangten fich. Jedes Dorf hatte feine Sprecher. Die Rlubbs bilbeten fich und begannen ibre Berrichaft. Die Breffe leitete und bearbeitete in Zeitungen, in Flugblattern, in Plataten die Bevolterung. In den Rlubbs wie in den Bolfeversammlungen zeigte fich, daß die Berliner dialeftifc in der Schule, aber nicht politisch im Leben gebildet maren, Theoretifer, feine Braftifer. In den Galen der Klubbs ging man fehr weit in Bedanken und Worten, ju Thaten tam es nicht, man glaubte die wichtigsten Fragen badurch gelöst, daß man barüber redete. regierte, man verfügte von den Rlubbs que mit Borten und vergaß, daß das Alte noch alles daftand, man that, als mare es nicht mehr ba, weil man es wegdisputirt batte. Man fprach vom fouveranen Bolt, in ihm fen allein die Berrschaft, aber man that nichts, bag es' thatsablich die Herrschaft in die Sand nahm und fie fich sicherte. Man perdarb die Revolution durch Reben, durch Schwarmen, durch Phantafiren, durch Abstraftionen. Go ein junger Boltsmann aus der philosophischen Schule sexte fich mit ein paar Bhrasen und abgezogenen Begriffen über alles Birfliche weg, über Abel, Geiftlichfeit, Bourgeoifie, Sof und Beer, fo febr in handgreiflicher Birtlichteit Diefe auch noch vor ihm und gegenüber ftanben. Für folche fubne Redner war die neue Form des Staates fix und fertig aufgebaut auf dem Boden der wirklichen Außenwelt, sobald oder weil einer von ihnen einige Gedanken dazu in feinem Ropfe fix und fertig Bas man Regierung beißt, war, nach Angenzeugen, fo ziemlich "ein Regierungsdilettantismus auf den Stragen und öffentlichen Blazen" geworden. "Gin unerschöpfliches Bathos mit Fanfaren und Bofaunenftogen verfegte die Borer in ein urtheilelofes Entzuden. Das Bublifum ging dabin, mo es die grellften Farben fab".

Das Unglud vieler Bolksbewegungen, der Ehrgeiz und die Eitelkeit, spielten eine große Rolle, eben so sehr die politische Narrheit, welche das Edle der Begeisterung an sich hatte, aber nicht wußte und nicht anerstannte, daß wie in der Natur, auch im öffentlichen Leben der Bolker, alles was gefund sehn und Dauer haben soll, nicht treibhausartig getrieben, nicht überstürzt werden darf, sondern wachsen, sich entwickeln muß.

Ercentrische Ropfe suchten fich zu überbieten. Da waren Manner, benen bie Geschichte, benen bas Leben auf einmal etwas Beseitigtes mar. Ihre Begeisterung mar ihnen Alles. Philosophische Ibeen, berüber geholt aus Frantreich, angelernt in ber beutschen Soule, mahrhaft politische Gedanten, aber entlehnt aus ber alten Belt Griechenlands, aus Nordamerita, aus England und Spaniens Corteszeit, murben vorgetragen, als Beil verfundet, ohne Rudficht, ob die deutschen Elemente, ob die Elemente der Gegenwart, der noch fo febr entwicklungsbedurftigen Gegenwart, bafur reif maren, Durchzuführen versucht. Richt blog das Bolt, auch die Demokratie in Berlin mar noch in ihren Lehrjahren. Beiderlei Lehren der Geschichte, sowohl die, aus dem wesentlichen Alten das Neue gu entwideln, als die, das Alte zu vernichten, wenn Neues an die Stelle gesezt werden folle, wurden nicht beachtet. Man hielt Gefinnung, weit und fed vorgebende Bestrebungen für genug, man rauschte Diesen Beifall gu, und die Renntniffe, Die Rabigfeit, weil fie Die Berhaltniffe tannte und nuchtern gurechtlegte, Die Profa bes politischen Dentens, maren felbft bei großer Boltsberedtsamteit im Schatten gegen die dabinbraufenden Redner des Tages.

Man machte in Berlin eine Revolution durch im Kopf, mit allen Folgerungen. Die Revolution in der Außenwelt blieb stehen bei dem achtzehnten März.

Es rächte sich balb genug — diese Salbheit. Die Schwierigkeit einer neuen radikalen Reform war in Preußen größer als anderswo. Fast alles war beziehungsweise verarmt, nämlich mehr oder minder geldlos. Wenn Preußen geholsen werden sollte, war die ganze Beamtenwelt, als Bureaukratie, so wie das heer zu verringern. Diese beiden Finanzmaßregeln waren im Augenblick so schwierig als gefährlich, und je deutscher, und je freisinniger Preußen wurde, desto mehr war von Außland wegen der Freiheit, von England wegen des deutschen Aufschwungs in materiellen Interessen, ein Kamps zu fürchten — und wahrscheinlich.

Dann waren da die Proletarier auf den Straßen, wunderbar zahlreich, die natürlichen Sohne des Regierungsspstems der lezten sechszig Jahre; es war da das tausendsache Elend, das drohend Hufe, eine menschliche Existenz forderte. Half man diesem Elend durch Berringerung der Beamten, so hatte man weniger Beamte in Die beutsche Revolution.

· Digitized by Google

der Besoldung und mehr Familien im Clend, eine neue Art von Broletariat, das Proletariat abgeschaffter brodloser Beamtensamilien.

Es war da die große Lude in der Staatstaffe, der Aredit durch Bergeudung des Staatsvermögens in den lezten Jahren ges sunken, die Aufbringung großer Geldmittel im Augenblick scheinbar unmöglich.

Es war da der Mangel an staatsmännischen Kräften im Bolke, Das, an unbedingten militärischen Gehorsam gewöhnt, nicht zur Selbstverwaltung vorbereitet mar.

Das waren die Sauptschwierigkeiten für die Partei des Bolles wie für die neue Regierung.

Auch diese hatten sich überwinden lassen, wenn nur Ein Mann von wahrhaftem Genius an die Spize sich gestellt hatte. Eine unerschöpfliche Quelle hatte er in der Begeisterung und damit in der Aufopferungsfähigkeit des Bolkes gefunden, und zwar nicht des preußischen blos, sondern des deutschen, der Nation.

Aber wer diese Begeisterung zu seiner Verfügung haben wollte, der mußte den Sieg des demokratischen Gedankens verkünden, ein Ministerium von freien und energischen Männern bilden, ein freisstunigstes Versassungswerk rasch vollenden und durchführen, den kleineren deutschen Staaten Gelegenheit geben, sich in allen inneren und auswärtigen Angelegenheiten fest und eng an Preußen anzusschließen, und dann mußte er unmittelbar die energische Initiative in der ganzen auswärtigen Politik Deutschlands ergreisen: er mußte unter der Fahne der Freiheit, unter ihren Garantien, die Einheit Deutschlands, wenn auch gewaltsam gegen dynastisches Widerstreben, durchsezen: leicht, die Völker waren dann für ihn.

Das wollte man nicht, für so etwas hatte man nicht Geist genug, nicht Sinn, nicht Begriff; ein deutscher Bürgerkönig unter dem Banner der Demokratie war der militärisch wie der kirchlich absolutistischen Partei am Hof wider die Natur: sonst ein Mann, der dieser Aufgabe gewachsen gewesen wäre, trat auch aus dem Bolke nicht hervor.

## Die Bilbung ber Meattion.

Während man im Volk sich nicht von der Möglichkeit traumen ließ, daß eine Macht aufkommen könnte, selbst in ferner Zukunft nicht, eine Macht, welche gegen die siegreiche Revolution zu reagiren, und das, was sie hervorgebracht, wieder rückgängig zu machen versuchte: spielte bereits die Staatskunst der Reaktion hinter den Coulissen ihr geheimes, unheimliches Spiel.

Das Bolk wußte den einfachen Saz nicht, daß jede Revolution den nathwendigen Ruckschlag mit sich bringt, daß eine Reaktion hinter einer Revolution nur eine natürliche Sache ist.

Daß nicht blos das berliner, sondern das deutsche Bolt über diesen Erfahrungssaz hinwegschwärmte, war viel. Daß Mänuer, an deren Redlichkeit nicht zu zweifeln ist, und die als Staatsmänner gelten wollten, noch dann, als die Reaktion mit unsichtbarer hand den Dolch regierte, der von hinten und von vornen nach der jungen Freiheit stieß, an das Daseyn einer Reaktion nicht glaubken — das ist unverzeihkich.

Als die Führer des bertiner Bolkes, die keine Staatsmänner waren, aufmerksamer wurden, und es ihrem Ohre war, als würde ein Gewebe leise im Dunkeln gewoben: Da war es schon zu spät, da sie keine ächten Revolutionäre waren, nur Revolutionäre des Worts und der Feder, nicht der rücksichtslosen, der nothwendigen, "rettenden That".

Schon am neunzehnten März war Potsdam der Mittelpunkt der reaktionären Militärpartei, der Heerd der Buth gegen die Revolution. Diese Partei war für sich unmächtig zu reagiren. Die Folgen eines solchen Umschwungs, wie in der Nacht vom 18. auf den 19. März, aufzuheben, oder dem Umschwung eine andere Richtung zu geben, dazu gehörten seinere Köpfe, eine seinere Ueberlegung und ein leiseres Auftreten. Es gehörte dazu die Berbindung der Militärpartei mit derjenigen, die sie schon lange beherrscht hatte, mit der kirchlichen Partei.

Diese kirchliche Partei war weit verbreitet in den höheren Kreisen Berlins und trieb ihre Aeste und Zweige durch alle Theile der preußischen Staaten. Unter der heiligen Fahne der romantischen,

Digitized by Google

der altkirchlichen, vor Thron und Altar knieenden Frömmigkeit, hatte die Klugheit Eines Mannes, der noch nicht lange zum Oberen dieser Partei sich aufgeschwungen hatte, vieles vereinigt, was in der Gesellschaft durch Glauben, Stellung und Ansicht weit aus einander zu liegen schien, alle Stände, alle Alter, beide Geschlechter. Das war auch der Mann, von dem selbst Preußen sagten, daß er eine unter den Umgebungen des Königs seltene Auszeichnung an sich gehabt habe, nämlich ein geistreiches Auge. Das war der Herr von Radowis.

Biele Bortheile für die Rolle, die er spielte, hatten ihm Natur und Schicksal mitgegeben.

Ueber feiner Berkunft lag ein Schleier, er luftete ibn nie. "Man wußte nicht, woher er fam" - weder von welchen Eltern, noch von welchem Bolte. Die Sage ließ ihn dem fernen Ungarlande entstammen und die gelbliche Farbe der Saut ichien darauf bingumeifen. Burgerlich geboren fer er, bieg es von feinen Gegnern. Der große Rapoleon fand ben Anaben in einer beutschen Schule au Altenburg, ertannte ben Geift in ihm, und brachte ihn in die erfte Rriegsschule Frankreichs - fo fagten Andere. Gein Meugeres von Ratur wie feine Saltung, fein Benehmen, ficherten ihm Gindrud auf die Menfchen. Lebendigen Geift und babei fublen Berftand in feltenem Grad, bei Schonheit bes Leibes, hatte ihm Gott verlieben : Gewandtheit, feines Benehmen, jene leichten gefelligen Formen und jenen ariftofratischen Abel ber Manieren eignete er fich an querft am furfürftlich beffischen Sofe, in beffen Dienfte er nach weftphalischen Rriegsbienften getreten mar, und am preußischen Sof im Umgang mit bem foniglichen Saufe.

Das äußere Gepräge des interessanten Mannes, das er zeigte, hatte bei ihm eine tiefere ächte Unterlage von nicht gewöhnlichen geistigen Gaben und wissenschaftlichen Kenntnissen, bei edelm Gesschmack, der sich in Bort und Schrift von ihm ausdrückte. Seit 1836, da er als preußischer Militärbevollmächtigter beim Bundestage zu Frankfurt war, hatte er in Wien, in Karlsruhe, in Darmstadt, in Wiesbaden als Gesandter, dann in Berlin als Vertrauter des Königs, zulezt in Wien, in der Schweiz bei der Luzerner Angelegenheit, und in Paris als Diplomat gehandelt, bis die Februars revolution ausbrach. Er war noch einmal nach Wien gesandt

worden, und hatte dann den preußischen Staatsdienst verlassen, in dem er Chef des Generalstabs der Artillerie gewesen war, und sich in das Privatleben nach Frankfurt zurudgezogen.

Es gehörte zu den Mitteln, die seinen Eindruck in der Gesellsschaft verstärkten, daß er ein fruchtbarer Schriftsteller war, und neben mathematischen, militärisch-politischen und kunftgeschichtlichen Arbeiten auch über Kirchliches schrieb, eine Geschichte über die bildliche Darstellung der Heiligen, und Gespräche aus der Gegenwart über Staat und Kirche, eben so Devisen und Motto's des späteren Mittelalters, und die lezteren Schriften in den Jahren 1846 und 1847.

Myftik war in ihm, und er wußte auch mit einem mystischen Schein sich zu umgeben, und die Mystik geschickt als Draperie zu gebrauchen. Doch ist nicht zu zweiseln, daß Radowig nie heuchelte, sondern daß es Jug des Herzens war, wenn er den Katholizismus liebte, und die Welt zu ihm zurud zu führen hoffte, zurud zu jener, von der idealen und nicht von der wirklichen Seite betrachtet, schönen Religion, der an der Schwelle der neuen Zeit alle Kunste des Mittelalters ihren höchsten Schwuld bereiteten, und die seitdem nach den Einen todt im Sarge liegt mit dem Schein des Lebens, nach den Andern nur scheintodt, um demnächst ihre verklärte Auferstehung und ihren Sieg über die Welt zu seiern. Mächtig unter seiner Partei, und überragend, mußte Radowig bald werden durch den seiten, von keiner Niederlage gebrochenen Glauben an den Sieg seiner Ansichten, und dadurch, daß er unter vielen unklaren Köpsen sich klar war über sein Wissen und Wollen.

Seit dem Jahr 1848 galt er als das Haupt der geheimen kirchlichen Partei, ihr Kopf war er gewiß für Nord- und Westdeutschland, und an den Höfen von Rassel, von Darmstadt, von Rassau, und besonders von Karlsruhe und Dresden, sah man im leztern Jahre ihn oft, ganz in der Stille, ab- und zugehen.

Bu dieser Partei zählte man gewesene Könige und gewesene Minister, regierende Fürsten und Minister, den größeren Theil der Bureaufratie, den ganzen Royalismus von reinem Wasser, ohne Unterschied des religiösen Bekenntniffes, die Camarilla aller Länder; ja man sah Männer, die öffentlich gegen diese Partei sprachen, in ihren geschlossenen Versammlungen einmuthig mit ihr zusammen,

Digitized by Google

und ihre Mitglieder und thatigen Freunde hatte fie unter ber Diplomatie in London und Petersburg, in Wien und Paris, in Munchen und in Bruffel, wie anderswo.

Sie war machtig durch ihr Geld, das ihr ein heer alter und neuer Diener sicherte, und durch ihre Soldaten, durch die einfinßereichsten Militars in den verschiedenen heeren. Aber auch in die Bourgeoiste hinein, besonders in die reichen Banquiers und Kabrikantensamilien, hatte sie tief ihre Wurzeln getrieben.

Es war in den ersten Tagen nach dem achtzehnten Marz, als die ausgezeichneten Manner dieser Partei unter sich zusammenstraten. Als die Kanonen donnerten, als in den Straßen Wiens und Berlins, Breslaus, Königsbergs, Magdeburgs und in den Rheinsstädten der Geist des Bolkes aufgerichtet, drohend oder rächerisch, da stand: da war diese Partei untergetaucht. Ueber sich hin ließ sie Wogen des Zeitstroms und den Sturm jener Märznacht gehen; wer weiß, ob von ihr nur Einer in jener Nacht im berliner Schlosse war, oder wie viele von der Militärpartei, die den König umgab, auch zu ihr zu zählen gewesen wären?

Diese Partei hatte warten gelernt. Sie wußte, daß ausgestretene Waffer sich wieder verlausen, daß hinter dem Sturm die Windfille kommt, hinter der Anspannung die Abspannung. Aber sie glich nicht den Demokraten, nicht den Akliberalen, nicht den Leuten vom Bolk überhaupt, die in der Regel glauben und hoffen, es werde Alles von selbst sich machen, weil, wenn sie etwas gethan haben, sie meinen, die Hauptsache sen gethan. Jene Partei wartete nicht blos zu, sie grub augenblicklich an Abzugskanalen, sie beförderte die Abspannung, sie bereitete sich vor, die nahe Windstille zu benüzen.

Ihr Operationsplan, wie er theils zu Berlin, theils zu Potsdam, theils zu Frankfurt, theils in der Nähe von London, unter Berathungen, nach und nach, aber rasch genug, sich ausbildete, verdient Bewunderung, wenn man vom Sittlichen absieht, und nur die Politik zum Standpunkt nimmt.

Die allwärts ausbrechende Revolution, durch welche die Partei so viel Boden, so manche vortheilhafte Stellung in wenigen Tagen und Nächten verloren hatte, zwang sie zur Zusammenfassung aller ihrer Kräfte, zunächst auf Einen Punkt, auf welchem die Entscheidung lag, und das war jezt für sie Preußen. Hatte sie

hier wieder festen Boden unter den Füßen und die Arme frei, so konnte sie ihre Feinde in allen Ländern zugleich wieder fassen und bekampfen.

Darin gleichen sich die guten Köpfe in den zwei Lagern, in dem republikanischen und in dem kirchlich-royalistischen: beide wissen, daß ihr Sieg nicht an Einem Punkte zu vollenden ist, sondern daß sie, wenn sie siegen wollen, in Europa stegen müssen; daß die Durchführung ihrer Plane nicht möglich ist in der Beschränkung auf ein einzelnes Land. Die Republik wird siegen auf die Dauer, wenn der größere Theil Europa's den Gedanken einer edeln freien Mensch-lichkeit wird in sich aufgenommen, und die höhere Beihe dafür durch eine Grundlage wahrer Gottesfurcht und Sittlichkeit zuwor bethätigt haben. Die kirchliche Partei würde siegen, und ihre Theorie des Despotismus glücklich in die Praxis übersezen, wenn es ihr gelänge, den Bolksgeist in ganz Europa unter ihr großes Nez zu bringen, das sie aus Millionen Maschen von allen Farben kunstreich und mit zäher Ausdauer zusammenstrickt.

Die Bolitif Diefer Bartei ift nicht beutsch, nicht preußisch, nicht öftreichisch. Sie nimmt nur den Schein bald diefer, bald jener garbe an, nach dem jeweiligen Gebot ihrer Intereffen. Gie dient bem Ginen Gedanken einer neuen Art von Sierarchie. Nicht der Raifer von Deftreich, nicht der Ronig von Breugen, nicht die Ariftofratie weder der Geburt noch des Geldes, nicht die Demofratie, foll herrichen. Berrichen foll die hierarchische Ordnung und Bucht ale bochftes Gefeg aller Bolfer Europa's, ja ber Belt. Und burch Diefe bierardifche Ordnung, welche der größte Theil der Altfirchlichen im Ernft fur die einzig vollerbegludende halt, foll fie, die firchliche Partei, die gurften wie die Bolfer beherrichen. Es foll Gin Birt und Gine Beerde werden, der hirte aber das Saupt ber firchlichen Bartei fenn. "Erhöhte fpezifische Glaubenstraft" bat fie in neuefter Beit ale ben Unter nationalen Fortichritts ertlart, und ba fie dies in ben Deutschen fur fich allein nicht mahrscheinlich balt, hat fle feit langer schon ihr Auge "auf die weniger gebildeten aber frommen Glaven" gerichtet, und auf ein Glavenreich; in den Slaven hofft fie machtig, und durch die Glaven in Deutschland und weiterhin flegreich und herrschend zu werden. Es find, wie in allen Barteien, auch in diefer, und in ihr vorzugsweife, gemifcht

untereinander starke und schwache, seine und grobe, gute und bose Arafte; Geister, bewußt und ihrer Ueberzeugung treu, jedoch auch sie gebunden durch eine Macht, der sie unbedingt zu gehorchen haben, also nicht frei; dagegen andere, die blos geleitet werden, gläubige, sanatisirte Werkzeuge, ohne die Bewußtheit der Ueberzeugung und des Systems.

Manner aus dieser Partei waren es, die fich zusammenfanden, und zusammen Briefe wechselten, um die Folgen der Revolution aufzuheben.

Sie überschlugen die Mittel, die ihnen geblieben waren, und es war ihnen viel geblieben: viel Militar, viel Polizei, eine große Dienerschaft ihrer Zwede, viel Geld, viel weibliche Welt, viel Schlechtigkeit und Schwachheit der Menschen, Gegnern gegenüber, die zu stegen, aber den Sieg nicht zu benüzen gelernt hatten, und die hundert große Fehler machen mußten.

Ruerft beschloß die firchliche Partei unter fic, Beschluffe, Die blos für fie waren und geheim bleiben mußten, die aber der Erfolg aufgebedt bat. Die Bartei befchloß, eine Doppelrolle gu fpielen; wenn es fenn mußte, eine drei - und vierfache Rolle. Die Ginen, weil fle nach ihrer amtlichen Stellung nicht anders fonnten, follten preußisch auftreten, die Andern öftreichisch, wieder Andere beutsch: aber alle unter bem Zeichen des Berfaffungestaats, alle als Conftitutionelle, boch fo, daß Einzelne, je nach dem Sang ber Dinge und der Intereffen, durchbliden ließen oder andeuteten, daß fie fogar felbst bis gur Republit, und gwar gur demofratischen Republit, vorgeben tonnten, wenn das der Wille der Mehrheit der Nation ware. Das Lextere war um fo weniger fcwer, als in ber firchlichen Partei fich in der That eben fo zahlreiche und eben fo fraftige demofratische Elemente finden als ariftofratische, ja als fogar die erftern von Saus aus überwiegend in unfern Tagen fenn durften. Der 3wed Aller follte fenn, gegen die Revolution zu arbeiten, und zwar gegen ein preußisches Raiserthum mit einer Demokratischen Berfaffung eben fo febr als gegen die Republik. Runachft follte die preußische Onnaftie restaurirt, dann aber, wo es nothig ware, auch Breugen boberen Bringipien und Rudfichten geopfert werden. Damit aber in Breugen für diefe legtern Zwede ficher gearbeitet werden fonnte, follte der Schein angenommen werden,

als wurde Preußens Erhöhung ernstlich erstrebt, und zwar so, daß, wenn diese daran ware sich zu verwirklichen, die Hindernisse bereit lägen, daran sie wieder scheitere.

Erft nach diesem schloffen fich diese Manner mit der Militarpartei zusammen. Die erfteren waren der Geift, leztere der Arm.

Es sollten so viel militarische Kräfte als möglich in Preußen ausgebracht, die Offiziere aller deutschen Truppen für die dynastischen Interessen gewonnen werden. Die preußischen Garden kam man überein, an die dänische Gränze zu schiesen, nach Schleswig, um dort im Kampse an kriegerischen Thaten den alten preußischen Geist sich wieder erheben zu lassen, die Mannszucht des Geeres wieder zu kräftigen, dabei ihnen im Gedächtniß zu halten, wie in der Nacht vom 18. auf den 19. die militärische Ehre verlezt worden, welche bei nächster Gelegenheit um jeden Preis gerächt werden müsse. An dem siegreich aus Schleswig-Holstein zurücklehrenden Heere hossten sie ein blindes Werkzeug ihrer Politik zu erhalten.

Bugleich wurde mit Aufland verhandelt, in geheimen Berabs redungen, damit im Sintergrund deffen Seerhaufen drohend ftunden, für außerfte Falle zu ihrem Beistand bereit.

Um die weitern Bewegungen der Demokratie vornherein zu lahmen, beschloß man, Mitglieder der Klubbs zu gewinnen, und in alle demokratischen Gesellschaften Leute zu bringen, welche im Sinn und im Dienst der Reaktion thätig waren.

Ein Hauptaugenmerk ging darauf, die Bürger wieder zu entwaffnen, man beschloß, dem Bürgerwehrgesez künstlich die Kraft auszuziehen, die Bürgerwehr durch neue Bestimmungen so gut wie unwirksam zu machen.

Desjenigen Theils der Burger, der die Bourgeoifie bildete, war man ohnedieß sicher. Diese trug alle Elemente einer Reaktion in fich, besonders die Rausmannschaft machte solche Rundgebungen.

Auf die alten Beamten durfte man auch zählen, da diese beisbehalten wurden. Selbst die, welche in das alte System ganz eingerostet waren, blieben in ihren Stellen, und mit den alteu Menschen blieben die alten Grundsäge. Die Gesandten an den auswärtigen höfen wurden ebenfalls nicht gewechselt. Sie, wie die andern Beamten, waren zuverlässige Diener der Reaktion, so märzsfreundlich sie auch äußerlich sich zeigten.

Man zählte auch auf die Beihülse oder wenigstens das Jufallen anderer Elemente: auf die revolutionsscheuen Persönlichkeiten,
auf die Quietisten, die Freunde der Ruhe um jeden Preis, auf die Eisenbahn- und Staatspapierherren und auf die geschmeidigen Gelehrten; eben so auf die Vielen, die aus Philisterhaftigkeit oder aus Schrecken über die Auswüchse der demokratischen Bewegung sich vor dem Fortgang derselben entsezten. Die politische Urtheilslosigkeit der Masse, der Gang der öffentlichen Dinge, so wild und so consus; die Ungeschlachtheit des respectvergessenen Volkes, seine drohende Leidenschaftlichkeit — das mußte Manchen auf die Seite der Reaktion hinüber drücken, halb oder ganz.

Bu gleicher Beit follten der Bevolferung Berlins die neuen Ruftande recht fühlbar entleidet werden, und auf der andern Seite Die Führer der Reaktion als Boblthater und Belfer in der Roth Die Arbeiter gewinnen. Damit bas erfte eintrete und Gewerb und Berdienft, die ichon lange ftodten, noch mehr gelahmt murden, follte eine ftarte Auswanderung der am meiften Geld in Umlauf fegenden Ramilien aus Berlin fofort ftattfinden. Un die fechstaufend folcher Kamilien zogen fich aus der Hauptstadt weg, manche darunter aus Aurcht, die meiften wohl diesem Plan gemäß. Bu gleicher Beit trat man vor die gereigte bungernde Raffe, man ftellte die Rarttpreife der Lebensmittel fest und gewann badurch die Stabter, während man die Landleute gegen die neue Ordnung der Dinge erbitterte, sowohl gegen die Burger, ale die Studenten, durch welche Diefe Magregel zwangeweise ausgeführt werden mußte, nach einer Anordnung ber Regierung. Bauten an ben Ranalen und Strafen wurden von der Regierung eingeleitet, die Gifenbahnherren liegen größere oder fleinere Arbeiten alsbald unternehmen, der Borftand Der Artilleriewerkftatte überwies die Ausführung der Arbeiten diefer Anftalt an Berliner Gewerbsleute.

Der König selbst suchte sich sehr populär zu machen; er that, als erkenne er in den Bertretern des Bolks eine ihm gleichbes rechtigte Macht an, mit der er im Bertragswege eine Berfassung zu Stande bringen wolle, "auf der breitesten Grundlage" wie der König sagte. Da sah man den König, wie er der Bürgerwehr Ehrenbezeugungen erwies, wie er ihr Aeußerungen seines Berstrauens gab, wie er die Schloswachen besuchte und sich mit den

wachhabenden Burgern in Gespräche einließ, wie er namentlich häufig mit der Legion der Studenten und Kunstler in dem Schweizersaal und in dem Garde du Corps-Saal sich unterhielt.

Die Reaktion redete dem König von der Beleidigung vor, die ihm, dem schuzlosen Monarchen, persönlich vom Bolke geworden sep. Das zündete um so mehr, als ihm am 19. März herbe Borte, nicht nur ans dem Munde des Bolkes, sondern am 21. aus dem Munde des bekannten Heinrich Simon, der an der Spize der breslauer Abordnung stand, zugekommen waren. Simon's Bort: "Majestät, erfüllen Sie rasch und vollständig die Bünsche des Bolkes, dann wird Ihnen vielleicht Ihr Bolk verzeihen"! klang dem König lang im Ohr und Herzen nach. Bar der König auch in den ersten Tagen ganz in dem Schwunge drinn, in den er sich hinein gearbeitet hatte, so mußte ihm die Gelegenheit, "mit Gottes Hüsse die Revolution doch vielleicht noch ungeschehen machen zu können" nur willsommen sepn. An seinem Herzen, von Haus aus voll Haß gegen die Demokratie, sand die Reaktion wunde Stellen genug, die sie nur berühren durste, um ihn für sich und gegen das Bolk zu stimmen.

Man beschloß eine doppelte Politik zu spielen, eine geheime, reaktionare, russische; und eine freisinnige, deutsche, vor dem Bolk, um zu scheinen und zu tauschen, und aus der Tauschung mehr als Einen Bortheil zu ziehen, für das absolute Königthum und vielleicht für Preußen's Größe.

Daß für die leztere die Führer der kirchlichen Partei nur scheinbar wirken wollten, durfte die Geschichte bald genug aufklaren. Doch wurde schon in jenen ersten Tagen ihrer Berathung beschloffen, die deutsche Bewegung als solche auszubeuten, und wer zweiselte wohl, daß damit des Königs Umritt mit der schwarzerothegoldenen Fahne zusammenhing?

Da sagte man zum Könige: "Preußen hat zuerst den Bruch bes alten römischen Reiches deutscher Nation zur Erscheinung gesbracht; an Preußen muß das neue deutsche Reich sich aufrichten. Haben wir es nicht schon oft gesagt? Preußen muß sich vergrößern, um zu bestehen. Preußen ist ein erobernder Staat, hat schon der Franzose de Pradt gesagt. Aber unter Erobern kann jezt nicht mehr eine Beraubung der Nachbarn zu verstehen sepn, und die Versgrößerung muß in etwas Anderem bestehen, als im Länderzuwachs.

Um zu bestehen, bedarf Preußen jezt nur der moralischen Eroberung der öffentlichen Meinung und der Bergrößerung seines Einflusses in Deutschland. Preußen muß sich mit dem Gesammtvaterland identistziren, Preußen muß in Deutschland aufgehen, die andern deutschen Dynastien haben nur die Wahl zwischen der Abgabe eines Theils ihrer Souveränität an das neue deutsche Reich nach oben, oder dem Berlust der ganzen Gerrlichseit nach unten. Es muß eine kühne Raßregel im allgemeinen Interesse der Gegenwart und Rukunft ergriffen werden".

So sprach man zum König, und die große Phrase: "Deutschland muß aus einem Staatenbund ein Bundesstaat werden!" wurde unter die Berliner, unter die Preußen hinaus geschleudert. Nicht gedankenlos, sondern sein und schlau berechnet auf das Bolk, das gewöhnt war mit Worten und um Worte zu streiten, mit Worten Systeme zu bereiten, und an Worte zu glauben.

So war von ber Reaktion das Mittel gefunden, den blutigen Schein, in welchem der König in der Nacht des 18. März, die Demüthigung, in der er am Mittag des 19. dastand, vor den Augen der Preußen verschwinden zu lassen unter der vorgespiegelten Glorie eines deutschen Königs. Und das Bolf, das eben gegen den Thron in Bewegung gewesen war, schwärmte in anderer Richtung ab und sing an für den Glanz eines deutschepreußischen Thrones zu schwärmen, der über allen Deutschen sich erheben sollte: das schweichelte dem künstlich anerzogenen preußischen Stolze.

Vieles gewann die Reaktion durch ihre andern Mittel, das Meiste durch diese Phrase und durch die Vornahme der constitutionellen Maske.

Unter dieser Maske läugnete sie — so war verabredet — in ihrer Presse und auf den Rednerbühnen das Borhandensenn, ja die Möglichkeit einer Reaktion mit allem Aufwand von Redemitteln. Nur Thoren, hich es, können glauben, es sep dem gestürzten Absolutismus wieder möglich, ja er glaube nur an die Möglichkeit, über die Trümmer wieder zur alten Herrschaft emporzusteigen. Wer ersinnert sich nicht — so blizten die entschlossensten Reaktionäre, im Wassenrock der neuen Freiheit, unter das gläubige Bolk — wer erinnert sich nicht aus der Geschichte aller Revolutionen, besonders der ersten französischen, jenes unheilvollen Gespenstes, das die

Bemuther erichredte, und fie gur Rache, gu ben grauenhafteften Thaten der Gelbstbulfe autrieb? Reaktion mar bas Geredbilb, das die Sand ber Leiter geschickt hinzuhalten mußte, wenn es galt, Die Leidenschaften wieder zu weden zu neuen blutigen Thaten. So foll es auch hier bei uns fenn. Reaktion ift das Mahrchen, mit bem man bas politische Urtheil bes Bolfes erschreden möchte, man fann nur Rinder damit erschreden. Bo ift fie? Niemand fann fie feben und finden. Die aber, die tiefer bliden, fie haben hinter dem dunkeln Borbang eine andere Sand geseben, Die dem Grundsag folat : Sturg des berricbenden und befigenden Burgerthums ; Bermehrung bes Proletariats, als bes Beeres ber Anarchie, burch Berarmung, und diefe berbeigeführt burch ben Schreden, burd Rerruttung des Rredits, burch Berreigung ber Abern des Boblftandes; Benugung ber Arbeiter fur die ehrgeizigen Blane ber Subrer; und mit biefem heere ber Arbeiter und des Broletariats vorwarts wider die Ordnung des Staates und der Gesellschaft, wider Thron, Ramilie und Gigenthum.

Sinter diesen alten Reaktionaren standen die neuen, Männer von der alten Opposition, die sich übersluthet sahen, und sprachen, voran die Gelehrten: Evolution, seine Revolution! Fortentwicklung des Gegebenen auf friedlichem Bege, keine Umwälzung! Der erste entscheidende Schritt aus der Revolution heraus ist der erste Fortschritt! Bertrauen zu dem Könige wird das allgemeine Bertrauen wieder herstellen und Verkehr und Kredit wieder beleben.

So schrieben, so sprachen mit sicherer Bewußtheit die Reaktionare, mit großem Erfolg. Sie selbst nannten die Märzerrungenschaften unter sich Erzwungenschaften, und ihren vornehmsten außern Stuz-punkt batten sie — an Metternich.

Die kluge, berechnende kirchliche Partei wußte, daß der preußische Monarch für sich selbst, und die preußische Reaktion für sich selbst, nicht mächtig genug waren, ihre Plane durchzusühren. Der Schüler des Herrn von Gent sollte als Meister jezt die Geister beschwören helsen, die so unbotmäßig überall Lärm machten. Wetternich billigte den ganzen Plan, er sah, daß er gut war. Dem Prinzen von Preußen, den man zu ihm geschickt hatte, gab er seine Rathschläge, deren Grundlage — die Statistik der Militärmassen war und die Ungeschicklichkeit der Deutschen in allen ihren

Bewegungen, vorzugsweise in der Politik. Er selbst übernahm es, die abgerissenen Fäden des Absolutismus auf diplomatischem Weg wieder anzuknüpfen, und das diplomatische Gewebe wieder in Ordnung zu bringen. "Der Fürsten sind wir gewiß, und die Völker kenn' ich! soll er gesagt haben. Das ist keine Revolution, diese berliner, das ist nur ein Straßenkrawall, der eine Revolution werden wollte und im Ansang steden blieb. — "

Die neuen Berbindungsmittel zu Land wie zur See erleichterten den Berkehr, trozdem daß Metternich bei London saß, die Männer der Reaktion zu Potsdam tagten, und Rußland weit weg war. Metternich's Rathschläge liefen schnell ein, schnell die Zusage russischer Hülfsvölker. Die Reaktion konnte Preußen sich selbst überlassen, und ihre vornehmsten Leiter nach Frankfurt am Main schieden. Die Rollen waren ausgetheilt, das Spiel konnte beginnen.

Einsam im südlichen Deutschland saß ein Prophet, und sah bie Dinge, die da in Deutschland vorgingen, und er heftete sein Auge besonders nach Norden auf Preußen. Hervorgegangen aus dem Kerne des Bolks, in der Jugend begeistert für den Gedanken eines freien, einigen Deutschlands, gelb geworden und an Haaren erbleicht, an Gesundheit gebrochen im Kerker und im Juchthaus des absoluten Königthums, unter den Geschichtschreibern des deutschen Bolkes einer der größten, jedenfalls der eigenthümlichte, der freissinnigste, der niemals Rückschen nahm, um eine Stelle oder einen Orden zu erhalten, troz dessen, was er für's deutsche Bolkes, gerade in diesem Jahr verarmt und ausgezogen — stand J. G. A. Wirth über dem in den Wehen einer neuen Geburt begriffenen Deutschsland und sprach die prophetischen Worte:

Es ift ein einfaches Naturgesez, daß Niemand sein angebornes Wesen, seinen innersten Charafter, wie dieser in Folge der Anlagen und Lebenöstellung sich bildet, über Nacht plözlich und ganzlich umwandeln kann. Nun sind die deutschen Fürsten durch eine tausendjährige Geschichte an den Gedanken ihrer Macht gewöhnt, von ihrer Kindheit an als rechtmäßige Besizer solcher Macht erzogen und gebildet worden; die fürstliche Gewalt trägt aber einen Reiz in sich, welchen sich außer den Inhabern derselben nur wenige Menschen in seinem ganzen gewaltigen, ungeheuren Umfang vorstellen

tonnen. Jede giber, jedes Geelenvermogen der gurften flammert fich frampfhaft an diefe fuße, gewohnte Bewalt an; Diefelbe verfummert und befchrantt ju feben, ift ein bitteres, ju bitteres Befühl: tein Kurft vom alten legitimen Stamme verftebt fich baber gerne ju ernften Bewilligungen ju Gunften ber Bolfefreiheit; nur ber Drang ber Umftande nothigt folche Bugeftandniffe ab. Eifrig begen und nahren darum die Rurften die hoffnung befferer Beiten, alfo Aufhebung oder Befdrantung der Bugeftandniffe, in den geheimften Ralten ibrer Bruft. Diese Stimmung ber Berricher, welche aus bem Befen ihres Charafters unaufhaltsam hervorftromt, brangt fle in den Zeiten der Ummalgung ju geheimen Berabredungen oder Einverständniffen mit auswärtigen unumschränkten Monarchen. Deffentlich betheuern fie, daß alle ihre gemachten Bugeftandniffe aufrichtig gemeint feven und gewiffenhaft erfullt werden follen; boch beimlich geloben fie fich die Burudnahme oder Beschränfung bei der erften gunftigen Gelegenheit.

Richts beweist das deutlicher, als die Geschichte Ludwigs XVI. von Frankreich. Deffentlich schwor dieser unglückliche Monarch mehr als einmal, daß er die gemachten Bewilligungen zu Gunsten der Bolksfreiheit freiwillig gegeben habe, daß er unter allen Franzosen der treueste Anhänger des constitutionellen Systems sep. Als er hingegen die Flucht versuchte, so hinterließ er eine Schrift, worin er erklärte, daß von ihm alle gemachten Jugeständnisse durch Gewalt erzwungen worden sepen, daß er sie deßhalb alle widerruse und für ungültig erkläre. Und Ludwig XVI. war gewiß ein wohl-wollender, milder Mann; indessen er mußte den Gesezen seines Standes und seiner Organisation folgen.

Ich will nicht anklagen, nicht aufreizen, sondern nur Thatsachen und Regeln der Weltordnung an einander reihen. Ich will darum die deutschen Fürsten nicht alle beschuldigen, daß sie ihre Zugeständnisse nur mit heimlichen Borbehalten gemacht haben, daß sie mit einem mächtigen auswärtigen Selbstherrscher geheime Verbindungen suchen oder unterhalten. Ich bin überzeugt, daß einzelne Fürsten einer verständigen, würdigen Volksfreiheit aufrichtig ergeben sind, daß sie die gemachten Zugeständnisse nicht nur gerne bewilligt haben, sondern sie selbst vor dem Eintritt der französischen Februarrevolution bewilligt haben würden, wenn es ihnen der Bundestag erlaubt hätte.

Aber daß der König von Preußen über Nacht plözlich seine Ratur geändert, daß er von dem eifrigen unumschränkten Herrscher des göttlichen Rechts mit einem Schlag in einen aufrichtigen constitutionellen König verwandelt worden sep, ein solches Bunder ist schwer zu glauben. Der Mann, welcher nach den Ereignissen in Karlsruhe, Stuttgart, Darmstadt, Kassel, München, Bien und anderen deutschen Hößen kaltblutig und unbarmherzig die Bürger niederschießen ließ, die nur ehrerbietig um weniger baten, als in den süddeutschen Ländern bereits bewilligt war, der Mann, welcher nach seiner tiessten Ueberzeugung eine wirkliche repräsentative Berfassung sogar für das Volk selbst für schädlich hält, ein solcher Mann soll über Nacht den ganzen innern Kern seines Besens plözlich umschaffen? — Glaube das nicht, deutsches Volk, selbst wenn Ränner deines Bertrauens dir es betheuern.

Der Bolksinstinkt lehre dich, daß die Zugeständnisse vieler Fürsten nur Blendwerk sind, hinter dem sich wesentlich andere Absichten versteden. Mißtraue. Wie find die Fürsten seit dem Befreiungskrieg mit dem Bolk umgegangen, mit welcher vorbedachten Kaltblütigkeit wurden die heiligsten Zusicherungen gebrochen, mit welcher halsstarrigen Hartnäckigkeit wurde dieses System dreis unddreißig Jahre, troz der wohlwollenden Borstellungen aller Menschenfreunde, troz der Warnungen aller gemäßigten Männer, fortgesezt?

Deutsches Volk, glaube von Stund an bloßem Worte nicht mehr; verlange die That, und zwar augenblicklich die That. Sen wachsam, du hast Ursache auf deiner Hut zu senn. Ueberseh es nicht, daß Fürsten patriotische Tugenden und Bestrebungen jezt noch theils Verirrungen, theils Verbrechen und Vergehen heißen. Ueberseh es nicht, daß der König Ludwig von Bayern geradezu erklärt hat, er danke nur ab, weil man ihn zu Bewilligungen gezwungen habe, welche er nicht halten könne.

So sprach Birth, so ließ er es drucken von Karlsruhe aus, am 27. März 1848. Aber kein Prophet gilt in seinem Baterland, am wenigsten in Deutschland und dessen kleinen Staaten. Den Fürsten wie den sogenannten Liberalen war er nicht genehm: sie waren zu tief unter ihm, er zu hoch über ihnen. Der Prophet mußte untergehen, ohne daß man ihn hörte. Todt war er und

begraben, als man ihn horte, nach wenigen Monaten. Da taufte und las man 3. G. A. Birth's "legtes Wort an die deutsche Ration". Es war fpat, noch nicht zu fpat ").

## Anfnahme bes preußischen Raiserthums in Dentschland.

Bie war es ihnen fo wohl und fo hoffnungsvoll, den Mannern ber Reaftion, als fie ben Reldzugeplan und mit ben Mitteln Die Bahrscheinlichkeit bes Erfolgs in Sanden hatten! Bersprechungen des Ronigs, bachten fie, wenn fie dem Lande nicht guträglich find, und als folche von der Mehrheit der Rammern erfannt werden, fo beseitigt man fie. Rein, sagte ein Anderer, es ift unsere Schuldigkeit, Die Berfprechungen des Ronigs, wenn fie dem Lande nicht guträglich find, nicht in's Leben treten zu laffen, und die Regierung wird nichts bagegen einzuwenden haben.

Die herren von Gerlach, Leo, Thiele, welche, ohne religiofes' Gefühl, unter der Sahne des Beiligsten, der Religion, operirten, fagten: Mit Gott, für Ronig und Baterland werden wir flegen; es wird die Zeit tommen, wo das Bolt uns Bedingungen und Beflimmungen fegen wird, aber auch die Zeit, wo ein Ministerium mit einem leichten Achselzuden höflichen Bedauerns über diese Beftimmungen einer Berfaffung fich wegfezen wird.

So fprachen die Manner der fein überlegten Reaftion. Und Die Regierung war der Anficht: wenn fich eine Rammer fande, die es für ihre Schuldigfeit erflare, Die Berfprechungen des Ronigs, als dem Lande nicht guträglich, nicht in's Leben treten gu laffen, fo habe fie, die Regierung, nichts dagegen einzuwenden. Ronig felbst hatte Gewandtheit genug für seine konigliche Rolle.

In der Broving fingen die Raden der Reaktion bald gang offen au fpielen an. Proteste gegen "die Gewaltherrschaft ber Berliner" wurden in Umlauf gefest, Landvolt und Landwehr wurden fanatifirt;

<sup>\*) 3.</sup> G. A. Birth's legtes Bort an bie beutiche Ration, mit Ranbgloffen von DR. Birth. Krantfurt 1849. Digitized by Google

des Ronigs Majestät sen gefangen und folle gestürzt werden, wurde ihnen vorgespiegett; in mehreren Kreisen wurden die deutschen Farben verspottet, und die deutschen Kolarden denen, die damit erschienen, abgerissen.

Als der König jenen Umritt durch die Stadt hielt, war er, in's Schloß zurucgekehrt, sichtbar nicht ganz zufrieden mit dem Ersolg, den diese Kundgade auf die Berliner gemacht hatte. Er hatte wahrgenommen, daß dieser neue Glanz und Schein, unter dem er einherging, wenigstens nicht Alle blendete. Das Blut auf den Straßen war noch zu frisch und roth. Doch der größere Theil des preußischen Bolkes nahm diese Kundgade mit Jubel auf. Das Weiche erwartete man von dem übrigen Deutschland. Man war überrascht, man war betrossen von der Aufnahme, die sie dort sand; man glaubte solche Aufnahme nicht verdient zu haben: ein Beweis von Mangel an Selbstlenutniß, so wie an Kenntniß der süddeutschen Bölker.

Sicher des Siegs, wenn auch ohne Ahnung der Birklickeit, hatte man sich doch nicht ganz gefühlt. Daher die zweideutige Fassung der Ansprache und die zweideutige Art des Anstritts. Man wollte für alle Fälle die Auslegung beider für sich frei haben. Gestel es in Deutschland nicht, in dem König von Preußen den neuen Raiser zu verehren, so blieb für den Ausdruck "ein deutscher König" noch immer die Deutung offen, daß Preußen von nun an nicht mehr abgeschlossen preußisch, sondern wie sein König ganz deutsch sehn wolle.

In den kleinern deutschen Staaten antwortete der grausame Bolkswiz "auf die Usurpation des Hohenzollern" mit Hohn: das Bild des Königs wurde unter spöttlichen Ceremonien umbergetragen, und unter großem Inlauf öffentlich verbrannt. So zu Hanan, zu Darmkadt, zu Wiesbaden. Selbst in München und Stutigart geschah Aehnliches, wiewohl nur von muthwilliger Jugend und Janhagel.

Die Vergangenheit Prenpens unter dem vorigen König, die sieben Regierungsjahre des jezigen Königs, dieses freiheitssseindliche bocteinar, despotische Spstem, hatten die Voller Subdoutschlands angeekelt. Die Mordnacht des 18., da wehrlosen Bürgern mit Granaten geantwortet wurde, hatte alle süddeutschen Herzen mit Abscheu und Grimm erfüllt. Die am mildesten sprachen, die sagten: "ein Kabinet, das nach allen andern, und nach allen andern,

kommt, das erst durch die "gwsen Creignisse in Wien" die getstige Freiheit und den sittlichen Entschuß zu großen Reformen sindet, das diese Resoumen, die von den Dächern gepredigt werden, in einem Tone vorträgt, als wären es neue Entdeckungen — ein solches Kabinet kann jezt in Deutschland nicht leitende Macht sehn. Und dann das surchtbare Unglied für einen Fürsten, so übel bezrathen gewesen zu sehn, daß so schwere Thaten uicht gehemmt wurden, und daß nach allem Borgefallenen, dem Wolfe gegenüber, noch von Vergessen und Vergeben geredet wird!"

Andere, bon gleicher Milbe, fprachen: "nicht einmal eine Begemonie Breugens, feine prengifche Regierung, fein Berlinerthum an die Spige Deutschlands! Das fühlt jede deutsche Bruft. Rönig von Preußen hat diese Begemonie augenscheinlich in keiner Sinficht anzusprechen. Er ift nicht ber machtigfte bentiche Fürft, fondern ber Raifer von Deftreich ift es. Breugen hat die Leitung im Bollverein geubt. Bas war die Folge davon? Stanbhafte Berweigerung des von andern Bereinsftaaten von ihren Standen und von der öffentlichen Stimme Deutschlands verlangten Schumes für den deutschen Gewerbfleiß; der Abichluß der nachtheiligften Rollund Schifffahrtevertrage; ber Bortheil Englands, Bollands u. f. m.: Die Berarmung und der Rnin der deutschen Gewerbe. innern Regierung Breugens aber, was war die feitherige Erfcheinung? Beforderung "der nothwendigen Glieberung der Stande" b. b. bes Junterthums, und Preis "ber Erbweisheit"; Rurudweifung "bes beschränkten Unterthanenverftandes" von der Beurtheilung öffent= licher Berhaltniffe; Beschränkung der flaatsburgerlichen Rechte auf ein geringstes Dag, burch ein Scheinbild von Berfaffung, weiches felbst das Recht der Bitte beinahe unmöglich machte. Die Rothwendigkeit bat endlich - und unter welchen blutigen Greigniffen! bem König von Brengen eine Reibe von Augeftanbniffen abgernugen. Bas war eines diefer Bugeftandniffe? Die Ernennung eines Ariftofraten, welcher eine hauptftuge bes feitherigen Spfieurs mar, jum erften Minifter. Ratur andert fich nicht. Der Konig wird über Racht wieder umfthlagen. Kann Deutschland wünfchen einen Burften an feiner Spige ju feben, von bem die ftaatsburgerlichen Bugeftandutffe unter folden Borfalben, wie die fungften maren. erlangt worden find, der bisber in feiner Regierung eine folibe

Digitized by Google

Richtung eingehalten, und bis jest auch als Leiter des Zollvereins die Anträge seiner Bundesgenossen und seiner wie ihrer Stände auf Schuz der Nationalinteressen so wenig berücksichtigt hat? Alles was wir hier sagen, ist Schmeichelei, verglichen mit den Gefühlen, welche anderwärts offen sich kund geben".

Es war schreckliche Wahrheit: über die Berkündigung des Königs von Preußen, sich an die Spize von Deutschland zu stellen, sprach sich allwärts, in der Presse wie in Gesellschaften, die tiesste Entrüstung aus.

Bor sieben Jahren, hieß es, war Preußen in Deutschland wieder möglich. Hätte der König von Preußen nur den kleinsten Theil der Hössungen, mit denen ihm einst ganz Deutschland entzgegenjauchzte, erfüllt — das ganze deutsche Bolk, Fürsten und Staatsbürger, wählten ihn jezt zum Oberhaupt des neuen Bundes. Er hat seinen großen Ruf nicht verstanden, er hat sich unfähig gezeigt ihn zu erfüllen. Jezt ist es zu spät. Was er gethan hat, weiß das deutsche Bolk. Reine Rede mit volltönenden Wendungen kann jezt vergessen machen, was wir mit tiesem Schmerz sieben Jahre hindurch mit unsern Augen gesehen haben.

Andere sagten: Es kommt nicht darauf an, welche Person, sondern welcher deutsche Staat an die Spizevon Deutschland trete. Die Personen der Herrscher wechseln, sie sind auch weniger von Einstuß neben Bolksvertretern mit wahrhaften Rechten; aber bleibend sind die Staaten, denen die Herrscher angehören, und wichtig ist es daher, daß unter diesen die richtige Bahl getrossen werde. Zunächst spricht für Preußen, daß nicht Destreich, sondern Preußen der mächtigste der reindeutschen Staaten ist. Es ist eine rein deutsche Macht, und kann nicht nur, sondern muß sich ungetheilt den deutschen Zwecken widmen, indem es ohne Deutschland aushören würde, eine Großmacht zu sehn, mit ihm aber vielleicht die wichtigste sehn wird. Destreich wird seinen Schwerpunkt als europäische Großmacht immer mehr in seiner Hausmacht als in Deutschland suchen.

Und gläubig sezte man hinzu: Mit Unrecht macht man den König von Preußen verantwortlich für Handlungen, die nicht von ihm, sondern von seiner Umgebung ausgegangen sind. Wir glauben, daß die lezten Erklärungen, namentlich die an die breslauer Abordnung, den Beweiß liefern, daß Preußen's König mit aller Entschiedenheit

seine Regierung auf die volksthumlichsten Grundlagen ertichten will. Mag man aus der verhängnißvollen Boche vom 13. bis zum 20. März der preußischen Regierung einen schweren Borwurf machen — dem preußischen, dem berliner Bolt gebührt dafür eine um so höhere Anerkennung.

Beniger glaubig, und doch auf gleichem Standpunkt sprachen wieder Andere: Die deutschen Regierungen haben fich dem mächtigen Bebot und Willen der Nothwendigfeit fugen muffen ; die deutschen Boller, das deutsche Bolt muß es auch. Es muß seine Reigungen und Empfindungen, es muß feine an fich noch fo berechtigten moralischen Gefühle unterordnen dem Bohl, der Rettung des Baterlands. Der Ronig von Preußen hat erklart, fich an die Spize des einigen, freien Deutschlands stellen zu wollen. Er hat diefe Erklarung, welche vor acht Tagen mit granzenlofem Jubel begrußt worden ware, erft gegeben, nachdem die entfezlichften Ereigniffe vorangegangen find, und der Duft der Freude, der reinen Begeisterung, ift unwiederbringlich weggewischt. Aber die Rothwendigkeit ift damit nicht verandert, die deutsche Bolitik muß darum doch, wenn auch ohne Enthuftasmus, festhalten an dem, mas durch die Ratur der Dinge als einziger Beg bes Beile bezeichnet ift. Wenn Breugen, wenn Berlin, deffen Gohne die Opfer jener unfeligen Racht wurden, das Bergangene vergeffen tann, fo tann, fo muß auch das übrige Deutschland eine weit geringere Gelbftverläugnung üben, falls es nicht bei ber erften Brobe politischer Ginficht und Bildung kläglich unterliegen will. Man unterwerfe fich, mit hintansezung bon Reigungen, Fantasien und Gefühlen, ber nüchternen flaren ernften Stimme des politischen Berftandes, der unabweislichen Rothwendigkeit. Dan ichließe fich auch hier der Mehrheit bes deutschen Bolles an.

Bohl, erwiederten Jene. Bird die Bersammlung der deutschen Männer, die in den nächsten Tagen in Frankfurt zusammen treten werden, um gemeinsam das Bohl Deutschlands zu berathen, gewillt sepn, von Berlin aus sich Berhaltungsmaßregeln zu holen? Bir zweiseln. Gerzlich und aufrichtig wird den Preußen die hand gereicht werden, als einem mächtigen wackern Bruderstamme, aber nur als einem gleichberechtigten, nicht als einem vorherrschenden. In dem großen Bölkerbund, welchen wir schließen, werden Destreich

und Preußen die wichtigsten Glieder sein. Aber weil der neue Bund nicht wieder der alte Färstendund ist, darum foll auch nicht die alte Pegemonie Destreichs oder Preußens wieder von neuem erstehen. Gegen den König von Preußen an der Spize der deutschen Bewegung, hat bereits die allgemeine Bolksstimme das entschiedenste Bets eingelegt. In der Spize Deutschlands wird das deutsche Parlament stehen, in ihm haben die Führer unserer Bewegung ihre Stelle.

So sprachen die Manner der verschiedenen Parteinngen und Schattirungen, ja felbst die Manner von derfelben Partei und Schattirung, in dieser Frage gegeneinander.

Die bedeutenden Pürsten Deutschiands nußten von dem Aufsteten des Kömigs von Preußen verlezt werden. Aleinere deutsche Fürsten, wie der Braunschweiger, saben darin einen "hochherzigen Entschluß, in dem Sturme der Gegenwart die Ordnung der allgemeinen deutschen Angelegenheiten zu leiten".

Merkwürdig, wegen der Folgezeit, ist die durch den Druck veröffentlichte Exklärung des braunschweigischen Ministerkums unterm 21. März:

Die hiefige Landesregierung wird den zu erwartenden Antragen des königlich preußischen Gouvernements bereitwillig entzegen konnen, und hofft mit Zuversicht, daß alle deutschen Fürsten und Stämme mit gleicher Freude sich zu dem großen Nationalwerk die Brüderhände reichen und gemeinsam eine Berfassung gründen werden, die das große deutsche Bolt in die ihm gedührenden Wechte einsezt, achtunggebietend nach Außen und frei und glücklich im Innern. Um schon jezt die äußeren Berschiedenheiten, welche die Deutschen trennen, verschwinden zu lassen, hat der Gerzog besohlen, daß das Truppenkorps die deutsche dreisardige Kolarde anlege.

Nicht bloß von dem Schlosse weiste die dreifarbige deutsche Fahne, der herzog selbst erschien mit einer solchen Rokarde, der ersten einer, öffentlich. "Unser herzog, hieß es, ergibt sich mit wahrer Frendigkeit der Idee eines einigen Deutschlands". Auf allen Straßen standen Gruppen von Menschen, welche sich voller Frendigkeit die Worte mittheilten, die der Fürst gegen mehrere höhere Offiziere geäußert haben follte.

"Die russische Armee — so, hieß es, hat der Herzog gesagt — ist auf den Kriegssuß gesezt. Sobald sie, oder ein Theil derselben, die preußische Gränze überschreitet, werden französische Truppen an den Rhein rücken. Die Sicherheit unseres deutschen Baterlandes erfordert die augenblickliche Wahl eines deutschen Kaisers und alle deutschen Fürsten werden darin übereinstimmen. Ich bin Herzog von Braunschweig, ich liebe mein Bolk, ich liebe mein Land, will aber gern alle Opfer bringen, welche das Interesse des deutschen Baterlands erfordert. Ich werde mit Freuden als Soldat dem theuren Baterlande dienen und für dasselbe kämpfen".

So fprach der Bergog von Braunschweig.

Bwischen die Ereigniffe in Bien und Berlin hinein war der Gedanke eines deutschen Parlamentes groß gewachsen.

#### Die

Cage des deutschen Parlaments.

# Borspiele des deutschen Parlaments.

### Das Drangen der Greigniffe von allen Geiten.

Das war ein März für Dentschland ! Jeder Tag brachte Reues. Außer dem Erzählten geschah Bieles, was die Geschichte nur im Fing berühren kann. Sie berührt es der Zeitsolge nach: man sieht um so besser, wie die Eveignisse kab drangten, spannten, kanm zu Athem, zur Bestimung kommen ließen. Ge war ein geschichtliches Zeuerwerk, das der Weltgeist rasch hintereinander abkrannte.

In den freien Stadten Beutschlands, wa die Ariftofratio allmächtig und allein fouft herrichte, und auf bas Bolt und ben Beift brudte, eilten im erften Gared bie fauldbewuften Ariftofraten. bie Breffe und bie Bungen frei gut geben. Der Bunbestag felbft, der alte Frankfurter Bundestag, erlaubte ben Ginzelftaaten, bie Breffreiheit einguführen. Die Krantfurter, wie Die Burger au Samburg, Bremen und Lubed forderten eine Reibe von Bollerenten ein. Selbst der Landgraf von hoffen Somburg genehmigte breizehn Buntte. Bon Frankreich aus erließ ber Minister Lamartine ein Rundschreiben voll bruderlicher Gefinnung ber frangbiliben Republik gegen Deutschland, eine Friedensbatschaft ber jungen Freiheit aus Die erwachenden Bolter. Bon England tam die Runde von bem Bewegungen ber Chartiften in Glasgem und Ebiuburgh. mahrend schon in mehreren bentichen Staaten bas heer auf bie Berfaffung vereidigt wurde, bie Unruhm in ben Stabten und auf bem Lande wie ein lanfendes Reuer fich fertfesten, befretirte ben Bunbestag eine Revifton ber Bunbesverfaffung auf zeitgemäßer und nationaler Grundlage.

Der Herzog von Nassau hatte auf den Rath der Männer, die er jezt an die Regierung berufen, bereits am 7. März Schritte gethan, um der übernommenen Berpstichtung, daß er für sofortige Einberufung eines deutschen Parlaments wirken wolle, zu entsprechen. Der Freiherr Max von Gagern ging in außerordentlicher Sendung an die Höfe von Darmstadt, Baden, Württemberg und Bayern ab, um zunächst an diesen Orten, wo die deutsche Bewegung einen gleichmäßigen Charafter und die gleiche Richtung einstielt, eine Vereinbarung zum übereinstimmenden Handeln in dieser großen Angelegenheit zu Stande zu bringen. Eine der Regierungen aus den fünf Landen sollte die Leitung der Verhandlung vorerst in die Hände nehmen.

Die Regierungen suchten darum die Angelegenheit in ihre Sande zu bekommen, damit das Bolt nicht fortfahre, für fich allein zu handeln.

Jene Manner des Bolkes, welche in langen, schweren Jahren nicht mude geworden waren im Kampse für die Rechte des Bolkes, kamen, wie sie sonst zusammen getreten waren, durch schnelle Berskändigung am 5. März in Heidelberg zusammen, um die Schritte zu berathen, die jezt in Sachen deutscher Nation zu thun sepen.

Es waren Manner darunter, die Amt und burgerliche Chre, Sut, Leben und Freiheit, das Gluck von Beib und Kind bisher gewagt hatten, unter Rechtszuständen, unter denen jedem freisinnigen Mann der Hochverrathsprozeß gemacht werden konnte, unter Bolkszuständen, denen Bolksvereine, ihr Schuz und ihre Unterstüzung völlig fehlten.

Richt alle diese Männer waren in Heidelberg: die Kurze der Zeit und die weite Entfernung ließen manchen der Besten nicht erscheinen, und dafür waren Manche da, welche nicht zu ihnen gehörten. Bon verschiedenen Männern des Bolles sah man da als die Ersten, lange Bewährten, von Ihstein, Heder, Dresel, Brentano, Brunk, Kapp, Lehne, Leisler, Beter, Stößer, Sachs, Stockinger, von Struve, Winter, Römer, Feger, Hagen, Christmann und heldmann.

Man fah aber auch ba, von Manchem schon mit andern Angen als bisher betrachtet, Baffermann, Mathy, Gervinus, Hansemann, Welder, Werner von Rierstein, Häuffer, Heinrich von Gagern, Stedtmann, einst der Besten einer, und von Soiron. Es waren nur Mitglieder von Ständekammern eingeladen, und nur für die Lande, in denen keine Rammern waren, hatte man Richtabgeordnete eingeladen. Außer den Genannten waren da die württembergischen Abgeordneten Bantlin, Barchet, Becher, Redwiß, Schweickhart, Weiseft und Wißemann, die Bayern Eppelsheim, Kirchgesner und Willich; die Badener Bissing, Buhl, Helmreich, Schmitt und Weller; die Frankfurter Binding I. und Jucho; die Rheinpreußen Carové und Rassanf; die Hessen Frank und Langen; aus Destreich war Wiesener da.

Diese einundfünfzig Männer aus Preußen, Bapern, Bürtstemberg, Baden, heffen, Rassau und Franksurt, traten zusammen, und — wie sie selbst öffentlich erklärten — einmuthig entschlossen in der hingabe für Freiheit, Einheit, Selbstständigkeit und Ehre der deutschen Nation, sprachen alle die Ueberzeugung aus, daß die herstellung und Bertheidigung dieser höchsten Güter im Zusammenswirken aller deutschen Bolksstämme mit ihren Regierungen — so lange auf diesem Wege Nettung noch möglich ware — erstrebt werden muffe.

Einmüthig nicht minder war der tiefe Ausdruck des Schmerzes, daß die traurigsten Ersahrungen über die Wirksamkeit der deutschen Behörde das Vertrauen zu derselben so sehr erschüttert haben, daß eine Ansprache der Bürger an sie die schlimmsten Mißklänge hervor rusen würde. Tiesbetrübend, sagten sie, in einem Augenblick, wosdiese Behörde sich auf die traurigen Ersahrungen der Geschichte beruft und mit schönen Worten von der hohen Stellung spricht, welche die Nation unter den Bölkern einzunehmen berusen sep, wo sie jeden Deutschen zu vertrauensvollem Wirken auffordert — tiesbetrübend in diesem Augenblick ist die Erinnerung, daß sie selbst den Deutschen verboten hat, Borstellungen an sie zu richten.

Deutschland darf nicht durch Dazwischenkunft in die Angelegenheiten des Nachbarlandes, oder durch Nichtanerkennung der dort eingetretenen Staatsveranderung, in Krieg verwickelt werden.

Die Deutschen durfen nicht veranlaßt werden die Freiheit und Selbstftandigkeit, welche fie als ihr Recht für fich selbst fordern, andern Nationen zu schmälern oder zu rauben.

Die Bertheidigung der Deutschen und ihrer Fürsten darf hauptfächlich nur in der Treue und dem bewährten Kriegsmuth der Nation, nie in einem ruffischen Bundniß gesucht werden.

Die Bersamminng einer in allen dentschen Landen nach der Bolkszahl gewählten Rusionalvertretung ist unaufschiebbar, sowohl zur Beseitigung der nächsten inneven und äußeren Gefahren, wie zur Entwicklung der Kraft und Bluthe deutschen Nationallebens.

Um jur Schlennigften und möglichst vollständigen Bertretung ber Ration das Ihrige beigntragen, haben die Berfammelten befchloffen:

Ihre betreffenden Megierungen auf das dringendste anzugehen, so bald und so vollkändig als nur immer möglich ift, das gesammte deutsche Baterland und die Throne mit diesem fraftigen Schuzwall zu umgeben.

Zugleich haben sie verabredet, dahin zu wirken, daß baldmöglichst eine vollständigere Bersammlung von Männern des Bertrauens aller deutschen Bollsstämme zusammentrete, um diese wichtigste Angelegenheit weiter zu berathen und dem Baterland wie den Regierungen ihre Mitwirkung anzubieten.

3n dem Ende wurden fieben Mitglieder erfncht, hinfichtlich der Bahl und der Einrichtungen einer angemessenen Rationalvertretung Borfchläge vorzubereiten und die Einladung zu einer Versammlung dentscher Manner schleunigst zu besorgen.

Eine hanptaufgabe ber Nationalvertretung wird jedenfalls bie Gemeinschaftlichkeit der Bertheidigung und der Vertretung nach Außen seyn, mahrend zugleich die Besonderheit und angemeffene Gelbstverwultung der einzelnen Länder bestehen bleibt.

Bei besonnenem, treuem und mannhaftem Zusammenwirken affer Deutschen darf bas Baterland hoffen, auch in der schwierigsten Lage, Freiheit, Sinheit und Ordnung zu erringen und zu bewahren, und die Zeit einer kaum geahnten Bluthe und Macht freudig zu begrüßen.

Diese Ansprache an die dentschen Boller unterzeichneten alle einundfanfzig Männer. Wer von ihnen treu und manuhast blieb, sollte fich baid zeigen.

Schon im Schoose diefer kleimen Bersammlung trieben bofe Reime der deutschen Jukunft hervor.

Igstein prafibirte darin. Drei Gruppen unterschieden sich, hervorgemesen besonders durch die Leidenschaftlichkeit des Freiherrn heinrich von Gagern. Diefer schwärmte für die Monarchie: er hatte Benige, die mit ihm gingen. Geftig fiel er aus gegen die

republikanischen Neigungen und Regungen, als Aristokrat im englischen Sinne des Worts. Heinrich von Gagern unterschied sich sehr schanf gleich vornherein von andern, die auch für die Monarchie und gegen die Republik waren, so wie die Sachen jezt lagen. Sie waren für die Monarchie für jezt, obgleich ihre menschlich geistige Bildung und ihre Woransstat nach der Republik sich sehnen; Heinrich von Gagern war gegen die Republik, überhaupt, unter allen Umständen, weil er sie einmal als die Form der ausgehobenen sprivilegien nicht liebte, und dann ihm an ihr mißstel, daß das Regieren in ihr ein so ganz prosaisches Amt des Talentes, so ohne alle Komantik, whne alle Salbung und Weihe, so ohne allen göttlichen Austrag ist.

Ihm gegenüber ftanden allerdings einzelne Manner, die Luft zeigten, fich schraufenlos zu überfturgen, wie Struve.

Aber felbst die, welche mit Gagern jezt gegen die sieberhafte Ungeduld nach Republik sich anssprachen, traten zugleich Gagern felbst entgegen, und Friedrich Römer erwiederte ihm, daß er für seine Person in der Monarchie nicht mehr als ein nothwendiges Uebel sehe.

Solche Vorgänge auf Seiten des Bolles waren es, welche die Fürsten thätig und bereitwillig machten, zumal da die Ausprachen des Bundestags in diesen Tagen allwärts lächerlich gefunden wurden.

Am ersten Marz — das war es, worauf die einundfünfzig Manner anspielten — hatte der Bundestag seine Stimme erhoben mit den Worten:

"Der deutsche Bundestag, als das gesezliche Organ der nationalen und politischen Einheit Deutschlands, weudet sich vertrauensvoll an die deutschen Registungen und das deutsche Bost. — Er wird alles ausbieten, um gleich eifrig für die Sicherheit Deutschlands nach Außen, so wie die Förderung der nationalen Interessen und des nationalen Lebens im Innern zu sorgen. Deutschland wird und muß auf die Stuse gehoben werden, die ihm unter den Rationen Europas gebührt".

So sprach der Bundestag. Er, der alles gethan hatte, um Deutschland schwach und unmundig zu erhalten; er, der sich für die Fürsten zum Polizei= und Kriminalschergen gegen die Bölber hergegeben hatte,, er exmahnte jezt zum einmuthigsten Zusammenwirken der Regierungen und der Bölber; er wagte "mit voller Züversicht auf das beutsche Bolf zu vertrauen" unter bittevem Gelächter von ganz Deutschand.

Bie sich darum deutsche Regierungen herbei ließen, mit dem von der Seidelberger Versammlung ernannten Ausschuß in Beziehung zu treten: so drang sich auch dem Bundestag "die Ueberzeugung auf, daß seine Vorschläge mehr Aussicht auf allgemeine Befriedigung haben dürften, wenn sie solche Männer von außerhalb der Bundes-versammlung berufe, welche das öffentliche Vertrauen auf ihre richtige Würdigung der gegenwärtigen Zeitverhältnisse besizen."

Bar es dem Bundestag Ernft? oder hoffte er nur Zeit gu gewinnen, bis die Ruffen naber maren?

Denn man erzählte sich: am lezten Tage des Karnevals war Ball im Winterpalast zu Petersburg. Es wird eben ein Masurka getanzt, als ein Adjutant dem Kaiser ein Papier überreicht. Des Kaisers Züge veränderten sich unter dem Lesen. Er tritt mitten unter die Tanzenden. Alles hält inne, die Musik verstummt, der Kaiser tritt vor: "In Paris ist die Republik ausgerusen, viel Blut ist gestossen, der König und die königliche Familie sind auf der Flucht. Meine Herren, schließt er, zu den Offizieren gewandt, machen Sie sich fertig aus Perd zu steigen."

So erzählte man sich, und gleich darauf war ein russischer Ukas in allen Zeitungen zu lesen, der die sofortige Bermehrung aller Reserven und die Einberufung aller beurlaubten Soldaten anordnete. Die Einleitung des Ukas sprach von Ereignissen in dem Besten Europa's, welche die frevelhafte Absicht darthun, die gesezlichen Gewalten zu stürzen. Die freundschaftlichen Bündnisse und Berträge, durch welche Rußland mit den benachbarten Mächten verbunden sey, legen dem Kaiser die heilige Psicht auf, frühzeitig Anordnungen zu tressen, einen Theil der russischen Truppen auf den Kriegssuß zu stellen, um, im Falle die Umstände es erheischen, der verderblichen Ausbreitung der Anarchie einen sesten Schuz entgegen zu sehen.

In Deutschland fürchtete man sich nicht in diesen Marztagen vor dem russischen Utas, wiewohl man es für möglich hielt, daß beutsche Fürstenhäuser daran denten könnten, den Russen, den allgemein gehaßten Feind der Civilisation und des gemeinsamen Baterlands, in der Furcht für ihr Dasen, um Beistand anzugehen.

Der Sturz des alten Systems und seiner Bertreter fezte sich immer weiter fort. Im pabstlichen Rom wie in den Riederlanden

fielen die bisberigen Minister unter dem Jubel des Bolfes. hohen Norden, in Stockholm bewegte fich das Bolt, murden Reforms bantette gefeiert. 3m Guden, in Italien, ftand Benedig auf, bas Bolt von Barma erhob fich bewaffnet, der Bergog entfloh, in Benedig murbe eine provisorische Regierung eingesegt, nach fünftägigem Rampfe mußte ber öftreichische Reldmarschall Radegty Mailand verlaffen, der Bergog von Modena murde verjagt, Rarl Albert, der Ronig von Sardinien, erklarte, bas Schwerdt und ber Schild Staliens fenn zu wollen, ein piemontefifches Bulfsbeer rudte in Mailand ein, ein neapolitanifches Beer war unterwegs, den Lombarden ju gulfe, aus Rom murden die Jefuiten vertrieben, bas Minifterium in Neapel gefturgt. In Ungarn wurden die Bauern emancipirt, der Reichstag erklärte fich für permanent, Ungarn murde ein Ministerium zugestanden, und nachdem die Buntte, auf welche bin Die öftreichische Regierung unterhandeln wollte, von den Ungarn verworfen maren, überbrachte der Ergherzog Balatin felbft ben Ungarn die ermunichte Antwort.

Der Bundestag zu Frankfurt anerkannte den Reichsadler als Bappen und ichwarg-roth-gold als Bundesfarben, verlangte felbft von den Einzelftaaten Bertrauensmänner. Es war eine Fronie des Schidfals, daß die ftereotyp gewordene Bundestagsfigur, Freiherr von Blitteredorf, im Auftrag der badifchen Regierung, ale eine feiner legten Amtebandlungen, den Antrag ftellen mußte auf die Ginberufung folder Bertrauensmanner bes Bolfes gur Mitwirfung bei bem Entwurf der neuen Bundesverfaffung. Er war damit nicht nur perfonlich felbft abgangig geworden und an feine Stelle rudte Belder ein, fondern in der Annahme Diefes Antrags lag fogar Die Selbstauflösung bes Bundestags. Der noch nicht lange beseitigte Brofeffor Belder, der volksthumliche vieljabrige Abgeordnete ber badifchen Rammer, gegen den der badifche Staatsanwalt vor Rurgem auf zehnjährige Buchthausftrafe wegen Sochverrathe und Majeftatsbeleidigung angetragen hatte und ber namentlich burch Beders, eines weithin befannten Republifaners, beredte Bertheidigung, von ber Berurtheilung gerettet worden mar - Diefer murbe jest Großherzoglich Badifcher Bundestagsgefandter.

Die überall siegreiche Bollsbewegung anderte schon jest zum Theil die Bundestagsgesandten. Bon Wien aus tam der Ritter von Die beutide Revolution.

Schmerling zuerst als Bertrauensmann, dann als Gesandter; von Raffel aus Splvester Jordan; von Stuttgart der Freiherr von Sternenssels, ein Mitglied der ständischen Opposition von 1833. Als Bertrauenssmann sandte Bürttemberg Ludwig Uhland, den Dichter und ständischen Oppositionsmann; Baden den Abgeordneten Bassermann; alle andern Staaten Ränner, die man auf Seiten des Bolses zu sehen gewohnt war.

## Die Offenburger Bolfsversammlung und die Mepublit.

Bahrend in den Berathungszimmern von Seiten freifinniger Manner folche fühne Schritte gethan wurden, und die Regierungen widerstandslos sich fügten, wurde von Anderen noch Ruhneres und Beitergehendes unmittelbar durch das Volt versucht.

Heinrich von Gagern hatte zu heidelberg das erbliche Raiserthum vertheidigt, er wollte einen von den etlichen und dreißig deutschen Fürsten als erblichen Raiser neben und über dieselben anfstellen, und zwar den König von Preußen. Die Vorliebe und die Voreingenommenheit machten Gagern kurzsichtig, mit einer leichten Abstraktion sezte er sich über den Widerspruch und Widerstand Destreichs hinweg, hinweg über den Biderspruch und Widerstand Destreichs hinweg, hinweg über den seit vielen Jahren stehend gewordenen Widerwillen des schwäbischen Volkstamms und anderer südwestsdeutscher Länder, hinweg über die gut östreichische und antipreußische Gesinnung der mächtigen sirchlichen Partei, deren Macht vor Kurzem erst in den Rheinprovinzen und Westphalen, wie in Posen und Schlesien sich gezeigt hatte.

Schon damals sahen solche, die keine Staatsmanner waren, wohl aber sehr kurzsichtig, in diesem abstrakten Sich-Hinwegsezen über Dinge, die jedem Unbefangenen ein preußisches Erbkaiserthum über Deutschland als eine baare Unmöglichkeit erscheinen ließen, "einen weitschauenden und sichern staatsmannischen Blid, und im preußischen Erbkaiserthum die einzig mögliche Form einer starken einheitlichen Bundesgewalt für Deutschland."

Diese Leute schrieben einander und suchten sich selbst und Andere zu bereden, es sey in Süddentschland die große Mehrheit dafür, und die Regierung von Bürttemberg unter allen voran. Die Bahrheit aber war das Gegentheil davon.

Benige Doktrinare und den größeren Theil der Geldmänner ausgenommen, gieng, ohne Berechnung der jezigen Wöglichkeit, der Bunsch in ganz Süddentschland auf eine große deutsche Bundeszepublik, und selbst die Fürsten von Bürttemberg und Baden, sagt man, sollen daran gedacht haben, äußersten Falls ihre Kronen auf den Altar der Republik niederzulegen, entfernt nicht aber daran, dem König von Preußen als Erbkaiser zu huldigen.

Bon Belgien herüber wurden Flugschriften verbreitet, wie vom Elsaß aus, die Republik sofort in Deutschland einzuführen. Bon Frankreich aus ertonte vielfach der Ruf über den Rhein herüber: Es lebe die Republik! und die Rheinlande antworteten: Es lebe Deutschland!

Bunachst war in der Gesammtheit der deutschen Böller der Drang nach Einheit so groß als der Drang nach Freiheit, und wünschten auch die Meisten in Süddeutschland beides in der Form der Bundesrepublik, so wollte man sich doch nicht sogleich entschen über die Form, unter welcher beides zu erreichen ware.

Gewaltsam hastige, steberhaft auf Beschleunigung der Entscheidung dringende Raturen gab es aber auch, und mit Besorgnis sahen besounene Bolksfreunde auf die in auffallender Beise durch Deutschland verkundete große Bolksversammlung, die nach Offenburg in Baden, hart an der Gränze der neuen französischen Republik, durch den badischen Abgeordneten Heder ausgeschrieben worden war. Sie fürchteten von da die unreise Geburt einer deutschen Republik.

Gewöhnlichen Menschen war diese Riesenversammlung, ehe ihr Tag kam, ein Schreckgespenst. Sie sahen sich um und fanden nirgends einen Halt. Die Männer der Bewegung, sagten sie, in vollster Thätigkeit; die deutsche demokratische Legion in Paris, jeden Augenblick zum Einmarsch bereit in Berbindung mit polnischen, französischen, schweizerischen Freischaaren; die Regierungen ohne Takt, ohne Energie, ohne Talent sur eine solche Zeit; im Palast der Schrecken, im Büreau die Anarchie; und das Band des

beutschen Bundes gelodert, fast gelöst! welche Buftanbe, welche Gefahren!\*)

Schon vor einiger Zeit waren schottische Sektirer nach Nordsbeutschland herüber gekommen, um das nahe bevorstehende Ende der Welt zu predigen, und da jezt die alte Welt sich so starr und arm an Geist und Kraft offenbarte, glaubten nicht Wenige an ihr Ende im buchstäblichen Sinn.

Andere sahen den Anfang einer nenen Welt. Mit der Allmacht des freien Wortes glaubten sie jedes Bunder thun zu können. Bon einem Hochgefühl wie nie vorher in diesen Tagen gehoben, glaubten sie sich von dem Herzschlag der Nation bewegt, mahrend doch sie das Bolk bewegten.

Sonntags den 19. Marz waren gegen fünfzehn Taufend Menschen um das Rathhaus und in den auftogenden Straßen zu Offenburg versammelt.

Eben daselbst hatten am 12. September 1847, also gerade ein halb Jahr zuwor, Männer des Volkes getagt und die Forderungen des Volkes festgestellt. Die Regierung hatte diesen Forderungen mit Hochverrathsprozessen geantwortet. Dieselben Regierungsmänner, welche die Redner vom 12. September mit Hochverrathsprozessen versolgten, hatten in den Märztagen Jugeständnisse gemacht. Mit diesen nicht zusrieden und ohne weitere Bürgschaften, voll Mißtrauen in den guten Billen der Machthaber wie in ihre staatsmännische Einsicht, sprachen die Vorwärtsdrängenden: In den Pariser Februarztagen ist nur der Ansang einer Bölserbewegung gemacht worden, sie muß sich mit unabweisbarer Nothwendigseit in allen Staaten Europa's fortsezen. Der Ramps der Volksherrschaft und der Einherrschaft hat begonnen. Wir müssen unserm Baterland bei Zeiten eine seste Stellung sichern, den äußeren und den inneren Feinden gegenüber.

In diesem Sinne traten die Manner des Bolles zu Offenburg zusammen.

In der Versammlung selbst waren viele, ja die meisten, die mit dem Gedanken kamen, Baden werde hier, wie es allgemein hieß, die Republik erklären.

Bom Balton des Stadthauses herab sprachen die Redner, zuerft

<sup>\*)</sup> Befer - Zeitung, 30. Mary 1848.

IBstein, dann Soiron, Heder, Struve, Rapp, Gottschall, Soff von Mannheim, Brentano, Fidler von Konstanz, auch der Sohn Birth's, des Geschichtschreibers.

Die Debatte über die beste Regierungsform begann. Der allverehrte Igstein erklärte es als der Zeit nicht angemessen, wenn von Baden aus die Republik verkündet würde, sie stünden zu isolirt da. Wenn der Augenblick kommen sollte, würden er und die andern Abgeordneten nicht versäumen, den Muth des Bolkes aufzurusen. Aehnlich sprach Struve. Er gieug wie alle Redner vor und nach ihm von dem Gedanken eines großen einigen Deutschlands aus, er wollte ganz Deutschland als gebietende Macht, als geachtete und gefürchtete Nation begründen, und dann erst durse bedanke einer Republik aufsommen. Struve prophezeihte die Revolution von Wien und Berlin, wovon man an diesem Tag in Baden noch nichts wissen konnte.

Fast gleich sprach Soiron. Alles gewaltig hinriß die Rede Beders, den das Bolf mit einem Jubel begrußte, der kaumenden wollte.

Ernst und würdig sprach Feder gegen die jezige Einführung der Republik. Was würde wohl, fragte er, der Franzose thun, wenn wir, was ja die nächste Folge der Republikerklärung seyn müßte, uns zersplitterten? Er tadelte es laut und stark, daß man in der Unterstüzung des französischen Heeres eine leichtere Verwirklichung dieses Planes sehen wolle. Ein Bolk, rief er, das ein fremdes Bolk nöthig hat zur Erringung seiner Freiheit, ist dieser Freiheit unwürdig. Im deutschen Parlamente muß Deutschland, einig und eine Nation geworden, auch über die künftige Staatssorm sich einigen. In einem Land von achtunddreißig Staaten ist die Regierungssorm schwerer zu ändern als in Frankreich, wo Paris das Schicksal des ganzen Landes entscheidet. Auch dürsen wir an jener Revolution kein Muster nehmen, da die Umgestaltung auf so schwankenden Küßen ruht.

Fidler machte den Bersuch, die Bersammlung umzustimmen, für sofortige Erklärung der Republik. Es gelang ihm nicht, besonders vor den sesten, klaren und gewichtigen Gründen selbst seiner sonstigen Gesinnungsgenossen. Wirth, der Geschichtschreiber, damals auf einer Reise durch Bayern begriffen, hat, wenige Tage nachher, diese Gründe zusammengefaßt in einer gedruckten Rede an die deutsche Nation. Dort sprach er:

"Schwache Regierungen führen in Revolutionszeiten uns fehlbar gur Republit. In folden Beiten ichreiten die Erefaniffe mit der Gile des Sturmes voran. Bald werden die freifinnigen Manner, welche bis jest für entschiedene Reformer, felbft für Raditale gelten, ale ju gemäßigt ericheinen, in der Boltsgunft finten, binnen wenigen Monaten fie verloren haben. Der richtige gesunde Ginn des Bolfes wendet beffen Buneigung in Revolutionsgeiten ftete ben Mannern ber entschloffenen Thatfraft gu: folde Manner find jedoch vorzugemeife die Republifaner. Es ift mabr, daß gegenwärtig die legtern bei der unermeglichen Dehrheit der Nation nicht beliebt find. Wenn man jest in gang Deutschland obne Unwendung von Terrorismus über Republif oder fonftitutionelle Reichsverfaffung abstimmen laffen wollte, fo murden unter 100 wenigstens 90 fich gegen die Republit ertlaren. Allein bas Digtrauen gegen die Furften wird die Maffen felbft wider Billen gur Republit hindrangen, und Staatsfehler der Furften werden bas Greigniß bald vollendet haben. Der Ronig Ludwig von Bavern bat geradezu erflart, er danke nur ab, weil man ihn zu Bewilligungen gezwungen habe, welche er nicht halten fonne. Golde Thatfachen haben im jezigen Augenblick eine inhaltsichwere furchtbare Bedeutung. Sie werden noch wichtiger durch den Umftand, daß der neue Konia von Bavern die freifinnigen patriotifchen Bestrebungen, welche von der fürstlichen Reaftion politische Berbrechen und Bergeben genannt wurden, auch jest noch Berirrungen beißt. Und das geschieht in der Thronrede, und unter dem liberalen Ministerium des Freiherrn von Thon Dittmar. In folden Berhaltniffen liegt ber Schluffel jum Berftandniß unferer gegenwartigen Lage. Staatsfehler ber Fürsten werden das Diftrauen der Bolfer immer größer machen, und diefes flets machfende Diftranen wird die Maffe der Nation felbft wider Billen gur Berfundung der Republif gwingen. geht nach den Gefezen der Beltordnung als unaufhaltsamer organischer Drang aus den Thatsachen mit allmächtiger Gewalt bervor. folgt nun aus diefer Thatfache, beren augenfällige Bahrheit Die nachfte Geschichte unfere Baterlands beweisen wird? Folgt daraus, daß man die Republif in irgend einem deutschen Land auf ber Stelle einführen foll? Rein, gerade das Gegentheil. Benn irgend Etwas im Stande mare, die Republit aufzuhalten, fo mare bas eine voreilige

Berfundigung berfelben burch den Seefreis von Baben ober felbft burch bas gange babifche Land. Gin foldes Ereignig murde Die Drohung enthalten, dem gangen großen Deutschland durch einen verhaltnigmäßig fleinen Landstrich das Gefez feiner Entwicklung aufzudringen. Golde Drobung wurde in der unermeglichen Mehrheit der Nation Erbitterung und folgerecht Biderwillen gegen die Republit Ber demnach beute fur bie augenblidliche Ginführung Der Republif wirft, der handelt gegen, und wer dawider wirft, ber handelt fur die Republik. Aber wie die Berhaltniffe heute beschaffen find, werden fie in diefem Bunfte bem Befen nach etwas langer Es ift nämlich ein anderes unabwendbares Befeg ber bleiben. Staatsummalzungen, daß diefelben Anfangs niemals der Leitung der Republifaner, fondern jener der freifinnigen Manner der mittleren Meinung oder Richtung gufallen. Bon Beit zu Beit finkt jedoch die Popularitat und moralifche Macht diefer Manner unter dem gewaltigen Drange der Ereigniffe und dem-Ginfluß der Staatsfehler der Fürsten: von Beit ju Beit machet beghalb die Ueberzeugung von der Rothwendigkeit der Republik und mit ihr die Bahl ber Unhanger ber legtern an. Endlich tritt der Augenblid ein, wo die Dehrheit der Nation die Unvermeidlichfeit der Republif anerkennt, und in diefem Augenblick geht die Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten auf die Republifaner über. Go ift der Berlauf der Staatsummalzungen in benjenigen Reichen, in welchen fie jum erftenmal auftreten, mithin nicht, wie in Frankreich, die Folge einer früheren Revolution find.

Darum liegt es in den heiligsten Interessen der deutschen Republifaner, daß sie ihren Zweck durch eine voreilige unreise Geburt, sohin durch eigenmächtiges Ausrufen der Republik in einzelnen kleinen Landstrichen nicht selbst gefährden. Sie mussen ruhig abwarten, bis ihre Zeit kommt, und die Geschichte zeigt ja, wie schnell dieser Augenblick bei den Nationen eintritt. Das hartnäckige, reaktionäre System der deutschen Fürsten hat die gegenwärtige Staatsumwälzung gemacht, die weiteren Staatssehler derselben Fürsten werden die Republik erzeugen. Während also die Fürsten an der deutschen Republik arbeiten, dürfen ihnen die Republikaner nicht in den Arm fallen; sie mussen dieselben gewähren lassen, denn die Fürsten arbeiten für die Zwecke des Freistaates.

Wenn indeffen die dringendsten Pflichten gegen fich felbst den

deutschen Republikanern gebieten, ihrem Zwede nicht durch eigensmächtige Einführung der Republik in einzelnen Landstrichen zu schaden, sondern den Ausspruch der Mehrheit der Nation abzuwarten, so hindert das gleichwohl nicht, daß nicht alle Männer von reiner Baterlandsliebe, sie, welche der Hingebung für ihre Grundsäse fähig sind, schon jezt aufrichtig an die republikanische Ansicht sich anschließen und dieselbe mit geistigen Gründen befördern. Es ist dies im Interesse der Nation vielmehr wünschenswerth, damit die Rasse von Einsicht, Bildung und Charakterstärke auf die Leitung eines Ereignisses Einsluß erlange, welches nach den Geseen der Beltordnung einmal unvermeidlich ist. Ich meines Ortes bin berreit, in solchem Sinne wieder zu wirken".

In diesem Sinne, wie hier A. Birth fprach, murbe in Offensburg gesprochen.

So wurde vor allen Dingen ein deutsches Parlament verlangt, die Erklärung der Republik beseitigt, eine Reihe Forderungen für Baden festgestellt, namentlich die Verschmelzung der Bürgerwehr und des stehenden Heeres zur Bildung einer wassenschiegen Bolks- wehr, eine progressive Vermögens- und Einkommenssteuer, Abschafsung aller Vorrechte, der Apanagen, der kleinen Bezüge der Geistlichen für Messen u. dgl., der unverdienten Pensionen; Trennung der Schule von der Kirche, Ausgleichung des pecuniaren Misvershältnisses zwischen Lehrern und Geistlichen.

Zugleich wurde die Bollspartei förmlich organisirt. Es wurde ein Centralausschuß gewählt als Leiter aller Bereine des Landes. In jeder Gemeinde des badischen Landes ward ein Verein beschlossen, mit der Aufgabe, für die Bewassung, für die politische und sociale Bildung des Bolles, sowie für die Verwirklichung aller seiner Rechte Sorge zu tragen. Sämmtliche Vereine eines Wahlbezirks sollten einen Bezirksverein bilden, sämmtliche Bezirksvereine einen Areisverein, die vier Areisvereine einen Landesverein; jeder dieser Bereine mit einem leitenden Ausschuß an der Spize und mit einer Vereinstaffe. Jum Obmann des Centralausschusses wurde Friedrich Hecker von Mannheim gewählt, zu Mitgliedern aus dem Unterrheinstreis Struve, hoff, der alte Winter; aus dem Mittelrheinkreis Brenstano, Rée, Rehmann, Schubert; aus dem Oberrheinsreis Riefer, Rotteck, Torrent; aus dem Seefreis Würth, Vanotti, Emmert, Grüninger.

In den nächsten Tagen trat diese Organisation in's Leben; in alle deutschen Lande giengen Aufforderungen zu Gleichem und zum Anschluß. Das sollte Bürgschaften für die Verwirklichung der Bolksforderungen geben.

So scheiterten hier Fictler's Bemühungen. Fictler war kein Republikaner von jungem Datum, aber einevollblutige, vulkanistrende, gewaltsame Natur. Wie unsere Tage Nomantiler zeigen, die sich aus dem Mittelalter in die neue Zeit herüberverirrt und verspätet haben, so weisen sie auch einzelne Männer auf, die in die frauzösische Nevolution der neunziger Jahre naturgemäß gehört hätten, und die nun zu spät gekommen sind, lang hinter dem System des Schreckens hintendrein, oder zu früh, zu weit voraus vor der werdenden neuen Revolution: eiserne Charaktere, die leicht roth glühen. So ein Mann ist Fickler. Die meisten dieser Männer haben bei großen Vorzügen der Thatfrästigkeit den gleichen Fehler, daß sie Zeit, Verhältnisse, Menschen und Dinge, eigene und fremde Kräfte und Mittel, besonders die der Gegner, nicht richtig schäfen, daß sie auf falscher Grundlage rechnen.

Reben Fickler waren die Meisten Republikaner von gestern her, die noch nicht viel gelernt hatten, die cs um so mehr gelüstete, den despotischen Republikanismus der Marats und Dantons in Deutschstand nachzuspielen, ohne die Energie und den politischen Berstand dieser Männer, geschweige daß sie die altrömische Tugend und Größe Robespierres gehabt hätten, und seinen Staatsmaunsblick, und seine Selbstverleugnung. Das Größeste an diesen neuen, über Nacht aus dem Boden geschossenen jungen Republikanern war ihre Eitelseit. Borlaut und ked war Mancher von ihnen; daß klare Besonnenheit und der wahre Muth diesen sehlte, sollten sie bald genug zeigen.

Alle Besonnenen in Deutschland dankten dem politischen Taslent der alten badischen Führer, daß sie die Offenburger Berssammlung diesen Weg geführt hatten, und dem Gesammtwillen des Bolkes es zuwiesen, über die Form zu entscheiden, in der es seine Souveranität ausüben wolle. In despotischen Juständen, sagte der Eine, ist die Revolution jeder Zeit im Recht; gegenwärtig aber, da wir das Recht der Versammlungen, des freien Worts und der freien Presse errungen haben, ware die Revolution im Unrecht, überstüssig,

ein Beweis der Unreife oder des mangelnden Gelbftvertrauens. Ift die Republit die befte Staatsform, fagte ein Anderer, fo muß man die Mehrheit des deutschen Bolfes auf dem geseglichen Bege fur fie gewinnen. Die achten Republifaner, fagte ein Dritter, muffen die Republit als einen Ausbruck des Boltsgeiftes wollen, der fich wohl bilden nud umwandeln läßt durch Aufklarung und Discuffion, den man aber nicht machen fann und darf. Es foll fein Regiment fenn einer terroriftischen Minderheit, welche die Meinung der Mehrheit unterdruckt. Und die Quietiften, Die Rubemanner, fprachen: "Bir protestiren gegen die veralteten Revolutionegelufte, die Bartei, - benn auch fie hatten fich Diefer Tage liberal gefarbt und rechneten fich gur Bartei - Die Bartei wird fich abklaren, die Revolutionare' merden bald vereinzelt und ohne Anklang feyn. Gine Republid in Dentschland mare ewig und unter allen Umftanden ein Unglud". - Ueberfiedelt euch nach Rugland, antworteten die Wegner: wandert nach China aus!

Biele Altliberale forderten bereits gewaltthätig einen Kaiser: ber Kaisertaumel sing an die Köpse zu berücken, die altgewordenen Burschenschäftler von 1817 und 1822 zeigten, daß sie jung geblieben waren; sie waren nicht hinaus gesommen über die Idee, die ihre Jugend begeistert, für die mancher viel und lang gelitten hatte. Sie geberdeten sich herrisch, theils weil sie in der Birklichseit oder in der Einbildung große Berdienste in schlimmen Tagen sich ers worben hatten, theils weil sie Gesahr sürchteten vom vierten Stande. Die Bauern, die Arbeiter, die Besizlosen — das waren die natürzlichen Anhänger einer augenblicklich einzusührenden Republik. Sie versprachen sich von ihr so vieles, was sie bisher entbehrten.

Die Besten sagten warnend: Reine Despotie des Absolutismus mehr, feine Despotic des Republikanismus, am wenigsten eine Despotie des Liberalismus!

### Das Borparlament.

Um 12. Marg mar der am 5. ermablte Ausschuß der Sieben wieder zu Beidelberg gufammengetreten. Er hatte fich über die Grundlagen einer nationalen beutschen Barlamenteverfaffung vorläufig berathen und geeinigt, und Diefelben follten nun einer größern Berfammlung von Mannern des Bertrauens deutscher Ration gur weiteren Berathung vorgelegt werden. Der Ausschuß lud "alle früheren oder gegenwärtigen Ständemitglieder und Theilnehmer an gefeggebenden Berfammlungen in allen deutschen Landen, Oft- und Bestpreußen und Schleswig-Solftein mit einbegriffen", zu diefer Berathung ein, auf Donnerstag 30. Marg, nach Frankfurt am Main. Dabei erließ er noch besondere Ginladungen an "eine bestimmte Angabl anderer, durch das Bertrauen des deutschen Bolfs ausgezeichneter Manner, die bisber nicht Standemitglieder maren". Die Runde, daß auf den zweiten April der preußische Landtag einberufen worden und die Mitglieder der preußischen Stande verbindert feven in Frankfurt zu erscheinen, forderte der Ausschuß, damit Breugen in Frankfurt nicht unvertreten bleibe, alle Stadtverordnetenversammlungen der preußischen Lande dringend auf, eine entsprechende Babl Bertreter aus ihrer Mitte gu mablen und nach Rrantfurt zu ichiden.

So kamen zu der vorberathenden Berkammlung deutscher Absgeordneter und Bolksmänner in Frankfurt am Main: aus Preußen 141, aus Bayern 44, aus Hannover 9, aus Bürttemberg 52, aus Sachsen 26, aus den sächsischen Serzogthümern 21, aus Baden 72, aus Heffen-Darmstadt 84, aus Heffen-Homburg 2, aus Rurhessen 26, aus Nassaulchweig 5, aus Oldenburg 4, aus Schleswigs Holstein 7, aus Mecklenburg und Lippe 19, aus Anhalt, Reuß und Hohenzollern 8, aus den freien Städten 26, aus Destreich 2 Bertreter. Die Kürze der Zeit, die Seitablage und die im Augenblick eigensthümlichen Verhältnisse des Kaiserstaats hatten nur einen, zulezt in Stuttgart wohnenden Destreicher eintressen lassen, und als Zweiter

vertrat Deutschöftreich ein Standesherr der murttembergischen Rammer, der wie in Schwaben auch in Deftreich begütert und kaiferlicher Offizier mar.

Daß acht Millionen deutsche Destreicher so schwach vornherein vertreten waren, schien Manchem wie ein boses Borzeichen. Andere fragten: "Bo blieb dem Heidelberger Ausschuß der politische Berstand, als er zu dieser Berathung so ohne Beiteres alle Mitglieder früherer oder gegenwärtiger gesezgebender Versammlungen einberief?" Mußte er doch wissen, daß weitaus die große Mehrheit derselben bisher mehr oder weniger unbedingte Bertzeuge des volksseindlichen Systemes gewesen waren, und dennoch hatte er andere Einladungen an Nichtsammermitglieder in höchst geringer Jahl erlassen! Es ist unverantwortlich, sagten die Strengsten, es ist eine politische Taktslosigseit ohne Gleichen!

Es maren munderschöne Tage, diese legten Tage des Marg, Diefe erften des April. Es frublingte wie in der Ratur, jo in ben Bergen der Menschen, wie seit vielen hundert Jahren nicht in deutschen Landen. Da zogen fie bin von allen Seiten nach ber alten Stadt am Main, wo die Raifer gefront worden waren, und wo jest die deutsche Nation tagen follte, um Dentschland eine und frei zu machen. Taufende von Städten und Städtchen waren gefchmudt in diefen Zagen mit schwarzerothegelben gahnen, fo reich, daß gange Stragen Davon buntfarbig aussahen. Man feierte, fo bieg es, bas Auferftehungsfest Deutschlands, die großen, jo lang und beiß ersehnten Oftern der Freiheit. Richt blog aus deutschen Gauen, auch aus England, aus ber Schweiz, aus Franfreich und aus Belgien famen bentiche Manner : fie hatten bort, mander feit ben breißiger Jahren. als Flüchtlinge gelebt. Undere waren faum erft den Rerfern ent= ftiegen; viele, die in der Jugend wegen des ichwarz-roth-golbenen Bandes und der 3dee gelitten, die jegt als die allgemeine und berrichende erschien, saben fich nun in Frankfurt wieder, nach gebn, nach zwanzig, nach dreißig Jahren. Es war großentheils die deutiche Burichenschaft mit ergrauenden, wohl auch grauen Saaren, die in ber Mainftadt zusammentam, und viele famen noch mit bem Ideal ibrer Jugend in den Frantfurter Romer.

Schon in dem großen Saal des Gasthofs zum Beidenbusch schieden fich in der Abendbesprechung die zwei Parteien, Republifaner und Richt.

republitaner, in den Reden, welche auf einer Stegreifbuhne bis nach Mitternacht gehalten murden, und ichon hier zeigten fich von Struve und heder aus Mannheim, als die Manner des Sturms und Drangs.

Am lezten März Morgens halb 9 Uhr traten die versammelten Männer im Raisersaale des Römers zusammen, und wählten die Borfizenden. Die Wahl für den Präsidentenstuhl siel auf den Geheimenrath Mittermaier von Seidelberg. Das war der Mann ausgebreiteter und freisinniger deutscher Wiffenschaft. Er hatte einen begründeten Ruf bei beiden Parteien. Nur den Neußersten gestel er nicht. Ihm fehlt das Eine, was Noth thut, die Kraft der Entschiedenheit, sagten sie.

Bu Biceprasidenten wurden vier gewählt: von Ihstein aus Mannheim und Robert Blum aus Leipzig, Jordan von Marburg und Dahlmann von Bonn.

Ganz Frankfurt, die Sauser, die Strafen und die Menschen, viele Tausend Fremde darunter, hatten sich festlich geschmudt.

Es war halb 10 Uhr, alle Gloden läuteten, die Geschüze donnerten, als die Abgeordneten des deutschen Bolles den Kaisersaal verließen und durch die Spaliere der Bürgergarde in die Paulskirche zogen.

Soch über die Stadt hin wölbt diese moderne Rirche ihre gewaltige schöne Auppel in den himmel, so hoch und mächtig, daß sie
vor dem Dome der Borzeit sich nicht zu schämen braucht, obgleich
dieser nicht sehr weit davon seine verwitterten Riesenglieder empor
streckt. In's Innere der Paulstirche zog das Stegreisparlament,
um zu berathen. Es hatte wezig Beränderungen bedurft, um sie zu
diesem Zweck herzurichten. Es war, als hätte lange voraus in dunkelm
Drang, in ahnungsvollem Geist, der Meister, der den Ris machte,
sie so gebaut. In ganz Deutschland würde man keinen Raum sinden,
ja, man würde keinen neuen bauen können, der bei so großem Styl
zugleich zweckgemäßer wäre für die Tagsaungen deutscher Nation.

Da saßen fie in der Mitte dieser heiligen Rotunda auf Banken, auf die sonft nur die Religion die Sizenden versammelt hatte, und es fragte fich für das Gelingen auch ihres Berkes, ob die Freiheit fich zur Religion und das bisherige Rirchenthum zur Freiheit verklaren wurde.

Die Orgel war ftumm, verschwunden hinter rothen Borbangen, Die mit Schwarz und Gelb gesaumt waren und den zweiköpfigen Reichsadler zeigten. Berschwunden war die Ranzel, Taufftein und

Altar, und dafür, zum Theil darüber, erhob fich eine Eftrade für die Prafidenten und Schriftführer, und eine Rednerbuhne, über beiden flaggten die Reichsfahnen, und zwischen ihnen hoch herab blidte das Bild der jungen Germania.

Rings um die Bertreter des Bolfes her, durch die Saulen des Tempels geschieden, drangten fich die Zuhörer, auf den über einander aufsteigenden Banken; es war das bewegtefte Amphitheater. Da ward es still unten, still oben auf den ringsum laufenden Gallerien, die bequem zwei tausend Menschen fassen und wo mehr als drei Tausend sich drangten.

Da ftand fie die ehrwürdige Geftalt, von der Deutschland lange viel gehört und gelernt hatte, mit dem Prophetentopf, dem schönen milden freundlichen Angesicht, mit den feinen lächelnden Zugen und dem schönen silberweißen Bart. Es war Mittermaier, der Prafident, der sprach, um die Bersammlung zu eröffnen.

"Deutsche Manner und Freunde, fprach er unter Anderm, mas ift es, das Sie bier in diesen beiligen Sallen versammelt? Das Ermachen des Riefen. Diefer Riefe beißt Boltsgeift. Bu beklagen ift es, daß man nicht icon lange das Rutteln und die Borahnungen Diefes Erwachens verftanden bat. Awar haben wir von dem beutschen Bolle feine formliche Bollmacht, aber wir haben die Bollmacht vom Bolle, fo wie fie die Reit der Roth geschaffen bat, um Glend abzumenden, das fonft unvermeidlich Bir handeln wie Geschäftsführer. Bir bringen mit bereinbricht. in diefe Berfammlung das marme Berg für das deutsche Bolt, wir bringen mit die Liebe jum Baterlande, und ich fage, die Liebe jum aangen Bolle, nicht zu den Bevorrechtigten allein, denen der Bufall reiche Gludoguter geschentt bat, wir bringen fie mit, unfere warme Liebe für jene Menschheit des Bolles, Die im Schweiße ihres Angefichts mubfam ihr Brod fich verdient und die fordert, daß auch endlich einmal das Bedürfniß einer Befferung der focialen Berhaltniffe befriedigt werde. Jener Riese ift es, ber an die Pforte flopft und ernft baran flopft. Bir verfteben ibn und werden bas Dabnen feiner Stimme murdigen und begreifen. Bir haben, meine deutschen Ranner, einen erhabenen Beruf. Rame es nur darauf an, in bas uralte Bebaude irgend einen, neuen Balten einzuschieben, foldes, wenn auch mit noch fo liberalem Anftriche, neu ju übertunchen und

ihm fo eine hubichere Bestalt ju geben, wir murden unfere Aufgabe schwerlich lofen; eben fo wenig, wenn wir in diefem Gaale nur icone Reden bielten. Wir muffen bandeln und den Ernft der Beit begreifen. 3ch weiß, Sie tragen nur Ein Gefühl in Ihrem Bergen, ein Gefühl für das Baterland; allein davon werden Sie auch vor Allem durchdrungen feyn, daß mehr als je die Gintracht Roth thut, daß das, mas mir nun berathen wollen, jum Seil unfere lieben Baterlands bienen muß. Diefem Gefühl muffen wir Alles opfern Bir muffen alle perfonliche Borliebe aufgeben und bereit fenn, jedes Opfer ju bringen, damit unfere gange Aufgabe jum Biele geführt werde. Bir muffen, felbft wenn Jeder von uns vielleicht ein Ideal in feiner Bruft truge, das ihm vorschwebte, ermagen, daß es murbiger ift, wenn nach fpraftischem Geift Etwas zu Stande gebracht werden foll, felbft diefem Ideale gu entfagen, unr als Leitftern es vor uns tragend und darnach ringend, aber doch nicht abweichend von dem einen Streben, das unferen Berhaltniffen und den Bedurfniffen von gang Dentichland entspricht, von der Liebe gum Baterlande. Die Gintracht verbindet. Mit uns stimmen in diesem Augenblid Millionen unferer Bruder. Ihre Augen find auf uns gerichtet. Rechenschaft fordern fie von une und wir muffen, wenn wir nach Saufe gurudlehren, bas Gefühl mitbringen, daß wir vor Reinem, der uns mahnt und uns gur Rechenschaft gieben will, Die Mugen niederschlagen durfen und nicht fagen muffen, wir haben unfere Pflicht nicht gethan. Laffen Sie uns fchnell zu dem Bert fchreiten, benn jede Minute braugt. Meine Lofung, worüber ich machen will, ift die: Freiheit der Meußerung. Mir dunft, man habe por Freiheit fich nicht ju ichenen. Es gibt in der phyfifchen, fo auch in der morglischen Welt, im Leben der Einzelnen, wie im großen Sangen ein flegendes, gefundes Element ; es ift wie der Beift Gottes. ber über dem Baffer fcwebt, es waltet ber Geift der Ordnung, ber gulegt flegen muß. Aber Freiheit ber Mengerung muß bier berrichen, und Riemand barf erichreden auch vor dem fuhnften ber Borte und dem fühnften der Antrage. Bir wurden uns felbft nicht ehren, wenn wir diese Freiheit nicht achteten. Gie begreifen, meine Freunde, daß in diefem Angenblide, wo wir bier versammelt find, es darauf antommt, die Buniche und Forderungen des deutschen Bolts auszusprechen. Go wie wir wiffen, was bas beutsche Bolt

fordert, werden wir berathen, wie solches in's Leben geführt werden und die formelle Gestaltung Deutschlands seyn solle, wenn der Geist und zwar der Bolksgeist sie belebt. Es kommt darauf an, Garantien zu geben, und darauf, wie diese am schnellsten zur Beruhigung des Bolkes in's Leben gerufen werden können".

Es war der Geist der Zeit, der in diesen Worten aus Mittermaier sprach, und ihn prophetisch das Richtige schauen und reden ließ, daß hier getagt werden mußte mit einem Herzen und einem Ropf für das Bolf und seine Leiden, nicht mit einem Blick, der vorzugsweise oder einzig nach den Thronen sah.

Das verdroß Leute bieser Art. Das ist ein sußer herr, der bat den Punkt gefunden, wo Ja und Rein sich berühren, spottelten sie; was hat ihn so muthig gemacht?

Da trat von Struve auf die Rednerbühne, und sezte ihnen Bitteres vor. Es war ein Antrag, den er in seinem und Befreunsdeter Namen einbrachte. Gleich nach seiner Eröffnungsrede hatte der Präsident das Programm des Siebener-Ausschusses, und zwar zunächst den ersten Punkt zur Berathung gebracht, der an die Spize der fünftigen Gestaltung Deutschlands ein Bundes-Oberhaupt mit verantwortlichen Ministern stellte.

Dagegen lautete der Antrag Struve's und feiner Freunde: "Das deutsche Barlament zu Frankfurt am Main wolle fofort einer Rusammenstellung der Rechte des deutschen Bolfes feine Anertennung ertheilen und über deren Bermirflichung machen. Der Bortlaut bes Gingangs mar: "Gine lange Beit tieffter Erniedrigung laftet auf Deutschland. Gie lagt fich bezeichnen durch die Borte: Rnechtung, Berdummung und Aussaugung bes Bolfes; Billfurberrichaft, Reichthumer und Ehren fur Rachthaber und ihre Schergen. Unter dem Ginfluß biefes Spftems der Tyrannei, welches noch immer, wenn auch in seiner Rraft gebrochen, doch dem Befen nach fortbesteht, ift Deutschland mehr als einmal an den Rand bes Berderbens gebracht worden. Es hat viele feiner fconften Brovingen verloren, andere murden icon auf's Schwerfte bedrobt. Die Noth des Bolles ift unerträglich geworden. Sie hat fich in Schlefien bis zur hungerpeft gesteigert. Daber haben fich alle Bande gelost, welche das deutsche Bolf an die bisberige fogenannte Ordnung der Dinge gefnupft hatten, und es ift die Aufgabe der Bersammlung deutscher Manner, neue Bande vorzubereiten, mit denen das gesammte deutsche Bolk zu einem freien und großen Ganzen umschlungen werden soll".

Der Antrag forderte Sicherheit des Eigenthums und der Berfon, Bohlstand, Bildung und Freiheit für Alle ohne Unterschied der .
Geburt, des Standes und des Glaubens. Als Mittel, zu demselben zu gelangen, gab er 15 Buntte an:

- 1) Aufhebung der stehenden Soldatenheere und Berschmelzung desselben mit der Bürgerwehr zum Behuse der Bildung einer wahren, alle wassensähigen Männer umfassenden Volkswehr.
- 2) Aufhebung der stehenden heere von Beamten und Ersezung derselben durch eine wohlfeile Regierung, welche aus freigewählten Bollsmannern besteht.
- 3) Abschaffung der stehenden Heere von Abgaben, welche an dem Marke des Bolkes zehren, insbesondere aller derjenigen Absgaben, welche den innern Berkehr Deutschlands hemmen, Binnenzölle und Schiffsahrtsabgaben, welche die Landwirthschaft drücken, Behnten, Gulten, Frohnden n. s. w., welche die Gewerbe belasten, Gewerbsteuern, Accise n. s. w., und Ersezung derselben durch eine progressive Einfommens und Bermögenssteuer, bei welcher der nothwendige Lebensunterhalt frei von allen Abgaben verbleibt; durch einen an den Gränzen Deutschlands zum Schuze seines Handels, seiner Industrie und seiner Landwirthschaft erhobenen Boll.
- 4) Abschaffung aller Borrechte, welchen Namen sie tragen mosgen, insbesondere des Adels, der Privilegien des Reichthums (Census), der bevorzugten Gerichtsstände und Ersezung derselben durch ein allegemeines deutsches Staatsburgerrecht.
- 5) Abschaffung der Bevormundung der Gemeinden und Ersezung derselben durch ein, auf der Grundlage der Selbstverwaltung ruhendes Gemeindegesez.
  - 6) Aufhebung aller Rlöfter und klöfterlichen Ginrichtungen.
- 7) Auflösung des Bundes, welcher bisher bestand zwischen Rirche und Staat, und Kirche und Schule, und Ersezung desselben durch die Grundsäze der gleichen Berechtigung aller Glaubensbestenntnisse, der ungeschmälerten Glaubens, und Gewissensfreiheit, des freien Affociations-Rechts, der Selbstverwaltung der Gemeinden und namentlich des Rechts derselben, ihre Geistlichen, Lehrer und

Bürgermeister frei zu mählen; durch Befferstellung bes Lehrerstandes und gleichmäßigere Ordnung der Pfarrbesoldungen; durch Abschaffung des Schulgelbes und der Stolgebühren.

8) Abichaffung der Cenfur, Concessionen und Cautionen, und Ersezung Dieser Zwangsanstatten durch ben Grundsag der Breffrei-

beit in feiner weiteften Ausbehnung.

9) Abschaffung der geheimen und schriftlichen Inquisitionsgerichte und Ersezung derselben durch öffentlich und mundlich gepflogene Schwurgerichte.

- 10) Abschaffung der Hunderte von Beschränkungen der personlichen Freiheit der Deutschen der verschiedenen Stände und Sicherftellung derselben durch ein besonderes Gesez (Habeastorpus-Afte im ausgedehntesten Sinne des Wortes), welche insbesondere auch das Bereins- und Versammlungsrecht des Volks feststellt.
- 11) Beseitigung des Nothstandes der arbeitenden Klassen und des Mittelstandes, Hebung des Handels, des Gewerbstandes und der Landwirthschaft. Die bisherigen ungeheuren Civillisten, Apanagen, die unverdienten und zu hohen Besoldungen und Pensionen, die mannigfaltigen Stiftungen und jezt brachliegenden Besizungen vieler Körperschaften, sowie die Domänen des Landes bieten hiezu reiche Mittel.
- 12) Ausgleichung des Migverhaltniffes zwischen Arbeit und Kapital vermittelst eines besondern Arbeiter-Ministeriums, welches dem Bucher steuert und die Arbeit schüzt, und derselben namentlich einen Theil an dem Arbeitsgewinn sichert.
- 13) Abschaffung der tausendfältig unter einander abweichenden Geseze des Privatrechts, Strafrechts, des Processes, des Kirchenrechts und des Staatsrechts, in Sachen der Munze, des Maages, des Gewichts, der Bost, der Eisenbahnen u. s. m., und Ersezung derselben durch Geseze, welche, dem Geiste unserer Zeit entspringend, die innere Einheit Deutschlands in geistiger und materieller Beziesbung gleichmäßig, wie seine Freiheit, feststellen.
- 14) Aufhebung der Zerriffenheit Deutschlands und Biederhersftellung der Eintheilung in Reichstreise mit billiger Beruckschigung der Zeitverhaltniffe.
- 15) Aufhebung ber erblichen Monarchie (Einherrschaft), und Erfezung berfelben burch frei gemählte Parlamente, an beren Spize

frei gewählte Prafidenten fteben, alle vereint in der foderativen Bundesverfaffung, nach dem Muster der Nordamerikanischen Freisstaaten.

Der Antrag ichlog: Deutsches Bolf, dies find die Grundsage, mit deren Gulfe allein, unseres Erachtens, Deutschland gludlich, geachtet und frei werden tann.

Deutsche Bruder in Oft und Beft, wir fordern euch auf, uns in dem Bestreben zu unterftuzen, euch die einigen und unveraußerlichen Menschenrechte zu verschaffen.

Wir werden in Frankfurt am Main vereinigt bleiben, bis ein frei gewähltes Parlament die Geschide Deutschlands leiten kann. Mittlerweile werden wir die erforderlichen Gesezesvorlagen entwerfen und durch einen frei gewählten Bollziehungs Ausschuß das große Werk der Wiederherstellung Deutschlands vorbereiten.

Der Antrag war verlesen — und ein Schauer rieselte dem größern Theile der Bolksvertreter den Rücken hinauf. Das war ja die ungeschminkte Forderung einer provisorischen Regierung und der Republik, das war ja die aufgelegte Revolution! Jest mußte sich zeigen, ob die Revolutionäre richtig gerechnet hatten gegenüber den Reformern.

Die Revolutionare unter der Bewegungspartei in Baden, eine sehr kleine Jahl, wenn man darunter die Führer und die Echauffirten versteht, hatten in Mannheim, in Freiburg versucht, die Republik sosort einzuführen, waren aber mit ihrem Plan an dem politischen Berstand Derer gescheitert, die das Rechnen noch nicht verlernthatten.

Zu Offenburg soll — so wird erzählt — heder den vollblutigen Fidler mit vorgehaltener Bistole noch Abends gezwungen haben, von einer derartigen Ueberstürzung abzustehen.

Es war mit Fidler, der sich heder fügte, wohl eine Zahl Erhizter da, die sich nachher gerühmt hat, hatte man ihrem Drängen und Bitten Folge gegeben, so ware Deutschland eine Bund esrepublik sofort geworden, leider sepen sie aber Leute ohne Namen gewesen, und also auch ohne den für eine selbstständige Unternehmung nöthigen Einsluß.

Heder war von ihnen am meisten bestürmt worden. Er hatte fte auf bas Borparlament vertröftet. Wie? sagte einer ber Enthu-

figsten, erwarten Sie benn von hofrathen, Brofefforen und Staats-Dienern revolutionare Beschluffe? - 3ch werde fie terrorifiren, foll Beder geantwortet haben. Die Manner von Mannheim hatten, wenn dem fo ift, fich felbft und ben Mitgliedern des Borparlaments ju viel jugetraut. Richt weil fie ju febr thatfraftig, fondern weil fie ju wenig thatfraftig waren, tonnte der Terrorismus auf die versammelten deutschen Gelehrten nicht wirfen. Diese Mehrheit war theils zu ausgetrodnet und harthautig, theils zu nüchtern, zu febr unenthufiaftifc, als daß fie fich hatte durch Feuer, durch Begeiftes rung, burch Große der Gedanten und des Ausdrucks hinreißen ober durch Charafterüberlegenheit eines Redners einschüchtern und beberrichen laffen. Es waren Umphibien darunter, an deren Schuppenpanger alle Baffen abgleiteten, bas Stichwort, ber Big, ber Geift, Die Bahrheit, bas Recht; felbst himmelsblige und Donnerteile. Es waren wenig gange Revolutionare ba, viele halbe, aber weit mehr folde, welchen vor der Revolution graute, welche ben Buficherungen der Fürften und Margregierungen blindlings glaubten, welche entweder felbst im Ministerium fagen oder ihm dienten, welche Gefcaftemanner oder Rapitaliften waren, und darum durch die wachsende Arbeitelofigfeit und das Stoden ber Geschäfte fur fich und ihre Intereffen in Furcht, degwegen um jeden Breis bemuht, die Revolution ju ichließen, nicht aber fie vorwarts ju bewegen. Sinter biefen oder vielmehr über diefen ftanden die flugen Manner mit dem fublen politischen Berftand, welche Diese Mehrheit leicht im Intereffe ber Reaftion lenften und ausbeuteten.

Die Mehrheit schwoll noch durch Diejenigen an, die mit dem Entschluß hergesommen waren, durchgreifend in Deutschland zu resormiren, die aber nicht so weit gehen wollten wie Struve, heder, Big und andere. Das waren jene wohlmeinenden Unglüdlichen, die vor den Consequenzen ihrer eigenen Grundsäze zurudschreden, und in der entscheidenden Stunde des Handelns die Sache verderben. Der Mangel an Entschlossenheit, den sie selbst in sich haben, saugt dann sogar den Unternehmungen der Thatkräftigen und Entschlossenen das Mark aus.

Die ganze Bersammlung hatte feine andere Bestallung, als aus der hand der Revolution. Denn der Siebener Ausschuß mar ein revolutionares Gemachs. Sein Programm, so mäßig es mar,

hatte boch revolutionaren Ursprung und revolutionare Farbe. Denn es wollte außer einem Bundesoberhaupt mit verantwortlichen Diniftern einen Genat der Einzelstaaten, ein Bollshaus, gewählt nach Urmahlen, mit Ginem Abgeordneten auf 70,000 Seelen; und eine Rompeteng des neuen Bundes, die von den Gingelftaaten ju Gunften der Centralgewalt Bergicht forderte auf wesentlichste Buntte, die Ein Beerwesen verlangte, Gine Bertretung bem Auslande gegenüber, Gin Spftem bes Sandels, der Schifffahrtsgefege, des Bundesgollmefens, der Munge, des Maages, des Gewichts, der Boften, der BBafferftragen und Gifenbahnen, Ginheit der Civil- und Strafgesegebung und des Gerichtsverfahrens, ein Bundesgericht, Berburgung der nationalen Freiheiterechte, Ginberufung der touftituirenden Rationalversammlung auf diefe Grundlagen; doch follte diefe Ginberufung durch die mit Bertrauensmannern verftartte Bundesbehörde gescheben, aber ein Ausschuß von funfgebn Mitgliedern der gegenwartigen Berfammlung permanent bleiben, um, wenn die Rationalversammlung innerhalb vier Bochen nicht zu Stande tame, die jezige Bersammlung wieder zusammen zu rufen.

Solche Dinge ließen die Fürsten nur vor sich gehen, weil von dem Flügelschlag der französischen Revolution die deutsche Luft so nachzitterte, daß sie und ihre Diener sich beugten, ohne nur ein Wort des Protestes zu wagen. Selbst der Bundestag war bestissen, dieser Versammlung seine Anerkennung durch eine förmliche Begrüßung auszudrücken. Freilich aber ging auch die Mehrheit derfelben sorglich darauf aus, den Namen Revolution mit Evolution und Resorm zu vertauschen, ja weder Revolutionsmänner zu heißen noch sich heißen zu lassen.

Der Antrag, den Struve mit Heder und Andern, fast lauter Suddeutschen, gestellt hatte, trat wie ein unheimlicher Geist vor die Mehrheit. Selbst viele von dieser Mehrheit fühlten die Wahrheit der meisten Puntte, aber vor provisorischer Regierung und Republik wichen sie zurud, es war ihnen, wie nicht geheuer dabei, und so erschien ihnen auch vieles Andere jakobinisch und sozialistisch.

Eisenmann von Burzburg rief, man solle fich einzig und allein mit der Frage beschäftigen, wie das deutsche Parlament am schnellsten hergestellt werden könne, also nichts als die Bahlart bestimmen, und alle sonstigen Borschläge sowohl des Siebenerausschuffes als

der Republikaner bei Seite lassen. Denn die Bersammlung habe keine Vollmacht dazu, kein rechtliches Mandat. Auch seven Destreich und Nordbeutschland zu wenig vertreten. Bir sind keine konstituirende Bersammlung, sprach Jaup von Darmstadt, greisen wir denjenigen nicht vor, die in vier Bochen als Nationalversammlung zusammenstreten sollen.

Die Manner des Siebener-Ausschuffes, junachft Belder und Beinrich von Gagern, ftellten fich gegen Gifenmann, wie gegen Gagern brang auf eine Erflarung ber Berfammlung für das monarchische Pringip. Glauben Gie, fprach er, daß wir die Grundfage verfundigen follen, die Berr von Struve in feinem Antrag uns vorlegte? Glauben Gie, daß wir es in einem Augenblid thun follen, wo es gilt, praftische Aufgaben gu lofen, Deutschland ju vereinigen, für die Schicksale, die ihm so nabe bevorfteben, und für den Fall eines Rrieges, in welchem Bolen frei werden foll, ju fraftigen? Glauben Gie, daß das der Weg mare, den Credit wieder ju beben, und die Nahrungslofigleit ju befeitigen, die auf uns Alle Wir wollen praktische Fragen an die Spize unsers Programms ftellen. Sprechen Sie die Auficht Diefer Berfammlung aus, daß wir an der Monarchie festbalten. Sagen Sie, daß es fich bei dem Struve'ichen Antrag nur von Borichlagen einer Minderheit handelt, die nach Broblemen hafcht und unerreichbare Dinge erftrebt. Sprechen Sie es aus, dag wir zwar eine Berfammlung bilden, welche die Freiheit will und um des Bolfs und der Bolfssouveranitat willen besteht, aber dem Bringip ber Monarchie im Staate tren bleibt und zugleich der Nothwendigfeit der Durchführung einer Ginbeit buldigt.

Es entspann sich ein heißer erbitterter Kampf zwischen dem monarchischen und dem republikanischen Prinzip. Am meisten Einsdruck auf Seite der Monarchie machte Eisenmann. Ich lebe und sterbe, rief er, für die konstitutionelle Monarchie. Wenn aber ein Mann, der von dem Königthum so viel gelitten hat, der, durch sie gegen das Gesez verurtheilt und sogar gegen das Gesez in den Kerker geworfen, fünfzehn Jahre darin zubrachte, dennoch der konstitutionellen Monarchie das Wort spricht, so muß diese nicht ein leerer Traum, sondern ein Grundsaz seyn, an den man das Wohl und Wehe seiner Mitbürger geknüpft glaubt.

Doch sprach sich außer Eisenmann und h. Gagern nur noch Welder für die Monarchie als das an und für sich Bessere aus. Schon in der Borberathung war auffallend hervorgetreten, daß unter denen, die sprachen, keiner sonst war, der ein Anhänger der konstitutionellen Monarchie aus Ueberzengung von ihrem Borzug an und für sich selbst hätte genannt werden können, und selbst Mittermaier hatte nur an die verschiedenen Stusen der politischen Entwicklung gemahnt, auf der die einzelnen deutschen Bolksstämme stehen, selbst Jürgens nur an die Gefahr der Zersplitterung Deutschlands, wenn ihm aufzudringen gesucht werde, was es für jezt wesnigstens noch zurückweise.

Die Furcht vor einer Zerspaltung Deutschlands wirkte auch jest in der Paulsfirche stark: es handelte sich darum, ob Gin Deutsch- land werden solle, oder eine sudwestdeutsche Republik neben einem zahlreicheren monarchischen Deutschland.

Wie schon am Abend vorher im Beidenbusch, waren die Redner für die Republik beredter, von ihrer Sache wirklich begeistert; die Sympathien des Bolkes hoben sie noch; denn Nachts halb 11 Uhr am 30. März war hecker und seinen Freunden von einer unübersesbaren Menschenmenge ein Fackelzug gebracht worden.

Seder mit feiner feurigen, einschneidenden, hinreißenden Beredtsamfeit, war im ersten Augenblid als die Seele der republitanischen Minderheit erkannt worden.

Heder war seit länger schon Bolksliebling in Baden, an der ganzen Bergstraße, in der Pfalz und im Rheingau. Die Natur hatte ihn äußerlich zum Bolksmann ausgestattet, fraftig, schon, in Fülle der Gesundheit, und die langen braunen Haare, die seelens volle Kernstimme, der jugendsiche, poetische Anstrich des ganzen Mannes, an dem kein Stäubchen der Gelehrtenstube hängt, und der doch so gescheidt zu reden weiß — das mußte gewinnen, hinreißen.

Dieser Rechtsanwalt aus Mannheim, dem seine persönlichen und seine politischen Zeinde, sowohl die von derselben, als die von der entgegengesexten Partei, die tieseren Kenntnisse der Dinge und der Menschen, wie den Kopf des Staatsmanns absprechen, wax jedenfalls eine Macht. Seine Macht ruhte mehr noch als in dem bisher an ihm Gerühmten, in dem Adel und der Positivität seines Karakters, in seiner Begeisterung, in seiner selbstvergessenen Hingabe

an die Sache des Bolkes und der Freiheit. Der Neid und der kleinliche, hämische Sinn wollten ihn als beherrscht von der Eitelkeit verschreien: nur die Dummheit, und selbst diese bloß in kleiner Zahl, sprach es nach. Phantastisches war in ihm und an ihm, denn er hatte viel Phantasie. Daß die Liebe groß in ihm war, aber nicht die Selbstliebe, sondern die Menschenliebe, hat er überall bewiesen. Rein Viclwisser, ein Mann für's Handeln zu werden, hatte er sich von früh an gebildet.

heder hatte richtiger als andere, sonst ihm geistig Ueberlegene, die Bersammlung, ihren Geist, ihre Willensfähigkeit, die wahre Lage der Sache und der Berhältnisse bemessen, in den wenigen Stunden mit seinem gesunden Blick. Er sah, für Das, was er wollte als Deutschlands Bestes, war wenig Boden jezt in dieser Versammlung, sicherlich noch weniger in einer neuen-nach vierwöchigem Zuwarten. Er kannte den Feind, der Unkraut ausgesäct, wenn er auch nichtswußte von dem Operationsplan und den Instruktionen der heiligen Loge in der Wilhelmsstraße zu Berlin.

"Unfer Bolt blidt auf uns, fagte er, es fucht in uns einen Sammelpunft, es erwartet ibn in une, da die Regierungen in Unmacht auseinander gefallen find. Bedenten Gie, daß auch geheime Beinde, daß die Unhanger einer gefturzten Partei mit migliebigen und gehässigen Augen auf uns feben. Das Bolt erwartet, bag mir permanent beisammen bleiben, bis die Nationalversammlung gufammengefommen ift. Benn wir nicht die einzige Drohung, die uns auf geseglichem Bege zu Gebot fteht, namlich die des Beisammenbleibens gebrauchen, fo haben wir die Sache der Freiheit um fünfzig Jahre gurudgeschoben. Dan hat die von uns gegebene Erflarung fritifirt und gefagt, eine Berathung barüber murbe vier Bochen branchen. Bas thaten benn die Nordameritaner, die Ihr alle antuft? Sie traten zusammen, und ebe fie die Berfaffung machten, gaben fie in ihrer Berfammlung eine Erflarung der Rechte der Ration und der Menfchen ab. Gie giengen damit ihrer ameritanischen Berfaffung voraus. Beifammen muffen mir bleiben, bis eine vom Bolt gemablte gesczgebende Bersammlung da ift, denn ich fürchte, baß fle fonft gar nie zu Stande fommt. Das Brogramm ber Gies bener ift icon logisch nicht haltbar. In dem erften Sag ift davon Die Rede, daß wir ein Bundeshaupt haben follen. Das tommt mir

vor wie die göttliche Legitimität, welche zuerst sagt: Ich, der König, und die dann nach dem Bolke sucht. Zuerst hätte man die Nationalversammlung mit ihren Rechten und Befugnissen ausstatten oder wenigstens benennen sollen, und hätte man dann eine Grundlage gehabt, und wir uns selbst die Ehre angethan, ein Volk zu sepn, dann hätten wir die Glieder bis zu der lezten Spize hinauf suchen können. Wenn aber schon an der Spize das Bundeshaupt steht, so haben Sie sich gewissermaßen selbst die Schlinge um den Hals gezogen, sie haben ein Souveränitätsprinzip an die Spize gestellt, aus dem Sie nur Consequenzen ziehen können, und alles Uebrige ist Nichts".

Miffiel den Aelteren, den lange Gefeierten und den Sochgeftellten, daß Beder noch fo jung und noch neu in der politischen Laufbahn, und ohne Stellung im Staate, hier in Diesem hoben Rath der Ration, wie er die vorberathende Berfammlung felbft nannte, den Ton angeben, die erfte Rolle fpielen follte? oder mar es die deutsche Ratur, die vor lauter Gründlichkeit nicht zum Biele, aus lauter Bernunft nicht zu Berftand, aus lauter Borficht zu Fall tommt, mas die Dehrheit bestimmte den verftandigen Grunden Bedere nicht beignstimmen ? Der Erfolg bat jenen gerechtfertigt, Diefe gerichtet. Rur berjenige Grad von Mangel an politifchem Berftand, ber fo viele fogenannte deutsche Staatsmanner und die meisten Altliberalen auszeichnet, konnte auch nur einen Augenblick im Zweifel fenn, daß vier Bochen Rumarten die Sache der Freiheit und des Bolles preisgeben beiße. Die Rorpphaen der Reaktion hatten nach bem 18. Marg nur zwei Tage gebraucht, um der Berliner Revolution jede eleftrische Rraft auszuziehen. Sollte man ihr vier Bochen geben, in ber beutschen Sache das Gleiche gu thun?

Aber die Thatkräftigkeit erschien der Mehrheit schon damals als etwas Bedenkliches, und Titus von Bamberg sah sich veranlaßt, dem Herrn Heinrich von Gagern zu sagen, daß die Demokratie nicht, wie der edle Freiherr ihr zum Borwurf mache, bloß dazu berusen seh, Unordnung und Störung in die Welt zu bringen. Es wird späteren Zeiten, wenn die Reden Gagerns und seiner Freunde im Borparlament bis dahin überdauern sollten, das Alles unglaublich erschienen, wenn sie darin lesen und sehen, welch ein Minimum von politischer Beisheit mit höchstem Selbstgefühl und traurigster

Selbstüberschäung in diesen für Deutschlands Zukunft entscheidungsvollen Stunden an den Tag gelegt wurde. Ran müßte die Rehrheit
für erkaufte Berräther halten, wenn man nicht gewiß wüßte, daß
nicht Berrath, sondern geistiger Abmangel, Dunkel und Blindheit,
ihre Schuld war. Berräther waren darunter, aber kluge Leute
waren diese; die wenigsten von ihnen wohl erkauft, die meisten aus eigenem Interesse: um ihres nicht zu verrathen, verriethen sie das deutsche.

Statt die Nationalversammlung sofort zu organistren, und die Berfaffung mit diftatorifcher Gewalt fur gang Deutschland gu defretiren, erflarte die Mehrheit, felbst Befendont von Duffeldorf, felbft Bogt aus Gicken, "daß man dazu nicht tompetent fep". "Dan fep weder auf die eine noch auf die andere Beise berufen, fich bier in der Beise zu geriren, daß man gang Deutschland Geseze vorschreibe". Go fprach Befendont. Diefe beiden Boltsmanner hatten freilich andere Grunde dabei ale gemiffe Berren. Das faule bolg der Standekammer-Majoritaten, diefes Scheinholz im Dunkeln, lag ihnen vor Augen. Die bisherige ftandifche Berfaffung, fagte Befendont, ift morich und faul, fie muß zusammen geworfen und verbrannt werden. Bas find aber Sie felbst anders, als Draane Diefer morfchen und faulen Berfzenge? und Sie find fich mohl bewußt, daß Sie nicht das Recht haben, ale Bertreter der Nation fich aufzuwerfen." Darum, meinte er, fep nur eine Nationalversammlung, zusammen gerufen von dem gangen Bolle, berechtigt, über Die Berfaffung bes deutschen gandes zu defretiren.

Schlagend erwiederte Reinganum aus Frankfurt: "Die Zuständigkeit dieser Versammlung beruht auf der Nothwendigkeit und der ausdrücklichen oder stillschweigenden Uebereinstimmung des ganzen deutschen Bolles. An der Thure dieses Gotteshauses, in dem wir sizen, stehen die sechs Worte: "Es muß seyn, denn Gott will." Gott hat in diesen Tagen gewollt. Er waltet jezt über uns, und wenn wir uns jezt nur auf so kleine Dimensionen, wie die Borbereitung der Parlamentswahl beschränken, so kann das Vaterland verloren seyn. Statt zu handeln, diskutiren wir nun schon einen halben Tag über bloße Formen, und darüber, ob wir berathen sollen. In England und in Amerika würde eine solche Versammlung beschließen und erklären, das und das sey ihre Ansicht, und eine solche Ansicht würde sosort vollzogen werden.

Rein, sagte herr Bassermann aus Mannheim. Bir wollen uns nichts anmaßen, wir wollen jezt, wo die Freiheit tagt, nicht die Despoten seyn und behaupten, wir haben ein Recht, das nur dem Bolke zusteht. Aber ein Gutachten wollen wir darüber abgeben, ob die Punkte des Siebenerausschusses oder entgegengesezte Punkte zu unsern Beschlüssen erhoben werden sollen; ob wir wollen, daß auf dem Wege der Resorm oder des Umsturzes das kunftige Deutschland ausgebaut werde.

Es gibt Leute, sagte Belder, die wollen, daß wir alle achtund, dreißig Regierungen absezen, und die meinen, wir fonnen dieß. Ich meine dagegen, wir können es nicht, und ich will es auch nicht.

Der herr Abgeordnete Belder, fagte Bogt von Gießen, oder vielmehr der herr Bundestagsgesandte Belder . . . . .

Bei diesen Worten entstand sowohl in der Mitte der Versammslung als bei den Juhörern ein solcher Larm, daß der Redner durchaus unverständlich wurde. Es war von der einen Seite ungeheurer Zuruf, von der andern Widerspruch. Der Prasident sezte die Vershandlung auf eine halbe Stunde aus.

Nach der Biedereröffnung nahm Bogt das Bort gurud, wenn in dem Borte Bundestagsgesandter irgend Jemand etwas Beleidigendes finden fonne. Bir find, fprach Robert Blum, unter Umftanden auseinander gegangen, welche die gespannte Aufmerksamkeit Europas wenigstens zu einem Ropficutteln veranlaffen werden. In den Forderungen, die im Often und Beften, im Guden und Norden aufgestellt werden, bat man leere Theorien gesehen. werden darüber Befchluß faffen, ob wir diefe Ungelegenheit berathen tonnen oder nicht; aber Chre und Anerkennung verdient die aus redlichem Bergen bervorgegangene Forderung der Berathung. Bir haben gebort, daß der Name eines Bundestagsgesandten als eine Beleidigung betrachtet wird. Es bat fich bisber bei une nur um Formen gehandelt, und diefe Formen haben uns in eine Leidenschaft gebracht, daß es thatfachlich unmöglich mar, zu verhandeln. Glauben Sie, daß dieß geeignet mare, bas Bertrauen des Bolfes auf uns ju ftarten? Der Bille des Boltes, feine Bunfche, fein Berlangen bas ift bas einzige Mandat, das wir haben. Die da braugen fteben, fteben binter une allen, wenn wir einig find, und die Dietuffion fo leiten, daß wir ein Banges find; es fteben binter uns Barteien,

sobald wir uns selbst spalten in unserm Innern. Bas wir hier tumultuarisch ausmachen oder nicht ausmachen, es wird draußen, nicht mit Geschrei, es wird mit der Faust oder mit den Baffen ausgemacht. Unser heiligster Beruf ist es, unserm Bolt einen Begriff zu geben, von der Burde und Größe der Bolksvertreter.

So verfohnte unter allgemeinem Beifall Robert Blum. Berathung ging ruhiger fort. Die Bersammlung war einig, baß man fich junachft nicht über Monarchie oder Republit, fondern über Das Bie der Berufung des Parlaments zu verftandigen habe. wurde beschloffen, Schleswig als faaterechtlich und national mit Bolftein ungertrennlich verbunden, ebenfo Dft. und Weftpreugen, ale Theile Deutschlands zu erklaren, und in den Bund aufzunehmen. 218 von Bosen die Rede murde, tam auch der Zwiespalt an ben Zag, der zwischen Deutschen und Bolen in dieser Landschaft berricht, ein Zwiefpalt der Intereffen und der Reigungen, ber nicht größer fenn tounte. Abreffen waren ba, von Deutschen aus Bofen, Die beutsch seyn und im beutschen Barlament vertreten feyn wollten; von Glaven aus Bofen, die da erflarten, es fev eine Anmagung, wenn man fle auf einen deutschen Congreß lade. Die weltburgerliche Gecle des Deutschen fiegte jauchzend in Diefer Frage über Deutschland felbft.

Die Folgen einer Erziehung für unnationalen Idealismus, für das Weltbürgerthum, traten im Jahre 1848 bei den Besten des deutschen Bolkes in schädlicher Weise hervor. Da, als die Deutschen in spiesbürgerlicher Engherzigkeit und Beschränktheit das achtzehnte Jahrhundert entlang sich schleppten, da war es an der Zeit, daß ihnen die großen Geister unseres Bolkes eine Welt öffneten mit dem weitesten Horizonte; dem Materialismus gegenüber, der auch bei unserm Bolke weiter und näher an's Herz fraß, war der Idealismus ein vom himmel gegebenes Gegengist. Daß die Deutschen nach der Genesung von der Krankheit fort und fort am Idealismus sich nährten, trug mit zu ihrem politischen Unglüd bei.

Diejenigen, sagte Leisler ans Naffau, die frei senn wollen, muffen vor allen Dingen gerecht seyn. Es handelt sich hier um die Granzen der Staaten des großen deutschen Baterlandes, mit denen wir funftig frei leben werden. Ich glaube, die, welche eine Schuld auf sich geladen haben, eine heilige Schuld, sollen ste ganz und voll-

ftandig bezahlen. Rein Bortheil fur den Schuldner bleibe gurud. Darum muß vor allen Dingen Bolen gang wieder bergeftellt werden. Wenn wir etwas geraubt haben und wir wollen es herausgeben, fo muffen wir ce berausgeben mit allen Rechten, die dazu geboren von dem Tag an, wo wir es genommen haben. Wann haben wir ben erften Raub an Bolen begangen ? 3m Jahre 1772. Darum muß Bolen bergeftellt werden mit den Grangen vom Jahre 1772. 3ch verkenne durchaus nicht, daß die deutsche Bevolkerung in Bofen badurch in eine ichlimme Lage gebracht wird. Wer anders ift aber daran Schuld, ale die, welche den Raub an Bolen begangen haben? Batte man Bolen nicht getheilt, fo murben fich diefe Deutsche nicht nach Bolen begeben haben. Die deutsche Nation muß fie entschädigen. Bir durfen nicht verlangen, daß Bolen die Entschädigung übernimmt, fondern wir muffen fie übernehmen. Bolen muß wieder frei fenn mit feinen Grangen von 1772, und wir alle erheben uns wie Gin Mann dafür!

Junghanns aus Posen entgegnete: Benn wir die Provinz Posen nicht hatten, mußten wir sie erobern. Ein Sachse wollte die Gestechtigkeit mit der Alugheit verbinden und die militärischen Granzen Deutschlands wenigstens nicht bloßstellen aus zu weitgehender Gestechtigkeit gegen Polen. Dem Grundsaz der Gerechtigkeit muß ich folgen, mit Ausschließung der Alugheit, rief Hensel aus Sachsen. Bas nicht ungeschehen gemacht werden kann, dürsen wir nicht ungeschehen machen wollen, weil es Unfinn wäre, entgegnete Struve. Erwägen wir, was zu thun ist für Polen, ohne Unrecht an den Deutschen zu begehen!

So schweiste die Bruderliebe für andere Bolker bei der großen Mehrheit weit hinaus über die nothige Sorge für's eigene Bolk, so daß diese fast versäumt worden wäre. Doch gelang es, daß nicht weiter geschah, als unter fast einstimmigem freudigem Zuruf die Abgabe der Erklärung, daß Polen hergestellt werden musse und das durch seine Zerreißung von den Kabineten verübte Unrecht, ein schreiendes Unrecht zu sühnen, heilige Pflicht des deutschen Bolkes sep.

Darauf wurde beschloffen, daß von je 50,000, nicht von 70,000, wie die Siebener wollten, ein Abgeordneter in's Parlament gefandt werde.

Einen großen Sturm in der Bersammlung erregte es Rachs mittags, als dem Prafidenten herein gemeldet murde, in der Boden-

beimer Gasse set es zu einem Zusammenstoß zwischen Republikanern und monarchisch Gesinnten gekommen, ein Kampfhabe sich entsponnen, und eine Masse Bewassneter sey im Anmarsch gegen die Paulökirche. Die dichtgedrängten Gallerien oben und unten — wie wogten und tosten sie! "Da habt Ihr's! Das Bolk, das Ihr nicht hören wollt, kommt selbst!" Gegen die rechte Seite hin bäumten sich diese Wogen der Volksaufregung. Man sah geballte Fäuste, drohend gehobene Stöcke durcheinander. Die Rechte schrie gegen die Linke: "Das habt Ihr angestistet! So wollt Ihr uns terrorisiren!" Die Kirche brauste wie ein ausgewähltes Weer, und seltsamen Klanges schwoll das Getös hinauf in die offene Riesenkuppel. Die Versammlung wurde erst wieder beruhigt, als der Präsident das Gerücht für falsch erklärte.

Etwas war wohl an der Sache. Es war, der Mainzer Germain Metternich voran, ein Hause, meist Mainzer, mit der rothen Fahne durch die Stadt gezogen, um an den Sympathien des Bolkes zu bemessen, wie weit auf das Bolk für etwaige Berkündung der Republik zu rechnen sey. In der Nähe des Deutschen Hofes waren diese Republikaner mit einem größern Trupp Frankfurter zusammensgestoßen. Es sezte einige Berwundungen ab. Robert Blum sprach ernst in der Kirche dagegen, daß die Bersammlung dadurch in ihren Berathungen sich hatte beirren lassen. Selbst wenn der Tumult, sagte er, bis zu unserer Thüre gelangt wäre, müssen wir sest sizen und das Nöttige für Deutschland beschließen, dem römischen Senat gleich, als der Feind vor den Thoren Roms erschien. Es ist nicht unsere Ausgabe, einen Straßenaussaufauf zu dämpsen.

Noch vor der Beschlußfassung sprach Morig Mohl aus Burtstemberg gegen die Bahl eines Abgeordneten auf 50,000, und für 100,000. Der Abgeordnete Heder, sprach er, hat gesagt, man musse durch die Zahl der Bertreter den Regierungen imponiren. Richt durch die Zahl der Personen wird das Parlament den Regierungen imponiren, sondern durch die Intelligenz. Je größer die Zahl der Abgeordneten, diese Ersahrung haben die kleinen Kammern gemacht, um so mehr Anllen besinden sich darunter.

Doch drang er nicht durch. Es gebe Staaten von kaum 50,000 Seelen, und auch diese muffen einen Abgeordneten für fich wählen durfen, hieß es.

Damit schloß die Sizung, draußen in den Saffen, überall standen Gruppen, einen Bolksredner in der Mitte. Die ganze Stadt war auf den Beinen. Namentlich Heder wurde, wo er erschien, mit donnernden Sochs empfangen. Man wollte, was den Berhandlungen in der Paulskirche abging, durch Bewegungen außershalb derselben gewinnen.

In der Mainlust sammelte sich eine große Zahl Abgeordneter. Raveaux von Coln hielt hier Umfrage und alle Anwesenden erklärten sich für die Republik, als das einzige Rettungsmittel gegen Reaktion und Anarchie. Um 10 Uhr zog ein Fackelzug, voran die 5000 Fackeln, die schöne lange Straße vom Römer herauf gegen den englischen Hof, wo das Präsidium wohnte. Und die Gedanken leuchteten, und die Worte blizten noch fort um Mitternacht, besonders wo die republikanische Partei und die Barlamentspartei auf Einem Plaz zusammentraf.

Mit welchen Gefühlen verschlangen die Deutschen der nahen Gaue jede Kunde, die von Frankfurt her kam! Zitternd vor Freude erzählte man sich und hörte man die Berichte. Auch nicht Eine reaktionäre Stimme läßt sich vernehmen, sagte der Eine. Die Reaktion ist nur verstummt, arglistig hält sie den Athem nur zurück, sagte ein Anderer. Der siegreiche Schritt geht über sie hin, hieß es dagegen; es ist die öffentliche Aufgabe, ohne Erbarmen und Täuschung ihr den Kopf zu zertreten. Wohlan, rief ein Begeisterter in's Bolk binaus, die Blize sind geschmiedet, und der Gott unsers Bolkes hält den stammenden Bündel mächtig in seiner Hand: halle ihm an jedem Winkel des Horizontes, wo immer sein Jucken leuchtet, der Donner des Bolkswillens nach, daß nirgends mehr diplomatische Gaunerei und fürstliche Lüge sich aus der Höhle wagen!

So gewitterte es die ersten Tage des Aprils hindurch in den Gemuthern am Neckar und am Rhein. Die zweite Sizung derer zu Frankfurt gab den Stoff dazu.

Hatte die erste Sizung noch etwas von einem polnischen Reichstag an sich, so bot die zweite schon ein großartigeres Schauspiel dar. Schon um halb 10 Uhr eröffnet, dauerte sie bis 6 Uhr Abends, und auch nicht eine Minute ließ die allgemeine Spannung nach. Da sieht man, hörte man sagen, welch ungeheure Kraft in unserer Nation verborgen ist, und wie übersprudelnd dieselbe jezt aus ber

Tiefe emporfteigt, nachdem der Drud von ihr genommen! Die Befchluffe folgten, jo viel auch gesprochen wurde, raich aufeinander. Befchloffen murde: die Bablberechtigung und Bablbarteit darf nicht beidrantt werden durch einen Bablcenfus, durch Bevorrechtung einer Religion , durch die Bahl nach bestimmten Standen. volljährige, felbstständige Staatsangehörige ift mablberechtigt und mablbar. Der zu Bablende braucht nicht dem Staat anzugeboren, welchen er bei der Bersammlung vertreten foll. Die politischen Rlüchtlinge, die nach Deutschland gurudfehren, und ihr Staatsburgerrecht wieder antreten, find mablberechtigt und mablbar. Die Dirette Babl murde im Pringip fur Die zwedmaßigfte erachtet, jeboch jedem Staat überlaffen, wie er die Bablen ordnen wolle. Arantfurt follte der Gig ber tonftituirenden Rationalversammlung fenn, und die erfte Sizung am erften Mai. Bis dabin follte ein permanenter Ausschuß von funfzig aus der Bersammlung in Frantfurt bleiben, in diesem Ausschuß jeder Theil des Baterlands vertreten fepn.

Die Frage über Permanenz machte neue Stürme, so wie die Frage über das Berhältniß zum Bundestag. Die monarchische Partei hatte sich am Abend zuvor fest zusammen geschlossen und hatte sich dahin vereinigt, daß man sich mit dem Bundestage, der nun durch Männer des Bertrauens verstärft sep, in's Bernehmen seze. Der sollte der Mittelpunft bleiben und der oberste Leiter der neuen Dinge.

Es war nicht dumm von den Führern der Reaktion, die Zügel der deutschen Bewegung dem Bundestag so in die Sande spielen zu wollen. Der Gedanke war fein, aber plump war die Art, wie man die Bersammlung der Paulskirche dazu führen wollte. Zur Ausführung dieses Gedankens hatten sie Welcker gewählt, und Welcker gab sich dazu her.

Belders öffentliches Auftreten mißfiel immer mehr: er schien sich gar zu ungleich, sich selbst untreu geworden. Dieser Mann hatte so lange, einer der Bordersten, für die Sache des Bolles und die Freiheit gestritten, er war viel darob verfolgt worden, immer von der öffentlichen Meinung hoch emporgetragen, und er hatte das Schicksal manches Bolksmanns, von dieser Meinung zuerst übersdann unterschätz zu werden. Mangel an Kenntniß dessen, was der eigentliche Belder ist, war Schuld, daß man auch sein Auftreten

miffannte. Belder ift viel weniger bas, was man einen politischen Ropf beißt, noch weniger ift er ein politischer Charafter. ein politisches Gemuth, das Berg ift ihm zu warm, und der Berfand nicht talt genug. Er hat mehr Ginbildungsfraft und Leiden. fcaftlichfeit als Scharffinn und ftaatsmannische Rube. vollblutige Ropf wird nicht von festen Bringipien beherrscht, sondern vom Augenblid und außeren Ginwirfungen, und wie diefe febr verfchieden find, fo ift auch fein politisches Auffaffen und Auftreten nicht gleichartig, scheinbar oft fich widersprechend, und die Biderfpruche gleichen fich nur fur den aus, der fie in einem boberen Dritten aufhebt, mas Belder ohne Zweifel hat, wirkliche Liebe gum Baterland und zum Bolte. Die Schwäche der meiften Staatsmanner wie der parlamentarischen Bolfemanner, die fich gerne felbft reden hort, bat auch Belder oft geschadet. Gin Anflug von Gitelfeit ließ ihn oft fprechen, felbft da, wo ihm vorerft die tiefere Sachtenntniß abging: er hatte fich ju lange angewöhnt, und war verwöhnt worden, der Mann der Debatte und Tribune ju fenn. In Belder herricht der weiche Menich vor, über ben ftarten, entichloffenen, feften Mann, Die Seele überwiegt in ihm den Beift, und es ift, wie wenn der lange abmudende Rampf der Beit in ibm die innere Rraft des Willens mehr erweicht als gehartet batte. Go fcwingt er fich in berrlichem Aufflug jest auf, und gleich darauf ift er herabgefallen, und regt fich wic mit gebrochenen Alugeln. Er war nie aus Ginem Stud, darum auch nicht sein volitisches Bollen und Sandeln. Biele der Jungeren, die mit ihm geftrebt, find der Sache des Boltes und fich untreu, find unehrlich geworden. Sie haben ibn, den Gealterten, viel bearbeitet, verlodt und verleitet. Er batte ichmache Stunden, febr ichmache. Aur Unehrlichkeit ließ er fich von ihnen nicht verführen; fo weit er auch fcon mit ihnen feitwarts gegangen mar, er ging gurud, ebe er ben legten Schritt über die Linie machte, die ehrlich und unehrlich icheidet. Und man darf gewiß hoffen, daß Belder an dem Borte jenes frommen Staatsmannes festhalten wird, daß es nicht genug ift, auf eine dreißigjabrige ehrliche Laufbahn fich berufen zu tonnen, fondern, baß man bis an's Ende bes Lebens ehrlich bleiben muß.

Sier zu Frankfurt fand fich Belder unter denjenigen Mannern, Die bisher als Glieder der außersten Linken genannt worden waren, und Die fich bereits von der Gie des Zeitsturmes überholt saben. Belder

Die beutiche Revolution.

Digitized by 26 OOG [e

fonnte nur von Ginwendungen unterbrochen, oft unter einem Terrorismus des Biderfpruchs, von der Rednerbubne fprechen. Bon der außerften Linken unten, von den Gallerien oben fturmte Der Biderfpruch auf ibn beran. Belders Unglud in der Paulsfirche war fein Improvifiren, oder vielleicht richtiger fein Sprechen aus Inspiration. Da mar weder Auswahl noch Ordnung, sowohl der Gedanten als des Ausdrucks, und beide litten haufig an dem Buviel, an Uebertreibung. Strategie wie Taftit der 3dee und des Borts bat er nie in Frankfurt gezeigt. Als er für den Bundestag fprach, fagte er: "Freunde, wir wollen, daß unfere Beichluffe auch Rraft und Nachdruck haben. Sie fonnen beute oder morgen, da oder dort eine fleine Revolution oder einen Stragenframall anfangen, allein darum gehorcht man ihnen noch nicht in Sachsen oder in Berlin. Bir leben in einer Beit ber Noth, wo die gange Gesellschaft auseinanderfallen will, und nach Innen und Außen Unordnung und Anarchie bas Land bedrobt. In folder Beit ift es nothwendig, bas legte Band des Zusammenhaltens beilig ju achten."

Da war der Beifall von den Bundestäglern groß, größer der Widerspruch von der andern Seite: daß in dieser Versammlung der Bundestag, und zwar von Welder, das lezte Band des Zusammenhaltens, und ein heilig zu achtendes Band, genannt wurde, war zu viel. Noch war der Bundestag nicht gereinigt, nur theilweise durch edlere Kräfte bereichert, und die republikanische Partei sand sich durch Welders Neußerung beleidigt. Welder selbst sagte nach dem Sturm weiter: "Wir haben oft genug die Wöglichkeit von revolutionären Bewegungen gehört. Diese wollen Sie nicht und ich will sie nicht."

So hatte Belder nicht immer gesprochen.

"Nicht durch persönliche Invektiven, entgegnete Hecker, sondern durch die Macht der Wahrheit und Gründe überzeugen wir und. Ich nehme es keinem übel, wenn er in der gegenwärtigen wunderbaren Zeit den Augenblick selbst und die Zeit übersieht, es gibt viele Menschen, die nicht begreifen, daß wir in der Mitte des Zustandes der Revolution sind. In solchen Zeiten nehme ich es einem Manne nicht übel, wenn er denjenigen, welche die änßersten und klarsten Prinzipien vertreten und entschlossen sind, mit ihrem Kopf und ihrem Leben das Land zu retten, und sich nicht an eine bestehende Gewalt

anlehnen, fondern rudfichtslos bas Biel verfolgen, bas fie im Ange baben, unlautere Abfichten unterschiebt. Es ift dieß ichon andern und edleren Menichen geschehen. Belder hat mir ichon oft revolutionare Tendengen vorgeworfen, wo ich taum an das Frühftuden . gedacht habe. 3d wende mich gur Sache, gur Rothwendigfeit ber Bermaneng unferer Berfammlung. Bermaneng ift nothwendig aus einem Sage, ber als große Bahrheit durch bas Bolf geht. Ber die hoffnung in dem Bolf angeregt hat und es taufcht, wird als ein Schwachtopf oder als ein Betruger angefeben. Unfer ganges Bolt fieht in der gegenwärtigen Beit der Berriffenheit auf und. Co erwartet von und fein Beil, und auseinandergeben biefe bem Bolt Anlaß zu allen möglichen Berdachtsgrunden geben. Bir muffen defhalb beifammen bleiben, aber auch noch aus einem andern Grund. Bir muffen, in diefem Augenblide der Machtlofigfeit und Auflofung bes beutschen Bundes und ber beutschen Regierungen, ber Ration . als Gefammtburgen gegenüber fteben. Benn ber Bundestag Arm in Arm mit dem Ausschuffe geht, fo ift die befte Dagregel des Ausschuffes nicht bloß verdächtigt im Bolt, fondern in die Acht erflart. Darum fuchen wir uns, mir, bas lebendig bier verfammelte Bolf, wir, die wir als Geschäftbführer ber Nation aufgestellt find, nicht an ein moriches verfallenes Gebaude mit unferm Ausschuß Der geftrige Beichluß über Schleswig-Bolftein ift anzulebnen. gleich einer Rriegserflarung an Rugland. Gegenüber von der Unmacht und ber Schmache ber Regierungen, Rufland zu imponiren, muffen wir versammelt fenn. Bir find bier, um uns an bas Steuer Des Staates zu fegen, oder Manner zu berufen, Die das Steuer Des Staates lenten. Es fann auch die eine ober die andere der deutschen Regierungen ungeachtet unfere Befchluffes nicht ben Billen haben, eine Nationalversammlung auf die von uns besprochene Grundlage bin gu berufen. Benn wir bier aus allen Bauen Deutschlands und in einer Babl von mehr als fünfhundert versammelt find, und an unfer herrliches Bolt appelliren, wird eine Regierung den Muth baben, dann noch zu widerfteben ? Ginge anch aus eurer Babl ein Ausschuß bervor, wie er da wollte, fo wie die Berhaltniffe find, wurde er bas nothige Bertrauen nicht gewinnen, er ware vielmehr bem Spotte, Migtrauen und Berdachtigungen aller Art ausgesezt, er mare nicht bloß machtlos, fondern es murde fich zuverläffig neben

26 Google

ihm ein anderer Ausschuß bilben, bestehend aus Zusammenkunften auf den Straßen und aus Volksversammlungen. Der Ruf der deutschen Nation geht an euch: Geschäftsführer der Nation, seid permanent, wir erwarten es von euch, und nichts anderes als Permanenz."

"Ich komme aus einer Stadt, sprach d'Ester von Coln, in welcher in diesem Augenblicke, mochte ich sagen, keine Gewalt mehr existirt. Die Regierungsgewalt ist vollkommen annullirt, die Polizeigewalt Rull, und die Militärgewalt durchaus in der Austösung begriffen. Man hat die Ariegsreserven entlassen mussen, weil man die Militärzgewalt nicht mehr handhaben konnte. Und so sehnt man sich nach einer Autorität, die nur in einer kräftigen Versammlung gefunden werden kann, die an die Spize von Deutschland tritt. Ich beschwöre Sie, bleiben Sie permanent, und stellen Sie die Ruhe in Deutschland auf der Grundlage des Volkswillens her, welcher Sie hieher schiefte."

"In meinen Provinzen, entgegnete Rüder von Oldenburg, herrscht zwar eine Bewegung der Reform, aber kein revolutionärer Zustand, und es gibt auch dort noch eine Regierung. Man will dort einen Mittelpunkt behalten, sich an das Bestehende anlehnen, und dieß ist der Bundestag. Es ist wohl zu bedenken, daß sehr viele Männer zu Haus jezt gar nicht zu entbehren sind, denn auch in der Heimath macht sich eine starke Resorm geltend, auch dort werden konstituirende Bersammlungen zusammentreten, wobei Männer des Bertrauens nothwendig sind. Die Folge einer Permanenz unserer Bersammstung wäre die, daß bloß eine Minderzahl hier bliebe. Ich spreche für einen Fünfziger-Ausschuß."

Der greise Igstein trat auf die Rednerbühne. Er unterstützte Heders Antrag, und zeigte das Lächerliche eines Ausschusses, der nach dem Hauptantrag nur fünfzehn Bersonen zählen wurde. Er sprach für die Permanenz der ganzen Bersammlung so, daß nicht nothwendig alle stets anwesend seyn müßten, nur eine bedeutende Zahl, daß aber alle sosort einberusen werden könnten.

Merkwürdig bleibt, daß besonders Führer der kirchlichen Partei gegen die Permanenz der Versammlung am entschiedensten sprachen. Heders prophetische Worte, Igsteins sprüchwörtlich gewordene Rlugheit — sie hatten keinen Erfolg. Praktisch ift nur der Vorschlag Welders, sagte ein Mann aus Schleswig, sagte die Rechte, sagten die Doktrinäre. Heder ist auf einem verkehrten Weg, auf dem Wege, den Frankreich gegangen ist, den wir aber nicht gehen wollen, sagte Jakob Beneden. Wären wir nur eine Partei, wie dieser doktrinirt, so wäre es vielleicht bald um uns geschehen, entgegnete Heder. Darin aber, daß wir dieß nicht sind, liegt gerade unsere Kraft. Wir sind das einzige Organ der deutschen Einheit, sagte Jakobi von Königsberg. Es ist unsere Pflicht, nicht von dem Plaze zu weichen.

Und heinrich von Gagern erhob sich gegen den Berstand Jastobis, und untersuchte die Eigenschaften und die Berechtigung der hier Versammelten. Er meinte, dasselbe Recht, das alle Nichts-Rammermitglieder haben, wurden alle Intelligenten in Dentschland haben. Deshalb sey die Permanenz unmöglich und unausssuhrsbar. Ferner, sagte heinrich von Gagern, wo wurden wir einen Ort sinden, uns zu versammeln? und irgend ein Reglement, unter dem es möglich ware, eine solche Versammlung zu leiten? Sie wäre die erste Versammlung dieser Art, so lange die Welt besteht, und eigentlich undenkbar.

Raum hatte er seine langere Rede geendet und einen Antrag gestellt, der sehr verschiedene Dinge, die Permanenzfrage, den Ausschuß und den Bundestag, geschwind und täuschend ineinander schob, so riesen die Seinen, wie verabredet, nach Abstimmung. Es wurde heftig protestirt gegen eine Abstimmung ohne Berathung. Selbst Blum ließ sich überlisten, und übereilte sich, die Abstimmung ohne Diskussion, damit Zeit gewonnen werde, zu unterstüzen; doch sprach er für Verschiedung der Abstimmung auf den andern Tag und gegen namentliche Abstimmung. Er fürchtete die Folgen, wenn jezt schon die Schwäche der Linken klar an Zahlen sich herausstelle.

Aber die Bersammlung blieb dabei, und erklärte sich mit 368 gegen 148 Stimmen gegen die Permanenz und nahm den Antrag Gagerns an, "daß ein Ausschuß von Fünfzig mit dem Bundestag in's Bernehmen treten und den Bundestag bei der Wahrung der Interessen der Nation berathen solle".

Damit schloß die zweite Sizung. In der Dritten unterbrach die Ruhe der Berathung ein Antrag von Blum, Ziß, Strecker, Jakobi, Bogt, v. Behr, Dupré, v. Iskein, beiden Leisler und Buttke.

Der Antrag gieng dahin, die Bersammlung foll erklaren, bevor die Bundesversammlung die Angelegenheit der Gründung einer konstistuirenden Bersammlung in die Hand nimmt, moge sich dieselbe von den verfassungswidrigen Ausnahmebeschlussen lossagen und die Manner aus ihrem Schooß entsernen, die zur Hervorrusung und Aussührung derselben mitgewirft haben.

Bei ber Begrundung des Antrage rugte Big, daß ber Gagernfche Antrag geftellt und angenommen murde, obgleich er von bem Begenstand der Discuffion abmich, und daß darüber abgestimmt murde ohne vorhergegangene Discuffion deffelben, obgleich der Begenstand fo wichtig war. Dadurch, fagte Bis, ift die Bundesversammlung der leitende Rorper des von uns zu mablenden Ausschuffes geworden. Das ift bedenklich, wir muffen gegen bie nachtheiligen Folgen Diefes ichnellen, in einen andern Begenftand verwebten Beichluffes noch gurudtommen, ehe wir ben Musichus mablen. Ift es dem Bundestag ernft, will er das deutsche Bolf verfohnen für die taufend Berbrechen, die auf ihm laften, fo fann ibm nur willfommen fenn, einen ernften Befdluß zu faffen. 3ft es ihm damit nicht eruft, fo finde ich in feinem Schoof auch ben Reim ber Reaftion, und fo wollen wir die Ersten nicht fenn, die dem todten Rorper Leben einfliegen laffen, wie Berr von Gagern mill. . Co ift eine gewagte Behauptung von ibm, daß der jezige Buftand geeignet fen, einer Leiche Leben einzuhauchen. Goll der Ausschuß mit bem Bundestag thatig fevn, fo durfen feine vergiftende Glemente darin fepn. Geben Sie uns die Sicherheit, daß wir nicht vor gang Deutschland erflären, diefe Berfammlung aus fo murdigen Mannern babe fich mit diefem unwürdigen Bundestag auf Ginc Linie geftellt.

Herr Bassermann, der Hauptmann der Reform, wie ihn die Seinigen so gerne nennen, der Mann des Interesses, der Bourgcois als diplomatischer Dilettant, wie ihn seine Gegner bezeichnen, eilte hervor. Ich erblide, sprach er, in dem Antrage, nicht eher den Ausschuß zu mählen, bis der ganze Bundestag regenerirt sep, nichts anderes, als eine andere Art, uns für permanent zu erklären. Wir haben uns in dem Sinne des herrn von Gagern nur darum für den deutschen Bund erklärt, weil wir nicht den alten, sondern den neuen Bund, nicht die Personen, sondern die Form aufrechterhalten wollen. Ich bin durchaus damit einverstanden, daß die Versammlung erkläre:

Diejenigen Manner der Bundesversammlung, die zu den entsezlichen Beschlüssen von Karlsbad und Wien beigetragen haben, besizen nicht das Vertrauen der Nation, und mit diesen kann die neu zu bildende konstituirende Versammlung seiner Zeit nicht verhandeln. Aber in der Fassung, wie der Antrag vorgeschlagen ist, ist er unserm Hauptzweck, daß möglichst bald das Parlament zusammen komme, entgegen. Soll der Bundestag so lange gar keine Einleitungen treffen zu den Bahlen, bis durch alle Regierungen neue Gesandten erwählt sind? Ich schlage vor, der Beschluß laute, nicht bevor, sondern indem die Bundesversammlung die Angelegenheit der Gründung eines konstituirenden Parlaments in die Hand nimmt, muß sie von den verfassungswidrigen Ausnahmebeschlüssen sich lossagen, und die Männer aus ihrem Schooß entsernen, die zur Hervorrusung und Aussührung derselben mitgewirft haben.

"Der sogenannte Bund, eiserte Kapp von Seidelberg, war nichts Anderes, als ein Bund welschen Hochverraths und russischen Knutensthums, mitten im Herzen Deutschlands vom Ausland geschmiedet. Er war der Hauptherd aller Teuseleien, die mit Deutschland gestrieben wurden. Das Mißtrauen gegen den Bund, dem schon vor Ansang des März hätte abgeholsen werden sollen, beruht auf der vollen Einsicht in die Macht, welche die Reaktion noch besizt, in die Bosheit, welche jedes Mittel ergreisen wird, einer Reaktion den Beg zu bahnen. Benn Sie Stundens und Tagelang fort und sort um Formen sich herumschlagen, und mit äußerlichen Rücksichten sich plagen, statt auf die Sache, auf das, was das Bolk will, zu gehen, und gegen das alte System Schläge zu führen, bis auf's Mark, so werden Sie eine Gährung im Bolke nähren, deren Fluch ich dann auf Diejenigen werse, die sie verschuldet haben."

"Der Abgeordnete Bassermann, sagte Struve, unterscheidet sich in seinem Antrag von dem Abgeordneten Zis wesentlich so, wie Wort und That. Wir verlangen eine That, eine Lossagung. Was Bassermann will, ist nicht eine Lossagung, es ist wieder eine bloße Erklärung, ein Wort, und ob darauf die entsprechende Thatsache folgen wird oder nicht, das wissen wir nicht. Wir haben bittere Ersahrungen genug gemacht, um uns nicht wieder mit Worten bescheiden zu lassen."

"Baffermann, begrundete Schaffrath, bat nur einen Grund

angeführt, der praktisch ift, daß durch den Antrag von Blum und Big die Aussührung unserer Beschlüsse verzögert werde. Unsere Beschlüsse aber sind durch den Prasidenten dem Bundestage bereits mitgetheilt, diese Thatsache kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, unsere Beschlüsse können und werden sofort ausgeführt werden, mithin fällt der einzige Grund Bassermanns weg."

"Da vom Bundestag die Rede ist, sagte der Bundestagsgesandte Jordan von Marburg; so mochte ich nur bemerken, daß die neuen Bundestagsgesandten nicht mit Instruktionen der Regierungen komsmen. Der Bundestag war bisher bloß eine Maschine, ein Sprackrohr, in das die Regierungen hinein gesprochen haben. Die Männer des Bolks aber, die im Geiste des Bolks hieher geschickt worden, dürsen hier nur in der Beise wirken, daß der Bolkswille beachtet werde, und es dürsen ihnen keine hemmenden Instruktionen von ihren Hösen gegeben werden. Sollte ich heute an eine Instruktion gebunden werden, ich wurde mich nimmermehr dazu verstehen."

"Ich tampfe gern, sagte Freiherr von Closen aus Bayern, wenn ich einen starten Gegner finde, nicht aber mit Todten. Der metternich'sche Bundestag ift todt, er starb in den glorreichen Tagen zu Wien."

Und Robert Blum fprach: "Es ift eine Nothwendigkeit, die Rechtswidrigfeit, die verfaffungsfeindliche Grundlage bes Bundes, Der seiner wesentlichen Thatigkeit nach einzig auf ben Ausnahmegesegen beruht, zu verurtheilen. Damit bangt die Frage über die Bersonen eng zusammen. Die Berurtheilung ift nothwendig, schon Des Bolles wegen. Das Bolt bat feinen andern Begriff als ben, daß der Bund feit feinem Befteben überall ba intompetent und obnmachtig mar, wo es fich barum bandelte, das Bolf zu fchuzen, tompetent aber, wo es fich darum handelte, das Bolf zu unterdruden. Sie ift aber auch nothig, wegen ber Sicherung unserer Sache, ber Sicherung der Freiheit und Bollsthumlichkeit. In der Zeit von 1830 bis 1832 hat derfelbe Beift, der jest weht, wenn auch in einem milberen Fluge, geweht über Deutschland, und der Bund hat fich nicht gerührt. 1832 ließ die Spannung nach, und der Bund fam mit all diesen fluchwurdigen Beschluffen, die feitdem gefaßt worden find, um das neue Leben ju erdruden. Bo liegt die Burgichaft, daß wir nicht ein zweites Jahr 1832 erleben ?"

"Gerade diejenigen Regierungen, meinte heinrich von Gagern, die bisher das System vertreten haben, das von uns geächtet ist, haben gar nicht mehr die Ränner hier, die an den reaktionären Beschlüssen Theil genommen, und gerade der Staat, der das metternich'sche Prinzip an die Spize des Bundestags geträgen, hat einen so versöhnlichen Mann hieher geschickt, daß wir erwarten dürfen, mit seiner hülse die Möglichkeit herbei geführt zu sehen, die uns bald eine konstituirende Nationalversammlung hieher rusen läßt. Leicht ist es, die Leidenschaften des Bolks aufzurusen, und unklare Ideen, die man berichtigen sollte, nur noch zu vermehren."

"Ich finde auffallend, entgegnete Bit fofort, daß in allen Reden des herrn von Gagern davon gesprochen wird, man rege das Bolf auf; gerade dad urch wird das Bolf aufgereat."

"Bochen sind jezt Jahrhunderte, sagte Uhland. Man hat uns das Bunder verkündet, die Sonne sey im Besten ausgegangen. Meine Herren, im Osten steigt eine glühende Morgenröthe auf. Ich fürchte nicht, daß, wenn der Bund in seinem Personal sich noch nicht völlig umgewandelt hat, wenn etwa noch einzelne Stücke des zerbrochenen Systems am Bunde vorhanden sind, das jezt am Zuge der Dinge von Bedeutung sey. Es ist mir viel wichtiger, daß ohne Berzug die konstituirende Nationalversammlung in's Leben trete, eine junge frische Nationalversammlung. Ich glaube, daß, wenn der Frühling Sprossen treibt, das alte Laub von selbst abfällt. Darum stimme ich für den Bassermann'schen Untrag."

Gegen Gagern rief schneidend Heder: "Wir sind verpslichtet, die Aufregung so lange zu unterhalten, bis die Bolkscharte zur vollen und klaren Wahrheit geworden ist; ihr Herren Minister seid selbst revolutionar geworden an dem veralteten Prinzip des monarchischen und verkrüppelten Regiments."

Beneden meinte, der Antrag in beiderlei Faffung sen eigentlich ganz überflüssig. Die Parteien, die in diesem Augenblick sich bekämpfen, scheinen gar nicht begriffen zu haben, daß heute von all dem Plunder des Bundestags nichts mehr da sey. Bir sagen dem Bunde, meinte er, einsach: Das ist zu thun; er wird unser Briefsträger werden, und darum haben wir ihn nöthig.

So jugendlich vertrauend blieben nicht mehr junge Manner, und selbst solche, die viele Jahre lang in Frankreich, England und

Belgien gelebt hatten. So harmlos flogen sie in das Nez, das schort wieder unsichtbar ausgespannt war. Die ernsten Männer der Reaftion, von denen mehr als einer in der Paulskirche anwesend war, wie mögen sie gelächelt haben, sein und zufrieden, als sie solche Politik mit anhörten!

Der feine, vielgeubte Blid Igsteins übersah sicher und schnell die Lage der Frage: Bei weitem die große Mehrheit neigte sich zu der Bassermann'schen Fassung, sehr Biele der eigenen Partei ohne Ahnung, geschweige mit Einsicht des Gefährlichen, das er, wenn auch nicht absichtlich, in sich trug, doch sehr möglicher Beise zur Folge haben kounte; hatte doch selbst der kluge Bogt von Gießen, einer der Antragsteller, sich für die Bassermann'iche Form erklärt, wohl, weil er das Gleiche voranssah. Eine neue Niederlage der Linken mußte der Sache schaden. Auch Isstein, der älteste Führer der Bolkspartei im Hause, erklärte sich mit dem Antrag Bassermanns begnügt, um der Einigseit willen.

Baffermann hat an diesem Tage eine Taktik entwickelt, die er beibehielt.

An eben diesem Tage hat der alte Winter von Seidelberg, der von sich sagen konnte, daß er drei Viertele Jahrhunderte gelebt und von Jugend an für die Freiheit gekämpft habe, das Wort gesagt: Es kann mir nicht der Vorwurf gemacht werden, ich habe es gemacht, wie ein gewisser jemand Anders und über Nacht meinen Charafter geändert.

Diese Anspielung wurde auf Bassermann gedentet, aber mit Unrecht wurde ihm eine Aenderung seines Charafters über Nacht nachgesagt. Bassermann ist jezt, was er immer war, und was er jezt nicht ist, war er auch früher nicht. Die Geschichte entschleiert, so weit sie kann, das öffentliche Leben, nicht die innere Gesinnung eines Mannes. Hier hat sie es mit dem Mann der parlamentarischen Debatte zu thun.

Eitel und selbstgefällig, wie er ift, hat Bassermann eigenhändig ben Ruf eines bedeutenden Redners, eines Siegers in den Geschten der Paulssirche, zu erringen sich abgemüht: jede Rede, die er hielt, wurde, in's Breite gearbeitet und ausgepuzt, der Frankfurter Oberspostamtszeitung in ihrer ganzen Breite einverleibt, und überdieß in Tausenden von Exemplaren auf Rosten der Reichstasse besonders

abgedruckt und versendet. Die Runft Baffermanns befteht in der Sophistif. Diese febrt, ale Sauptingredieng, ale ihr Elementargeift, bald feiner, bald grober, in allen feinen Reden wieder. Sophist wirft er hauptfachlich mit allen Mitteln ber Berdachtigung, er verdreht dem Gegner das Bort im Munde, und behauptet Salbmabres ober geradezu Unwahres fo, daß es den Schein der Babrbeit annimmt. Er bat es barin ju einer folchen Birtuofitat gebracht, daß es ihm gur andern Ratur geworden ift, daß er es manchmal unwillfürlich, gang unbewußt thut. Sauber und elegant, wie ein Staatsmann weiß er fich zu fleiden, und fich einen Anftrich ju geben, und auch feine Reden find fo, wie er felbft, er weiß ihnen einen Anstrich ftaatsmannischen Befens zu geben, als legten fich bier gemiffe glanzende Aulagen bar. 218 Gefchaftsmann, als Raufmann aufgewachsen, ohne miffenschaftliche, felbft ohne tiefere menschliche Bildung, hatte er mit jener Gewandtheit und Aneignungsfähigkeit, welche bem begabten Bolke, aus dem er fammt, ben Deutschorientalen, eigen find, die gangbaren politischen Begriffe, Die Sprache und die Bendungen, die Stichwörter und die Fechterfunfte der parlamentarischen Namen Europas aus den Zeitungen fich gu eigen gemacht. Mus feiner vormärzlichen Rammercarriere brachte er Ginübung und einen gewiffen Grad von liberalem Schein mit, der um fo mehr bei Bielen wirfte, als Badens Opposition lange für andere Staaten wie ein Beftirn leuchtete. Auch fein Berhaltniß zu den badifchen Rorpphäen und fein Antrag auf ein deutsches Barlament nuzten ihm febr bei den Bourgeois und den Constitutionellen, Die eben erft etwas frei zu athmen anfingen. Rluglich vermied er, dem, mas er von Andern fich aneignete, das Glanzende zu laffen, er entfarbte es, ehe er es ale das Seinige wieder brachte, und hatte Dadurch den Doppelgewinn, daß es nicht Fremdes, und zugleich, daß es febr gemäßigt zu fenn ichien, mas immer die Debrbeit gewinnt. Richt ein angelernter Sophist, sondern einer von Natur, und zwar einer der unter den Sophisten des Alterthums in ihrer Blutbezeit einen Ehrenplag behauptet batte, weiß er in feinen Reden Bahres und Unwahres, Richtiges und Falfches, oder Irrthumliches, mo feine Renntniffe nicht zureichen, mit einer gewiffen Zeinheit und Sandfertigfeit zu mifchen , und mit einem fo ehrlichen Geficht, als ihm möglich ift. Scharf ausgeprägte feste Begriffe, feste Grundfage,

fittliche wie wiffenschaftliche, geben feinen Reben ab. Manches, weil es ihm nuglich ichien, batte er fich barin erlaubt, als mare es recht, obgleich es bas Sittengefes als Unrecht verbammte. Manches mag aber für ihn auch mahr gemesen fenn, weil es ihm mahr schien, und es erschien ibm als mabr, weil bei seiner unsoliden, bastig gusammenraffenden, ftudweisen Beiftesbildung fo Bieles, mas er aufnahm, unflar, verworren, ohne Rusammenhang und Consequenz in ibm felbst liegen mußte. Darum wohl ift in feinen Reben, wie in feinem gangen öffentlichen Auftreten fo viel Schwankendes, Saltlofes, für den Augenblid icheinbar Recht- und Geltung-Sabendes, nichts allgemein und ewig Bahres und Rechtes. Durch diefe relative Bahrbeit, durch dieses relative Recht bestach er diejenigen, die nicht fest und geubt im icharferen Denten maren. Das gab ihm ben Schein Des praftischen Talentes im Gegenfag gegen Ibeologen. Der trägt den Berhaltniffen Rechnung, das ift eine zwedmäßige Rede, fprachen Die, welche den Idealismus fur ichlechthin unpraftisch hielten, weil fie felbft teine Ideen hatten, und die an Baffermanns Begerei glaubten, weil fie felbst feine Berenmeifter maren. Den Borurtheilen und Liebhabereien ber Mittelmäßigfeit, die immer gemäßigt ift und das Dag liebt, felbft in Geift und Gutem, verftand er, wie Reiner, gu schmeicheln, bei dieser reichte er mit dem Schein des Wiffens aus, mit Tribunetunstftuden, und damit, daß er die icone patriotifche Larve vorzunehmen mußte, als thue er, der eben fo freifinnige, aber verftandige Bolfsfreund, mehr fur die mahre Freiheit burch feine Mäßigung, als die, welche das Bort Bolfssouveranität im Runde Er spielte den, der bor dem Ueberschlag der Bellen gu warnen den Muth habe, und der angeflagt werde, weil er fich entgegenstelle dem Ueberfturgen, das da fein Beil bringe. wedte vielstimmigen Beifall.

Die besteren Köpfe seiner eigenen Partei, wie die Charaktere darunter, durchschauten ihn bald. Er war selbst ihnen der Redner, dem sie den verständig scheidenden Scharssinn, den anschaulich versbindenden Wiz, alle hohen und tiesen Gedanken absprachen. Und dieser Redner, ohne diese Gaben, ohne alle Jugendfrische, mit diesem Grad von Fantastelosigkeit, der so gar keine wohlthuende Barme, geschweige glühenmachendes Feuer gab, dieser nüchterne Comptoirs und Hausverstand, der zwar seine Zustände hatte, wo er Gestalten, sogar

Beifter fab, über ben aber ber Beift nie getommen mar, Diefer Redner mit dem farblofen Bortgeplatither, mit dem Mangel an Scharfe und Rulle des Zons, mit der hulfsbedurftigen und feelenlofen Stimme, Diefer Redner, binter bem felbft feine Bartei Die Bedingung der rednerischen Birtung, den Charafter, nicht fucte - womit wirfte er? - Reben dem Angegebenen durch den Schein ber Rlarheit, welche die Benigften als Seichtigleit erfannten, durch ben Schein des Boblmeinenden, worin fast feiner ber Seinen den raffinirtesten Egoismus fab, durch die Glatte feines Redefluffes bei ber Untiefe, und hauptfächlich badurch, daß er nicht jedes Bort und jede Bendung, aber einzelne Borte und einzelne Bendungen mit der Berechnung eines Taktifers zu fpigen, ju icharfen, und im erlauerten Augenblid wie der Bandit feinen Dolch zu handhaben verstand, forglos, ob es Berdrebung, ob es Luge, ob es Berlaumdung war. Aber auch dadurch wirfte er, daß er Leute gewann, die ihm einen funftlichen Nimbus bereiteten, durch Beihrauch, der in ben Reitungen, besonders in der Deutschen und in der Augsburger Allgemeinen, dampfte.

Nur die nähere Kenntniß der Mehrheit des Borparlaments und der Nationalversammlung läßt begreifen, wie solche fittliche und geistige Begabung eine Rolle spielen konnte.

In der dritten Sizung am 2. April wurde der Antrag von Blum, Big, Heder und Andern durch die Mehrheit verworfen, und die Bassermann'sche Abschwächung desselben angenommen.

Da trat ein Getose in der Kirche ein. Zuerst entsernte sich nur eine Anzahl Mitglieder. Bald folgte ihnen eine größere Zahl anderer, die Gallerien rauschten auf, selbst die ganze Mitte der Kirche kam in Bewegung. Heder, Struve, Zitz und zum Theil ihre Freunde waren ausgetreten: Struve hatte zuvor auf diesen Akt hingedeutet, indem er vor der Abstimmung sagte, der Antrag von Zitz sev der lezte Versuch von ihrer Seite, ob sie noch weiter sort mit dieser Versammlung wirken und mit derselben zusammen bleiben können.

In der Kirche blieben Ihstein, Blum, Raveaux, Jakobi, Wesendonck, Rödinger und viele andere der Linken. In dem Augenblick, sagte Raveaux, wo es gilt, muß man sich nicht zum Märtyrer machen, sondern kämpfen bis zum lezten Mann. Man darf eine

Bersammlung nicht verlaffen, die bestimmt ist, für das Baterland zu wirfen. Ich halte gerade den für den freisinnigsten Mann, der seine individuelle Ansicht der Mehrheit unterwirft.

Robert Blum zeigte sein Talent des großen politischen Leiters. Wenn Blum austrat, zog er alle Sachsen, und wie viele Andere, nach sich. Die Ausgetretenen, die Manner des raschen ruckschosen Borwärtsdrängens hofften durch ihren Austritt die Versammlung zu sprengen, sie wollten an das Bolf appelliren, sie erwarteten von ihm eine entschiedene Bewegung, Heimgang der eingeschüchterten Wehrheit, und Anerkennung der Minderheit und ihrer Permanenz durch's Bolk.

Als Blum fab, daß jene austraten, trogdem, daß die Mehrheit blieb, ergriff ibn die Aurcht, daß etwas febr Rachtheiliges, dem Fortgang ber Bolfsfache Berberbliches geschehen mochte. Bom Biceprafidentenftuhl, mo er einige Minuten fcmeigend faß, eilte er ben Ausgetretenen nach. Seine Unterhandlung mit ihnen war gludlich. Roch raufchte die mogende Rirche, als er gurudtehrte, fo febr, daß Befendond, der Brafident, Igftein, mit ihrem Bort nicht durchbringen fonnten, aber ftille mard es, als Robert Blum fprach. Er erflarte, ba fein und Big's Antrag nicht verworfen, sondern, nur mit: einer Menderung, angenommen fep, die das noch gang enthalte, mas fie felbst gewollt, jo ichließe er fich feinen fachfischen Freunden an, Die fich der Mehrheit unterworfen, und bekenne offen, daß fie, abgefeben von jeder Staatsform, um die es fich jezt nicht handle, mit Den Ansgetretenen politisch gleichsteben, und die Bflicht, die fie hieher gerufen, erfullen, aber auch ferner eine Erklarung gegen ibre Freunde nicht unterschreiben.

So hatte er mit jener Klugheit, die allen geborenen Staatsmannern eigen ift, rasch handelnd und sein ausgeglichen, wenigstens die Sache so weit zurecht geruckt, daß jezt kein Wort sich mehr daran wagte.

Die Mehrheit war durch den Borgang so betroffen, daß fie nicht recht in einen neuen Gegenstand der Berathung hinein zu kommen wußte.

Und doch war gerade der jest erft zur Sprache tommende Gegenstand der praftischste und darum der wichtigste von allen.

Auch darin hat fich einerseits die politische Unweisheit der Rehr-

heit, andererseits die politische Ueberlegenheit der reaktionären Führer gezeigt, daß, was das Erfte hätte sewn sollen, zulezt berathen wurde, und daß die Berathung ersolglos blieb.

Machiavelli hatte die gelehrten herren, troz ihrer Uebergelehrts beit, noch die Kleinigkeit lehren können, daß Fürsten, wenn sie mehr an Gutschmedereien, als an die Waffen dachten, Thron und Staat verloren, und daß der erste Grund ihres Verlustes der Mangel an Bewaffnung war.

Als das deutsche Bolf im März Einiges errang, war es durch wenige Baffen. Die Behauptung des Errungenen, der Gewinn des Weiteren ruhte auf der allgemeinen Bewaffnung. Alle Theorien der Staatsformen hatte die Mehrheit des Borparlaments durchz gemacht; zu dem einzigen praktischen Saz Machiavellis hielten sie sich nicht: Wer da glaubt, daß zwischen einem, der die Waffen in der Hand hat, und einem, der keine Waffen hat, irgend ein Verhältzniß bestehe, der ist ein Narr. Es ist vernunstwidrig, daß einer der die Waffen hat, gerne dem, der keine Baffen hat, gehorcht, und daß der, der keine Waffen hat, sicher ist vor dem, der die Waffen hat.\*)

Glaubrech von Mainz hatte in dieser hinsicht den Antrag eins gebracht, daß der permanente Ausschuß zu einer seiner ersten Aussgeben es mache, eine vollständige Boltsbewaffnung in ganz Deutsche land unverzüglich in's Leben zu führen, und zwar so, daß bei der allgemeinen Boltsbewaffnung überall das Prinzip der freien Bahl der Führer durch die bewaffneten Bürger anerkannt werde.

Als der Antragsteller das Wort über diesen wichtigsten aller Gegenstände nehmen wollte, bemerkte der Prafident, ob man wohl der Meinung sey, daß dieser Antrag noch Gegenstand der Berathung seyn könne?

Drei Tage, lange Tage, hatte man mit Formen verbracht, und jezt wurde ein Antrag beanstandet, auf dessen Ausschließeng jeder künftige Erfolg der deutschen Sache ruhte, der die ausschließende Bedingung davon war, ob alle diese Formen und alle jezigen und späteren Berathungen einen praktischen Auzen für die Freiheit zur Folge hätten. Denn stand nicht das Bolf in Bassen hinter dem Ausschuß und der Nationalversammlung, so blieben alle noch so

<sup>\*)</sup> Machiavelli, vom Fürften. 14. Rap.



gründlichen Beschlusse Bunsche und Fantasien, die Bolkssouveränität ohne Bolksheer war eine Lächerlichkeit, weil ihre Anerkennung einzig alsdann von dem guten Willen der Fürsten abhing, und die Fürsten konnten dann dem Parlament zusehen und gemüthlich lachen wie in der Komödie.

"Unfer Ausschuß, fagte Glaubrech, muß eine Stuze haben. Die Magregel, von der ich fpreche, ift diefe Stuge. Man hat gefebendaß in dem Augenblick, wo die Revolution fich vervollständigte, fünfzehn Ranner fich an die Spize der frangofischen Ration geftellt und zugleich die gefezgebende Berfammlung aufgelost haben. Barum tonnten fie bas thun? Beil fie fich auf Die Nationalbewaffnung von gang Frankreich ftugen konnten. Indem wir einen Musichus befchloffen haben, muß auch unfer erfter Schritt der fenn, eine alls gemeine Boltsbewaffnung in gang Deutschland in's Leben zu rufen. Bir haben geftern beschloffen, ben Untrag auf Bermaneng-Ertlarung Diefer Bersammlung abzulehuen. Defhalb trage ich jezt barauf an, auszusprechen, daß das gange deutsche Bolt fich bewaffnen und fur permanent erklaren folle. Denn nur barin finde ich eine Gemabr ber Freiheit und der innern Sicherheit gegen die Reaktion derjenigen Bartei, welche gefturzt worden ift, sowie eine Garantie und ben nothigen Schus fur unfere Freiheit gegenüber von Rugland."

"Weine werthen Mitburger, sprach Herr Seeger von Stuttgart, es gibt nichts Schöneres als Bolksbewassnung, und kein würdigeres Postulat für den Bürger, als das Gewehr selbst in die Hand zu nehmen und Weib und Kind und Altar zu schüzen. Eine Permanenz dieser Versammlung wäre eine provisorische Regierung gewesen, und eine provisorische Regierung zu bilden, dazu ist weder Grund noch Bollmacht vorhanden. Wir haben nur eine gewisse Vollmacht hier, ein Parlament einzuleiten. Wollen wir thun, was der Herr Redner verlangt hat, so regieren wir wirklich provisorisch, was gewiß nicht gerechtsertigt wäre."

"Das Nothwendigste, meinte Beneden, ift, einen Ausschuß zu wählen, und eine Rechtserklarung des deutschen Bolkes zu erlaffen. Alles Andere kann später kommen."

"Der Antrag Glaubrech's, fagte herr von Closen, erscheint als ein Grund der Furcht. Es wurde nämlich darauf hingewiesen, die provisorische Regierung in Frankreich hatte fich nicht halten können

ohne die Rationalbewaffunng. Belche Aehnlichkeit besteht aber zwischen der provisorischen Regierung in Frankreich und und? Gar keine. Wir stehen hier auf dem festen Boden des Gesezes, und haben von keiner Seite etwas zu fürchten. Wir sind in unserm gnten Recht, und wenn je etwas zu fürchten wäre, so könnte es nur von Seite einiger Auhestörer sehn, für welche aber der Schuz von Frankfurt am Main selbst genügt."

Da erhob sich Mathy: "Ich unterstüze den Antrag Glaubreche, weil ich alles unterstüzen werde, was mir nüzlich und dienlich scheint, die so nothwendige und dringende Volksbewaffnung zu beschleunigen. Bei uns in Baden hat das Bolt die Waffen ergriffen, ohne auf ein Gesez zu warten; allein die Sache bedarf einer Organisation. Wie nach Außen, muffen wir die Volksbewaffnung haben als die einzig sichere Garantie gegen Reaktion im Innern."

"Der Deutsche fordert Wassen, sagte Hensel aus Sachsen. 3ch bin der Meinung, daß keineswegs alle die, welche jezt schweigen, dem Seiste des Bolks huldigen und unseren Beschlüssen zustimmen. Die Bergangenheit hat jeden braven Deutschen mißtrauisch machen mussen. Wollen Sie die Rechte, die Sie dem Bolke zuweisen, seststellen, so musen Sie das Bolk selbst bewassen. Hat man gesagt, diese Bewsammlung sep kein Organ, das einen solchen Beschluß in's Leben rusen könne, so sage ich, es bedarf nur des Aufruss von uns, und die moralische Wirkung im ganzen deutschen Lande wird nicht ausbleiben."

Und da kam ein herr Aßmann aus Braunschweig, und sagte: "Bon dieser Frage hangt die Ruhe Deutschlands ab. Wenn der Ausschuß ohne Weiteres Volksbewassnung einleitet, so ist er eine provisorische Regierung und entreißt den Fürsten das wichtigste Recht, das noch in ihren handen ist, das Recht, die Ordnung in Deutschland durch sie selbst herzustellen."

Trozdem, daß die politische Berstandlosigseit in so unglaublicher Beise sich geaußert hatte, beschloß die Mehrheit, der Ausschuß solle dahin wirken, daß in allen deutschen Landen Bollsbewaffnung schleunigst in's Leben gerufen werde.

Daran dachte Niemand, daß es das Einfachste und Birksamste gewesen ware, alle anwesenden Mitglieder der Marzministerien in Pflicht zu nehmen, unverzüglich das Bolf ihrer Staaten zu waffnen und zu üben.

27 Google

Der Schritt der Ausgetretenen hatte, wie die Berhandlung in der Paulskirche, einen solchen Eindruck auf die zageren Glieder des Bundestags gemacht, daß er, während man sich in der Paulskirche noch stritt, die Ausnahmegeseze aushob, daß diejenigen Gesandten, welche fühlten, der Beschluß der Versammlung könnte auf sie bezogen werden, sogleich ihre Entlassung einreichten, und die Bundesversamm-lung beschloß, sie musse auf eine das allgemeine Vertrauen erweckende Beise neu gebildet werden.

Auf das, fagte Itftein in der vierten Gizung, hoffe ich, werden Die ausgetretenen Mitglieder in unfere Berfammlung gurudfebren. Im Auftrag der Bersammlung begab er fich zu ihnen, und in dem Fortgang der Debatten traten Beder und feine Freunde unter anbaltendem allgemeinem Bravo wieder in die Berfammlung ein. Roch wurden die Berhaltniffe ber arbeitenden Rlaffe in Berathung genommen, und die legten Beschluffe gefaßt. Diese waren : Bie der Abgeordnete von Soiron beantragt, fo wird ber Grundfag ber Bollesonveranitat im bochften Dage laut und offen ausgefprochen, und die Beichluffaffung über die funftige Berfaffung Deutschlands ift einzig und allein der vom Bolle zu mablenden Rationalverfammlung ju überlaffen. Der Ausschuß ift ferner beauftragt, Die Bundesversammlung felbstftandig zu berathen, die nothigen Antrage an fie ju bringen, bei eintretender Gefahr des Baterlandes bie gegenwartige Berfammlung fofort wieder einzuberufen, mit feche Mannern aus Deftreich fich ju verftarten, und feine Berhandlungen mit dem Bunde durch die Breffe zu veröffentlichen. Bugleich murbe ein furger Abrif ber Grundrechte und Forderungen bes beutichen Bolles, als geringftes Dag deutscher Bollsfreiheit, angenommen. Dann murde der Funfziger-Ausschuß gemablt, nicht ohne Intriguen, und das Borvarlament mar gefchloffen.

Die Frankfurter, Behörden und Bürger, Bürgerwehr und Turner hatten den Dank der Bersammlung verdient, nicht bloß durch die Beleuchtung, in der am ersten April ganz Frankfurt strahlte, durch die Fackelzüge, durch den Festschmuck, sondern durch ihre Gastslichkeit, ihre Anordnungen, ihren Schuz, ihre dienstliche Mitwirkung in der Bersammlung.

Baar und Baar, unter dem Jubelgruß des Bolles, traten die Manner, die vier Tage fur Deutschland getagt hatten, aus ber

Baulskirche, und umwandelten die Rotunda Arm in Arm, und alle Glocken läuteten und die Ranonen donnerten. Das Bolk war gerührt, erhoben, enthusiasmirt, viele der Umwandelnden waren es selbst, die meisten vielleicht. Der Abend des dritten April ist Frankfurts schönster Tag gewesen, unvergeßlich! sagten noch lange nachher die Frankfurter. Richt die Freude, das Entzücken schwärmte in den Gassen und in den Häusern, tief spät hinein in die milde Frühlingsnacht, hoffnungsvoll, siegesgewiß.

Andere tauschte der Schein nicht, sie waren schmerzlich bewegt, zum Theil schon bitter enttäuscht und trüber Ahnung voll. Wieder Andere freuten sich innerlichst, in der Stille, in anderer Art als das Bolk, des Sieges, nämlich die reaktionären Führer.

Die Lezteren hatten darin einen folgereichen Sieg gewonnen, daß die Permanenz der Versammlung verworfen war; daß der Ausschuß der Fünfzig nicht ein einziges Mitglied der äußersten Linken, nur zwölf, die entschieden sich zur Linken gehalten hatten, und acht, unddreißig solche enthielt, von denen man hoffen konnte, daß sie den Regierungen nichts Mißliediges, Contrares vornehmen werden; und endlich darin, daß dieser Ausschuß nur ein Beirath des seits herigen Fürstens Bundestags war, daß durch ihn der Wirksamkeit dieses Bundestags in der öffentlichen Meinung neuer Eingang verschafft wurde, und der Bundestag selbst die Sache der Bolksreprässentation in seine Hand bekam. Das Vorparlament hatte thatsächslich der Reaktion die Brücke zur gesezlichen Wiedererlangung der absoluten Herrschaft gebant.

Wenige tiefer Denkende der Linken würdigten den Gang der lezten Tage. Sie sahen die Reaktion inmitten der Bersammlung, welche nicht der Bolkswille, sondern der bloße Zufall aus so ganz verschiedenartigen Elementen zusammengesezt hatte. Ahneten sie auch nicht die planmäßigen Führer, die mitten unter ihnen waren, so kam doch Einem oder dem Andern der Berdacht und die Furcht, daß von Seiten der reaktionären Partei mit Berechnung die Linke aus Aeußerste gereizt und der Austritt derselben provocirt worden senn könnte, "aus Absicht und bösem Willen, darauf berechnet, eine Spaktung unter denen herbeizuführen, welche das Bertrauen des Bolkes bisher genossen; darauf berechnet, das Bolk dadurch zu verwirren, es mißstrauisch gegen seine Führer zu machen, und dann im Trüben zu sischen."

"Ich hoffe, sagte der Besten einer, ein Burttemberger, das Bolt wird das begreisen. Bir wollen zusammenhalten auf Tod und Leben, wir wollen jedem Bersuch der Reaktion, das alte Spiel mit und zu beginnen, entgegentreten; wir wollen und Baffen verschaffen, Baffen, Baffen; aber wir wollen an Ordnung und Gesez halten, so lange noch eine Hoffnung da ist, daß geistige Baffen in das Feld geführt werden, und nicht die robe Gewalt."

Aber in den geistigen Wassen des Bosen waren die Gegner eingeübt, Meister in jeder Intrigue, in jeder Art von falschem Spiel; daran dachte man nicht. Und das Gesährlichste war, die Meister der Intrigue hatten in der ersten Probe die Bertreter des deutschen Bolles schwach gesehen. Sie hatten erkannt, daß ihnen verhältnissmäßig viel Schwärmerei und wenig Staatsslugheit; viel Redseligsteit und wenig Thatkraft; viel weise sich dunkende Aurzsichtigkeit und wenig Ideen-Alarheit, Frische und Schwung; viel Aengstlichseit, Feigheit, und viel Fähigkeit, sich behandeln zu lassen, und wenig unnahsbarer Charakter, durchschlagende Mannhaftigkeit gegenüber stand.

Heil eingetrossen. Dadurch gewannen die jungen Männer der Revolution, die schon lange auf ihn eindrängten, Jugang und Uebergewicht bei ihm.

Er fürchtete, die Berzögerung von vier Wochen und wohl mehr möchte zur Folge haben, daß die Strömung der Revolution verrausche, daß die Reaktion sich ermanne, sich zusammen schließe, planmäßig angreise und siege; daß das Bolk bei seinem unbedingten Bertrauen in Führer, denen er nicht mehr vertraute, falsch wähle und durch Mitwirkung des Parlaments selbst wieder an die Kette geschmiedet werden könnte. Er beschloß, das Vaterland durch die That der Revolution zu retten.

Im Hollandischen Gof zu Frankfurt wurde am Abend des 3. April von der republikanischen Partei, die in der Paulskirche unterlegen war, zwar nicht die Schilderhebung beschlossen, aber schleunigfte Waffnung und Einwirkung auf die Raffen durch Berbreitung der

gedrucken Bollsrechte. Ausgesprochen, wörtlich ausgedruckt wurde to noch nicht, daß man nur die Republit wolle.

## Die Boltberhebung in Baben für bie bentiche Republit.

Die Manner des Borparlamentes, die, welche Abgeordnete das gu, wie die, welche Ruschauer gewesen, brachten nach allen Ganen Deutschlands bin eine Berftarfung ber Bewegung. Auch die gebrudten Bolferechte wirften: beibe Barteien bemachtigten fich berfelben, wie die republikanischen, so auch die deutschen Bereine (bie fonfervativen), indem bie Legtern, mas ihnen barin nicht aufagte, daraus auszogen, und fo, als "halbe", in einem Umdrud, bas Salbe unter den "Salben" verbreiteten, als eine Barteifahne mit der Unmittelbar im Gefolge ber Salbheit und Abichwachung, Die fich im Borparlament gezeigt batte, schoffen in allen Theilen Deutschlands gegen bie bemofratischen Bereine über Racht die Bilge von Gegenvereinen auf, die fich patriotifch, vaterlandifch, beutich ober burgerlich nannten, und von benen fein Redlicher abnte, gefdweige wußte, daß Alles, mas nur guten Billen bat für Bolf und Freiheit, von der abweichenden Ansicht in Einzelnem ab. und nur auf die gemeinsame Sache febend, nicht gegen einander, fondern gufammenfteben muß, fo lange ber allen Schattirungen gemeinfame Reind, ber Absolutismus, gegenüber fteht, noch nicht vernichtet ift. Rur Benige machten bavon eine Ausnahme in Diefen Bereinen, und wußten recht aut, mas fie wollten. Das maren bie Sauptforderer derfelben. Reaftionare, welche die Farbe bes Tages mit Brunt anlegten, um das Bolt fo leichter um die Fruchte der Bewegung zu betrugen, und welche bas große eine Deutschland vorschoben, um binter demfelben bie Saben der Reaftion ju ziehen und ju verbergen, welche das blutige Bespenft der Schredenszeit malten und seben ließen, um unbemerft bas getheilte Bolt in's alte Geleife gurud ju leiten.

Die Citelleit Manches, der fonft auf anderer Seite gestanden war, arbeitete den vertappten Reaktionaren fehr vor: folche eiteln

Leute waren um so leichter zu gewinnen und unmerklich zu leiten, weil fie migvergnügt über die Partei des Bolkes waren, in der fie von Andern sich überstügelt saben, mahrend man sie in den neuen Bereinen scheinbar die erste Rolle spielen ließ.

Diejenigen, welche das Bolt nicht wieder einschlafen laffen, fonbern mach halten wollten, murben von den deutschen und vaterlanbifchen Bereinen, und von Allem, mas ihnen glich, auf jede Beife, Die ehrloseste nicht ausgenommen, verdächtigt und verlaumdet. Das mals erft murde für die Manner des Bolles der Rame "Bubler" Die Partei des Bolles nahm Diefen Namen, ber gum Schimpf ersonnen war, als Chrennamen auf, seit ibn, mas bald geicah, der größte ibrer Aubrer vor der Nation mit dem Borte weibete: "Ja, wir haben gewühlt, zwanzig Jahre lang, Tag und Nacht, unter Entfagung und Berfolgung, mabrend wir es mohl auch hatten gut haben mogen wie Undere, wir haben gemubst, bis der Boden unterwühlt mar unter dem Stuhl der Tyrannei." - Die "Bühler" tauften ihre Begner mit dem Ramen "Beuler". Das tomische Licht, in bas Diese badurch gesezt waren, entzog ihnen öffentlich Manchen, der ihnen innerlich geneigt mar. Bu den "Seulern" zu gehören, erlaubte manchem Mann feine Frau nicht. Bon ba an blieben einige Zeit Diefe Namen Losungsworte.

Die Partei des Bolles hoffte von ihren Marzministern, die bisher ihre Führer gewesen waren, großentheils auch ferner ihre Leitung in gleichem Sinn und gleicher Richtung. Sie konnte sich zu der Thatsache nicht erheben, daß bei gewöhnlicheren Menschen der Mann des Bolles da aushört, wo der Minister des Fürsten anfängt, und daß Beides, zu beider Bohl, zu vereinigen, Sache des Genins ist. Der sehlte aber allen Marzministern. Das Lezte wußte die Bollspartei Deutschlands lange vorher, und daß sie trozdem vertrauend erwartete, das war ihr Fehler und ihre Schuld.

Die Maryminister waffneten nicht nur das Volk nicht, sie wirkten sogar dagegen, mahrend sie außerlich mit dem Scheine sich umgaben, als thäten sie Alles dafür. Warum will denn das Volk jezt Waffen, jezt gleich, gerade jezt? sagte einer in seinem Kabinet zu Zweien aus dem Volk: fünfzehn Jahre lang war dieser vom Bolke gefeiert worden. Wo das Geld hernehmen? jezt? wo man für Anderes, Dringenderes, leines hat? sagte ein anderer auf die Mahnung an Volkswaffnung.

Berständige Manner meinten, um ein Funftheil des Geldes, das größe tentheils gegen das Bolf ausbezahlt wurde, hatte für das Bolf durch Bewaffnung viel gethan und es hatten ebendadurch die andern Funftel erspart werden können.

Das Bolt für sich selbst, die Jugend wie das Alter, eilte allenthalben in Deutschland nach Baffen; die Borrathe der Zeughäuser;
der Fabriken, der Baffenläden waren schnell erschöpft, Lieserungen
wurden in weite Ferne hin vom Bolk selbst ausgeschrieben, aber ihre
Berwirklichung war schwieriger, weil die Regierungen der Einzelstaaten theils nichts dafür thaten, theils sie hintertrieben oder an
der Gränze sesthielten. Die Ungeduld des Turners, des Arbeiters
wartete nicht mehr auf Schießgewehre, sie griff zur Sense, zur Bicke.
Bei all' dem brachte es nur ein kleiner Theil des Bolkes zum Besizvon Bassen, da die inländischen Borrathe, für den Fall eines französischen Einbruchs, unverantwortlich gering waren, die Staatsgewehrfabriken ganz entblöst sich zeigten und die Militärvorräthe abgeläugnet und dem Bolk aus den Augen gebracht wurden.

Um meiften noch bewaffnet mar das Bolt im Großherzogthum Der "Frangofenlarm", ein ausgesprengtes Gerücht, daß Maffen von frangofischen Arbeitelofen bewaffnet nach Deutschland bereinbrechen wollen, daß Banden Raubgefindels den Rhein überschritten haben und im Schwarzwald sengen und morden, der blinde Blanbe daran und der vanische Schreden, der fünfzig Stunden vom Rhein Kamilien mit Sad und Bad eilig, wohl auch angstbleich, zur Alucht trieb, daß die fomischsten Auftritte entstanden - das hatte zur Rolge gehabt, daß man in Alecen und Beilern, in Stadt und Städtchen zusammen suchte, was an alten und neuen Baffen da war oder dazu fich umschmieden ließ. Die badische Regierung felbst fürchtere einen Ginfall, wenigstens einen Uebertritt brodlofer deutscher Arbeiter, die aus Baris und andern Stadten Frankreichs in Daffe beimgewiesen waren, und deren Roth und revolutionare Aufregung gleich gefährlich ichien. Un ben Grangen, aber auch im Innern bes Landes, maren Beamte, theils aus Furcht vor den eigenen Leuten, nach den Sauptstädten, besonders viele nach Rarierube, gefloben. Go mar in manchen Begirten bie Regierungsmacht unvertreten, die Manner, Die bas Bertrauen bes Bolles batten, maren die Regierung, und im Seefreis übertrug der Regierungsbireftor die Landesbewaffnung.

dem Konstanzer Republikaner Ficker. Auf einzelnen Bunkten Badens hatten sich Sicherheitsausschüffe gebildet, in drei Aufgeboten von achtzehn bis sechszig Jahren war in Achern, in Engen die Bevölkerung zu den Waffen gerusen, und weithin durch Baden, wie durch Bürttemberg, exerzierte in Städten und in vielen Dörfern was Waffen hatte, viele mit entlehnten Waffen.

Mertwurdig ift es, daß auf dem linken, dem frangofischen Rheinufer, zu gleicher Zeit mit dem Franzosenlarm dieffeits, der Schrecken ich verbreitete, die Deutschen fallen in Frankreich ein, und Alles laudeinwarts floh ober zu ben Baffen griff.

"Das find republikanische Pfiffe," sagte die Bourgeoiste. "Sie wollen probieren, und die Gelegenheit ausbeuten." Die von Frankfurt Zurückgekommenen von der rechten Seite hielten es für höchte Zeit, gegen die Beweger vorzugehen.

Mit Unwillen und Edel waren Heder und seine Freunde vom Borparlament heimgegangen, das die Revolution preisgab, und zögerte, statt zu handeln, unterhandelte, statt zu vollenden; mit Unwillen gegen die, welche aus Unverstand der Reaktion sich und das Bolk überantworteten; mit Edel vor Denen, die aus Eigennuz konservativ sehn wollten; und mit Entschlossenheit gegen die Reaktion selbst.

Man hat heder nachher vorgeworfen, er hätte in der ersten Boche nach der Februarrevolution, da die badische Regierung die Auswendung ihrer Streitkräfte noch nicht wagen konnte, den Kampf gegen das Königthum eröffnen sollen. Mit Unrecht. Das war die Morgenstunde, in der Baden selbst noch halb im Traum lag. Heder selbst hatte auf das Borparlament gehofft. Benn er sagt: "Zur Zeit jener Berssammlung, vor welcher die Monarchie zitterte, war mit zwei energischen Tagen und Erhebungen das Schicksal fürstlicher Bistürherrschaft ohne heißen Kampf entschieden, wenn die, welche sich als Geschäftsführer deutscher Nation selbst ausstellten, nicht muthlose Schwäzer waren, wo sie Retter des Baterlands seyn sollten und konnten" — weun er das sagt, wer wird ihm Unrecht geben aus allen Parteien, bei unbessangenem Blick auf die Lage der Dinge?

Es war nur natürliche Folge, daß nach solchen Borgangen in Frankfurt der Borwand, den der Franzosenlarm gab, von den Regierungen benügt ward, um militärische Streitfräfte zusammen zu ziehen — gegen die Bollsbewegung, gegen den Gedanken des freien Bollsftaats.

Es ware ungerecht, nicht anzuerkennen, daß auch solche mit diesen Maßregeln einverstanden waren, welche die Reaktion haßten, ein kräftiges dentsches Reich wollten, mit einsacher Rechanik der Regierungsmaschine, aber nicht mit republikanischer, weil sie eine solche wicht nur nicht zeitgemäß, sondern bei der Lage der Dinge für nicht dauerhaft hielten, um so mehr aber mit monarchischer, und zwar einer solchen, aus welcher das überstässige und hemmende Räderwerk des bisherigen Systems herausgenommen wäre.

Diefe felbst glaubten mitwirten zu muffen gegen Schritte bes Bolles, die in deutschen Landen unerhört waren.

Von Donaueschingen entsandte eine bewaffnete Bolksversamms Inng, in Berbindung mit andern Bolksversammlungen, Abgeordnete nach Karlsruhe, mit dem Auftrag, von dem Großherzog die Nieders legung der Krone zu verlangen. Fickler übergab an Welder eine Eingabe, man solle das Gesammtvolk Badens darüber abstimmen lassen, ob man in Baden Wonarchie oder Republik wolle, damit Blutvergießen verhindert werde.

Das Leztere hatte Fidler gesagt, weil der Donaueschinger Abordnung bedeutet worden war, daß, wenn man nicht abstehe und das Bolf seinen Willen geltend machen wolle, immerhin Bürgerblut fließen moge.

Auf die Eingabe Sidlers erfolgte teine Antwort, als die thatfachliche, daß mehr Eruppen zusammengezogen wurden. Belder, Baffermann und Mathy waren jezt die entscheidenden Stimmen, noch nicht im Ministerium, aber für das Ministerium.

Selbst einer der Sohne Belders, ein praktischer Arzt, sprach vor dem Großherzog, als Sprecher einer solchen Abordnung, frei die Stimmung des Landes aus, und man sagte sich in Karlsruhe, der Großherzog habe für gewisse Fälle seine Bereitwilligkeit zugesagt, die Gewalt in die hande einer provisorischen Regierung niederzulegen: Belder der Bater, Bassermann und Mathy haben dieses Borhaben bes Großherzogs vereitelt.

Seit ihrer Rudtehr von Fraukfurt wurden heder und Struve von Briefen, Adressen und Abordnungen überfluthet, die sie aufforderten, die Republik auszurufen und mit den Wassen in der hand vorwärts zu ruden; ftellen sie sich nicht an die Spize, so würde das Bolk für sich handeln, die Kraft sich zersplittern, die Sache zulezt scheitern; zurüczuhalten sen das Bolk länger nicht. Bon Seiten der

Soldaten wie der Burger tamen feierliche Zusagen entschlossener Mitwirkung.

Der öffentliche ruchaltsloseste Sprecher für die Republik war und blieb in der Presse Fickler, der Redakteur der Seeblätter. Jum Bolksführer und Bolksliebling im badischen Seekreis und auf dem Schwarzwald machte ihn schon sein Aeußeres: eine Gestalt, gedrungen, breitschulterig und hochgewachsen, so recht aus dem Kern des Baldsvolks geschnitten, nicht bloß das Gesicht, sondern der ganze Kopf von jener markirten Gescheidtheit und Berschlagenheit, welche an und für sich schon dem Bolk imponirt, den Gewalthabern unheimlich ist. Einer, der ihn nicht kaunte und ihn sah, rief unwilkfürlich: "Das ist ein Fanatiker, ein Erzrevolutionär oder ein Erzsesuit!" Der kennt die Furcht nicht, den bricht, den verwüstet Nichts! sagte ein Anderer.

Seine raftlose Rührigfeit, sein tiefes Burzeln im Bolf, und seine kede Entschloffenheit, die aus jedem Zuge sprach, ließen diesen Mann vor und nach dem März der Regierung lange schon als gesfährlich erscheinen. Sie wußte, wie er hin und her reiste im Lande, die Berbindungsfäden zog und ein kostbares Gefäß aller Gedanken und Plane der Republikaner war. Bie gerne hätte sie ihn gefaßt, in Untersuchung verwickelt, ihn unschädlich gemacht! Aber kein Diener der Regierung wagte sich an ihn, aus Furcht vor dem Volke: so sehr war Fickler eine Racht im badischen Lande.

Es war Abends den 7. April, die namhaften Manner der Bolkspartei in und außer der Kammer saßen in ihrem gewöhnlichen Zirkel in ihrem Gasthaus zu Karlsruhe beisammen, Fictler war diesen Abend angekommen und saß unter den Freunden. Wie oft war nicht in diesem Kreise, dem auch Mathy angehört hatte wie Heder, Bassermann wie Sachs, Welcker wie Fickler und Knenzer, rückschisos politisirt worden in den Tagen vor dem März! Wie oft hatte man hier, während die Regierungen ihr Spiel trieben, hinter dem Glase das Bolk ausstehen lassen, die Republik dekretirt und die Fürsten abgessezt, im Jorn über die Brutalitäten des Bundestags, der den deutschen Geist solterte! Mathy hatte sich unter seinen Freunden stets für einen "Demokraten vom reinsten Wasser", für einen "ächten Republikaner" erklärt, der Monarchie so oft den Krieg angekündigt, selbst in der Kammer seine Fronie, seinen schneidenden Wiz die zum tragischen

Humor an dem Königthum geubt, er hatte als Flüchtling, wegen seiner politischen Ansichten in Baden verfolgt, lange Jahre in der schweizerischen Republik gelebt, er war von 1830 an in alle Plane, Hoffnungen und Bunsche, in die geheimsten Bezüge der Bolkspartei eingeweiht, hatte wegen seines Birkens dafür den Ramen des Commis voyageur der Revolution erhalten, und hatte noch vor fünf Wochen einen Sturm in der Kammer hervorgerusen, weil er an die Gewalt der Rassen appellirte.

Er war zudem Sidlers gang besonderer Freund. Da Mathy mittels und bulflos war, batte ibn Ridler mit redlicher Freundschaft unterftugt, ibn genahrt und gekleibet, und ale bie Bablen in bie Rammer famen, hatte Fictler, der vor Allen im Seefreis und Schwarzwald gewählt worden mare, an feiner Statt feinen Freund Mathy empfohlen, und mar fur feine Babl tagelang berum gereiet, bie fle ficher war. Unter folden Umftanden ließ Ridler an Diesem Abend fein volles Berg naturfraftig und republifanifch fich aussprechen, und wie es nothwendig fen, daß das Bolt aufftebe und Republit mache. Bei dem Aufbruch der Gefellichaft fagte Ridler zu den noch anwefenden Freunden: "3ch muß heute noch abreisen. Sabt 3hr den Blid geseben, mit dem Mathy mich ansah von der Schwelle des Nebenzimmers aus, eh' er wegging? Es war ein Blid, ber mir fagt, er wird mich verrathen." Die Freunde verwiesen ihm den fcmargen Argwohn. Noch auf dem Bimmer, vor Bettegeben, fagte Fidler wieder: "Ich will doch lieber beute Racht noch abreifen." Die Freunde beschwichtigten ibn abermals.

Als Fictler Morgens auf den Bahnhof kam, um in's Oberland zu gehen, da stand — Mathy, seiner wartend. Fickler saß schon im Bagen des Eisenbahnzugs. Mathy rief einen Diener der Polizei, wie die Diener bei der Eisenbahn, auf, Fickler zu verhaften, als einen staatsgefährlichen Mann, als Landesverräther. Bergebens. Sie weigern sich, keiner wagt den Mann des Bolkes zu fassen. Kein richterlicher, kein anderer Besehl liege vor, sagten sie. Mathy holte selbst Militär herbei. Auf meine Berantwortung! sprach der Abgeordnete Mathy; er ist ein Landesverräther! — Und Fickler wurde aus dem Wagen und in den Kerker gebracht.

Nach zweimalvierundzwanzig Stunden war der Abgeordnete und Literat Mathy — großherzoglich badischer Staatsrath geworden.

Noch am Morgen der Berhaftung Fidlers, seines Freundes und

Bohlthaters, dampfte Mathy mit dem nachsten Bahnzug nach Mannsbeim hinuber. Er mußte, wie seine That in Karlernhe bekannt würde, brach die Buth des Bolles aus, dieser wollte er entgeben. Er seibst sagte, er muffe einer Gemeinderathsflzung beiwohnen.

Die Runde seiner That war ihm voraus geeilt. Er fand das Bolf in großer Aufregung. Er entging benen, die ibn in Stude reißen wollten. Das haus, wo er wohnte, wurde mit Scharfichugen befegt, und Truppen von Rarieruhe murden herbeigerufen, zwanzig -Compagnien Burgermehr befegten ben Markt, um Mathy's Leben und Bohnung zu ichugen. Aus der Bolfsmenge tonte ibm der Ruf "Bolleverratber" entgegen. Bededt von den Baffen, trat er auf ben Balton des Rathhauses. Er gab vor, Sidler habe mit ben Aremden, den Frangofen fonspirirt, er habe einen bewaffneten Ginfall der Fremden in Baden bezweckt, und fich des Landesverrathes fouldig gemacht. Aftenftude, welche bieg unzweifelhaft barthun, babe er, Mathy, bei dem Brafidenten der zweiten Rammer, Mittermaier, eingesehen. Den Landesverrath zu durchfreugen, habe er Ridler auf dem Beg in's Oberland verhaften laffen. "Batt' ich, fo ichloß er. was ich heute Morgen gethan, noch einmal vor mir, ich wurde es abermals thun, felbft wenn es mein Leben toften follte; benn ich bin überzengt, bem Baterland einen Dienft erwiesen zu haben."

Im ganzen Lande machte das Ereigniß einen ungehenern Eindruck. Mathy's Gestunungsgenossen thaten Alles, ihm Recht zu geben. "Bo Ficker sep, fragen Sie? sagte von Soiron zu einem, der neugewählte Präsident des Fünfziger=Ausschusses; er ist da, wo Hoch= und Landes=verräther hingehören."

Aber Mittermaier erklarte in diffentlichen Blättern Mathy's Behauptung für eine Lüge. Dafür überhauften denselben Baffermann, der Bertrauensmann beim Bundestag, und Andere von der neuen Ministerialpartei so mit Vorwürfen und Grobheiten, daß er erkrankte. Die That Mathy's wurde in den deutschen Landen bei allen Parteien sehr verschieden beurtheilt. Selbst im Lager der Boltspartei fand sie Bewunderer. Das Vorgeben des Landesverraths, eines juridischen Begriffes, versieng besonders bei den patriotischen Juristen, und in Bürttemberg empfahl der vaterländische Bahlausschuß die Patrioten Mathy und Bassermann den Bürttembergern zur Bahl in's Parlament. Doch war man im Lager der Boltspartei sich bald

klar, was die Berschwörung mit den Franzosen, mit dem "Reichsfeind", auf sich habe, als Mittermaiers Erklärung kam. Aber man billigte dennoch Mathy's That in der Mehrheit der Gesellschaft nicht nur, sondern man erklärte sie für eine hochherzige Energie, entsprungen aus dem klarsten Bewußtsenn, für eine Nettung Deutschlands vor einem verderblichen Kriege mit Frankreich, einem Kriege, worin ein Theil Deutschlands, wie immer bis jezt, zum Feind gehalten haben würde. Man erklärte Mathy für einen antiken Charakter, dem das Baterland höher gegolten, als die Pflichken der Freundschaft und der Dankbarkeit.

Fidlers Berhaftung traf Geder schwer. "Jest geben sie auch an mich, und die Kammer bewilligt meine Berhaftung!" rief er. Er sah die Reaktion in allen Maßregeln der lezten Zeit, in dieser Berbaftung ihr erstes gewaltthätiges Auftreten.

Mit der lebhaften Phantasie und mit der Gewohnheit, Andere nach sich zu messen, die ihm eigen waren, sagte er sich: "Jezt gilt es zu handeln. Nach den Erklärungen und Beschlüssen des Bolles in vielen Bollsversammlungen kann man auf eine Erhebung in Masse rechnen, das stehende heer belebt ein neuer Geist. Die sortwährenden Täuschungen und hinhaltungen des Bolles, die austretende Reaktion, die getäuschte Hossnung auf das Borparlament, die vorangeschrittene Bewassnung des Bolles neben der Unmacht der Regierungen, neben ihren reaktionären Bestrebungen, sprechen dafür, das der rechte Augenblick da ist, und nicht vorübergelassen werden dart."

Heder war der festen Zuversicht, daß es, wie er selbst sagte, in Baden keines Schwertstreichs und keines Schusses bedürfe, daß der Zug ein wahrer Festzug senn und ganz Deutschland dem Beispiele Badens, das immer vorangegangen, folgen wurde.

Sonntags den 9. April in der Frühe, riß sich hecker von Beib und Kindern, von glücklichsten, glänzenden Verhältnissen los, mit der Zuversicht, welche der Glaube an eine gerechte Sache und an Grundstäze gewährt. Er flog durch Rheinbayern, auf der französischen und schweizerischen Gränze hin nach Constanz. Struve, Willich, Bruhn, Doll, Mögling und andere Freunde fand er schon dort. Er fand bei den Constanzern, aus deren Mitte ihn so vielfache Stimmen so oft und dringend herbeigerusen hatten, nicht die Begeisterung, die er erwartete: in ihrem Agitator Fickler sehlte ihnen die Seele. Da, wo

man bisber nach der Stunde, in der man die Rabne der Republit fliegen laffen murbe, gebrannt batte, mar man jest ohne Glauben an Erfolg, die Menge irr an ihren Aubrern. Manner, wie Ruenger, Burth, Banotti, Suetlin, Die in der Sache und im Bertrauen Des Bolfes alt geworden waren, mahnten von dem Unternehmen für die Republit ab. In diefem Augenblick, fo vereinzelt, in Diefem Bintel Deutschlands, obne Blan und verficherte Streitfrafte, ohne Geld, im Angeficht der langft wieder erftartten Staatsgewalten und der militarifden Bufammenziehungen in ber Rabe, erschien ihnen eine Schilderhebung unpraftifc, hoffnungelos, eine Quelle unberechenbarer Nachtbeile für die Sache Der Ration. Der Regierungsbireftor Beter beschwor Seder mit Thranen, von dem Unternehmen abzusteben, fich dem Baterlande zu erhalten. Allen Grunden, welche diefe Freunde für die Unmöglichkeit des Gelingens vorbrachten, allen Bitten, widerftand Beder. Er fab in ihren Grunden nur Furcht und Duthlofigfeit. Ueberzeugt, daß bas Bolf auf bem Land und in den Landftadtchen entichloffener, glubender für die Sache fen, blieb er bei feinem Entschluß. "Ich will eher mit Ehren ju Grund geben, rief er zornig, muthend, als mich muthlos zurudziehen." Gine mabre Raturfraft der Revolution, die es von felbft gur rafchen Menderung im Staatsleben, jum Aufftand drangte, ungeftum, feurig, fo brach er los, ohne Ohr fur bas, mas er borte, ohne Auge fur die Binte, Die in dem, mas er junachft um fich fab, lagen, unberührt im Beifte felbft dadurch, daß fogar Sigel, der Sachverftandige, mantte.

Heder war mit ganzer Seele für die Republit, aus humanismus, weil er es eines edeln Menschen unwürdig achtete und empfand, einen andern Menschen als sakrosankt über sich zu verehren, als etwas Unverantwortliches, Unantastbares, Gottgleiches. Dazu war er zu stolz auf seine Menschenwürde. Aber auch für einzig zwedmäßig galt ihm der freie Bolksstaat, für das Bolk sah er darin das alleinige Heil, und er sah des Bolkes ganzen Jammer an, mit Augen und einer Seele, wie einst Tiberius Gracchus, der edle reiche Römer mit der großen weiten Menschenseele, die sich von den Schlacken der Standesvorurtheile abgelöst hatte, die das eigene Glück und sich selbst auszupfern bereit war um der Brüder willen, das unermeßeliche Proletariat des römischen Italiens angesehen hat.

Schon am Mittwoch ben 12. April erließ Beder Ausschreiben

an die umliegenden Gemeinden, worin er zum bewaffneten Zuzug, mit Schießbedarf, den nothigen Gelds und Lebensmitteln auf minsbestens acht Tage, aufforderte. Struve war abgereist, um, wie heder den Seefreis, so den Schwarzwald zu bewegen.

Heder, die Bravheit selbst als Mann und Redner, gehoben durch die Bedeutung des Augenblicks, sprach gewaltiger als je in der Bolksversammlung zu Constanz, und bewegte sie für die Republik, und die alsbaldige Berkündung, aber nicht die Städter, sondern nur die Landseute, die in Mehrheit anwohnten, und die darum jeden von Heders Berhaftung stillschweigend und mit ihren Bravo's zugleich abmahnten. Der Sturm des Beifalls täuschte und befestigte Heder noch mehr, ebenso der Bericht Struves von seinen Ersolgen. Struve, dessen Charasteristik, um Wiederholungen zu vermeiden, erst später folgen kann, forderte den Wald zum Zug auf Karlsruhe auf, unter Bergrößerung der Mittel und Berschweigung der Sachlage. Da rief man ihm begeistert zu: An Heder schrieb Struve das Beste, und im Spiegel seiner brieslichen Uebertreibungen sah Heder von Constanz aus den Schwarzwald.

Beamte des Fürsten von Fürstenberg ließen Flugblätter, als gingen sie von hecker und Struve aus, mit Unterzeichnung des Namens beider in der Nacht drucken und verbreiten, und erklärten darin, es solle Alles zu hause bleiben, das Unternehmen sep aufs gegeben. Entdeckt über diesem Betrug, wurden sie erst später eingeschücktert durch die Nähe der Bewegung, da erbaten sie sich durch einen der Leibärzte des Fürsten "von dem Bolksfreund Struve" Sichers beitskarten für sich und ihre Familien. Die Republikaner, war die Antswort, führen nicht Krieg gegen Personen, sondern gegen das Prinzip.

Struve erfuhr, daß die Fürstenbergischen Prinzen das württembergische Militar, das in nächster Rabe lag, zum Ginmarsch nach Baden riesen. Struve verhaftete die Prinzen nicht, sondern erklarte ihnen, jeder der Bollssache hinderliche Schritt von ihrer Seite werde ihre Berhaftung zur Folge haben.

Das Bolf im Balde, oder vielmehr seine Führer wollten warten, bis wirkliche Schaaren vom Seekreis anlangen — es war in diesen Männern der Berstand vorherrschend, der ohne Kenntniß der Mittel nichts wagen wollte, und echauffirten Abstraktionen nicht unbedingt glaubte. Diese Ränner hatten eine Zeitlang das Unglud, im

Schatten des Berdachts gegen ihre vollöfrenndliche Gesinnung zu stehen: Struve that vollauf, um sie zu rechtsertigen. Die Bürtstemberger besezten Donaueschingen nach Uebereinkunst mit Struve, "da es Grundsaz der Republikaner war, Blutvergießen nach Kräften zu vermeiden." So sagte Struve später, jenen zum Spott, sich zur Rechtsertigung. Andere sagen, nicht bloß Unverstand, Berdrechen wäre es gewesen, vaterlandliebendes Bolk der Uebermacht zu opsern, ohne Hossinung auf Erfolg, zweckloß.

Der Auszug aus Conftang mar nicht, wie Beder erwartete; bas Reuer des vorigen Tages war erloschen. Gelbft ein fo entschiedener Republitaner wie Beishaar von Lottstetten, feit lange Befehlshaber einer Burgerwehr von anderthalbtaufend der Beftbewaffneten, folog fich dem Auszug nicht an. Andere, die vielleicht mitgezogen waren, blieben gurud megen bes Regenwetters. Muthiger, begeifterter als Die Manner, maren die Frauen und die Radchen. Mit ihren Borwurfen trieben fie manchen gu ben Baffen und Beder nach. Belde Reigheit, fagten fie, die Andern im Stich zu laffen und daheim gu figen, mabrend fie fur die Freiheit fechten. Bo ber Bater einem Gobn wehren wollte, feuerte die Schwester den Bruder an. Aber es blieb immer eine fleine Schaar, die zuerft über die Conftanger Brude gog. und die, welche am andern Tag nachtamen, glichen den großen Rachtheil nicht aus, welchen der Eindrud brachte, den Beder durch die fcwache Babl feiner Schaar machte, wo er durchzog. An Beder und Die Conftanger Burgermehr, an eine Schaar von zweitaufend Bewaffneten hatten fich neue Taufende von felbft angereibt, Burger und Landleute hatten fich in Maffe erhoben. Go aber fragte Alles brangen : "Bo find die Conftanger und ihre Ranonen ?"

Beder erwartete in Stockach eine Verstärkung von dreitausend Mann: so war es ihm von Struve angesagt. Sein herz warwieder froh. Der Enthusiasmus, der ihn begrüßte, der Anschluß Einzelner, die Zussage Anderer, nachzusommen, stärften ihn unterwegs, zumal, als die guten Büchsenschüzen von der Insel Reichenau bei ihm sich sehen ließen, und aus den zerrissenen Regenwolken der blaue himmel lachte, die ganze Natur sich auftlärte, ihm ein günstiges Zeichen. Seine Phantasie knüpfte au die vortretenden Punkte des heiligen altgeschichtlichen Bodens, auf dem er sich bewegte, große Erinnerungen der Geschichte an, und in Wahrheit, so weit deutsche Zunge geredet wird,

ift feine Landschaft, in welcher der Beift der Geschichte fo laut zu Gunften deffen sprache, mas heder wollte, und so augenscheinlich.

In jedes Schmaben Mund und Berg lebt Conftang als die Stadt, wo bug und hieronymus die erften Beugen fur die Freiheit des Dentens maren und ftarben; die Brude von Conftang, durch Die Dichtung verherrlicht, durch eine volksthumlich gewordene Ballade, in welcher der Conftanger Fleischer, fur die Freiheit des Dentens und Glaubens fich opfernd, die Baffentnechte des Despotismus umarmt und mit fich in den Rhein reißt. Dort ift der See, der an das Land der fdmeizerifden Republifen fpult und im Sintergrund leuchten Die Alpen, in deren Thalern einft an Bahl Benige, aber Manner an Ropf und Berg, dem vielarmigen Absolutismus fiegreich entgegen tampften, ihr Land frei und fich unfterblich machten. Gegenüber lag Die Reichenau, fur Deutschland ein Sauptherd des beiligen Feuere, der mabren Chriftus-Religion, wo zuerft die Manner ericbienen waren, welche in die Racht des frubeften Mittelalters das Licht brachten, Das alle Menschen als Rinder Gines Baters und als Bruder und Schwestern beleuchtet. Das ift ber Boden zugleich, wo fo febr als irgendwo diefelbe Lebre, welche die Menfcheit ju befreien in die Belt gebracht mar, ale Spftem ihres fcredlichften Gegentheils gebaust und gewuthet hatte. Da war jeder Berglegel ein Beuge ber Bolfebedrudung, die feit dem Mittelalter an der Rraft des deutschen Bolles gehrte, die alten Feudalherrlichkeitofige Gobenhömen, Sobenftoffeln, Sobenfraben, Sobentwiel, und in der Ferne, dem franfischen Lande zu mintte der alte Raiferberg Sobenftaufen. Das Große und das Traurige deutscher Erinnerungen bewegte Beders Berg, um fo mehr, als er ausging, die Refte des mittelalterlichen Despotismus aufzuräumen und alles Bolt frei zu machen. Die Trommeln wirbelten und damit wechselten die friegerischen Gefange der Schaar. Bor Allersbach murde ein Rudel Rebe von den Schugen weder gleich wahrgenommen noch getroffen. Antifem Ginn hatte bas als ein Borzeichen gegolten. Die Freudenrufe, das Sahnenschwingen der Frauen und Madchen berauschten die Riehenden : da fam die Runde, daß die zu Stodach Berfammelten fich verlaufen haben, theils fich zu verlaufen im Begriff feven, und die republikanische Schagr als eine Raub, und Mordbande verschrieen werde. Beder eilte mit Billich Sie fanden nur noch ein paar hundert in Stodach versammelt. Die Ausschuffe des Baterlandsvereins sprachen sich gegen beder aus, selbst Welte, der bisher, wegen seines wilden Republistanismus, der Baronen-Mezger hieß. Die andern Gegner lähmten das Unternehmen, indem sie fort und fort Schreiben, daß man es sallen lasse, mit der Namensunterschrift Heders und Struves falschen und verbreiteten.

Heder sah jezt überall und in Allem, was nicht für ihn oder vielmehr sein Unternehmen sich erklärte, Intrigue, seiges Zurücktreten, geradezu Berrath "niederträchtiger Gesellen, die ihn und seine Sache planmäßig verrathen und verkauft haben, die unter der Maske politischer Sympathie an ihn und seine Freunde Betheuerungen, Berssicherungen, Aufforderungen haben ergehen lassen, um sie zu locken und zu verrathen".

In Erwartung der zugesagten starten Juzüge löste heder die Constanzer Regierung des Seekreises durch ein Dekret von Stockach aus auf, und der bisherige Regierungsdirektor Peter, in ganz Baden bekannt und beliebt als freistnniger Abgeordneter und darum früher vielfach Verfolgter, wurde durch heder und das Volk zur Annahme der Statthalterschaft der Republik genothigt. Er erklärte — und die besten Männer aller Farben haben es ihm bezeugt, daß es so war — er weiche nur der physischen und moralischen Gewalt.

Großmuthig ließ heder in Stodach einen aufgegriffenen wurtstembergischen Rundschafter, der überwiesen war, unversehrt zurudsgehen, gegen die Ansicht Anderer, daß ein friegsrechtliches Berfahren bei den vielen Berrathereien, denen die Republifaner ausgesezt sepen, abschreckend wirken wurde. Heder meinte, nicht durch irgend eine Gewaltthat, sondern mit den hehren Mitteln der Begeisterung für die Befreiung eines großen Bolfes musse und werde man siegen. Ueberzeugt von der Gerechtigkeit und Größe seines Unternehmens, von seinem Anhang im Bolf und dessen Cifer dafür, verschmähte er Mittel des Schreckens als überstüssig.

Ein Zug, in welchem die Einen Berblendung, die Andern Hochfinn finden werden, zeichnet die Führer. Dem Burttemberger Theodor Rögling war seine Mutter nachgereist, um ihn zur Umkehr zu bestimmen, aus Liebe zu den Seinen, aus Rücksicht auf seine schone Stellung im Staatsdienst. "Ich weiß Eure Liebe und wie gut Ihr es meinet," sagte Rögling, "aber ich ziehe aus für diebeilige Sache des deutschen Bolles und dieser muß ich alle Opfer bringen; von dem Beg, den ich gehe, erwarte ich allein Geil für das große Baterland." Er blieb.

Draußen regnete und stürmte es immer mehr. Das gräuliche Unwetter, die Operationen der württembergischen Truppen, die Meinung vieler Bewohner, daß man sich hierorts dem Einmarsch derselben entgegenstellen muffe, und die Furcht, daß, wenn die Männer mit Heder auf Karlsruhe zögen, die Truppen an Herd und Familie der Ausgerückten Rache nehmen würden — das Alles wirkte zus sammen, daß von den Bielen, die zu kommen versprochen hatten, im Berhältniß Benige kamen.

Nicht Bierhundert start war die Schaar, als heder auf Engen zog. Wenigstens auf viertausend hatte er rechnen muffen, nach dem, was ihm aus den Aemtern Constanz, Ueberlingen, Radolfzell und Stodach zugesichert worden war. Das Bolt rief wohl überall: "Es lebe die Republit!" aber es opferte sich nicht für die Republit. Heder und seine Freunde wurden sehr ernst, mancher düster, als ihnen so der Unterschied sich handgreislich machte, zwischen dem Sichsaussprechen für die Republit und zwischen dem thatkräftigen handeln für die Republit. Frei wird das Bolt, das groß genug ist, Weib und Kind, haus und hof und das Leben für die Freiheit zu lassen.

Der Glaube, der die Welt überwindet, die religiöse Kraft dazu — wo war sie im Bolke? Dem Einzelnen ersezt seine Philosophie die Religion: der Einzelne ist frei geworden, weil er den Tod nicht zu fürchten gelernt hat; das Bolk hebt nicht der Gedanke, sondern der Glaube über den Tod hinweg, der sechtend und fallend in die Freiheit eines himmels eingehen lehrt, während er den Geliebten die Freiheit der Erde erkämpst und hinterläßt. Dieser Glaube ist aber etwas wesentlich Berschiedenes von der Kirchlichkeit, wie von der Bernunstresigion; er kann mit Beiden zusammen bestehen, aber weder die eine noch die andere ist an und für sich schon Das, was freudig leben und freudig sterben läßt und durch das alle großen Dinge unter den Bölkern geschehen sind: vom Tode des Leonidas bis zu den Todesopsern der Bölker im Ansang des neunzehuten. Jehrhunderts.

In sciner Reinheit und Machtigleit glüht dieses heilige Feuer fill und vestalisch nur noch in weiblichen Gerzen, fie find der Altar 28

an dem — durch Erziehung und erweiterten Ginfluß der Frauen auf das hänsliche gesellschaftliche und öffentliche Leben — die mannslichen Herzen sich wieder entzünden werden.

Jungfrauen waren es, welche mit fenchten begeisterungstrahlens ben Augen den dahinziehenden Republikanern die hande reichten, als fie von Eigelthiengen schieden, welche glücklichen Ausgang und frohes Gelingen für Bolk und Baterland ihnen wünschten. Die Männer blieben zu haus, einige Jünglinge zogen mit aus und zwei kleine Kanonen sammt Munition, das erste republikanische Feldgeschüz.

In Engen erheiterte sich die Aussicht. Roch zwei alte Feldschlangen, wohl aus dem dreißigjährigen Kriege, vermehrten das Geschüt; der Enthusiasmus der Eins und Umwohner war groß und doch zog die Schaar nur bis auf achts oder neunhundert Mann verstärft weiter. Heder hatte vielfache mundliche Bersicherungen, hatte schwarz auf weiß Jusagen, daß die badischen Linientruppen beim ersten Jusams mentreffen zu ihm übergehen werden.

Fünfzehnhundert bis zweitausend Mann, unter dem Namen der dentschen Legion, meist Arbeiter, hatte Georg Herwegh aus Paris an die französische Grenze geführt, der deutschen Republit zu Hüse. Als Diebs: und Raubgesindel, als eine communistische Horde, auf Sengen und Plündern bedacht, wurde diese wohl disciplinirte und gut bezahlte Schaar von den Hose, Reactions: und Bourgeoiszeitungen verschricen, noch ehe sie ihren Marsch von Paris aus austrat. Um Morgen des 15. April kam Herwegh's Frau zu Hocker, nach dem Urtheil von Männern aller Parteien eine Dame, nicht blos von seltener Schönheit, sondern auch von ungewöhnlichem Muth, Geist und Verstand, eines jener Weiber höherer Art, wie sie außerordentliche Zeitere, besonders unter ihrem Bolke — sie ist aus einem jüdischen Hause — immer zu Tage gebracht haben. Sie trug die Vereinigung der deutschen Arbeiterlegion mit der Hecker'schen Schaar an.

Daß diese deutsche Legion Bochen vorans angefündigt wurde, schadete ihrer Sache. In dieser langen Zeit hatte die geschäftige Berleumdungs, und Ginschückterungskunft der Reaction sie in der öffentlichen Meinung moralisch so ruinirt, besonders durch die Lüge, es seien meist Franzosen und Polen hinter der Maste des deutschen

Namens, daß Heder glaubte, um seiner Sache willen, fie zurudweisen zu muffen.

Die deutschen Arbeiter, sagte er, find ohne mein Zuthun von Baris abgezogen, ich habe fie nicht gerufen und werde auch in keine Berbindung mit ihnen treten.

Mit klingendem Spiel, mit kleiner Schaar, in der aber Jeder ein Entschiedener war, und von Begier, sich zu schlagen, brannte, zog Heder weiter. Doch fast mit jedem Schritt spürte er den Rachtheil davon, daß ihm große Geldmittel nicht zu Gebot standen und eben so wenig ein Kriegsmaterial, während seine Gegner über volle Rassen, bestes Kriegsgerath, organistrtes und wohlbezahltes Beamten, und Militarwesen zu verfügen hatten.

Dadurch, daß Struve Donaueschingen vor den württembergischen Truppen durch Capitulation räumte, war für das Unternehmen derjenige Punkt aufgegeben, welcher die Berbindung mit dem Kinzigsthal, dem Hollenthal, dem Meinthal und der Seegegend sicherte, von welchem aus die Republikaner die auf den nächsten Morgen angesagten Zuzüge an sich ziehen, gegen die Bürttemberger angrisse, weise versahren, sich längere Zeit halten und im Nücken der feindslichen Truppen, wie in den Flanken, den Aufstand in Masse hätten organistren können. So klein Donaueschingen ist, so sehr ist es in militärischer Hinsicht bedeutend, besonders seit den Revolutionsskriegen bekannt, theils durch Sumpf und Berg, theils durch seine Höhenlage gedeckt.

Heder wehrte den Schuß der Seinen ab, der den Zuruf "Resbellische Spizbuben" an einem Donaueschinger rächen wollte; er stellte einem nachreisenden Konstanzer Genst'armen, einem offensbaren start mit Geld versehenen Kundschafter, das Geld zurud und ließ ihn so leicht bewachen, daß er entstoh; neue Beweise, daß Heder wähnte, Staatsveränderungen können mit bloßer Begeisterung gesmacht werden, und daß er zu rein war, um zu thun, was, wenn einmal Solches begonnen war, unumgänglich gewesen ware.

Reuer Regen, Bind und Sagel, Todesermattung der lange Marschirten, Mangel an Unterfommen unter Dach und Fach, Kreuzund Querzüge, um nicht vor Eintreffen der Berstärkungen mit dem Feinde fich schlagen zu muffen, und die Ginwirkungen von Rechts

und Links machten, daß trog neuer Juguge die Schaar nicht wuchs, weil Biele fich verliefen oder gurudbleiben mußten.

Die Republikaner, und Heder vor Allen, klagten vielfach über "feige Berräther." Warum? Weil mancher Mann nicht kam, der früher als Republikaner sich ausgesprochen hatte. Heder dachte nicht daran, daß er im ungunftigsten Augenblick, ohne diese zu fragen, auf eigene Faust losgeschlagen hatte. Mancher, der jest nicht mitzog, hat nachher bewiesen, daß er aus Verstand zurücklieb, nicht aus Feigheit.

Roch zu Bonndorf rieth ein als entschieden befannter, von ber Regierung viel verfolgter Mann aus dem Bolle, mit Thranen in den Augen von dem Unternehmen ab, auf den Grund der Unreife Des Bolles und der Ungulanglichfeit der Mittel bin, und bat Beder, fich und die andern edeln Rrafte, die er um fich hatte, fur beffere Beiten bem Baterland ju erhalten. Beder borte nicht auf ben Mann, der fich beffer ale er felbft Rechenschaft von den Mitteln der Bolfspartei und der Fürstenpartei gegeben hatte und über dem Bunfche des Bergens die Schwierigkeiten, die Unmöglichkeit des Belingens nicht überfab. Solche Grunde erbitterten nur Beder, er fuchte ihre Quelle nicht in der Besonnenheit, sondern in Schwächen Des Gemuthe. "Als ich den Ochsenwirth zu Bonndorf borte," fagte er nachher, "vermeinte ich die Rarleruber hofzeitung vorlefen ju boren." Beder's Bruder tam in der Racht, der Brofeffor in Freiburg war, und auch abmabnte mit Grunden ber Sachlage. "Ich werde," antwortete ibm Beder, "fur die Befreiung unferes Bolles von fürftlichem Drud bis ans Ende meines Lebens einfteben und das Bolf ift beffer und muthiger, als feine Beamten und Belehrten." - Bir murden als Berrather am Bolfe bandeln, wenn wir die Sache des Bolfes jegt aus Feigheit aufgeben murben, fagten Beder's Freunde. Faliche Geruchte verblendeten fie auch. Bor Bonndorf fcon bieg es, in Stuttgart fev eine Revolution ausgebrochen, die Linie jum Bolf übergegangen, die Republit profla-Sinter Bonndorf tamen Leute, Die fagten, im murttembergischen Lager in Donaueschingen sep die Stimmung der Soldaten Der Boltsfache gang gunftig und die Offiziere finden wenig Beborfam. Die erfte Nachricht rief maßlosen Jubel, die legte maßlose Buverficht bervor. Freunde aus der Rheinebene famen und theilten

ben Ariegsplan und die Stellungen der einzelnen Truppencorps mit. Heder hatte fest darauf gerechnet, die Unterländer wurden den "Höllenpaß" besezen. Jezt hörte er, daß sie das nicht gethan, daß die Feinde sie in diesen Paß eindringen lassen und darin ers drücken wollten; im Rucken und in der Fronte waren die Republis kaner umgangen.

Roch hatten sie erst eilshundert Mann. Aber die Rachricht war da, daß Beißhaar auf anderen Sinn gebracht worden und mit seinen trefslichen Schüzen von Zestetten und Lottstetten im Anzug sey. Doctor Kaiser, ein unerschrockener Republisaner, persönlich tapser und von Natur mit einem militärischen Blick begabt, ein Soldat von Haus aus und bisher nur in eine falsche Lausbahn geworfen, rieth das Synntachthal bei Kappel zu besezen. Dadurch wären die württembergischen Truppen sestgehalten worden und die Republisaner hätten Zeit gewonnen einerseits nene Juzüge an sich zu ziehen, andererseits mit der Hauptmacht sich in's Kinzigthal zu wersen, oder auf Freiburg hinab zu ziehen und zwar in zwei Richtungen. Dieser Rath drang nicht durch. Es war von jeher das Unglück des Volkes, daß bei der Masse wie bei den Führern die verständigsten Ansichten nicht durchdrangen.

Heder hoffte immer noch, die vom Unterland werden handeln und ihm in die Hand arbeiten. Er hoffte, es werde das Unterland, wenn nicht in Masse, doch zum Theil in die Bassen treten und die Republik ausrusen, gegen die Mitte des Landes vorrücken, die fürstlichen Streitkräfte zertheilen und beschäftigen, die Eisenbahn- höse besezen, die schnelle Herbeiführung größerer Soldatenmassen verhindern oder wenigstens, wenn sie schon im Zug wären, die Brücken sprengen und die Soldatenzüge, die zusammengedrängt in den Bahnwägen von ihren Bassen keinen Gebrauch machen konnten, entwassen, was einer kleinen Zahl des Bolkes leicht gewesen wäre, oder sie, was keines Muthes bedurft hätte, in der Tiese zwischen den Dämmen durch plözliches Herabrollen von Felsen, Balken und Erde zu verwirren, zu verderben.

heder und Struve hatten so eben noch blutlos, mit bloger Begeisterung zu siegen, den Grundsaz gehabt und darnach gehandelt; von einem unorganisirten Bolle Anderes, Solches zu erwarten, waren sie nicht berechtigt.

Beder's Begner mußten, daß er auf den Uebertritt der badifchen Truppen rechnete. Darum ichoben fie zwischen die legtern und ibn die württembergischen und befischen Truppen. Die Eisenbahnen und die Dampfboote bemabrten fich den Regierungen als Forderungsmittel ftrategischer Zwede. Um badifchen Regimentern ju begegnen, machten die Republifaner einen Seitenmarich über die Glasbutte nach Dorf Bernau, mit großer Beichwerde über fteile Berge und tiefe Schluchten. Auf ben Soben des Feldberges tam ju ber Ralte ununterbrochener Regens, Schnees und Sagelfturm; der Bind brauste und folug die Bipfel der Baume frachend zusammen und an manchen Stellen flimmten die Republifaner über mehrere Rug tiefen Schnee, alten und frifch gefallenen, die fteile Ruppe hinan, die Gefchuze und die Bagen fonnten faum durchfommen. Gie fangen Freiheitslieder und fpotteten über ihre Noth. Gingelne erfreuten fich mitten im Sturm an der wild romantischen Begend, den dunkeln boben Tannen auf dem Schnecfeld, an dem Reldberger See, der aus dem Bald ftrablte wie ein großes dunkelblaues Muge der Ratur. Spat Nachts mar es geworden, bis fie ben Berg binab gestiegen maren, alle Sabe max durchnaßt.

Bu Bernau fagen die Anführer bei Bein und Brod um ben Tifch in abenteuerlicher Befleidung, wie fie die Berglichfeit ber Baldbauern den durchnäßten Republifanern in der Schnelle gelieben hatte. Gie waren, wie es geht nach fo mubevoller Kabrt, fast ausgelaffen beiter, als zwei Abgeordnete des Runfzigerausschuffes von Frankfurt eintraten, Spag und Beneden, und im Namen des Runfzigerausschuffes volle Amneftie boten, wenn Beder und feine Freunde Die Baffen niederlegten. Gie mußten von den Republifanern Die bitterften Reden boren. Bir find, fagten diefe, in der Rath- und Thatlofigkeit ber Beit, mo man bas beutsche gand mit Reben gu fliden gedentt, fur die Rettung unferes Bolles aus dem Glend von vierundbreißig Fürften mit bem Schwert ausgezogen und wollen Bir bedürfen feiner Umneftie. Bir bieten aber dabei beharren. im Namen des deutschen Bolfes ben vierunddreißig Bedrudern Amneftie an, fur den Fall, daß fie binnen vierzehn Tagen der unrechtmäßigen Berrichaft entsagen, bas Bolf in fein angestammtes Recht einsegen wollen; fur diesen Kall follen fie mit ansehnlichem Bermogen in das gludliche Loos von Brivaten gurudtreten und als nugliche Burger leben fonnen. Meint ihr denn, fagte einer, auf geseglichem Weg fortichreiten ju tonnen? Geht ihr benn nicht ein, daß ihr den Rurften feine Befehle ertheilen fonnt, ohne ihnen Die Macht zu nehmen, diefen Befehlen Biderftand zu leiften? -Unter ichallendem Gelächter fagte einer ber Anführer nach dem andern zu ihnen : "Ja, ja, zieht nur weiter an die Bofe Deutschlands und bietet den Surften unter diefer Bedingung Amneftie von Seiten des Bolfes an." Die Abgeordneten fagten : "Bir feben, meine herren, daß mit Ihnen nichts anzufangen ift." - "Bleibt bei une," fagte Beder, "und gieht mit, ftatt leeres Stroh in Frantfurt zu brefchen; bas wird auf Deutschland und feine Erhebung wirfen." - Behalten wir Diefe herren als Beigeln, meinte ein Republifaner. Bang praftifch, nidten andere gu. Den beiden Befandten murde unbeimlich. Seder bot ihnen ein Glas Bein gum Auftogen auf die Republit, und die Glafer flangen. Mit Beneden anzuftoffen, weigerten fich mehrere Republifaner.

So gingen die Zwei hinweg, Spaz unter der Theilnahme der Republifaner. Beneden's Bahl zum Bekehrer Heder's hatte nicht unglucklicher fenn können. Die Republikaner lachten noch lange über den Fünfzigeransschuß, "über den Prafidenten Fallstaff (Soiron) mit neunundvierzig Steifleinenen."

Im ganzen Gebirge waren überall Freiheitsbaume aufgepflanzt, bas Bolf bes hochschwarzwaldes schien für die Sache der Republik vor Andern begeistert, stattliche Gebirgssohne mit der rothen Beste, den schwarzleinenen weiten Pluderhosen, dem kurzen Sammtrock und dem ausgeschlagenen hemdkragen zogen zu, aber die Schaar, scheinbar schon zu mehreren Tausenden angeschwollen, verminderte sich wieder im Beiterzuge.

Am 18. April stieg Geder's Schaar über die Breger Sohe in das Bicsenthal hinab. Dieses herrliche Thal ist durch Gebel's allemannische Gedichte bekannt, eines der schönsten Thäler Deutschlands. Wild brauste das Basser des Biesenslusses, der bei Basel sich in den Rhein ergießt, von der dustern Baldhöhe durch die schauerliche Schlucht dahin, sonst so krystallhell und jezt so trübe, von allen Seiten stürzten Basser von den Rießen\*) der Bergwände

<sup>\* \*)</sup> Rieß, Rinfal bes Schneemaffers.

berab und bildeten ichone Bafferfalle und au den Bergabhangen beweidete Bieh ichon grune Matten, in der Schlucht trieben Baume, Bluthen und frisches Laub.

Der Fabrisant Gottschalf zu Schopsteim, seit sechs Jahren mit heder in der badischen Kammer und ihm in Liebe zugethan, so sehr er in Einzelnem von ihm abwich, auf welchen heder wegen seiner tiesen Religiosität viel hielt, machte mit seiner besorglichen Wehmuth um den "Rebellen" zum erstenmal Eindruck auf heder und seine Freunde, als er sprach zu den gastlichst in seinem hause Aufgenommenen: "Unsere Wege und Mittel zum Ziele sind verschieden, aber in Einem kommen wir überein, wir wollen Beide das Beste unseres Vaterlandes begründen. Wessen Weg der richtigere ist, vermag nur der allmächtige Gott zu entscheiden. Sie wissen, mit welcher Liebe ich heder zugethan bin, mein einziger Wunsch ist sein Wohlergehen, möge es Ihnen allen wohlergehen auf Erden."

Heder aber entstammte gleich darauf die Schopfheimer vom Rathhaus-Ballon herab für die Republik, und die gelernten Schuh-macher in seiner Schaar stellten die Nacht durch die Fußbekleidung ihrer Ariegskameraden her, welche durch den Gebirgsmarsch in Schnee und Regen sehr gelitten hatte. Heder selbst sandte Eilboten an Beißhaar, wie an Sigel, in Eilmärschen ihre Zuzüge, und wär's mit hinzunahme der Nacht, heranzuführen.

Sigel war mit einer starken Schaar aus dem Seefreis nachgezogen. Gegen tausend Mann und zwei Geschüze hatte er, als sich unweit Bonndorf noch vierhundert an ihn anschlossen, die zu hecker hatten stoßen wollen, aber durch die württembergischen Truppen abgeschnitten waren. Zu Thiengen hatte Struve einige hundert Mann gesammelt. Am 18. traf ihn ein an alle Führer gerichtetes Schreiben Hecker's, das alle Zuzüge nach Todtnau wies. Er zog auf Baldsbut und am 19. über Baldsirch nach St. Blasten. Am 20. zog er durch das Albthor gegen Todtnau, das Better war seit zwei Tagen schon, starke Zuzüge kamen von allen Seiten, er sah dreitausend Bewassnete unter seiner Führung; es waren die ersten Aufgebote der Baldgemeinden, gut bewassnet, mit Munition, Geld und Lebensomitteln reichlich versehen, zwanzig Gepädwagen solgten seiner Schaar.

Bare Beder, wie er zuerft wollte, gegen Lorrach, ftatt wie Billich und Bruhn durchfesten, gegen Kandern und Schliengen gezogen, fo

ware er auf die Schaaren Beißhaar's und Sigel's gestoßen und die Republikaner hatten eine Macht von sechstausend Mann beissammen gehabt. So versehlte er diese Beiden, als er von Schopsbeim über Steinen rudte, wo ihn der Abgeordnete Scheffelt, sein akter treuer Freund, betrübt empfing, ohne Glauben an das Gelingen des Zugs. Heder glaubte daran.

Es war ichon dunkel, als sie den waldigen Weg, eine steile Steige, hinab nach Kandern zogen. Da hörten sie, daß in Schliengen die Hessen liegen, zu Fuß und zu Roß mit Geschüz, und daß in Kandern selbst Quartiermacher angekommen seven. Bald nahmen sie wahr, daß die Einwohner von Kandern größtentheils gegen die Republikaner und mit dem Militär im Einverständniß waren. Auch ihr Zug und ihre Stärke waren den Truppen verrathen worden. Die Feinde wurden auf viertausend geschäzt.

Die einen schlingen vor, fruh um 2 Uhr aufzubrechen und sich gegen Steinen zurudzuziehen. Geschah dies, so vereinigte fich noch jezt heder's Schaar mit denen Sigel's und Beighaar's. Aber der Borschlag ging nicht durch.

Frau Herwegh kam diesen Abend wieder und unterhandelte mit Heder nochmals darüber, daß er die deutsche Legion, die am Rhein stand, zu sich ruse. Heder wies es auch jezt noch ab und sagte: "Ich werde sie auch jezt nicht rusen, so wenig als ich verhindern kann, daß sie über den Rhein kommen." Er glaubte der Sympathien des gegen ihn stehenden Militärs so gewiß seyn zu können, daß er zwei gesangene hessische Dragoner wohl bewirthet davon reiten ließ, selbst auf die Gesahr ihrer Aundschafterstattung und ohne ihnen die Pserde zu behalten, welche die Ansührer und Adjutanten der Republikaner so wohl hätten brauchen können.

"Bir sind nicht aufgestanden als Feinde, sondern als Befreier des Bolkes, sagte Heder zu ihnen, die Truppen des stehenden Heeres, Bürgerkinder wie wir, haben ein gleiches Interesse mit uns, sie können nicht gegen Mitbürger und Brüder kampfen, und daher beshandeln wir Sie auch nicht als Feinde."

Bahrend Sigel's starte Schaar, ohne Ahnung der Bedrangnis Seder's, auf Todtnau zog, der Beisung gemäß, hatte sich Seder gegen die Uebermacht regulärer wohlgeübter hesischer und badischer Truppen zu schlagen. Es waren drei Bataillone Fußvolf, drei

Schwadronen Dragoner und vier Geschüge im Gefecht bei Randern.

Es war schon acht Uhr Morgens am 20. April, als die Borhut und die Hauptschaar heder's gegen Steinen sich zurückzuziehen ansteng, und die Nachhut mit den zwei kleinen Kanonen und den Gepäckwagen war kaum aus Randern heraus, als die heffen anszogen.

Raiser von Konstanz führte die Nachhut. Der Regierungskommissär Stefani mit einem hessischen Trompeter erschien, Friedrich Heder, den Obmann des Landesausschusses zu einer Unterredung mit dem General auf die Brüde von Kandern einzuladen. Auf die Antwort, daß Heder voraus sey und auf die Bejahung seiner Frage, ob er zu der Nachhut sprechen dürse, forderte er sie auf, die Wassen niederzulegen, und verlas die Ausruhrafte. Die Antwort war ein einstimmiges "Nein!"

Billich hatte indessen die öftlich nächst über der Stadt liegenden Sohen zu beiden Seiten der Straße, so wie die Straße selbst bes sezt und schon sah man die Hesen heranziehen.

Der Weg hebt sich steil und ziemlich eng zwischen Balbern hinan, von dem Städtchen bis zu dem Gipfel der Scheided. Die Sauptschaar der Republikaner, im Angesicht der anziehenden heffen, stellte sich hinter der Brude, dicht oberhalb bei Kandern auf, vorn die Schüzen in gunstigster Stellung, die Musketiere am Baldrand, die Sensenmanner in der Reserve, die zwei Geschüze auf der Landstraße, die Bagen schon einen großen Theil des Berges hinauf.

Die fürstlichen Truppen befehligte General Friedrich v. Gagern, der Sohn des alten Hans von Gagern, der Bruder Heinrich's und Max von Gagern, von der Familie selbst das tüchtigste ihrer Glieder genannt. Er war erst aus hollandischen Diensten zuruckgekehrt und hatte serne Beltgegenden gesehen. Bielsach gebildet in allen Zweigen des Bissens, voll Leben und Fener, aber auch seiner Borzüge sich bewußt — war er den Bornehmen und den Bürgern werth. Dem Baterland, dessen Einheit und Stärke, Ehre und Bohlsahrt schlug sein Herz, auch der Freiheit weihete er seine Begeisterung in Gedichten, die der Frühling 1848 hervorrief — sollte ihm, bei seiner menschlichzedeln Ratur, im Berlauf des geistigen Kampses der Sieg über den starken aristofratischen Beisaz, den er

durch Erziehung und Berhältniffe in fich hatte, nicht später gelungen und ihm das Herz auch für das Bolk aufgegangen sein, für die Armen in den Hütten?

Für die Führer der Sache des Bolfes und der Freiheit interreffirte er sich sehr, vor allen für Heder. In den schönen Tagen seines Besuchs in der Heimath machte er mit seinem Bruder Heinsrich einen Ausstug zu dessen und Heders gemeinschaftlichem Freunde B... in der Pfalz, sie schickten nach Heder, er war auf der Jagd abwesend und kam erst nach zwei Tagen zurück. Inzwischen waren die Gagern abgereist. Bei Kandern trasen sich Friedrich Heder und Friedrich von Gagern — als Feinde.

Beder trat auf die Brude, gefolgt von Raifer, Doll, Billich und Mögling. Diefe vier blieben etwa 10 Schritte von der Brude gurud, ebenso die heffischen und badifchen Offiziere, und nur Gagern trat vor zu Beder. Die republifanische Schaar, bob Gagern an, muß die Baffen Beder lehnte das ab. Sie find ein gescheidter, ein braver Mann, fuhr der General barich auf, aber fie find ein Fanatifer. Ift die hingabe, entgegnete Beder, fur die Befreiung eines großen Bolfes Fanatismus, dann mogen Gie diefe Sandlungeweise alfo bezeichnen, bann gibt es aber auch einen Fanatismus auf ber andern Seite, dem Sie dienen; übrigens bin ich nicht hier, um biers über zu ftreiten, fondern frage Sie, ob Sie mir fonft etwas mitgutheilen haben. - Go werde ich mit aller Strenge gleich einfcreiten, entgegnete der General. Und mir werden einem Angriff gu begegnen miffen, ermiberte Beder, übrigens werden Gie uns, die Unführer, juvor zu unfern Sabnlein gurudfebren laffen. Allerdinge, fprach Gagern, gebn Minuten Frift, dann werde ich Ihnen auf den Ferfen Rach den Augen- und Ohrenzeugen schlug Gagern jede Unterhandlung und Bedentzeit aus, ja die Frift von gehn Minuten gab er ungern, auch foll er nach diefen "in polternder rauber Beife" geredet haben : das ift wohl Bermechelung mit dem tiefen und heftigen Ton, der bei ihm Natur mar.

Heder zog sich zurud und ein badischer Stabsoffizier rief ihm noch zu: "Ich beschwöre Sie, stehen Sie ab."

Die Mehrzahl der Führer der Bolfsschaar wollte Blutvergießen vermeiden und so verließ Geder die angerft gunftige Stellung, von

der aus fie dem Feinde viel Schaden hatten thun tonnen, voraussfichtlich ohne einen Mann zu verlieren.

Babrend die Republifaner breiviertel Stunden lang den Berg binauf fehr langfam fich zogen, folgten ihnen die fürftlichen Truppen, die Beffen voran, in geringer Entfernung, wortlich fast auf dem Ange: amischen der Nachhut der Republitaner und der Fürftlichen war faum ein Bwischenraum von hundertundfunfzig Schritten. Dben auf ber Bobe bestanden Raifer, Mögling und andere Rubrer barauf, fich ju fegen, und feinen Schritt weiter zu gieben: Willich, der Offigier vom Rache, mußte nachgeben. Dben auf ber Scheided zieht fich die Strafe gegen Steinen ftete bergab: befegten die Fürftlichen ben Gipfel mit ihren guten Geschuzen, Musteten und ihrer Reiterei, fo maren Die Republitaner verloren. Billich ftellte die Republitaner in's Gefecht. Das Nachdrängen der fürftlichen Truppen begunftigte Migverftandniffe ber in Gile gegebenen Befehle fo fehr, daß fich eine bichte Abtheilung Genfenmanner in's Centrum geftellt fand, gerade dem geuer der vordringenden Truppen preisgegeben. Auch die Rahnlein der Mustetiere waren fehlerhaft aufgeftellt, nicht als Plantler in Die Flanten des unvorfichtig in dem Engpag vorrudenden Zeindes gelegt, fondern in gefchloffenen Bliedern gehalten. Die Conftanger und andere Schugen waren vortrefflich in verschiedenen Abtheilungen an dem Bergabhang binunter aufgestellt.

Der linke Flügel der Republikaner, von Raiser befehligt, lehnte fich mit seinem rechten Ende fast an die Mitte der Schlachtordnung, gerade dem Punkt gegenüber, wo die Straße auf die Sohe des Passes sich in ein freies Plateau mundet, etwa hundert Schritte im Umfang.

Raum hatten sich die Republikaner aufgestellt, als die fürstlichen Truppen in dichten Reihen gegen den freien Plaz vorzudringen begannen. Halt! gebot Willich ihrem Offizier. Gine minutenlange Stille erfolgt.

Es war der erfte Augenblick, der im Frühling Deutschlands die Manner des ftehenden Heeres und die Manner des Bolles feindlich zusammenführte, vernichtend, wenn teine Berftandigung erfolgte; und wenn, wie die herzen zusammenschlugen, auch die hande sich einten — vielleicht ein einiges freies Deutschland bauend.

Beit vor trat Kaiser, der Republikaner. Schießt nicht auf eure Brüder, rief er, schießt nicht, wir wollen ja das Gleiche, was eure Bater und eure Brüder wollen: ihr wurdet noch als Greise cuch die grauen haare verzweifelnd ausraufen.

Und viele Republikaner riefen: Macht gemeinsame Sache mit uns, wir verfechten eure Rechte wie die unsern, es lebe die Freiheit! tein Burgerblut vergießen! tretet in unsere Reihen!

Republifaner traten vor aus ihren Reihen, Soldaten traten vor aus den ihren, es konnte nicht anders sein, sie wollten sich die Sande schütteln, die Truppen waren bewegt bei dem Ruf der Republikaner: "Bruder! Freunde!"

Als die vorderen Glieder der Feinde sich lösten, im Begriff zu den Republikanern überzugehen, drängten sich, sprangen die Offiziere vor und riffen ihre Leute zurud. Gagern selbst war darunter. Seinerauhe Stimme bebte vor Leidenschaft. "Brüder? rief er, Gesindel seid ihr! Ihr deutsche Brüder? Blut soll fließen."

Er warf sich auf's Pferd und rief: "Freiwillige und Unterofisziere vor!" Drei Glieder solcher Freiwilliger drängten sich vor, von einem badischen Stabsofstzier geführt und machten mit dem Bajosnett einen Angriff auf das Centrum der Republikaner. Diese fällten ebenfalls das Bajonett. Aber kein Theil machte einen ernstlichen Angriff, noch ist kein Schuß gefallen.

Gagern, noch immer ganz vorn, ruft: Feuer! und drudt selbst eine Pistole auf die Republikaner ab, der Stabsoffizier haut einem Republikaner mit dem Sabel über den Ropf und will mit hesse schen Freiwilligen die Geschüze der Republikaner nehmen, ein gegensseitiges Pelotonseuer folgt, nach der Aussage der Republikaner zuerst von den Hespublikanern. Zwei die drei Sekunden lang hörte man nur das Anallen der Gewehre, ohne vor dem Pulverdamps was zu sehen.

Der Pulverdampf verfliegt, der Stabsoffizier fturzt mitten unterden Republikanern mit dem Pferde zusammen, Gagern hängt schief auf
seinem schönen Roß, er hat die Pistole fallen lassen, er langt mit
der hand nach der Brust, "Gerechter Gott!" ruft er, eine zweite Salve knallt, und Roß und Reiter stürzen zusammen; nicht vor der
Fronte seiner Leute, sondern an der Seite derselben, im Begriff,
mit geschwungenem Säbel sich zurud zu ziehen. Gagern hatte mit den Truppen den gefährlichen Baß ohne genugsame Borsicht betreten, ja auf das Unvorsichtigste nach dem Urtheil fürstlicher Offiziere. Man sah aus Allem, daß er entweder seine Gegner verachtete, und nicht daran glaubte, daß sie Widerstand leisten werden, oder daß er hosste, noch auf der Sohe sich mit Secker zu verständigen, wenn die Republikaner seine Uebermacht hart um sich her sähen. Die Republikaner, wenn sie wollten, wenn sie ansgriffsweise zu verfahren entschieden waren, konnten von beiden Baldsaumen aus, die sich dreiviertel Stunden lang an der Straße von Kandern bis zur Scheideck hinauf ziehen, die fürstlichen Truppen so zusammen schießen, daß in der engen Schlucht ihnen kein Manu entgieng.

Aber die Republikaner, Bruderblut zu schonen, und noch immer auf den Uebertritt der Soldaten rechnend, wollten nicht angreifen, und griffen nicht an: angegriffen, schossen sie erst. Ihre beiden Gesschüze, mit Flintenkugeln gestopft, standen oben am Pag und beherrschten die Straße; sie wurden nicht abgefeuert.

Nach des Führers Fall und unter dem Feuer der Constanzer Schüzen zogen sich, oder floben vielmehr, die fürstlichen Freiwilligen zurück, den Berg hinab, die meisten verwundet. Aber eine neue Abtheilung rückte vor, gerade dahin, wo die Sensenmänner standen, welche, ohne Führer gelassen, eben der herbeigeeilte Kaiser, weil auf ihren Brudergruß der Rus: Feuer! und das Knallen der seindlichen Rusteten sie bestürzt und durcheinander geworsen hatte, wieder ordnen, und in eine andere Stellung führen wollte. Aber die Angeln der Hessen schlugen an den Sensen an, diese biedern Männer, meist Landleute aus dem Hegan, der Baar und Gränzbezirken des Schwarzwaldes, im Kampf noch ungeübt, und im Wahn, sie seien preisgegeben, verwirrten sich noch mehr und slohen waldeinwärts, sie rissen in ihrem Knäuel selbst Kaiser mit fort, den drei Schüsse gestreift hatten.

Auch in die Hauptschaar der Republikaner, der Blusenmanner, war eine so unbegreifliche Berwirrung gekommen, nach kurzem Kampf mit den hessischen Schüzen, daß Alles in buntem Durcheinander die waldigen Göhen hinanflüchtete, und die Führer mit fortriß.

Die sefundenlangen Sieger eilten aber felbst wieder den Berg binab, da die am Baldsaum aufgestellten republikanischen Schügen

von ihrem Posten aus ein lebhaftes Feuer auf sie eröffneten: so war auf der einen Seite Flucht der Heder'schen, auf der andern Flucht der Hessischen, und zu ihrer eigenen Verwunderung fanden sich die Constanzer Mussetiere und Scharsschüzen, ein sehr kleines häustein, allein auf der Bahlstatt mit ihrem Führer Mögling. Den den Verg hinabsliehenden Soldaten sandten die Republikaner keinen Schuß nach, obwohl die beiden Geschüze noch ungelöst standen und die Schüzen zum Theil zu schießen Lust hatten; der Führer verbot es, weiteres Blut der Brüder zu vergießen. Fünfzehn hessen sielen in die Hände der Constanzer mit einem Offizier.

General von Gagern, in einfacher Civilfleidung, den Gabel noch in der kalten Fauft, lag auf der Bahlstatt; des Führers Leiche selbst hatten die fliehenden Sessen im Stich gelassen. Die Republikaner nahmen ihm den Sabel ab und seine Pistolen, sonft nichts, keine Kostbarkeit, kein Geld. Dadurch zeichneten sich die Republiskaner vor den fürflichen Truppen aus.

Offiziere der leztern kamen herauf und baten, die Republikaner möchten das Feuer einstellen, sie wollten es ebenfalls einstellen; sie haben den Befehl, bloß bis hieher zu gehen, sie werden sich zuruckziehen, wenn die Republikaner ihres Begs abziehen. Die Repusblikaner gestanden dies zu. Die Leichen ihrer Gefallenen wurden den Offizieren und ihrer mitgebrachten Mannschaft ausgefolgt, die Leiche Gagerns nur gegen eine schwarzerothegoldene Fahne, die ein verwundeter Hesse in der Hand hatte. Republikanische Schüzen halsen beim Begtragen der gefallenen Fürstlichen. Die Republikaner entließen auch die gefangenen Hessen ungefährdet auf die Bitte des Offiziers; die erbeuteten Tschako's, Tornister und Musketen der Gessen aber nahmen die Constanzer Schüzen mit hinweg. Nur einer von diesen war gefallen, der Maler Sulzer von Constanz, der des andern Tags starb.

Diese Republikaner zogen sich über den Berg durch den Bald nach Steinen. Gegen ihr gegebenes Wort rückten die fürstlichen Truppen rasch nach. Auf der Höhe von Steinen sahen die republikanischen Schüzen ihre Hauptschaar unter Willich gegen Hüfingen hinauf ziehen. Sie erreichten sie nicht mehr. Die Republikaner hatten hei Kandern weder Geschüz, Wagen, noch Fahnen verloren. Aber viele ihrer Leute waren versprengt. Unweit Steinen kam es Die beutsche Revolution.

zwischen den Fürstlichen und einem Theil der herangelommenen Beißhaarischen Schaar zu einem Tirailleurgesecht. Struve mit seiner Schaar hatte wieder kapitulirt, und die ganze Beißhaarische Schaar zog sich hinter die verbarrikadirte Brüde hinter Steinen zurud, hinter welcher sich die Constanzer Schüzen aufgestellt hatten. Die Fürstlichen aber machten keinen Bersuch, das Biesenthal herauf zu ziehen, sondern wandten sich thalabwärts, Lörrach zu.

Bahrend die Führer der Republifaner ihre versprengte und neue Mannschaft zusammen suchten, wurde Struve von den Sedingern verhaftet und der Bürgermeister-war eben im Begriff, ihn den Fürstlichen auszuliesern, als Mögling seine Freigabe bewirkte durch eine Kriegslist, durch Einängstigung des Bürgermeisters und der Stadt, als komme er, der kaum zehn Mann bei sich hatte, mit sechstausend Republikanern und vier Kanonen über die Stadt und werde das Kind im Mutterleib nicht schonen, wenn Struve nicht sofort freigelassen werde. Zitternd entließen Bürgermeister und Rath den Berhafteten über den Rhein.

Sigel hatte mit seinen Republikanern, und zwar mit dem mehr als dreitausend Mann starken Kern derselben, eben die Nachtquartiere in Todtnau, Geschwend, Uzenseld und Schönau bezogen, da kam ein Bote, heder sey bei Kandern überfallen worden, ein anderer Bote, ein Theil der Heder'schen Schaar habe sich auf Zell zurückgezogen und bitte um Hulfe, da sie mit den Einwohnern daselbst sich gegen die nachrückenden Fürstlichen vertheidigen wollen.

Das Unglud der Republikaner wollte es, daß Sigel, der überzeugt war, daß Freiburg schnell zu erreichen vom militärischen Standspunkt nothwendig war, durch diese Botschaft sich bewegen ließ, statt noch am Freitag den 21. April vor Freiburg einzutreffen, zwei Tage zu vergeuden, sechshundert Mann zu Bagen nach Zell führen zu lassen und seine ganze Macht von Todtnau nach Schopsheim zurudzussühren unter dem furchtbarsten Regen, in der Nacht, zehn Stunden weit. In Schopsheim sammelten sich, todtmude, viele von Kandern Bersprengte, am 21. April. Die Nachricht, hecker und Struve haben sich über den Rhein slüchten mussen, verschiedene andere Gerüchte, wirkten bös unter den Republikanern. Unsere Sache ist verloren, sagten selbst Führer, muthlos geworden. Die ganze Besvölkerung des Hochwaldes überkam eine niedergedrückte Stimmung.

Die Schaaren Struve's und Weißhaar's hatten sich aufgelost, ein großer Theil der Heder'schen. Die Täuschung den fürstlichen Truppen gegenüber war genommen: nicht scheinbare Feinde und im Herzen Freunde, soudern offenbare Feinde hatte man gegen sich. Angestrengteste Märsche, schlechtes Wetter, kummerliche Verpstegung, hatten ohnedies heruntergestimmt. Zwecklos — denn die Fürstlichen hatten sich vor der unter Sigel herannahenden Uebermacht der Respublikaner weggezogen — waren zwei Tage verloren und die Hesen und Badener hatten sich vor Freiburg gelagert; die bei Kandern gesochten, waren im Juzug zu ihnen; der linke Flügel der Würtstemberger war schon in Waldshut angelangt, der rechte rückte durch das Höllenthal vor, das Centrum, von St. Blasten her durch das Albthal, drohte den Republikanern den Weg nach Freiburg abzusschneiden. Und schon war Nachricht da, daß baherische Truppen bis Stockach vorgerückt seven.

Dennoch wagte Sigel den Zug auf Freiburg mit den muthig Gebliebenen, dreitausend fünfhundert, meist Männer von zwanzig bis dreißig Jahren. Kraft und Entschlossenheit hatten sie, aber wenig militärische Uebung und wenig militärisch gebildete Unterführer. Der Marsch durch die Gebirge des Schwarzwaldes, durch den Schnee, war der einzig mögliche, er geschah unter strömendem Regen durch die schneebedecten Göhen.

In Freiburg selbst war auf die Bürgerschaft nicht zu rechnen, diese hatte sich neutral erklärt, nur auf die Turner; die leztern vertheidigten die Stadt gegen die Fürstlichen. Sigel war viel zu sehr Soldat, als daß er nicht aus dem Gesecht bei Kandern die Ueberzeugung hätte ziehen sollen, daß im Augenblick des Kampses höchstens auf ein Dritttheil der Bolksmannschaft zu rechnen ware, und es war verkundschaftet, daß wenigstens 3000 Mann Fußvolk mit vier Geschüzen und einem Regiment Reiterei vor Freiburg schon lagen; die verlorenen zwei Tage ließen sich in ihrer ganzen Schwere fühlen.

Sigel's gut entworfener Plan wurde durch Struve durchfreuzt und verdorben. Als Sigel, der in's Gebirg geeilt war, um die Scharfschägen Mögling's und Beder's an sich zu ziehen, nach Moggenbrunn zurudsehrte, sah er mit Bestürzung, daß troz seiner Befehle ein Theil der Banner vorwärts gezogen war, ohne alle militärische

Borsichtsmaßregel. Struve hatte sich auf die falsche Rachricht hin, es sen kein Feind weit und breit, an die Spize des ersten und zweiten Banners von Sigel's Schaar gestellt und war gegen den ausdrücklichen Befehl Sigel's ganz sicher und sorglos über Güntersthal gegen Freiburg gerückt. Die Pässe im Gebirg zu besezen, sich gegen einen Angriff im Rücken zu decken und für den schlimmsten Fall den Rückzug in das Wiesenthal zu sichern — diese Ehre wollte Struve dem Oberanführer Sigel überlassen, sich selbst aber den leichten und glänzenden Lorbeer der Wegnahme Freiburgs und des Anschlusses der Verstärkungen an seinen Namen um die Stirne slechten.

Noch bei Guntersthal erreichte fle Sigel's Gilbotc, mit dem gemeffenen Befehl, Salt zu machen, in einer halben Stunde treffe er Trozdem jog Struve weiter, aus dem Dorf Guntersthal binaus und rudte "mitten im Thal, im offenen Reld" auf ber Strafe gegen Freiburg bor. Da empfieng fie die Schlachtordnung der Fürstlichen. Struve wollte parlamentiren und schwenkte das Ariedenstuch, mabrend der Rubrer der Gefchuge, Runger, an die feindliche Linie heranritt, mit der Frage, ob Struve einige Borte fprechen tonne. Fort, Du bund! rief der Befehlshaber. 3hr werdet nicht ichießen, dort druben fteben eure Bater und Bruder! fagte Der Republikaner zu der Artillerie der Fürftlichen. Feuer! rief der Befehlshaber feinem Bataillon ju ; Bater- und Brudermorder! ber entreitende Republifaner, und Rugeln pfiffen ihm nach, Die fein Bferd verwundeten; und ehe es möglich mar, die Republifaner gum Gefecht aufzustellen, begann die feindliche Artillerie ein Rartatichenfeuer. Die Republitaner, die teine militarifchen gubrer und großentheils nur Senfen hatten, überrafcht, außer Saffung, floben. Sougen - und es waren alle Schugen mit Diefem erften Banner Struve gefolgt - hatten fich am Saum des Sternenwaldes portheilhaft aufgestellt und erwiederten bas Feuer, ber Uebermacht weichend.

Sigel, der mahrend des Mariches die Kanonenichuffe und das Gewehrfeuer horte, tam eben am Ausgang des Baldes oberhalb Guntersthal an, um zu sehen, wie fich die Schüzen und die beiden Conftanzer Geschüge unten im Thal fenernd in das Dorf zuructzogen

und am jenseitigen Baldrand die zerftaubten Republifaner mit und ohne Sensen binfloben.

Diefer Unblid entmuthigte die nachrudenben Republifaner. Sigel führte fie langfam gegen Gorben gurud, durch den Bald. Im Balbe hallte ploglich ber Ruf: "Fliebt, fliebt, es ift Alles verloren!" Diefer feige Ruf rieß bas gange zweite Banner Sigel's mit fort. 216 biefer tapfere Suhrer Das freie Feld betrat, hatte er vom zweiten wie vom erften Banner Richts mehr um fich. Gie waren im Baldgebirg gerftoben. Er hatte von 3500 Mann nur noch 400 um fich - Alles die Rolge von Struve's Jusubordination und Berftandlofigfeit. Doch auf die fichere Rachricht, dag die Mannfchaften von Doll, Beder und Mögling in nachfter Rabe feien, Die beutsche Legion aus Baris bereits über den Rhein gegangen, und im Angesicht der Fehler seiner Gegner, rudte Sigel wieder vor und ariff an, in der Fronte und in der Rlante. Unvorsichtig, allen militarifchen Grundfagen zuwider, maren die Fürstlichen im Thale vorgedrungen, ohne die nothwendigen Sicherheitsmaßregeln in beiden Rlanten, die fich an bewaldete Unboben lebnten, ju treffen. Wenn ben fühnen Führern alle mit gleichem Muth und Tatt gefolgt maren, fo batten Sigel und Doll die Fürstlichen völlig aufreiben tonnen. Der Legteren Geschuge, Reiterei, Rugvoll gogen fich in größter Schnelligfeit vor ein paar hundert schlechtbewaffneten, ungenbten, mit wenig Munition verfebenen Republifanern gurud, mit Berluft, und fo, daß fie den Gedanken, an diefem Tage Freiburg noch angu= greifen, aufgaben, ob es gleich erft halb 5 Uhr Abends war.

Freiburg selbst hatte am 22. April eine bewassnete Bollsver-sammlung in seinen Mauern von nahezu 1600 Bewassneten, doch war die Bewassnung schlecht und der Mangel an Munition groß; auch sehlte es an einem allgemein anerkannten militärischen Führer. Am 23. April, in der Sonntagsfrühe des Ostersestes, zeigte der Generalmarsch, daß viele Zuzüge der Republikaner theils am Abend zuvor, theils an diesem Morgen abgezogen waren, aus Mangel an Einverständniß und weil viele Bürger zum Abzuge veranlaßten, auf deren republikanisches Wirken man gerechnet hatte, und die jezt Alles ausboten, damit ihre Stadt und deren Umgebungen nicht zum Schauplaz des Kampses würden. Am Sonntag Mittag wurde die Forderung des Generalstabs der Fürstlichen, denen die Eisenbahnen

von allen Seiten Truppen herbeigeführt hatten, bekannt gemacht, daß die in Freiburg stehenden Republikaner binnen zwei Stunden die Stadt zu verlassen haben, oder die Stadt werde gestürmt. Da baute man Barrikaden von Seite der Republikaner, von anderer Seite trugen Leute, die bisher mit ihnen gegangen waren, die nothigen Berichte dem feindlichen General in's hauptquartier zu.

Begen 2 Uhr Sonntag Mittags faben die Freiburger Sigel's Schaar aus dem Bald heraustommen, es waren faum 500, die zogen durch den Sternenwald auf die Stadt, dem Schwabenthor au, bas die republikanifche Befagung vertheidigte, berausbrechen wollte aber nicht durchbrechen tonnte; die Kurftlichen waren gu fart. In der Stadt versuchte der Student Langedorff die Stadtkanonen mit Gewalt zu nehmen. Der zahlreiche Abel hinderte es. Dort schlägt einer die Piftole auf den jungen Republifaner an, bier gudt einer den Gabel nach ibm, da fchlagt das Bolt die Thore des Rathhauses ein und bemächtigt fich der Kanonen, aber nicht der Munition, die haben die Burger verftedt. Die Menge mogt in den Baffen bin und ber, ein nach Munition fcreiendes Durcheinander, fie fuchen nach Bulvervorrathen, fie verftarten die Barritaden, fic fertigen die Racht hindurch Batronen fur Dusteten und Gefchuge. Sigel hatte darauf gerechnet, daß die Gifenbahn oberhalb Freiburg gerftort, das Sollenthal gesperrt, überhaupt in und um Freiburg bas Röthige angeordnet und vollzogen werde. Selbft der Abbruch ber Gifenbahn unterblieb durch Fahrläffigleit einer Abtheilung, die Befehl dazu batte. Go muche die Bahl der Fürftlichen vor Freiburg auf achttaufend.

Die republikanischen Zuzüge, matt und hungrig, hatten zuerst sich gestärkt, ehe sie von Horben ausbrachen; wenige Stunden früher und sie hatten das Schwabenthor noch frei von feindlichen Truppen gefunden, so fanden sie es am Nachmittag von den Fürstlichen gesnommen und besezt.

Die Freiburger Republikaner hatten nicht über 300 Schießges wehre; nur zwölf Mann mit Buchsen, achtzehn Sensenmänner und eine Kanone, von drei Mann bedient, vertheidigten die Barrikade an der Jesuitengasse und hielten sie zwei Stunden lang gegen fünfszehnhundert Nassauer. Am Zähringerthor warfen zwanzig Schüzen mit ihrem Gewehrseuer und den Kartätschen einer Kanone die

Naffauer dreimal. Sinter der gewaltigen Barrifade, die den Gingang des Breisacherthors deckte, standen nur zwölf Schüzen, zwölf andere im obern Stock des Thurmes, sechszehn im dreistöckigen Andlaw'schen Haus hart daneben.

Und dagegen feuerten zweitansend Heffen und Nassauer, die Heffen mit zwei Kanonen noch überdieß, ohne daß sie einen Schritt Boden gewinnen konnten. So wohl zielten und hielten sich die republikanischen Schüzen. Erst als die Fürstlichen durch das Presdigerthor und die Jesuitengasse nach Einnahme der dortigen Barrikade gedrungen waren, wichen die Republikaner. Eine Kanone ohne Munition, an der das Rad zerschossen und die dadurch unbrauchbar geworden war, vernagelten sie noch. Rur die Republikaner im Andlaw'schen Haus konnten sich nicht mehr zurückziehen, wurden gefangen und mißhandelt, von den Hesen, schändlich, niederträchtig. Im hessischen heer war damals viel Auswurf, da wenig durch's Loos Gezogene darin dienten, wegen des überaus geringen Einsstehergeldes, um das sich Leute in Menge kaufen ließen, die man anderwärts Landsahrer heißt.

Als die Fürstlichen in der Stadt waren, verschwanden schnell die deutschen Farben von den vielen Feustern, die sie geschmückt hatten. Eroberte deutsche Fahnen wurden von hessen und Nassauern in den Roth getreten. Bon den Bürgern überbot der eine den andern in fürstlicher Ergebenheit. Die Angeberei und der Verrath wurden selbst von Betheiligten in Anwendung gebracht, um durch Preisgeben Anderer den Schein des guten Bürgers und Sicherheit für sich zu gewinnen.

Ware den Republikanern außerhalb der Stadt die Bereinigung mit denen in der Stadt gelungen, so war der Kampf und der Aussgang ein anderer. Aber wie die Republikaner aus dem Walde hervorbrachen, wurden sie von den Fürstlichen mit Kartätschenseuer empfangen. Der Fähndrich, der den Constanzer Schüzen die schwarzerothegoldene Fahne vortrug, wurde an Mögling's Seite von einer Kartätsche niedergerissen. Durch das Kartätschenseuer eilten die Schüzen an's Schwabenthor und wurden an diesem von den Fürstlichen, die es beset hatten, mit Musketenseuer empfangen, sie verstheilten sich zwischen die Häuser und eröffneten von da aus ein Feuer gegen das Thor von links und von rechts, Sigel selbst focht

hier mit. Die Hauptschaar kam bis zur Brude und zog sich, von Bruhn geführt, unter dem Feuer der Fürstlichen in den Bald zurud. Die Nachhut der Republikaner drang bis gegen das Thor vor, kam von drei Seiten in's Feuer und wurde gegen den Schloßberg zurückgedrängt. So waren die Republikaner außerhalb der Stadt auseinander geworfen.

Nach eigenthümlichen Abenteuern in Freiburg, das sie unerkannt besuchten und verließen, hofften die muthigsten Führer der Republisaner ihre Streitsräste wieder zu sammeln und den Gebirgskrieg so lange fortzusezen, bis etwas Entscheidendes in Deutschland geschehe. Zu Todtnau hatte sich auch ein Theil gesammelt, aber auf das Gerücht, die Führer seven theils vor Freiburg geblieben, theils gesangen, und auf die Gewisheit vom Fall Freiburg's war Alles auseinander gelausen, jeder suchte auf dem fürzesten Wege nach Haus famse zu kommen oder über den Rhein.

Unterwegs im Gebirge erhielten die Führer die Nachricht, die herwegh'iche Schaar der deutschen Arbeiter aus Paris stehe im Wiesenthal. Sie schrieben herwegh, er solle sich bei Zell verschanzen, sie wollten die Versprengten sammeln, ihm zuziehen und den Kampf von Neuem beginnen.

In der Nacht vom 23. auf den 24. April war diese Schaar über den Rhein gegangen, um sich Sigel anzuschließen, Freiburg zu. Der Fall Freiburg's entschied auch ihren Rückzug. Ju schwach, um sich allein zu halten, zog sich herwegh langsam gegen die Schweiz zurück, über das Gebirge durch Schnee und Eis. Ein verrätherischer Führte sie absichtlich Umwege, auf eine Entsernung von drei Stunden mußten sie sieben Stunden verwenden, so daß Viele, als Halt gemacht wurde, wie todt auf den Steinen und an der Erde umherlagen.

Es geschah dieß, sagten Biele nachher, um den uns nachfolgenden wurttembergischen Truppen Zeit zu laffen, uns einzuholen.

Bei Dossenbach wurden sie von den Burttembergern erreicht. Der republikanische hauptmann Reinhardt Schimmelpfennig starb heldenmuthig im Angriff, seine Tapferkeit wurde selbst vom Feinde anerkannt, als ungewöhnlich. Die wurttembergischen Truppen wußten die republikanischen Fähnlein um so leichter zu trennen und sich dazwischen zu schieben, als einer von den republikanischen Führern,

benen nur darauf antam bie rheinfelder Brude zu erreichen, einen Befehl gab, in beffen Folge eine schnelle Bewegung nach rechts den rechten Flügel von dem linken trennte. Salb verhungert burch dreitägiges Irren auf ben ichneeigen Goben bes Schwarzwaldes, todesmatt, fast ohne Batronen, leifteten diese Arbeiter viel, mehr, als unter gleichen Berhaltniffen Linientruppen geleiftet hatten. Begen hundert Republitaner wurden gefangen. Die Berlaumdung log, herwegh und feine Frau haben beim Beginn des Gefechtes Die Flucht ergriffen, ja Berwegh fei beim Unblid Des Gefechtes in Dhumacht gefallen: beide entfamen als Bauer und Bauerin verfleidet als Alles fich gurudzog, und an der rheinfelder Brude murde Bermegh nur durch die Geiftesgegenwart feiner Frau vor den Soldaten gerettet, er verbarg fich im Bagen und fie felbst ergriff Die Bügel - berühmte Belden der alten und neuen Geschichte verschmaften Rleinlicheres nicht, um fich ju retten. Befehligt bat Berwegh nicht. In Bertleidungen entfamen die Ginzelnen über den Rhein; einer der ersten Fuhrer als Schmiedegeselle: in der Schmiede, wohin er fich geflüchtet hatte, zog er, als bas Saus von Soldaten wimmelte, den Blasbalg und spaltete Solz, bis ibn, den Rußigen, gludlich ein Rabn nach Rheinfelden trug, wo er bereits todt gesagt mar.

Sigel, Mögling und andere Führer der Republikaner wurden auf den sichersten Wegen, oft beschwerlich genug, über den Hochschwarzwald geführt, überall von den Bewohnern aufs Herzlichste ausgenommen, und die ganze Gegend durchstreiften Soldaten und durchsuchten die Häuser und den Wald. Mit gespannten Hahnen der Bistolen, wie Kazen gebückt, schlichen die Flüchtlinge, von wegkundigen Männern geführt, in der Nähe der Stationshäuser vorbei über die Landstraße ins Gebüsch am Rhein hinab, durch enge Fußwege weiter, die und da durch sogenannte Altwasser watend, ihr Führer gab ein Zeichen, ein Nachen kam zum Vorschein, am klaren himmel, der lange trüb gewesen war, ging der Wond auf und beleuchtete Land und Wasser. Um Mitternacht landeten sie am französischen User und hörten, daß alle Streitkräste der Republikaner zerstreut waren, ehe sie dieselben erreichten.

Biel trug jum fichern Durchsommen der republisanischen Ber- fprengten die Robbeit bei, mit welcher Offiziere und Soldaten der

Fürstlichen die gefangenen Republikaner behandelten, und der gestunde Sinn des badischen Bolkes empörte sich darüber um so mehr, als in den Hofzeitungen und officiellen Berichten das Gegentheil von dem verkundet wurde, was die Bürger und Landleute mit eigenen Angen sahen, und als die einfachen Leute des Bolkes nicht wußten, daß unter dem Glanz der Uniform sich oft etwas verbirgt, was von Haus aus dumm und viehisch und eben darum unzurechnungsfähig ist.

Der gemeine Soldat wurde systematisch aufgehezt von seinen Oberen gegen die Republisaner. Sie murden nicht bloß mit Speisen und Getränken freigebigst bewirthet, die Soldaten, sondern durch Erzählungen von sabelhaften Schauerthaten erhizt, als hätten diese die Republisaner an Soldaten begangen, die scheußlichsten Rohheiten wurden übersehen oder belobt, jeder Anhänger der Republik als mord- und brandlustiges Raubgesindel geschildert, und Hochossiziere sah man mit gemeinen Soldaten brüderlich umgehen und anstoßen.

Aber nicht nur Republitaner, welche die Baffen geführt hatten, gang ichuldlose Leute murden mighandelt, barbarifch, nichtswürdig. Ber mißhandelt war, schwieg aus Furcht vor neuer Diffandlung oder murde fo eingeschuchtert, daß er schwieg, und, hatte er fcon Die Dighandlungen Freunden erzählt, diese nachher in erzwungener Unterschrift ableugnete, um nicht das Meugerste zu bulben, bas ibm in Ausficht gestellt murbe. Bar eine Granelthat nicht zu vertufchen, fo hieß es, die Soldaten feven dazu gereigt worden. Borgugemeife waren es Offiziere, die fich und ihren Stand brandmartten und bie Soldaten fanatifirten. Selbft den murttembergifchen Truppen wird Gräßliches nachgefagt. Gersbacher, als ein marmer Freund ber Boltsfache befannt, murbe ju Gedingen aus bem Gafthof zur Boft berausgerufen, mit vier Schuffen, zweien von rechts und zweien von links, begruft, vermundet an den gugen genommen, auf dem Bflafter durch die Strafe bis vor das Rathhaus gefchleift, da bingeworfen mit den Borten: "Da liegt der hund, er hat genug."

Bu Freiburg wurde ber Rechtsanwalt Rotted, des berühmten Baters Sohn, mit Bajonetten und Rolben auf den Ropf und Ruden geschlagen. Gin siebzigjähriger Mann, ein anerkannter Feind der Republikaner, wurde von sechs Soldaten aus seinem Saus heraussgeriffen und so mißhandelt, daß ein herbeigekommener Staabsoffizier

rief: "Ranber benehmen fich fo, nicht Soldaten." Ein gebildeter Mann, fcwer verwundet am Ropf, daß das Blut durch den Berband brang und den Raden berabftromte, fant bei der Begichleppung in Die Anice, todesmatt. Die Goldaten, in Gegenwart von Offizieren, folugen ibn in die Anice mit bem Ruf: "Bund, fteb' aufrecht!" er fturzte zusammen und ftarb balb darauf. Solche Dinge geschaben in Freiburg. In unschuldigfte Saufer brachen die Goldaten ein und raubten Geld und zerschlingen die Berathe; ber wehrlofe Diener eines Baumeifters murbe von den Raubern Des Beeres gemordet, weil er im Baus nicht ranben laffen wollte. Der eigene Schwager Des Burgermeiftere Rotted murbe von Diefem, unter Bajonettstichen und Rolbenichlagen auf der Strafe niedergefunten, mit Mube ben Barbaren entriffen und - ber Burgermeifter Rotted, als Mitglied Des Gemeinderaths, hatte die Stirne, das Benehmen der Soldaten öffentlich in Sous zu nehmen und mahrhaftige Manner, welche bie Schenflichfeiten aufdedten, ber Luge zu zeihen. Der Abgeordnete Det bedte die Unthaten in der badifchen Rammer auf, andere beftatigten fie. Biele maren fchlecht genug, Die Scheuflichkeiten damit ju entschuldigen, fie feven ja gegen folche geschehen, welche Burgerfrieg erhoben haben. Damit glaubten fie es gerechtfertigt, daß man gefangene Republitaner, mit übereinander geschnurten Sanden binten an die Ranonen band und davon fuhr und fle nachschleifte; daß man andere fnebelte wie das Bieh und fie mit Stogen und Stichen dahintrieb, oft Bater und Gobn; daß man Madchen mißhandelte und Saufer rein ausraubte, felbft Golder, die völlig ohne Schuld waren; daß die Rauber in Uniform felbit Beiftesfrante tödteten, alte Frauen und Rinder mit Schuffen durch Thuren und Fenfter hindurch; daß fie in Reller Geflüchtete mit dem Bajonett durchftießen, Undere aus dem Ramin herunterschoffen; daß fie berwundeten Gefangenen die Ropfe an den Mauern zerftießen und fie ins Angeficht ichlugen; daß Offiziere mit eigener Sand Unbewaffneten und Unschuldigen den Degen durch den Leib rannten und die Gemeinen den zudenden Rorper mit den Bajonetten fpießten.

Die ermordeten Republikaner, wie die im Kampfe Gefallenen, wurden öffentlich in Freiburg zur Schan ausgestellt. Trunkene Soldaten gingen hin und ein Soldat sagte im Trupp, noch in einiger Ferne: "So sollten die hunde alle beieinander liegen!" und er trat

näher, und der Alte, der unter den Bordersten der todten Republikaner lag — das war sein Bater, mit blutvoller Bruft, von einer Augel zerschmettert.

Mehr als eine Zeitung entehrte fich, oder machte das Maß ihrer gewohnten Chrlofigkeit voll, durch Lobeserhebungen "über die mufter-hafte Haltung, über die Manneszucht, über den Heldenmuth der Soldaten, über ihr waceres Benehmen, gemäß der milden Berhaltungsbefehle der Regierung."

Auch nicht eine unedle That war den Republikanern aufzuweisen. Daß Beder gut und unverlegt durchgefommen, erwedte unter bem Landvolf, unter Jung und Alt, unter Beibern und Mannern, große Freude. Ift Beder nicht todt oder gefangen, fo muß noch Mles gut geben, fagten die Bauern; benn Beder ruft jest die Frangofen über den Rhein, diese werden uns dann ichon gegen die fremden Bon da an, da die Burttemberger und Beffen Truppen helfen. auf die badifchen Republifaner ichoffen, maren fie den Badenern nicht mehr beutsche Bruber, sondern Fremde. - 218 bie Flüchtlinge fagten : "Beder wird nie Frangofen nach Deutschland rufen, fondern will nur mit Deutschen die deutsche Republit grunden," miffiel ihnen das febr. Go gut, antworteten fie, Die beutschen gurften fich mit Aufland verbinden, fo gut tonnen die beutschen Bolfer einen Bund mit dem frangofischen Bolle machen. Lieber, ichloffen fie lachend, wollen wir Frangofen zu Freunden, als die fremden Truppen, am Ende gar die Ruffen, im Lande haben; Frangofen wurden gewiß mit ihren Gefangenen nicht fo haufen. Es wird die Beit fommen, wo wir uns rachen, fagten die flüchtigen Republifaner.

Wo ein Flüchtling im Schwarzwald durchkam, wurde er gefragt, ob er Nichts von Heder wiffe; an dem grauen Schlapphut erkannte der Landmann gleich den Republikaner. Die Weiber versicherten, sie wollen unabläffig für die Sache der Freiheit beten und für ihre flüchtigen Kämpfer, auf daß es ihnen glücklich gehe.

Bei Kandern, von dem Anauel der Fliehenden mit fortgeriffen, einer der hintersten, so daß heffische Augeln nicht weit von ihm einen hinstreckten, ließ sich hecker erschöpft auf den Boden nieder, zweimal tiraillirten heffische Schüzen in seiner Nahe vorüber, so hart, daß ihn nur ein noch nicht belaubtes Buschwert von ihnen trennte. Er irrte in den Baldwegen, unkundig der Gegend, hin

und her und kam in ein Dorf, todesmüde. Er trat in ein Bauernshaus, Niemand war da, als eine alte Frau, die eben ihr filbersweißes haar ordnete. Ich bin einer der bei Kandern Bersprengten, sagte er, ich bin heder. Ich will Euch ein Glas Wein holen und Brod auch, sprach sie, und er erquickte sich. Wenn nur keine Soldaten kommen! sagte sie. Werdet Ihr mich in diesem Falle verrathen? fragte er. Jesus Christus! nein! sagte die Alte, Ihr seyd ja für's Bolt!

Die treuberzigen Leute Dieser Familie führten ihn ficher, als es dunkel murde, durch die von Soldaten volle Gegend, und er hatte die Genugthuung mehr als einmal unterwegs, unerfannt in der Dunkelheit und in der Berhullung, an der Beforgniß, mit der fich Burger und Bauern bei ihm felbft nach dem Schidfal Beder's erfundigten, ju erkennen, wie febr bas Bolf feine Rettung munichte. Gegen Mitternacht tam er gludlich auf Schweizer Boden in Rheinfelden an. Ausgewiesen in Bafel durch die Bolizei, ber Republis faner von Republifanern, borte er überdieß, daß ausgesprengt war, wer ibn lebendig überliefere, erhalte fünftausend Bulden, mer todt, zweitausend Gulben Belohnung, und es wimmele von Spionen und Schurfen. Gin Berrather, dem Beder fich vertraute, um ihn auf fichern Begen ju Sigel's Schaar ju führen und ber gerade im Begriff war, ihn den Truppen in die Bande ju liefern, murde noch zeitig entlaret und Beder vor Gefangenschaft bewahrt. Saint Louis, von wo er bei Reubreifach über den Rhein gehen und mit fo vielen Bewaffneten, als er zu fammeln vermöchte, gegen Freiburg ziehen wollte, vernahm er den ungludlichen Ausgang in und um Freiburg, und daß Mannheim und die gange untere Landesgegend, auf deren Erhebung er gerechnet hatte, Reden halte, aber nicht handle; daß zudem große Streitfrafte der Fürftlichen in Baden felbst und an seiner Grenze fich sammeln. Er ertannte, daß biese erfte Schilderhebung der deutschen Republitaner am Ende mar.

Er hatte gewollt "einen Rampf des Bolfes in der Zeit, und dann Freiheit für Jahrhunderte;" er hatte gesagt, "Revolutionen dürfen nicht halt machen, sie muffen vollendet werden; sie durfen nicht in Unterhandlungen und Bermittlungen mit der Gewalt, gegen welche revoltirt wurde, sich auflösen, oder sie find verloren, verrathen an die befämpste Racht; nur mit dem Schwert siegt das Bolk nach-

haltig und nur die Bernichtung feiner Feinde ift die Befreiung des Bolles."

Er hatte gehofft, das Bolt werde fich in Masse erheben, für seine Freiheit Blut und Gut einsezen, da es Beides für fürstliche Interessen und Zwede lange genug geopfert habe. Er hatte noch zulezt gerusen: "mein Bolt, das Bolt der Böller, hat genug getragen, gelitten, gesorgt und gesteuert, es ist genug gedrückt, gesesselt, verfolgt und zertreten; es bedarf, um frei zu senn, nur des Russ in die Wassen." Der Erfolg war gegen ihn.

Die Masse des Bolles hatte er politisch gebildeter vorausgesezt, ais es war, er hatte die Spaltung zwischen Regierten und Regierens den mit einem vollendeten Bruch der einen mit den andern verswechselt; er hatte über dem Begeisterungsanstug des Augenblicks den Character des Deutschen vergessen, der langsam und schwer in Fluß zu bringen und träg im Handeln ist. Die Masse hatte noch nicht den nöthigen Muth und ließ sich von täuschenden Bersprechungen einwiegen; es sehlte an der gehörigen Organisation und militärischen Führung, einem sesten durchdachten Plan, an der Vorbereitung wie an der Berechnung der vorhandenen Mittel: die Mittel waren vorausgesezt, aber nicht untersucht, nicht abgewogen mit denen der Gegenpartei, nicht vergewissert; Kenntniß der eigenen und der gegnerischen Kräste hätte jezt das Unternehmen von vornherein unterlassen.

Heder und seine Freunde haben so sehr geirrt und sich selbst gestäuscht, daß sie nicht daran zweiselten, es werde ihre Berkundung der Republik in Baden sogleich die Erhebung Württembergs und den Marsch von vierzigtausend Franken nach Böhmen — so soll Heder an einen Freund geschrieben haben — im Königreich Bayern nach sich ziehen. Aber auch irrend, haben diese Republikaner Eines bewiesen, was der Zeit im Sanzen fehlt, die Fähigkeit des Entsschlusses zur Selbstausopserung für die Ueberzeugung.

## Folgen der republifanifchen Schilderhebung.

Bedeutender als der Kampf selbst waren seine Folgen. Als eine Mißkennung der Natur der deutschen Bewegung, als politisch durche aus zweckwidrig, als ganz unheilvoll wurde der Hecker'sche Aufstand von freisunigen Männern verurtheilt, von poetischen Seelen darum, weil sie erwartet hatten, die Republikaner werden ihre verlorene Sache wenigstens mit einem romantischen Verzweislungskampf enden, mit dem erschütternden Ausgang eines Trauerspiels, ähnlich dem, das Herzog Ernst von Schwaben und sein Freund Werner vor achthundert Jahren auf denselben Waldhöhen aufgesührt hatten. Diese ahnten nicht, daß die Zeit vorüber ist, wo sich Poesse und Politik beisammen fanden, und wo man den Opfertod starb, damit die Glorie der so Gefallenen den künstigen Sieg der Sache sördere und verdürge.

So lange die Freiheit nur als Begriff des Berstandes in den Ropf aufgenommen und nicht ein Theil der Religion des Herzens geworden ist, kämpft die Masse, um besser zu leben, nicht um die Glorie des Märtyrertods.

Seder hatte das besondere Glud, durch diesen Ausgang seines Bagniffes wenigstens bei dem Bolte des sudwestlichen Deutschlands nicht zu verlieren, sondern zu gewinnen.

Der Präsident des Fünfzigerausschusses, von Soiron, der vor Kurzem noch auf der Bersammlung zu Offenburg die sautesten Toaste auf die Republik ausgebracht hatte, kam eigens von Franksturt nach Karlsruhe, zu dem Zwed: die badische Kammer zu einer Erklärung zu veraulassen, welche die Maßregeln der Regierung gegen den "Aufruhr" gut hieß und die tiefste Entrüstung über

"Heder's frevelhaftes Beginnen und Verbrechen" aussprach. Da stimmten alle Anwesenden bei, und viele darunter, die oft genug "ihre Liebe und Freundschaft für Heder, ihre Bewunderung für ihn als begeisterten Bolfsredner, als unerschrockenen Vorfämpfer der Freiheit, ihre Hochachtung seiner großen Talente" ausgesprochen hatten, und die jezt sagten, ein schwerzliches Gefühl durchzucke sie, daß ein Mann, wie er, so verblendet seyn konnte, es sey ihnen zu Muth, als stehen sie am Grabe eines theuern Freundes. Die einen sagten dieß aus Ueberzeugung, die andern aus plözlich angenoms mener Unterwürfigseit und ministerieller Ergebenheit.

Bahrend ihn fo die alten Freunde begruben, lebte Beder in ben Bergen bes Bolfes als das 3deal eines mahren Bolfsmannes, in feinem Ramen und in feiner Berfon verforperte der gemeine Mann die Bolkefreiheit, und mas ben Drang gur Republit in fich trug, fieng an, fur Beder ju fcmarmen und es auszusprechen in dem Rufe: Beder boch! Diefer Ruf murde auf lange bin bas Schlagwort der republifanischen Buneigungen unter allem Bolt in Deutschland. Auf den Strafen, beim Gelage flang das Bederlied, fleine Buben und Madchen fangens auf ben Gaffen bei ihren Spielen, und der graue Schiapphut mit der Sahnenfeber murbe Tracht und Bahrzeichen bes Republifanismus im Bolfe, wie bas rothe, leicht gefnupfte Salstuch. Go war namlich Beder von Conftang ausgezogen, dazu mit einem großen Bart, mit einer Bloufe, mit Sabel und Buchfe, mit Biftolen und einem Dolch im Gurtel, und in Diefem Coftum wurde Beder an allen Bilberlaben ausgestellt und reißend gefauft, wie ein neuer Bolfsheiliger. Gin Bederfultus fam auf, befonders bei Frauen und Jungfrauen der höheren Stande, feltsam schwarmerisch, wie einft der Rultus des schonen Geschlechts für Ludwig Sand mar, im grellften Contraft gegen bas Urtheil ber Politifer, felbft unter der republifanischen Bartei.

Die Lezteren sagten, hatte Heder gewartet, bis der Geist der Beit durch alle Abern des Heeres gedrungen ware, so ware es gestungen wie in Frankreich: das Mißlingen ist ein großes Ungluck unserer Sache. So war es auch. Die Niederlage verrieth die Schwäche der Partei, und drängte die noch Unentschiedenen auf eine andere Seite hinüber. Die Unwahrhaftigkeit Struve's und Seines, gleichen, die Verheimlichung des Mißlungensens der Sache, das

- Ach gleich am ersten Tage offenbarte, trugen neben Anderem in auffallender Weise die Schuld, daß bedeutende physische und moralische Kräfte der Zukunft der Republikaner verloren gingen. "Es war doch zu blind und toll gewagt!" stampfte mancher Republikaner; "die Verwechslung der eingesogenen Grundsäze mit der sofortigen Thatkraft war doch zu unverantwortlich, so sehr, wie die Verwechslung des Glaubens an die eigene Fähigkeit mit der wirklichen praktischen Tüchtigkeit." Heder's großes parlamentarisches Talent, Gagern's militärisches — zwei Führer der Nation im Feld und im Rath, sie waren verloren.

Die Gegenpartei zog auch aus dem Unglud der Republifaner vielseitigen Bortheil, sowohl im Augenblid als in der Folge.

Die Partei der Reaction sammelte mancherlei Fahnlein aus dem Lager des Fortschritts unter ihren Oberbefehl, sie liesen ihr zu, blind und gedankenlos, sie sahen in dem, was handgreislich Reaction war, keine Reaction, sondern Rettung, nichts als Rettung des Gessammtvaterlandes durch "klar bewußte Patrioten." Eine unbegreissiche Begriffs Berwirrung kam unter die, welche bisher Freunde des Volkes und der Freiheit gewesen waren, und sich noch dafür hielten, im Hederschrecken, in der Umsturzangst, im Grauen vor der Republik und den Franzosen, mit denen die deutschen Republikaner die deutsche Republik unter Gräneln machen wollen, blutiger, als die in den Jahren 1792.

Rlüglich und gewandt hatten die Soldlinge wie die Führer der Reaction es verstanden, ein wahres Zittern vor einem französischen Einfall und Aricg, und vor einem Anschluß eines Theils von Deutschland an Frankreich, ein Nervenzittern und Zagen vor dem "verderblichsten aller Ariege" in den Herzen und Köpfen der Bourgeoisse und der Liberalen fünstlich hervorzurusen. Die Angst machte kurzssichtig und leichtgläubig. Bie eine buntscheckigte Heerde beim Erdbeben aus zusammenstächtendem und an einander sich drängendem allerlei Gethier sich bildet, so sah man in seltsamlicher Bermischung weit sonst auseinander liegende Elemente und Perssönlichkeiten in einem Hauseinander liegende Elemente und Perssönlichkeiten in einem Hauseinander servile und Liberale, Bolksverztäther und Vaterlandsfreunde, Pietisten und reiche Atheisten, Märzzminister und königliche Hosstüchenjungen, und es reichte sich, was

fonft fich gn berahren Schen batte, jegt fromm die Sand gum Bunbe - wider die Republitaner. Darunter befaßte man alle, welche Die Augen offen und einen Reft von Berftand übrig behalten batten, fie alle waren in Diefen Tagen wie geachtet. Die fonftitutionellmonarchische Bartei, ber Berein ber achten Rreunde bes Baterlands und der mahren Freiheit, wie fich jenes Allerlei nannte, beste fanatifc das Bolf gegen feine edelften und treueften Freunde auf und verwarnte vor ihrer Bahl ins Barlament, empfahl dagegen Salbe, mitunter bereite Uebergelaufene, ja felbft folde, die feit Sahrzebenten burch Mermlichfeit des Ropfs und des Characters befannt waren. an diesem edelhaften Treiben betheiligten fich Manner, Die viele Sabrzebente lang gehalten batten, Die jum Theil bald genng biefe Unthaten zu fuhnen fuchten und benen jegt gewiß glubende Schamrothe überläuft, wenn fie an jene Tage und die beillofen Menfchen jurudbenten, mit welchen fie in derfelben eins maren, Gie hatten feine Ahnung, daß fie von Leuten, die von ihnen bisher aufs tieffte verachtet worden maren, unter bem beimlichen gachen berfelben, migbraucht murben, um gegen fich felbft, gegen ihre und bes Boltes Sache zu wirken. Unbeschreiblich Dummes borte man in Diefen Tagen von fouft flugen Mannern reden, und trog bem, daß Brophetenstimmen, wie die Birth's, feit Bochen durch Deutschland fcollen, las man febr Dummes in fonft febr flugen Blattern. \*). Doch

<sup>\*)</sup> Der Ausschuß bes vaterlanbischen hauptvereins in Stuttgart foricb jum 3mede ber Bablen fur bie Rationalversammlung Rolgendes aus: "In bem fo lange gerriffenen und unterbrudten Deutschland foll ohne gewaltsamen Umfturg beftebender Berbaltniffe bie 3dec ber Ginbeit und Bolfssouveranitat verwirklicht werben. Deutschland hat fic bie Aufgabe gefiellt, ben Knoten friedlich ju lofen, welchen andere Bolfer mit bem Sowerbt gerhauen mußten. Das Gelingen bangt wefentlich von ben Mannern ab, welche jum Reichstag nach Frankfurt berufen werben. An bem Bolle ift es, Manner ju mablen, welche ben Geift begreifen, ber bie Beit bewegt, und welche ben Muth baben, im Dienfte bes Baterlandes jebes Opfer ju bringen; an ihm ift es, im feften Berein bie Bollenbung bes großen Friedenswertes gegen jebe Storung gu fousen. Bir reichen euch, unfern Mitburgern, Die Sand gu foldem Bunbe. Last uns einig fepn, um ber Einheit Deutschlands willen. Bertraut uns, ichließt euch an uns an. Unfer Lofungewort fep: "Durch Drbnung gut Einheit! Durd Einheit jur Freiheit!" Dit biefem Rufc werben wir flegen."

war das Bolf in Burttemberg und Baden, in Oberbapern, in der Rheinpfalz und in Sachsen, in Aurheffen und in Rheinpreußen gescheibter als seine langjährigen Führer.

In Altbayern, selbst in Franken, in Mittels und Nordbeutschland, in heffen-Darmstadt und Rassau, überall endlich wo die kirchliche Bartei mächtig war, wirkte heder's Schilderhebung für die Republik theils zu Gunsten der Constitutionellen, theils der entschiedenen und bewußten Reaction bei den Bahlen für das Parlament überaus nachtheilig, da theils eine Reihe von ärgsten Lügen ersunden und verbreitet, theils das Geschehene so ausgebeutet wurde, daß das Bahre daran kaum noch in einzelnen Spuren zu erkennen war. Dahin gehört vorzüglich auch der Tod des Generals v. Gagern.

Die Republitaner haben ihn menchlings erschoffen, bieß es bier; Beder felbft hat ein Biftol gegen Gagern abgefchoffen, bieß es dort. Babrend bes Barlamentirens ift der Meuchelmord an ibm verübt worden, fcbrieen die tonftitutionellen und reactionaren Beitungen gusammen, und die vereinigte fonftitutionell - reactionare Sie waren fo niedertrachtig, dem Bolle gu verschweigen, daß zwischen dem Parlamentiren Gagern's mit Beder und zwischen Des Ersteren Tod eine gange volle Stunde lag, es zu verschweigen, trog beften Biffens. Frubere Freunde Beder's, vor wenigen Bochen noch felbft "Die muthendften Fürftentodter," jegt aber in glangenden Staatsftellen "monarchifcher Epheu" geworden, wie Beder fie bffentlich nannte, fprachen am beftigften, als ob fie das glaubten, gegen ihn. Rach ihnen famen folche; die vor den Republitanern den Berg hinab gefloben waren und den erschlagenen General feig in den Banden der Zeinde gelaffen hatten und jest durch Berlaumdung der Begner fich weiß brennen wollten. Der Oberft Sintelden behauptete, er habe den Schall der republikanischen Befouge ju Unfang bes Gefechtes aus der Ferne gebort, die niemals abgefeuert murden. Der Reitlnecht Gagern's, bieß ce, tonne einen Eid ablegen, daß Sagern turz vor feinem Tode mit Beder verhan-Delt habe; es murbe bemiefen, daß Beder damals fern ab am Balbrand mar und ber Gidanbictende ibn mit Raifer verwechselte, in bem eben ergahlten heftigen Befprach, als Bagern Feuer fom. mandirte., Der eine officielle Bericht fagte: Gagern fep beim Barlamentiren mit Beder bei der Brude junachft Randern gefallen.

Als die Unwahrheit diefes Berichts unhaltbar fich zeigte, tam fpater ein zweiter officieller Bericht nach, Gagern fen auf der Scheided gefallen, bei einem zweiten Barlamentiren, man verschwieg, mit wem er parlamentirt haben follte, es bieß nicht mehr, daß er mit Beder parlamentirt habe. Diefe Behauptung war jest nicht mehr möglich, benn Oberft hintelben, ber nach Gagern's Tod fogleich ben Oberbefehl übernahm, batte inzwischen erklart, man babe Seder bei bem Treffen gar nicht mabrgenommen, er muffe hinten geftanden fen. Die plumpften Lugen der Zeitungen, mit denen auf die Glaubiafeit Des Bolles fpefulirt murbe, fteigerten fich, immer einander widerfprechend. \*) Beder felbst und feine Freunde thaten gegen die Berlaumder Schritte, wie fie Die Chre und Die Sache geboten; feiner der Berlaumder stellte fich ihnen. Gelbst der Runfziger-Ausschuß vergaß fich jo febr, daß er leichtfertig die ichandliche Aufoulbigung gegen Beder und die Republitaner als mabre Thatfache annahm und barauf bin Proflamationen an bas beutiche Bolt erließ. Bu fornau, ber Befigung bes alten Gagern, murbe fogar Die Leiche des gefallenen Generals tagelang ansgestellt, wochenlang bas blutige Bemd in ber Rirche, wie eines Beiligen, gur Fanatifirnng des Bolles, nicht im Lichte ber Babrheit.

Solche Borgange spiegelten und spiegeln den Dentenden der Gegenwart und tommenden Zeiten eine große Partei ab, ihre Gestinnung und ihr Sandefn.

Die Niederlage der Republikaner in Baden war eine Niederlage der republikanischen Partei in Deutschland, und doch war andererseits diese Erhebung der Republikaner an und für sich schon und in ihren Folgen eine Niederlage des monarchischen Prinzips. Der Thron eines Fürsten hatte schon durch eine republikanische Proklamation gewankt und hatte sich nur durch die Bajonette und Kanonen anderer Fürsten halten können; es war offenbar worden, daß die alte Schen vor der Wajestät dahin war und daß alle Throne wankten, wenn zu gleicher Zeit überall das Bolk Hand daran legte. Das Fürsten-

<sup>\*)</sup> Unter Denen, die fich brauchen ließen ju folden Berlaumbungen, zeichnen fich aus neben bem Reitlnecht Gagern's ein gewiffer Solbat Trautmild und ein gewiffer Beinrich Laube, in einer gewiffen "Gefchichte bes erften beutichen Parlaments."

thum felbst ichadete fich noch dadurch, daß es den überwundenen Republikanern gegenüber grundfäglich, aber nicht king fich benahm. Es amnestirte nicht fofort.

Die erlernte Staatsweisheit hat den Grundsaz, den besiegten Aufstand ja nicht durch Milde und Versöhnung mit den Führern zu entwaffnen, sie fürchtet in der Versöhnung einen Freibrief zur Fortsezung der frühern Bestrebungen zu geben. Die wahre Politik weiß die Führer des Aufstandes nicht bloß zu gewinnen, sondern auch die Masse selbst zu versöhnen und zu entwaffnen durch Milde und durch Einräumungen dessen zugleich, was sie geben kann und was einen Theil der Ursachen des Aufstandes ausmachte. Zugeständnisse an das Volk, im rechten Augenblick und mit richtiger Berechnung gemacht, dienen nicht dazu, eine Regierung zu schwächen, ihren Bestand zu gefährden, sondern sie zu stärken, ihr auf lange hinaus Daner zu geben.

Die flüchtigen wie die verhafteten Republikaner stiegen nur mit jedem Tag in der Gnust und Theilnahme des Bolkes, und je mehr die Regierung gegen die in den Kerkern gefaugen Gehaltenen sich streng und hart zeigte, je größer die Zahl und die Noth der vielen hunderte, die außerhalb der Peimath meist auf schweizerischem oder französischem Boden umirrten, wurde und täglich den Zeitungen Stoff zur Besprechung bot: desto mehr Boden verlor die Regierung im Bolk.

Die Fehler der Regierung waren lauter Gewinnst für ihre Segner. Dahin gehört die Verfolgung aller "von der Regierung für gefährlich Erachteter" ohne Beweise, und so, daß alles Bolt sagte, man will sie unschädlich machen, weil sie die Arme des Bolts sind und für's Bolt Alles eingesezt haben; die Verfolgung, selbst des weibslichen Geschlechts, freiheitliebender Frauen und Jungfrauen, welche ihre Begeisterung für die Republik hatten laut werden lassen, oder sür sie gehandelt hatten. Viele weibliche Hände hatten den Republikanern für Pulver und Blei gesorgt, und Rächte durch Patronen gemacht, dem Fortgang der Wassenerhebung in mancher Weise Vorschub geleistet. Ehe der Arm der Gerichte nach ihnen griff, waren viele Mädchen aus der Heimath in die Verbannung gegangen, hinüber in's Schweizerland, und auch Andere, keines Vergehens Schuldige, begleiteten sie ins fremde Land, in die Verge

der Schweiz. Andere, viele Frauen und Jungfrauen, murben noch im heimathlande verhaftet und schmachteten in den Gefängniffen, neben den Dieben und Mordern und dem Auswurfe der Gefellschaft.

Das waren Mißgriffe der Regierung, die sich später, bald genug, schwer rächten. Die Zeitungen, die Blugschriften, die Bolksversammlungen, die Bereine, die kleinen gesellschaftlichen Kreise, wo Frauen, wo Männer zusammensaßen, sprachen von den Bersbannten, den Flüchtigen, den Gefangenen, und vorzugsweise nur von ihnen in der ersten Zeit; im ganzen Lande bildeten sich Bereine zur Unterstüzung derer, die serne von der Heimath weilten und litten, "um der Sache des Bolkes willen;" ebenso hatten die Theilsnahme Aller die in den Gefängnissen Sigenden täglich für sich; man sprach von ihnen nicht anders, als von "Schlachtopfern fürstlicher Tyrannen." Wancher wurde bloß durch solche Wißgriffe der Regierung zum Bolksliebling und bekam die Glorie des Märtyrers, während die Regierung dadurch, wie der Hof, sich vielseitige Absneigung zuzogen.

Nur Ein Aunstgriff der Blatter wirkte, wie von Anfang, so auch jezt noch, bei der Mehrheit außerhalb Badens fort, der Aunstgriff, die Republikaner als Reichsfeinde, als Reichsverräther zu verrusen, die mit fremdem Boll über den Rhein zurücklommen wollen. hinter ihnen, hieß es, stehen die Deutschfranzosen, hinter diesen eine französische Armee, welche die rheinischen Landschaften in ein französisches Departement verwandeln wollen. Die badischen Republikaner haben sich mit Ledru-Rollin und Lamartine dahin verskändigt, mit Waffenhilse Frankreichs die Deutschen aus den Ketten der Tyrannei zu erlösen, Westdeutschland zur Republik zu machen, Baden, Pfalz, hessen, Nassau, die Rheinprovinz unter den Schuz der französischen Republik zu stellen; keinem Republikaner dünke dieser Preis für die Freiheit zu hoch, so nationalverrätherisch seven die Republikaner gesinnt.

Selbst in dem benachbarten Burttemberg ließen sich zum Theil die sonst Freisinnigsten durch solche Reden bethoren. "Der Repusblisaner, sagten sie, wird, die Republik im Herzen, gegen die Respublik fampfen, gegen diese Republik, die man mit Gewalt im Gefolge der Fremdherrschaft einem selbstständigen Bolte aufzudringen unternimmt." So über Nacht hatten sie vergessen, was den deutschen

Böllern ihre Opfer an Geld und Blut in den "Befreiungstriegen" gebracht hatten: Berluft der selbst von dem französischen Despoten ihnen gebrachten und verhürgten Freiheiten und ärgsten Druck als Dant des geretteten Königthums; statt Nationalfreiheit und Gelbständigkeit eine neue Art Anechtschaft unter der Herrschaft Rußlands.

Es war eine große Berwirrung der Begriffe in den Köpfen, die Angst hatte nicht wenig Antheil daran. Die Geldklemme war zum völligen Geldmangel geworden, die Eredits und Arbeitslosigkeit agitirten die Einen und ängsteten die Andern. Ran glaubte Alles thun zu muffen, damit nur nicht der Zusammensturz des socialen Gebändes beginne, ehe die neu zu begründende politische Unterlage fertig sey. Am meisten eilte man mit der leztern in Desterreich.

## Wien und Defterreich nach ben Märztagen. Das Minifterium Pillersborf. Die octropirte Berfaffung vom 25. April.

In Bien waren es nach ben Margtagen einige frohliche Bochen, man freute fich der neuen Freiheit und der Berfaffung, die verfprochen mar, und die Wiener Nationalgarde, in die Alles, mas Bildung hatte, eintrat, gefiel fich in ihrer geschmadvollen Uniform. Die Nationalgarde war entschloffen, die rubige Fortentwicklung der Freiheit gegen jede Wefahrdung zu mahren, die aus Uebertreibung fommen mußte. Rach wenigen Tagen war bas Minifterium Rolowrat abgetreten und hatte dem Ministerium Billeredorf Blag gemacht. Der Freiherr von Billersdorf galt als ein freifinniger Mann, er mar vollebeliebt, man fah ihn mit Bertrauen und Freude in's Ministerium treten, und am 3. April fcwang der Raifer von Defterreich die fcwarzeroth-goldene Fahne aus dem Fenfter der Gofburg. Es schien Alles fo rubig, fo gludlich, so im Geleise, boch war es Es waren nicht lauter Naive in Wien, auch einige nur Schein. ernste, abstrafte, drangvolle Raturen, die nicht reformiren, die revolutioniren wollten, in der Meinung, daß man unter dem Schein von Reformen das Bolf um die Fruchte des Sieges betrugen wurde.

Aus der Nationalgarde heraus gebildet, wurde der fogenannte Centralverein mit jedem Tage mehr nicht nur das politische Organ der gesammten Nationalgarde, sondern sein Wirkungskreis erweiterte sich über Stadt und Staat, er wurde ein politischer Klubb, der mit den Waffen in der Hand Beschlüsse faßte, und dessen Prinzip die demokratische Entwicklung der Verfassung war, die man vorerst durch das Wort des Kaisers, also nur in Aussicht, hatte.

Da saßen die Bewaffneten des Bolls in den Salen des Confistorialgebandes, der Universität, später des Musikvereins, und redeten und beriethen ganz im parlamentarischen Styl, und wurzelten stündlich tieser im Bertrauen der Bevölserung. Das veranlaßte das Ministerium Pillersdorf, mit diesem Centralverein in amtlichen Berkehr zu treten, und ihn so thatsächlich anzuerkennen. In diesen Salen herrschte der Geist und die Mäßigung vor, aber dennoch waren die Reden darin und die Bersammlungen daselbst etwas, das die Wiener Bevölserung in ungewohnter Aufregung erhielt.

Die Preffe that darin noch mehr. Der redfelige Biener, Der Desterreicher überhaupt, batte ju lange ichweigen muffen. ploglich entfeffelte Bunge fprach jest Alles aus, weß das Berg voll war, ohne immer zu bemeffen, ob auch Alles dem Bolt und feiner Sache nuze oder nicht vielmehr ichade. Im Bangen jedoch mar die Breffe unmittelbar nach den Margtagen anerfennenswerth maßig, ihr Ton wurdig. Die Regierung felbft beging ben gehler, die Breffe gu reigen burch bas Brefgefeg vom erften April. Es war taftlos und mußte das Bolt, ohne Unterschied der Bildung, verlegen, daß Billersdorf hinter ber eben freigegebenen Breffe in Gile ein Strafgesezbuch auf bem Inge folgen ließ, in welchem jeder Baragraph von Gelde und Gefängnißstrafen ftrozte, und welches die Preffreiheit fur den Schriftsteller nachtheiliger machte, ale die Cenfur. Das Ministerium zeigte dadurch Diftrauen gegen die Bevolferung und wedte in ihr bas Diftrauen gegen bas Dinifterium. Befonders erbitterte, daß auf Beleidigungen von Mitgliedern der faiferlichen Familie durch die Breffe, im Bergleich ju Beleidigungen anderer Staatsburger, unverhaltnigmäßig bobe Strafen gefezt maren, ebenfo auf Bregvergeben gegen Beamte bes hofs und bes Staats; Diefe, wie die Sof- und Staatsverwaltung überhaupt, waren in dem Gefes vor jeder angreifenden Besprechung der Breffe unbedingt geschutt, jur ungeheuern Entruftung ber Wiener, Die es verdroß, daß man ibnen verbot, was fie bis jest nicht gethan batten, und ohne Berbot vielleicht noch lange nicht gethan batten. Raum mar bas Gefeg an ben Strageneden angeheftet, jo murbe es abgeriffen, vor ber Aula wurde es feierlich von den Studenten verbrannt. In allen Bereinen wurde es unter ben icharfften Reden verdammt. Gin Berfuch des Minifteriums, durch Spe und Gistra es vertheidigen und foviel als

möglich davon retten zu laffen, zog Beiden eine entschiedene Rieterlage in der öffentlichen Meinung zu, dem Lezteren um so mehr, als er, einer der Hauptreduer in den Märztagen, am ersten Tage mit aller Schärse der Dialestit es besämpste, und am andern es theilweise zu vertheidigen suchte. "Ich kann nicht anders meinen, sagte Schufelka, als wan will mit diesem Gesez vom ersten April uns in den April schicken. Man will sehen, ob der österreichische Hans sich mit diesem Gesez wird narren lassen, und geht es mit dem, so wird es bald auch an anderen ähnlichen nicht sehlen."

Die Berwerfung des Prefigesezes gab fich allgemein so fturmisch tund, daß der Ministerrath ganz bestürzt darüber wurde, aber abz zudanken — so weit im Berfassungsleben war das Ministerium nicht, so wenig als das Bolt, seine Abdankung zu verlangen.

Besonders der Schriftsellerverein war um diese Zeit sehr zahm und mäßig. Als einer, der Prenße Schütte, in einer Bolfsverssammlung dem Bolf sagte, es musse einen baldigst zusammen zu bezusenden, constituirenden Reichstag vom Kaiser verlangen, um einer octropirten Berfassung vorzubengen, und eine Sturmpetition untersehmen, als das einzige Mittel, keine abschlägige Antwort zu erhalten, saß wegen dieser, wie sie sagten "aufwiegelnden" Rede, der Schriftskellerverein zu Gericht und entschied, daß dieser Revolutionar fortan kein Mitglied des Bereines sey.

Durch Berwerfung des Preggefezes hatte die neue Regierung nicht bloß eine Riederlage erlitten, sondern fie rief durch ihren Fehler die Wiener Revolutionsliteratur hervor, da fie ihr Gesez zurudnahm und die Presse sich ohne Gesez bewegte.

Der österreichische Beobachter verwaudelte sich mit einem Sprung in eine radikale österreichische Zeitung. Die Theaterzeitung selbst nahm einen politischen Ueberwurf um, aber nicht farbig genng und wurde nicht mehr gelesen. Der absolutistische "Bauderer" verwandelte sich in den "Demokraten," der "Humorist" in das "Bolksblatt." Eine Reihe neuer Zeitschriften und fliegender Blätter tauchte aus. Die Flugschriften und die Plakate gingen bald über Maaß und Anstand hinaus, um durch Pikantes sich Geld zu machen, weniger um das Bolk auszuregen und vorwärts zu bewegen.

Den meisten Ginfluß auf Die Maffen übten gabtreiche Tagesblatter aus, die im Boltston geschrieben maren und mitunter febr weit her-

abstiegen oder sich verirrten. Da war die "Gassenzeitung," die "Straßenzeitung," der "Postillon," die "Nationalzeitung" und andere Blätter, die trugen die Farbe und Sprace der Revolution start genug auf, und da stand, dort saß der Arbeiter, der Fiacre, das Gemüße- und das Milchweib, das Alles las jezt seine Zeitung und hatte seine Freude daran, wenn diese und jene Personen und Dinge angegriffen, so recht herunter gemacht wurden. Der Zwed war, das Bolt zu belehren; Lehrmeister und Lehrlinge waren aber Neulinge in der Sache, und es war nicht immer Alles richtig und flar, wie es sepn sollte. Es wäre gut gewesen, wenn diese in den ersten Monaten so viel gelesenen Tagblätter nur von Solchen geschrieben worden wären, die zugleich Meister im Boltston und Meister in der Politik, in der Kunst, mit Takt das Bolt zu leiten, gewesen wären.

Bu benjenigen Zeitungen, welche durch alle Stände gelesen wurs den, gehörten von den gleich nach den ersten Märztagen entstandenem die "Constitution" und der "Freimuthige." Sie entstanden aus Oftav-Flugblättchen, die schon am dritten Märztag, als censurfreie Berkündiger des Neuesten, auf den Straßen ausgeboten und reißend gekauft wurden, und so leicht in größere Zeitungen sich verwandeln konnten.

Die meiften Redafteure Diefer Zeitungen traten fo ploglich aus dem Dunkel hervor, wie die Zeitungen felbft. Go lange Bien metternichifch mar, fag der Redafteur der Conftitution in einem Sutmachergewolbe und ichrieb am Tag bei ber Lampe Conto's. Die Revolution machte ibn jum gelefenften Zeitungefchreiber Biens und bald zu einem Manne, ben man ale gefährlich fur den Staat, als "furchtbar" fürchtete und verfolgen ju muffen glaubte. Die Theaterfritifer, die Leute, welche fonft in Bien und anderswo auf Bestellung Artitel, wie der Auderbader Ruchen, verfertigt batten, murden über Racht Bolititer, halb ober gang raditale Zeitungefchreiber. Anfangs Dai entftand ein Blattchen, das um einen Rreuger verkauft wurde, mabrend bieber die einzelnen Rummern anderer Zeitungen febr theuer auf den Strafen angebracht murben. Das Blattchen bies Ro "Beradaus;" es murbe auf eigenen Rarren in den Stragen berumgeführt, und wohlfeilft, dabei entichieden und mit Gefchid gefdrieben, murbe es in wenigen Stunden das gefauftofte Blatt. Es follen vom gribling bis jum Gommer 1848 in der fonft fo geitungs.

los gewesenen Stadt Bien nicht weniger als zweihundert politische Zagblätter erschienen sepn, darunter selbst ein durch und durch revos Intionärer "Studentencourier."

Die Reaction ließ es sich zwar gutes Geld kosten, eine consersoative Zeitungsliteratur dieser revolutionaren oder radicalen gegensüber zu schaffen, aber nur Ein conservatives mit Geld unterstüztes Blatt, "Die Presse," hatte Erfolg. Politische Bizblätter plankelten auch viele herum, mit mehr und weniger gerathenem Biz. Hoch über dem "Satan," dem "Schwefeläther," dem "Rarrenthurm" und der reactionaren "Geißel" stand das "Charivari," ansags unter dem Titel: "Razenmusik," welches der entschiedene und wizige Engsländer herausgab.

Die ansgezeichnetsten Artikel brachte jedoch unter allen Wiener Beitungen der verwandelte österreichische Beobachter, der jezt Allgemeine österreichische Zeitung hieß; Schwarzer war sein erster Resdakteur, die Doktoren Stifft der Jungere und Jellinek waren als seine geistvollsten und freisinnigsten Mitarbeiter bekannt. Gerade dieses, ausschließlich deutschgesinnte Blatt, war der schärfste Beurstheiler des Ministeriums Billersdorf.

Die Fragen über den Anschluß an Deutschland, über Staatens bund oder Bundesstaat, über Oesterreichs mögliche Stellung, über die deutsche Nationalversammlung, die zu Franksurt zusammentreten sollte, über die Wahlen dorthin, über den italienischen Krieg, über die Wagyaren, über die Arbeiterverhältnisse, über Octrovirung oder Constituirung der Berfassung, riesen hizige Kämpse in der Presse hervor; aber am schärsten in's Feuer genommen wurde der Entwurs einer octrovirten Verfassung, der am 25. April bekannt gemacht wurde, am Geburtstage des Kaisers.

Unter großer Festlichkeit geschah die Berkundung, der Gof erschien sogar mit deutschen Bandern. Der juridisch politische Leseverein, der vorher und mahrend der Märztage vorzugsweise der Bertreter des Fortschritts gewesen war, aber schon in dem Zeitungsstreite über die deutsche Frage sich österreichisch gezeigt hatte, indem er keinen Bundesstäat, sondern nur einen Staatenbund im Interesse der österreichischen Gesammt-Monarchie wollte — dieser Leseverein brachte der neugebornen Berfassung einen Fackelzug. Der "altliberale Leseverein" — der Klubb der Schwarzgelben, wie der Wiz der Deutsch-

gestunten sie taufte, "er ist von dem Ministerium Billersdorf, von der Reaction gewonnen!" hieß es im Bolke; "wir find getäuscht, wir sind betrogen. Bas? statt einem feierlichen Bertrag zwischen Bolk und Raiser nur einzelne Bagatellen von Zugeständnissen? und das Bolk soll das als Geschenk nehmen, was es sich selbst zu geben ein Recht hat, seine Geseze?"

"Und dieses Bahlgesez, hieß es weiter, dieses Zweikammer, spftem — find diese mit einer freien Versafflung verträglich? Alle und jede Frucht der Revolution wurde dadurch vernichtet. Bie? riefen selbst die Gemäßigten voll Unwillen, zwei Kammern, die erste voll Prinzen und Fürsten, und zwar auf lebenslänglich, die zweite voll Besteuerter, und zwar so, daß die Prinzen und Fürsten schon mit zwanzig Jahren, die andern mit dreißig Jahren erst sollten darin sizen können?"

Daß der Verfassungsentwurf die österreichischen Prinzen um zehn Jahre früher für gescheit hielt, als die audern Menschenkinder, das beleidigte mehr, als daß die Verfassung octropirt war. Nicht blos nicht für die Zeit, nicht einmal für die Wiener hatte das Ministerium Pillersdorf das rechte Verständniß.

Herr v. Billersdorf war als ein freisinniger Mann von der öffentslichen Meinung betrachtet und auf den ersten Ministerstuhl erhoben worden. Es war zwar nicht mit ihm, wie mit vielen Andern, welche das Bolt als freisinnig in den Tagen der Anechtschaft ehrte. Sie waren gegen das alte System, nicht weil sie geistig frei, sondern weil sie einen Schritt diesem System vorans waren, aber nur einen Schritt, nichts weiter. Sie waren einige Zoll höher als die Mitsarbeiter Metternich's in der Politif gewachsen, aber die Rinde ihrer Zeit umschloß sie so dich als jene. Die Freiheit, als sie kam, erschien ihnen schredlich. Das ist nicht die Freiheit, das ist der Umsturz, das ist nicht die Gesellichkeit, das Recht, das ist die Anarchie, das sührt zum Schredenssystem! sprachen sie und — wandten sich ab und kämpsten gegen die neue Zeit.

Einzelne hatten bei ihrem vormärzlichen Liberalismus nicht das Bolk, nicht die Ration, sondern sich im Auge. Sie hatten herrschen gelernt im kleinen Kreise, sie hatten zu herrschen sich gesehnt im großen, sie waren erbitterte Oppositionsmänner — mit Maß — so lange sie nicht am Ruder waren, ihre Ministerernennung war die

Erreichung ihres Ziels, und als das Bolf noch weiter wollte, sahen sie in diesem hinausgehen über sie — ein hinausgehen über das rechte Maaß der Freiheit. Sie waren zu lange Mittelpunkt der Bolksbestrebungen gewesen. Daß sie nicht mehr Mittelpunkt seyn sollten, verbitterte sie, sie suchten zuerst das Volk, das weitergehende, zu sich zurückzuführen, dann suchte sie, die Misstimmten, die Reaction zu sich zu ziehen, die eine suchte auf und die andern ließen sich sinden, und so wurden die lezten Reactionäre, und die Reaction eine durch sie verstärkte Macht.

herr von Billersdorf war, wenn auch ein Staatsmann, doch kein Staatsmann ber Zeit. In andern Tagen mare er wohl ein trefflicher Minister gewesen, nicht in diesen, in welchen nicht blos die übrige Belt, sondern Desterreich felbst in Gile vorwarts ging.

Ileberwiegende Zeugnisse sind dafür, daß Pillersdorf den Fortschritt, die Freiheit redlicher meinte, als Andere, die so eben gezeichnet wurden. Aber es fehlte ihm derjenige Grad von Muth für die Freiheit und diejenige Kraft, die dazu gehören, um den Staat mitten durch den Sturm zur Freiheit zu führen. Aber nicht bloß die Beicheheit des Characters, selbst die Halbheit der Ansichten ist es, was ihn in seinem Ministerinm belastet, troz des besten Billens, den er hatte, als ein wirklich edler Mann, der sein Baterland, sein Bolk und das Gute wollte.

Er fah noch fpater in dem Verfassungsentwurfe vom 25. April ein Etwas, durch das Desterreich hatte gludlich werden konnen, wenn es in dieser Verfassung die nothwendige Schranke der Freiheit erstannt und am Wöglichen Genüge gefunden hatte.

Mit der Verfaffung für den Kaiserstaat Desterreich mar es allers dings kein Leichtes. Niemand hatte vor den Märztagen sich damit beschäftigt, diejenigen Linien und Grundzüge aufzusuchen und aufzusinden für eine Berfassung, wie sie für das Gesammt-Desterreich passend mare.

Desterreich war nicht Frankreich, Wien war fein Paris, als die neue Zeit über Nacht hereinbrach.

Der öfterreichische Raiserstaat bot vor allen andern Staaten der Welt, den Staatsmannern die Auflösung des schwierigften Rathsels in der Berfassungsfrage, durch seine sonft nirgends vorkommende Zusammensezung.

Richt blos wohnen barin die verschiedenartigsten Rationalitäten im Gesammtstaat, sondern in den einzelnen Landschaften beffelben wohnen unter einander völlig verschiedene Rationalitäten, Sprachen, Interessen, die fich durchkreuzen, abstoßen, befämpfen.

Es waren in diesem öfterreichischen, aus verschiedenen Rationalitäten mit verschiedenen Interessen, Sprachen, Glaubensbekenntnissen und Bildungsgraden zufällig nach und nach zusammengebrachten Staatenverband sogar einzelne bedeutende Theile, die in nationaler und materieller hinsicht eine natürliche hinneigung zu diesem oder jenem fremden Länderverband hatten, und die sich in eben dem Grad von dem österreichischen Staatsganzen seit lange abneigten. Und gerade diese Theile der Monarchie waren lange selbstständige Staaten gewesen und hatten eine eigene Geschichte, mit größern unvermischten Nationalerinnerungen, als die hansgeschichte Habsburgs war.

Diefes fünftliche Ganze hatte bisher tein inneres Band zusammen gehalten, weder der Geift noch das Interesse, sondern nur die Politit des raffinirten Absolutismus.

Seit Jahrzehenten hatten die sich durchfreuzenden Juteressen in Bestrebungen sich hervor zu thun gewagt, von Beit zu Zeit, selbst in solchen Bestrebungen, welche auf Lostofung vom öfterreichischen Staatsganzen hinzielten. Die Runfte und die Baffenmacht der metternich'schen Politik hatten die laum entstandenen Bestrebungen mit den grausamsten Witteln zurudgedrängt, niedergehalten, nicht vernichtet: der Sturz Metternichs und des Absolutismus war die Auserstehung, die offene Erhebung dieser Bestrebungen.

Das Plözliche des Hereinbruchs der Neuzeit, die haft der fich brangenden Ereignisse in der nachsten Rabe, in Wien selbst, das Niedagewesene solcher Lagen und Stimmungen der Bölker, und dabei die lang bervorgebrachte Gewohnheit, Wien als tonangebend und beschlend, alle Theile des Reichs als Wien nachgehend und Beschle annehmend zu betrachten — das alles ließ in diesen Tagen selbst Staatsmänner Zweierlei übersehen, sowohl das Dasen des zahlreichsten Bolksstamms, der Slaven, wie anderer picht deutscher Volksstämme, als auch das Wiedererwachen des bisher mit eiserner Faust niedergehaltenen Rationalitätsgefühls dieser nicht deutschen Stämme.

So hatten diefe Staatsmanner felbst, weil fie im Drang der

Dinge und Geschäfte nicht zur klaren Ueberschau und Einsicht der Berhältnisse kamen, so wenig als die altern und jungern Ranner des Fortschritts im Bolke, einen deutlichen Begriff davon, wie unsendlich schwierig eine gemeinsame Berfassung für dieses öfterreichische Staatsganze seyn mußte, und die Erstern, wenigstens Pillersdorf, glaubten vorerst der Sache ein Genüge zu thun, wenn man die belgische Berfassung zum Muster, aber darans nur so viel für Desterzeich nehme, als gut schien um Altösterreich mit Neuösterreich, das Jezt und heute mit dem Bordem und dem Gestern ohne gewaltsamen Riß zu vermitteln.

Es waren aber auch in nächfter oder näherer Umgebung von Billersdorf Lente aus der alten Schule Metternichs. Die wußten aus Erfahrung, daß Bölfer in dentschen Landen und auch in nichtdentschen, sich selbst beschwichtigt und begnügt hatten, wenn man ihnen nur ein Papier in die Hände gab, und eine Verfassung auf dem Papier. Die riethen am stärkten, schnell, sofort eine Verfassung für die Wiener zu Papier zu bringen, und wär's die belgische. Sie waren gewiß, daß, wer die Macht hat, das Papier — Papier seyn lassen oder daran ändern, sogar durch die Volksvertretung selbst daran ändern lassen könne, nach Belieben, wie es bisher oft geschen.

Pillersdorf selbst, ohne die jest nothwendige eiserne Consequenz der Grundsäge und des Handelns, nicht felsensest genug inmitten der drohenden Bewegung, hatte noch das Unglud, daß in seinem Ministerium fast täglich ein oder das andere Mitglied wechselte, und auch seine Entschlusse wechselten, wie die Menschen um ihn. Dabei hatte er Mitarbeiter im Ministerium, wie den Kriegsminister Grafen Latour, der unter dem Schein, mit Pillersdorf vorwarts zu gehen, das alte System im Gerzen, im Stillen thätigst für die Reaftion war.

Bie in Berlin hatte fich in der Hofburg Biens, und außerhalb Biens, die Partei der Reaftion bald genug wieder gefaßt, ihre Krafte und Mittel zusammgesucht, ihre Plane gemacht, zu handeln angefangen. Bon ihr wurde Pillersdorf theils benüzt, theils getäuscht.

Es ware Thorheit auch nur unter diesen Umftanden, wenn keine andere hinzugetreten waren und seine Stellung schwieriger gemacht hatten, von Pillersdorf zu erwarten, daß er im Sturm, der von allen Seiten heranbrauste und die Bellen aufpeitschte, das maft : und takellose Staatsschiff Desterreich hatte umbauen und nicht nur flugs

Mittel und Wege für plözlichen materiellen Wohlstand, für Verkehr und Erwerb, sondern sogar für Wissenschaft, Bildung und Gesittung aufsuchen und auffinden sollen. Es war viel, wenn er Desterreich ganz aus der Brandung hinaussteuerte, daß es die Nevolution nur überdauerte, dieses Desterreich, das er überdieß bei seinem Eintritt ins Ministerium in äußerster Geldnoth getrossen hatte, erschöpft bis aufs Mark.

Bu allen innern Berlegenheiten kamen aber die Zustände der Provinzen. Die Provinzen waren eifersüchtig auf Wien, die Provinzen gingen nicht Hand in Hand mit der Hauptstadt, nicht den gleichen Weg, Wien war schon in den ersten Tagen des Mai von den Provinzen thatsächlich nicht mehr anerkannt.

Es gibt noch jezt Leute, welche fich die Einbildung nicht nehmen laffen, als hatte ganz Desterreich, in allen seinen Gliedern, in gleichem Schritt und Takt mit der Hauptstadt, den revolutionären Gang mitgemacht, und es verdrießt sie, als vorenthielte man ihnen die ganze Bahrheit, wenn man nicht das ganze Kaiserreich, wenn man nur die Hauptstadt in Revolution zeigt. Aber die eigentliche Revolution zog sich eng und enger um und in die Hauptstadt; sie war und blieb zulezt eigentlich auf die Rauern Biens beschränkt.

Ungarn hatte sich in den ersten Tagen der Wiener Revolution, in der ersten Betäubung des Hoss und der Regierung, fast selbsteständig gemacht, es hatte sich nach und nach so gut als losgetrennt, und Adel und Bolf arbeitete auf völlige Trennung von Oesterreich, auf Unabhängigseit hin, es sing bereits an, seindlich gegen Desterreich auszutreten. Die Südslaven, die Sachsen, die Ballachen, waren abgeschnitten und auf sich verwiesen. In Böhmen traten die Slaven unter sich zusammen, und im Angesichte der Ersolge, welche die Trennungsabsichten der Ungarn hatten, sprachen die Zeitungen dieser Partei in Prag ähnliche Bestrebungen deutlich aus. Bisher waren Sprache und Glauben der Tschechen halb geächtet gewesen, jezt erst hatte der Kaiser beide in gleiche Berechtigung mit denen der Deutschen gestellt.

Die vom Ministerium ausgeschriebenen Wahlen nach Franksurt wurden von den Tschechen hintertrieben, die Tschechenklubbs terroristrten als herrscher und selbst der Landeschef in Prag widersezte sich mehreren ministeriellen Anordnungen. In Italien war das

Beer, nicht nur um sich vom Untergange zu retten, auf dem Rudzug, von dem Nothwendigsten entblöst, sondern der Legat des Papstes war der erste, der ganz ungenirt und mit größter Kälte dem Wiener Ministerium auseinandersezte, daß Desterreich die italienischen Provinzen aufgeben muffe.

Solches wagten diese; hinter dem Rücken des Herrn von Pillersdorf wußten die Ungarn vom Kaiser das förmliche Zugeständniß
gänzlicher Trennung Ungarns in der Verwaltung zu gewinnen und
das Ministerium wurde auf gesezlichem Bege von diesem Schritt
des Kaisers nie unterrichtet. Pillersdorf erließ Verordnungen für
Ungarn in militärischen und sinanziellen Dingen; da er, wenn auch
nicht auf dem Bege auf welchem es seyn sollte, doch unter der Hand
von jenem Schritt des Kaisers Kenntniß besommen hatte, so sud er
die ungarischen Minister zur Verständigung ein, aber von diesen
ersolgte nie eine Antwort.

So hatte Pillersdorf nicht den geringsten Halt an seinem Mosnarchen, der Raiser war kränklich, für Staatsgeschäfte schon körperlich nicht gemacht, und des Raisers Schwäche, oder in seinem Namen Jemand aus seiner Umgebung, arbeitete dem Minister in solchen wichtigsten Dingen noch entgegen. Seine Thätigkeit wurde durchstreuzt, gehemmt, gelähmt durch kaiserliche Gouverneure, durch den Hof, durch Ungarn, durch Eroaten und durch Tschechen, durch Resactionäre im Ministerium selbst und durch das in Desterreich ganz neue Element, die Demokratie, und zwar die Demokratie nicht reiser, sondern jugendlicher Demokraten. In keinem Land der Erde war die Demokratie so brausender und überschäumender Most, als in Wien; nicht bloß das Herz, der Kopf war heiß.

Allen diesen Mächten und ihren Bestrebungen und Forderungen mit einer Berfaffung zu genügen, war nicht leicht felbst fur den größten Geist und durchgreifendsten Character.

## Der Nationalitätenstreit: Ungarn, Böhmen, Italien.

Diese Berfassung, um nur den Tschechen, Croaten und Ungarn Befriedigung zu geben, hätte mussen die Kraft in sich haben, die Trennungs- und Sonderbestrebungen zu neutralisiren. Sie hätte mussen den einzelnen Nationalitäten diesenige nationale und freis heitliche Entwicklung gewährleisten, daß sie lieber unter dieser Berssassung hätten leben, als von dem österreichischen Staatsganzen sich lostrennen wollen; weil die Berfassung selbst ihnen schon so viel geboten hätte, daß die Unabhängigkeit ihnen wenig mehr darüber hinaus bieten konnte, und daß dieses Benige der ungeheuern Opfer nicht werth war, die eine gewaltsame Lostrennung unumgänglich gemacht hätte, ja daß dieses Benige noch sehr überwogen wurde durch die materiellen Bortheile, welche durch das Berbleiben im österreichischen Staatenverband gewiß waren.

Eine folche, alle Stämme befriedigende Berfassung, wurde aber in diesem Augenblich schlechthin zur Unmöglichkeit, dadurch, daß die nichtdeutschen Stämme nach dem glanzenden Scheinbild sogenannter Nationalfreiheit fanatisch haschten, blind es verfolgten, und es weit über die wirkliche Freiheit, die politische und bürgerliche, sezten, oder sie geradezu mit jener verwechselten.

Es lag im Interesse des russischen, nach Ausdehnung und Weltherrschaft trachtenden Despotismus, den Nationalitätsdrang unter allen stavischen Bölkerschaften zu reizen und zu pflegen, das Streben nach Freiheit überhaupt, das in der Zeit lag, zu beirren und durch das vorgeschobene Ideal der Nationalsreiheit, einer großen

felbstständigen Slavennation, seinen selbstsüchtigen Zweden dienstbar zu machen, so daß der Bölkerkampf um die Freiheit ansliese in dem Siege der Despotie und, unter dem einen Czaar versammelt und zur großen slavischen Nation vereinigt, alle flavischen Stämme zulezt daständen, aber nicht als Freie, sondern als Sclaven und als Wertzeuge des Despotismus gegen die freien Bölker Europa's.

Bor die Freiheit schob Napoleon den Franzosen den Auhmessglanz der großen Nation; dadurch machte er die freien Franzosen zu siegreichen Soldaten und Trägern seines Nuhmes und seines Despotenthrones, und betrog sie um die Frucht der Revolution.

Die Deutschen, die Spanier, die Ruffen tampften gegen Rapo-Ieon; wie es hieß, einen "Nationalkampf für ihre Nationalität," für die "Befreiung von der Fremdherrschaft." Darüber verloren Die Spanier und die Deutschen, gerade durch den Sieg über Rapoleon, sowohl diejenige Freiheit, welche fie ichon befaffen, als auch Die Freiheit, auf die fie hoffnung und Unspruch hatten, an ihre Fürsten, deren Throne fle wieder aufgerichtet oder festgestellt hatten. Die Folge der "Befreiungefriege," die fo flegreich nach Außen waren, mar Rnechtschaft im Innern, trauriger als je. Die ibeale Nationalfreiheit, fur welche die besten Deutschen fich geopfert hatten gerfloß wie eine Rofenwolke, fobald das magifche Licht ber Frendenund Siegesfeuer bes erften Aller-Deutschen-Reftes (18, Oftober) in Racht zerfloß, und als Birklichkeit von dem schonen Traum blieb nichts übrig, als die vielen fast unumschrankten Fürstenhöfe in Deutschland unter ber Oberherrschaft der beiligen Alliang, die, mas von Freiheit einzelne Fürften ihrem Bolfe gaben, wieder vertummerte, jum beften Theil wieder entrig.

Das alte vielstämmige Griechenland ist nicht dadurch, daß vor Allem alle seine Glieder zur Nationalität zusammenstrebten, die große und ewige Nation der Weltgeschichte geworden, sondern dadurch, daß einzelne Staaten, daß Sparta und Athen für sich zuerst das Necht seststellten und die Freiheit dauernd begründeten: es gab freie Athener und unter der Freiheit höchste Werke des Geistes und der Runst, ehe alle Griechen das Band der Nationalität umschlang, als ein selbstständiges Ganzes, als Glieder Eines Leibes. Die Freiheit ging der Nationalität voraus und wurde ihr fester Kern.

Umsonst sprachen die Lehren der Geschichte: mit dem Anfang bes

Jahres 1848 wurde der Nationalitätstrieb in den Bollern, am meisten in den Slaven, Magyaren und Italienern, fieberhaft, verzehrend.

Die große Mehrheit bildeten im österreichischen Kaiserstaat von Anfang an die Slaven. Sie umfaßten den Deutschen, Magyaren und Italienern gegenüber fast die Halfte der ganzen Bevölkerung.

In Meflenburg, Bommern, Brandenburg, Meigen, der Laufit und an der Saale bin, waren die Slaven balb genug in die deutsche Bildung eingegangen und beutsch geworden, nicht fo in Defterreich. Gelbft in Rarnthen, Steiermart, Friaul und Rrain, vollends gang in Dalmatien, Illyrien, Glavonien, Gerbien, Bosnien, Rroatien, Schlefien, Bohmen, Mabren und Bolen hatte bas flavifche Element in seiner Besonderheit fich erhalten. Das Gefühl ber Nationalität war aber in allen diesen unter sich fehr verschiedenen Glavenzweigen Des Raiserstaates febr jung, erft in der Mitte der dreißiger Jahre erwachte und regte es fich, querft literarifch, bann erft politisch, mit großem Schwung in Boeffe und Brofa. Die Idee der Nationaleinheit aller Glaven und eines großen Glavenreiches murde von der ruffifden Regierung einerseits, von der polnifden Bropaganda andererseits genahrt. Der Czaar und feine Bolitif arbeiteten im Bebeimen, jum Theil auch offen, die Glaven ber preußischen und ber öfterreichischen Monarchie, wie namentlich auch die flavischen Unterthanen der Turfei, fur fich ju gewinnen, und fie ihrem bisberigen Staatenverbande zu entfremden, dadurch die Turfei, Breugen und Defterreich zu ichwächen, und bei Gelegenheit durch die ftarten Arme aller Slaven den Thron des Czaaren fo boch zu ftellen, daß diefe Reiche und Europa von der ruffifchen Oberberrichaft abhangig, ja der ruffischen Beltherrichaft unterthan wurden. Die Borfpieglung von der Macht und der Sobeit Ruglands und der Berberrlichung des flavischen Ramens durch dieselbe blendete manchen halbbarbarischen Slaven. Bei benen, welche griechischen Glaubens waren, that Die Religion febr viel, die man fleißig ale Bewegungsmittel fpielen ließ, neben Chrenauszeichnungen, Orden, Titeln, neben dem ruffifchen Geld.

Die polnisch-flavische Propaganda trat später, als die Thatigkeit des ruffischen Absolutismus, auf; fie wollte alle Glavenzweige entweder in eine große flavische Republik oder in ein flavisches Groß-

Königreich, in eine Föderativ-Monarchie vereinen. Zu diesen Gesdanken erhoben sich zwar nur die Slaven der Landestheile des ehemaligen Polens. Die Slaven in Böhmen schwärmten für ein besonderes czechisches Königreich mit nationaler Selbstständigkeit und Macht, gegründet auf die Unterdrückung der Deutschen in Böhmen, nicht für allgemeine Freiheit; Mähren, Schlesten und die Slovakei sollten Theile des czechischen Königreichs bilden. Die Südslaven des ökerreichischen Kaiserstaats träumten von einem dreieinigen südslaveschen Reich Kroatien-Slavonien-Dalmatien, dessen Anhängsel Krain, Kärnthen und Istrien bilden sollten. Alle slavischen Zweige Desterreichs waren wenigstens eins im Haß gegen Deutsche und Magyaren und im Willen, ihre bisherigen Unterdrücker zu unterdrücken.

Bis zum Frühling bes Jahres 1848 bargen fich ihre Beftrebungen, das heißt, die der gubrer, unter dem Uebermurf der Literatur. Durch Biederermedung alter flavifder Erinnerungen und Dichtungen, burch nationale Behandlung der flavifchen Geschichte, burch Bervorbeben des alten Glanges und der durch Deutsche und Magnaren erlittenen Unbilden und durch den Berfuch, eine allgemeine Glavensprache und Schrift zu schaffen, suchten fie fur die Nationalitatsidee ju wirken, fur die politische Ginheit, und in Brag, Laibach, Agram, Bregburg, Befth und Belgrad maren Zeitschriften fur Diese flavifche Sache in Thatigfeit, fo flug und fein, daß dem Ministerium Retternich der mabre Inhalt Diefer über gang Defterreich bin verbreiteten Bestrebungen nicht zum Bewußtsein tam, und daß in ben gunftigen Tagen, mas fo lange nur ein unschuldiger, in viele Zweigvereine auseinander gebender literarifder Sauptverein ichien, ploglich aus Diesem wiffenschaftlichen Ueberwurf beraustrat als eine festgeschloffene national politische Bartei. Die gaben des geheimen Bundes liefen in dem national-czechischen Museum zu Brag zusammen. \*)

In Bohmen machen die Deutschen nur ein Drittel, die Slaven zwei Drittel der Bevölferung aus, und beide machen Anspruch, die Ureinwohner des Landes zu sein. Die Berbindung Böhmens mit Desterreich war nie ruhig, und das Glud der deutschen herrschaft nie

<sup>\*)</sup> Biele Auftlarung hierüber, wie über flavische und magparische Berhaltniffe überhaupt, findet man bei A. Schütte: Ungarn und ber Unabhangigtettstrieg; ein Bert, bebeutend burd vielfache Augenzeugschaft.

so glanzend, daß sie den Czechen die einstige Größe, Selbstständigsteit und Freiheit seines Bolkes hatte vergessen lassen. Den tiesen Groll, womit der Czeche das Deutsche ansieht, hat die deutsche Herrsschaft in ihm groß gezogen, durch jahrhundertlange Bedrückung und vielerlei angethane Schmach. Nach dem dreißigjährigen Kriege, in welchem im Namen Gottes der blühende Garten Böhmens durch die deutschen Habsburger zu einem öden Kirchhof gemacht wurde, war die Behandlung des Landes und Bolkes vollends so, daß es von da an, jeden Tag von seinen Herrschern und Unterdrückern neu verletzt und zurückgestoßen, naturgemäß sie nicht lieben, nur hassen konnte.

Bor dem Krieg war Bohmen eines der glücklichsten Länder gewesen, durch Bohlstand seiner Gewerbe, durch Reichthum des Bodens und den Fleiß seiner aufgeklärten Bebauer, burch seine Schulen,
hohe und niedere, die berühmtesten im deutschen Reich, ja in Europa;
durch seine allgemeine Bildung, an der selbst der Landmann und der Arbeiter in den Städten Theil hatte; durch seine großen Städte,
voll regsten Lebens; durch seinen wohlhabenden Mittelstand, zahlreich und fortgeschritten wie nirgends in einem Lande; durch seine Bissenschaft und Kunst; und durch eine seltene Zierde endlich, durch
die nicht gewöhnliche wissenschaftliche Bildung seines reichen Adels.

Wenn im fudlichen und westlichen Deutschland weder das Bebachtniß erloschen ift an das, mas das Saus Sabsburg im dreißigjährigen Rrieg und zuvor ihm gethan, noch die Bunden überall gang vernarbt find, die es ihm gefchlagen: fo mar in der Bohmen Gedachtniß das Borber und das Nachher mit großer und glübender Schrift geschrieben, ba die fechshundert barbarifch gerftorten Stadte, Die achtundzwanzigtausend verbrannten Dorfer durch die habsburgifche Politit und das romifche Glaubensbefenntnig nicht wieder aus Schutt und Afche hervorgezaubert murden, und die hundertdreißig Stadte und die fechstaufend Dorfer, die übergeblieben maren, fich langfam wieder erholten, manche, wie Brag felbft, nicht mehr gur früheren Rraft. Die Beften feines Mittelftands und feines Abels hatte gulegt noch das Schaffot gemordet oder maren fie auf den Galeeren langfam hingerichtet, ihre Guter eingezogen und an die Deutschen Buthriche verschenft. Das grollte in ben Enteln und Urenteln fort, und bleiern mar der Drud, der fortan über ihrer

Sprache, ihrem Glauben, ihren Schulen, ihrer Literatur selbst, über ihrer ganzen Nationalität lastete. Fremde Sprache herrschte, fremde Justiz, fremdes Gesez, fremde Sitte, fremde Menschen, und nichts geschah, um so vieles vergeffen zu machen, manches Neue geschah, um die alten Bunden neu bluten zu machen, das alte Unrecht zu vergrößern, den haß und die Rache zu reizen, nicht zu verschnen.

Auch in Mahren bilden die Slaven drei Viertel der Bevolles rung, von den Deutschen hintan gesezt und bedruckt. In Schle sien, dem öfterreichischen Schlesien, sind es theils reine Slaven, theils Slaven, welche Deutsche geworden sind, welche aber in Gesichtsbildung, Gestalt und Namen als Slaven sich erweisen.

In den Marztagen brach der lang jurud gehaltene haß der Czechen gegen die Deutschen, nicht bloß gegen das herrscherhaus, so hervor, daß viele etwas gegen die Deutschen fürchteten, ahnlich dem, was die sicilianische Besper war.

In Böhmen und fast mehr noch in österreichisch Schlesten waren im Jahr 1847 Theuerung und hungersnoth und in Folge davon die tödliche Seuche auf eine furchtbare höhe gestiegen. Die Slaven des böhmischen Gebirges bis entlang den Karpathenzug sind das Clend gewohnt, es haust bei ihnen; auf langen Strecken wächst das Getreide spärlich und die Kartossel ist ihre hauptnahrung.

Im Jahre 1846 trat durch die Kartoffelkrankheit und den Mißwachs der wenigen Getreidefelder in diesen Slavengegenden das gewohnte Clend in einen außerordentlichen Grad, in die gräßliche Noth ein. An den Straßen lagen im Winter 1847 Leichen Berhungerter: aus Gallizien, woher sonst viel Zufuhr gekommen war, kam nichts, der Bauernaufstand des vorigen Jahres hatte den Feldbau und die Erndte fast vernichtet.

Die Bureaufratie mit der ihr eigenen Beitläufigkeit machte es der Regierung unmöglich, zu rechter Zeit abzuhelfen. Bis hin und her geschrieben, und wieder berichtet und Gntachten eingeholt und berathen und vorgeschlagen und unterbreitet und beschlossen und genehmigt war, war ein Theil der slavischen Bevölkerung verhungert. Edelgesinnte Adelige eilten wie wohlhabende Bürgerliche, mit Privatmitteln der Roth zu steuern, aber das Nervensieber in unwiderstehlich ansteckender und schnell verzehrender Art sam dazu, Slovasen brachten es aus den Karpathen mit, die in ganzen Familien, vom hunger

gestachelt, nach Schlesten eindrangen, bettelnd, ohne ihre Bloge bebeden zu konnen.

Bie fonft die Beggeiger, wiesen die gefallenen Leichname dieser Ungludlichen, welche, eine neue Art von Eroberern, aus hunger in Schagren in's benachbarte Gebiet bereingefallen maren. erdigt lagen fie ba, aus Furcht vor Anstedung unberührt; und im Frubjahr 1847 muche die Seuche in gang Schlefien und Bohmen mit der hungerenoth. In manchen Ortschaften ftarb ein Zehntheil ber Bevolkerung in turger Beit, weil von den wenigen Mergten viele ftarben und der Mangel an Allem die Krantheit beförderte. Augenzeugen fagen, daß viele Baufer gang ausftarben, ohne daß fich Jemand barum fummern fonnte, und daß die Leichen wochenlang uns beerdigt darin liegen blieben. Einzelne lebten in diefen Saufern fort, meift Rinder, mitten unter den Leichen, bis eine barmbergige Sand fie fort nahm und rettete; viele fo gleichgultig in ihr Schicfal ergeben, daß fie von dem Sterbelager nicht weichen wollten, bas fie bereits felbst festhielt, oder nicht von den Leichen ihrer lieben Borangegangenen\*). Die gesegnete Erndte von 1847 fegte der Buth des Bungers, bamit ber Seuche ein Riel.

Und die Margtage 1848 famen, und auf den Gifenbahnen lief die Zeitung vom Aufstand in Bien fchnell durch die flavischen Lande.

Da saß der lang niedergedrückte Slave auf seiner Bank und redete manches bose Wort. Schon als es in Gallizien zwei Jahre zuvor sich regte und tobte, hatte es sich auch in den andern Slavenslanden gerührt. Und nun kamen mitten in der Einschüchterung der Behörden, die nicht wagten etwas zu thun, die Abgesandten aus der Hauptstadt und aus andern Städten, um das Landvolk für die Resvolution zu bearbeiten; vorerst mit wenig Erfolg bei der Masse, da, wie das deutsche, so auch das slavische Landvolk bisher nicht in den Kreis der Borbereitungen für die neuen Dinge gezogen worden, von dem Umschwung überrascht und noch wie im Traum war. Zu einem Ausbruch des Landvolks kam es zwar nicht, aber die Regierung mußte doch jeden Angenblick einen Ausbruch fürchten, und daß sie nichts weder gegen die Emissäre noch gegen das Bolk that,

<sup>\*)</sup> Correspondenznachricht eines Augenzeugen im Morgenblatt 1850 Rro. 53 und 54.

hielten manche für das Klügste, weil durch Einschreiten von ihrer Seite leicht ein Ausbruch erft hatte hervorgerufen werden können.

Auch in Illyrien und Dalmatien ist die Bevölkerung überwiegend flavisch, nicht zu einem Drittheile deutsch. In Illyrien war
seit den dreißiger Jahren der Hauptheerd zuerst der literarischen,
dann der politischen Bewegung unter den Südslaven, und beiderlei Bestrebungen unter allen südslavischen Bölkerschaften ist man seit
dieser Zeit gewohnt, unter dem Namen des Illyrismus zusammen zu
fassen.

Die Unkenntniß der Berhältnisse dieser Lande hat viel Irrthum in der Auffassung des Kampses vom Jahre 1848 und 1849, bei Gebildeten und Ungebildeten durch ganz Europa zur Folge gehabt, und die Kenntniß dieser eigenthümlichen Berhältnisse ist für das Ursteil wie für die Parteinahme, vorzüglich der Deutschen, bedeutend für die Gegenwart und für die Zukunft.

Diese Südslaven, mit verschiedenen Bölkernamen und Mundsarten, die auf der großen Länderstrecke nördlich von der Donau bis zum adriatischen Meer durch Kärnthen, Krain und Steiermark sich durchschlingend, in Kroatien, Slavonien, Dalmatien, Serbien, Bossnien tief hinein in die Türkei sizen — alle diese Südslaven verstehen sich sprachlich nicht nur untereinander, sondern ihr Slavisches ist dem Russisch en näher, als dem Polnischen; die kroatisches staven sind es allein in Dalmatien, Kroatien, Slavonien und den ungarischen Comitaten und der Militärgränze drei Millionen und mehr als stebenmalhunderttausend.

Da war Alles von Nationalitätenhaß und Streit unter denen, die den Ton angaben, bis zum Jahre 1835 so still, daß im Jahre 1830 die siebenhundert Studenten der Agramer Akademie beschloßen, durch freiwillige Beiträge Prosessonen der magyarischen Sprache anzustellen, und daß diese Sprache zur Geschäftssprache und zu einem gewöhnlichen Unterrichtstheil in den Volksschulen zu machen, durch die Abgeordneten des Warasdiner Comitats beantragt wurde.

Bon jeher waren die Flachen der Ufraine ein Hauptsitz der Poesie ber Slaven, und was der Rosak neben seinem Pferd in der grunen Steppe dichtete, das wurde nach dem Slaven Mickiewig gleich den serbischen Liedern Nationaleigenthum aller Sudslaven; aber die Ros

fatensprache, die flein-rusifiche, ift gerade die Mittelsprache zwischen der polnischen und russischen, und allen Gudslaven verftandlich.

Als Rußland sah, daß in den Slavenlanden des Königreichs Ungarn die magyarische Sprace solche Fortschritte machen sollte, da war die russische Propaganda freigebig und rührig, und wie aus dem Boden über Nacht gewachsen waren die südslavischen Zeitschriften vom Jahr 1835 an, welche für slavische Sprache und Nationalität thätig waren, und unverholen verkündeten, daß "die slavische Nation, dieser Riese von kolossaler Größe, dessen Haupt am Busen des adriatischen Meeres bade, dessen Füße bis zum Nordmeer und an die chinesische Mauer reichen, in der männlich starken, gegen das Herz des kürkischen Reiches gewendeten Rechten das schwarze Meer trage, in der gegen das Herz Deutschlands gewendeten Linken das baltische Meer; sein Horz sei unter den Karpathen, sein Magen seien die Ebenen Polens, Bauch und Schenkel die Gesilde Rußlands; alle Slaven seien Brüder und die slavische Nation die größte in Europa."

Unläugbar ift, daß unter den verschiedenen politischen und religiofen Bestaltungen, bei ben vielen und verschieden entwickelten Mundarten der vieläftigen und vielzweigigen Glavennation von ben brei wichtigften Machten, welche die nationale Ginheit wenigstens als ideale bedingen, der Religion, der Poefie und der Sprache, zwei es find, namlich die Sprache und die Boefie, welche den Charafter der Ginheit, unverfennbare gemeinsame Familienzuge an fich tragen. Und eben fo ift es gewiß: Bie die erften Führer der Czechen, Balagty und Sawliczet, offen erklart haben, daß fie fich lieber mit den Ruffen verbinden murden, die ihnen naber fteben als die Deutschen; fo neigt die Gefinnung der Gudflaven zu Rugland bin, und die ruffifche Politit weiß das zu benügen. Zwischen den Jahren 1840 bis 1844 zeigte es fich icon, daß es fich nicht mehr blog um nationale Spracheinheit, fondern um politische Nationalität handelte. öfterreichische Regierung felbft nabrte noch beimlich, und, wie fie meinte, flug in ihrem Intereffe, den von Rugland angefachten und gefchurten Nationalitätsftreit unter den Gudflaven. Gie hoffte dadurch den neu zu bedenklicher Macht gefommenen und immer weiter ftres benden Dagyaren im eigenen Lande das nachhaltigfte Sinderniß gu bereiten. Die Spannung der Nationalitäten in dem Ronigreich

Ungarn, vorzüglich der Slaven gegen die Magyaren, follte ben beutsch-öfterreichischen Raiserthron ftugen.

Das feurige Morgenroth wie die blutige Abendröthe des ungarischen Bollstamps, die stille und große Sonne Rosuths, die Glorie so vieler Helben, haben das Urtheil der Menschen geblendet und beirrt: die Poesie hat es mit dem Erhabenen und mit dem Schönen zu thun, ohne Kritit; die Geschichte hat den Beruf, der Bahrheit auf den Grund zu gehen, auch auf die Gesahr hin, daß mancher Stern an Glanz verliert, daß das Große nicht immer das Richtige, noch das Schöne stets das Zweckgemäße, das Politische wird, und daß die Bahrheit Tausenden in ihren schönen Traum und ihre Bezgeisterung kalt und erbarmungslos hineingreift.

Man halt in der Welt den Ungar und den Magyar\*) für ein und dasselbe; ja man schreibt Alles den Ungarn zu gut, was nur den Magyaren gilt. Wer einen stolzen, glanzenden Magyaren gessehen hat, dem schwebt er, wie lange genug den metternichischgedrückten Wienern, als ein Bild des freien Mannes vor: vor dem Glanze sieht man nicht, was dahinter sich birgt, den tyrannischen Untersdrücker großer und edler Volksstämme, von denen viele einsache Männer sittlich und geistig hoch über ihm stehen.

Die Magyaren sind nicht die Ureinwohner des Landes, sie gestehen das selbst zu, sie sind eingewandert, sie haben das Land ersobert. Sie sind eine Art von Hunnen, aber eine veredelte Art, so sehr ihr Stolz die Gewisheit der durch Aacenkreuzung veredelten mongolischen Herkunft läugnen und sich zu vollblütigen Berwandten der Türken machen möchte. Durch die Jahrhunderte hindurch blieben sie ein bloß kriegerischer Stamm, ohne schöpferische Kraft in der Wissenschaft, in der Poesse, in irgend einer Kunst, als kriegerischen Künsten. Keiner Bohlthat hatte sich das eroberte Land und Bolk von ihnen zu erfreuen, nur zuerst der Verwüstung, dann der Unterjochung. Was der Verheerung entgangen war, die Haiden, die Bälder, die Felder, selbst die verbrannten Bohnstätten der Menschen — das ganze Land theilten die Krieger unter sich aus, und das übergebliebene Volk wurde zu Sclaven gemacht.

<sup>\*)</sup> Diefes Wort wird nicht Mabicar, fonbern Mobjar gefprocen, mit bem Con vorn.



Man hat mit Recht bemerkt, daß die Magyaren gegen das übrige Bolf in Ungarn fich genau fo verhalten, wie die Mameluden zu der übrigen Bevolferung von Aegypten.

Der Stamm der Magyaren, der Eroberer des Landes, machte zulezt den vierten Theil der ganzen Bevölkerung Ungarns aus, aber ihre kriegerischen Führer machten sich bald genug auch in ihrer Nachtommenschaft zu Herren der Eroberer, und von diesen Führern her schreiben jezt gegen viermalhunderttausend Edelleute ihre Abkunft, diese Edelleute betrachten sich und benahmen sich seit lange als Eigenthümer des ganzen Landes, die andern Magyaren als ihre Lehenträger, die übrige Bevölkerung als Knechte, nach verschiedenen Abstufungen.

Diese Edelleute benahmen sich von Anfang bis zum Jahr 1848 als "die ungarische Ration."

Es gab eine Zeit, wo ein Lichtstrahl des höheren Geistes religiös und sittlich auch diesen Adel berührte, mit wunderbarer Wirkung, welche zeugte für die Bildungsfähigkeit desselben zum Edeln und Großen. Aber der Großadel der Magyaren ging mit dem andern Adel nicht gleichen Schritt, weder in der geistigen noch in der politischen Freiheit, weil ber Großadel von der Aufstärung, wie von den Wahrheiten der Religion Verfürzungen seiner Finanzen fürchtete. Dann, nachdem er sich hatte gebrauchen lassen und gebraucht war, sprach man unumwundener auch zu ihm von "Ausrupfung der ungarischen Hoffartssedern, von Einführung böhmischer Hosen, von Umtauschung der goldenen und silbernen Knöpfe in bleierne."

Denn seit lange ging die am Biener Hof herrschende Partei damit um, das mächtige altberühmte Bahlreich Ungarn mit List und Gewalt um seine hergebrachte Verfassung zu bringen und es in ein absolut monarchisches Erbreich umzugestalten. Die Magyaren aber vertheidigten die Privilegien ihres Landes gegen die Uebergriffe der Krone mit Muth, mit den größten Opfern, mit Gut und Blut.

So blieb die alte Feudalverfassung in Ungarn, wegen ihrer Borzüge, trozihrer Gebrechen, starrfest gehalten, als ein Bollwert gegen den Sieg des habsburgischen Absolutismus, damit Ungarn nicht werde, wie Bohmen, Stepermart und andere einst freie Lande. Ju jeder Aenderung daran sah der Wagpare den Ansang zum Abbruch der mittelalterlichen Freiheit.

Die Gebrechen aber dieser Feudalverfassung waren groß. Reben dem, daß nur die Edelleute nach ihr die Nation bildeten, Grundsbesitzer waren und allein das Recht der Theilnahme an der Regiesrung und der Gesetzgebung hatten, zahlte das übrige Bolf allein alle Steuern, der Edelmann war von allen Abgaben frei, selbst die Wege und die Brücken zu bauen war allein Last des Bauern und des Bürgers. Die Leztern hatten die Last, die Dämme an den Flüssen zu banen, aber nicht das Recht, den dadurch entwässerten fruchtbaren Boden zu kaufen. Der adelige Besiz war unantastbar, die Bevorzugungen des Adels gingen bis ins Lächerliche. Ganze Städte hatten nur eine einzige Stimme, gerade so viel als der geringste Edelmann für sich allein, auf dem Reichstag. Der Bauer war leibeigen, wurde, wie der Bürger, geprügelt, und konnte von Grund und Boden ohne alle Ursache verjagt werden.

Raifer Joseph II. wollte diese alten Reudalgebrechen aufbeben. Die Leibeigenschaft abichaffen, Religionsfreiheit, eine vernünftige Rechtspflege, Aufflarung, Gleichberechtigung aller Stande einführen. Die Magyaren erklarten Joseph dafür als einen "Despoten, der ibre Freiheit verleze," das beißt, Die Borrechte der Edelleute beeinträchtige. Die Geiftlichfeit im Bunde mit bem Abel flegte über Josephs Ideen und Anordnungen, und die Nation, d. h. der Abel. mar wieder frei, und die alte Barbarei ging fort, ber Bauer blieb leibeigen, ber Burger galt nichts, vor bem Saus eines jeden Dorf. richtere fand eine Prügelbant für die Bauern, in den Stadten tonnten der reiche Bantier wie der gelehrte Brofeffor auf Anords nung eines Romitatsgerichtes öffentlich geprügelt werden, wenn fie nicht von Abel, wenn fie Deutsche oder Glaven waren. Reiche ungarifche Adelige konnten weder lefen noch fcreiben. Fabriten fab man faft nirgends im Lande, die Galgen reich geziert, den Reldbau vermahrlost, große Streden mufte, in den Baldern hausten Rauberbanden und ihre Thaten besangen Dichter, blutige Excesse maren in ber Ordnung - fo faben es glaubwurdige Augenzeugen in unferm Jahrhundert ). Die Rechtspflege mar der Art, daß z. B. Brozeffe

<sup>\*)</sup> Ungarns Revolution und ber Feldzug ber Desterreicher. S. 3 bis 9. Schütte, Ungarn und ber Unabhängigkeitskrieg L. S. 4 bis 162. Paag, über stavische Buftanbe S. 16 und 17.

in zwölf bis fünfzehn Jahren fünf Richtern zugewiesen wurden, ohne daß einer derselben auch nur eine Zeile in den Aften las, geschweige ein Urtheil fällte; ja war es schon zu einem Spruch gekommen, so jagte der Edelmann Richter und Bollzugspersonen bei der Execution mit dem Stock davon, und der Bollzug war damit wieder auf mehrere Jahre hinaus geschoben, oder gelang es, die Pfändung zum Bollzug zu bringen, so kam es wohl vor, daß der Edelmann mit seinen Knechten sich wieder in Besiz des Gepfändeten sezte u. s. w.

Dieses streng feudal-aristofratische Joch, unter dem das Lands volk erliegt, nennt der edle aber despotische Magyare die Rationals freiheit. Das sind die Privilegien des ungarischen Adels, der, in den obersten Schichten streng konservativ, in den untern barbarisch, in der Mitte zum Theil aufgeklärt und freisinnig ist.

Da es Metternich sehr daran lag, sein Gesez überall im Raisersstaat, also auch in Ungarn zum absoluten Souveran zu machen und Ungarn der absoluten Staatsmaschine einzupassen, so that er von Ansang an das Seine dafür. Joseph hatte die absolute Freiheit dem gesammten Ungarn octropirt: Metternich octropirte die Anechtschaft nicht, er suchte die Magnaten zu Bureausraten umzubilden, und die Bureausratie in die seudale Komitatsversassung hinein zu schieden, und zwar unter dem Scheine der Wahrung ihrer Nationalsreiheit, des Schuzes ihrer Versassung, unter der Täuschung, als seh es ihm und dem Kaiser Franz ausrichtig Ernst mit der auszgesprochenen Liebe zu der alten ungarischen Versassung und ihren barbarischen Vorrechten.

Indem Metternich Land und Bolf der Willfür des Magyarensadels preisgab und das Schickfal von Millionen dem launenhaften Uebermuth und der Unkultur von viermalhunderttausend Schelleuten, und indem er damit die "Nationalrechte heilig zu halten" schien, übte er nur sein gewöhnliches System, gegen die Freiheit die Borrrechte der Rasten scheinbar zu schügen, das Bolk in den Banden dieser Rasten und in der Unkultur zu erhalten, damit über die privilegirten Rasten Herr zu sehn, und durch diese Kasten selbst das Ganze zu besherrschen, bei Gelegenheit aber auch das Bolk gegen die privilegirten Rasten zu gebrauchen.

Für diesen 3med suchte das Ministerium des Innern und der Hof zu Wien, wovon Metternich wenig oder nichts wußte, für sich

bie Burger und Bauern gegen ben Abel zu halten und in Schuz zu nehmen. Die Glovafen und Deutschen maren fleißig und betriebfam, und eigneten fich zu Rinangquellen fur die bedürftigen Biener Raffen um fo mehr, je größer ihr Bohtstand murde, aber erft dann, wenn fie von bem Abel emanzipirt maren. Darum förderte man Einzelnes, mas fie wohlhabender machen fonnte; darum unterftugte man fie beimlich in Rechten gegen den Adel, und hielt bin und wich aus, wenn der Udel feine Intereffen gegen die Maffen geltend machen wollte. Der Burger und Bauer murbe badurch nach und nach gewöhnt, in der öfterreichischen Regierung gegen die Despotie Des Abels eine Beschüzerin zu feben. Das machte einen großen Theil des Adels muthend gegen die immer mehr zu Rraften tommenden Deutschen und Slovaten, aber auch gegen die öfterreichische Regierung, deren felbstfüchtige und hinterliftige Bolitit endlich durchschaut murbe.

Ein großer Staatsmann am Ruder des Kaiserstaats hatte die Berbreitung der neuen Staatsideen, die auch in Ungarn um sich greisende Macht des Zeitgeistes benüzt, um sie gegen die altaristoskratische Nationalpartei zu gebrauchen, hätte sich offen und ganz auf die Interessen des Bolkes gestüt, und jezt zu günstiger Zeit, da ein halbes Jahrhundert dafür vorbereitet hatte, was Joseph unvorbereitet wollte, die Idee des modernen Staates in Ungarn verswirklicht, und dieses Land auf freisinnigen Grundlagen mit dem öfterreichischen Staate völlig vereinigt.

Aber eben das Gegentheil der Freisinnigseit war der Grundsgedanke des metternichischen Systems, und so lange Desterreich keine freie Berfassung hatte, und absolutistisch, darum der Feind der Freiheit Ungarns war, blieb die alte Feudalverfassung Ungarns, troz ihrer Gebrechen, wegen des vielen ihr inwohnenden Guten, immer noch unendlich besser, als die militärisch-bureaukratischen Einstichtungen, womit der Absolutismus Metternichs und des Hoses das Land zu beglücken drohte.

Gegen die lezteren griff icon seit 1839 ber Gedanke an eine gewaltsame Revolution, zur Sicherung der Nationalunabhängigkeit, immer weiter um sich.

Es war die altariftolratische, die magyarische Partei, von der Dieser Gedanke ausging, aber diese Partei waffnete fich zum Theil

selbst mit den neuen Ideen der Zeit gegen die absolutistische Wiener Regierung, andererseits verband sie sich mit allen denjenigen, in welchen die Grundsäße der absoluten Freiheit, eben diese Ideen der neuen Zeit, durch Einwirkungen von Außen her und durch die Presse Burzel gesaßt hatten, mit der demokratischen Partei, die sich in Ungarn zu bilden ansing.

Nach den genauesten Angaben der neuesten Zeit beträgt die Gesammtzahl der Magyaren, der eigentlichen Ungarn, 5,278,665, der Slaven 5,277,329, der Ballachen 2,908,876, der Deutschen 1,377,484. Dazu kommen noch verschiedene Nationalitäten, zusammen 381,064. Bis in die neueste Zeit war für diese Bevölkerung von mehr als 15 Millionen Menschen die lateinische Sprache die Staatssprache gewesen. Die Magyaren führten zulezt die mazgyarische Sprache als Geschäftssprache ein, und als sie, statt in der todten lateinischen, in ihrer eigenen lebenden Sprache, der Sprache des zahlreichsten und herrschenden Stamms im Lande, ihre Comitatscirculare an die Ungarn einverleibten Kroaten schieden, fanden sich diese dadurch beleidigt und antworteten in kroatischer Sprache. Um 11. Dezember 1843 sezten es die Magyaren bei dem Biener Hoben wurde.

Aus diesem Sprachenstreit entstanden so bittere Reibungen, daß zwischen Magyaren und den stavischen Kroaten im Jahre 1845 Blut floß und die Kroaten schrieben auf die Särge, in die sie ihre Todten legten, lateinisch die Inschrift: "Heute mir, morgen Dir." Sie hatte für sie einen andern Sinn als sonst, die Gewisheit der Rache an den Magyaren. Daß nach dem vom Kaiser und König sanktionirten Geseze die magyarische Sprache in allen slavischen Gymnasien gelehrt und von jedem, der ein Amt wollte, gefordert wurde, selbst von den Pfarrern, das erbitterte den Ehrgeiz der slavischen Nationalität. Der Uebermuth einzelner Magyaren reizte noch sonst.

Dazwischen hinein famen die Marztage von 1848.

Der angarische Reichstag von  $18^{+7}/_{48}$  war noch beisammen, als Metternich stürzte. Es saßen in dem Reichstag vortreffliche Manner, die edelsten des Adels, die schon bisher in ihren engern Kreisen für Industrie, Ackerbau und Wiffenschaft Manches gethan hatten, und die jezt gerne die Hand boten, den Umbau der Verfassung auf neue

Grundlagen zu beginnen. In wenigen Tagen war der Reichstag einig und beschloß, den Grundsaß der Gleichberechtigung anzuerzennen; das Wahlrecht wurde auf alle Alassen des Volles ausgebehnt, damit die privilegirte Bolksvertretung des Adels, ebenso die bisherige Steuerfreiheit des Adels und die Robotpstichtigkeit der Bauern mit einem Male aufgehoben, und Ungarn war im Begriff statt der Freiheiten einer Nationalität, die allgemeine Freiheit auf seinem Boden schon aufblühen zu sehen.

Aber die flavischen Stamme in Ungarn waren zu wenig politisch erzogen, noch weniger ale ihre weftlichen Bruder und zu fehr bingegeben ber Leitung einzelner ehrgeiziger felbftfüchtiger Manner, um auf die Stimme des großen Glaven Colar ju boren, der ihnen gurief, eine univerfale rein menschliche Tendeng verlange die Beit und nicht den Egoismus der Nationalselbstständigkeitsrechte. Statt baran au benten, unter den Ungarn und mit ben Ungarn fich frei gu machen, ließen fich die Kroaten vor Allem verblenden und verführen, als galte es vom Reichstag aus, die Glaven gang zu entnationalifiren, und einzelne Diggriffe von Ultramagparen wurden fo bingeftellt, als bewiesen fie, wie eine kleine Bartei die Freiheit fur ihre Intereffen ausbeuten und alle andern unterdruden wolle. Jellachich, ber neuernannte Ban der Rroaten, ein in Ungarn geborner Freihert und Rroate, einft Liebling des Raifers Frang, jegt f. Feldmarfchalllieutenant und wirklicher Geheimerrath, ber eine Rolle ju fpielen Luft batte, facbelte ben Rationalfangtismus feines Stammes auf, unter der Taufdung, als beschuze er die Freiheit feines Stammes gegen die Uebergriffe der Ungarn. Sein Egoismus bestimmte ibn, ftatt ber Freiheit, ber Reaftion zu dienen.

Der Biener Hof, unmächtig, der Gewalt der Creignisse zu widerstehen, gab den Bienern, gab den Ungarn öffentlich nach, aber unter der Dede waffnete er seine Getreuen, darunter Zellachich, für die Reaktion gegen die Biener, gegen die Ungarn, gegen seine eigenen Zugeständnisse an diese: er erklärte sich öffentlich gegen seine gestreuen Reaktionsmänner, während er heimlich in ihnen allein seine Retter erkannte und sie stärkte.

So ließ sich der Egoismus einzelner Menschen und Stamme gegen das eigenste Interesse der lezteren und gegen die ungarischen Freiheitsbestrebungen auswiegeln durch die Politik des Hoses. Diese spiegelte den slavischen Stämmen das Scheinbild nationaler Selbstständigkeit als Höchstes und Erreichbares vor, um denselben die vom Schickal ihnen bereits wirklich dargebotene Freiheit aus den Händen zu spielen, und durch sie die Freiheit überhaupt zu unterdrücken, zunächst die der Ungarn.

Das ist die Natur nicht-durchgebildeter Menschen, daß sie sich das Wesentliche entgehen lassen, und für unwesentliche Dinge Gut und Blut opfern. Bon da an waren die Kroaten und andere Slaven so heftig auf ihre Nationalität aus, als hinge nicht ihr, sondern der Welt heil davon ab, und doch bestand diese außer der Sprache, die ihnen Niemand rauben wollte, in Sonderbarkeiten, in der Art des Schnurrbarts und der Tracht, in Bräuchen, die ihnen ebenfalls Niemand entreißen wollte.

Bor allen fanatisch waren die Czechen, fanatisirt durch ihre Führer, die verlieren, je naber man ihnen tritt.

Eingeweihte, dem Verfasser dieser Geschichte als redlichft bekannte Manner, haben die Parteimanner der Czechen noch schwerer verurtheilt, als die Ereignisse. Lange schon vor den Märztagen sahen diese in der politischen Thätigkeit Palaches und seiner Mitarbeiter eine unheimliche Wirksamkeit, die dem Wiener Hof diente. Die bohmischen Stände, sagen diese, zeigten in ihrer Stellung und Haltung dem Rabinet Metternich gegenüber im Jahre 1847 den Anfang des Spieles, das sich nacher so verhängnisvoll wenden sollte.

Es wurde schon früher bemerkt, daß Metternich eine starke, ers bitterte Partei am Hofe gegen sich hatte: der Raiser Ferdinand haßte ihn von Jugend an, allen Mitgliedern des kaiserlichen hauses war er unbequem, er hatte sie lange genug despotisirt. Der hof bereitete ihm Schwierigkeiten, um ihn zu stürzen, jezt, da sein Sturz möglich schien, weil er altersschwach geworden, der Staatskanzler und eigents liche Regent Desterreichs. Dazu wurden die czechischen Parteimanner vom Hofe außersehen, eine czechisch nationale Bewegung zu machen, Werkzeuge des Hoses waren dabei in tiesem Geheimnis thätig, und eine starke nationale Oppositionspartei in den böhmischen Ständen trat auf und bereitete dem Fürsten Verlegenheit und Gorge. Palach, Hawliczel, Trojan, Gay, Stur, Hurban und andere Parteisührer sind offen angeklagt, sich zuerst an den Hof gegen Metternich und

dann an die absolutiftische Partei gegen die Freiheit der andern Stämme des Raiserstaates verkauft zu haben.

Bie die Wiener Marzereignisse überraschend hineintraten zwischen die Intrike, zu der die Czechensührer von der Hoskamarilla gegen Metternich sich brauchen ließen, als diese Intrike kaum zu halber Entwicklung gelangt war: da verschworen sich Palacky und seine Freunde heimlich mit dem Wiener Hof; das czechische Volk, von ihnen sich führen zu lassen gewohnt, folgte ihnen im Glauben, daß es sich um ihre Nationalität handle; es glaubte ihnen, roh und unwissend wie es war, geistig schwerfällig.

Andere behaupten, die ruffiche Politik fei allein in der Czechenbewegung wirksam gewesen: die Intriken des Petersburger und des Wiener Hofes werden wohl nebeneinander gespielt haben, ohne von einander zu wiffen.

Metternich hatte den Anfängen der czechischen Bewegung, so unsbequem sie in den böhmischen Ständen ihm wurde, ohne Gegenmaßregeln zugesehen, weil er darin einerseits keine Freiheitsgelüste, teine Geisterbewegung erkannte, andererseits wieder ein Mittel ersblickte, die Stämme Desterreichs zu spalten, gegenseitig zu verbittern, und so leichter, die einen gegen die andern gebrauchend, über allen zusammen zu herrschen.

Als in den Margtagen 1848 die Städte und Körperschaften des Raiferstaates nach Bien schidten und um Preffreiheit und eine Berfaffung baten, da tamen auch von Brag die czechischen Abgeordneten im Suffitenaufzug; fie aber verlangten hauptfachlich die Bereinigung Dabrens und Schleftens mit Bohmen unter einem eigenen Dinifterium. Db diese-beiden Provingen damit einverstanden feven, fragten fle gar nicht zuvor bei diefen an. Und als die Biener Revolution eine Errungenschaft um die andere auch den Bohmen brachte, nahmen die Czechenführer fie - fo fagen die Augenzeugen - mit der größten Ralte auf; fo febr fie grundfaglich damit gufrie ben waren, fo febr reizte es ihren Nationalftolz und Nationalbag, daß fie diese Rechte aus dentichen Sanden, ans den Sanden der Biener annehmen follten. Egoistisch engherzig, verbiffen fie fich in den einzigen Gedanken ihres Slavenftaate, und fanatifirten den größten Theil der Czechen fo febr in die Nationalitätsidee binein, daß Mancher von einem Nachspiel jener fizilianischen Besper traumte: ihr

Sag gegen die Deutschen blieb nicht gurud hinter dem hag ber Balermitaner gegen die Frangosen. "Slava, Slava, nur die Slava! nichts von den Deutschen, nichts von demofratischen Freiheiten!" war das Losungswort. In Diesem Beift fcbrieb die Rotterie Balach einen fonoben Abfagebrief im Ramen aller ofterreichifden Glaven an ben Funfzigerausschuß, ber ju Frankfurt am Main fein Nichtsthun und die Anfange des Berrathe der Mehrheit feiner Mitglieder hinter große Borte verstedte, boch aber in diefen Tagen öffentlich den Bertreter der deutschen Revolution, der Freiheit, eines großen beutiden Gesammt.Baterlandes vorftellte. "Bir find fonfervativ," fagten die Czechenführer, "auf diesem Beg allein werden die Slaven flegen und herrschen." Gie stellten die gablreiche materiglle Kraft des Czechenvoltes, das feinen Führern wie Propheten lauschte, wie einst die Suffiten ihrem Bista, dem Biener Sof gur Berfügung, eine Rraft, die um fo leichter ju verfehrten 3meden ausgebeutet werden konnte, je mehr die Czechen eine politische Bildung erft in Ausnicht hatten. \*)

Bu gleicher Zeit mit den Czechenführern trasen in Bien die Absgeordneten der Sudslaven, "die kroatische Deputation", mehr als hundert Mitglieder, ein, wenige Tage nach dem fünfzehnten März, an welchem die Abordnung der Magyaren ihre großen Forderungen gestellt hatte. Die Sudslaven traten mit den czechischen Abgeordeneten sogleich in Verständniß.

Die Kroaten verlangten "eine fraftige neue Bereinigung der durch die Geschichte vereinigten Königreiche Kroatien, Dalmatien und Slavonien, so wie auch die Einverleibung der Militärgrenze hinsichtlich der politischen Administration, und die aller übrigen im Laufe der Zeit verloren gegangenen, mit den ungarischen Komitaten und den öfterreichischen Ländern vereinigten Theile des Baterlandes, und ein eigenes unabhängiges, dem Landtage der drei Königreiche verantwortliches Ministerium; außerdem die Ernennung des Freisherrn Jellachich von Bußein zum Ban von Kroatien."

Das Wiener Minifterium Schlug nicht ab, aber gemahrte auch

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie treffliche Wochenschrift von Ernft Reil für Politik, Litteratur und gesellschaftliches Leben, "ber Leuchtthurm," Leipzig, 1850. Rro. 6. Rro. 13: Die Auffäße "Palady und die öfterreichische Slava;" "Desterreich, seine Böller und Parteien."

nicht, weder den Czechen noch den Aroaten; es versprach, die Bunsche, so viel thunlich, zu berudsichtigen. Als es den Magyaren mehr und mehr zugestehen mußte, sah man das Ministerium Billersdorf-Fiquelmont, im Gefühl seiner Unselbstständigkeit, mit den Parteisührern der Aroaten wie der Czechen, die noch immer in der Kaiserstadt anwesend waren, im Stillen verhandeln; noch ernstlicher verhandelte der Hof mit ihnen, und gab den Aroaten schon jest "gewisse Berhaltungsmaaßeregeln" für mögliche Fälle, den Magyaren gegenüber.

Der hof machte solchen Eindruck auf fie, daß fie vorerft auf die geforderte Unabhängigkeit der drei Königreiche von Ungarn verzichsteten. Diefer Berzicht solle nur jum Schein seyn, sagte der hof.

Rach der Mittheilung eines Augenzeugen außerten sich die Führer der Kroaten schon damals im Klubb der Bollsfreunde zu Wien unsverholen dahin, sie würden den fünftigen ungarischen Reichstag nicht mehr beschicken, sondern gleich nach ihrer Rücklehr eine Landessversammlung der drei slavischen Königreiche, Dalmatien, Kroatien und Slavonien, in Agram zusammenrusen; Zellachich, zum Ban ersnannt, werde die Militärs und Civilgewalt der drei Königreiche in sich vereinigen, und dann durch die ihm zu Gebot stehende Militärsmacht den Beschlüssen der slavischen Landesversammlung Kraft und Gültigkeit verschassen; der Unterstüzung der österreichischen Generale in Südungarn sehen sie gewiß.\*)

Die Politik des Hofes hatte an den Führern der Kroaten wie der Czechen Stüzen des absoluten Thrones gefunden, und fanatische Werkzeuge gegen die deutsche und ungarische Bewegung, unter der Losung: "Einheit der Monarchie". Als Preis hofften Kroaten wie Czechen gläubig eine zukunftige Nationalselbstständigkeit, die Führer, die es besser wußten, glanzende Belohnung vom Hof.

In tiefes Duntel murde diese Politit des hofes gehult: Biele glauben, daß felbst Billeredorf nichts darum mußte.

<sup>\*)</sup> Soutte, Ungarn und ber Unabhangigfeitetrieg, Dreeben 1850. I. S. 187 bis 190.

## Die Demokratie in Wien. Der fünfzehnte Mai und bie Flucht bes Hofes.

So stand Pillersdorf mit seiner Versassung vom 25. April unter den allseitig in den Vordergrund geschobenen Rationalitäten. Er verhehlte sich die Mängel seines Versassungsentwurses nicht, aber er tröstete sich damit, ein erleuchteter Reichstag werde diese Rängel ausbessern und für die politischen Volgen einstehen. Die Nationalitätsfragen hatten für Wien keine Bedeutung; aber so wenig der Versassungsentwurf den Nationalitäten genügte, so wenig er in sich hatte, was die Trennungsgelüste durch Anbahnung nationaler und freiheitlicher Entwicklung beseitigen, jedenfalls die Opfer für eine Lostrennung zu groß erscheinen lassen mußte: so wenig befriedigte ste, mit diesem Wahlgesez, mit diesem Zweisammersystem, die Besvölserung der Hauptstadt, welche eine freie Versassung erwartet hatte.

Der Centralverein legte im Namen des Volkes Berwahrung ein gegen diese oktroprte Charte, nicht nur in stürmischen Sizungen, sondern durch Flugblätter aller Art; die Berwahrung wurde gedruckt der Garde, der ganzen Hauptstadt, den Provinzen zur Unterschrift vorgelegt. Die Universität war wieder ein Ariegslager und ein Parlament zugleich, ihre Säle füllten sich mit Juhörern und Rednern aus allen Ständen, der Bolksunwille brauste, aber noch innershalb seiner Ufer.

Billersdorf that nichts, zu beschwichtigen. Jest war es Zeit, einzulenken in die neue Bahn, die der Zeitstrom anderwärts genoms men hatte, die in Wien die öffentliche Meinung der Bewegung laut vorzeichnete. Eine offene Sprache, ein zeitgemäßes Zugestehen retten allein den Staat, sagten sehr gemäßigte Leute.

Billersdorf und seine Umgebungen glaubten, ware erst der Centralverein beseitigt, so würde die Regierung gutes Fahrwasser, der neue Staat seine natürliche Entwicklung finden. Dhne das entschlossene Austreten der Universität, d. h. der Führer der Bewegung aus allen Ständen und Altern, richtig zu wägen und zu würdigen, verlangte Pillersdorf, wie er selbst sagt, "in schonender, aber

,bestimmter Sprache die Behebung dieser Unregelmäßigkeit." Er wollte behutsam auftreten, ihn leitete der Gedanke, "alles zu versmeiden, was dem Mißtrauen Nahrung geben könnte, als sinne die Regierung auf Zurücknahme mancher ihr ungesezlich abgedrungenen Berheißungen."

Die Demokratie war aber in Bien in wenigen Bochen höher gewachsen, als anderswo in Jahren. Und damit wuchs auch das Rißtrauen gegen die Schritte der Regierung, um so mehr, als die Biener wahrnahmen und empfanden, daß die Provinzen nicht mit der Hauptstadt gingen, daß sie von außen verlassen, innen durch eine feindlich gesinnte Besazung bedroht seyen.

"Die alte Ordnung der Dinge will man zurudführen, und es ift nahe daran!" flagten Biele in Sorge und Zorn. "Mit dem Centralverein der Garde und Studenten stürzt die Schuzmaner der Freiheit."

Der Centralverein hatte mit reißender Schnelligfeit fich zu einer Racht ausgebildet; es maren nur noch zwei Gewalten in Bien, Das faft machtlofe Minifterium , ale Titulargewalt , und die Aula, ber Siz des volksmächtigen Centralvereins. Die Reaktion hatte umsonft die Birtsamteit und das Unschen diefes Bereins zu untergraben fich bemubt. Die Behörden batten Sunderte von Arbeitern auf einmal oft mit ihrem Arbeitverlangen gu "ihren lieben Studenten" geschickt; "Die Studenten fepen ja Alles, aber ihr Tumultuiren fen eigentlich auch allein Schuld, daß Sandel und Gewerbe ftoden und es feine Arbeit gebe." Aber die Studenten \*) hatten es gu machen gewußt, daß die Aufgehegten Arbeit befamen; fie verlangten mit Nachdrud, daß ber Burger, der arbeiten wolle, Arbeit erhalten muffe, damit er leben tonne, und die Regierung wußte auf einmal Arbeit zu ichaffen , in Furcht des Bolles , das binter dem Centralverein ftand. Go ftieg diefer täglich beim Bolf durch das, mas ibn fturgen follte. Beit ber tamen die Leute, um bei dem Centralverein Bulfe oder Schlichtung ihrer Streitigfeiten zu fuchen ; fie gewöhnten

<sup>\*)</sup> Die Biener Studenten find meift alter, als anderswo; reife Manner von fünfundzwanzig bis dreißig Jahren trifft man, und bas bekannte Frant-furter Parlamenteglied Schneider hatte Riemand in Deutschland für einen Studenten gebalten.

fich, in ihm "eine Art Abhülfsinstanz für Bolksbedrückungen," für Alles zu sehen. Selbst Mann und Frau kamen oftmals, um ihre ehelichen Zwiste hier schlichten zu lassen. So populär war der Berein, gefürchtet aber anch eben darum von den zurückgebliebenen Kanzleimännern des alten Systems, gehaßt von den Finsterlingen und von den Aristokraten.

Der haß der Erstern stieg, als der Centralverein den Orden der Ligorianer aushob, einen Zweig der Gesellschaft Jesu, Metternichs treuesten Mitarbeiter; und gleich darauf auch den Orden der büßenden Schwestern. Beide waren seit lange äußerst unvolksthümlich. Den Minister Graf Fiquelmont stürzten die Studenten am 3. Mai — durch eine großartige Razenmusik. Am meisten beleidigte die Aristokratie, daß ein bisher in Wien ganz unbekanntes Element, die Demokratie, es war, die zur herrschaft kam, und die Gesellschaft tyrannistrte. Auch daß die akademische Legion so entschieden deutsch gesinnt war, stieß die Aristokratie ab. Als die deutschen Farben auf dem Stephansdom aufgezogen wurden — eine Riesensahne — da jubelte kein Aristokrat mit.

Latour, der jezt mit im Ministerium saß, griff zu dieser und jener Maßnahme, um einzuschüchtern, die Gesaßtheit der Regierung zu zeigen: er ließ fast Nacht für Nacht plözlich Militär ausrücken, die Bälle der Stadt wurden mit Kanonen besezt; zu wenig, um zu schreden, zu viel, um nicht zu reizen, den Argwohn zu mehren. Auf die Nationalgarde verließ sich das Ministerium: so mancher aus der Nationalgarde hatte es versichert, die zahlreiche Nationalgarde werde jedem Zuweitgehen der Legion entschiedensten Widerstand entgegenssezen, und die ganze Bürgerschaft stehe mit der Nationalgarde in gleichem Sinne.

In der Ausa machte die ministerielle Entschließung, den Centralverein aufzuheben, den einzigen Eindruck, daß laut und seierlich erklärt wurde, eher in den Straßen Biens zu verblinten, als einen Boll breit des Errungenen abzutreten. Bir wollen kampfen, hieß es, bis die Freiheit zur Bahrheit geworden in Desterreich."

Es war am Abend des 14. Mai, der Centralverein hielt seine Sizung und beschloß mit allen Stimmen, nach Aenderung des Bahlgeses seine Mission als erfüllt zu betrachten, und in die Handlungen der Regierung nicht mehr einzugretsen; sollte ihre Forderung eines

neuen Bahlgesezes nicht gewährt werden, so wollen fie an das Bolk sich wenden und es zur Unterzeichnung einer Riesenpetition an den Raiser auffordern.

Der Gedante einer Sturm . und Riesenpetition mar von dem Bestphalen Dottor Schutte unter die Biener ichon am 15. April binein geworfen worden, das in der Raiferstadt Unerhorte batte gepadt, Schutte war durch die Polizei ansgewiesen, aber fein Gedante blieb und wirfte fort. Diefer Schutte, von ben Zesuiten erzogen, in Frankreich, Belgien, England und Amerika icon bamals, wo es eine Bewegung gab, dabei gewesen, ein geborener Revolutionar und ein erzogener Jesuit, in bem aber die Natur ftarter mar als Die Erziehung, von der binreißendsten Beredtsamteit, jener praftischen Art, die das Bolf besticht mit Grunden und Thatsachen und jeder Regierung gefährlich wird durch das eigentlich Bublerifche ihrer Beftrebungen und ihrer Erfolge - Diefer fleine, ichlante, fonnverbrannte, bligaugige Beftphale war es hauptfächlich gemefen, ber feit den Marztagen die Demofratie in Bien wie viele taufend Feuerfunten, die gundeten, umbergestreut hatte, er redete viel in Rlubbs, er hatte im Gafthof gur Raiferin von Defterreich ben Rlubb ber Boltsfreunde gestiftet und geleitet, er fprach auch manchmal auf der Aula fiegreich vor allen, weil er vor andern geubt und zugleich fein Berftand fo bell und luchsaugig war als feine Ginbildungefraft reich und beweglich, feine Menschenkenntniß überraschend, fein Organ gludlich. - Bon ihm lernten erft viele nachberige Subrer Des Bolfes die Runft, vollsthumlich ju reben, ju organifiren und gu leiten. So mar fein Gedante auch in der machsenden Gefahr jest eine Sauptwaffe bes Centralvereins geworden.

Schon war es tiefere Nacht, Mitglieder des Centralvereins fturmten in den Saal. "Wan will uns mit den Bajonetten aufheben," riefen fie. Die Garnison rudt auf das Glacis, die Ranonen werden auf den Ballen geladen."

Bahrend fie sprachen, hörte man den Generalmarsch der Nationalsgarde auf den Straßen. Die Glocke des Borfizenden reichte nicht hin, die Aufregung im Saal zu stillen: Das Damonische seiner Bersfönlichkeit und seiner Stimme war nöthig dazu — es war Goldsmark, der Arzt, der Redner, der tiefe Mensch mit großen Leidenschaften, nicht für sich, für die Bolker. Er bot der Bersammlung

die Bertagung der Sizung. Rein, beschloß die Mehrheit, wir wollen permanent bleiben; was da komme, wir wollen es erwarten. Gegen 12 Uhr Nachts, als keine Bassengewalt gegen den Centralverein angewandt wurde, hob er die Sizung auf. Draußen rauschte durch die Straßen das Bolk auf und ab, von der Besazung hatte ein Theil die Basteien besezt, ein Theil lagerte die Nacht durch auf dem Glacis, der größere Theil war in die Kasernen confignirt, die Nationalgarde patroullirte durch die Stadt, die Ruse wurde nicht gestört, weder in der Racht, noch am Morgen des 15. Mai. Auf die Aufregung der lezten zwei Tage war alles wieder im gewöhnlichen Geleise, man gieng emsiger als je seinem Tagwerk nach, und nur hie und da standen und besprachen sich Leute.

Um 11 Uhr Bormittags läuft es durch die Stadt: "Das Militär rückt aus." Die kleinen Gruppen schwellen zu haufen an. Alles will man zurück nehmen, scharfe Patronen und die Befehle zum Ansgriff sind ausgetheilt! ruft es hier, ruft es dort. Es schlägt 12 Uhr; was von Militär in der Stadt ift, sieht man aus den Kasernen ausrucken und das Glacis besegen.

In der Aula weiß Niemand, was die Ursache dieser Maaßregeln ist, um so größer sind die Furcht, der Argwohn, die Aufregung. Gerüchte, wahre wie übertriebene, steigern die Leidenschaften. Der Centralverein hatte unter solchen Umständen noch gestern Nacht zur Riesenpetition gegriffen, und heute liegen ihm schon 50,000 Untersschriften vor. Um 2 Uhr ertönt der Generalmarsch der Nationalgarde, ste eilt auf ihre Sammelpläze. In der Aula heißt es: "das Bolt ist mit dem Militär blutig zusammen gestoßen, alle Zugänge der Stadt sind besetzt, die Aushehung der akademischen Legion ist vom Ministerium beschlossen."

Da erscheinen Compagnien der Nationalgarde vor den Thoren der Universität. "Bir stehen und fallen mit euch!" war ihr Zuruf. Ein und derselbe Geist hatte die Nationalgarde und die Studenten ergriffen.

Alle Läden der Stadt schließen sich, in ungeheuren Massen und aus allen Ständen wogt die Bevölkerung durch die Stadt, der Unmuth gegen das Ministerium ist laut. Die Jugend der Aula brennt, zu kämpfen, die Führer, besonnener, halten sie zuruck, mit Mühe. Es wird beschlossen, Einige an Pillersdorf abzuordnen, um sich über die immerwährend drohende Stellung des Militärs Aus-

klärung zu verschaffen und das augenblickliche Zurucziehen deffelben zu verlangen. Sie giengen nach der böhmischen Hoftanzlei. Rein Minister war hier, es war Ministerrath in der Kaiserlichen Burg, und sie begaben sich dorthin.

Als sie länger nicht zurudkehrten, ordnete die Aula eine zweite Deputation ab, unter steigender Aufregung der Massen, mit bestimmten, ausgedehnten Forderungen. Diese waren Aenderung des Bahlsgeses; Zurudnahme des Tagsbesehles, der die Auslösung des Gentralvereius beabsichtigte; und das doppelte Zugeständniß, daß das Militär nur auf Berlangen der Nationalgarde ausruden solle, und die Burgwache von der Nationalgarde und dem Militär gemeinsschaftlich besetzt werde.

Auch diese Abordnung suchte den Minister querft in der bobmis fchen Soffanglei, und murbe ebenfalls in die faiferliche Bofburg gewiesen. Die Riesenpetition wurde zur Sturmpetition. Auch Rationalgarben fcbloffen fich ben Studenten an, um im Ramen bes Centralvereins au fprechen. Bewaffnet und unbewaffnet folgten die Saufen bes Das Gerücht verbreitete fich, Billersdorf habe der erften Bolfes. Abordnung Alles rund abgeschlagen, Latour mit energischem Biderftand gedroht, jede Minute fen das Ginfchreiten bes Militars gu Die Rationalgarden der Borftadte hatten ihre Sammelplaze perlaffen, und rudten eben in die Stadt ein. Die auf ber Aula erregten und wurden erregt. "Man will uns betrügen, die Minister find aristofratifche Beuchler," rief es aus dem Bolt und viele davon luden ihre Gewehre, den Soldaten gegenüber. erschollen die Allarmtrommeln der akademischen Legion, auf den Arbeiterplagen wurde augenblidlich das Gefchaft eingeftellt, mehr als 10,000 Arbeiter gogen herbei mit ihren Bertzeugen, mit Saden, Schaufeln und Aerten, ein Theil befeste das Rarnthners, das Franzenss und das Schottenthor. Sie wollen die Legion vertheidigen, auf Tod und Leben ju ihr fteben, riefen fie. Die gange atademifche Legion zog der Deputation nach, an beren Spize Goldmart gieng, auch Gistra war darunter, der beredte Deutschslave. Die Rationalgarde folog fich an, auch die nicht wollten, mußten mit, benn die große Mehrheit der Nationalgarde mar von den Studenten bingeriffen. So bewegten fich gegen 40,000 Bewaffnete, mit einem ungabligen Menichentnaul hintendrein, nach der hofburg.

In dem hofraum der Burg ftanden Grenadierbataillons und ein großer Theil der Generalitat, bei den Ranonen fanden die Ranoniere mit brennenden Lunten.

Die Ranonen waren gerade nach dem Rohlmartt gerichtet, wober Die Sauptmaffe zog. Es gab Leute, Die vor Berlangen gitterten, Die erften Schuffe frachen ju boren unter Diefe Studenten, Die jest Die Burg fturmen, und welche die Regierung regieren wollen.

Aber diese Studenten waren lauter Sohne angesehener Kamilien des Raiserstaates, der hof und das Ministerium befannen fich, unter fie ichießen zu laffen. Und diese Jugend glubte von Begeifterung und jenem Beldenmuth, der feine furcht fennt, der Beift der Freiheit mit feinen Schreden gieng bor ihr her, langfam rudten ihre Rompagnien und die der Nationalgarde bis in den erften Burghof vor, und befesten alle Bugange ju ber Burg.

Babrend dieß draußen im Freien vorgieng, maren die beiden Abordnungen, die fich vereinigt hatten, in dem Borgimmer des Minifterraths. Sier brachten fie in Saft die Buniche des Bolfs zu Papier. Das Ministerium und ber Sof erwogen mit einander Die Lage und ihre Mittel zur Abwehr. Endlich murden die Abordnungen des Bolfes vor den Ministerrath gelaffen. Gie trugen mit Burde die Buniche des Bolfes vor und ichloffen damit, daß die Aufregung des Tages vorzüglich eine Folge der militarischen Aufftellungen feb.

Billeredorf versprach im Namen des Ministerrathe, wo moglich ben Bunichen zu entsprechen, und ersuchte die Abgeordneten, abzutreten, damit der Minifterrath augenblidlich gur Berathung übergeben tonne. Bu den Abgeordneten ins Borgimmer drangen Boten auf Boten berauf, die Aufregung fteige, Das Bolt gebarde fich immer drohender, neue Forderungen werden gestellt, die Abgeordneten feven dem Bolt zu lange oben.

Der Ministerrath war eine Stunde geseffen. Pillersborf miberftand benen, welche Feuer geben wollten unter das Bolf. Bielleicht, wenn er fich auf die Nationalgarde batte verlaffen tonnen, batte er mit Rartatichen antworten laffen, wie Latour, wie die Camarilla wollte. Pilleredorf fragte den Befehlshaber der Burgermehr, ob er auf die bewaffnete Macht der Stadt gablen durfe. Die Antwort flang wenig beruhigend. Das Ministerjum erklarte nun den Ab-

geordneten, man wolle und könne auf die Zurudnahme des Tagsbefehls, durch den der Centralverein für aufgelöst erklart wurde, nicht eingehen, die Minister werden aber ihre Bollmachten in die hande des Raisers niederlegen. Die Abgeordneten erwiederten, wenn die Minister in diesem entscheidenden Augenblick von ihren Bosten abtreten, so burgen sie für die Ruhe der Stadt nicht eine Stunde.

Der Ministerrath zog sich wieder zur Berathung zurud. Die Ungeduld des Bolles brandete immer lauter auf, die Straßen stedten sich, die Arbeiter, Masse an Masse drängten sich bis zum äußersten Thor am Michaelerplaz, der Kohlmarkt, der Graben, der Stephansplaz waren wie im Aufruhr, nur mit äußerster Anstrengung widersstand die Nationalgarde der Uebersluthung der andringenden Arbeiter. Noch war es mehr nur Neugier, was sie vorwärts trieb: sie wollten die Ersten sehn, welche die Bewilligungen vernähmen.

Der Ministerrath beschied zum drittenmal die Abgeordneten. Kaum sind die ersten Worte gewechselt, so stürzt ein Abgesandter des Centralvereius in den Saal, athemlos. "Es ist alles zu spät, sagt er, das Volk reißt das Pflaster auf, es fängt an Barrikaden zu bauen, die Zeit ist vorüber zu einzelnen Bewilligungen, es gibt nur Einen Ausweg, die Berufung eines Verfassung gebenden Reichstags."

Das liegt nicht in der Macht des Ministerraths, erwiederte Billeredorf; doch wollen wir zusammen diese Bitte bes Bolles Gr. Majeftat vortragen. Pilleredorf bittet, beschwort die Abgeordneten bei ihrer Burgerpflicht, die Rube in der Stadt nur eine Stunde gu erhalten. Ginftimmig erflaren Diefe, nur nach Gemahrung eines folden Reichstags fen fur die dauernde Rube der Sauptftadt gu burgen, der Gemahrung werde endlofer Jubel und augenblidliche Rube folgen. Die Minister begeben fich in die Gemacher Des Crabergogs Frang Rarl, "um die Bitte bes Boltes zu ben Stufen bes Thrones niederzulegen." Die Abgeordneten eilen die Treppen binab, fie fprechen zu den Bewaffneten, zu dem Bolle, fie über die Bichtigfeit des Augenblide ju verftandigen, jur Rube, jur Ausbauer gu ermahnen. Sie werden mit tiefem Schweigen gebort, Jubel und Lebehochs für Ferdinand den Gntigen folgen dem Schluß ihrer Reden, und das Berfprechen, ruhig zu bleiben und abzuwarten, und mare es bis an ben Morgen.

Der Hof, von der Unverlässigfeit der Bürgerwehr überrascht, läßt fich den Gedanken, unter die Saufen "krachen zu lassen", vergeben. Der Kaiser fühlt fich, als war' er zum Gefangenen einer belagernden Menge gemacht, er sieht die Hofburg von ungeduldigen Bewaffneten erfüllt, er ertheilt dem Begehren der Minister, die dem Boltswillen nachzugeben für ihre Pflicht halten, seine Genehmigung.

Auf der Rudtehr empfängt die Abgeordneten der Minister von Doblhof, er führt fie in das Borzimmer des Erzherzogs Franz Karl, Billersdorf handigt ihnen die unterzeichnete Sanktion vom Kaiser ein.

Die Manner, mit dem kostbaren Papier in der Hand, sturzen sich vor Freude in die Arme, dann eilt ein Theil in die Staats-druckerei, dem Bolk sogleich durch Maueranschläge das Ereigniß zu verkunden, die andern sturmen hinab zu der Legion, zu der Bürgerswehr. Der Jubel bricht aus und verliert sich in endlosen Lebehochs auf den Kaiser, der Knäuel der vielen Tausende löst sich auf, in Ruh und Freude, die Nationalgarde, die akademische Legion kehren in ihre Bezirke zuruck, und die Stille der Nacht legt sich über die Hosburg, über die Stadt. Am andern Morgen arbeitete Alles, als ware gestern nichts geschehen.

So war durch diesen 15. Mai die Versassung Pillersdorfs, der Constitutionalismus des aristokratischen seudalen Styls, vernichtet. Bon heute an, sagten die Freunde des Volks, schreibt sich die demoskratische Monarchie; dieser Maitag ist erst die eigentliche Revolution Wiens, er ist das wahre Lebenszeichen der neuen Zeit; das Wiener Volk hat erklärt, daß es demokratische Einrichtungen will, daß es zu gut ist, um auf den Schutt des metternich schen Absolutismus in Wien das aufzubauen, was im März das Volk in ganz Deutschland als lügnerische Staatsform eingerissen hat.\*)

Dieser Sieg der Bolkselemente überraschte und verdroß die Arisstofftatie, aus der Fassung brachte er sie nicht. Junächst war ihr Plan gewesen, den alten Absolutismus mit einer Scheinverfassung zu verkleiden, und der Pillersdorf'sche Entwurf sollte die Mittel dazu geben. Die Märzrevolution, welche das Bolk und den Hof

<sup>\*)</sup> Das ift die Geschichte bes 15. Mai. Bas von Polen und Franzofen als Aufreizern gesagt worden ift, ift Luge, die badurch nicht zur Bahrheit wird, baß einer noch bazu lugt, er fep babei gewesen.

von dem, beiden gleich lästigen, Metternich mit einander erlöste, war aus diesem Grund ihnen nicht durchaus zuwider: sie hatte den Herren und Damen am Hofe eine angenehme Freiheit in ihrer Weise gebracht, und hatte ihre Privilegien, die Ständeunterschiede stehen lassen. Der 15. Mai war mit Volkssouveränität aufgetreten, er hatte eine verfassunggebende Rammer, und nur Eine Rammer, ohne beschränfenden Census, gefordert und erlaugt, die Aristokratie verlor damit die Herrschaft an das Bolk. Das ertrug die Aristokratie am Hose nicht.

Es ärgerte fie am meisten, daß ein versaffunggebender Reichstag bewilligt worden, als jest erst sich zeigte, daß um die Forderung eines solchen der größere Theil der Nationalgarden gar nichts geswußt hatte, daß Alles das Werk der akademischen Legion war. Es war so rasch gegangen, daß der Kaiser nicht einmal einen Familiensrath gehalten hatte, daß er seine Unterschrift an Pillersdorf gab, ohne zu bemeffen, was und wie viel er gab.

Beil ohne Mitschuld, waren die Glieder der Raisersamilie in Rlagen und Vorwürfen um so freier. Auf die akademische Legion warf die Hofpartei ihren geschäftigsten haß, sie wurde grell geschildert, in Gesprächen, in Artikeln, um das Erzwungene der neuen Errungenschaften klar, beide dadurch gehässig zu machen. Rit brennenden Cigarren, hieß es hier, drangen sie in das Gemach des Raisers, stießen ihm die Gewehrkolben vor die Füße, und riesen, er möge nur schnell machen, sie haben keine Zeit zu verlieren. — Der Raiser, hieß es dort, lag im Bette, sie rissen ihn heraus, stampsten mit Füßen und Musketen, und sagten: "Augenblicklich unterschreiben oder wir rusen die Republik aus!"

Reiner der Bolksführer hatte den Kaiser nur gesehen, aber diese Lügen der Camarilla und ihrer Diener waren wohlberechnet auf weite Kreise.

Die Biener, der Adel gewöhnlichen Schlags und die Bourgeoiste voran, waren in den Dingen der neuen Zeit noch fast wie unmündig. Sie sahen und hörten plötlich, was sie in Bien nie gesehen und gehört hatten. Im Theater waren sie wohl oft gesessen und hatten da auf der Bühne manches Ueberraschende aus einer Bersenkung austeigen sehen, ohne zu erschrecken: aber vor dem Geist, den Charateren, den Worten und Tönen, welche die Zeit auf den Schauplaz des öffentlichen Lebens auf einmal herauf beschworen hatte, ergriff

sie, weil das alles zu neu, zu rasch gekommen war, eine Art, wenn auch nicht von Grauen, doch von Besorglichkeit. Wie vor dem März 1848 in ganz Deutschland manche Gesellschaft von Dienern des Staats und der Kirche, von Dienern des Hofs und davon Abhängigen zusammenschrad, wenn ein Fremder ein freies Wort fallen ließ, dem bösen Gewissen gleich vor einer Geistererscheinung: so schrack in den ersten Monaten nach dem 13. März die Mehrheit der Wiener mittleren Kreise zusammen vor jedem Wort, das weiter ging, über das Bisherige hinaus, vor jedem Ton, der seierlich und männlich war, als geiste und gespenstere es dahinter. Sie standen mit ihren Werstags-Gefühlen und Gedanken vor dem Maisest der neuen Zeit, konnten sich noch nicht darein sinden, und sahen daran hinauf, halb genirt, halb mit Bangen.

Auf diese Art der Wiener, auf die Unmundigkeit von Millionen im Raiserstaat spekulirte die Reaktion, und ihr Mittelpunkt die Camarilla.

In der Reaftion ju Bien find nach dem Marg wie vor dem Marg icharf zu unterscheiden die Benigen, welche erleuchtet, bewußt, nach Grundfagen handelten, und die Bielen, die feineswegs wiffenicaftliche Absolutisten maren, sondern blind am Geift und eng am Bergen, die in der Bewegung der Beit feineswegs eine Nothwendigfeit, die Stufe erkannten, auf welcher die Erhebung des Bolts fur feine Freiheit nur naturgemäß mar, fondern die den Rampf fo beuteten und auslegten, "als mar' er der Bug einer Rauberhorde, die fich ploglich bereichern wolle." Die Erfteren brauchten die Legtern nur als Mittel, fie mußten mit ihnen gusammen wirten, bamit die Dynaftien im Rampfe mit den Bolfern wieder fiegen. ber Reaftion zwischen Berlin, Dresden und Bien, wie zwischen Munchen, Rarlerube, Beffen-Raffel und andern Bofen fpielten in fortmabrender Thatigfeit gusammen. Benn einmal die Beit, die Alles enthullt, die geheimen Berhandlungen urfundlich an den Zag bringen wird, dann durfte daffelbe binterliftige Spiel fich zeigen, das Ludwig XVI. mit feinem Bolle trieb, indem er öffentlich Beschluffe fanctionirte, die er in feiner Brivattorrespondeng miderrief. Auch in-Bien murde die Revolution des Marg von der Reaftion heuchlerisch anerkannt, um fie besto gemiffer zu vernichten.

Metternich hatte vor seiner Flucht gesagt: "Benn die Wiener Die beutsche Revolution.

einmal ausgetobt haben, so werdet Ihr mich wieder bekommen." So sehr die Camarilla ihn haßte, so gerne gebrauchte sie seine Rathschläge. Ob er auch zu London saß, er wirkte und wob zu Berlin und zu Wien, als ob er mitten unter ihnen ware. So hatte sich wie in Berlin, schon längst in Wien der Reaktionsplan in vielen Theilen zu entwickeln begonnen.

Als der Abfolutismus trog der tonftitutionellen Auffarbung und theatralifden Beleuchtung migfiel, anderte man ben Blan. Bor fic batte die Reaftion die politische Unmundigfeit der Maffen Des Reiches, Die Blanlofigfeit der Bewegung in der Sauptftadt, teinen Mirabeau, Die erprobte Rauflichkeit von Taufenden, Die Gitelkeit und Gelbftfucht in jeder Geftalt, und ein Burgerthum, fpiegburgerlich und ans Alte gewöhnt, lauter Clemente, auf die fie Rechnung machen tonnte; Geld hatte fie auch, dazu die Czechen und Croaten und die Claven überhaupt und den Rationalitaten. Bahn und Sag; eben fo alle Inftitute, das gange Raderwert der alten Mafchine, wie es guvor gemefen mar. Bie in Berlin, wie überall, Baris ausgenommen, hatte in Wien bas Bolt, das fich frei machte, es unterlaffen, die Juftitute aufzuheben und zu vernichten, die zu feiner Anechtschaft gegrundet worden waren; es hatte fich begnugt, fatt Die Bertzeuge und Diener des Defpotismus unicablich ju machen, nur Einzelne, die an der Spize ftanden, bei Seite zu ichieben. So waren diese Manner in Bien geblieben, als heftigfte Reinde ber neuen Buftande, ale eifrigste Berber und Intriganten fur Die Reaftion, und an ihre Boften waren gwar Undere nachgerudt, aber Leute aus derfelben Schule und Laufbahn wie fie. So bestand die Polizei, das Beamtenthum, das Militarfoftem fort, wie es gewesen war: Die Menfchen waren die Alten, und eben damit waren eigentlich auch die Grundfage die alten, trog des fcmarg-roth-goldenen Bandes: Boden und Rrafte genug fur Operationen der Reaftion gegen Bolt und Freiheit. Inftitute fur die Freiheit wie fur die Rnechtschaft wirten fort, fo lange man fie befteben läßt.

Die gekauften Zeitungen und Schriftsteller waren thatig im Dienste der Reaktion. Die "Presse", sagten Sachkundige, verräth diplomatisch; die "Geißel" denunzirt jesuitisch; der "österreichische Rurier" hintergeht wie ein Marktschreier; der "Zuschauer" versdächtigt und lügt wie ein ächter Tartusse.

Aber die Reaktion war nicht zufrieden, durch den unredlichen Theil der Presse die öffentliche Meinung irre zu leiten; sie sezte alles Mögliche in Bewegung, die redlichen Schriftsteller des Bolses, die freisinnigen Zeitungen in ihrer Wirksamkeit zu lähmen, durch Berdächtigung ihrer Personen, ihrer Absichten, als thäten sie Alles aus Ehrgeiz oder des zu erwartenden Gewinnes wegen; durch Ausbezerei, durch Lüge, durch Berläumdung, durch Brandmarkung, durch Serabwürdigung und Bersolgung jeder Art wetteiserten die von der Reaktion gekausten Federn, denen entgegen zu arbeiten, welche die Sache des Bolses durch die Presse versochten; mit teusslischer Arglist schrieben die bezahlten Schriftsteller der Reaktion, was an ihnen selbst Schlechtes war, den Freunden des Bolses zu.

So murde die Maffe, unfabig zu prufen, weil fie neu in der Sache mar, in ihrer Anficht und in ihrem Bertrauen irre gemacht; und viele aus dem Mittelftande, die ihres Erwerbes wegen "Rube und Ordnung" vor Allem wollten, und benen bange gemacht murde, ließen fich durch die Reaftionspreffe fo aufreigen, daß fie verbittert gegen die fich wandten, welche eine fcone Stellung, ein fcones Lebensglud, alle Stunden des Tages und oft der Racht opferten, um dem Bolf, dem Baterland ju dienen. "Der Undant, fprach Die Reaktion unter fich, die Unfeindung, die Berlaffenheit von denen, fur welche fie fich hinopfern, foll Diefe murdigen Thoren aus ihrem Taumel aufweden, fie follen einsehen, wie schlecht bas Bolt feine Martyrer belohnt. Bir muffen durch das Bolt felbft feine Bortampfer fo ine Gedrange bringen, daß fie ftugig werden, verzweifeln und abfallen, oder in Glend und Roth untergeben muffen. Und in dem Augenblid, in welchem das Bolt von ihnen abfallt, ihre Freunde fie angreifen, muffen wir fle gewinnen, ober burch unfere Runfte fle burgerlich vernichten."

Bange gemacht wurde der Bourgeoiffe durch die Reaktionspresse, die sehr konstitutionell sich gebärdete, mit dem Gespenst der Republik, das sie fast täglich herauf beschwor, mit der Furcht vor dem Prolestariat, dem Communismus, der Gefährdung des Eigenthums, mit allen Schreden der französischen Revolution, überhaupt mit dem Schreden vor Personen und Zuständen, wie sie in Desterreich, vorab in Wien, weder existirten, noch existiren konnten.

Das hatte Manchen, ber zuerft für die Freiheit schwarmte, ents

weder so gestimmt, daß er nicht mehr so freudig, so arglos der Beswegung sich hingab, oder so erschreckt, daß er alle Freiheitsgedanken fallen ließ, an seinen Bestz und Erwerb sich klammerte, und damit ins Lager der Reaktion rannte.\*)

Die Wiener Reaktion zeichnete fich badurch aus, daß fie nach den erften Schreden fich schnell faßte, und ausdauernd, zah, unter fich eins war. An organistrenden Talenten für das Schlechte fehlte es ihr nicht, so wenig als an Frechheit, vorerft nicht in der Gewalt, nur in der Lüge und Intrigue.

Bie in den Gesellschaftskreisen, wurde zum Kaiser gesprochen — so wird erzählt — "man habe sein Hausrecht verlezt, Bewassnete seven in die Burg gekommen," um ihn augenblicklich zu spießen, wenn er nicht nachgegeben hätte; nun werde man noch mehr fordern, ja es sey der Plan ihn zu tödten da, die Republik wolle man auszussen — darum müsse er sliehen, schnell, eilends ehe dieses geschehe; er müsse sich in die Arme der Provinzen retten, in das getreue lez gitime Tyrol, und durch die getreuen Provinzen das Rebellenvolk in Bien, die Studenten züchtigen. Alle die frechen Scenen der französsischen Revolution wolle man in Wien wiederholen; zum nächsten Samstag seh eine zweite Sturmpetition angesagt, wobei dem Kaiser die Freigebung Galliziens, die Ausbebung der Staatsschuld, also der allgemeine Bankrott abgetrozt werden. Es sehen Polen, Itas. liener, Franzosen, Ungarn, Emissäre der Revolution in der Stadt.

Es war am Abend des 17. Mai, Wien war so ruhig wie je, und die Sonne schien freundlich, und der Kaiser suhr spazieren, und die Erzherzogin Sophie und die Prinzen suhren nach in ihren Hose wagen, zum Thore hinaus, die Spazierfahrt gieng an Schönbrunn vorüber, die Linzer Straße hinaus. In leichten Sommerkleidern saß der Kaiser, es war der gewöhnliche Spazierwagen.

Am Morgen des 18. Mai hieß es im Bolt: "Der Raifer ist entflohen;" er ist nach Innsbruck gereist, aus Gefundheitsruck-sichten, hieß es am Hofe.

<sup>\*)</sup> Treffend ftellen bieß ironische Auffage bar in ber Biener Zeitfchrift wber Rabitale" Rr. 3, 8, 50, 64.

<sup>\*\*)</sup> Silberftein, Geschichte ber Aula, S. 59. Selbst ber reaktionare D. Laube, bas Parlament, Rro. I. S. 174—175, in biefem Punkt wohl glaubhaft.

Die Trauer, die Berwirrung waren allgemein. Wien ohne Kaiser! Das war dem Wiener ohne Unterschied unfaßlich. Die Burg ist leer, der Raiser ist fort, sagte ein Wiener dem andern, nicht bloß Adel und Mittelstand, sondern der Proletarier. Anch dieser, wie jeder Wiener, sagen Augenzeugen, konnte sich eher den himmel ohne Sonne, als Wien ohne Kaiser denken. So grundlos, so albern war das Wort, in Wien denke Jemand an Republik.

Es ift nicht möglich! rief Alles. Der Kaifer entflohen? Rein!

— Da kam ein Erlaß der Minister: "Der Kaiser seh in der Racht, ohne ihr Wissen, abgereist; sie haben zwar bereits abgedankt, doch sie fühlen jest die Pflicht, provisorisch, bis zur Ernennung neuer Rathe, das schwere Amt beizubehalten."

## Der 26. Mai in Wien.

Tief, theils wie man beabsichtigt hatte, theils anders, wirkte die Klucht des Kaifers und des hofs nach Innsbrud.

Die Bourgeoisie war außer sich. Dahin haben sie's gebracht, die Herren Studenten, sagte die Sandelswelt, der gute kranke Kaiser ist zur Flucht gezwungen worden mit den Seinigen! — Der Grimm der Bourgeoiste warf sich auf die Journalisten. Wie rasend rannten sie durch die Straßen, einzeln, truppweise. Wie in Berlin, hatte es in Wien die Reaktion darauf angelegt, den Hof, die Verzehrenden aus der Stadt zu entsernen, um in den Gewerbenden Feindschaft gegen das Neue zu erzeugen. Die Journalisten haben die Republik proklamiren wollen, schrien Einzelne in Wuth; weg mit den Buben!

— In der Vorstadt Mariahilf draußen ist es geschehen, die sind Schuld an all' dem Unglück!

Sie suchten aufzuwiegeln; zur Kraftentsaltung waren die Ihrigen zu seig; sie verhafteten einige Schuldlose. Die Reaktion rührt sich, sagten verständige Männer, und an diesem Zauberwort, in richtigerem Instinkt als anderswo, stand die Bevölkerung von Bien erkennend ftill. —

Umsonst war es, daß die vom Hos Gewonnenen, oder vornherein ihm Dienenden in der Nationalgarde, die vor Ueberraschung und Schreck starte Stadt zu allarmiren versuchten. Um 8 Uhr Bormittags rasselten die Trommeln durch die Gassen; Nationalgarde heraus! hieß der Auf, Wien vor der republikanischen Partei zu wahren. Die akademische Legion, sagt ein Augenzeuge, blickte die Bürger an, ob etwa sie die Republik ausrusen wollen; und die Nationalgarde sah die Legion an, wenn der Augenblikk komme, in welchem diese die Republikk proklamire.

Die akademische Legion hatte Abends zuvor berathen und besschloffen, daß ihr Beruf erfüllt sep, daß jezt der einer frei gewählten Bolksvertretung beginne; daß sie selbst die Universität schließen, und theils in die Nationalgarde eintreten, theils zu Privatstudien in die Heimath zurudkehren wolle. Das Errungene solle bewacht, weiter vorwärts nicht gegangen werden. Die offene Rundgabe der Gegenzrevolution änderte die Lage.

So fehr die Luge, als haben die Studenten den Raifer mißhandelt, die Legion den Raifer vertrieben, im Augenblid die Bergen eines großen Theils ber Burgerichaft vergiftet hatte, fo fiegte Die Reaftion dadurch doch nicht. Der Berftand und die Rlarheit des Bollens in der Legion waren größer, als die Macht der reaftionaren Luge. Die Legion ftellte fich fogleich unter das gleiche Commando mit der Garde, unter den Commandanten der Stadt, und durchtoa Diefe nach allen Seiten bin, um die Rube zu erhalten. Und Bien blieb ungeftort, mit einem abgedantten Ministerium, ohne Raifer, ohne pof; gefährlich, fagten Ginzelne, war der Schritt der Reaftion, wenn Bien jegt begreift, daß es im Augenblid eigentlich republitanisch regiert ift, taiferlos, ministerlos, durch fich felbst. Die Ramarilla hat ihrem Schredgespenft Republit felbft bas Schredende genommen, fagten Andere; fle hat praftifch die Republit als feinen Raubstaat gezeigt, beffer als die Theoretiter auf der Seite ihrer Gegner.

Der Centralverein, zu verschnen, löste sich auf. Er bildete sich neu als Sicherheitsausschuß, unter dem Borstz des Grafen Montescucoli; nach drei Tagen löste er auch als solcher sich auf, mit voller Stimmenmehrheit, weil er mit der Regierung ihren neuen Beg nicht zu gehen vermochte. Der Name "Heder" wurde als Popanz

gebraucht; Geder seh in Wien, drüben in der himmelfahrtsgaffe, hieß es; und Männer, welche die sinnlose Aufregung beschwören wollten, wurden von rasenden Bourgeois eingefangen, als Geder; so der höchst unschuldige Zeitungsschreiber häfner draußen in Mariashist. Gern hätte sich die Bourgeoiste an den Studenten vergriffen, "den heillosen Republikanern"; in trunkenem Uebermuth und Zorn sah man für Ruh' und Ordnung fanatisirte Bürger mit bewassneter Sand in einen Klubb freisinniger Männer dringen; einzelne Studenten kamen in Lebensgesahr vor dem Spiesbürgerthum, Schimpsworte flogen gegen die Legion, die an allem Unglud Schuld sep.

Die edle Jugend hatte die schwersten Opfer für die Sache des Bolles gebracht: tief verlezt, wollte sie den Entschluß fassen, unter Bortragung einer schwarzen Fahne schweigend die Stadt zu vers lassen, die nur Schmach für die besten Dienste habe.

Aber der Bevölkerung gingen die Augen auf; es gelang der freisinnigen Presse, den Plan der Reaktion aufzudecken, das Volk zu überzeugen, das Niemand als die Reaktion den Kaiser vertrieben und entführt habe, und daß es eine Intrike der Reaktion sep, die akademische Legion wo möglich zu einer republikanischen Schilderhebung durch ihre verkappten Kreaturen aufzureizen und zu versühren, um sie dann mit der bewassneten Macht vernichten zu könen, und, ließe sie sich nicht verführen, wenigstens sie des Republikanismus zu verdächtigen, wie der Mißhandlung des Kaisers, damit das Bolk von ihr abwendig, ihr gram wurde.

Die akademische Legion war es in der That gewesen, welche die Arbeiter noch am Abend des 15. vermocht hatte, durch Bitten und Reden, ruhig ihre Arbeit fortzusezen: mehr als zwanzigtausend Arbeiter hatten sich ihr zur Verfügung gestellt, und sie hatte nichts von ihnen angenommen, als das Bersprechen, ruhig zu seyn.

Drei Tage nachher sah man an allen Straßeneden die Aufforderungen aus der Mitte des Bolkes, der Legion den Dank des Bolks zu erklären, ste nicht aus Wien zu lassen und zu ihr zu stehen bis in den Tod. Abordnungen der Nationalgarde von allen Stadtstheilen her füllten die Universitätshallen; sie überbrachten begeisterte Adressen an die Legion, die alte Liebe war verstärkt wiedergekehrt, man sah in ihr mehr als je eine nothwendige Schuzwehr der Freisheit, die Bürgerschaft nahm die ärmeren Studenten, welche durch

Die Bewegung der Zeit ihren Berdienst ober ihre Zustuffe verloren hatten, als Familienglieder in's haus; der Arbeiter that es nicht anders, die Kasse der Legion mußte seinen Kreuzer als täglichen Beitrag annehmen.

Bon all' dem nahm oder erhielt das Sauptquartier der Reaktion feine Runde. Die Regierung traumte nur von ihrem Sieg; fie war ficher, die rechten Mittel gefunden zu haben. Auf Antrag bes Bemeindeausschuffes ber Stadt grundete fie eine neue Sicherheits. anftalt mit Friedensmännern, nach Art ber englischen Ronftabler. Diefer neue Sicherheitsausschuß duntte ihr ein treffliches Bertzeug in ihrer Sand, willenlos und wirtfam. Er fing auch fogleich an gu reagiren: er verbot das Bufammenfteben von mehr als funf Berfonen Abends auf der Strafe, verlegte auch fonft durch Berordnungen das Bereinsrecht und die Freiheit der Burger und ftellte Das Rriegsgefez in Ausficht. Es tam aus, daß der Regierungsprafident, Graf Montecucoli, in der Nacht vom 24. auf den 25. Mai Die gedrudten Blatate jum Belagerungezustand ausgegeben, bas Ministerium aber die Ausgabe für unzeitig erklart und unterbrudt Dies regte um fo mehr auf, als Montecucoli fur einen ber freifinnigften und volksfreundlichften Manner gegolten hatte. Führer der Reaftion ließen fich taufchen durch den Schein des 17. und 18. Mai, an welchen Tagen die Bourgevifie fich echauffirt hatte, und durch die Buficherungen, die einige Offiziere der Nationalgarde ihnen gaben, als fprachen fie im Ramen der gesammten Rational-Bas im Augenblid der Betaubung und der Aufregung, welche ber glucht des Raifere folgten, hatte geschehen muffen, bas unternahmen fie jegt, wo die Legion wieder volksbeliebter als je geworden war. Rolloredo, der Commandant der Legion, bisber nur "Bater Kolloredo" genannt, erließ am 25. Mai eine Ansprache, worin er fagte: "man tonne den deutschen Sut" (er mar mit der Feder das Ehrenzeichen der Legion) "mit Ehren nicht mehr tragen". ber Racht vom 25. auf den 26. erließ Montecucoli den Befehl, Die Legion fep aufgeloft und habe fogleich die Baffen abzulegen.

Die Regierung glaubte ficher zu gehen, weil fie fich der atades mifchen Lehrer, die in der Legion mit befehligten, versichert hatte. Diese sollten "ermahnend und belehrend" auf die Jugend einwirken. Dabei sollte "eine großartige Entfaltung der Nationalgarde und

des Militars" der herrischen Legion gebieten. So war der Plan des Ministeriums. Die Professoren Endlicher und hoe, die zugleich Ministerialrathe geworden waren, wurden beim ersten Bersuch ihrer Ansprache mit einer entscheidenden Riederlage empfangen: sie hatten das Militar zur Universität geleitet, welches das Universitätsviertel einschloß.

Der Sicherheitsausschuß war von der Frühe des 26. Mai an in vollster Thätigkeit, die Friedensmänner mit ihren weißen Stäben liesen durch die Straßen, das Miltiär zog kolonnenweise herein in die Stadt und besezte alle Hauptpläze, die Reiterei hielt auf dem Glacis, nur ein Bataillon, einige Friedensmänner an der Spize, war mit den gemessensten Besehlen dis an die Ede der Bäderstraße vorgegangen, die Schließung der Universität, die Entwassnung der Legion zu unterstüzen.

Es war Morgens 6 Uhr. Da traten Montecucoli und Kolloredo, die beiden "freisinnigen Grafen", herein, die Entwaffnung zu vollziehen. Sie dachten an keinen Widerstand. Da erklärte die Legion, mit den Waffen in der Hand sterben zu wollen, ehe sie sich entwaffnen ließe.

Am Abend vorher war die Reaktion, die Bourgeoiste, das Misnisterium, der Adel einig, der ganze Kern der Biener Bevölkerung werde zusammenwirken, die "Diktatur der Studenten" aufzuheben und "der wachsenden Berwilderung der Arbeiter vorzubeugen." "Ganz Wien ist dafür," sagte Einer zum Andern, "es ist ein Leichtes, man hätte es längst thun sollen." "Schonend, aber mit Energie gehe man vor," sagten Andere; "es ist gut, daß sich endlich Männer zeisgen und Kraft entsalten." "Mit Ruhe, Milde und Kraft," sagte das Ministerium. Sie Alle waren froh, die Dinge so leicht in's Geleise einzulenken, aber überrascht, als die Studenten die ernste haltung zeigten. "Sieg oder Tod!" rief es durch die Halen. "Wir durch unsere Entwassnung die Sache der Freiheit an die Reaktion verrathen?!" sagten sie zu Montecucoli.

Sie hatten sich besser vorbereitet, als die Reaktion. In dem Augenblick, als Montecucoli und Kolloredo sprachen, zeigten sich in allen Straßen der Borstädte die beredtesten Studenten und forderten das Bolk zur hülfe für die Legion, für die Freiheit auf. Das Mislitär hatte alle Stadtthore gesperrt. Aber als die feurigen Borte

ber Abgefandten ber Legion zundeten, da icholl es allwärts: "Bu hulf', zu den Baffen! Die Reaktion ift da, in die Baffen! Man will die Legion, das Bollwerk unfrer Freiheit, zusammenschießen! Bon dort ift sie uns gekommen, dort wird sie allein bewahrt! Drauf, drauf!" —

Und die Allarmtrommeln rasselten in allen Borstädten, die Natios nalgarden stürzten auf ihre Sammelpläze und die Arbeiter eilten aus ihren Wersstätten, mit Blizesschnelle, in Massen. Die Offiziere weigerten sich zum Theil, die Nationalgarden der Borstädte in die Stadt zu führen; sie gingen hinweg und zerbrachen ihren Degen, als die Compagnien die Legion hoch leben ließen und die Offiziere als Reaktionare erklärten. Die Nationalgarden aber zogen ohne Offiziere sort nach der Universität. Das Kärthners und Schottensthor waren noch nicht geschlossen; bei den andern kam es zur Geswalt. Es war gegen halb 9 Uhr.

Bei den Thoren der Leopoldstadt sing es an. Ein Theil der Nationalgarden hatte sich den Eingang bei dem rothen Thurm-Thor erzwungen; das Bolt wollte nachdringen, die Thore wurden rasch wieder zugeworfen; das Volt drohte zu stürmen, da öffnete sich eines der Thore und es sielen mehrere Schüsse — aus Versehen, hieß es nachher —, ein Bürger stürzte todt nieder; die Menge stob auseinsander, sammelte sich bald, kehrte verstärkt wieder und erzwang den Eingang: durch das geöffnete Thor strömte es massenhaft dem Unisverstätsplaze zu. Nationalgarden wie Volk wurden mit Jubel empfangen.

Durch die übrigen Theile der Stadt liefen noch immer die Friedensmänner mit ihren weißen Staben, die Ruhe aufrecht zu erhalten. Diese Schöpfung erging sich als lebendiger Beweis für die Unersahrenheit des Ministeriums. Was wollen die? sagte das Bolt; wer tennt sie? — Wir sind die Abgeordneten des Bürgerausschusses, sagten seierlich die weißen Stabe. — Des Bürgerausschusses? lachte das Volt; wer oder was ist das? Wir haben noch nichts von seinen Leistungen für öffentliches Bohl ersahren. — Die Friedensmänner nannten ihre, des Bürgerausschusses, Namen. — Kennst Du sie? fragte Einer den Andern. Nein, hieß es hier. Den Einen und den Andern, ja, hieß es dort; es sind Reaktionärs! — Fort, fort! donnerte es ihnen entgegen. Sie huschten hinweg und verloschen,

wie Frelichtchen. Dem Bolf ganz unbefannte ober bei ihm höchst unbeliebte Subjette hatte Pillersdorf, in seiner Unkenntniß der Menschen und der Berhältnisse, für die Männer des Bolks gehalten, zaubermächtig, Sturm und Better zu bannen. Diese Pillersdorfs Bürgerausschüßliche Sicherheitsanstalt blies der erste Luftzug aus dem Bolk aus.

Bor der Aufregung und der Entschloffenheit der Legion hatte das Bataillon Militar zurudweichen muffen. Kaum war es zurudsgedrängt, fo wurden Stuhle und Bante, und was taugte, zur fichern Mauer zusammengetragen, und der Ruf erscholl: "Barrifaden!"

Das Straßenpflaster wurde aufgerissen und die polytechnischen Schüler verwandten die Steine acht architektonisch. Die Barrikaden wuchsen aus der Erde mit wunderbarer Schnelligkeit; denn fast in diesem Augenblicke zogen die mit ihren Berkzeugen bewassneten Arsbeiter, geführt von Studenten, die theils in den Borstädten wohnten, theils hinausgeschickt waren, mit ihren Fahnen herein, Tausende und aber Tausende, mit sonnverbrannten Gesichtern, mit muskelskräftigen Gliedmaaßen, haarig und bärtig, etwas unheimliche Gestalten. "Rein," sagten Herren und Damen in Glacehandschuhen, zitternd hinter den Fensterläden, "diese da hereinzusühreu! Die Stadt wird geplündert! Vor Allem aber wehe Denen, welche diesen Tag in ihrem Leichtsinn herbeigeführt haben!" Die Angst machte, daß selbst Die, welche gestern noch das Ministerium des Richtsthuns angeklagt hatten, heute das Ministerium verdammten, daß es that, was sie so lang gesordert hatten.

Aus allen Sausern wurden Fässer geschleppt, Wöbelstüde, Holzwerk, Material aller Art; in wenigen Stunden zählte man 160 Barrikaden, die alle Straßen der Stadt sperrten, die wenigen Pläze
ausgenommen, auf welche das Militär zurüdgeschoben war. Die
große Mehrzahl der ganzen Bevölkerung war wieder auf Seiten der
Studenten. Wie das Militär, um sich zu konzentriren, sich zurüdz
gezogen hatte, war die Nationalgarde auf die großen Pläze der
Stadt gerüdt, ruhig hielt sie diese, wie die Thore besezt. Sie vers
hielt sich möglichst theilnahmlos, und wo sie Theil nahm, that sie
es für die Studenten. Benn das Ministerium auf eine großartige
Entfaltung der Nationalgarde zählte, so ist unbegreislich, wie es
kutz zuvor in einem Erlaß eben dieser Nationalgarde das Erkennen

der Zeit absprechen und sie einer politischen Beurtheilung unfähig erklären konnte, wie es nach dem 15. Mai geschehen war. Das kam der Legion zu gut, eben so die Reue manches Bürgers, der am 17. und 18. Mai sich reaktionär erhizt hatte und jezt leugnen oder verwischen wollte, was er gethan, ja es selbst offenherzig als einen Berrath an der guten Sache bezeichnete.

Un jeder Stragenede durfte nur ein Student fich zeigen mit bem Ballafch und dem deutschen Zederhut, und auf feinen Bint eilte Das Bolt mit Bertzeugen jum Brechen, jum Sauen und jum Schaufeln herbei; er bezeichnete bie Linien wie ein Militar vom gach, und Junglings, und Mannerarme, Greife, Beiber, Rinder waren rubrig, Steine, Sand, Balten berbei ju tragen; Bande feinfter Art, iconfte Frauen, und Madchenhande fab man thatig. Die aus den Stragen geriffenen Pflafterfteine, Die faubern Granitwurfel, welche nicht gu ben bis jum erften Stod ragenden Barritaden nothig waren, murben in die andern Stodwerte bis jum legten hinaufgetragen und Die Fenfter bis zur Salfte damit ausgefüllt. "Das ift die neuefte Art Fenfterblumentopfe," fprach ber Biener Big. Mitten burch Diese fteinernen Bruftwehren ftarrten die blanten gaufe der Dus-Beibliche Sande machten Batronen, zupften Charpie, bielten fiedend Baffer und Burffteine bereit. Bom Stephansthurm icholl Die Sturmglode in die durch Steinberge verschanzte Stadt. Die Raroffen der hohen Gefellichaft, Die in Diefen Strafen fonft herrichend raffelten, - wo waren fie? Auf allen Tummelplagen für den Luxus und die Aristofratie herrschte jest brobend die Revolution und bas Bolt. Gin Geift, wie er Paris in den großen Tagen bewegt hatte, schauerte durch die Raiserstadt an der Donau, und regte in fast allen Bergen, in welchen warmes Blut und Gesundheit mar, ben Rampf und Todesmuth für die Freiheit auf. Die Gefahr des Augenblicks batte eine munderbare Ginstimmigfeit in der por wenigen Tagen fo mifgestimmten Stadt hervorgebracht.

Militars auf der Gegner Seite versagten der gewaffneten Bollstraft ihre volle Anerkennung nicht, den herrlichen Kolonnen der Nationalgarden, der Allmacht der begeisterten Jugend in der Legion, den nervigten Arbeitern mit ihrer eigenen Art von Bewaffnung, wie fie daherzogen, die Entschlossenheit selbst. Die Schlosser und Raschinenbauer trugen gewaltige Eisenstangen; die fie flugs an der

Effe geglüht und zugespizt hatten. Zeder Arbeiter schwärmte, aber auch, wie verwandelt, jeder Bürger. Ließen wir uns jezt, sagten sie, die Legion nehmen, über ein Kleines nahme man uns die Natiosnalgarde und dann schlösse man uns wieder in den Käfig.

So febr die berantretende Revolution für die Aristofratie, für die feinere Gesellschaft etwas Schredliches, ja Abscheuliches hatte, fo unwiderfteblich mirtte die sie gen de Revolution auf diefelbe Ariftofratie, auf die Damen voran, fle fingen an mit gu ichmarmen. Es war die Allmacht des Reuen, aber auch des Großen, des Erhabenen, die Allmacht des wahren Geiftes auf Diejenigen, welche Efprit bisher fur Geift gehalten hatten. Die Biener bobe Gefellschaft ift teine aus dem Sand Bommerns und der Mart; Schillers idealer Schwung, die Boefie des Erhabenen bat von Anfang an taum in Schwaben fo ergriffen, begeistert und hingeriffen, wie in dem naiven Bien, in dem abgeschloffenen Defterreich die weiblichen und mannlichen Bergen und Beifter bavon es wurden, freilich als von verbotener Roft. In diefer Begeisterungsfähigkeit, in diefer noch unentwidelten, bisher gurudgebrudten Empfanglichfeit ber öfterreichischen Ratur für alles Große und Schone im Reiche bes Dichtens, bes Dentens und bes Lebens liegt die große Butunft ber beutiden Nation.

Jede Barrifade war gemeinschaftlich von Studenten und Arbeistern besezt, die Stadt war durch fie und die Nationalgarde in den handen des Bolfes. Der Bürgerausschuß machte einige Bersuche, Berordnungen zu erlassen, und sah dann ein, daß er Rull war. Die Regierungsgewalt fühlte sich machtlos, verlassen; von dem allsgemeinen Zug zur Nevolution, der alle Stäude mit fort zu reißen schien, betäubt, gelähmt.

Im ehemaligen Hoffriegsrathsgebäude faß man und hielt Ariegsrath unter dem Borfiz des Feldmarschallseutenants Grafen von Auersperg, des Stadtcommandanten, der nach der Entfernung des Grafen Hopos seit dem 18. Mai den Oberbefehl über die Nationals garden führte.

Auersperg war hochgeachtet von allem Bolf, und blieb es durch alle Aenderungen der Zeit hindurch.

Die Regierung hatte einen schlimmen Stand. Gerade Die, welche fie so weit getrieben mit täglichem Geschrei, standen ihr gang

ab, da es gefährlich murbe, und machten ihr Bormurfe, daß fie nicht porfichtiger gewesen. Sie erkannte jest, daß der gethane Schritt ohne vorberige genaue Berechnung ber ausreichenden Mittel ein großer Fehler von ihr war, daß an Ansehen und Achtung das Dinifterium in eben dem Grad verlor, als die flegreiche Universität gewann. "Und bennoch", fagte Pilleredorf, "wagen wir es, lieber Das Ansehen der Regierung ju fcmachen, als uns auf einen zweifelhaften Stragentampf einzulaffen, der im ungunftigen gall mit einer provisorischen Regierung, im gunftigften mit einem Schuttund Leichenhaufen enden muß." Auch Graf Auersberg mar gleicher Er hatte den gangen Morgen über ein umfichtiges und humanes Benehmen beobachtet , theils um Burgerblut ju ichonen, theils weil er die Folgen für unübersehbar hielt, die ein fo leicht möglicher Busammenftog haben tonnte. Auch Latour, ber Rriegeminister, ber in der grube noch von der Strenge des Wefeges und feiner nothwendigen Anwendung gegen Migachtende gesprochen batte, ftimmte jest ein. Die Berbruderung ber Arbeiter mit den Studenten, "ber Unwiffenheit mit ber Unerfahrenheit, der Leichtglaubigfeit mit Der Fantafterei, der gutmuthigen Robbeit mit der Jugendbige", der mit fortgeriffenen Rationalgarde, des gangen "revolutions-toll gewordenen" Biens mit der Legion ichien "eine gefährliche Liga," Dazu fürchtete man, mas nirgends da war, "eingeschlichene fremde Elemente, die da aufregen und leiten". Es murde beschloffen, bas Militar in die Rafernen gurndguziehen.

Tief wirkte die wurdige Haltung des Bolkes. Wo man es zu Ausschweifungen aufreizen wollte, widerstand es. Rirgends Anarchie, nirgends eine Spur der gefürchteten und so oft als Gespenst herausbeschworenen Plünderungssucht der Masse. "Heilig ist das Eigenthum!" stand an allen Gewölben und Thüren. Jeder Besiz war geschüzt; die fast einen Tag lang nichts gegessen hatten, waren Bächter des werthvollsten Eigenthums, ohne etwas anzurühren. Wo Einer Missetzicher sehn wollte, wurde er vom Proletariat ergriffen und der Nationalgarde oder der Legion überantwortet.

Der Feldpater fehlte der Legion nicht. Es war Füster, der Professor der Religion an der Universität, ehemals Klostergeistlicher, eine herrliche, förnige Natur, voll Eifer und Humor, ein Abraham a Sancta Clara der Revolution, der Freiheit. Der hochwüchsige,

starffammige Priester mit dem edeln Gesicht, der weithin tragenden Stimme, und mit der Jugendfrische und Beweglichkeit in scheinbar schwerfälligem Körper, hatte die Liebe Aller: er war treu, als andere Professoren abfällig wurden, gerade Die, welche im März die schonsten Worte gemacht hatten. Den Arbeitern galt er als Prophet, auf seine Worte kommt viel von der schönen Ordnung des Tages.

Mehr noch als je einmal war die Universität der Mittelpunkt der bewegten Stadt, Bielen ein Heiligthum, besonders den niedern Klassen, den Damen der Siz des neuen Ritterthums. Eine Schaar Weiber, abenteuerlich bewassnet, kam und bat um die Ehre, nur durch die Ausa marschiren zu dürsen. Und eine alte Frau war darunter, die weinte vor Freude, als sie die Hallen sah, ihr Sohn war auch ein Student.

Gegen 3 Uhr Mittags zog bas Militär aus der Stadt in seine Rasernen und die Nationalgarde besetzte in großer Masse die Hofsburg; an der Nationalbant und allen öffentlichen Gebäuden standen ihre Posten; die andern Kolonnen zogen Abends in ihre Bezirke zurud.

Das Ministerinm hatte an diesem Tage die Souveranitat des Bolles als eine Thatfache erfannt. Es beffatigte die Errungenfchaften des 15. Mai. Das Bolt fuchte nach den "Berrathern," den Grafen Breuner, Bombelles, Lazansti, Sopos, Montecucoli, nach den Profefforen Endlicher und Spe, von denen es bieß, fie haben zur Militärgewalt gerathen. Endlicher war in ber That von Der Seite der Bolfspartei auf Die Seite der Regierung übergetreten, er opferte damit nicht bloß feine politifche Auficht, fondern fich felbft, feine Bolfsbeliebtheit, feinen Ruf als Lehrer und Batriot dem Dinifterium. Er rettete fich vor der Bolterache durch die Klucht und ftarb nach gehn Monaten gebrochenen Bergens. Profeffor Spe murde Abende gefangen. Bon feiner Bergotterung aus den erften Margtagen war er jum Gegenstand zuerft ber Difachtung wegen feiner Bertheidigung des Prefgefeges, dann jur Bielicheibe Des Saffes berabgefunten; ein Mann von Geift und Biffen, aber ohne die Charafterftarte und Selbftftandigfeit des Billens, wie fie nothig waren, in den Anbrandungen einer Revolution zu ftehen. Auch Graf hopos wurde gefangen. Gern batte die Legion noch mehr Geißeln gehabt, Doch gab fie fich aufrieden mit ben Beiden. Das Bolt aber bing in

bitterm Scherz die Grafen Bombelles und Montecucoli als Strohmanner auf den Barrifaden an bobe Stangen.

An den Barrifaden lagerten Studenten, Nationalgarden und Arbeiter brüderlich untereinander; die Bachtfeuer brannten und sie sangen Spottlieder auf die mißliebigen Personen des Tages daran. Ueber die Gruppen hin flatterten die deutschen Fahnen.

Sein gefuntenes Anfeben zu erfegen, willigte bas Minifterium in die Bildung eines Ausschuffes fur Sicherheit, Ordnung, Rube und Bahrung der Bollerechte. Das Ministerium fuchte fich baburch wieder in's Bertrauen ju fegen, daß es diefe Beborde aus den popularften Elementen der Bevollerung bilden ließ, aus Studenten, Rationalgarden und Burgern. Noch in diefer Racht wurden die Mitglieder des aufgeloften Centralvereins aus ihren verschiedenen Begirten gufammen gerufen, alle Compagnien ftellten Bertreter gu bem neuen Sicherheitsausschuß. Diefer trat noch in diefer Racht ju feiner erften Sizung zusammen. Es war nothig, da jede Beborbe ohne Macht, die Bolizei verhaßt und geachtet mar und der Bemeinderath feinen Behorfam fand. Go murbe ber Gicherheits ausschuß die gesezliche Bewalt. Solche, die fein gutes Gemiffen hatten, benen es graute, verließen eilig Bien auf Seitenwegen. "Die Regierung," fagten fie, "bat fich in dem Sicherheitsausschuß, fcon feinem Ramen nach, ihren Tobtenfchein ausgestellt. Es geht b58!" --

Der Sicherheitsausschuß ftand unabhängig neben, thatsächlich über dem Ministerium; und diese Männer des Bolfes, schlicht und recht, singen an zu handeln, sie sezten Diejenigen in Anklagestand, welche die Ursache der gestörten Ruhe des Tages waren, und sorberten sie vor ihr Gericht. Zugleich sorgten sie für die Sicherheit der Stadt und überwachten das Ministerium. Pillersdorf hatte sich wankend gezeigt, Latour seindselig. Es war Grund, diesem Misnisterium zu mißtrauen. Einzelne fürchteten sogar, es gehe damit um, heimlich aus der Stadt zu kommen.

Alle Stadtthore wurden fest verbarrifadirt, die Brüden, über welche ein Zugang möglich war, abgebrochen, für den Fall, daß von Außen ein Militärangriff versucht wurde. Man traute Latour Alles zu, namentlich, daß er Truppen aus Mähren herbeirufe. Schon Mittags hatte sich das Boll auf den Bahnhof der Nordbahn geworfen

und die Direktion in Pflicht genommen, daß sie keine Truppenbeförberung von daher zugebe. Ein Hause Arbeiter hatte sich jenseits der Taborbrücke aufgestellt, und die ganze Linie entlang war das Bolf bereit, die Eisenbahn aufzureißen, da man hörte, die Truppen sepen schon in Lundenburg. Alles draußen spürte es, daß es jezt mehr zu stürzen galt, als da man Wetternich stürzte. Auf diese Leute wirkte es nicht, was dem Bourgeois in Wien nach dem 15. Wai mit viel Wirksamkeit zugeraunt worden war: das Treiben der Studenten bringe es dahin, daß Wien zu Grunde gehe, weil dann Franksturt die Hauptstadt des Reiches werde. Ein sicherer Instinkt des Bolkes lenkte die Zurcht desselben auf Einen Mann, auf den Fürsten Windischgräz. "Er will kommen," hieß es, "und sich rächen, daß man ihn im März aus Wien verdrängt hat."

Darum ließen sich die Arbeiter nicht abhalten, neue Barrisaden fort und fort zu machen, bis Alles verbarrisadirt war. Erst in der tiesen Nacht war der Lärm des Pstasteraufreißens verstummt, alle Barrisaden waren start besezt, die Nationalgarden wach, hell loderten die Feuer auf den Straßen, und wie ein heiliger Choral, vieltausendstimmig gesungen, klang durch die Stille der Nacht das Lied: "Bas ist des Deutschen Baterland."

Es ift 12 Uhr Nachts vorüber, zwei starke Schusse knallen plozlich und dumpf, ferne her, noch ein Augenblick, und Hunderte von Trommeln wirbeln Allarm, und auf allen Kirchthürmen wird die Sturmglocke angeschlagen, und von Barrikade zu Barrikade, von Straße zu Straße, durch die Stadt, durch die Borskädte hin läuft laut, blizschnell der Commandoruf der Besehlshaber. Bindischgräz, beißt es, steht mit mehreren Regimentern schon nah' am Schottenthor. Die Armee ist hinter ihm im Anzug, er will die Stadt stürmen.

Ein zu Kampf und Tod bereites Bolf stand und lud hinter den Barrikaden, rüstete sich und die Mittel zum Biderstand in den Häufern. Bald zeigte sich, daß kein Feind vor den Thoren war: die Schüsse kamen von einem mit Ungarn landenden Dampsboot, das sich signalistrt hatte. Die blizschnelle Entschlossenheit, die Wassenmacht und der Heldenmuth der Biener Bevölkerung, welche in dieser Mitternacht so unleugbar vor Augen traten, überzeugten die Kamarilla, daß ein offener Kampf vorerst nicht zu wagen sen mit den Mitteln, über die man bis jezt verfügen konnte.

Die bentiche Revolution,

34 Google

Doch wurde noch der anbrechende Morgen und der ganze Zag machsam vom Bolle zugebracht. Der Sicherheitsausschuß, der sich jezt durch seine Wahlen neu gebildet hatte, erhielt vom Ministerium die Jusage, daß es nicht nur selbst an den Errungenschaften des 15. Mai streng sesthalten, die "unverantwortlichen Rathgeber der Krone" strafen und die Rudtehr des Kaisers nach Wien oder einen Stellvertreter sordern werde. Bon Inspruck sam die Antwort, der Kaiser gedenke nicht, etwas an den Errungenschaften zu schmälern, und die seine Gesundheit ihm die Rudtehr erlaube, werde er den Erzherzog Johann als Stellvertreter schissen.

Schon auf die Erklarungen des Ministeriums bin, und ba nirgende ein Zeind fich zeigte, eilte der Sicherheitsausschuß, unter Ditwirkung der Legion, die Barrifaden abtragen gu laffen. Um dritten Zag - fo rafch murbe gearbeitet - maren alle Strafen dem Berfehr wieder geöffnet, der Burger bei feinem Geschaft, ber Arbeiter auf seiner Bertftatte. Die Legion trat in den Sintergrund por dem Gicherheitsausschuß. Wie zuvor in der Aula, brachte das Bolf feine Rlagen jest bei dem Ausschuß vor: Diefer mar die eigentlich vollziehende Gemalt, eine Ausnahmsbehörde, der die übrigen untergeordnet maren; fehr popular murde er durch Befchugung des Bol fes vor Ungerechtigfeit, durch wirtsame Strafen betrugerischer Gewerbeleute, burch Beauffichtigung bes Lebensmittelverkaufs und burch Ueberwachung des Minifteriums, daß es die fonstitutionellen Rormen einbielt. Die Bablen fur ben Reichstag murden ausgefchrieben und gingen ohne Anftand vor fich. Die ausgezeichnetften Mitalieder der Legion murden darein gemablt: Fufter, Goldmart, Rifchhof fuhrte auch den Borfig in dem Gicherheitsausfcug, und die beften Rrafte des Legteren maren aus der Legion.

Draugen aber, rings um Bien her, trubte fich der politische Simmel immer mehr, und innen, in der Stadt, wurde leife gearbeitet von der unfichtbaren Reaktion, die neue Ordnung zu unterhöhlen.

## Anfänge der Entwicklung des Asaktionsplans im Raiferftaat.

Die Bege der Reaktion in Defterreich find noch lauge nicht fo aufgededt, wie die der foniglich preußischen, der Botsdamer, und ihrer Berbundeten, aber die Erfolge fprachen laut fur die Achulich. feit der frummen und geraden Bege und der Rreife, innerhalb deren Die Reaftion bier wie dort fich bewegte. Den Mittelpunft berfelben in Infprud bildete der Graf Bombelles. Er mar gulegt erfter Minister der verftorbenen Erzberzogin Marie Louise in Barma gewesen. Als der Erzherzog Frang Josef zum Statthalter in Bohmen ernannt murde, und es verlautete, fein Liebling, der Graf Bombelles, merbe ibn begleiten, miffiel es im gangen Raiferstaat fo febr, daß die Nachricht vom Mitgang bes Legtern amtlich widerrufen wurde. las man in den Blattern : "Der ftarre Ariftofrat, ber bie Biffenschaft haßt und nur das hiftorische Recht als ein unverlezliches anerfennt, bat feine Rolle ausgespielt." So unbeilvoll hatte Diefer Mann in feiner fruberen Laufbahn fich befannt gemacht. Und Diefen Mann ftellte ein ungludfeliges Berbangnig in den Stunden ber Entscheidung ale Begleiter und Rathgeber des Raifers, des Thronfolgers, ber gangen taiferlichen gamilie bin. Er mar ber einzige befannte Rame, der bei der Alucht des Raifers aus Bien in deffen Gefolge fich befand, und als in Infpruct die glanzenden Ramen, und viel berüchtigte barunter, um den Raifer fich sammelten, so gelang es bem Grafen Bombelles doch, jeden andern Ginfluß neben fich jum Schweigen zu bringen. Reind und Freund laffen es bem Grafen, daß er ein Charafter ift, aber ein Charafter in einer für Bolt und Freiheit bofen Richtung.

Bombelles hatte sich bisher gezeigt als den Mann eines starren, abgeschlossenen Systems, des Systems eines Hallers und eines Jarke, undeweglich, herzlos, schroff gegen den Geist und die Forderungen der Zeit, ein auserwähltes Rüstzeug auf dem Feld der Politif und des Hofes in der Hand jener Partei, welcher Haller und Jarke mit der Feder dienten.

Man hörte selbst treu'st gegen das Raiserhaus gesinnte Desterreicher wider ihn sprechen. Gute Desterreicher waren es, die öffentlich sagten: "Der Raiser hat jezt das Recht, von und Beweise der Reue, Bürgschaften der Ruhe zu verlangen; aber wir müssen dem Raiser mit der Bitte nahen, diesen unheilvollen Mann aus seiner Nähe und der Gesellschaft der Prinzen zu entsernen, welche die Hossnung unserer Zukunft sind." — "Einem Manne, wie Bombelles," sagten Andere, "ist die Konstitution nichts, als ein erzwungenes Zugeständniß, der Noth des Augenblicks gemacht; er kann keine Sympathie für uns haben und keine den empfänglichen Herzen unsere edeln Prinzen eingeben."

Billersdorf und Doblhoff, im Gerzen Freunde des Bolls und des Fortschritts, eilten auch, den Raiser vor unheilvollen Einstüffen, so weit sie vermochten, zu wahren: der Minister Doblhoff begab sich nach Insprud und blieb um den Kaiser, damit der konstitutionelle Raiser an seinem Inspruder Hof ein konstitutionelles Organ habe, mehr, um der, dem Bolke wohlwollenden, der Freiheit ebenfalls im Herzen nicht feindlichen, durch das alte System Metternichs unaus-löschlich tief verlezten Person des Kaisers zu einigem Schuz zu dienen.

Das Ministerium bemühte sich, wie es konnte, populär zu wersden; eine Kundmachung des Justizministers erklärte schon am 31. Mai alle entehrenden Strasen, namentlich die körperliche Züchtigung und die öffentliche Ausstellung, zugleich auch die polizeiliche haussuchung für abgeschafft. Die Aufregung und Spannung in den Gemüthern, so ruhig die Stadt war, dauerte fort, und so sehr die Führer des Bolkes Pillersdorf stüzten, so konnte sein Ministerium im Bertrauen der Massen doch nicht Burzel sassen. Diese glaubten an das Einsverkändniß der Minister, wenigstens eines Theils derselben, mit der Kamarilla und dem Adel; dem Leztern, wie der Erstern, wurde Austheil an der plözlichen Flucht des Kaisers zugeschrieben. Biele adelige Familien hatten noch in derselben Nacht Wien verlassen, andere waren nachgesolgt.

Die Furcht, die Bestürzung des Augenblick trieb Manchen fort. Wie man im Bolle Czechen, Ruffen, die Radepty'sche Armee fürchtete, so bangte Manchem in den hoheren Klaffen vor Anarchie, Pobleberrschaft, Plünderung, ja vor der Guillotine. Dem größten

Theile des Adels aber fcrieb das Bolf dabei die Absicht gu, die Burgerschaft dadurch fur ihre Erhebung zu strafen.

Dan hatte Abelige bei ihrer Sinausfahrt fagen boren: " Die Biener follen an ihrer Revolution ju Grunde geben, wir muffen ihnen das Brod entziehen und ihre Stadt durch Truppen einschließen und absperren." Der Abel wollte die Biener durch seine Entfernung für die Aufnahme reaftionarer Maagnahmen murbe und empfanglich machen. Die Rube auf ben Strafen zeigte erft, wie leer fie geworben. Alle Balafte und Landhaufer in der Umgegend ftanden verlaffen; ibr Anblid wirfte auf die Stimmung manches Burgers. Seit den Barritadentagen ergriff das Fluchtfieber auch die geldverzehrenden Fremden und den wohlhabenden Mittelftand. Die Reisewagen brangten fich ju ben Linien binaus. Die meiften Reichen floben aus Angft, als Beigeln gurud behalten gu werden, aus Trieb, vor bem Raifer als treue Unterthanen ju gelten, aus Schrecken vor Dingen, die ba tommen tonnten, wenn das Stoden aller Geschäfte die Arbeiter arbeitslos machen murde.

So sah man jest auch die Magazine und Gewolbe leer stehen, und in den Borstädten, wo Tausende sonst von der Hand in den Mund lebten, wuchs die Noth stündlich; aber wunderbar, in Ordnung blieben, die in Noth waren, ehrenhaft, besonnen.

"Die Minifter tennen feine Reaftion, welche ihren Gang gu lahmen bemubt, oder bas vom Monarchen Bugeftandene gurud gu nehmen vermögend mare", - fo verfundigte am 30. Mai der Dinifterrath, und übergab ben Burgern und ber Legion feche Batterien Gefchuze, wie fie verlangten. Aber mas man von braugen ber borte, lautete verdächtig; von dem naben Baben, wo die Baufer gepfropft voll waren von fluchtigen Familien; von Sichl, das ein zweites Roblenz geworden mar, und von reaktionaren Sochtorps wimmelte; von Insprud, von wo aus man die Provingen gegen bie Sauptftadt ftimmte und erregte. In Bobmen, Rarnthen, Rrain, Rroatien und Stepermart murden die entschiedenften Loyalitätserflarungen aufgebracht und nach Insprud durch Abordnungen beforbert. Der faiferliche Sof mar in der hauptstadt Tyrols mit Glang aufgenommen worden, und die Bischöfe von Brigen und Trient, alle Baupter ber firchlichen Bartei eilten nach Infprud an ben Raiferhof. Auch von Ungarn tam ber Palatin, Erzherzog Stephan, dabin.

Bie die Gefandten Auflande und Preugens und der andern beutschen und auswärtigen Staaten, war auch ber ungarische Minister, Fürst Paul Efterbagi, dem Gof nach Insprud gefolgt, und burch ibn wiederholte das ungarifche Ministerium die Gefühle der unverbruchlichen Treue und feften Anhanglichfeit ber Ungarn an ihren Konig mit ber Bitte, er möchte mit feiner erlauchten Kamilie Ungarn burch einen Besuch begluden. Aus den Brovingen liefen namentlich Broteftationen gegen ben Wiener 15. Mai ein, und bas Berlangen, daß der Reichstag außerhalb Biens, etwa in Ling oder Infprud, abgebalten werde. Auch "der öffentliche Convent" von Schlefien beantragte Berlegung des hoflagers, des Ministerinms und bes Reichstags in eine andere Stadt, wenn Biens Bevolferung nicht Burgicaft gegen gewaltsames Gingreifen in den tonstitutionellen Gang der Regierung gebe. Gegen die erften vom Ministerrath gemablten Abgesandten hatte ber Raifer fich febr verlegt burch die Borgange am 15. Mai ausgesprochen. Der Erzherzog Franz Rarl, bieß es, und die Erzherzogin Sophie haben geweint. Der Raiser hatte gefchrieben: " die Stadt Bien habe ihre fruber gegen ihn und feine Borfahren ftets bewiesene Treue fo febr verlegt, bag er erft wieder dabin gurud tommen fonne, wenn er fich von der Rudlebr zu ibren früheren Gefinnungen volltommen überzeugt baben werde. Ministerrath werde, wie der Raifer es bei feiner Abreife vorausgefest habe, es in feiner Bflicht finden, einstweilen alles Das vorzutehren, was die Lage der Monarchie und die Babrung des Thrones von demfelben fordere."

Dieses Schreiben, und was die Abgesandten mündlich von Inspruck brachten, war offenbar von Einstuß auf die Maagnahmen des Ministerraths am 25. Mai. So zu sagen ohne Bollmacht des Hoses waren die Minister bis dahin gewesen, und jezt hatten sie nur die en allgemeinen Fingerzeig, und unter sich, im eigenen Schoose des Ministerrathes, Spaltung.

"Um das Landvolf über die Wiener Ereignisse vom 26. Mai aufzuklären und den Entstellungen der Reaktionare zu begegnen, schickte die Aula gegen anderthalbhundert Studierende in ihre heimath ab; in der nächsten Umgebung von Bien gelang es ihnen, die Bauern für ihre Sache zu gewinnen, auch in der Stepermark. Die Steprer schlossen sich ganz an; der Bortführer der Grazer Abordnung

erklärte im Sicherheitsausschuß: dreißigtausend bewaffnete Stehrer stehen bereit, den Wienern zuzuziehen.

Das Ausbleiben des in der Racht vom 26. auf ben 27. Mai an den Raifer geschickten Ruriers und aller offiziellen Nachrichten aus Infprud bestimmte zu einer neuen allgemeinen Abordnung aller Rorperschaften und Bereine Biens, unterftust durch Abgeordnete aus Brunn, Grag, Ling und andern Stadten, nach Infprud, ben Raifer um fcbleunige Rudfehr bringend zu bitten. Die Difftims mung muche, da ber Raifer gogerte, um fo mehr, da eine Beröffentlichung des Ministeriums ergab, daß im Monat April vierthalb Millionen Gulden minder eingenommen, als ausgegeben murden, da Ungarn und Italien feinen Ertrag mehr für den Staatsichag lieferten, und bei ber Stodung der Gewerbe und bes Sandels, bei der allgemeinen Ginschränkung in Lugusfachen und Lebensbedurfe niffen die indireften Abgaben einen febr bedeutenden Ausfall erlitten. Biele Familien, die bisber geblieben waren, gingen jezt erft fort. "Der Terrorismus greift bedrohlich um fich," fagten fie; "wir durfen an offentlichen Orten, wenn wir nicht mit dem Strome forts schwimmen, ja faum noch unsere Meinungen außern."

In Bahrheit herrschte so wenig Terrorismus in Bien, daß die gefangenen Beraulasser der Bewegung vom 15. und 26. Mai, Graf Hovos und Andere, freigelassen wurden, "weil in dem Strafgesez-buch der Fall des Hochverraths gegen das Bolk nicht vorgesehen sey". He äußerte dabei seine Ueberzengung, daß Graf Montecucoli an den Vorfällen vom 26. Mai unschuldig sey, und der Kriegsminister Latour den Besehl zum Ansruden des Militärs gegeben habe.

Am 4. Juni regten neue Gerüchte die Stadt auf: es ziehen Truppen von Gallizien her, es wolle der Kaiser abdanken. Das Ministerium widersprach amtlich, suchte aber zugleich den Sicher-heitsausschuß zu veränlassen, sich zu Gunsten der Regierung aufzuslösen, es sey sonst an einen Zusammentritt des Reichstags in Wien nicht zu denken. Um der Arbeiter sich zu entledigen, hatte das Kriegsministerium eine Werbung nach Italien auf die Kriegsdauer mit einem Handgeld von drei Gulden C. M. veranstaltet, und zu diesem Zweck hütten auf dem Glacis ausschlagen lassen. Diese wurden von den Arbeitern gewaltsam zerstört, und die, welche der Werbung gesolgt, zum Rücktritt genöthigt. "Wir müssen als eine

kompakte Macht in der Sauptstadt verbleiben," hieß ce unter ihnen. Ein Theil der Geistlichen hatte sehr reaktionar gepredigt. Run wurde absichtlich verbreitet, die Arbeiter wollen die Klöster plundern und ausheben. Sie gingen aber in ihre Berkstätten oder zu den öffentlichen Bauten, bei denen durch den Stadtrath und die Regierung über vierzehntausend beschäftigt wurden.

Endlich tam die Nachricht: der Raifer beftreite nichts von den Errungenschaften, und er felbft migbillige ben ungeschickten, folglich ftrafbaren Berfuch gegen die öffentliche Reinung vom 26. Rai in Der 7. Juni brachte die faiferliche Proflamation, in der er au "ben getreuen Ginwohnern feiner Refideng" fprach : "Die Stadt Bien bat querft, und bald darauf baben die Abgefandten meines gangen Reiches bantbar anerfannt, bag es mir in ben bentwurdigen Margtagen beiliger Ernft und zugleich bie fur mein Berg und meine unbegrenzte Liebe zu meinen Bolfern befriedigenofte That meines Lebens mar, als ich ihren Bunfden burch eine ben Reitbedurfniffen angemeffene, im weitesten Ginne des Bortes freifinnige Berfaffung Mit berfelben habe ich ben Forderungen ber Beit, entgegen fam. ben Bedürfniffen ber einzelnen Brovingen, ber überwiegenden Reis nung meines Bolfes, welche, im Bege bes Gefeges geltend gemacht, mich jederzeit in meinen Beschluffen bestimmen wird, nicht vorgreifen wollen. Meine Ueberzeugung jedoch, daß die von mir ertheilte Berfaffungeurfunde den allgemeinen Erwartungen genugen werde, ift durch die in den verschiedenen Brovingen aufgetauchten Beforgniffe fur die richtige Auffaffung und Burdigung ihrer nicht unwefentliden besondern Berbaltniffe, fo wie durch die am 15. Mai in Bien vorgefallenen Ereigniffe erschuttert worden. 3ch habe daber am 16. Mai feinen Anftand genommen, ben nachften Reichstag als einen fonftituirenden zu erflaren und die damit im Ginflang ftebenben Bablen augusichern. Die Art und Beife, wie ich biegu veranlaft worden bin, bat mich tief verlegt. Die öffentliche Reinung in gang Europa bat fich darüber einstimmig und im bochften Grade migbilligend ausgesprochen. Allein die Sache felbft bin ich bereit feft zu balten, weil fie mir die Burgichaft gemabrt, daß die Berfaffung, die meinem Reich geistige und materielle Dacht verleihen foll, in ihren Grundlagen, wie in ihren Gingelheiten, ein Bert bes geseglich ausgeprägten Gesammtwillens febn werbe, mit welchem

Sand in Sand zu geben ich fest entschloffen bin. Mein schnliches Berlangen - und ich bin überzeugt, daß ich es nicht vergeblich ausfpreche - ift nunmehr, daß die baldige Eröffnung Diefes Reichstags in Bien, dem Sig meiner Regierung, möglich werde. Soll aber Diese Eröffnung an teinem andern Orte und bald ju Stande tommen, fo ift es unerläßlich, daß in den Mauern Biens ungetrübte und fest begründete Rube und Ordnung berriche, und daß ben Abgeordneten der Provingen für die Freiheit ihrer Berathungen volltommene Sicherstellung gewährt und verburgt werbe. Daber von den Ginmobnern Biens erwarten, daß fie Alles aufbieten werden, damit die gefegliche Ordnung in jeder Beziehung wieder eintrete; ich erwarte, daß alle perfonlichen Zeindschaften aufhoren und unter allen Bewohnern Biens der Geift des Friedens und der Berfohnung allein vorherrichend werde. Mit vaterlichem Bohlwollen ftelle ich diese Forderung an die gesammte Bevollerung Biens und baue auf beren Erfullung, benn ich werde ben Tag preisen, wo ich mit der Eröffnung des Reichstags jugleich das freudige Biederfeben ber meinem Bergen noch immer theuern Biener feiern tann."

Diese Kundgabe machte ziemlich günstigen Eindruck auf die Mehrheit der Wiener. Man glaubte die Kamarilla bestegt. Seit Bessenbergs Ankunft in Inspruck, sagte man sich, ist die reaktionare Ramarilla ganzlich gelähmt, und auch der Einwirkung des "volks-freundlichen" Erzherzogs Johann stehe kein hinderniß mehr entgegen. Benige Tage darauf erschien eine neue Kundgabe des Kaissers, die das Festhalten an den seither verliehenen Freiheiten und deren Ausbildung durch den Reichstag, wie dessen Abhaltung in Bien, unter Berbürgung vollständiger Berathungsfreiheit für die Abgeordneten, in noch bestimmtern Ausdrücken zusicherte. Namentslich war darin das ausschließliche Recht ber Reichsversammlung zuserkannt, über die zukunftige Reichsversafung endgültig zu beschließen.

Auf das beehrten die Nationalgarden das Linienmilitär mit Musik und Facelzügen vor allen Kafernen, und begrüßten Offiziere und Mannschaft mit Lebehochs; und alsbald erleuchteten sich auch die Kasernen sestlich. Die Studenten seierten in dem romantischen Heimbach mit den Nationalgarden ein Berbrüderungssest. Die Ucbungsmärsche der Bolksbewaffnung wurden zu Luftpartien mit Musik in die schönen Umgebungen der Stadt. Es schien, als wolle

fich bas noch junge politische Leben Biens wieder in jene, dem Biener gleichsam angeborne Schau- und Bergnügungefucht umwandeln und zerfegen. Die traurigen Radrichten von dem Beer in Italien liefen wie ichwarze Bolkenschatten, tief erschütternd über Bien bin. Die Biener munichten den ungludseligen, den Staat aufreibenden Rrieg bald burch friedliche Unterhandlungen geschlichtet. Gin Brief des lombardischen Kriegsministers Bompeo Litta vom 26. Mai beftarfte Die Biener Darin. "Sprechen Gie für den Frieden," fcrieb er an Sammer-Burgftall. "Die Thatfache der Rationalität lagt fic nicht wegleugnen, noch beschwichtigen; bei uns ift die Rationalität eine glubende Leidenschaft geworden. Bir find im Rrieg; aber wird das Saus Defterreich durch denfelben feine Lage verbeffern? Bird der Krieg dem Biener Sandel Bortbeil bringen? vertheidigt das flavische Pringip, Frantfurt das germanische: mit welchem Grunde fann man das italienische anfechten? Wenn Die Frangofen nach Italien tamen, mare dies nicht ein Unglud fur gang Darum trete man schlennigst in Unterhandlung, aber nicht durch Broflamationen, von denen die Italiener fagen, bergleichen Beriprechungen feven von den öfterreichischen Miniftern icon bundert Mal gegeben worden, ohne ein einziges Mal gehalten morden au fenn."

Die Bewigheit von der naben Rudfehr des Raifere erfrente manche Biener Burger fo febr, bag man fie fagen borte: "Alles verheißt wieder eine befriedigende Butunft. Die aufwiegelnden Fremden, namentlich die Bolen und Italiener, maren fie es nicht, deren Umtrieben ein Theil der Jugend und der Nationalgarde verfallen mar? Saben fie unter Legterer nicht fogar Chargen fich anzueignen gewußt? Doch fie ziehen fich allmälig zurud. Und wenn erft die schlechte Binkelpreffe beseitigt und jene Lugenbrut verftummt feyn wird, die abfichtlich das Diftrauen und die Leidenschaftlichfeit des unberathes nen Bolfes rege erhalt, dann werden auch Gefeg, Frieden und Ord. nung in unfern Mauern wieder beimifch werden."

Die Binkelpreffe, die in diefen Tagen völlig die Maffen beberrichte, icopfte nicht immer aus den besten und lauterften Quellen, fle brachte viel Seichtes, viel Unwahrheit, felbft boshafte Erbichtungen in Umlauf, und daß der Redafteur der "Barrifadenzeitung", ber, zwei Biftolen im Gurtel, Die Strafen durchftreifte, ein in Gant gekommener, schon zwei Mal in Schuldhaft gewesener früherer Hofsopernsanger war, warf kein gunftiges Licht auf ben bunten, wans belnden Trödelmarkt der Journalistik.

Aber diese Straßenblättchen, wie der "Borwarts", der "Grad, aus", die "Gasseitung", die "Bahrheit" u. s. w., waren, troz ihrem Brieffasten für Tageslügen, mit ihrem Mißtrauen mehr auf dem rechten Beg, als die Bürger mit ihrem Bertrauen. Der gute Bille des Hoses, nicht des Raisers, war Schein, auf Täuschung bezechnet. Zu gleicher Zeit reizte die Reaktion, die von der Ramarilla geleitet wurde, die an den Grenzen stehenden Heerabtheilungen und die Besazungen der sesten Pläze auf, gegen die "schmachvollen Uebergriffe einer unreisen, sich als selbstherrschend hinpflanzenden Bubengewalt", wie man die Legion schmähte.

Außer Graf Bombelles murde besonders der Fürst Lobkowit als einer ber Regsten in der Ramarilla genannt. Berade ber Reichstag follte das Mittel fenn, um die deutschen und die freien Beftrebungen auf Nichts gurud zu führen. Die Kamarilla um den Raifer ber, den Berfonen und der Gefinnung nach durchaus flavifch, mußte, daß die Bahlen zum Reichstag, welche indireft vorgenommen murben, eine ungeheure flavische Mehrheit ergeben mußten. Gehr icon erwies fich des Raifers Berg unter biefer Ramarilla. Gie batte dafür gesorgt, daß feine Erinnerungen an die lexten Stunden in Bien durch den Kontraft feiner Tyroler Erfahrungen in Bitterfeit rege erhalten wurden. Da ließ fie die Tyroler Gemeinden, denen gefagt murde, die Wiener wollen den Raifer todtichlagen, als Burgmache bei ihm abmechseln, und fle wetteiferten, icone Leute in hubscher haltung und Tracht, dem Raifer durch ihre Musit und durch ihre nervigen Gestalten, wie durch ihre herzlichen Borte, die Sorgen gu nehmen und ihn von Bien abzuziehen. Der Adel, der Sandelsftand, ber Bewerbsftand versah mit den Schugen der Landgemeinden von Wilten, Ambras und Bradl, von Sottingen, Arztl und Thaur, von Sellrain und Sall, mit den Salinenarbeitern und Berginappen Die Bache bei dem Raiser, und täglich wurden ihm Bitten von anbern Landgemeinden vorgelegt, an der Chre Theil zu nehmen, die Bache bei Gr. Majestat zu verfeben.

Kaifer Ferdinand follte fich wohl fühlen unter seinen Tyrolern, wie einst Kaifer Max, und seine Wiener vergeffen; aber er rergaß

seine "lieben Biener" nicht, und troz der herzlichen Zudringlichkeit der Tyroler war ihm — so sagen Augenzeugen — seltsam unheims lich zu Muth unter allem diesem Thun und diesen Menschen, und er fühlte sich, der sich in Bien einige Tage so frei gefühlt, nun nicht durch den Einen Hosmeister Metternich, sondern durch eine Bielheit von Hosmeistern, weiblichen und männlichen, beengt und mißstimmt. Um seinen Ahn, KaiserMax, legten sich unmittelbar die Herzen der Tyroler Bauern: an Kaiser Ferdinand jezt hing sich die Reaktion des Adels und der Geistlichkeit, die Partei der Kirchlichen und der Militärischen, des Absolutismus in jedem Rock. Da sehnte er sich nach Wien und nach der Freiheit.

Dhne ihn und hinter ihm und feinen von Bien aus geschickten Rathgebern wob und herrichte im Stillen die Ramarilla, nach Galligien bin, nach Rroatien, nach Bohmen, nach allen flavifchen Landen. In Brag waren die Grafen Lazansti und Thun und der Rurft Binbischarat die Saupter der reaftionaren Ariftofratie. Der größte Theil des bohmischen Adels war gewonnen, und in Bohmen überbaupt waren die Deutschen, fo febr fie an Geiftesbildung und Boblftand voraus maren, derjenige Theil der Bevolkerung, welcher der leidenschaftlichen Thatigfeit ber Czechen gegenüber ftille faß, faum in paffivem Biderftand, ja Manche ließen fich von dem czechischen Rationalausschuß zu Sendlingen der flavischen Bropaganda in die Deutschen Begirte migbrauchen. Es war lange genug von Metternich und Graf Rolowrat, einem Stockbohmen, mabrend beffen vieljähriger Berwaltung Alles geschehen, um das deutsche Element in Böhmen fittlich zu schwächen und das Czechenthum zu nahren und groß zu ziehen. Diefe perfide Bolitif hatte bisber dem Abfolutismus und feinen Stugen genugt, und mabrend ihre Folgen bas Dinifterium in Bien in machfende Berlegenheit brachten, jog aus diefen felben Folgen die reaktionare Ramarilla die Rraft zum neuen Rampfe gegen den Beift der Zeit. Der bohmifche Abel, Berrather am bentfchen Baterland und Bolle, ftellte fich an die Spize Der flavischen Propaganda und verfuhr unbandig gegen die deutschen Bestrebungen. Und diefer Abel war nicht jum achten Theile czechischen Ursprungs, fondern deutsch nach seiner Burgel und Bildung. Diesem Abel mar es nicht um das Czechenthum zu thun, fondern nur um Erbaltung feiner Borrechte und Anmagungen, welche er bei ber Bilbung eines

Slavenreiches sicherer glaubte, als wenn ein großes freies Deutschland würde. Dieser Abel gab sich zum Werkzeug für den kaiserlichen Rabinets, und Familienrath her, der hinter dem Raiser berieth und beschloß, und aus dem Mißbehagen verlezter Erzherzoge und Erzherzoginnen, aus der beleidigten Eitelkeit und Herrschsucht gestürzter Minister und Hosseute, vorzüglich aus Interessen und Zweden von Bischösen und kirchlichen Grasen und Fürsten seine Inspirationen empfing.

Der Freiherr von Beffenberg, der neu in's Ministerium trat, in welchem die Meiften einen Mann des Fortidritts begrußten, ber aber nichts war, als ein Gingeweihter ber alten Metternich'ichen Politif und Meifter in der Intrife, verfprach den Glaven, ein flavifches Großreich ihnen grunden zu helfen: aus dem deutschen Defterreich follte fich ein flavisches Defterreich erheben, wie ein Reuftaat aus dem Berfall des alten. Gin genauer Renner der Berhaltniffe warf dem Minister Beffenberg icon im Sommer 1848 vor, der Plan fen von Anfang gemesen, "durch hemmniffe und hezereien, durch Conspirationen im Sause des Monarchen und in der Bauernbutte, durch Schlingwege im Reichstag und auf der Strafe, durch liberale Dastenfunfte und offene Rnechtschaftspredigt eine Militarreaftion anzubahnen und auf Erummer und Leichenfelder das Berricherpanier bes gesammtöfterreichischen Absolutismus neu zu pflanzen". Die Czechen und Bolen, alle Glaven des Raiferftaats follten die Brude dazu fenn, und Bindifchgrag in Brag und Latour in Bien, Beide "gleich romantische Anbeter der Ranonen", galten als die freiwilligen Feldherren jur Ausführung des Plans.

Die Führer der Bolkspartei in Wien durchschauten den Plan. Sie riefen der Kamarilla und den Ministern zu: "Ihr spielt ein gefährliches Spiel!" den Slaven: "Nur die demokratische Föderation kann Euch zu wahrhaft nationaler Zukunft verhelfen, nicht Euer absolutistischer Traum von Unterdrückung des deutschen Elements."

In Frankfurt, an allen deutschen Sofen, besonders einstußreich an den füddeutschen, hatte die Ramarilla ihre Vertreter: das Interesse der kleineren Fürsten Deutschlands wußte sie zu behandeln, wie das des slavischen Abels.

## Befdiegung Prags burch Binbifchgraj.

Der Blan der reaktionaren Ariftokraten erforderte auch, daß Die Czechen nicht in's Parlament nach Frankfurt mablten. Thun erflarte im czechischen Rationalausschuß: jene Bahlordnung tomme noch von feinem Borganger Stadion, es baben fich aber nur drei Babler für Brag eingefunden. So, ichien es, blieb Brag im deutschen Barlament unvertreten, und auf eine Bevölferungemaffe pon fast fünfthalb Millionen Ropfen, wie fie Bobmen bat, maren bis jegt nur eilf oder gwölf Abgeordnete gemablt. Das Deutschthum in Defterreich follte jum Boraus von dem gemeinsamen Baterland abgeschnitten werden, bamit es dann die Glaven, als die Mehrheit. Die Ariftofratie ber Glava mar es nicht. erdrücken fonuten. von welcherder Glavenkongreß berufen wurde, der in der zweiten Boche bes Juni ausammentrat; die Berufung ging von der demofratifchen Seite ber Slava aus, und der Rongreß follte ein Seitenftud jum Frankfurter Borparlament werden. Erft ale ber Glavenfongreß eine nicht mehr zu beseitigende Thatsache geworden mar, that die mit dem hofe verbundete Seite der Slava, als ob fie fich dafür begeistere, überbot fich in Worten und Redensarten dafür, drangte fich an die Spize diefer Sache vor, um fie zu ihren Zweden ausbeuten und, gelange bas nicht, ber Reaftion in die Bande fpielen gu fonnen.

Damit hing die Bildung einer provisorischen Regiesrung für Böhmen eng zusammen. In der Sizung des Nationalausschusses am 29. Mai zeigte Graf Mathias Thun an, daß in einer Präsidialsizung des Guberniums, in Berbindung mit den Borständen der andern Berwaltungszweige, die Errichtung eines verantwortlichen Regierungsraths für Böhmen beschlossen worden sen. Die Lage der Dinge mache schlennige Verfügungen nöttig, die den Wirkungstreis der bestehenden Behörden weit überschreiten, und doch seh der Berkehr mit dem Ministerium durch die Wiener Ereignisse unterbrochen. In diese provisortsche Regierung kamen acht Mitglieder, aber nicht, wie die Aristokratie erwartet hatte, siegte

darin die mit dem Gof verbundete, sondern die demokratische Slavenpartei, die überwiegend vertreten war, und sie beeilte sich, durch den Grafen Nostiz und durch Rieger am Gofe zu Inspruck die Genehmigung einzuholen. Auch Palazki, Breuner, Borrosch und Strohbach waren in der Regierung.

Das Ministerium zu Bien, oder richtiger herr von Pillersdorf, erklärte am 3. Juni die Bildung einer proviforischen Regierung in Prag für ungesezlich und unguktig, und forderte alle Regierungs, präsidenten auf, keiner Anordnung der provisorischen Regierung Folge zu geben.

In Bien felbst erkannte die deutsche Bartei fogleich ben mabren Stand der Dinge in Brag. Und fie verfündete durch die Breffe: "In Brag ift aus bem Schoofe des St. Bengel-Rlubbs, ber querft in einen Bohlfahrtsausschuß, bann in ein mit obrigfeitlicher Gemalt befleidetes Nationalcomité fich umwandelte, eine provisorische Regierung bervorgegangen, beren 3dee bemfelben gmar icon Anfangs vorgeschwebt, die aber in die Birklichkeit zu übertragen, mit Rlugheit voraus berechnete Umftande abgewartet werden mußten. greift Defterreich und feine Integritat auf die gefährlichfte Beife in ber Lebensader au, da Bohmen hiedurch fein bisheriges Berhaltniß gur Gesammtmonarchie und den einzelnen Theilen derfelben völlig bricht, mit dem Gelingen deffen aber geographisch und politisch die Auflosung Des gangen Staates gegeben mare; fie ift ein Attentat auf die Freiheit durch die reaftionare Ariftofratie, die, nachdem fie auf jefnitischen Begen ichon erlegen, fich noch einmal aufrafft und mit den graflichen Scenen eines Burgerfrieges die fendale Gruft noch zu schmuden fucht, bevor der Legte ihres Stammes gu feinen Ahnen hinabsteigt. Sie ift aber endlich auch der vom Glavismus offen dem Deutschthum bingeworfene Rehdehandschub, die aufgestedte Rampffahne zwischen fnechtischer Brutalität und humaner Rultur. Bie werden die deutschen Rreise Bohmens fich bagu verhalten ? Bas fann ober wird die Regierung thun, um die Rechte der Krone gu fichern? Sat fic jest felbst jene Stellung, die ale Grundbe-Dingung eines energischen und erfolgreichen Ginschreitens vorausgesezt wird? Ift ihr Berhaltniß ju Insprud nicht ein dieselbe labmendes? Oder durfen wir hoffen, daß fle im Augenblid der Roth jenes fraftige, von ber Geschichte mit Recht gerühmte mannliche

- hervortreten zeigen werde? Wird die Dynastie, noch immer in den Sanden einer freiheitseindlichen Kamarilla, auf ihre mahren 3nstereffen sich verstehen?"

Der Glavenkongreß murbe von Glaven jeder Bunge beschickt und am 2. Juni feierlich eröffnet. Balagti war Brafident. ber Rirche des Slaven-Apostels Cyrill jogen die Abgeordneten, über dreihundert, auf die Sophieniusel, großentheils in nationaler Tracht, eine bohmifche und eine panflavifche (blau-weiß-rothe) Kahne voraus, jene von einem Bohmen, diese von einem Bolen getragen. ben Donauprovingen, vom Gerbenfürsten, waren Abgeordnete gefchict, und ber ruffenfreundliche Bladita von Montenegro erfchien Richt bloß unter den anwesenden Ruffen, unter Allen bei weitem der machtigfte Beift war ber Dichter Bafunin. lang vor der Eröffnung glich die Rolowratstraße und der Rogmarkt einem italienischen Corfo voll glanzender Roftume und fraftiger, mit üppigem Bartwuchs umfrangter Phyfiognomien und Geftalten. Da fab man die rothe Sofe und den violetten oder weißen Sammtmantel mit der Swornostmuge, und dagwischen die Tochter gafters, des ultraczechischen Brauers, und andere czechische Jungfrauen als Amagonen im weißen Rod, blauen Spenger und rothen Turban, einen Gurtel um den Leib und zwei Biftolen barin.

Gleich in ber erften Sigung fanden gerade bie heftigften Ausfälle gegen das deutsche Barlament zu Frankfurt den größten Bei-Der erfte Ausspruch des Glavenkongreffes mar: daß Defterreich ein flavisches Raiferreich fen, indem das flavische Element bei weitem darin überwiege; mit allen Rraften muffe die flavifche Monarchie bergestellt und erhoben werden; und am 8. Juni wurde beschloffen: "Die versammelten Gesandten ber flavischen Gemeinden und Nationen in Defterreich, die ungarischen Kronlander mit einbegriffen, treten auf Grundlage der tonftitutionellen Freiheit in eine Ginbeit, gur Bahrung ihrer Nationalitat im vollen Ginne bes Bortes bort, wo fie die nationalen Rechte bereits genießen, gur Eroberung derfelben da, wo fie derfelben noch beraubt find. Bu diefem Amede werden fie alle Mittel anwenden, welche in einer rechtlich gegrundeten Befellichaft gur Bahrung angeborner Rechte gegen bie Unterdruder möglich und gultig find." Das Legtere zielte auf Die Magyaren. Die Polen ftraubten fich, an ben Schritten gegen Diese

Theil zu nehmen; erst auf das Zureden Liebelts, des Führers der Oftslaven, schlossen sie sich später dem gemeinschaftlichen Beschluß an. Liebelt, ein Fanatiser des Berstandes, aber Fanatiser zunächst für Polen, dann für eine große Union freier Slavenstaaten nach dem Borbild Nordamerika's, spielte schon hier in Prag, wie später als Mitglied des Frankfurter Parlaments, eine für seine Fähigkeiten nicht wohl begreisliche Rolle. Aber, daß ein so scharfer Berstand, wie der Liebelts, der Reaktion in die Hände arbeitete, zeugt für die Höhe der nationalslavischen Fanatisirung und Berblendung.

Die Stimmung der Deutschen ward dem Slavenkongreß mit jeder Stunde ungunstiger, aber auch die reaktionare Aristokratie der Slava war erbittert; ihre Häupter, die Grafen Lazanski, Thun und Winsdichgräz, wurden aus dem St. Wenzels-Klubb ausgeschlossen. Die revolution aren Bruchtheile des Slavenkongresses, die auf die slavische Bevölkerung in Prag sich stüzten, hatten die Oberhand gewonnen.

Die czechische Partei in Böhmen hatte nämlich vorn herein ein nicht unbedeutendes demokratisch-revolutionares Element unter sich. Dieses demokratische Element hing mit den Radikalen in Wien zussammen, es theilte sich wieder unter sich in zwei Seiten, wovon die eine sagte, sie spreche slavisch und denke deutsch, die andere Gefallen fand an Dem, was die Herausgeber der Wiener Zeitschrift "Der Radikale" wollten, möglichst demokratische Ausbildung der Monarchie, und eine Föderativregierung, welche die einzelnen unabhängigen Provinzen, nach Art der Tagsazung in der Schweiz, vereinigen sollte.

Es war am 11. Juni, als auf dem Marktplaz Prags eine Menschenmasse sich drangte, von den in einer langen Reihe aufgestellten Grenadieren förmlich umlagert. Alles rennt in den Straßen hin und her und die Tamboure wirbeln Allarm.

Schon seit ein paar Tagen war die Aufregung gegen den Plazkommandanten, den Fürsten Windischgräz, gestiegen, besonders durch
das Gerücht, er habe auf den Hauptpunkten, welche die Stadt beherrschen, auf dem Wyschehrad, auf dem Lorenzberg und in der
Josephskaserne, Kanonen aufpstanzen lassen, und zwischen den Besaungen Prags und Lembergs werden Schreiben gewechselt, welche
auf einen Schlag. gegen das demokratische Element der Bewegung
deuten. Am Pfingstsest ging eine Abordnung von Studenten, Freiscorps und Bürgern zu Windischgräz, und verlangte sechs Stücke
Die beutsche Revolution.

Geschuz, zweitausend Gewehre und achtzigtausend Patronen für die Burgerwehr. Bindischgraz verweigerte ste; er ftuze sich auf das Militar, sagte er.

Fürft Bindischgräz, ohne alles Feldherrntalent, aber ein Mann vom Sabel, von Kindheit auf Soldat, ein Slave nach seinen Gütern, ein Deutscher, wie man sagt, nach seiner Abstammung, ein Mongole an Härte des Kopfes, wie an Stumpsheit des Herzens und an Jähzorn, ausgezeichnet nur durch seine Reichthümer, war, nach der Berzsscherung vieler Czechen und Deutschen von sehr verschiedener Farbe, so sehr Aristokrat, vollbsutöstolz, daß er oft gesagt habe, wie eine stehende Redensart: "die Menschen fangen erst an beim Baron aufswärts"; nach Andern soll er gar gesagt haben: "beim Grafen aufswärts"; "die Kinder des Bürgers und Arbeiters werden nicht gesboren, sondern nur geworfen." Bahr, oder übertrieben, oder aus haß ihm angedichtet — kennzeichnend bleibt es für ihn, daß so etwas von ihm allgemein geglaubt wurde und wird; ebenso, daß es lang und weithin Glauben sinden konnte, er habe, was er nicht that, seine Gemahlin mit eigener Hand erschoffen.

Obgleich ein Haupt der slavischen Aristofratie, war er nie für die Plane der Slava, sondern von Herzen für die österreichische Gesammtmonarchie, unter der Boraussezung, daß er und die slavisichen Großen durch Begründung der Soldatenherrschaft die Reaktion durchsühren und herrschen. Dafür ward er ein Hauptswertzeng der Kamarilla.

Die demokratischen Czechenführer durchschauten das Spiel der aristokratisch absolutistischen Häupter in der Slava, und das der reaktionären Aristokratie, eines Lazanski, eines Windischgräz, eines Leo Thun, nicht zu verwechseln mit dem Grafen Mathias Thun, der aus Ueberzeugung der Slava zugethan war.

Polen follen viele in Prag gewesen fenn, bekannte revolutionare Ramen, auch Männer großen Reichthums aus Deutsch- und Russich- Polen. Ob, wie anderswo, der Jufall zum Aufstand führte; ob es eine Berabredung vor dem Kongreß, oder ein Gedanke des Augenblicks beim Kongreß war, den Versuch einer Schilderhebung in Prag zu machen, in der Hosfnung, daß eine allgemeine große Slavenbewegung darans werde für die Polen Rußlands, für die Polen Desterreichs, wie für

die Polen Preußens - noch liegt, noch legt man absichtlich, Dunkel darüber.

Die Bolksbewaffnung in Prag war mächtig, bloß die Behörden hatten ihr früher schon sechstausend Gewehre abgegeben. Um 12. Juni, am Pfingstmontag, wurde unter freiem himmel, am Fuße der Bilbsäule des h. Wenzel, des Schuzheiligen der Czechen, ein hochamt gehalten, zu dem sich eine ungeheure Volksmasse zusammenzog, außer den Abgeordneten des Slavenkongresses die Freicorps, die Arbeiter, die Bevölkerung der Vorstädte Man gelobte sich unserschütterliche Verfolgung der slavischen Sache durch seierlichen Schwur: "Alles mit, Alles für einander!" Dann zog die religiös und politisch aufgeregte Masse den Graben hinauf und gegen die Wohnung des Fürsten Windischaft, unter dem Gesang czechischer Patriotenlieder, Schmählieder gegen die Deutschen.

Bindischgraf spielte, so hieß es, den Verfechter des deutschen Elements. Er habe gesagt: "Früher habe ich das alte System unterftüzt, jezt versechte ich das neue, von Gr. Majestät sanktionirte." Bar es Beisung, Rommando der Ramarilla zu Insprud, daß er so sprach? Bar er selbst eingeweiht in den Plan der europäischen Reaktion, die toustitutionelle Maske der Berliner Reaktion, die deutsche Maske vorzunehmen?

In der Nahe der Wohnung des Fürsten, als die Boltsmassen, immer noch slavische Lieder singend, mit Weibern und Kindern— zum Beweis, daß es nur eine friedliche Kundgabe seyn sollte — durch das Thor des sogenannten Pulverthurms kamen, versperrte ihnen ein quer aufgestelltes Grenadier-Bataillon den Weg und emspfing sie mit gefälltem Bajonett. Die Slaven behaupten, Einer der Soldaten habe mit dem Seitengewehr eingehauen; die Soldaten versichern, ein Schuß seh aus dem Fenster des Tempels auf sie gefallen. Doch wurden die erhizten Gemüther zurückgehalten. Mehrere Stunden vergingen in Spannung. Da knallen plözlich Schüsse, sinse, zehn, vierzehn. Die Soldaten behaupteten nachher, man habe aus den Fenstern des blauen Stern auf sie geschossen; gegen sünszig Mitglieder des Slavenkongresses bezengten, sie haben ruhig vor dem Gasthof zum Roß gestanden, als einige Schüsse von den Soldaten auf sie geschehen seven.

Ju einem Augenblid erschallt durch die Stadt bin der Ruf:

35 \*Google

"Berrath, zu den Baffen, man schlachtet unsere Brüder!" — In wenigen Minuten erhoben sich in allen Straßen Barrikaden, huns derte durch die Stadt hin, so schnell, daß der Eine und der Andere fragte: "Ist das möglich, ohne daß eine Borbereitung vorherging?"

Aber in Berlin war nichts vorbereitet gewesen und fie waren eben so schnell emporgestiegen, und in Prag waren die Grenadiere, wie in Berlin, hervorgebrochen und die Reiterei hatte in den Straßen eingehauen.

Begen 5 Uhr Abends begann bas Rartatichenfener gegen bie erfte Barritade; von den Goldaten, obwohl die Balfte czechischen Stammes war, ging Reiner über. Aus den Fenftern und von ben Dachern der Saufer murde mit Feuergewehren aller Urt, mit Steinen, mit fiedendem Baffer der Rampf geführt. Die Schuffe zielten auf die Offiziere. Dem alteften Gobne des gurften Bindifchgrag, einem jungen Ruraffieroffizier, murde das Anie vermundet, die Fürftin felbit im Rimmer erschoffen. Wie in Wien, wie in Berlin fab man Frauen und Madchen bewaffnet an den Barritaden, fie ichoffen wie Tyrolerinnen, oder nahmen fonft Antheil am Rampf, den leidenschaftlichften. Gehr ungenugend auf Diefe Art des Stragentampfes porbereitet, verloren die Soldaten im Anfang bei jeder Barrifade viele Leute. Es bedurfte vier Stunden, um vom Bulverthurm bis gur Rettenbrude zu dringen. Dadurch mar die Berbindung vom Spittelthor bis jur Rettenbrude und ju der Rleinseite vollfommen bergeftellt, und das Militar ließ ben Befig ber zu beiden Seiten liegenben Stragen ben Czechen unangefochten; gegen 9 Uhr Abende trat eine nur durch einzelne Flintenschuffe unterbrochene Baffenrube ein.

Bon czechischer Seite wurde verlangt, Fürst Windischgräz solle mit dem Militar die Stadt räumen. In der Stadt brach das Gerücht aus, in der bevorstehenden Nacht sollten alle Deutschen abges schlachtet werden. Auf allen Straßen sah man Berwirrung, Bestürzung, ganze Familien auf der Flucht, mit großer Lebensgesahr drängten sie durch die Thore, Hab' und Gut preisgebend. Die Unterhandlungen zwischen den kämpfenden Parteien wurden abges brochen, die Menge zog sich nach Podskal, dem eigentlichen Siz der Arbeiterklasse, zurück; die Jäger, die Husaren versolgten sie. Der erneuerte Kampf wüthete hier bis zum 14. Juni früh halb 9 Uhr, nicht ohne arge Greuel. Da langte Graf Mensdorf von Wien an,

um an Windischgräzs Stelle den Befehl zu übernehmen und die Ruhe herzustellen; man suchte im Biener Ministerium in dem haß gegen Windischgräz die alleinige Ursache der Bewegung. Diese hoffnung täuschte; die czechischen Revolutionäre behaupteten die Altstadt mit den Wassen, und Windischgräz zog sich aus den Mauern mit dem Militär auf die Berge, um vom Lorenzberg, von der Marienschanze und vom Ziskaberg die Altstadt zu beschießen. Zuvor erließ er eine Aufforderung, daß, wer nur wolle, die Stadt verlassen möge, ehe er sie von den Wällen und Höhen bombardire. Run begann erst recht das Klieben.

In Bien felbft, wo die Arbeiter jum großen Theil aus Czechen bestanden, wurden diese von czechischen Aufwieglern aufgereigt. Die vielen czechischen Studenten, die von Brag nach Bien gekommen waren, um, wie fie fagten, ihre czechischen Bruder in Bien tennen ju lernen, hatten feit mehreren Tagen an öffentlichen Orten Die Stimmung des Bolls zu erforichen gesucht, und fich auch an die Arbeiter gewendet, um fie zu verleiten. Um 15. Juni fchickten die Arbeiter eine Abordnung an ben Sicherheitsausschuß und verlangten Erböhung des Arbeitslohns um 12 Rreuger und Bezahlung deffelben auch an Feier- und Regentagen; im Fall ihre Forderung nicht gemahrt murbe, brobten fie, fich an die Reaktion anguschließen, und wiesen dabei auf die Ereigniffe von Reapel und auf England bin. Sifchhof, der Borfigende bes Ausschuffes, ließ fogleich ben Sprecher ber Abordnung, der, von fruber ichon als czechischer Bubler befannt, fich in eine Nationalgarde-Uniform vertappt hatte, festnehmen, die Galerien foliegen, damit Niemand auf die braugen barrenden Arbeiter einwirken tonnte, die Nationalgarde und die Studentenlegion in die Baffen treten, und wies die Arbeiter gurud. Go blieb die Rube in Bien ungeftort, und die Brager Czechen wurden fofort aus ber Stadt gewiesen, ja gegen zweitausend Studenten und andere Freiwillige entschloffen fich, gur Biederherstellung der Rube in Brag dahin abzugeben.

Am 15. Juni wurde wieder unterhandelt nach furzer Beschießung der Stadt, die nicht viel Schaden that, und die Abdankung des Fürsten Bindischgräz, wie die Zusage Mensdorfs, daß sortan die Bachen der Stadt vom Militär und von der Volksbewaffnung gemeinschaftlich bezogen werden sollten, beruhigte. Die Studenten

behaupteten, Bindifchgrag habe es barauf angelegt, die Baffen gegen Das Bolf zu gebrauchen, um Studenten und Freischaaren entwaffnen ju tonnen; Die Offiziere behaupteten, Das Busammentreffen am 12. Juni fen zufällig gewesen. Bis 6 Uhr fruh am 16. follten Die Barritaden weggeräumt fenn. Studenten, Bauern und Proletariat gingen auf den von den Burgern abgeschloffenen Baffenftillftand nicht ein, die Barritaden blieben; Nachmittage nahm Bindifchgrag den Oberbefehl wieder auf und die Beschießung begann ftarter von drei Seiten, mahrend die Burger ber fleinern Stadte und die Bauern vom Lande mit Baffen aller Art ihren czechischen Brudern in der Sauptftadt ju Gulfe eilten. Bindifchgrag wollte mehr fcreden, als gerftoren: bei der Lage ber Stadt war es leicht, fie in Trummer gu Um 17. ergab fich die Altstadt und ftellte Geifeln, die Barritaden wurden abgetragen, die Truppen zogen wieder ein, bas Bolt murbe entwaffnet, ber Baron Bilani, ber als bas Saupt ber Revolution genannt murde, und Graf Bouquop murden verhaftet: fle haben, hieß es, die Czechen, die eber ruffifch, als deutsch werden wollten, der ruffischen Regierung unterwerfen wollen. Das Standrecht murbe verfundet, alle Rlubbs und Bereine murben aufgeloft, alle Führer ausgeliefert, fo viel ihrer nicht entflohen ober verftedt Diejenigen Abeligen, welche bas ariftofratische Czechenspiel angefangen hatten, maren vor der Buth des Bolte größtentbeils am zweiten Tag icon entfloben.

Da war ein Jubel unter den Deutschen, auch anderswo, als in Wien und Prag. Da hieß es: "Fürst Windischgräz verdient eine Bürgerkrone, er hat die Deutschen vor einer Bartholomänsnacht bewahrt; denn die Swornost, die wüthende Czechenfreischaar, und die Slava wollten den Mordplan ausführen, der alle Deutschen in Böhmen vertilgen sollte. Dazu hatten sie sich mit polnischen Vagabunden und Franzosen verbunden und das ganze Proletariat war bereit dazu."

Bie gesagt, es liegt noch viel Dunkel über den Dingen, die in Prag vor sich gingen; fast scheint es, daß die Czechen eine Revos Iution im czechischen Sinn begannen, und daß es Absicht, Plan war, eine solche zu beginnen. Ob nur die demokratischen Bruchstheile der Slava, ob die ganze Slava, alle Führer, außer den resaktionärsaristokratischen, die Revolution vornherein wollten; ob

Die Legtern, Bindifchgrag an der Spige, einen Aufftand, ben fie abfichtlich mitprovozirten, jum erften Schlag ber Reaftion gegen die Demofratie und zur Anbahnung der Goldatenherrschaft benuzen wollten, - bas fann erft die Butunft feftftellen. Thatfache ift, bag vornberein von der Ariftofratie, wie von der Demofratie in der Slava, von jeder in besonderer Richtung, auf einen Schlag bingearbeitet wurde, und daß die provisorische Regierung in Brag, welche ibre Befehle nicht von bem tonftitutionellen Minifterium in Bien, fondern von dem Raifer in Insprud felbst empfing, die Brude fur jene zur Reaktion, fur diese zur czechischen Revolution geben follte. Die Biener Demofratie verwunschte den Leichtfinn der Brager Demofratie, die aufftand ohne die Mittel, den Aufftand durchzuführen, und dem Militar, bas der Biener Margfieg moralifch gebrochen batte, ben erften Sieg, einen blutigen Sieg, über's Bolf in Die Sande svielte. Die beften bemofratischen Rrafte ber Glava maren auf den Barritaden niedergemezelt, oder auf der Flucht, oder im Rerter, oder wurden fie ftandrechtlich erschoffen; Diese flavifche Bfingitrevolution in Brag mußte fur die bemofratische Sache von gang Defterreich die nachtheiligsten Folgen haben.

Thatfache ift auch, daß durch die Bernichtung der demofratischrevolutionaren Bruchtheile der Slava die Gefährlichkeit der Slava felbit für die deutsche Dynastie, für den gof gebrochen, daß durch Bindifch= grag das Gabelregiment vorerft wenigstens in Bohmen gur Berrichaft gebracht, und dadurch, wie durch Jellachich in Arvatien, ein fester militarifder Saltpuntt für bie Ramarilla des Sofes gewonnen mar, um der Reaftion ben Boben gang Defterreichs Schritt fur Schritt wieder zu erobern. Eben fo ift es Thatfache, daß Biele, welche die eifrigfte Theilnahme an der nationalflavifchen Bewegung geheuchelt hatten, darunter Biele der namhafteften gubrer, fich vor dem Musbruch der eigentlichen Bewegung unfichtbar oder aus der Stadt gemacht hatten. "Sie frochen, diese nationalen Beuchler," so sagt ein fachtundiger Deutsch-Slave, "ichen ichon vor der Bewegung von bannen, benn fie hatten bom hof aus die Beifung dazu erhalten. Nachbem ber Sieg ber Reaktion entschieden, da ftellten fie fich wie ber in den Bordergrund, drangen fich dem Bolle wieder als die allein Rothwendigen auf, fpazierten beim gurffen Bindifchgrag auf bem Gradichin gang vertraulich aus und ein, benungirten ihre

eigenen Landsleute, nachdem sie Biele von ihnen auf den Barristaden der Kleinseite hatten mezeln lassen, und baten den Fürsten Windischgräz, er möchte doch so gut seyn, ein paar von ihnen aus Politik einzusperren und gesangen zu halten, um dadurch darzuthun, daß auch sie der Bewegung nicht fremd geblieben. Dem Land aber predigten sie: der Auskand zu Prag sey von den Deutschen ausgesgangen, um das slavische Element zu unterdrücken, der Fürst Winsdischgräz habe durch sein weises Versahren im Sinne der Regierung das slavische Element gerettet, und es sey nunmehr Pflicht aller Slaven, der Regierung zu danken und mit ihr Hand in Hand zu gehen."

Palazfi's Name, des czechischen Doktrinars, war es vorzüglich, der in dieser Richtung genannt wurde. Als politischer Charakter erscheint Palazki, dieses oberste Czechenhaupt, nach den Darstellungen von Slaven, wie von Deutschen, von da an in immer unheimlicherem Lichte, mit überwiegendem Schatten: er waudelt im Finstern krumme Bahnen, und unterhandelt taschenspielerisch und schachernd mit der Reaktion gegen das deutsche Clement, gegen die Freiheit, aber für die Plane seines Czechenthums, seines Slavenstaats, in welche sich seine Doktrin verbissen hat.

Die Demokratie in Wien, so sehr sie gegen den Revolutionsverssuch der Czechen war, bot den Leztern das Bundniß gegen den gemeinsamen Feind, gegen die Reaktion der Windischgräze, der Bajosnette und Kanonen. Die deutsche Demokratie, im Bund und Bersein mit den Slaven, war eine Macht, vor der die Reaktion nimmersmehr hätte auskommen können; aber die Slaven, vor Allen die Czechen, waren unversöhnlich, ihr Deutschenhaß machte sie blind; obwohl durch die Erfahrung überzeugt, daß sie allein für ihre Zweckezu schwach und einer Bundesgenossenschaft bedürftig sehen, stießen die doktrinären Führer der Slava doch die Verbindung mit der deutschen Demokratie zurück, und zogen es vor, mit den kaum aussgeschlossenen reaktionärsaristokratischen Clementen der Slava sich wieder zusammen zu schließen, und eben damit den Bund mit der Kamarilla des Hoses einzugehen oder vielmehr wieder aufzunehmen.

<sup>\*)</sup> Palagti und bie öfferreichische Slava, in Rells Zeitschrift "ber Lenchtthurm", 1850, Rro. 6, verglichen mit bem Auffag in berfelben Zeitschrift: Defterreich, seine Bolter und Partelen, von R-b-ch, 1850, Rro. 13.



Der politische Fanatismus, wie der religiose, fieht nichts als fein Gogenbild, das er anbetet und bem er Alles ichlachtet: die Berrichaft bes Czechenthums war ber Gebante Balagti's und ber Seinen auch jegt; bas allein, und bas aus ganger Geele, wollten fie; barum wurden fie fervil, darum marfen fie fich mit fcheinheiliger Demuth der von ihnen mit vollem Czechenhaß gehaften deutschen Dynastie ju Rugen, darum gaben fie der Ramarilla den Judastuß; fie hofften fo zu ihrem 3med zu gelangen, und waren des Bahns, daß das Auftommen deutscher Einhelt und Große Diesem Zwed gerade ent= gegen feb. In den Tagen, in welchen an den politischen und gefellichaftlichen Reformen der gangen Menfcheit gearbeitet murde, erfüllte Balagfi und die Seinen, die Berren Sawliczef, Trojan, Gay, Stur, Burban und Andere, nichts als bas Conderintereffe bes Glaventhums, die Idee der Nationalität; und fie maren zu engherzig und zu enggeiftig, um fich davon überzeugen zu laffen, daß in der Freiheit, wie fie die neue Zeit will, an fich schon die Gemahr für jede Nationalität liegt. Den einzelnen Führern winkten auch die Luft und die hoffnung in naber Ferne, in's Minifterium gu tommen und die Rugel ber Berrichaft mit eigener Sand zu ergreifen.

## Die Ramarilla und Jellachich.

Ueber das in Belagerungszustand erklärte Prag herrschte Bindichgräz nun unbeirrt, und am 23. Juni wurde er als Gouverneur von Böhmen verkündet, während der neu ernannte Ban Jellachich von Kroatien offiziell seiner Bürde entsezt wurde. Als Jellachich an die Spize des kroatischen Bolkes sich stellte, um nach Abweisung der kroatischen Forderungen durch das Biener Ministerium den Ilspriern dieselben Rechte zu ersechten, welche die Ungarn sich erworden hatten, da sagten Die, welche zu seinen Gunsten und in seinem Solde schrieben: "Der Ban sezt seinen Kopf auf's Spiel für die Freiheit und die Rechte der slavischen Stämme." Selbst Demokraten in Kroatien sahen in Jellachich ihren Retter. Jellachich stand bei seinem

erften Auftreten dem Anschein nach als ein völlig felbftftandiger Insurgentenchef ba, ber gegen ben ausbrudlichen Billen bes Raifers Das fleine Rroatien gegen das machtige Ungarn in den Rampf führte. An dem hofe zu Insprud, wohin er fich an der Spize einer froatiichen Abordnung begeben, murbe er vom Raifer nicht als Deputirter vorgelaffen. Der Ban erhielt zur Antwort vom Raifer: "Rachdem ich die auf den 5. Juni ohne meine Buftimmung angefagte Landestongregation für ungultig erflarte, tann ich Sie als Deputirte nicht empfangen; muß zugleich offen mein Diffallen fund geben ob Ihrer Bestrebungen gegen meine ungarische Rrone, ju welcher Rroatien feit flebenhundert Jahren gehört. 3ch bin fest entschloffen, Diefes Band aufrecht zu erhalten, und muniche eine Berftandigung beider Lander um fo mehr zu erzielen, als die Tapferteit meiner Granger meine volle Anerkennung verdient. Mein Obeim, der Erzbergog Johann, bat die Bermittlung übernommen. Gie werden die Gefühle der Treue dadurch beweisen, wenn Sie zu diefer Berftandigung fraftig beitragen."

Und gleich darauf, am 18. Juni, erschien ein taiferliches Manifeft an die Rroaten, voll bemertenswerther Stellen. "Berleumder", bieß es darin, "haben Euch den Glauben beibringen wollen, als ob Die ungarische Nation Eure Sprache unterbruden, oder in ihrer ferneren Entwidlung hindern wolle. - Unfern berben Schmerz ob Diefes Treibens vermehrte die traurige Beforgniß, ob nicht etwa jum Rubrer diefer verbrecherischen Umtriebe eben derjenige Mann fich bingegeben habe, ben Bir mit Beweisen Unferer toniglichen Gnade überhauften, jum Guter ber Ordnung und ber Befege in Gurem Baterlande bestimmten; ob nicht er feine Stellung, ju welcher er durch unfere Gnade erhoben wurde, migbrauchend, nicht, wie er follte, die irregeleiteten Burger eines Befferen belehrte, fondern, von Barteifucht getrieben, Die Leidenschaften noch mehr entflammte, ja, uneingebent feines Unterthaneneides, gegen den Berband mit Ungarn, alfo gegen die Integritat Unferer beiligen Rrone und Unfer fonigliches Unseben, fich Gingriffe erlaubte? Richt genug, daß Uns ber Ban felbst nicht gehorchte, foll er - beffen ift er angeklagt - Die gefezlichen Behörden ju gleichem Ungehorfam gegen Unfere wiederholten eigenen Befehle aufgefordert, und fowohl diefe Beborben, als auch bas Bolf durch Gewaltmittel ju feinbfeligen Schritten gegen

die ungarische Arone gezwungen haben. Ihr Alle muffet Beugen beffen gewesen seyn, weffen er beschuldigt wird; 3hr Alle mußt es gesehen haben, ob er alle Diejenigen, die den Berband Ungarns mit Rroatien aufrecht erhalten wollten, verfolgte, fie ihres Amtes willfürlich entfezte, und das Standrecht gegen Alle, die feiner politischen Meinung nicht hulbigten, fund machen ließ, dadurch gablreiche Familien gur Flucht und Auswanderung zwang. Ihr Alle mußt es geseben baben, ob der Ban den Amtsantritt der gefeglich ernannten Obergefpanne unmöglich machte, Unfere Rameraltaffen mit Gewalt in Befchlag nahm und jum Bolljug Diefer Gigenmachtigkeit fogar Unfere Truppen verwendete. Ihr mußt es wiffen, ob er ohne Reichstag, nach feiner eigenen Willfur, mit einer neuen Steuer Euch belaftete, und ohne alle Bevollmächtigung bas Bolt gur Ergreifung der Baffen ju zwingen beftrebt mar, mas Bir felbft ohne Ermächtigung ber gesetzgebenden Gewalt anzubefehlen nicht im Stande find.

"Hiernach bleibt Uns kein anderes Mittel übrig, als zur Herscheldung Unseres verlezten königlichen Ansehens und zur Aufrechthaltung der Geseze Unsern getreuen Geheimerath und F.-M.-L. Baron Hrabowsky als Unsern königlichen Kommissär zur Untersuchung dieser ungesezlichen Borgänge auszusenden, gegen den Baron Joseph Zellachich und seine etwaigen Mitschuldigen einen der Anklage entsprechenden Prozeß erheben zu lassen und endlich denselben, bis zu seiner vollständigen Rechtsertigung, seiner Banalwürde und aller militärischen Bedienstungen zu entheben. Mit strenger Mahnung an Euch, aller Theilnahme an Umtrieben, welche eine Trennung von Unserer Krone bezwecken, zu entsagen, und mit Besehl an die Beshörden, allen Berkehr mit Jellachich oder seinen allfälligen Mitangeklagten, unter gleicher Strase, alsogleich abzubrechen und den Berordnungen Unseres königlichen Kommissärs unbedingt zu solgen."

Eben so sprach der Statthalter des Königs, Erzherzog Stephan, bei der Eröffnung des ungarischen Reichstages: "Se. Majestät der König hat mit tiesem Schmerz gesehen, daß, nachdem er freiwillig die vom lezten Reichstag vorgeschlagenen Geseze genehmigt hatte, die Auswiegler in Kroatien und in den Gegenden an der unteren Donau durch falsche Gerüchte die Einwohner gegen einander gehezt und sie bewogen haben, den Gesezen und der gesezgebenden Gewalt

Biderstand zu leisten, indem man die Uuzufriedenen glauben machte, daß die Beschlüsse des Königs nicht freiwillig, sondern abgedrungen seinen. Einige gingen so weit in ihrer Rebellion, daß sie behauptesten, ihr Biderstand geschehe im Interesse des österreichischen Hauses, und mit Borwissen und Genehmigung des königlichen Hauses. In Volge dessen ist Se. Majestät entschlossen, die Einheit und Unverlezslicheit der ungarischen Krone zu beschüzen und den von ihm genehmigten Gesen Achtung zu verschaffen. Se. Majestät hat mit der größten Freude die Vereinigung Siebenbürgens mit Ungarn sanktionirt."

Troz dem sagten die Ungarn, der hof begünstige die Insurrektion der Kroaten nicht nur insgeheim, sondern er unterstüze auch die Unternehmungen Jellachichs, während er ihn öffentlich desavouire; es sep eine Doppelregierung zu Inspruck: der Minister Doblhoss und der Kaiser als konstitutionelle Regierung, und hinter dem Rücken dieser regiere eigentlich die Kamarilla, die kaiserliche Familie mit ihren Rathgebern, und diese haben auch mit Jellachich schon zuvor schrifts lich und zulezt mündlich noch zu Inspruck Alles abgeredet. Auch in Deutschland wollten Manche selbst in dem kaiserlichen Manisest an die Kroaten gerade Beweise der Doppelzungigkeit sinden; Dieser und Jener sah in dem Benehmen des hofes nichts als den Willen, gleichwie die Magyaren zum Behuf ihrer Berstärlung Slaven und Wallachen magyaristren wollen, um sich von der Dynastie los zu reißen, so von Seiten der Dynastie die leztern zu gebrauchen, um die Magyaren zu schwächen und Monarchie und Dynastie zu erhalten.

Auf die Politik des habsburg-lothringischen Hauses im Frühling 1848, für Deutschland, wie für Ungarn, wirft eine Urkunde ein eigenthümliches Licht, welche im Archiv der Statthalterschaft zu Ende des Jahres 1848 aufgefunden wurde. Es ist eine an den Kaiser gerichtete Denkschrift des Erzherzogs Stephan vom 23. März 1848.

Es waren die Tage, in welchen Ungarn in der Märzbewegung war, aber noch friedlich, das Auge hoffnungsvoll seinem Reichstag zugewandt. Da schrieb der Palatin an seinen erlauchten Herrn, den Raiser: "Ungarns Zustand ist in diesem Augenblick beunruhigend, so zwar, daß von Tag zu Tag die heftigsten Ausbrüche zu erwarten sind. In Pesth herrscht Anarchie. Die Behörden sind durch Sichers heitsausschüffe gleichsam aus ihrem Kreise herausgedrängt, und während die Statthalterei durch die energische Leitung des Grasen Zichp

mindestens ihr äußeres Ansehen aufrecht erhält, hat sich die Hofskammer fast gänzlich aufgelöst. Der Adel, der schon an vielen Orten aufstand, bemüht sich thatsächlich, Rechte an sich zu reißen. Die Befreiung aus dieser ordnungswidrigen und gefährlichen Lage erwartet Jeder von der nächst zu erfolgenden Bildung des verantwortzlichen Ministeriums.

"Benn wir auch diesen Plan wie eine Calamitat betrachten, so entsteht die Frage: welche ift die geringere Calamitat?

"Ich muniche nur furz die drei Mittel anzugeben, wodurch allein ich noch etwas in Ungarn zu erreichen hoffe.

"Das erste ware: alle bewaffnete Macht aus dem Lande heraus zu ziehen, und das Land selbst der vollständigen Berwüstung preis zu geben, unthätig dem Mord und Brand und den Kämpfen des Adels mit dem Bauer zuzusehen.

"Das zweite ware: mit dem Herrn Bathyany (der gegenwartig der alleinige Held des Bolkes ift, deffen Stern aber, wenn wir noch lange schwanken, auch untergehen kann) betreffs der Gesesvorschläge zu unterhandeln, Alles zu retten, was noch zu retten ist, das Weiterzugeschehende aber im Voraus zu wissen, wenn er aus Unzufriedenzheit etwa abdanken sollte.

"Das dritte Mittel ware: nach Dispensirung des Balatinats fogleich einen mit unbeschränkter Bollmacht über Leben und Tod bestleideten königlichen Commissär in Begleitung einer ansehnlichen Militärmacht nach Presburg zu senden, der von hier nach faktischer Auslösung des Reichstages sich nach Pesth zu begeben und daselbst so lang einem eisernen Regierungsdruck freien Lauf zu lassen hat, als die Verhältnisse beanspruchen.

"Bor dem ersten, ich gestehe es offen, schrecke ich zurud; denn erstens ist es so zu sagen unsittlich und einer Regierung vielleicht unwürdig, ihre Unterthanen, von denen doch ein Theil gut gesinnt ist, gänzlich zu verlassen und allen Greueln einer Revolution auszussezen; andererseits aber könnte ein solches der unzähmbaren roben Menge gegebene Beispiel in den übrigen Provinzen eine schädliche Wirtung hervorbringen.

"Das zweite Mittel ift gut und kann noch helfen, und obgleich es auf den ersten Blid den Schein von Trennung an sich hat, ift es doch in diesem Augenblid die einzige Gemahr, um die Provinz

behalten zu tonnen; augenommen nämlich, daß die neu zu ernennenben Herren noch einen volltommenen Einfluß auf die Bewegung üben tonnen, was aber bei den jezigen schweren Zeiten natürlich nicht mit ganzer Gewißheit vorausgesezt werden kann.

"Mit dem Eintritt einer gunstigen Beriode fonnte Bieles noch anders gestaltet werden, was jest einen Riß hervorbringen wurde. Ich weiß nicht, ob man nicht durch gescheidte Unterhandlungen noch Manches von Bathyany und Deaf erlangen fonnte — aber nur von diesen, — benn wenn sie in Pregburg berathen werden, befürchte ich Alles.

"Jezt aber bin ich als getreuer Staatsbeamte so frei, Ew. Masjestät auf einen sehr wichtigen Umstand ausmerksam zu machen: was würde dann geschehen, im Falle daß Graf Bathyany Alles auf's Spiel zu sezen, zu resigniren u. s. w. bereit ware?

"Hier halte ich es für meine Pflicht, zwar nicht zu schrecken, aber boch, der Gerechtigkeit treu bleibend, zu bemerken, daß man für einen solchen Fall sich vorbereiten muß, um langs der Donau und auf der von Wien führenden Straße einer durch die Preßburger Jugend und vielleicht auch einen Theil des Adels etwa herbei zu führenden Demonstration mit bewassneter Macht entgegen zu treten. Für diesen Fall bliebe noch das dritte Mittel übrig, angenommen nämlich, daß zur Anwendung desselben die Möglichkeit vorhanden ist und auch der Wille nicht fehlt.

"Das dritte Mittel muß sehr schnell in Anwendung gebracht werden. Hier entstehen aber vier Fragen:

- 1) Ift die Möglichkeit und Geld genug vorhanden, um eine größere bewaffnete Macht nach Ungarn zu senden? worunter ich wenigstens 40—50,000 Mann verstehe.
- 2) Ift eine solche Armee gleich bei der Sand und schnell zu- sammen zu ziehen?
- 3) Gibt es einen solchen königlichen Commiffar, der dieses Ge schäft übernahme und vollommen tauglich dazu mare?
- 4) Ift tein Zweifel vorhanden, ob dieses Mittel zur Erreichung des gewünschten Zieles zureichend sehn wird, und ob nicht später darauf wieder ein Bruch erfolgen wird? Ferner: werden die übrigen Erbprovinzen hiebei ruhig bleiben, und wird in Gallizien, Italien n. s. w. nicht die Entwicklung einer größeren Wehrkraft von Rothen sehn? —

"Benn auf alle diese Fragen, die ich von meinem Standpunkt aus nicht beurtheilen kann, eine gunstige Antwort erfolgt, wonach nämlich die Ausführung ohne Täuschungen und etwa später kollisdirende Berechnungen möglich, so habe ich für einen solchen Fall gegen die Ausführung keine Einwendung zu machen, — wenn nämslich zuerst die Uebereinkunft mit Graf Bathyany versucht ist und die auf jeden Fall hierauf zu beordnenden Reichsoberbeamten in der Sache befragt werden.

"Ich gestehe aufrichtig, daß ich zu Folge des jezigen Zustands der Dinge für die zweite Modalität der Dinge mich zu erklären gezwungen bin, und ich zweisse nicht, daß die Reichsoberbeamten — obgleich ich mit ihnen noch nicht gesprochen habe — einer ähnlichen Meinung sehn werden. Bon den diesfallsigen Ausschien des herrn Landesrichters Mailath bin ich genau unterrichtet.

"Wenn Ew. Majestät nach Ihrer weisen Einsicht das erste ober das dritte Mittel für anwendbarer halten sollten, so werden Sie ohne Zweisel, den bestehenden Gesezen und dem bisherigen Gebrauch gemäß, mit mir verfügen, ob ich für einen solchen Fall persönlich in Wien bleiben soll, oder mir freisteht, anders wohin zu reisen.

Ew. Majestat treugehorsamster Unterthan

Stephan m. p. "\*)

So lange die Politit hinter den Rouliffen fpielt, muß sich die Geschichtsschreibung oft an so einen Fund eines Aftenftuck halten, um damit, wie mit einer offiziellen Facel, das Dunkel zu beleuchten, aus welchem die Begebenheiten hervorsließen.

<sup>\*)</sup> Dieses merkwürdige Attenstüd erschien am 7. Dezember 1848 in der Pesther Zeitung, ging in die Bressauer neue Oderzeitung, später in den Stuttgarter Beobachter über. Es ist am Ende eigenhändig von dem früheren laiserlichen Direktor der Palatinalkanzlei, Joseph Stoffer, beglaubigt, den die ungarischen Kommissäre als "Lagerduch" beidehalten hatten. Erschrocken, als er den Fund in den Pänden dieser Kommissäre sah, vollzog er, nicht ohne ängstliches Sträuben, die von der Commissäre sah, vollzog er, nicht ohne ängstliches Sträuben, die von der Commissäre sah, von der eigenen. Pand des Erzherzogs Stephan unterzeichnet, wirklich im amtlichen Direktionszimmer der Palatinalkanzlei vorgesunden worden sep und er sich für die Richtigkeit verbürge". Bis heute ist in keine der Zeitungen, die das Attenstüd gebracht, weder eine offizielle, noch eine andere Erklärung gegeben worden, daß es nicht ächt sey.

Wie auf die Borgange, welche zwei Jahre vorher Gallizien mit Mord und Brand erfüllten, so wirft diese Urkunde auf die Politik Desterreichs im Jahr 1848 überhaupt ein überraschendes Licht. Damals hatte man alle Truppen aus dem Lande gezogen und Gallizien den Berwüstungen eines Krieges zwischen dem Abel und dem aufgehezten Bauer überlassen. Jezt ergriff die Ramarilla alle drei Mittel, die Erzherzog Stephan vorschlug, die zwei ersten zu gleicher Zeit, das dritte aber erst, als "die Möglichseit und Geld genug dazu vorhanden war".

Gine öffentliche Stimme\*) außert fich barüber unter Underem alfo: "Das zweite Mittel, das der Erzbergog aufgegriffen, fen das gewöhnliche gemefen, burch welches auch bie beutichen Regierungen fich aus ihren Marzverlegenheiten zu ziehen gefucht haben: Bildung, Benügung und Abnugung eines Ministeriums aus ber vormärzlichen Opposition, nebst den gehörigen Borfichtsmagregeln gegen Diefes Ministerium, fur den fall, daß es dem Bofe nicht die gewunfcte Schmiegsamkeit zeigen, oder gar am Ende, wenn es die Reaktion febe, feine Entlaffung nehmen follte. Beil das erfte Mittel in der Form, in welcher ber Palatin es aufgestellt, unpraftitabel gemesen, habe die Kamarilla eine andere Form dafür ersonnen. Gallizien der Bauernfrieg geleiftet, das follte in Ungarn der Natios nalitätenkampf leiften; ber Rroat, ber Gerbe, ber Ballache follte gegen die Magnaren aufgehest werden, und Jellachich, fcheinbar vom Bof in die Acht erffart, insgeheim aber in die tiefften Blane ber Reaktion eingeweiht, follte feine Schaaren gegen Ungarn führen, das durch feinen Freiheits: und Nationalftolz die umwohnenden Bolferschaften berausgefordert batte zu einem Emanzipationsfrieg, und ben Leztern follte man vom Sof aus vorspiegeln, fie werden biefen Rrieg zu ihrem Beil unter ben Fittigen bes fcmarg gelben Ablers führen. Das zweite Mittel fen vom Sof in der Art angewendet worden, daß er den Führer der bisherigen Opposition, den Gelden Des Bolles, den Grafen Ludwig Bathyany, als Minifter dem Reichstag gegenüber ftellte, Alles nur zum Schein bewilligte und fich vorbehielt, den Gintritt einer gunftigeren Beriode abzumarten, wo man

<sup>\*)</sup> Stuttgarter Beobachter, 1850, Rro. 165.

"Bieles noch anders gestalten und den Riß heilen", d. h. das felbstskändige Ungarn, mit Aufhebung der halben oder der ganzen Berfassung, wieder in die alte Abhängigkeit bringen konnte."

Man versuchte nicht nur, Männer, wie Ludwig Bathpany und Franz Deal, "durch gescheidte Unterhandlungen" herum zu bringen, und sie dem Einsluß der Rechts- und Nationalpartei, durch die sie vor den Schlichen der Kamarilla gewarnt wurden, zu entziehen; man versuchte dies allwärts bei den Märzministern und vielen Männern des Bolfes zu Wien, zu Bertin, zu Franksurt, zu Dresden und anderswo.

Das dritte Mittel war ebenfalls anderswo für die rechte Stunde vorbehalten, das Mittel einer schnell zusammen zu ziehenden Armee, des alleinigen Militärkommandos, des Belagerungszustandes, des Standrechts: es schien das einfachste, aber jezt dazu zu greifen, fehlte die Macht und nur darum der Wille.

So wurden von der Reaktionspartei, von den Mitgliedern des kaiserlichen Hauses selbst, Saaten ausgestreut, die zur Zeit blutig aufgehen sollten, weil man nicht resorwiren, sondern herrschen, absolut herrschen wollte; ausgestreut von einem jungen Prinzen, der sich noch nach Abfassung seiner Denkschrift mit einer Offenheit und Treusherzigkeit der ungarischen Nation an's Herz warf, daß diese ihn liebte, ehrte und pries, und daß die Begeisterung deutscher Ränner an diesen Erzherzog Stephan mit seiner kraftvollen Jugendfrische und dem populären Klang seines Namens vor Andern, als an Denzienigen dachte, der als Reichsverweser die deutschen Geschicke in die Hand nehmen sollte; und nur weil Stephan damals, wie man in Wien sagte, den Ungarn unentbehrlich war, griff man "zu dem guten, alten, biedern, treuherzigen Johann."

Er war geliebt, er war allgemein gefeiert als freisinnig, als beutschgesinnt, als volksfreundlich, der Erzherzog Johann; nur Benige bachten anders, noch Benigere sprachen anders von ihm.

Mit unendlichem Jubel wurde er in Wien empfangen, wo er am 23. Juni als Stellvertreter des Kaisers eintraf, und wie schwoll der Jubel, als von Frankfurt am Main die Abgeordneten der deutschen Nationalversammlung kamen und ihm seine Wahl zum deutschen Reichsverweser überbrachten! Später hörte man fragen: Was mösgen wohl in Wien für "Fragen, Vorschläge und Denkschristen" in Die bentide Revolution.

jenen Tagen gestellt worden seyn, zum Zwede, "in Deutschland etwas zu erreichen"? — Am 9. Juli reiste der Erzherzog Johann nach Franksurt ab, um — das erwartete man von ihm — ein großes einiges Deutschland zu gründen.

## Eröffnung ber bentschen Rationalversammlung.

Bahrend solches in Desterreich geschah oder sich vorbereitete, hatten sich in Sud- und Mitteldeutschland mancherlei Parteischattisrungen und Bestrebungen aus der allgemeinen Gährung herausgeschieden, doch war vorherrschend eine Bexwirrung der Begriffe auf allen Seiten und ein Hereinziehen von Dingen und Ideen, die der Freiheit und ihrer naturgemäßen Entwicklung nur schaden konnten, und von denen man glaubte oder glauben machen wollte, daß sie wesentlich dazu gehören, ja daß sie erst und allein die wahre Freisheit seyen.

Auf der einen Seite feste fich der Bewegung der Freiheit theils geradezu Unpraktisches, theils viel und fehr Unreines an. Es war ein aroger Rehler, wenn Manche fagten: "Bir trennen uns vom Bolt, weil wir mit biefem Bolf nicht geben tonnen." Es fagten bies Danner, die es wohl meinten mit der Sache, mit der Freiheit, mit der Ration. Es war nicht Bornehmheit, es war nicht Anechtsfinn, was fte leitete: ber Berftand bes Ropfes und ber Berftand bes Bergens zugleich in ihnen fand fich abgestoßen von gewiffen Erscheinungen, unter welchen die neue Freiheit vielfach fich geltend machen wollte. Es war, mas fie abstieß, nicht bloß "ber Bobel mit ben langen fcredlichen Barten, den ungefammten Saaren, den anftandelofen Sitten"; es war nicht blog bas Lacherliche, die Sanswurfterei, die ber Ferfe der Demofratie fich ansezte: es war hauptsächlich die Geltung, welche die unterfte Schichte ber Gesellschaft, und barunter manche fittlich und geiftig nicht preiswurdige Berfonlichfeit, in Anfpruch nahm und hatte. Aber daß man daran fo gar febr großen Anftoß nahm und die Sache bes Baterlandes barüber preisgab,

zeugte nicht von politischer Einsicht. Es wußten diese Manner nicht, daß das der Gang jeder politischen Bewegung von jeher war, und daß es eine Wahrheit ist, wenn der staatskluge Engländer sagt: man durfe zu Ansang einer Bewegung nicht unzusrieden seyn, daß die Bestzlosen oder Vermögenszerrütteten diese Bewegung machen; diese stehen nur in der ersten Linie; wenn diese erschöpft und äbgenütt sey, dann werde eine zweite, darauf eine dritte solgen, bis die Bewegung endlich diesenigen Menschen erreiche und in den Vordersgrund stelle, durch welche sie selbst ihre Entscheidung sinde.

Dadurch gerade, daß jene Männer von der Bolksfache fich abzogen oder fich gegen fie stellten, waren die geistigen und fittlichen Persönlichkeiten der Demofratie in der Minderheit, und so sehr fie das Unwürdige und Unzulängliche des proletarischen Terrorismus fühlten, so konnten sie ihm doch nicht immer und nicht überall, wa er auftauchte, siegreich genug entgegentreten.

Selbft in der Partei der Republitaner war eine Bermirrung: Die Einen wollten die sozial-demokratische Republik, die Andern erflarten diefe fur ein Scheinbild, für eine Abstrattion, die nicht prattifch werden fonne, weil fie nicht zu den Menfchen paffe, wie fie einmal durch zwei Jahrtausende in Deutschland geworden fepen. Sie erklarten barum bas Jagen barnach als gefährlich, weil bie Durchführbare einfache Republit Krafte für fich, die ihr fo nothwenbig und dienlich maren, badurch verlore, nämlich bie Rrafte ber Sozialrepublitaner einerseits, und andererfeits die Rrafte ber Bielen, Die awar für die einfache Republit waren, aber gegen die fogiale Republit. Gine dritte, wiewohl fleine Schattirung spottete über Die Anhänger der einfachen, wie der fozialen Republit, als über Theorienjager, als über Schwarmer und Schwager fur allgemeine abstratte Formalitaten, denen jede bestimmt und fontret gefaßte Wesenheit abgehe. Diese fagten: Richts als Die Renntnig Der Natur des Menichen und die Renntnig der Gefeze, welche fein Bufammenleben mit andern bedingen, muffe die Grundlage bilden, auf welcher die neue Belt aufzubauen fep. Die Ginen, welche bloß ben Rormalismus des Stagtes andern wollen, feven nicht weniger Rarren , ale die Andern , welche auch die ofonomischen Berhaltniffe der Gesellschaft umwandeln oder gar revolutioniren wollen. Der Staat als folder, die Staats gewalt, fen dem Bolt verderblich; weder

burch die einfache, noch durch die soziale Republik werde die natios nal. öfonomifche Berderblichkeit des Staates befeitigt, durch beide werde bas Broletariat nicht emangipirt, die Quelle der gesellschaftlichen Uebel nicht verftopft; fodann enthalte jeder Sieg auf Diefem Bege den Reim gur Biederherftellung der Reaftion, aus der fich nad fürzeren ober langeren Zwischenraumen bie Contrerevolution pon felbit entwidle. Die Staatsgewalt — bas fep bas der indivi-Duellen Freiheit am meiften gefährliche Bertzeug, bas Jeden, ber fich feiner bemächtige, in ben Stand fege, mit ben Andern zu machen, was er wolle. Freiheit aber bezeichne denjenigen Auftand bes Denichen, in welchem er die subjektive und objektive Doglichkeit habe, feine Bedurfniffe ju befriedigen. Ber Die Freiheit wirklich wolle, Der muffe jegt einzig und ausschließlich darauf hinarbeiten, die Gewalt und die Gewalten zu vernichten, durch welche die Menfchen in Deutschland gehindert werden, ihre Bedurfniffe zu befriedigen. Richt nur die monarchische Form ber Staatsgewalt, sondern die Staatsgewalt als folde muffe anfgehoben werden. - Diefe Meugerften, beren es in Deutschland Wenige gab, hießen fich felbft ausschließlich Repolutionare.") Die Ordnung der Freiheit, fagten fie, ruhe alleint auf den Affociationen und auf der Macht des Geiftes. Das feve die Ordnung von unten auf, daß Riemand befehle: "Das foll fepn. jenes foll nicht fenn," fondern daß man die Menfchen frei gewähren laffe, wo fie ein Bedurfnig leite, und zwar in allen Lebenslagen, in allen Ständen, aller Orten. Die Menschen, die nicht polizeilich gebest werden, nicht von oben berab geftort fepen, thuen von felbft das Richtige und halten unter fich selbst Ordnung. Sie thuen es ja jest, mitten in der Leidenschaft. Denn was haben fie in diefem Frühling 1848, wo einige Bochen lang Niemand regiert habe, als Das unmittelbar wirksame Intereffe, Unrichtiges und Schlimmes gethan im Berhaltniß zu dem, was fie thun fonnten, ungeftraft batten thun tonnen? Um die neue Ordnung magen ju tonnen, dazu gebore ein sicheres Auge in der Defonomie der Geschichte und bes

<sup>\*)</sup> Am grellften ift biefe Anficht vertreien in ber Schrift: "Die Revolution in Baben von Abt." Auch, wiewohl in anderer Beife, vertritt biefe Anficht bie gestivolle, gesinnungseble Schrift: "Die Konstitutionellen und bie Anarchiften, von einem Farblofen."

Lebens, eine großherzige Seele, die nur die Sache suche, eine ungestheilte Macht des Gesezes und eine vollständige Machtlosigkeit jedes Einzelnen, als eines solchen. Ein demokratischer Präsident z. B. dürse gar keine Gewalt haben, sonst seh er nichts mehr und nichts weniger als ein Präsident auf dem Throne, wie in Frankreich, das sein Unheil davon noch empsinden werde; er präsidire bloß, und leite durch die ganze Republik hinab, in alle Stusen hinunter die von ihm zusammenberusenen, stets mit den wechselnden Bedürsnissen des Staats neu auftauchenden Affociationen, und halte diese friedelich in seinen Händeu.\*)

Diese Ansichten und Grundsäze schienen selbst weitgehenden Des mokraten zu gewagt, wenn sie auf das Bolk sahen, auf die Reigung Bieler zu einer ziellosen Anarchie, auf so manche in der Entwicklung zurückgebliebenen deutschen Provinzen, auf die Unklarheit beim Drang nach Freiheit, auf die Berworrenheit und Einsichtslosigkeit in mehr als einer Schichte der Gesellschaft, auf die Selbstsucht, auf den Mangel an Gottesfurcht und Bürgertugend, auf das Hängen am Eigenthum und auf die Begier nach Eigenthum, auf die große Mehrbeit der Zeitgenossen, die erzogen worden waren, für Geld Alles zu thun, für eine Idee nichts, und wären es die höchsten Ideen, für Gott und Glauben so wenig, als für Freiheit und Baterland.

Es gab unter der Bollspartei Männer genug, welche sich über die rohen Kräfte, die in der Masse theils schlummerten, -theils sich regten, keinen Augenblick täuschten, die nicht in jedem Krawall eine Aeußerung des Nationals und Freiheitsgeistes, nicht in jedem Barstladenmann einen reinen Gelden der Sache oder gar einen einsichtsvollen Patrioten, nicht in jedem ausgesprochenen Unsinn einen polistischen Gedanken sahen, und die ein offenes Auge hatten für die Fehler, welche die Volkspartei an sich hatte oder machte.

Es fehlte dagegen allerdings auch nicht an demokratischen Führern, welche dem Bolke vorredeten, um ihm zu schmeicheln, daß sosort der Schwerpunkt der herrschaft in den vierten Stand gelegt werden muffe. Der vierte Stand hatte Jahrhundertelang durch diehöheren Rlaffen der Gesellschaft gelitten, Unfägliches gelitten, und es ist ein Bunder, daß

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie julezt angeführte Schrift "von einem Farblofen," 'S. 24-27.

er nicht mehr dadurch entsittlicht wurde. Die Bewegung faste dem wierten Stand zwar nicht zuerst, aber sie durchschüttelte ihn am meisten, am erwedendsten, und Tausende gelüstete es naturgemäß nach dem Augenblid, da der vierte Stand herrschen würde über die anderen Stände. "Jezt sind wir herren!" hörten Fürsten und Aristofratie mehr als Ein Mal an diesen Tagen, und mehr als am Einem Ort, aus der Mitte des vierten Standes.

Dem vierten Stand hatten sich gefährliche Elemente angehängt, wiewohl unr da und dort, der verlezte Ehrgeiz, die durch die bisherigen Regierungen verschuldete sinanzielle Berzweislung guter,
selbst genialer Köpse, verbannte Ausländer, die oft nicht mehr heis
mathlos waren, als die zuvor Genannten, selbst Solche, die wegen
nicht politischen Uebertretungen gefangen gesezt waren und deren
Gefängnisse der Rärz geöffnet hatte.

Es waren auch diese lezten Clemente nur eine kleine Zahl, und fie fauden sich nur auf ein paar Punkten; aber Diejenigen, welche sich als Beweger und Berführer vordrängten, machten durch die Graßheit ihres Redens und Schreibens Aufsehen, durch die Farbe des Communismus, des falschen Sozialismus, der Gottesleugnerei.

Die ichon feit mehreren Jahren von der Schweiz aus unter die Sandwertsburiche und Arbeiter gebrachte, durch fleine Schriften und Bortrage genahrte Digachtung nicht tyrannifcher Menfchenfagungen in der Religion, nicht bes geiftlofen Aberglaubens, fondern der Religion felbft, die ichlechthinige Gottlofigleit murbe von Ginzelnen jest in Deutschland felbft nicht nur unter die Arbeiter, fondern auch unter die Bauern verbreitet, Lehren, wie die: es gebe feinen Gott, die Natur sey Gott, oder auch Jeder felbst fen Gott, die Religion fen Pfaffenlug und Trug, von den Despoten der Erde begunftigt als Mittel jur Unterdrudung. Es waren febr fchlechte Subjette unter Denen, die diese Saat ausstreuten, aber felbft fittlich febr edle Menfchen waren, im Sinblid auf Das, mas die entarteten Rirchen bem Bolte, ber Bahrheit und ber Freiheit gethan, fo verblendet, daß fie des feften Glaubens maren, die Burgel des Rirchenthums muffe dem Bolt gang aus dem Bergen geriffen werden, bevor es möglich feb, es frei zu machen. Go febr murbe ber Grundaug bes deutschen Charafters, bas Gemuth mit feinem religiöfen Bedurfnig, fo febr bas Bort vertannt, bag ber Geift Chrifti die Bolfer gur

Wahrheit leiten und die Wahrheit sie frei machen werde; so sehr die Lehre der Geschichte, daß die Deutschen niemals groß wurden und waren, als wenn sie zugleich religiös begeistert waren. Das Bolk auch noch des Rests von religiösem Geiste, der in ihm war, entleeren zu wollen, war einer der größten Fehler, der von einer Seite der Demokratie aus gemacht werden konnte.

Ein zweiter Fehler war, daß die Demokratie großentheils als Proletarier sich koftumirte, ordentlich darauf hielt, die seinere Sitte nicht zu haben oder abzulegen, die höheren Strebungen und Genüsse bes Geistes und Das, was die Seele adelt, proletarisch zu mißachten, nicht bloß die Aristokratie der Geburt, des Geldes und des Amtes, sondern auch am bewährten Bolksmann die Aristokratie des Geistes für unstatthaft zu erklären, die höhere Begabung und Besähigung von jedem Borzug auszuschließen, ihre Geltendmachung als Ansmaaßung, als Despotismus zu bekämpfen.

Es ist Thatsache, daß diese Nivellirung selbst der Geister an mehr als Einem Punkt, in entscheidenden Augenbliden, ungludselig hervortrat, den richtigsten Rathschlägen das Gehör sperrte, und verkehrte Entscheidungen, Folgen nach sich zog, welche mehr als ein Staat, welche die Sache des Bolkes schwer zu empfinden hatte.

Diefer Fehler, der in fo vielen Richtungen wirkte, fließ die machtigften Berbundeten jeder nationalen Bewegung vielfach ab, - Die So febr das weibliche Geschlecht überall da, wo die Freibeitsbewegung in der Form edler Mannlichkeit auftrat, ihr mit Begeifterung und Aufopferung jugethan mar, felbst Frauen und Tochter der reaktionarften Männer: fo wenig fand es fich angezogen von Diefer felben Bewegung ba, wo fie die Narrheit breit zur Schau trug, als mare Sittenrobbeit der achte Republikanismus. Ja die weibliche Begeisterung war so groß, daß fie felbst noch in dieser Sinficht Bieles nachfah; doch mußte es einer edeln Mutter wider die Natur . fenn, ihre Rinder für eine Freiheit zu erziehen, die der hoheren Beis ftesbildung abgemandt ichien; eben fo mußte es einer vornehmen oder reichen Frau widerstreben, für die harte — dabei noch jezt im Großen nirgende durchführbare - allgemeine Gleichheitslehre, die ein Theil der Demofratie predigte, für die Gleichheit der Lebenslagen und der Gludeguter, fich ju begeiftern und durch Opfer mitzuwirken; und doch gab es Ausnahmen auch hierin, es gab Frauen, hochgeborne

und reiche, wenn auch wenige, welche Ibealismus genug hatten, um auch dadurch in ihrer Begeisterung und Thatigleit für die Sache fich nicht irren zu laffen.

Ein hauptfehler der Demokratie war weiter, daß die Einflußreichken, je an ihrem Ort, der Reigung zur Anarchie nicht frühe genug entgegen traten; das Gehenlassen der Massen in der indivisduellen Freiheit nicht nur zum augenblicklichen Widerstand gegen die Gesezlichkeit, sondern zur Berachtung jedes Gesezes, mußte zur natürlichen lezten Folge haben den Widerwillen und das Widerstreben auch gegen die Geseze, welche die Demokratie sich selbst gab, den Mangel an der in jedem Kampf eines Lagers gegen das andere vor Allem unentbehrlichen Subordination.

Dieser Fehler wirkte um so tiefer im Laufe der Monate, als bessonders in der Bahlbewegung für das deutsche Parlament von manchem Bewerder, aus Ueberzeugung und in gutem Glauben, oder aus Haß gegen die disher Begünstigten, oder um die Wehrheit zu gewinnen, dem dritten und dem vierten Stand Versprechungen gemacht wurden, welche die nächsten Jahre unmöglich erfüllen konnten, namentlich die Lastenerleichterung in einem Umfang, wie sie selbst die einfache Republik nicht hätte sogleich bringen können, statt daß sie nicht weniger Kosten, wohl aber eine Verwendung der Staatseinnahmen zusagten, die Handel und Gewerbe förderte, dem Volke selbst zu Gute käme und in wenigen Jahren das Volk zu Kräften und zu einem gewissen Bohlstand brächte.

Am Abstoßendsten wirkte zweierlet, so Wenige es auch sind, denen das zur Last fällt: die Koketterie mit dem Revolutionmachen, mit der jakobinischen Blutfahne und dem rothen Band im Knopsloch, und zweitens, wenn auch nicht das hülfesuchen bei Frankreich, doch der Berdacht, in den sich ein Theil sezte, als dächte er daran, an Frankreich sich anzulehnen, gar anzuschließen.

Auch etwas von französischer Frivolifät war in die Abern der Demokratie übergegangen. Seit mehr als zwanzig Jahren war ja ein frivoler Geist durch die Sofe der Fürsten, durch die Salons der vornehmen Welt, durch die Sale der Wissenschaft und Kunst, durch den Mittelstand und zulezt selbst durch den Arbeiterstand, wenn auch durch die beiden leztern nur bis auf einen gewissen Grad, herrschend geworden: so war jezt auch die Demokratie davon angestedt; war

auch wenig davon in ihr, so war dies Wenige doch zu viel, und der Ernst, der in ihr war, war nicht so groß und tief, als ihn die Zeit erforderte, in der Gott zu Gericht saß zuerst über die Sünden der Fürsten und dann über die der Bölfer.

Das foll ihnen ungeschmälert bleiben, den verungludten Republikanern ber Schwarzwalderhebung, Bedern und ben ihm geiftig verwandten Genoffen feiner Fahrt, daß jener hohe fittliche Ernft in ihnen war, und es fragte fich nur, ob aus Dem, was ihnen abging und fie icheitern machte, die andern Gleichstrebenben lernen wurden, mas Roth thue: ein Abwarten bes rechten Beitpunfts, um ben großen Gedanken in die That und in's Leben ju überfegen, und ein politifches Sandeln, welches das Richtige trafe und fich ftuste auf gunftige Ereigniffe von Außen und auf den entgegen tommenden Bunfc und Billen der Mehrheit im Innern; Sammlung der Bollsfrafte in einem Mittelpunkt und Abwägung berfelben mit denen der Begner; Seftigung des erft der Reife entgegen wachsenden demofratischen Bringips in allem Bolt; ein Gemahrenlaffen für die Bertehrtheiten, Schmächen und Rebler ber Freiheitsfeinde, und Benugung derfelben für fich; Rraftigung bes Nationalfinns und ein Sichverlaffen nur auf deutsche Rraft. Dazu mußte tommen die Ertenntniß, daß, wenn Ein Deutschland werden folle, alle awischen Breugen und Defterreich liegenden Staaten burch ibre Marzminifter, Die ja aus bem Bolf bervorgegangen, und durch die Bolter, die alle die Freiheit wollten, fich feft jufammenfchließen muffen, um den Schwerpuntt der deutschen Politit zu bilben; bag biefer weder in Breugen, noch in Defterreich zu suchen fen, daß vielmehr das Gine, wie das freie Deutschland scheitern murbe an der felbstsuchtigen Bolitit Breugens wie Defterreichs, Kalls man den Schwerpunkt in den einen oder den andern Diefer beiden Staaten legen wollte, ba die Regierung jedes berfelben deutsch zu senn nur heuchle und durch und durch dynastisch sen, ein Bettlampf um die Oberherrschaft; daß Deutschland bisher das Opfer ber Gifersucht diefer beiden Dynaftien geworden, und daß alle feine hoffnungen und Errungenschaften der Reuzeit berfelben wieder gum Opfer werden murben, wenn nicht Mittelbeutschland ben feften Rern für das Gange abgabe, mit welchem, in felbftftandiger Entwidlung, Defterreich und Breugen gufammenbingen, als machtige, nicht aber als übermächtige Theile.

Dag Diejenigen, welche fich felbst die Konstitutionellen nannten, diese Unfichten nicht theilten, zeigten fie von Tag zu Tag mehr. Sie stellten fich gegen die Demokratie noch bitterer, als die Absolutiften. Gie nannten Diejenigen, welche entschieden waren und wußten, mas fie wollten, offen Bubler, Anarchiften, Rebellen, Revo-Ihre Reitblatter ichwollen von Redensarten, aus denen man ichließen mußte, fie haben bas Bolf um die Gunft des Augenblide, um die Freiheit betrugen wollen, mußte man nicht, daß es nicht sowohl bofer Wille, als Mangel an Berftandniß ber Reit bei ihnen war, eben fo febr aber auch Unverftandniß der Bergangenbeit. Sie wollten, wie fie fagten, die Freiheit und feine Reaftion, aber fie wollten vor ber Freiheit die Ordnung, d. h. fie wollten die Rube, die nur der vollendete Sieg geben fonnte, vor der Enticheidung ber Schlacht, den Frieden vor dem Gericht, die Freiheit Englands obne Die Berhaltniffe Englands, und ohne baran zu'benten, bag bie englifche Freiheit die Frucht langer Revolutionstämpfe und vielen Blutes war. "Sie wollen mit dem Nachen über den Grasboden fahren," fagte der Big von ihnen. Die Bewegung des Zeitstroms fcwemmte Die Führer der Ronftitutionellen als Margminifter an's Ruder bes Staats; der Bederifche Aufftand hatte jur Folge, daß die Ronftitutionellen die Mehrheit im Bolt betamen. Dadurch feste fich in ihnen der Blaube feft, daß ihre Zeit getommen fen, ja daß fie die neue Reit gemacht haben; fie verwechselten, daß der Ronftitutionalismus vorbereitet und angebahnt hatte, mit dem Bahn, als hatte er auch die Bewegung gemacht; Diefe aber mar nicht fonftitutionell, fondern demofratisch, in Franfreich, in Suddeutschland, in Berlin, Da die Ronftitutionellen an's Staatsruder gespult ja in Bien. waren, fo fürchteten fie, die bemotratische Schwellung des Stroms möchte fie überfluthen und wegreißen, fie aber wollten, wonach fie langft getrachtet, nun auch einmal bas Regiment haben, und ibr Spftem, ihr Brogramm verwirflichen, ben Andern aufoctropiren. Darum ihr Ruf, daß "die Bewegung bemeistert, der Abgrund der Revolution geschloffen werden muffe." Sie hatten fo oft guvor ben Rurften und der Ariftotratie vorgeworfen, daß fie nichts lernen und nichts vergeffen, und jest blieben fie felbft, diese konftitutionellen Cenforen, fieben mitten in ber Bewegung, und lernten nichts von ihr und wollten nichts lernen. Sie wollten eine Berrichaft bes

dritten Standes gründen, der Bourgeoiste; sie klammerten sich fest an das alte Prinzip der Herrschaft, das zu brechen der Grundgedanke der neuen Zeit war. "Dem freiesten konstitutionellen Deutschen ressidirt der Polizeidiener im Herzeu," sagte seiner Zeit ein Staatsmann.") Eben derselbe sagte: "Die Konstitutionellen wollten nur den Schwerpunkt der Gewalt ändern und ihn von der Aristokratie und Büreaukratie auf das Bürgerthym übergeben lassen, und die Menschen, die sich in Zeiten gährender Bewegung und neuer Gestaltungen leicht täuschen lassen, ließen sich durch die Konstitutionellen zum Glauben verleiten, die Gewalt habe ihre Ratur geändert und sep zur Freiheit transsigurirt!"

Die Manner bes alten Teftaments borten ben Beift Gottes felbft in den Zweigen und Blattern der Baume raufchen, unter benen fie mandelten: die Konstitutionellen borten ihn nicht, als er Die Grundveften Europa's erschütterte. "Um die Macht des Geiftes, ber durch die Welt ging, ju erkennen, maren fie ju febr egoiftifc. Unübertrefflich, ber Geschichte angehörend, schildert ber angeführte Staatsmann ben Ronftitutionalismus der Marg- und Maitage auch in diefer Sinfict.\*\*). "Er ift," fagt er, "zwar beforgt fur den vierten Stand, — aber er fucht fich baldmöglichft abzufinden, oder, was noch schlimmer ift - er ift gnadig; er stellt fich im Stillen über den vierten Stand und ift in einer falfchen Art barmbergig. Seine Theilnahme ruht mehr auf der Rlugheit und Sorge um Rube und Befig, als auf dem Gemuth und der Liebe gum Rachften. praktische Konstitutionalismus ruht zu fehr auf dem Eigenthum, und tann gegen Die, welche nichts befigen, nicht von gangem Bergen bruberlich und gleichgefinnt fenn, wie bas gepriefene England mit feis nen Millionen von Broletariern und Millionen trifcher Sclaven binlanglich beweift. Der Konftitutionalismus in der Pragis ift nicht viel weiter, als die Berrichaft des dritten Standes. Er fommt nicht heraus aus dem Prinzip der Berrichaft und nicht berein unter Das Bringip der Freiheit; er verwandelt den Rampf der Lebensichichten

<sup>\*) &</sup>quot;Der Farblose" in ben bereits wiederholt angeführten britthalb Bogen: "Die Konflitutionellen und die Anarchisten," wo detaillirter, als bier geschah, die Kritit gesibt ift.

<sup>\*\*)</sup> Ø. 27-28.

nur aus einem akuten in einen chronischen, bis das sieche Leben des konstitutionellen Lebens ein Bild liefert, wie Frankreich in den lezten siedzehn Jahren. Der Weg des Konstitutionalismus, weil sein Programm auf dem Festhalten der fürstlichen Macht so hartnäckig besteht, ist der Weg der Inkonsequenz und des Verderbens."

Sie ließen, wie in Berlin, fo überall, die in der bureaufratifcen Form groß gezogenen Beamten nach wie vor größtentheils allein in ber Bermaltung; fie ließen die ausschließlich für den Absolutismus erzogenen Offiziere burch alle Stufen ber Befehligung allein im Beere; fie maren es, die badurch die Ginführung ber Grundfage bes neuen Staates in Sande legten, Die Alles dafür thaten, ihre Rraft ju fcmachen und ju tobten, nichts bafur, fie im Leben bes Staats Burgel faffen zu laffen. Sie maren es, die, wie Camphaufen, der neue Minifter in Berlin, "das nach einem eben überftandenen Sturm von einem wogenden Bellenschlag bewegte Land gur Beruhigung gurudführen wollten," und zwei Bege bafür ale richtig ertannten; ber eine mar, wie Camphaufen fagte, fofort alle Confequengen bes eingetretenen Buftandes mit Schnelligfeit und Energie, ohne Scheu por willfürlichem Gingreifen, ju fichern, gewiffermaßen als eine revolutionare Regierung aufzutreten, und bem Bolt einerfeits ben unverfummerten Genuß der Rechte und Freiheiten ju fichern, und fich dadurch andererseits feiner Buftimmung ju den fraftigften Dagregeln für Ordnung und Rube gewiß zu machen. Der andere Beg war: mit ben gesezlichen Mitteln, welche die in die Umgestaltung eingetretene altere Berfaffung übrig ließ, fort gu regieren bis gu ber Beit, wo eine neue Berfammlung von Bolfsvertretern ber Regierung jur Stuge bienen murbe.

Sie waren es, die mit Bewußtheit, auch wenn fie ihn hatten einschlagen können, den erstern Beg unter keinen Umständen einsschlagen wollten; die es vorzogen, den zweiten, den des gesezlichen Uebergangs, zu gehen, ohne einen Gedanken daran, ob und wie weit sie dadurch die Früchte der Revolution und die Bolksfreiheit gefährben, indem sie der Reaktion Gelegenheit ließen, sich zu fassen, wieder zu Kraft zu kommen und das Haupt zu erheben.

<sup>\*)</sup> Carl b'Efter: "Der Rampf ber Demofratie und bes Abfolutismus."

Die Märzminister waren es, die Führer der Konstitutionellen, in deren Sänden es lag, das Staatsgebäude von Grund aus neu aufzubauen, denen es aber dazu theils an Muth, theils an der richtigen politischen Einsicht gebrach, und die gestissentlich und ungestissentlich, wissentlich und unwissentlich die Reaktion zwar nicht vorbereiteten, aber sie förderten.

Sie waren es, welche die Rrone, durch ihr Belaffen der bisherigen Beamten und Oberoffiziere, im Befig ber materiellen Macht, der Berwaltung, der Bajonette und der Ranonen ließen. Die Konstitutionellen überhaupt waren es, welche taglich fich und Andere tauschten, damit, daß fie von Ministerverantwortlichkeit, von der Macht der freien Breffe und anderer Boltsinftitute, Davon, wie die Staatsregierung jegt gar nicht anders konne, als mit der Mehrheit der Bolfsvertretung Sand in Sand geben, und von anderem Derartigen Dadurch murde ein großer Theil des Bolls in Sicherheit gewiegt, es glaubte etwas zu haben, und zwar ficher und unentreißbar zu haben, und boch fehlten alle Garantien bes Befiges, ba alle Macht in den Sanden der Krone blieb, da die Krone jeden Augenblid die Minifter entlaffen konnte, die ihr nicht mehr gusagten, und Da die Minifter, fo lange fie das Bertrauen der Rrone hatten, über Die Diftrauenserflarungen aus bem Bolte fich binwegfegen fonnten. Da fie die Bajonette und die Ranonen und alle Gewalt thatsachlich in banden hatten, und das beer, ein paar fleinere Staaten ausgenommen, nirgends in Deutschland ben Berfaffungseid ichmor, fonbern durch feinen gahneneid an den Absolutismus gefeffelt blieb: fo wurde dadurch bie Ministerverantwortlichkeit gur Rull.

Sie waren es, die für die neue Zeit die alten Maßstäbe täglich anlegten, die nicht begriffen, daß, was aus andern Bedingungen in der Geschichte entsteht, anders behandelt werden muß, und die jeden Zweifel daran, ob z. B. das Zweisammerspitem, ob die bisherige Lehre von der Dreiheit der Staatsgewalt, der gesezgebenden, aus, übenden und richterlichen, der Neuzeit und ihrem Bedürsniß genüge, als Revolutionssucht, als Ueberspanntheit verschrieen, troz dem, daß die Erfahrung überall gelehrt hatte, daß eine dieser Gewalten die andere verschlang, d.h. in Wirklichkeit vernichtete; sie waren es, die den Streit um Formen ansingen, fortspannen und damit Unheil säeten, durch Hezen, Berleumden und Steigerung der Berwirrung

bes ohnehin icon genug verworrenen untlaren Drangs nach Freibeit ober feften Buftanden in allen Rlaffen des deutschen Boltes. Sie glaubten und machten glauben, die Losung aller Fragen ber Reit liege in der Art der Bildung der ausübenden Gemalt, in ber Beantwortung der Frage: ob Monarchie? ob Republit? \*) zeigten fich ohne die Ginficht, daß mit diefer oder jener form allein, mit der blogen Form, noch nichts gewonnen und erledigt ift; daß in jeder Form die Freiheit wie die Knechtschaft möglich ift, in einer monarchischen eine Rulle thatsachlicher, wesentlicher republikanischer Areiheit, in einer republifanischen Abelstyrannei, Bourgeoifie-Bochmuth und Drud, oder Bobelherrichaft, wie umgefehrt im Ronigreich Despotismus und Rafernendisziplin des Bolles, im Freiftaat die foone Ordnung der Freiheit, des fich ungehemmt felbftgeftaltenden Lebens. Sie waren blind gegen bie von den legten fechzig Jahren mit bluttriefender Sand an mehr als eine Band gefdriebene Bahrbeit, daß bas Belaffen aller materiellen Dacht in den Sanden der ausübenden Gewalt, also der Krone nach dem touftitutionellen Sp. ftem, die zwei andern Gewalten, die gesexgebende und die richterliche, zu Scheingewalten herabwurdigt, weil es diefe machtlos läßt, materiell völlig machtlos; daß die vollziehende Gewalt in Birklichfeit die einzige Gewalt ift, und daß eben damit, wenn man fie fo beläßt, dem Abfolutismus die Brude jur Rudfehr gebaut wird. In diefer Blindheit verfolgten fie Diejenigen, welche auf diefe Bahrbeit aufmertfam machten, fogar mit dem Bahnwig, daß folche "der frangöfifchen Bropaganda bienen."

Unter solchen Sternen und Lagen gingen die Bahlen fur das erfte beutsche Parlament vor fic.

Der Fünfzigerausschuß, gemäß Dem, was im Borparlament von der Mehrheit geredet und beschlossen worden war, überließ den Resgierungen der deutschen Fürsten die Anordnung der Bahlen zum Parlamente, und das Ausschreiben derselben dem Bundestag. Die Art, wie gewählt werden sollte, war den einzelnen Regierungen überlassen. In den verschiedenen deutschen Ländern nach einer versschiedenen Bahlart die Bahlen vorzunehmen, bald direkt, bald

<sup>\*)</sup> D'Efter, "ber Rampf ber Demofratie und bes Absolutismus," S. 5-13.

indirekt, hier mit, dort ohne Census — das war ganz den fürstlichen Regierungen anheimgegeben. Bar schon in einem Land ein Bahlgesez vorhanden, nach welchem bisher in die Rammern gewählt worden war, so sollte auch nach diesem in das deutsche Parlament gewählt werden. Bar kein Gesez da, so hatte die Regierung freie Billfür. Bo freisinnige Minister, und diese von dem Schoose der Bolkspartei, aus dem sie hervorgegangen waren, noch abhängig sich sühlten, da war es diesen auch frei, wählen zu lassen, wie die freissunige Partei wollte.

Aber felbst in einem Staat wie Baden tonnte die Reaftion es magen, thatig ju fenn burch Manner, benen bas Bolf'lange vertraut batte. Es mar Samftag; die freifinnigsten Abgeordneten ber Rammer waren wie gewöhnlich über ben Sonntag nach Saufe gereift, andere arbeiteten Gesegantrage aus. Da murbe eine Berfammlung ber Burudgebliebenen bei bem Brafibenten ber Rammer angefagt. Sie eilten zusammen. Minister Bett trat ein und eröffnete: die Bablen zum beutschen Barlament muffen unverzüglich ausgeschrieben und vorgenommen werden. Er verlas den Entwurf eines Refcripte, nach welchem die Mitglieder der erften Rammer, der Ariftofraten = und Regierungstammer, wie man fie in Baben bieß, mit ben Mitaliedern ber zweiten Rammer, und endlich aus jedem ber dreiunbsechzig Bahlbegirte zwei weitere Individuen, die von den Bablmannern, welche die gegenwärtige zweite Rammer ermählt haben, ertoren werden follten, gufammen zu treten und zur fonftituirenden Reichsversammlung Abgeordnete zu ernennen haben. Dabei eröffnete er, baf er über diefes Brojekt bereits mit verschiedenen Abgeordneten. namentlich mit Belder und Baffermann, gesprochen und fich biefe gang einverftanden ertlart haben.") Benn man in Baben fo etwas

<sup>\*)</sup> Friedrich Deder, der dies erzählt, fest bingu: "Meine Erbitterung über diese offenbare Bollstäuschung bei Anlaß eines so hochwichtigen Altes läßt sich nicht beschreiben; der dahinter liegende Kniff war zu platt. Mit diesem Kollegium kamen lauter Ministerielle, Aristokraten und Servile, das konnte nicht fehlen, als Parlamentsmitglieder zum Borschein. Es sollte also bei der Berathung der Grundsorm eines Staates nicht nur dem Bolle sein Bahlerecht wegestamotirt, es sollten zu jener Bersammlung Leute geschicht werden, welche lediglich Regierungsgeschöpfe waren. Da war es nun wieder Nathp,

wagte, so weiß man, was anderwärts nicht bloß geschehen konnte, sondern geschehen senn wird und geschehen mußte.

Richt ohne Absicht und Berechnung hatte am 30. März 1848 die Bundesversammlung selbst die Berufung der deutschen Rational-versammlung betrieben: sie wollte für die Zukunft einen Standpunkt gewinnen, von dem aus sie nachher behaupten könnte, die Regiesrungen haben das deutsche Parlament zusammengerusen, die Rationalvertretung sey ein Geschent, ein freies Geschent der deutschen Fürsten.

Dadurch follten bie Lestern in Bieler Augen wieder gehoben "Die Fürften hatten langft Alles gegeben, batten fie ibre folimmen Rathgeber nicht ftets daran gehindert," las man in Beitungen. Dadurch follte, weil fo die Roth in den Schein der Zugend gefleidet mar, der Revolution der Giftzahn ausgebrochen werben, die Großmuth und der deutsche Baterlandefinn der gurften Tollten leuchten und weithin erschallen, damit davor der Glang ber Boltsmanner ichwinde, ihre anfordernde Stimme durch das befrie-Digte Bolf jum Schweigen gebracht, deren Birtung wenigstens gefcmacht werde. Der Saupthintergedante mar aber dabei, vorn berein etwas ichwarz auf weiß zu haben, das man fpater aufweisen und auf das man behaupten tonnte, da die Fürsten die erfte Sand au einer Berfaffung durch Nationalvertretung geboten, fo fen diefe zwischen Bolfern und Fürsten zu vereinbaren, bas Barlament babe nur zu berathen, und den Regierungen fen vornherein vorbehalten gewefen, zu prufen, angunehmen oder zu verwerfen.

Rur Benige waren, welche sogleich diese Politik durchschauten, und Diesen fagten die Konstitutionellen: Mißtrauen sen jest nicht am Blaz.

welcher bieses elende Machwert vertheibigte. Mit aller Entrustung erhob ich mich gegen diese Bollsbetrügerei, bedte den ganzen im Hintergrund liegenden Plan auf, drohte, wenn ein solches Wahlausschreiben ergehe, durch Flugblätter und Bollsversammlungen das Boll über den gespielten Streich aufzuklären, und dafür einzustehen, daß eine Reihe Wahlbezirke gar nicht wähle. Da wurde den Herren etwas klau zu Muthe; selbst Blankenhorn und Dennig, welche sonk auf Bekt als Herrn und Meister schwuren, sprachen sich gegen das Projekt aus; Peter unterflüzte mich mit aller Araft, und so siel dieser heillose Plan in's Wasser. Den Busen voll von haß und Berachtung gegen solche Berrätherei und Berräther, kehrte ich heim und arbeitete die ganze Nacht hindurch an dem Geseze über Nationalgarden."

So wurde gewählt. "Die liberale Opposition hatte die Regiorungen der Fürsten als Beamte der Revolution eingesezt."") In Württemberg, Baden, in beiden Heffen, in Nassau, in Franken (beiden Pfalzen), in Sachsen und Thüringen stelen die Wahlen vorsschlagend oder entschieden freisinnig aus. In Altbayern war das Gegentheil der Fall. In Baden war die Wahl Bassermann's und Mathy's bereits eine Unmöglichkeit geworden; sie mußten sich anßershalb Badens wählen lassen, der eine in Bayern, der andere im württembergischen Schwarzwald.

Aber alle diese deutschen Staaten zusammen hatten nur ein Dritttheil der Abgeordneten zu mahlen, in die andern zwei Dritttheile hatten fich Defterreich und Preußen zu theilen.

Desterreichs Regierung war für die Wahlen, aber betrieb sie nicht mit dem rechten Rachdruck; der hof, die Kamarilla, die Desterreich wollte, wie es war, und dem Bersuche zu einem großen Einen Deutschland abholdest war, wirste gegen die Wahlen; die nichtbentsschen Desterreicher, die Slaven und die Welschen in Südtyrol und am adriatischen Weer, wollten nichts von den Bahlen nach Franksurt wissen. Deutschösterreich wählte überwiegend freisinnig, dabei meist hochbegabte, beredte Männer. Aber bei der Eröffnung der Szungen zu Franksurt war Desterreich unverhältnismäßig schwach vertreten gegenüber von Preußen; fast die Hälfte der Wahlen war nicht vollzogen.

Breußen war klüger. Es betrieb die Bahlen mit dem größten Eifer, es tieß in Posen mahlen, es ließ das Rönigreich Preußen dem dentschen Bund einverleiben, damit auch dieses mahlen konnte; die Regierung nahm, wo sie nur konnte, "die Bahlen in die Sand, das mit sie nicht ungunstig ausstelen," wie einer ihrer Direktoren nachher sehr univ außerte. So trat Preußen mit einem kleinen heer von Abgeordneten in die Bersammlung ein.

Das deutsche Wahlfeld war von einer gewaltigen Wahlbewegung beherrscht, eigentlich von vier Lagern: von den Absolutisten des Hofs, des Geers und der Bureaufratie; von der kirchlichen Partei; von den Konstitutionellen; und pon den Demokraten. Das geistliche Clement suchte sich, da wo es Grund und Boden hatte, der Wahlen

<sup>\*)</sup> Florian Mörbes in feiner Schrift: "Die babische Aevolution," S. 11. Die beutsche Revolution,

gang zu bemeiftern. Am Rhein, in Weftphalen, in einem Theil von Solefien, in Altbayern, ba machten fie Glud, und die bayrifden Rubrer der firchlichen Bartei, welche in Babern nicht durchdrangen, liegen fich in Beftphalen mablen. Ueberall, auch auf protestantifchem Gebiete, tauchten geiftliche Bewerber in Menge auf; aber ber gesunde Sinn des Bolles ließ fich bier nicht beirren. Die proteftantifchen Giferer ber Rirchenpartei verdarben fich durch Zaktlofigfeit bas Spiel felbft, durch den muthenden Fanatismus, mit dem fie auftraten. Gelbft Rangeln murden dagu migbraucht, um das Bolt in ber Bablfache zu verwirren. Richts brauche man, fagten fie, als driftliche Manner in Frankfurt. Sier fab man einen protestantischen Fanatiter auf der Tribune in der Boltsversammlung fteben, er icaumte formlich, feine magern Kinger ichlugen frampfhaft an feinen alten grunen Regenschirm und er fcbrie: "wer diefen oder jenen Mann der Biffenschaft mable, unterschreibe deffen Unglauben, und mer biefen habe, fen des Teufels." Dort eiferte einer: jeder unglaubige Abgeordnete werbe den Unglauben jum Reichsgefes erheben. In einem protestantischen Babifreis Schwabens murden von mehreren Rangeln die Gemeinden gewarnt, durch die Bahl eines gewiffen Abgeordneten, eines berühmten Gelehrten, nicht den Born Gottes auf fich berab zu rufen; von einer andern Rangel murden am Charfreitag und am Ofterfest Weiber und Rinder jum Rampf gegen benfelben in die Schranten gerufen. Schultheißen murde gebrobt, man werde fie vom Rathhaus berabsturgen, wenn fie auf diefen Ramen Muf der ichmabischen Alp murde der Reichstagstandibat mit Dreichflegeln und andern handgreiflichen Bertzeugen empfangen, weil die pietistischen Rubrer im Lande ibn als Gottesleugner verforieen und die Bauern fanatifirt hatten; im nachften Ort murbe er mit Miftgabeln verjagt aus dem Birthebaus, er und feine Frau, wo fie eben beim Raffee fagen. In dem tatholischen Ellwangen wurde von der durch Finfterlinge erhigten Maffe ein tatholifcher Lebrer bes Gymnafiums angefallen, fein Saus erfturmt, er felbft mit Lebensgefahr in die Alucht aus der Stadt getrieben, weil er für einen freifinnigen protestantischen Bewerber fich ausgesprochen batte. -

"Der Glauben ift in Gefahr!" schrieen die protestantischen Eiferer bier, die fatholischen dort. Es ift durch taufend und aber taufend

Reugen erweisliche Thatfache wie durch tagliche Artitel ber pietiftifchen und ultramontanen Zeitblatter, burch bie Ortsgeiftlichen und Die Borftande religiofer Gemeinschaften Diese bis zu einem Grad fanatifirt wurden, der mahrhaft fromme Ranner mit Grauen erfüllte, burch Reden , burch Rlugblatter , durch ausgestreute Dabrchen und Gerüchte. Sart am Size der Regierung Schwabens, rings umber um die Biege des unfterblichen Schiller, murde von Bietiften die Sage verbreitet: am 24. April, am Ofterfeiertag, in der Racht, feb Chriftus einem pietiftifchen Zeitungsichreiber und Reichstagsbewerber in Berfon erschienen, habe ihm die Sand auf's Saupt gelegt und gesprochen: "Du bift mein Gerechter, durch Dich werde ich flegen!"") Im gangen protestantischen Burttemberg tauschte biese Bartei ben Theil des Boltes, der ihr anhing, "es handle fich um Abschaffung ber Bibel, um die Geltung der symbolischen Bucher, ja um die 21b. schaffung der Religion." 3m tatholischen Burttemberg murde die gleiche Gefahr fur die Rirche in ben Borbergrund gerudt, und ben Leuten glauben gemacht, das einzig und allein Bichtige von Allem, was in der Baulstirche zur Verhandlung tomme, fep erstens die Beftimmung des Verhaltniffes zwischen Rirche und Schule, und zwischen Rirche und Staat; zweitens, ob Gudbeutschland öfterreichisch ober preußisch werbe. "Deutschland ein wenig, aber vor Allem Oberschwaben und Defterreich boch!" das war die Lofung der firchlichen Partei in Diefer Begend.

Für die stillen Beobachter in Burttemberg, deren Blut mit der Schöpfung des Ministeriums Römer-Duvernop weder rosenfarb, noch durch die ersten Bochen in glücklicheren Fluß gebracht wurde, war es wunderlich, zu hören: "Nachdem durch das neue Ministerium der verhaßten Büreaukratie ein Ende gemacht ist, will man von gewisser Seite planmäßige Versuche machen, uns an ihrer Stelle mit der Herrschaft der Hierarchie zu beschenken. Bohl darf man bei diesem Stand der Dinge ausrusen: "Gott schüze unser Batersland!"

Rur da, wo das Bolt in der Entwidlung zurud geblieben war,

and the state of t

<sup>\*)</sup> Dieser murbe gemaft, nach Umtrieben, welche in biefer Art fittlicher und religiöser Berwerflichkeit in Schwaben unerhört waren, und spielte in Frankfurt bie Rolle bes Schweigers.

stegten die verbindeten Pietisten, Ultramontanen, Bureaukraten, Aristokraten, sonst nirgends, so eng die sogenannten Liberalen der vorangegangenen Zeit sich ihnen anschlossen oder wenigstens mit ihnen liebäugelten, "um im Bund aller Baterlandsfreunde Doutschland vor dem Umfurz und dem Untergang zu retten."

Wenn in den Bahlen in Burttemberg, am grunen Golz, das geschah, so darf die Geschichte darüber schweigen, was anderswo, am durren Golze, geschah; viel wider Recht, wider Sittlichkeit, wider Gesez und wider Gottes Gebot, am meisten in Preußen. Das Bolt, das so viele Jahre und so sehr nach Männern gesucht hatte, welche die seinigen wären, sah jezt überall, wohin es das Auge wandte, Boltsmänner auf sich zweilen; die Leute jeder Glaubens, und jeder politischen Farbe — sie waren Alle über Racht Männer des Bolts geworden.

Ueber fünfhundert Manner aus allen deutschen Gauen eilten gegen die Mitte des Mai nach Frankfurt, um den Fünfzigerausschuß abzulösen.

Der Fünfzigerausschuß hatte auch, mit wenigen großen Ausnahmen, in den sechs Bochen seines Daseins diejenigen Kräfte, die bisher dem Bolle angehört hatten, abgenüzt; Frankfurt am Main, d. h.
der Bundestag und die Aristokratie darin, war sein Capua geworden, und Alexander von Soiron hat sich seitdem nicht bloß nie mehr
erholt, sondern ist immer tieser gesunken.

Was waren das für stolze Redensarten, in denen der Fünszigerausschuß sich erging, wo sich ein Widerstreben gegen die nene Freiheit zeigte — in der Ferne, an den äußersten Grenzen deutscher Junge; — in der Rähe nur gegen kleine Staaten. Das ließen die Bertreter der großen Mächte lächelnd geschehen; die Führer der Meaktion sahen es gern, daß die entschiedensten Glieder des Fünszigeransschusses den Ton der Diktatur führten — Polen und Itazien, den Tschechen, oder Dänemark und Holland gegenüber, und der Ausschuß seine Kommissarien nach Hessenschuss sehn Altenburg schicke; daß er im Römer offene Sizungen hielt; daß Seckscher von Hamburg und Biedermann von Leipzig, Beneden von Köln und Wedemaier aus Preußen vor vielen Herren und noch mehr Damen über das Thema: "Deutsche und europäische Politit" sleißig Redesübungen hielten; und daß Alexander von Soiron zwischen dem

Borfig im Römerfaal und ben Tafelfreuden in den Saufern der Grantfurter boben Ariftofratie mit genugreichem Bebagen abwechfelte. Bar doch nur eine fleine Rahl entschieden freier und barum "gefährs licher" Geifter, wie Inftein, Robert Blum, Jatoby von Ronigsberg, Beinrich Simon von Breslau, Frang Raveaux aus Roln, Der alte Schott aus Burttemberg, Abegg aus Preugen, Rolb von Speier und Spat ans Frankenthal, Brunt und Lehne aus Rheinheffen und Meper aus Königsberg, unter diefen Fünfzigern; und viele der Andern waren Batrioten, beren Deutschthum fur Monarchie ichwarmte, und benen Beinrich von Gagern, der als Minister von Darmftadt berüber leuchtete, ihr Stern mar; fie wollten Alle "die Drdnung vor der Freiheit, und burd Ruhe gur Ginheit und Große Deutschlands." Es waren Ramen barunter, die in truber Zeit bem Bolf vorleuchteten, und die jest erbleichten, einige nur furg, um wieder ju glangen. Unter ben Legteren ber viel geprufte Gifenmann aus Burgburg, Schwarzenberg aus Rurheffen, Freudenthal aus Bannover; unter den Ersteren Stedmann aus Rheinpreußen , Bippermann aus Rurheffen, Buhl aus Baden, Bergenhahn aus Naffau und Rarl Mathy. Manche maren weiter dabei, fügig und handhabig für die Bolitif des ichlauen Bundestagsprafidenten, des Ritters von Schmerling, ber febr thatig war; friedliche Leute und vertrauende waren auch darunter. Der in parlamentarifden Dingen Geschäftegewandtefte im Ausschuß mar ber vieljährige Prafident ber zweiten württembergischen Rammer, der berühmte Rechtslehrer, Rangler Bachter von Tübingen.

Scharfer als jezt, wenn die Rudfichten nicht mehr, und die Thatsachen aus dem Dunkel der Gegenwart offen an den Tag gelegt find,
wird von der Folgezeit gerichtet werden über Die, welchen das deutsche Bolt vertraute und welche der Reaktion sich hingaben, wie Jürgens von Braunschweig, der zigeunerhafte Prediger aus Stadtoldendorf.

In dem Geräusch, unter dem die Mitglieder der Nationalverssammlung gewählt wurden, in Frankfurt eintrasen und zusammen traten, verschwamm der Fünfzigerausschip; und das Glockengeläute von allen Thürmen der Stadt, und der Kanonendonner, womit der Anfang des Parlaments verkündet ward, am 18. Mai Abends vier Uhr, bezeichneten das Verscheiden des Ausschuffes.

Das war eine Bewegung, eine Regsamkeit, ein Freuden- und

hoffnungeschwung, von da, wo der Rhein dem naben Deere queift bis wo auf der wendischen Granzmart und an der untern Donau bie legten dentschen Laute verklingen, vom Land ber Alpen bis gum Aber am glanzenoften leuchteten die Augen und die Bergen am Main gegen einander, wo, ber Paulefirche gu, von allen Gauen Deutschlands und ferner ber aus ben flavifchen Marten Diejenigen fich begegneten, welche das Bertrauen des Bolfes als feine erprobten treuen Manner gemablt batte, oder welche fich wenigstens diefes Bertrauens zu bemachtigen gewußt. Die meiften auch von den Legtern maren ergriffen, erregt, mit fort geriffen von dem Beift, der die andern So machtig rauschte dieser noch damals, und felbft aus ben langabgeriffenen Landen, welche die Oftfee befpult, und mo bas ruffifche Syftem einengend berrichte, tamen Manner und edle icone Frauen mit warmem deutschem Bergen, um die deutschen Oftern und Pfingften, die Tage mit zu feiern, wo über das auferftandene Bolt der Beift tommen follte, um es frei zu machen.

'Es war nur natüslich, daß unter den Abgeordneten der deutschen Nation diejenigen gesandt wurden, welche für sie gearbeitet und gelitten hatten. Da waren Namen, in den Herzen alles deutschen Bolkes von gutem Klang, und von bösem Klang in den Ohren derer, die am Vaterland gesündigt hatten. Das deutsche Volk, noch immex dankbarer als das Volk anderer Staaten, griff zuerst, mit Begeissterung, nach diesem Namen.

Nicht alle waren so frisch geblieben unter den Mühen und Gesfahren der vergangenen Jahrzehnte, wie 3 pft ein.

Bei Seite gestellte Diplomaten hatten den Fehler gemacht, durch ein Pamphlet den "Bater Ipstein" bei dem badischen Bolke auszustechen zu versuchen, daß es ihn nicht in das Parlament wähle; ein Pamsphlet, das den ganzen Lebenslauf des Mannes verleumdete, der seit den Ingendjahren beim Bolk gestanden, und im Kampse dafür ergraut war. "Fünf Fragen" betitelten sie es. Das Volk wählte Ipstein in zehn Wahlbezirken. "Das Volk, sprach der Greis, hat auf fünf Fragen zehn Antworten gegeben." Sonst verlor er kein Wort über die Angrisse seiner Gegner.

Ihftein, die edle, fein gebaute Gestalt, mit dem iconen, interessanten Ropf, den glanzenden, flugen Augen und dem feinen Mund, mit den zierlichen Silberlocken und der lebhaften Farbung des Ans

gesichts, mit den Beltmannsmanieren und dabei mit der jugendlichen Regsamkeit und Bolksthumlichkeit des Besens — das war eine Berssönlichkeit, der die Gerzen vor Allen zuslogen, die männlichen wie die weiblichen, eine Autorität vor allen, im Mittelpunkt der Freisinnigen. Aber auch jezt, wie er es nie liebte, drängte er sich nicht vor, blieb er nicht offen führendim Bordergrund; Heder, dem er wie einem Sohn zugethan war, konnte nicht anwohnen, und so war es der, den er immer ganz hochgeschät, Robert Blum, neben oder hinter den er sich stellte.

Nur fünf Jahre älter, wie verfallen, wie verkommen an innerer und äusserer Erscheinung, zeigte sich der alte Arndt! Nie hatte Arndt, auch in seiner Blüthe nicht, die Klarheit des Berstandes, die Schärse des Urtheils und des Durchschauens, die sichere Bewußtheit in dem was er wollte, bewiesen, wie Ihstein in seiner ganzen politischen Lausbahn, noch weniger jene Ruhe in der Bewegung, jenes sich nie aus der Fassung Bringenlassen unter allseitigem Andringen, wie es der Geseierte des Boltes aller deutschen Zungen, der von allen Kamarillen gehaßte und versolzte von Ihsteinstets bewiesen, der zu Mainz am Rhein geboren und, von Baden aus, so lang in Deutschland eine Macht war, über den die Agenten der heiligen Allianz unter sich forrespondirten, wie man an ihn kommen könnte, da, so lange er nicht beseitigt und unschädlich sep, die Bewegung für die Freiheit in Deutschland daure.

Es war in der zweiten Sizung des Parlaments, da trat ein Mann auf die Rednerbuhne, und redete fo munderfam durcheinander, fo fonfus und wurdelos zugleich, daß die ganze Paulefirche in Allarm fam. Die Geiftlofigfeit und ber Mangel an haltung, die fich in diefer Erfcheinung auf der Rednerbuhne ausprägten, waren der Gefammtheit Furchtbar tobte ber Unmuth ber Bersammlung aus: unbefannt. "Bie fann man fo Etwas zum Abgeordneten ber deutschen Ration mablen," rief ein Abgeordneter, ein berühmter, europäischer Name. - "Ber hat den bergeschift? mas ift das?" rief der Unwille da und bort. Der Sprecher fab fich genothigt, die Rednerbuhne gu verlaffen, und Beneden beftieg fie - um ju fagen: "Benn bas Baus gewußt batte, daß diefer Mann ber deutsche Arndt gemefen, fo batte es fich wohl anders benommen, und er beantrage ju feiner Genugthuung, daß dem Dichter des Liedes: "Bas ift des deutschen Baterland" die Berfammlung eine besondere Anerkennung beschließe. Die Bersammlung wußte in dieser Stunde noch, daß fie Anderes zu ihrer Aufgabe hatte, und die Denkenden in Deutschland wußten von ba an, daß Arndt sehr alt geworden war.

Die Persönlichkeiten und die Thätigkeiten vom Anfang des Jahrhunderts und früher her, wie die der lezten dreißig Jahre, waren anwesend: was einen Namen im engeren oder weiteren Areis hatte, in Politik oder auf dem Gebiete der Biffenschaft, das war in den Burf der Bahl gekommen, wenn auch nicht alle gewählt wurden, und oft der Bürdigere dem Glücklicheren im Bahlkampf unterlag. Mancher auch, der, wie es die Zeit gebot, im Stillen für sein Bolk gearbeitet hatte, war in der Haft des Bählens übersehen worden, weil die Freunde des Volkes nicht Zeit genug hatten, bei der Bahl gerade solche Ränner, die nur sie kannten, dem Bolke nahe genug zu bringen.

Selbst mehrere Mitglieder des Fünfzigerausschusses, und zwar aus den Besten desselben, waren nicht gewählt, der klare, scharfe, praktische Berstand Jakobis aus Königsberg, Abegg aus Breslan nicht, vielleicht der edelste unter Allen, die Geheimerathe in Deutschsland gewesen. Während ihrer Abwesenheit beim Fünfzigerausschuß hatte die Regierung Männer des Gegentheils der Wahl des Bolkes unterzuschieben gewußt. Abegg starb schnell darauf: aus Gram, meinten Manche.

Dennoch waren es die Tage, in welchen Alles frei in Frankfurt sich bewegte, am Size des Bundestags, und in Mainz, einst dem Size der Centraluntersuchungskommission, Männer, die von ihnen untersucht, in Gefängnishaft herum gequalt, verurtheilt oder zur Berurtheilung übergeben, in Kerkern, in welche sie auf unbestimmt oder lebens-länglich gesprochen worden, frank, siech, zum Theil halb krüppelhaft gemacht worden waren; frei sich bewegte, was als politisch verfolgt im nahen oder fernen Auslande aus früheren Jahren lebte, sogar solche, die in den lezten Wochen erst die Acht der Fürsten getroffen hatte.

Die größten Raume der Frankfurter Gesellschaftlichkeit hatten nicht Raum, um zu fassen, was in den ersten Abenden zusammen kommen, sprechen, vorberathen wollte. So sehr ftrömte den Gewählten zu, aus der Rabe und aus weiter Ferne, wer an der Freiheit Deutschlands Theil nahm, in der Absicht, entweder sie zu fördern, oder sie zu hindern.

Bie viele waren es, welche unter der laut aufwogenden Stromung

des politischen Lebens, die durch Frankfurt in den ersten Tagen gieng, unter der Begeisterung, die Alles ergriffen hatte oder ergriffen ju haben schien, die Gange und Schritte heraus hörten, welche die Reaktion und der Berrath leise hin und her thaten?

Die Reaktion war gekommen mit Plan, Justruktion, Programm, pekuniaren und andern Mitteln: die Sache des deutschen Bolkes stand da ohne alles das.

Die Reaktion war mit Bewußtheit zuerst nur in den Führern vertreten, aber es mußte ihr die Rehrheit sicher zusallen; dadurch, daß es ihr gelungen war, überwiegend viele Bureaukraten, Männer der Armee und der Kirche, des Geldes und des großen Grundbessizes in Oesterreich, Preußen und Bayern bei der Bahl durchzussezen. Unverhältnismäßig viele Ramen des höhern und niedern Adels, der katholischen Geistlichkeit und der Kanzlei waren darunter — lange Reihen von Miniskern, Präsidenten, Direktoren, Geheimes Kollegiens und Hofrathe, daneben so viele, die in bürgerlichen Stellungen, als Bürgermeister, Anwalte und Anderes, bisher mit der Aristokratie giengen oder zu ihr ausschauten, und ganz kurz erst, über die Wahlzeit, die Bolksfarbe angenommen hatten.

Die ersten Tage giengen damit hin, die Bahlen zu prüfen, in Barteien sich auszuscheiben, in Sektionen zusammen zu treten, um Ausschüffe zur Vorbereitung der Berathungs - Gegenstände zu mahlen, und sich umzusehen in der von Bölkern wimmelnden Mainstadt.

Die ersten Bersammlungen in den großen Franksurter Räumen: auf der Mainlust, im Beidenbusch, im hollandischen Sof, im Bolfbeck, im deutschen Sof, und in der Sokrates-Loge klärten die Parteien noch nicht ab, Biele besuchten alle diese verschiedenen Zusammenskunfte, und die Führer der Reaktion bedurften einiger Tage, um einzufädeln, einzuleiten, abzuziehen, zu sammeln, zu unterweisen, und ihren Einsluß geltend zu machen.

Unter die preußischen Beamten waren, ehe fie nach Frankfurt abreisten, amtliche Aundschreiben hoher und höchster Behörden in der Stille umher gesandt worden, durch welche fie, auch als Bertreter der deutschen Nation im Parlament, in Allem zunächst und vorzugsweise nur als königlich preußische Staatsdiener zu stimmen angewiesen wurden. Man suchte nachher zwar in Abrede zu ziehen, daß solche Rundschreiben von allen Oberregierungen ausgegangen.

Dem preußischen Oberprästdenten von Meding aber wurde der Berssuch, die Ansichten der Abgeordneten bestimmen zu wollen, erwiesen, und der Abgeordnete Martiny aus Westpreußen legte in der vierten Sizung der Nationalversammlung das Nundschreiben dieses Mannes öffentlich vor. Diesenigen preußischen Beamten, welche sich dadurch nicht einschüchtern ließen, hatten es nacher zu ersahren und zu büßen; die, welche den Lockungen ihre Ueberzeugungen opserten, hatten dennoch keinen Gewinn davon. Daß jedoch Einzelne über ihre Taggelder hinaus bedeutende Geldzulagen aus fürstlichen Kassen bezogen, vornehme, besonders nüzlich erscheinende Reaktionäre — wollten einige annehmen, und sie glaubten Grund dazu zu haben. Auch von dem König von Bayern erzählte man sich, daß er in Audienzen, welche die vornehmsten Abgeordneten vor ihrem Abgang bei ihm hatten, auf ihr Benehmen als Nationalvertreter durch offen an diese Staatssiener ausgesprochene Erwartungen Einsluß zu üben gesucht habe.

Die meisten Abgeordneten aus der Beamtenwelt, noch mehr die aus der Armee, dem Adel, der Geistlichkeit, auch zum Theil die Grundbesizenden, waren, nach dem Zeugniß eines bekannten Mitgliedes der Rechten, "ohne tiefere politische Bildung und ohne Selbstsbestimmung". Es war eine große Zahl solcher, die weder Männer der Linken noch der Rechten waren; noch größer war die Zahl derer, denen man ausah, daß sie in der Versammlung bloß zum Ausstehen oder Sizenbleiben dienen.

Der Streit um Formen, ob Monarchie? ob Republit? erfüllte, spaltete, verbitterte auch die Nationalversammlung gleich vorn herein. Ein Punkt, ein wesentlicher für das materielle Wohl der deutschen Boller, der erste Punkt war die Einheit des Baterlandes, darin stimmten Republikaner, und Konstitutionelle, Revolutionäre und die Kirchenpartei überein, und selbst "das gute Theil im Herzen der Absolutisten" war dafür. Wären auch bewußte Verräther im Sold fremder Wächte, und mit dem Plan gegen Deutschlands Einheit wirken, schon damals in Frankfurt gewesen, so waren es jedenfalls Wenige. Statt aber rasch, in wenigen Tagen durch einen Beschluß der Einmüthigkeit die Einheit Deutschlands sest zu stellen, und diesen Beschluß durch die in die Wassen gerusene Nation sosort zu vollziehen, wurde das Augenmerk der Versammlung davon abgeleitet und auf das Feld des Formenstreits hingespielt.

Die fast sechsthalbhundert Abgeordneten — so viel waren es schon in den ersten acht Tagen — schieden sich bald in drei Parteien ab, in die Linke, in die Rechte, und in das Centrum, wie man ste gewöhnlich bezeichnete, ohne daß dadurch ihr Besen und ihre Besentung ausgedrüft worden waren. Eigentlich war es die Partei der entschieden en Volksfreunde; die Partei der Berstranenden; und die Partei der Reaktion.

Die erfte Bartei mußte, daß rafch und entschieden vormarts gu geben mar; fie mußte, daß die Fürften alles gurufnahmen, wenn man ihnen die Dacht nicht dazu abnahm; fie mußte, daß die Rengeftaltung Deutschlands wie fie nothig mar, die Ginbeit bes Bundes. ftaats nur möglich war, wenn das Barlament auf dem Bege fortgieng, den die Bolfer im Mary betreten hatten, auf dem revolutionaren. Sie wollte, daß das Parlament als die bochfte Gewalt in Deutsch. land fich binftelle, alle Ronsequengen des eingetretenen Ruftands Biebe, mit Rraft, gewiffermaagen als revolutionare Regierung auftrete und eingreife, um dem Bolt den unverfummerten Genug ber errungenen Rechte und Freiheiten ju fichern und den Fürften den Rückfall fcwer genug zu machen, durch die fraftigften Magnahmen gegen jeden Berfuch von oben wie von unten. Darum wollten fie por allem die Bereidigung der Becre auf die Saupterrungenschaften der Revolution, auf die feierlichen Berfprechungen der Fürften und auf die Gefeze, welche diese Bersprechungen enthielten, befonders auf die Nationalversammlung. Einige wollten sogar die Militärgewalt fammtlicher Staaten unmittelbar unter bas Parlament ftellen. Schon am dritten Tage beantragte ein Abgeordneter im Rlubb des deutschen Sofes Die fofortige Bewaffnung und Ginübung von fünfmalbunderttaufend Nationalgarden und die Schöpfung von zwanzig Millionen Papiergeld durch Befchluß der Nationalversammlung gur freien Berfügung berselben. Auf dieser Seite ließ man fich von den alten Rachtvogeln, Die fich vom Geift ber Beit mit ergriffen ftellten, nicht tauschen; man tannte fie genau, die unter dem fcmargen Rod ein fcmarges Berg batten. Sier mißtraute man den Fürsten, weil man überzeugt war, daß fie nur gewährt hatten, weil fie in der Noth des Augenblick nicht anders tonnten. Sier fab man Reaftion, als etwas Naturgemäßes, wenn gleich vorerft noch Unfichtbares.

Diefer "Bolitit der Rraft" und des Berftandes gegenüber ftand

Die "Bolitit des Bertrauens" ") und der blogen Gelehrsamteit auf ber zweiten Partei. Da fagen in dichten Reihen die Rouftitutionellen. Darunter maren die Manner, welche bisber Aubrer bes Bolls, gum Theil erflarte Republitaner gewesen waren, und durch ben Marg als Minifter, Bundesgefandte und Bertrauensmänner oder als forft Etwas der Art den Thronen jegt nabe ftanden, wie Mathy, Belfer, Jordan von Marburg, Bergenhahn, Bydenbrut, Bippermann, Baffermann, Beinrich und Max von Gagern. Bon diefen vertraute ein Theil, weil er nicht fah, ein Theil, weil er nicht feben wollte. Ihnen reihten fich an viele Manner, die fur die Sache bes Bolles ober für eine Idee gestritten und gelitten hatten, die aber jegt um fo viel alter geworden waren, bag fie nicht mehr waren, mas por funfzehn, zwanzig oder breißig Jahren. Dabei waren auch bie meiften "Burichenschafter", bie wohlmeinenden Bourgeois; die angftlichen Bestzenden; diejenigen Beamten, die freisinnig waren und Die burch einen Schritt zu weit nach Links ihre Stellung im Staat gefährdet glaubten; Alle, die zu haus oder im neuen Reiche durch ibr parlamentarisches Berhalten Etwas werden wollten. Auch die bloßen Theoretifer fagen bier; die meiften Manner bes Rathebers, aber nur die Schulmeifen, nicht die der praftischen, die Reit begreifenden, lebensfrischen Biffenschaft.

Allen diesen graute vor dem Fortgang auf dem revolutionaren Wege, vor der Constituirung neuer Ideen, wie neuer Gewalten. Ihre Losung war, und zwar die Losung der Besten darunter, man musse die Idee mit den Berhältnissen vereinbaren d. h. Reform, aber keine andere Resorm, als Hand in Hand mit den Fürsten und ihren Regierungen. Einzelne unter ihnen wandelte in den ersten Tagen wohl auch noch die Bersuchung zu einem kederen Ansaz an.

Den Kern der dritten Partei bildeten die Diplomaten. Die firchliche, wie die weltliche, in der Schule Metternichs und des Bundestags eingeübte Diplomatie waren darin leitend, Propaganda machend, parteibildend. Drei Manner zeichneten fich vorn herein in derfelben aus durch ihre Personlichkeit und als Mittelpunkte dreier Fraktionen. Der Erste davon war von Bin de, so recht aus dem Kern des westphälischen Junkerthums geschnitten, der Aristokrat durch

<sup>\*)</sup> Ausbrude Lubwig Simons von Erier.

und durch mit einem Ueberwurf von Liberalismus; er liebte die Fürsten überschwenglich, doch ohne Hofmann zu sepn "). Er war vor Allem Breuße, hernach erst deutsch, so weit es nicht auf Kosten des Preußenthums gieng. Er vertrat den Saz, daß Deutschland in Preußen aufgehen muffe. Um ihn schaarten sich die nicht-tirchlichen Bureaufraten, Edellente und Grundbestzer.

Der zweite war der Munchner Brofesfor und Theologe, Brobst Ignag Dollinger, gewiß der feinfte Mann des gangen Parlamentes. Er war die inspirirende Dacht ber firchlichen, der geiftlichen Ordensglieder aus allen Theilen Deutschlands, er leitete fie wie ein Oberer, aber ohne Geraufd, bas Binde liebte, leife, im Sintergrund, faft unfichtbar. In feiner nachften Rabe, aber glanzenber auftretend und fich vordrängend, fab man den Bifchof Muller von Munfter: der war in Rom, und bei Arnoldi in Trier gewesen, und tam jest aus Beftfalen, ein Bild priefterlicher Berrichfucht; ben Berrn bon Retteler, von foldem Fenereifer des Glaubens, und folder Ausfolieglichleit, daß er nachmals aus weiter Ferne gum Bifchof von Mainz gemählt wurde; ben neuen Abraham a Sankta flara, Beba Beber aus Meran und die andern Tproler; den Mitherausgeber der Munchener biforifden Blatter, Bhilipps, und den Reffen des alten Borres, ben Profesior von Lafaulr: die Bonner Profesioren Deiters und Anoodt; Bug und Gfrorer aus Freiburg; und andere in firchlichpolitischen Dingen befannte Namen. Ale ber an Geift, Biffen und Energie Machtigfte nach Dollinger, aber ohne beffen Rube, Gelbfibeberrichung und Salousfitte, mar Edel von Burgburg, ein Keuertopf von tiefgebendem Ginfluß auf feine Umgebungen.

Die Einheit zwischen dieser Fraktion und der Bindes vermittelte General von Radowitz. Um ihn bewegten sich der kirchliche Adel, Alles, was aus den höheren Kreisen der Gesellschaft mittelalterlich dachte und strebte; mancher frühere Minister, wie Arnim, Graf Schwerin, von Linde; der Geheimerath von Bally; die Militärs Graf Auerswald und Fürst Lichnonsty; von Boddien im Gefolge des

<sup>\*)</sup> In Wahrheit liedte er wohl nur die preußischen Fürften, und im Glang ber preußischen Arone den Glang des preußischen Abels d. h. fich selbft; es schien öfters, als liedte er die übrigen Fürsten fast so, wie, nach dem Ausbruck des Perrn v. Geng, die Wiener die gedackenen Dabnert, als wollt er fie vor Liede freffen.

Königs von Preußen; und von Meyern, aus dem öfterreichischen Generalstab, der nachher mit Bindischgraz bei der Beschießung Biens war; von Rotenhan, der frühere Präsident der Münchner Kammer, und Reichensperger, der Kölner Kammerpräsident, eine Säule der firchlichen Partei in Rheinpreußen; der Graf von Hegnenberg-Dux wie der Oberappellationsrath Gombart aus München.

Bei Diefer Bartei, hinter Diefen drei Subreru, ftand von Anfang an ein Mann, nicht weniger einflugreich als fie, aber in den erften fieben Bochen gang im Berborgenen, der mit ihnen und gum Theil durch fle gaben fpann und jog, aber auch ohne fic, fur fich allein; und der im Berben und Gewinnen gludlicher mar als fle alle ber öfterreichische Abgeordnete und Bundestagsprafident, Ritter Anton von Schmerling. Diefer hatte feine Ohren und Augen in allen Barteien, in allen Lagern, in allen Clubbe; Die legtern maren querft nicht geschloffen, fondern offen; langere Beit fab man in ben Abendfigungen des deutschen Sofes den öfterreichischen Abgeordneten Mublfeld und Andere, die man fpater nirgende ale um Schmerling fab, und fie maren die aufmertfamften Buborer und Beobachter. Abgeordnete festen fich bald auf die Rechte und außerfte Rechte, welche in den erften Tagen mit Reden und Antragen fo gusichmeis fender Urt auftraten, daß jum Beispiel den hollandischen Bof Ruborer von der Farbe der außerften Linken verliegen, mit ber Meußerung: "Das gebe benn boch zu weit." Das Abfichtliche biefes Ruweitgebens und Berausforderns abnte damals feiner von ihnen.

Die drei Fraktionen, von Schmerling mit eingeschloffen, waren eben fo viele tampffertige Fahnlein der Reaktion.

Alle, die dazu gehörten, waren mit der Ansicht in die Paulstirche eingetreten, daß "die Bersammlung darin wegen ihres revolutionären Ursprungs eigentlich doch nicht legitim sey." Die Bersammlung in der Paulskirche war das Kind der Revolution, die Triebkraft
in der Revolution war die Bolkssouveränität. Die meisten Männer
der dritten Partei waren aufgewachsen in der Berehrung des Königthums von Gottes Gnaden; ein Theil war aus Grundsaz dafür,
nur die Geistigeren unter der kirchlichen Fraktion, die großen Ordensglieder, die Führer, waren innerlich von jeder Boraussezung frei,
und entschlossen, die Ansicht mit dem Gang der Dinge zu vereinbaren. Sie hatten die Fürsten schwächer gesehen als je; ihrer

ľ

konnten sie eher mit großen Folgerungen jezt Meister werden, und sich neben sie auf die Throne sezen, wenn sie sie retteten: in der Republik, selbst in der demokratischen Monarchie war es für jezt sehr zweiselhaft, ob sie sich leitend und herrschend erhielten. Für sie wie für alle ihrer Partei mußte in der ersten Reihe die Bekämpfung der Revolution stehen. Richt alle, aber die Führer und viele mit ihnen gewiß waren sich klar über ihre Stellung und mit Bewußtheit im Begriff, die Nationalversammlung durch sich selbst sich zu Grunde richten zu lassen, und allem, was den Rückgang fördere, Raum und Borschub zu geben, die Abgeordneten selbst anzuleiten und zu benüzen, daß sie mitwirken, die dentschen Angelegenheiten auf den Stand vor dem März zurück zu führen, und dem Absolutismus die Herrschaft zurück zu geben. Sie hatten — das zeigte die erste Woche — die Borhand im Spiel.

Das ist das von den Wenigeftn Gewußte: die Führer der äußersten Rechten, der Reaktion, und die Führer der äußersten Linken, ja fast alle Mitglieder der leztern, sahen sich nach vierzehn Tagen schon mit der klarsten Bewußtheit der Sachlage ins Auge, und so sehr die erstern die Bestrebungen der lezten haßten, so hoch achteten sie derselben politischen Berstand und Charakter, und bewiesen es durch mehr als ein Zeugniß; und so sehr die leztern erkannt hatten, wo die Todseinde dessen, wosür sie kämpsten und opserten, in verschiedenen Gestalten sizen, so sehr achteten sie den Berstand und die Konsequenz und die parlamentarischen Fähigseiten dieser Gegner, wenn auch nicht ihren sittlichen Charakter wegen der Mittel, die sie sich zum Zwed erlaubten.

Denn die Taktik der Führer der Reaktion lag fruhe zu Tage. Sie ging berechnet auf die Renntuiß der Mehrheit der Menschen in Deutschland und in der Paulskirche, dahin, nicht die politischen und religiösen Unsicht en zu bekämpfen und diesen gegenüber die eigenen zustellen, sondern die Absichten der Gegner zu verdächtigen, zu verläumden, sie nicht wissenschaftlich, sondern sittlich in den Augen der Deutschen zu ruiniren.

So wurde die Partei der entschiedenen Manner des Boltes, wenigstens jeder ihrer Führer, als heillos für Deutschland, als perfid, als mit hintergedanken trenlosester Art und gefährlichker Plane, als hinterlistig, jeden sittlichen Grundsages baar, gewissenlos,

herrichfüchtig, eigenfächtig, anarchisch, kommuniftisch, focialistisch, als gegen Glauben und Bildung die Brandfacel schwingend, in der Stille in den Areisen der Abgeordnetenwelt bezeichnet und hinges malt, und nur Wenige wurden, als Jdealisten, als Poeten, und edle Schwärmer davon ausgenommen.

Ihr weites Gewissen erlandte ihnen die Personen für sich und unter sich zu achten, und draußen, unter Andern, dieselben zu verdächtigen; um des Zweckes willen.

Es gab wohl, welche meinten und noch heute meinen, das die Gegenpartei im Ernste gezittert habe, weil sie selbst an die Bahrheit deffen, was sie von ihren Gegnern fürchtete, geglaubt. Diesen Glauben wenigstens verstand sie in das Lager der zweiten Partei überzupflanzen, in alle Klubbs der Konstitutionellen.

Es lag im Interesse Englands, Rußlands und Frankreichs, die werdende Einheit Deutschlands zu untergraben. Biele liefen in Frankfurt um, in jeder offenen und geheimen Herberge thatige Leute, von denen man sich sagte, sie dienen in russischem, in französischem, in englischem, und zulezt, als der Wettstreit zwischen Preußen und Desterreich anhob, sie dienen in österreichischem oder preußischem Golde.

Die Einwirfung der Reaktionspartei auf die Partei der Konstitutionellen wurde sehr viel dadurch erleichtert, daß der größere Theil ihrer Führer entweder übergegangen, oder abgestoßen vom Bolke, halb mit halb ohne Schuld mißhandelt, mißkimmt, geärgert, und bei ihrer natürslichen Reizdarkeit und Verwöhntheit, welche das Bolk durch seine Anbetung verschuldet hatte, für seine Bersuchung und Verführung empfänglich gemacht und schon auf dem halben Wege zum Uebergang war. Ränner, die sich einmal am Bolk versündigt hatten, an donen aber das Bolk sich mehr und schwer versündigt hatte, uneingedenk dessen was, und der Jahre in welchen sie für es gestritten und gelitten hatten — Ränner thaten Schritte, deren Folgen, sehr schwer für die deutsche Ration, sie selbst im Augenblick nicht berechneten, wohl aber die, welche sie künstlich, jenen selbst unbewust, dazuversührten.

Auf mehr als einen Mann bes Bolles, der bisher nur im Boll fich bewegt hatte, von ihm anerkannt und geehrt worden war, blieb es nicht ohne Einfluß, daß fie jezt von den hohen und höchften Bersonen gesucht und geschmeichelt wurden, besonders auf die, welchen das Bolk abhold geworden war, oder zu werden anfteng. Die

übernächtige Umwandlung einzelner Bollsführer in Minister und Gefandte machte diese nach oben bantbar, nach unten, in der Beit des Mißtrauens, das Bolf gegen fle gespannt, mabrend ihre glangende Berwandlung den Ebrgeis Anderer fachelte, und oft in Augenbliden, in welchen bas Bolt ihnen Unrecht that, Jungere über fie, Die Melteren und Berdienten, in feiner Gunft fteigen ließ. Diefe murden - auf fie mar es zuerft angelegt - bie glanzende Beute ber Realtionsführer querft, und durch fie murden es die Andern, die bann junachft, welche der Beibrauch der Bornehmheit berauschte, und · welche der Spiegel blendete, worin den fich Angenehmmachenden eine fcone Stellung in Deutschlands glanzender Bufunft gezeigt murbe.

Sobald die Bartei der bewußten Reaftion im fteinernen Saus, bem mittelalterlichsten aller Frankfurter Gebaube, fich gufammen gethan, fich organisirt und fich verftanbigt batte, loste fie fich wieder auf in Glieder, die eine Reihe von Rlubbs bildeten, oder in Die fcon gebildeten als Ditglieder fich aufnehmen ließen

Das ift ber große Migverftand gewesen, daß die öffentliche Meinung die Partei der Reaktionare bloß auf den Banten und in ben Rlubbs der außerften Rechte fuchte, mabrend die flugen Rubrer ibre tuchtigften Leute auf alle Bante und in alle Rlubbs von der außerften Rechten bis an die Schwelle des deutschen hofes, über die Robert Blums icharf febender Berftand fie gurud icheuchte, vertheilt batten.

So fam, was geschah. Die Mehrheit der Nationalversammlung. reprafentirt durch alle Schattirungen der Farben, mit Ausnahme der entichiedenen Linken und der außerften Linken, ließ fich einnehmen und einschiern, und gur Babl von Mitteln verleiten, Die gerade auf das Gegentheil von dem führten, mas die Bohlmeinenden unter allen Parteien ursprünglich als 3med wollten.

Biele Elemente der Versammlung ließen fich gar leicht in den erften Stunden oder Tagen gewinnen oder hinreißen, Manche, die noch vierzehn Tage guvor ihren Bahlern fich boch und theuer verfcworen hatten. Nicht nur die vornehmen Umgebungen blendeten, auch Die iconen Borte und die Berablaffung, der Schein ber Gelbftgleich. ftellung bethorten diefen und jenen, der in einfachen Lagen und Begiehungen bisher redlich geblieben mar, treu dem Bolfe. Es zeigte fich auch bier, welche Dacht ber bobere Mether ber Gefellichaft auf ben Burgerlichen ubt, wenn er nicht von Natur rob und unzugänglich Digitized by Google

fcroff, oder geiftig überlegen ift, oder wenigstens durch tiefere Bildung feinem Beifte Rlarheit, feinem Charafter Festigleit und edlere Form gewonnen bat, als fie an und für fich in ber höheren Befellfcaft fich findet. Die bochgestellten Berfonlichfeiten, die Rurften, Grafen, Minifter, Gebeimerathe und Brafidenten, Die Generale, Die Barone, Die Bijchofe, Die als Abgeordnete bier fich gusammentbaten, batten fur den untergeordneten Rangleimann, den Burgermeifter, den Stadtrath, den Argt, den blogen Gutebeffger und Andere einen naturlichen Reig, zumal diefe als Gleiche zu Gleichen in Diefen Tagen fprachen und thaten. Diefe verfaumten nicht zu ihren Borversammlungen nicht nur, sondern felbst zu ihren engeren, vertraulicheren Berathungen folche einzeln einzuladen, noch mehr aber Die, von denen fie mußten oder glaubten, daß fie durch Biffenfchaft und Reder oder die Gabe des lebendigen Bortes ihnen nuzen oder Ginem Mitglied ber Linfen murbe burch einen icaden tonnten. Dritten von vornehmerer Seite her geradezu gefagt, wie gerne man es feben murde, wenn derfelbe wenigstens ihren Borberathungen anf der Mainluft anwohnen wurde, "da er die einzige Berfonlichfeit von litterarischem Namen und wiffenschaftlicher Bedeutung fen, Die zur Linken fich halte, und alle andern Berühmtheiten fich auf der andern Seite befinden". Go mag noch Manchem Manches gesagt worden fein, und obgleich berühmtefte Ramen der Biffenschaft und der Boefie auf der Linken fich fegten und blieben, so maren doch bei weitem die meiften gelehrten Ramen feitab davon. Das Suldreiche, das bobeitliche, das Allerhöchste, vom Durchlauchtigen bis jum Dajeftatifchen mar bisher fur die deutsche Gelehrsamfeit der Simmel gemefen, deffen Sterne den Beften ftrabiten als ihre Lebensfterne, und die geringeren Ropfe fühlten fich in Frankfurt beglückt, mit wiffenschaftlichen Namen, wie Stengel, von Raumer, Dahlmann, Dropfen, Jafob Grimm, Bervinus zufammen gu figen.

Für diese Art war der Bint verloren, daß Deutschlands größter lebender Dichter, Uhland, und Deutschlands größter Alterthumssforscher, Fallmeraper, sich links sezten.

Der vornehmere Lebenston, die feinere Gewohnheit des Genießeus war Bielen auch neu, und fie lodte fie mit hinein, in das Leben der höheren Gesellschaft, und eben damit in Bande, welche das Geswissen nicht immer leicht trug. Solchen Berbindungen war es auch

allein möglich, Abgeordneten, die ihre Familien, und kein Bermögen, nur geringen Gehalt, in der Heimath zurud gelaffen hatten, gelds liche Aufbesserungen auszuwirken.

Ein großer Theil fehlte darin, daß fie, ehe fie fich in Menichen und Dingen geborig, oder nur etwas, orientirt hatten, in den erften Tagen icon, fest an bestimmte Personen fich anschloffen, und für beren Zwede, die fie nicht fannten, leicht fich gebrauchen ließen. Rach reaktionaren Zeugniffen felbft, befanden fich in der Dehrheit ber Berfammlung "viele Schwache, Mittelmäßige und gang Unerfahrene, die von der eigentlichen Aufgabe gar feinen Begriff hatten, geschweige benn, daß fie im Stande gemefen maren, zu ihrer Lofung beigutragen". Dieje murden zu jenem großen Dehrheitsschweif vermandt von einem fleineren Rreise, der theils aus den Ronservativen des Funfzigerausschuffes bestand, theils aus Renbingugetretenen von "konservativer, im besten Sinne konservativer Befinnung:" den beiden Gagern und von Jaupp aus Beffen, Bernhardi und Bip. permann aus Rurheffen, Baffermann, von Soiron, Belder aus Baden, Bergenhahn aus Naffan, Briegleb aus Roburg, Ruder aus Oldenburg, von Bederath, von Auerswald, von Sauden, Meviffen, Dahlmann, Befeler, Adams und Bidenmann aus Breugen, Dropfen, Frante, Michelsen aus Schleswig Solftein, Baig aus Sannover, von Rotenhan aus Bapern, von Andrian, von Burth, von Somaruga ans Defterreich. Dieje werden ausbrudlich genannt als ber ursprüngliche Rern für die Arpftallisation der Mehrheit von Jürgens aus Braunschweig, der ichon im Funfzigerausschuß fich zu einem Mittelpunkt der Konservativen zu machen bemuht gewesen war. \*)

Ihr Zwed war zunächst, eine Mehrheit in ihrem Sinn zu organisiren, und die Radikalen und in ihnen die Revolution zu bekämpfen. So arbeiteten sie, größtentheils unbewußt, für die Zwede und im Dienst der sich bewußten Reaktion, der sich klaren Herren von Radowiß, Döllinger und von Schmerling, der auch sogleich, noch vor Eröffnung der Nationalversammlung, selbst mitwirkend in diesen Kreis eintrat. Unter die, welche sich ihres Weges bewußt waren, gehörte vor allen der evangelische Stadtpfarrer Jürgens.

Dhne große oder tiefere Gedanken, ohne allen fittlichen Adel

<sup>\*)</sup> Zürgens, jur Geschichte bes beutschen Berfaffungewertes I. 115.

des Charakters, kein Mann von Geist, kein Redner, ohne irgend eine Classicität der Bildung, ohne ein ausgebreiteteres oder gründliches Bissen zu zeigen; schwerfällig, widerlich, unförmlich, consus in dem, was er schrieb; das einzige Mal, das er auf der Tribüne sprach, seine eigene Partei langweilend sogar — war Jürgens doch eine der bedeutendsten Persönlichkeiten seiner Partei durch das Rassinement des Verstandes, durch die den Gegnern gegenüber nur zu oft vergistete Spize seiner Feder, die auch die Freunde fürchteten, durch vielzährige Einübung in geheimes politisches Treiben, durch ein entschiedenes Talent für Organisation und Parteibildung, durch seine Kunst, im Stillen einzusädeln, zu verabreden, Anstöße zu geben, Richtungen zu veranlassen, die Seele Einzelner zu bearbeiten und zu stimmen. Aus seiner eigenen Partei heraus ist er ein parlamentarischer Intrikant genannt worden.

Jürgens, wie mancher Andere seiner Freunde, hatte oft genug früher erklärt, er sey entschiedener Bewunderer der Republik in den nordamerikanischen Freistaaten, und noch im Ansang der Nationalversammlung that er, als schwebe wenigstens ein Reich und Raiserthum deutscher Nation ihm als heißgeliebtes Ziel seiner Gerzens-wünsche vor. Er war so lange als vorzugsweise Eingeweihter mit den Männern der süddeutschen Opposition gegangen, daß Belder in der Mitte des März gerade an ihn sich wandte, als er an die Norddeutschen schrieb: "Bollt ihr uns noch immer den Trost nicht schiech, daß ihr in Norddeutschland der Bewegung euch redlich anschließt; wollt ihr uns allein reformiren lassen, damit sie im Sande vergeht oder in das Aergste umschlägt?" Noch bis zu seiner Abreise zum Vorparlament hatte Jürgens der entschiedensten Politik das Bort geredet; im Borparlament schwieg er; im Fünszigerausschuß war er conservativ; im Parlament diente er der Reaktion,

Der Gang ihrer Umwandlung ist bei derartigen Männern fast immer der gleiche oder wenigstens ein ähnlicher. Lange vorarbeitend und vorgehend, sind sie plotlich von der ausbrechenden Bewegung übereilt. Sie wirken denen, die über sie hinausgegangen sind oder gehen wollen, entgegen, halb aus Ueberzeugung, halb aus verleztem Selbstgefühl. Sie werden, weil sie so handeln, von der aufgeregten Menge misverstanden, verkannt, angefeindet. Das in der Zeit der Aufregung nur zu sehr, und sonst zu wenig, mistrauische Bolt wird

bis jum Argwohn, julegt bis ju Berdachtigungen und ju Dighandlungen gegen die aufgeftachelt, die fich um das Bolt bisher verdient gemacht baben, und noch mehr ihr Berdienft fublen. Aufgeftachelt aber wird bas Bolt gegen die bisherigen guhrer zumeift burch die Reuaufgetauchten, von bem Zeitstrom an die Spize der Bewegung Befdwemmten, oft find es nur Schreier, Gitle, Borthelben, vielfach aber auch fühnere, thattraftigere, zeitgemäßere Manner, aber im Intereffe Beider liegt es, den Ginflug der fruberen Boltsmanner gu untergraben, durch ausgestreutes Migtrauen, durch Berdachtigungen, Die, Anfangs grundlos, bald genug Grund finden. Denn die negative, fritifche Ratur Derer, Die bisher aus Raturell Oppofitionare waren, verläugnet fich auch jest nicht: wie fie fruber gegen die Fürsten Opposition machten, machen fie fie jest gegen bas Bolf und beffen ihnen maaglos und ziellos erscheinende leidenschaftliche Begehren; wie fie bisher, mas bas Ministerium wollte, negirten, negiren fie jest das Wollen und Streben der neuen Bolfsführer, die fich vordrängen, als überspannt, als verderblich, ale die Reaftion beraussordernd. Ihren Stillftand nennen fie Beharren auf dem Standpunkt der mahren Freiheit, das Beitergeben ichelten fie Anarchie. Ihr Stillftand, in der Zeit der Bewegung icon fo gut als Rudichritt, wird das Legtere noch mehr, weil fie fich mit den eigentlichen Rudfchrittsmannern, querft ohne Bundnig, dann in offener Berbindung in die gleiche Thatigfeit fegen, die Bewegung des Bolfes ju zugeln und von falfcher Bahn, wie fie fagen, gurud zu bringen. Gie find die Beftigften im Gefchrei über Despotismus und Terrorismus des Bolles und derer, die jegt fein Bertrauen haben, und ihr bei Geite gedrangter Chrgeis fteigert fich fo jum bag, daß er ins andere Lager übertritt; und mabrend der Uebergetretene fo bem Bolf und den neuen Boltsmannern gegrundeten Unlaß zu taglichen Ausfällen auf ibn gibt, als auf einen Berrather, wird er felbft unter biefen Unariffen und unter feiner Bertheidigung verbitterter, taglich verblendeter, damit unmahr, lugenhaft, verleumderifch, giftig: er muthet gegen die alten Freunde, gegen das Bolt, gegen feine eigenen fruberen Grundfage und Thaten, er wird jum wirklichen Berrather, und ents. joadigt fich mit Geld, Nemtern, Burden und Orden, womit ibn die neue Partei abfindet, oder gieht er fich gurud, vom öffentlichen Schauplaz, oft auch aus dem Leben, freiwillig oder am gebrochenen Bergen

sterbend. Das Bolf flucht seinem Namen oder begräbt es ihn in seinem Gedächtniß, wie man einen Selbstmörder seitwärts an die Mauer begräbt. Nur Wenige, Edlere, stehen und richten billig und solgen dem Gang und Schicksal solcher Männer mit Theilnahme und mit Trauer, daß die Liebe zum Bolk und zur Freiheit, die Liebe zur Menscheit so selten die sich selbst vergessende Ausdauer und Kraft jener Liebe hat, von der der Dichter sagt, daß sie immer und immer sich gleich bleibt, wenn man ihr Alles gewährt, wenn man ihr Alles versagt.

Als Jürgens sah, daß die Berliner Revolution, daß die zu Wien, daß die in Deutschland überhaupt den Gang nahm, den sie nahm, da sagte er, "nun zieme es allen wahren Freiheitsfreunden, ihre Thätigkeit wider die Anarchie zu verdoppeln; diese Art, wie hier resormirt werde, sei bedenklich". Andere wollten glauben, mehr als Einer aus jenem engeren Kreise der Konservativen, der noch vor Kurzem auf die Republik angestoßen, habe erst aus diesem Gang der Revolution herausgerechnet und entnommen, daß die Revolutions, männer die Mehrheit, also auch die Oberhand auf die Dauer nicht haben werden, und danach haben sie sich ihre Ansicht und den Plan ihres Benehmens neu gebildet, weil sie, nachdem sie so lange unter Bersolgungen gesäet, endlich einmal auch für sich etwas haben ärndten wollen, und zwar, weil es die eine Partei ihnen nicht gab, bei der andern. Doch wirkten bei den Meisten nicht diese, sondern die Oben angegebenen Beweggründe.

## Die erften 27 Gigungen bes Parlaments.

Diese Manner, Jeder in seiner Heimath theils durch Begabung, theils durch Stellung von weitgreisendem Einsluß auf seine Landse leute, bei seltsamer Zusammensezung ein für jezt unter sich einiger und dabei festgeschlossener Areis, konstituirt, ehe sich unter den Männern des Bolkes auch nur der Ansaz zu einem Parteikern gesbildet hatte, waren einmal, und sonst nie mehr, rasch im Handeln, in der Präsidenten wahl.

Diese wenigen Ranner oftroirten der Bersammlung den Prafibenten. Sie selbst nannten es unter fich die erste Geistprobe der Bersammlung, das erste Messen der Parteifrafte, und gaben ihr nicht nur den Prafidenten, sondern auch den Biceprasidenten — aus der Mitte ihres Klubbs.

Es ist gewiß ein in der Geschichte unerhörter Fall, daß schon in der ersten Sizung nach der abendlichen Eröffnungssizung, am zweiten Tage, Morgens, in einer Versammlung, deren Glieder zum Theil von so sernen Grenzen hergesommen waren, daß die Namen der Berühmsteften niemals dort genannt worden waren.), die Bahl des Präsidenten vorgenommen und der Alterspräsident beseitigt wurde. Die erste Handlung des deutschen Parlaments, eine unberechenbar solgewichtige Handlung, wurde vorgenommen, ohne daß auch nur die Möglichseit einer allgemeinen Ueberlegung, Prüsung, Verständigung gegeben war, eine Bahl, ohne daß man die Personen, aus denen zu wählen war, kannte: man wählte, ohne Beiteres, den von Benigen Empsohlenen, Mancher wählte nur diesen, weil ihm ein gedruckter Zettel mit dessen Namen eingehändigt worden war; eben so war es mit der Bahl der Vicepräsidenten. Ein großer Theil der Versammslung hatte von Beiden Nichts zuvor gesehen, als die Gestalt.

Am 19. Mai wurde Heinrich von Gagern, der Präsident des Hessen-Darmstädtischen Ministeriums, zum provisorischen Präsidenten der ersten deutschen Nationalversammlung erwählt, von Soiron aus Mannheim zu seinem Stellvertreter. 397 Abgeordnete — soviel waren an diesem Tag erst anwesend — stimmten ab. 305 Stimmen erhielt Gagern, 341 Soiron. So wenig bestand damals eine Linke als Partei. Als der nen gewählte König Saul vor das Volktrat, da war er eines Hauptes länger, denn alles Bolk. Als Heinrich von Gagern vor die Vertreter der deutschen Nation als ihr Präsident trat, war es eine imposante Gestalt.

Der Kreis, aus dessen Schooß er oktroirt worden war, hatte ihn bewogen für den Fall seiner Bahl zum Präsidenten seine Stelle als Minister aufzugeben. Solch ein Opfer hatte Glanz und Schein für sich. Seine Freunde hatten die Zettel drucken lassen, auf denen

<sup>\*)</sup> Das ift ihatfachlich; ber Berfaffer kann es mit Ramensnennung Jebem beweisen, in Betreff bes öfterreichischen Raiserftaats.

der Prafident und der Biceprafident benannt maren, und fie verstheilt. Diefe Zettel waren in die Urne gelegt worden.

Es waren nur zwei Namen, um die fich die Wahl drehte, Robert Blum, der Buchhändler von Leipzig, oder Heinrich von Gagern. Robert Blum hatte sich als die mächtigste Persönlichkeit, als der Mann des Bolkes vor allen Andern schon längst scharf ausgeprägt. Als einer sagte, am Abend vor der Parlamentseröffnung, der Prässident ist gefunden; flogen ihm Stimmen entgegen: Wer Anders als Robert Blum? "Ja, sagte jener, wenn er nicht solche Antecedentien hätte. Wollen wir, können wir dem gewesenen städtischen Theaterscassier von Leipzig die höchste Stellung in Deutschland, die Leitung der Geschies Deutschlands in die Hand geben? Unmöglich. Ich meine Heinrich von Gagern."

Robert Blum wurde von dem conservativen Areise als blutrother Revolutionsmann hingestellt. Die dämonische Uebermacht des Geistes und des Charafters in ihm war ihnen in jeder Hinsicht im Weg, unter seinem Präsidium konnten weder ihre Personen, noch ihre Bestrebungen sich die gewünschten Erfolge weisfagen. Darum wurde er, dessen hohe Besähigung man nicht wegläugnen konnte, als die Klippe verdächtigt, an der die deutsche Zukunst scheitern müßte. Die ganze Partei des Bolkes, wie sie sich seit den Märztagen hervorzgethan hatte, wurde verdächtigt und verleumdet. Von Ansang an wurden die Verdächtigung und die Verleumdung, die Herabsezung und die Ungerechtigkeit im Urtheil von dem Lager dieses conservativen Kreises aus als wirksamste Wassen spitematisch gehandhabt.

Da hieß es, die Revolution sei Deutschlands größtes Unglud, wenn man sie nicht schleunig beende. Daraus, daß sie, die man längst gefürchtet, die man oft vorausgesagt, mit der man nicht selten gedroht habe, nun gekommen sei, folge nicht, daß Deutschland das mit gedient sei, daß man sie fortsezen muffe. Es seien keine Zustände in Deutschland, durch welche Revolution, keine äußerste Roth, durch welche Gewalt und Empörungen gerechtsertigt wurden, nicht durch Umwälzung, sondern durch Umbildung sei das Nothwendige und Wünschenswerthe zu erlangen; dazu liegen die Mittel und Wege bereit, dazu sei der Wille bei den Regierungen vorhanden. Die Revolution musse niedergeworfen und gebändigt werden, sie werde das nur durch Bekämpfung und Beseitigung der die Revolution

, vertretenden Linken; in den Revolutionaren muffe man die Revolution beftegen. Mit Diefer Linken fei tein Bertragen rathlich ober möglich, fie gebe nur auf Berftorung aus, jum Bauen fei fie untuchtig, fie fei unfähig und habe einen nichtenuzigen Charafter, fie baue bem Berbrechen Altare und untergrabe alle gefegliche und burgerliche Ordnung; dieje Tendenzen und Eigenschaften habe die radicale Bartei vom Urfprung der Bewegung an, im Borparlament und im Fünfzigerausschuß gezeigt. Ge feien zwar im Barlament auf ber linten Seite auch talentvolle, wenn auch nicht ftaatsmannisch begabte, patriotifch gefinnte, in jeder Beziehung achtbare Manner, ihre Fuhrer feien geschickt, aber es mare bochft gefährlich, wenn man fie vorans treten ließe, von ihrem Borantritt mare gubem nicht bas mindefte Erfpriegliche zu hoffen, vielmehr murbe badurch Deutschland um bie Freiheit und Ginbeit, um alle seine hoffnungen, um die Bunft des fostbaren Moments nothwendig betrogen werden. Da feien Leute darunter, neben Boblmeinenden, "nobel Egaltirten", Lente, benen Bahrheit, Gemiffen, Sumanitat, Bildung und Baterland wenig oder Richts gelten, die trog aller großen, patriotischen Borte mit Auslandern fofettiren und fonspiriren, und vor Allen fei und bleibe Robert Blum der Revolutions : und Schredensmann.

So raunten, so sprachen Jürgens und seine Genossen den ferne her Gesommenen, den Reulingen in der Politik und in der Menschenstenntniß zu\*). Jürgens war schon im Borparlament und Fünfzigerausschuß von der Bolkspartei als Renegat erkannt und behandelt worden, in den ersten Tagen des Jusammenströmens zum Parlament hatte er, wie ausser ihm nur Einer noch in gleichem Grude, die Berachtung früherer Freunde, wie der ganzen Partei auf sich, und er war und blieb dadurch schon, daß das specifisch Pfäfsische in seiner ganzen Tüde mit den Kniffen und den Schlichen des geborenen Zigeusners, den sein Aeußeres verrieth, in ihm sich verschmolz, jedem tieseren Bevbachter eine unheimliche Erscheinung.

Im Gefüht des hohen Berufs, der ihm geworden war, ergriffen von der Große des Augenblicks, was fich in Ton und Haltung

<sup>\*)</sup> So'fprach Jürgens nachber, fo auch fprach er vorber. Die confuse Buth in seinem Buch "Bur Geschichte ber beutschen Berfaffung" I. 30, 34, 54, 55, 62, 112, 116, 117, und an anderen Stellen erklärt fich aus bem Obigen.

ausdrudte, bestieg Gagern ben Prafidentenftubl und gelobte bor . bem gangen beutichen Bolte, daß die Intereffen deffelben ibm über Alles geben, daß fie die Richtschnur feines Betragens fein werden, fo lange ein Blutstropfen in feinen Abern rolle. Bir haben, ichloß er, die größte Aufgabe gu erfullen. Bir follen eine Berfaffung fur Deutschland, fur das gesammte Reich ichaffen. Der Bernf und die Bollmacht zu diefer Schaffung, fie liegen,in der Souveranitat ber Ration. Den Beruf und Die Bollmacht, Diefes Berfaffungswert zu ichaffen, bat die Schwierigkeit in unfere Bande gelegt, um nicht zu fagen die Unmöglichkeit, daß es auf anberem Bege zu Stande tommen fonne. Die Schwierigfeit, eine Berftandigung unter ben Regierungen zu Stande zu bringen, bat bas Borparlament richtig vorgefühlt und uns den Charafter einer fonftituirenden Berfammlung vindicirt. Deutschland will Gins fein. Ein Reich, regiert von dem Billen des Bolfes unter der Mitwirfung affer feiner Bliederungen. Diefe Mitwirfung auch den Staatenregierungen zu ermirten, liegt mit in dem Berufe Diefer Berfammlung. Benn auch mancher Zweifel besteht, und Unfichten auseinander geben: über diese Forderung der Ginheit ift fein 3meifel, es ift die Forderung der ganzen Nation. Die Einheit will fie, die Ginbeit wird fie haben, fie befestigen. Sie allein wird fchugen vor allen Schwierigkeiten, die von Auffen tommen mogen, die im Innern droben. Und fo, Bertreter bes Bolles, bitte ich Gie fur die turge Beit, in Der ich biefe Bersammlung zu leiten habe, um ihre Unterftugung und um ihre Nachsicht, deren ich im hoben Grade bedarf. Sollte ich gu Ende diefes Monats wieder gemablt werden, fo werde ich meine Stellung als Minifter gufgeben, weil ich Beides, Minifter eines einzels nen Staates und Prafident der deutschen Nationalvertretung ju fein, für unverträglich mit einander halte. 3ch werde nie einen boberen Ebrgeig tennen, als ber Borfigende ber Bertreter bes bentichen Boltes zu fein.

Als am Abend des 18. Mai zu der Eröffnung des deutschen Barlamentes die Tausende von Freudenfeuern auf den Berghöhen des südlichen und mittlern Deutschlands loderten, da waren die Gerzen noch nicht so freudig hell; es lag die Spannung des Erwartens noch schwer auf Bielen. Als die Kunde von Heinrich Gagerns Bahl und zugleich seine Antrittsrede durch die deutschen Lande sich ver-

breiteten, da jauchzten Millionen Gerzen freudig auf; benn wenn auch weiterhin nicht, doch in den kleineren deutschen Landen, in den Berfassungsstaaten war der Rame Heinrich Gagerns bekannt und von gutem Klang.

Richt Benige draußen aber gab es auch, denen es mißfiel, daß der Antrag, den der Bischof Rüller von Rünfter gleich in der Eröffnungsfizung stellte, auf Abhaltung eines Gottesdienstes zur Feier der Eröffnung nicht allgemeinen Anklang fand. Die Frommen im Lande wurden dadurch beirrt, aber auch Andere hätten, gemäß dem religiösen Grundzug im Charakter des deutschen Bolkes, es lieber gesehen, wenn das Berk mit Gott begonnen worden wäre, nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Ahnungsvolle sagten so, Kluge dachten so.

Blind vor Bertrauen und vertrauensvoll aus Mangel an Ginficht, ine Angeficht belobt und ine Geheim belächelt von den gubrern Der Reaktion, ging die konftitutionelle Dehrheit an die Arbeit. Sie that fich viel auf ihre Bildung ju gut und redete noch mehr davon, fie glaubte an nichts fo febr, als an ihre eigene Bortrefflichfeit, und verachtete Alles, mas andere Anficht und andern Weg hatte. Bie trunten von der eigenen Große, mußte fie nicht mas fie redete, und erzielte das Gegentheil von dem, mas fie wollte. Gie mar in fich ein volltommener Biderfpruch, benn fie mablte für ihre 3mede vorn berein Mittel, die nothwendig das Gegentheil von dem, mas fie beabfichtigte, gur Folge haben mußten. Es maren unter den unverhaltnigmäßig vielen Gelehrten in diefer tonfervativ-tonftitutionellen Bartei Manner von den ausgebreitetften Renntniffen, aber ohne Ideen; andere, reich an Ideen, aber nicht an praftischen, fur ben Augenblick fruchtbaren; wieder waren darunter, aber febr wenige, welche die Birklichkeit begriffen, aber diefe hatten dazu nicht ben Muth der That, in einer Zeit, die gerade die That gebieterisch verlangte und nicht Borte, nicht Theorien blog. Bei weitem die meiften Gelehrten in der Berfammlung faben die neuen Dinge mit alten Augen an, und erkannten meift benjenigen Feind nicht, ber von ihnen, als Freunden des Lichts und der freien geiftigen Bewegung, gemeinicaftlich mit benen zu befampfen gewefen ware, die von ihnen auf Tod und Leben befampft murden: fie hatten feine Ahnung von der Berbreitung, von der Macht, von der Rabe, von'der Gefahrlichleit der firchlichen Bartei.

Roch war kein Jahrzehent dahin, seit diese in der preußischen Monarchie, in Bapern wie in Oesterreich, als Macht aus ihrem Dunkel, das sie sonst liebt, drohend hervorgetreten war und tausend Gelenke zugleich geregt hatte: das hatte die gelehrte und die konstitutionelle Mehrheit wieder vergessen. Umsonst hatte vor drei Jahren erst ein großer Mann der Bissenschaft\*) ihnen zugerusen, daß diese Macht nicht ruhen werde und nicht ruhen könne, die sie entweder selbst zermalmt sep, oder die fie alles gewonnen habe.

Dieser Macht gegenüber befand sich die Linke in der Nationals versammlung in ganz anderer Stellung als die Rechte, namentlich als die Partei Gagern: die Linke kannte ihren kirchlichen Gegner, wußte seine Arast zu schan, sogar aus ihm Nuzen zu ziehen; die Partei Gagerns und die Gelehrten glaubten nicht an das Daseyn dieser kirchlichen Macht, weil sie, so thatsächlich sie bestand, nicht im Staatskalender aufgeführt war.

Diese Macht hatte Jahrhunderte lang in Europa geherrscht, weil sie an äußeren und inneren Mitteln überlegen gewesen war über die, welche gegen sie standen. Beil sie nicht Maaß hielt, nicht mit der Zeit sort schritt und an geistiger Kraft abnahm, hatte sie die Herrschaft verloren, nicht aber die Kunst, nicht die Geheimnisse des alten Trugs, und durch das Unglück wieder gestärkt, rang sie gerade seit den lezten dreißig Jahren mit neuen Krästen nach der alten Herrschaft, nach der alten weltlichen Macht. In Zeitschriften, in Büchern, in Flugsblättern, in Pamphleten, in Traktätchen, vom Lehrstuhl, vom Beichtsstuhl und der Kanzel, am Hof, am häußlichen Heerd, in den Gesellschaften und auf den Straßen wirkte sie, unter allerlei Gestalt und Berschleierung. Die Zeit des Schreckens, des physischen Zwangs war jezt nicht, sanst trat sie auf; nicht offen, sondern unsschbar.

In dieses Beben und Birten hinein waren manche warnende Stimmen erklungen, mancher Finger wies darauf hin, wie diese Macht schon den Juß ansezte, um auf die Schultern des listig umnezten Königthums sich zu schwingen, und so zur herrschaft in der Belt zu gelangen. Die Fingerzeige wurden nicht beachtet, die Stimmen verklangen unter den vielen und lauteren Stimmen, welche im Sold und Dienst dieser Macht selbst sprachen und schrieben. Hatten

<sup>\*)</sup> Fallmeraper, in ber Borrebe ju feinen Fragmenten aus bem Orient.

die Konstitutionellen zuvor nicht darauf geachtet, so war es natürlich, daß sie unter der Bewegung von 1848 noch weniger sie beachteten. Und diese Macht, die man stets mehr fühlte als sah, sorgte dafür, daß die Partei, deren sie sich bemächtigen wollte, vorerst ihre Nähe nicht fühlte.

Robert Blum und seine Freunde im Fünfzigerausschuß hatten den leztern zur obersten Behörde von ganz Deutschland machen wollen, zu einer Art Bohlfahrtsausschuß. Sie hatten, durch das Thun der Fürsten nicht getäuscht über deren innerste Gedanken, den Augenblick, in welchem die deutschen Bolker machtig aufgeregt waren, unmittelbar zur Neugestaltung Deutschlands benüzen, und an die Stelle der bisherigen Gewalten eine neue revolutionäre Gewalt sezen wollen, so lange noch die Regierungen vor dem Geist, der vom Bolke ausging, und vor der Macht des Fünfzigerausschusses das Haupt beugten.

Aber der Gedanke und die Energie Robert Blums und seiner Freunde waren gescheitert an dem Bertrauen der Einen, die nicht scharf genug sahen, an den Intriguen der Andern, die in reaktionarer Absicht sie hintertrieben, und die Wehrheit für sich gewannen.

Die firchliche Bartei, in Deutschland bisher ftets die Gegnerin und Nebenbuhlerin der Revolution, ging vor allem darauf, die Gewalt der Fürsten wieder fest zu stellen, da das Ronigthum vorerft ihren Intereffen guträglicher ericbien. Die Ronftitutionellen wollten bas Ronigthum wenigstens bor ju großer Abichmachung durch die Revo-Intion bewahren, und der Republit den Boden abichneiden. doch war es im Intereffe der Konstitutionellen, und ihnen unentbehrlich, die Fürften zu beschränken, zu beauffichtigen, zu bewachen. Diefer Biderspruch ber Ronfervative Liberalen, welche die fürftliche Bewalt tonferviren, aber auch wieder beeintrachtigen wollten, erzeugte eine Salbheit, Die fie fofort fraftlos und gum Bertzeug Derer machte, die dem Absolutismus dienten. Die absolutistische, firchlich-militarifche Partei, verband fich mit ben Ronftitutionellen, um die Staatsgewalf und die Ordnung por der Revolution zu retten, und die Ronftitutionellen reichten den Absolutisten die Baffen, ihren beiderfeitigen Gegner, die Bewegungsmanner, ju übermaltigen; Dann mit benfelben Baffen ihre Berbundeten, Die Ronftitutionellen, gu befeitigen, und ihnen die Errungenschaften des Marg wieder abzunehmen.

Als die entschiedenen Manner des Bolles in der Baulsfirche vorwarts geben wollten, als fie verlangten, die Rationalversamm= lung muffe fich an die Spige der Revolution ftellen, die vollziebende Gewalt an fich nehmen, den alten Bau det deutschen Berbaltniffe abbrechen und wegraumen, und auf den gefauberten Boden Deutidland neu aufbauen; als fie fagten, der Bundesftaat, in welden ja die Ronftitutionellen den bisberigen Staatenbund umgestalten wollen, fei auf anderem Bege gar nicht auszuführen: da bieß es, das fei revolutionar. Man wies von vielen Seiten felbft ben Namen ber Revolution entruftet als etwas ab, mit bem man fic nicht befleden moge. Bildung und Baterland wollen wir nicht an Abstraftionen fegen, fagten die Ginen; die gange Civilisation ftunde auf dem Sviel. - Durch Revolution fallen wir den Frangofen in die Bande, die Fremdherrichaft tommt über das freie Deutichland, die Ginmischung des Auslands und eine militarifche Befeaung, fei es von Frankreich oder Rugland ber, ift gewiß, bangten Anbere. - Revolutionares Fortgeben, fagten Dritte, gerbrodelt Alles bis ju ganglicher Auflosung, Anarchie ift die Folge, Despotismus der Maffe, und zulezt das Schredenssyftem, die Tyrannei Beniger oder Gines. -Die Revolution murde die Korruption, die fcon im Bolf ift, vollenden, es ift zu wenig Gemeinfinn und Patriotismus und Mäßigung im Bolt, als daß das Fortgeben auf revolutionarer Babn, die volle Freiheit nicht gefährlichst wirfen mußten, sprachen die Manner Der Scheintugend, des fittlichen Gifers. - Die Linke hatte Recht, fagten Die Rlugen, die der Reaktion fich verkauft hatten, hatten wir nur Die Mittel zu einer Revolution, aber wir haben bas Beug nicht bagn. Das deutsche Bolt ift nicht reif, noch nicht politisch tuchtig genug, vielleicht nicht fabig, vielleicht ohne Unlage dazu; "zu wetterwendifc, ju unfraftig; Die legte Bergangenheit zeigte, es bat feine Schuldigfeit nicht gethan, die Fuhrer damals im Stich gelaffen". Bir haben Die Nation nicht hinter uns, mit der wir den Großmächten des Auslands widerfteben tonnten, fagten auch Ginige. Bir haben feine gubrer, feine Repolutionstalente, weder ftaatsmannische noch militarische. fo fprachen, benen mar es Ernft; fie geborten gu benen, welche im Staatsleben wie auf dem Gebiet der Biffenschaft gegen jede neue Idee oder Ginrichtung, gegen jede geniale und fuhne That fprechen, Die gegen die Möglichfeit der Gifenbahnen und der Dampffraft,

gegen die Schwurgerichte und die Preffreiheit, fo lange fie nicht da waren, als etwas Gewagtes, hochft Gefährliches, Grundverderbsliches redeten, als Etwas, das platterdings nicht gehe.

Und als die entschiedenen Bolksfreunde, fest und flar, wieder Dagegen fprachen: Wenn ihr nicht Alles nehmet, fo habt ihr in ' Rurge wieder verloren, was ihr habt; wenn ihr nicht vormarts geht, fo feid ihr bald weiter gurud geworfen, als vor dem Marg; ba rief man ihnen entgegen: Um die Grauel einer blutigen Revolution wollen wir die Einheit und Freiheit nicht, auch wenn ihr Gewinn wahrscheinlich mare. - Ja, fagte Jürgens und feine Genoffen, man fann in Deutschland berzeit feine Revolution mit gutem ober nur erträglichem Erfolg machen, und alfo muß man um fo mehr fich enthalten eine zu machen oder eine angefangene fortzusezen, fondern man muß Rraft und Billen auf das Biel richten, ju folden Menderungen ber politischen Ordnung zu gelangen, welche auf den Wegen des Rechts und des Gefeges ohne heftige Ericoutterungen ju erreichen find. Das ABC des freien Burgerthums ift, das Gefeg gu achten, fo lang es besteht. Man muß von unten ber, im Bufammenwirfen mit ben Regierungen, Schritt vor Schritt vertragemäßig vorgeben, und, fo vollständig es möglich fein mag, ben Staatenbund dem Bundesftaat annabern \*).

Daß auf dem Beg, auf welchem die entschiedenen Männer vorzgehen wollten, allein der Sieg der Sache möglich war, das sahen die ehrlichen Gegner ein, als es zu spät war, zwei Jahre nachher. Daß mehr Gelehrsamkeit, mehr in Kanzleien erwordene Geschäftstenutniß in der Paulskirche saß, als einsacher Berstand, der klar sah und richtig rasch handelte, das war ein Unglück. Wahr ist es, die Männer der Linken hatten größtentheils das Gegentheil von Machiavelli an sich: dieser erwog die Mittel tieser, als die

<sup>\*)</sup> Richt schon bamals, nacher erft, im Jahr 1830 nannte er die Revolution in Frankreich eine "Dummheit", die Bewegung in Deutschland "eine Thorheit und Sünde", — "Etwas, bessen die Deutschen sich zu schämen haben" — "eine theils lächerliche, theils schlechte und ruchlose, den Parisern nachgespielte Revolutionskomödie". Bis jezt hat er sich, troz dem und troz seinem Loblied auf den alten Bundestag, weder in Braunschweig, noch in Bien, noch bei Sassenstug möglich gemacht.

3 wede; fie betrachteten bie 3wede, ihre 3beale, mit einer folden Barme, daß fie die Mittel oft nicht nuchtern genug berechneten. Aber Reind und Freund, alle Lager, maren im Mai darin einig, daß die Nationalversammlung die einzige Dacht in Deutschland war, daß die Regierungen rathlos waren, die Reaktion damals noch nicht zusammen geschloffen, ihre Mittel noch nicht in Bereitschaft. Benn in der Paulefirche, nicht die Gesammtheit, nur Die Mehrheit, fur die That fich zu entscheiden, weise und groß genug mar, fo bewegte fie die Bolfer, die gurudgebliebenen wie die politisch weiter gebildeten, in allen deutschen Landen; fie hatte mabrend ber Maitage in ihren Befchluffen, wenn fie national, ber allgemeinen Stimmung entsprechend maren, noch ein allmächtiges "Berde!", das ohne Widerstand andern und verwandeln fonnte. Nicht die Ration fehlte dem Barlament; ein Barlament mit einer thatfraftigen Rebrbeit fehlte ber Ration. Die Macht der Berfammlung mare gemachfen im Kluge, durch den Gebrauch, und fie mußte machfen auf Roften der Surftenmacht, oder diefe muche wieder auf Roften der andern.

3war war die Mehrheit für die zulezt angeführten Ansichten nicht zu gewinnen. Statt der Diplomatie den Zauber und die Kraft der vollen deten Thatsache (des sait accompli) abzusernen und durch eine rasche große That der durch das Rationalsvertrauen ihr inwohnenden Macht bewußt zu werden, schwankte die Rationalversammlung und stritt sich in ihrer Mehrheit unter sich selbst über ihre Macht befugniß.

Die Nationalversammlung fußte nicht bloß auf der öffentlichen Meinung und der Bewegung der Zeit, sondern auf dem Recht.

Der Bundesbeschluß vom 30. Marz, nach welchem die Nationalvertretung das Berfassungswert zwischen Bolt und Regierungen zu Stande zu bringen berufen wurde, war des erste Theil ihrer gesezlichen Berechtigung.

Schon dem Borparlament hatte dieses ihr Recht in solcher Besschränkung nicht genügt. Es war dort die Ansicht durchgedrungen, daß einzig und allein der Nationalversammlung die Beschlufnahme über die Berfassung Deutschlands zu überlassen sen, und durch den Bundesbeschluß vom 7. April, wurde ihr dieses Necht ohne weiteres eingeräumt. Der Fürstenrath gestand der zu wählenden Nationals

vertretung den Charafter einer.tonftituirenden (verfaffunggebenden, nicht bloß verfaffungberathenden) Berfammlung gu.

Auf diese Beschfusse bin, in diesem Sinn und Recht, wurde in allen Fürstenstaaten Deutschlands von den Regierungen die Bahl ausgeschrieben, so wurde fie vom Bolt aufgefaßt, so gewählt.

Es lag ohnedieß auf der Sand, daß mit achtunddreißig Regierungen, fürftlichen und freiftadtlichen, eine Berfaffung, wie fie Deutschland noth that, vereinbaren zu wollen oder zu muffen, fo viel war als Nichts, ein Taufchen und ein fich Taufchenlaffen; und daß nur die endgultige Feststellung bes Berfaffungewertes- einzig und allein durch die Nationalversammlung - jum Biele führen fonnte. Eben fo war flar, daß die Nationalversammlung, um die endgultig beschloffene Berfaffung durchführen zu tonnen, jegt ichon, ju rechter Beit, vor allem darauf bedacht fein mußte, die Bewalt in die Sande . zu befommen, die militarische und die finanzielle Dacht, ihren Befchluffen Anerkennung und Geltung in ben einzelnen Staaten gu Darüber, daß die Fürften der Nationalversammlung verschaffen. das Recht gur Feststellung der Berfaffung eingeraumt hatten, überfaben die Rouftitutionellen, daß die gurften die Gewalt für fich gurudbehalten batten; Die Ginen aus Bertrauen gu ben Fürften; Die Andern aus Ueberschäzung der moralischen Dacht der Nationalversammlung überhaupt; wieder Andere, weil fie nur auf die augen. blidliche Unmacht der Fürften und nicht weiter faben.

Die Linke der Paulsfirche, im Unfang, in der Mitte, am Ende verdächtigt und geschmäht, von Bohlmeinenden selbst mit Mißtrauen behandelt, ist durch den Erfolg gerechtsertigt. Alle ihre Hauptanträge sind durch die nachfolgenden Thatsachen als das erwiesen worden, was nothwendig war, wenn man den Zweck erreichen wollte. Die Führer der äußersten Rechten täuschten sich nie darüber und arbeiteten darum mit allen Kräften dagegen. Die Andern, die Bertrauenden, schämen sich jezt, und mühen sich vergebens ab, vor sich selbst und der Welt noch länger abläugnen zu wollen, daß die Linke mit ihrem Berhalten und ihren Anträgen den Fürsten gegenüber auf dem allein richtigen Wege war.

Die Thatsache, daß das Wolf im Mai noch im Siege, das Fürsstenthum gebeugt war, lag jedem vor Angen. Die öffentliche Meinung erwartete ein Parlament der Thaten, nicht der Worte; Die deutsche Revolution.

sie verlangte laut von seinen Bertretern ein rasches, energisches handeln. In den Augen alles Bolkes trat die Revolution, wenn die deutsche Nationalversammlung sie in die hand nahm, in Gesessform, in der Kraft des Rechtes auf. Ja der größere Theil des Bolkes hatte bei der Bahl keine andere Ausicht, wenigstens im sudwestlichen Deutschland, auch in Schlesien, selbst in Bestpreußen, in Sachsen ohnedieß, als gerade die, daß damit dem Gewählten vom Bolk das Amt anvertraut werde, in seinem Namen und ihm zum Frommen die Märzrevolution zu verwalten und Deutschland eins, sein und groß zu machen.

Aber Viele, die das wußten und einsahen, waren zu furchtsam, als sie in dieses Amt getreten waren, so tapfer und unerschrocken fie thaten in den Stunden und Tagen, da sie sich um dieses Amt bewarben und mancher einen achten Mann des Boltes verdrängte.

Eine kleinere Zahl, von der Linken noch immer weit ab genug, hatte Berstand und Charakter genug, einzusehen, daß sie die Sache des Bolkes und des Baterlandes einzelnen formellen Bedenken in so entscheidendem Augenblick nicht opfern durfen, da sie den doppelten Rechtsboden unter sich hatten, den Boden des Rechts, das die Revolution mit edlem Blut versiegelt hatte, und zugleich den Boden des gesezlichen Rechtes. Aber sie machten halbe Maßregeln und große Worte, nach deutscher Art rucksichtsvoll, und gerecht nach allen Seiten hin, nur nicht nach der Seite, wo sie es zuerst hätten sein sollen.

Bu diesen gehörte auch Heinrich von Gagern. Wahrlich, rief eine Stimme von Außen gleich zwischen die ersten Sizungen hinein: "alle Feigheit, falsche Schonung, Reaktion der Höfe, Anarchie des Pobels würden nicht sein, wenn der Mehrheit, den Konstitutionellen, nicht das wahre Prinzip sehlte, das die Bewegung erzeugt hat, und ohne das die Bewegung nicht geordnet werden kann. Der neuen Beswegung gegenüber ist der Konstitutionalismus kein Prinzip, sondern nur eine todte Form, die nie mehr ein Leben erzeugen kann").

Aber die Mehrheit horte auf Beifterftimmen nicht.

Als heinrich von Gagern, was so begeistert von vier Fünfteln der Versammlung aufgenommen wurde, in seiner Antrittsrede die Souveranitat der Nation verfündete, hatte er gleich der kleinen

<sup>\*)</sup> Die Ronftitutionellen und bie Anarchiften, von einem Farblofen G. 4-5.

Rahl der Bereinbarer und der Reaftionare, die es von Saus aus waren, die Ginraumung gemacht, daß, "die Mitwirfung gur Reugestaltung Deutschlands auch den Staatenregierungen gu erwirten, mit in dem Beruf der Bersammlung liege". Der erfte Aft des Brafidenten der deutschen Rationalversammlung war eine Salbheit nicht nur, fondern ein praftifcher Biderfpruch. Roch magte Gagern nicht einen andern Gedanten, als daß Die Bertreter der Rationalfouveranitat, die Abgeordneten der deutschen Bolfer, ausschließlich tompetent fenen. Die wahrhaft Konstitutionellen, die nicht bloß die fonstitutionelle Daste vorgenommen batten, maren alle in Diefen Tagen von der Gelbstffandigfeit der Nationalversammlung durchdrungen, und der Berfuch bes Prafidenten, die Mitwirfung der Staatenregierungen und damit das reaftionare Element berbei ju gieben, obwohl er nur davon beiläufig ein Bortchen fallen ließ, murde felbit von den Konftitutionellen ftumm und migliebig aufgenommen. Derfelbe Sinn auf dieser Seite zeigte fich, als Raveaux von Roln ichon in der Sizung vom 19 Mai den Antrag stellte, daß den Abgeordneten aus Breugen in der deutschen Rationalversammlung, welche jugleich für den fonftituirenden Berliner Reichstag gemählt fepen, frei fichen folle, beide Bablen angunehmen.

In Berlin mar namlich, ju Unfang bes April icon, ein neucs Ministerium gebildet worden, das Ministerium Ramphausen. Ramphaufen, der Brafident der Rolner Sandelefammer, mar mit dem Grafen Schwerin, Batow, dem befannten Bermittler gwischen Schug und Freihandels : Syftem, und nur mit einem Ueberreft der vorigen Berwaltung, mit von Raniz, zusammen getreten; der legtere aber hatte nicht mehr das Auswärtige, fondern den Rrieg. Das neue Ministerium trat volksthumlich auf. Danche Beschränfungen, namentlich auch Die, unter benen feit 1830 bas Gerichtsverfahren bei politischen Brogeffen in der Rheinproving gelitten batte, murden aufgehoben; der Ronig von Preußen empfing den Gesandten der frangofischen Republic; Breugen anerkannte endlich die fpanifche Berfaffung; es fprach und that freifinnig, und die Bahlen für den preußischen Reichstag nach der indiretten Bahlart, murden eifrig betrieben. mehr von vereinigtem Landtag, fondern von preußischem Reichstag, von preußischer Nationalversammlung, im Gegensag gur Deutschen Nationalversammlung, sprach bas absonderliche Breugenthum. Der

preußische Stolz gefiel sich darin, und weit erregter, als für das Frankfurter Parlament, wählte, was ein guter Preuße war, zumal der Berliner, für das Berliner Parlament. Selbst kleinere Unruben, wie zu Stettin, in Oftpreußen auf dem Lande, in Trier und anderswo, mürzten dem Bolk diese Handlung. In Berlin wurden nicht nur in den großen Räumen, die für die Gesellschaftlickkeit dienten, sondern in Kirchen und Ballsälen, in Theatern und Kunstreiterbuden die lebhaftesten Wahlversammlungen abgehalten; und auf den 22 Mai ward durch königliches Patent die Bersammlung nach Berlin einberrusen, "zur Bereinbarung der preußischen Staatsversassung".

Dadurch war Naveaug's Untrag in Frankfurt veranlaßt. Es gibt keine preußische Nation neben der deutschen Nation, sagte der Eine. Welche Lächerlichkeit, preußische Nationalversammlung sich in diesem Augenblick zu taufen! sagte der Andere. Gine Intrigue der Reakstion ist es, sprach Nobert Blum.

Die Berathung führte weiter, ale Anfange beabsichtigt worden war, jum Aussprechen eines Bringips. Die Manner ber Rechten wollten diesem geschickt ausweichen. In ihrem Ramen beantragten Die Berren von Binde, von Sommaruga, Renwall und Simfon ben Uebergang gur Tagesordnung, "in dem begrundeten Bertrauen, wie fie fagten, daß fammtliche Staaten- Deutschlands alle Bunfte ihrer besonderen Berfaffungen, die nach Bollendung des allgemeinen Deutschen Berfaffungewerte mit demselben im Biderfpruch fteben, abandern, und daß diefelben Abanderungen auch in ben mabrend ber Dauer der Nationalversammlung zu Stande tommenden neuen Berfaffungen einzelner deutscher Staaten vorgenommen werden." Die Bersammlung in überraschender Mehrheit verwarf diese Anficht und diefen Antrag. Sie hatte das Gefühl, daß fie fonft in der Meinung des Bolfes moralisch todt sein wurde; die Redner ber Linken hatten ihr dieses Gefühl genug gescharft. Die Linke beantragte: "die fonftituirende Nationalversammlung als das aus ben Bablen des deutschen Bolts hervorgegangene einzige Organ des Gesammtwillens der deutschen Nation gur Begrundung der Ginbeit und Freiheit Deutschlands, fo mie gur Errichtung einer auf diefe gebauten Berfaffung, befchließt: 1) die Befchlugnahme über Die Berfaffung Deutschlande ift einzig und allein ihr, der konstituirenden Deutschen Nationalversammlung, überlaffen; 2) Die Berfaffungen

und Geseze der einzelnen deutschen Staaten und die Verträge zwisschen ihnen, so wie die Beschlüsse gesezgebender Bolksvertretungen in ihnen sind nur in so weit gültig, als sie mit dieser, einzig und allein von der konstituirenden Nationalversammlung zu errichtenden Versassung Deutschlands übereinstimmen; 3) die zu Mitgliedern der konstituirenden Nationalversammlung Gewählten können von der Verpslichtung, an den Verhandlungen derselben persönlich Theil zu nehmen, nur durch sie, die konstituirende Nationalversammlung selbst, entbunden werden."

Bu Diefer Entschiedenheit fonnte fich die Mehrheit nicht erheben; bic reaftionaren Clemente batten fich ichon zu tief in fie eingebiffen, und fogen ihr die Rraft aus. Die Reaftionare, ale fie faben, daß das Ausweichen nicht durchgebe, und ein Schein von Gelbstftandig. feit nothig fen, begriffen fonell ihre Rolle. Die Mitglieder ber firchlichen Partei, Rompes, Anoodt, Adams, Deiters, Gepp, Reichenfperger, Clemens, Burgers, denen Jurgens, Bernher von Rierftein, Dunder, Beym, Jaup und Stedmann fich anschloffen, ftellten ben Untrag: "die deutsche Nationalversammlung, ale das aus dem Billen und den Bablen der deutschen Nation bervorgegangene Organ gur Begrundung der Ginheit und politischen Freiheit, erflart, daß alle Bestimmungen einzelner beutscher Berfaffungen, welche mit bem von ibr zu grundenden allgemeinen Berfaffungswerfe nicht übereinstimmen, nur nach Daggabe bes legtern als gultig zu betrachten find, ihrer bis dabin beftandenen Birtfamkeit unbeschadet." Die Linke fab, daß fie für ihren Untrag feine Mehrheit erlangen wurde, fie ließ ihn fallen, und ichloß fich diesem au, um, wenn auch in milder Form, das Bringip der Bolfssouveranität noch zu retten und die Ehre der Ber-Mit einer an Stimmeneinheit grangenden Mehrheit wurde der Antrag am 27. Mai angenommen. Die Linke hoffte, von diefem Boden aus die Andern ju größerer Rraftentwicklung Aber nur gag gingen Gingelne baran, dafüt gu fort zu zieben. ftimmen. Bon Bederath fagte noch unmittelbar vor der Abstimmung, er und feine Freunde meinen, daß barum eine Berftanbigung mit den Regierungen feineswegs ausgeschloffen fenn folle.

Die zu außerst faßen, wußten, daß dieser augenblidliche Triumph bes Bringips nichts mar, als ein Aufleuchten eines Runftfeuers.

Am 23. Mai hatte Bis, Anwalt, Abgeordneter und Befehlshaber

der Burgerwehr von Mainz den Zusammenstoß geschildert, der in dieser Bundesfestung zwischen Mainzer Burgern und einem Theil der preußischen Besazung stattgefunden hatte.

Die Preußen waren längst verhaßt wie im ganzen Süden Deutschlands so besonders in Mainz. Die Brutalität Einzelner ließ die öffentliche Stimmung die Meisten entgelten. Einzelne hatten die Bürgerschaft schwer gereizt. Es war Blut gestossen auf beiden Seiten, und die preußischen Soldaten hatten den Bürgern sliehend nach ihren Kasernen den Rücken gezeigt, fünfundzwanzig preußische Soldaten waren verwundet, vier getödtet, davon einer nur durch einen Schuß von vorn in's Herz, die andern drei auf der Flucht von hinten durch den Rücken mit Bajonnet- und Messerstichen. Von den Bürgern waren nur drei schwer, zwei leicht verwundet.

Ber im Parlament flar genug sah, um, vornherein zu wissen, daß die Frage um die Souveranität der Nation und ihrer Vertretung keine theoretische, sondern eine Machtfrage war, und daß das Parlament mit allen seinen Beschlüssen ein kraftloser Schatten war, wenn es alle Mittel der Macht in der Hand der Fürsten ließ: der war der Ansicht, daß dieser Augenblick benüzt werden müsse. Der sagte: alle Regierungen umber sind unmächtig, ihr Ansehen ist dahin, für Deutschland ist eine höhere Behörde, die der allgemeinen Achtung sich erfreut, ein schreiendes Bedürsniß; zu dieser Behörde eignet sich einzig und allein das deutsche Parlament; das Parlament muß diesen Anlaß benüzen, die Zügel der Regierung an sich zu nehmen.

Bis von Mainz rief von der Reduerbühne der Bersammlung zu, sie, als die oberste Autorität im Reiche, musse die Executive an sich nehmen, zum schleunigen Schuz einer der wichtigsten Städte des Reiches. Er beantragte: "Die konstituirende Nationalversammlung möge beschließen, erstens, daß sofort alle und jede vom 21. Mai an getroffenen Ausnahmsmaßregeln des Festungsgouvernements zu Mainz zurückgenommen und das gegenseitige Berhältniß zwischen dem Festungsgouvernement und der Stadtgemeinde wieder hergestellt, wie es vor jenem Tage bestanden; zweitens, daß den Soldaten und Unterossizieren der Besazung von Mainz das Tragen von Wassen außer Dienst ganzlich untersagt seyn solle; drittens, daß die dermalige königlich preußische Besazung der Bundessestung Mainz sofort und bis zu ihrer Ablösung durch andere Regimenter außerhalb der Stadt

campirt werde; und daß, viertens, das Parlament die Berathung und Beschließung dieser Maßregel, als höchst dringlicher Natur ohne Berweisung an die Abtheilung sogleich vornehme.

Das hieße, sich zum Convent machen, meinte man im Centrum, zurnte man auf der Rechten. Bis hatte aber mit so lebhaften Farben, so im Einzelnen, die Lage der Mainzer, das Benehmen der dortigen Preußen geschildert, daß es selbst auf dieser Seite nicht an solchen fehlte, welche sagten: der Fall ist dringend, es gilt zu helsen und zu retten, sollen wir unthätig sizen? Mainz kann darüber versloren gehen?

Der Gouverneur hatte in der That gedroht, die Stadt in Brand zu schießen, und die Drohung war formell und materiell gleich unverantwortlich. Augeln waren auf der Citadelle von Mainz in Wahrheit glübend gemacht worden, um die älteste Stadt des Reichs zu beschießen, wenn die Passen von den Bürgern nicht auf die Citadelle abgeliesert würden. Noch Nachts 10 Uhr, am 21. Mai, hatte der Gouverneur die Stadt in Belagerungszustand erklärt. Wären, so drohte das Gonvernement am 23. Mai, bis 10 Uhr Abends nicht alle Wassen, sogar alle Privatwassen, sie mögen Namen haben, welche sie wollen, abgeliesert, so würde um Mitternacht die Beschießung beginnen.

Bassermann beantragte, die Nationalversammlung solle über den Antrag des Abgeordneten Bit einsuch zur Tagesordnung übergehen, in Sachen einer edeln Stadt des Reichs, für welche die glühenden Rugeln seit Stunden bereitet wurden; sagte man doch, die Kanonen seien schon von den Preußen auf das Zipische Haus, massiv von Stein, eines der höchsten in der Stadt, gerichtet. Bassermanns Freunde, theils aus Schaam, theils aus Verdruß, daß er so taktlos frühe sich verrieth, bestimmten ihn, seinen Autrag sofort zuruck zu nehmen.

Die Aufregung draußen in der Stadt Frankfurt wie in der Paulskirche auf den Bänken der Abgeordneten, auf den Gallerien der Juhörer, war groß, und wuchs, als Schlöffel mittheilte, daß von preußischen Soldaten heute abermals in Mainz auf wehrlose Mensichen geschoffen worden. Die Bersammlung beschloß auf Bogts Antrag, eine Abordnung aus ihrer Mitte nach Mainz zu senden, um über den wahren Thatbestand Erkundigungen einzuziehen, und

des andern Tages Bericht zu erstatten; der Abordnung wurde die Bollmacht ertheilt, Zeugen in Mainz zu vernehmen. Mit dem ersten Bahnzug suhren die Abgeordneten Hergenhahn, Robert Blum, von Mepern, von Möring und von Lindenau, nach Mainz hinüber, mit einer Legitimation, von der Nationalversammlung ausgestellt. Sie fanden alle Thore der Bundessestung gesperrt. Bor den Abgeordneten der deutschen Nation öffneten sie sich. Der österreichische Gouverneur, der frank lag und für den, dem Reglement gemäß, der preußische Beschlshaber in diesen Tagen die Leitung übernommen hatte, empfing die Gesandten der deutschen Nationalversammlung mit all der Hochachtung, welche dieselben nur erwarten konnten. Der österreichische Gouverneur hatte Alles gethan, um neue Ausbrüche von Seiten der preußischen Besazung zu verhüten.

Die rudgelehrten Abgeordneten erstatteten Bericht. Es war nur einer von der Linfen dabei gemefen, vier von der andern Seite des Saufes, und noch andere hatten fich ihnen angeschloffen. doch fonnte felbft diefer Bericht nicht lauguen, daß durch viele Unlaffe, welche aus der Mitte der preußischen Besagung gegeben mor-Den, Die Gereistheit, Die Erbitterung der Burger begrundet mar. Doch widersprachen fie einzelnen Auffaffungen, wie fie Big in der Begeisterung für feine Baterftadt vor die Nationalversammlung gebracht hatte. Selbst fie beantragten, im Namen der Dehrheit bes Ausschuffes, bei ber Bundesversammlung einen theilweifen Bechfel der Bejagung von Maing zu veranlaffen; ein großbergoglich beffifches Bataillon baldmöglichft nach Maing gu legen, und Die aufgeloete Burgermehr zu Maing, fo bald ein Burgermehrgefes mit den Standen des Großherzogthums Seffen vereinbart fen, auf Grund desfelben zu reorganistren, jedoch unter Beobachtung ber durch bas Zeftungereglement vorgeschriebenen Formen. Gie felbft faben ein, daß die Bevölkerung von Maing nicht fcuge und wehrlos einer racheichnaubenden Befagung preisgegeben bleiben burfte.

Bis bestand auf seinem Antrag und begründete ihn. Aber es war Zeit genug indeffen darüber hingegangen, um den Erfolg der Geschäftigkeit derer zu sichern, die aus besonderen Interessen der Einheit wie der Freiheit Deutschlands entgegen waren.

Es war verhangnifvoll, daß diese Mainzer Sache in die erften Tage der Versammlung fiel, in Tage, da fich selbst die Gleichgefinnten

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

ju einem großen Theil persönlich noch nicht kannten, und die Abssicht und Kunst der Berdächtigung weithin empfänglichen Boden fand. Da waren Männer hergekommen, in der Wissenschaft gediegen, auf dem Boden des Praktischen, des politischen Lebens, neu und nicht zu Hause; wohlmeinend und ihrer eigenen Ueberzeugung nach freiest gesinnt und strebend, aber unerfahren in dem, was zur Taktik und Strategie des Bolksführers wie des Heerschrers gehört; ja, gemäß der begründeten Selbstschang, gemäß ihrer Berühmtheit und der Eitelkeit auf ihre Berdienste in ihren bisherigen Wirkungsstreisen, leicht verlezt durch die Männer, welche durch Raturgaben, durch Ersahrung und durch das Bertrauen der Mehrheit der Bolksfreunde berusen waren, vorzugehen, und welche vorgingen, weil sie den Beruf dazu in sich fühlten.

Und folche edle Beifter felbst maren es, deren Auge in den erften Tagen von den Geschäftigen ber andern Seite fo getrübt werden fonnte, daß fie in den gubrern der Boltsfache "unbeimlich unreine Glemente" faben, felbft in Robert Blum nur einen "flug mublenden Chrgeizigen.". Aus ihrem bisherigen ftillen und regen Rreife ber Biffenschaft vom Umschwung ber Zeit ploglich in bas große politische Leben und feine Stromung mitten bineingeriffen, tounten fie feinen Magftab haben fur Robert Blum's machtige Geftalt, und der gewaltige Charafter biefes Bolfmanns, ber die ordnungelos und planlos auseinanderliegenden volksthumlichen Rrafte Der Nationalverfammlung fogleich mit eiferner Sand gufammen zu faffen, zu beberrfchen und zu einem zwedgemäßen Bufammenwirfen fur Die Boltefache zu leiten ftrebte, mußte ihnen zuerft unheimlich erscheinen, Die Nichtpolititer mußten den Bolitifer migverfteben. Roch viel weniger verftandlich mar ihnen eine feine politische Ericheinung, wie Big, in seiner parlamentarischen und vollsmännischen Gewandtheit, die nicht wenig von einem Mitglied ber frangofischen Deputirtenkammer an fich hatte.

Die nach Mainz Abgeordneten hatten theils in ihrem Bericht; theils im Privatgespräch einsließen lassen, es habe, wie man ihnen gesagt, gegolten, diese Bundessestung, den Schlüssel des Reichs, dem Reiche zu erhalten; es sei seit einiger Zeit zu fürchten gewesen, daß eine revolutionare, republikanische Partei fich der Festung bemächtigen wolle; man vermuthe einen Zusammenhang der Führer

dieser Partei mit den Pariser Republisanern, wie in der ersten fransösischen Revolution; es sei "der turbulente Sinn der Mainzer", der die Zwietracht hervorgerusen; und die Maßregeln des Festungssgouvernements können wenigstens formell gerechtsertigt werden.

"Bie?" rief Ziß von der Rednerbühne, "wenn man zu verstehen gibt, es sei der turbulente Sinn der Mainzer, der den Zusammensstoß hervorgerusen, warum sind dieselben nicht ein einziges Mal mit den Desterreichern in Conslict gerathen? Warum besteht zwischen diesen und ihnen eine brüderliche Uebereinstimmung? Alle Vorwürse und Verdächtigungen des Festungsgouvernements — sie sind Richts als Ausslüchte, um die von ihm beschlossenen surchtbaren Maßregeln zu beschönigen. Die Geschichte wird aber diese Maßregeln brandsmarken als eine Verlezung der Civilisation, als einen offenen Bruch des Völkerrechts."

Die Linke rauschte, die Gallerien, zum Erstiden gefüllt, donnerten dem Redner Beifall; dagegen flammte der preußische Militärgeist im Saal auf; der wollte die preußische Soldatenehre beleidigt finden. Der Präsident hatte Mühe, die Ordnung herzustellen.

"Man hat die Augeln glübend gemacht", fuhr Biß fort, "um Mainz zusammen zu schießen. Und solche angedrohte Maßregeln sollen formell gerechtsertigt werden können? Sie sind berusen, Ihren deutschen Brüdern Schuz gegen Tod und Vernichtung zu gewähren — Ihre Befugniß dazu ist erklärt worden aus dem Munde Ihres Vorstzenden — Sie haben das Recht, Deutschland zu konstituiren, überall ordnend in den allgemeinen Staats- und Verfassungsvershältnissen Deutschlands einzuschreiten."

Der Präsident, Heinrich von Gagern, betroffen durch diese praktische weitreichende Auslegung und Anwendung seiner aufgestellten Theorie von Nationalsouveranität und konstituirender Versammlung, sprach gegen Ziß; der Präsident that das, was er sortan oft that; er erlaubte sich von Zeit zu Zeit, bald vornherein, bald mitten im Laufe der Berathung, wie die Seinigen es ausdrückten, "einen leisen Einfluß zu üben", um einem Gegenantrag gegen einen Antrag der Linken durchzuhelsen.

Daß Big die Berathung auf das Feld des fuddeutschen Preußenshaffes hinuber spielte, und die Desterreicher auf Rosten der Preußen lobte, das führte nicht nur das specifische Preußenthum in Uniform

und Degen, sondern auch die ganze preußische Bureaufratie in den Rampf, ja die Reaktionare bekamen dadurch Bundesgenoffen an vielen sogenannten Gemäßigten. Da hieß es, durch die Annahme des Antrags von Big, der die Preußen von der Besazung in der Bundesfestung ausschließen will, wurde sogleich ein Riß in die deutsche Einheit gemacht. Um das Prinzip der deutschen Einigkeit nicht zu gefährden, muffen wir selbst den Ausschußericht ablehnen.

Diese Stimmung benüzte einer der schlauften Führer der Reaktion gleich: von Schmerling, der Desterreicher, wies das Lob, das Bigden Desterreichern auf Rosten der Preußen gegeben, zurud. Den Wechsel der Besazung vorzunehmen werden wir, glaube ich — so schloß er — den Verfügungen der Militärbehörden überlassen können. Unsere Bundesfestung Mainz, bestimmt, auch uns in Frankfurt gegen seindliche Ueberfälle zu beschüzen, muß in voller Vertheidigungsfähigsteit erhalten werden.

Robert Blum folgte ibm auf der Rednerbuhne. Im Gefühl der Bichtigkeit der Entscheidung, ju der fich jegt die Bersammlung neigte, für die Butunft der Boltsfache, in der Ertenntnig der Gefahren für die Freiheit, die theils icon da, theils im Angug maren, donnerte und bligte er über bie rechte Seite bes Saufes bin, hinter dem eisfalten trodenen Schmerling drein, wie ein Gott hinter Dephiftopheles. Er zeigte auf die Gefahren bin, aber es fagen zu viele ba unten, im Bahn, er male und febe, abfichtlich ober aus grrthum, Gefpenfter, die keine Birklichkeit haben. Die Reaktion und die Breugen hatten die Robbeiten der Soldaten mit Reizungen und Schmähungen rechtfertigen wollen, welche die Mainger Preffe fich gegen fie babe gu Schulden fommen laffen. Ihnen, die immer nur bom Gefeg und gefeglichen Bege fprachen, bielt ber Redner ber Linten jegt bas Gefeg als Spiegel vor. "Warum bat man nicht die, welche das Gefes übertraten, verurtheilen laffen?" rief er ihnen mit jener ichredlichen Stimme gu, die ihm in folden Augenbliden gu Gebot ftand. "3d glaube nicht, daß man mit der Exelution anfängt, damit anfängt, mit glübenden Rugeln eine Stadt des Reiches zu beschießen."

Wenn Sir Robert — so nannte ihn die Rechte — von seinem Plaz zur Rednerbuhne schritt, ba ward es ftill, und wenn des kleinen Mannes großer Ropf mit der breiten machtigen Stirne über die Rednerbuhne hervorragte, lag es über dem Hause, wie des Todes

Schweigen, bas bauerte, bis er geendet batte, nur unterbrochen von bem Beifallsfturm feiner Bartei und ber Buborer, und mehr als einmal geleitete ihn der laute Beifall aus der Mitte des Centrums und felbft ber Rechten, die unwillfürlich mit hingeriffen wurden, an feinen Blag gurud. Go faß auch heute Centrum und Rechte unter dem Gewitter feiner Rede, lautlos, faunend, betroffen, verlegen. Es ließ fich nichts einwenden gegen feine Behauptungen, am wenigften gegen bie, daß tein Grund bagu fen, in dem Bechfel ber Befagung eine Beleidigung der preußischen Soldatenehre und eine Gefahrdung der deutschen Ginheit zu finden, daß es zu jeder Zeit Barnifonsframalle in andern Garnifonsftadten gegeben, und daß wo die Stimmung der Art fei wie in Maing, wo die einander gegenüberftebenden Menfchen, Goldaten und Bevollerung, ju fo feindfeligem Saß gegen einander anfgeregt feien, ein augenblidlicher Garnifonswechsel bas einzige naturgemäße Mittel fei, um ferneres Blutvergießen zu verhindern. Er unterließ nicht, darauf hingumeifen, daß Die Entwaffnung der Mainzer Bürgermehr von Bielen als ein lange vorbedachter Beschluß ber Reaftion angesehen werde. Das Saus rauscht ihm zu, als er schließt.

Und hinter ihm eilt der Fürft Felix Lichnowsty auf die Rednerbubne, ein noch junger Mann, von Borausgangen feines Lebens, die er Urfache batte vergeffen zu machen, ein iconer Mann, mit febr iconem Ropf und iconem Buche, aber in jeder Bewegung Schaufpieler, ohne allen fittlichen Abel in bem Ausbrud bes Gefichts; mit großen, iconen ichwarzen Augen, aber mit feelenlofen Augen; eine Erscheinung, bei der alles auf den Schein berechnet ift. Saus fannte ibn icon guvor als den Gitelften der Giteln, als den jum Sprechen allzeit Fertigen, aber auch als ben Dberflächlichen. obne mabre Renntniffe und Ginficht, ohne praftifche Befähigung, ohne Gefinnung, Tiefe und Charafter, ale den Mann der geschmadvollen Toilette auf der Rednerbubne, nicht aber immer bes gefcmad. vollen Bortrage. Die Natur hatte ihn mit fo reichen außeren Gaben ausgestattet, daß fie frube feiner inneren Ausbildung geführlich und schädlich geworden waren. Und doch, fo abgegriffen von Abentenern und von der Radrede der Belt fein Befen war, fo hatte es immer noch Liebenswurdiges genug, feine leicht erregbare Jugendlichkeit als Redner viel Angiebendes, in ermatteter Berathung Erfrifchendes

gehabt, wenn er immer, was felten gefchah, der Befcheibenheit fich befliffen batte. Diegmal aber, widerlich genug binter Blums furchtbarem Ernft und Schmerlings Rube und diplomatischem Unftand, trat der Abenteurer frech auf: es war ber erfte Tag fur das Spftem ber Frechbeit in ber Baulefirche, bem er, mit wenigen Ausnahmen, fortan frobnte, fich felbit und dem Baterland gum Unglud. wollte Sturm erregen. Es war nicht nur eine Berdachtigung, rief er, es war eine Mechtung der preußischen Armee, was Berr Big fprach. In einem Augenblide, wo es beißt, daß die Stammesunterschiede verschwinden follen, wo gesagt wird, daß wir alle ein großes gemeinfames Baterland vertreten, in Diejem Augenblide werden bier Die Sobne meines Baterlands vor diefe Tribune gezogen und mit den ichmablichften Ausbruden - in Diefem Augenblide, wo mir ber preu-Bifchen Armee die Eroberung Schleswigs verdanten, wo wir es ber Rraft preußischer Bajonnette verdanten, daß fcbleswig'iche Deputirte bier figen.

Er fuhr fort, das Lob des preußischen Seeres aus der Fistel zu singen, forderte die schleswig'schen Deputirten auf, mit ihm Preußen zu loben, sprach dann von den rothen Mügen der Mainzer Jakobiner, und von der Uebergabe der Festung Mainz durch die dasigen Klubbs an die Franzosen im Jahr 1792, und nannte deu Tod der in Mainz im Straßenkämps verwundeten Preußen einen Menchelmord; ein Menchelmord sei es, wenn ein Dokch in den Rücken gestoßen werde; wie man es in deutscher Sprache anders ausdrücken könne? das frage er.

Die Linke, die Gallerie waren entrustet, der Ordnungsruf ward verlangt, umsonst. Jede Muskel in dem Gesicht des Prasidenten sprach es aus, wie er diese Lichnowsky'sche Art verdammte und verswünschte, aber der Prasident stüzte sich auf die Rechte, und die Rechte überschüttete mit Bravo's solche Uebertreibung, solche Unredlichkeit, solche Berdächtigung, solche Berdrehung, solchen Unsinn, und zwei Schleswiger, herr Francke und herr Michelsen, stiegen auf die Rednersbühne und begannen den obligaten Lobgesang auf das preußische heer, alle Unbesangenen waren mit Eckel erfüllt über dieses Spiel, zornig halb, halb spöttisch rief von der Linken aus der Abgeordnete Wigard: Die Mainzer Frage, herr Präsident! und Raveaux führte aus, daß dieser Soldatengeist unverträglich mit der neuern Zeit sei,

und daß die Beereinrichtung des einigen Deutschlands, wenn ein folches ju Stande fomme, eine andere werden muffe, ale die der preußischen Garde. Die Berathung warf fich wieder auf die eigent Stellen wir uns nicht, meinte Belder, ich fage es geradezu, auf den Boben ber Revolution. Diefer fturgt wohl Die Regierungen, und zum Sturzen haben Sie Rraft, aber haben Sie and Rraft zum Aufbauen? Ja mobl, ja! riefen Stimmen von der 3ch fage: Rein! entgegnete Belder, und bas Centrum flatichte ihm Belfall, Sie fonnen achtunddreißig Regierungen fturgen, aber nicht Gine grunden; benn Gie werden mit gefturzt, und zwar zu allererft. 3ch trage auf Tagebordnung an. Und auch von Bederath fprach: "Bir follen die deutsche Freiheit grunden; der Beg gur Areibeit aber findet fich nur auf dem Boden einer feften Ordnung. Bollen Sie denn, meine Berren, Die Ordnung, welche in Deutschland noch besteht, vollende erschüttern, wollen Gie fie badurch erschüttern, daß Gie eingreifen in das Berfahren der gefeglichen Behörden, daß Sie die moralifche Rraft, die Ihnen geblieben ift, völlig labmen? 3d ftelle den Antrag, daß zur Tagesordnung übergegangen werde."

Belder hatte die Befugniß der Berfammlung bestritten. Bedicher von Samburg, der in diesen Tagen mit Robert Blum den Borfie im Rlubb der Linken im deutschen Sof führte, aber ichon jest von allen icarfer Blidenden ale einer von denen gerechnet murde, beren Bartei der Erfolg des Barteitampfes ift - Bedicher fprach: "3ch nehme gar feinen Anftand, dem Abgeordneten Belder in der Romvetenzfrage auf das Allerentschiedenste entgegen zu treten." führte mit icharfer Folgerichtigfeit des vielgewandten Rechtstundigen Die Befugniß bes Barlaments zu energischen Magnahmen und Die Rothwendigfeit davon aus. Und ich, fprach von Bydenbrugt, der Marzminifter von Beimar, ich glaube die Berfammlung bat nicht Das Recht dazu, fei es befehlend, fei es vermittelnd, wie der Abgeordnete Bedicher meint, die exelutive Gewalt in die Bande zu nehmen. jo weit es uns in jedem einzelnen Kalle beliebt. Sie bat nur bas Recht eine Berfaffung zu machen. 3ch bitte Gie, meine Berren, recht ernft bas ju überlegen.

Nauwert von Berlin fprach zu dem Ehrgefühl, zu dem Berftande von dem Scandal der Drohung, die im Jahre 1848 ein deutsches Gouvernement einer deutschen Stadt gemacht; von der verderblichen Schule des alten Militärspstems, das die Soldaten zu Bürgerfeinden herabwürdige und demoralistre; von der Nothwendigkeit, die Exekutive in die Hand zu nehmen. Dem Eindruck seiner Worte wich die Rechte und das Centrum durch ftürmisches Geschrei nach Abstimmung aus; sie fürchtete so sehr, den Ausgang des Kampses in Frage zu stellen, wenn dem Abgeordneten Ziß noch zu reden möglich werde, daß sie der Antragsteller an der Rednerbühne erschien, ein grimmiges Getöse erhob, und auf die Frage des Präsidenten, ob dem Antragsteller noch das Wort gegeben werden solle, verneinte es die Mehrbeit unter wüstem Gelärm. Was half es, daß die Minderheit mit ihren Namen sich zu Protosoll verwahrte, sowohl gegen dieses Berssahren, als dagegen, daß die Mehrheit beschloß, zur Tagesordnung überzugehen, in der Erwartung, daß die Behörden, was ihnen obsliege, in dieser Angelegenheit thun werden — ?

Die beiden Beschlüsse, der vom 26. Mai über die Kompetenz und Exekutive der Nationalversammlung, und der vom 27. Mai über die Souveränität des Bolks und seine Bertretung standen so neben und hinter einander, daß der leztere durch den erstern in Bahrheit ohne Kraft wurde, nichts als ein glänzender Schein; die entschiedenen Männer der Bolkssache waren sich darüber ganz klar; nicht so ein großer Theil der Linken. Diese jubelten als am 27. Abends halb 9 Uhr die Sizung, die von 10 Uhr Morgens mit nur zwei Stunden Unterbrechung gedauert hatte, in das günstige Resultat auslief, und der lezte Reaktionsversuch, die Abstimmung auf den andern Morgen zu vertagen, verworsen wurde. "Die Scharte von Mainz ist ausge, wezt, sagten sie. Erst durch diesen Beschluß ist Deutschland in die Reihe der großen Staaten eingetreten. Wie sind doch alle Redeskünste der Herren von Arnim und von Vincke zu Schanden ges worden!"

Andere, die es gleichfalls mit Bolf und Freiheit tedlich meinten, sagten am Abend des 26. Mai: "Nein, was heute, in diesem Prinzipienstreite entschieden worden ist, ist nicht Nichts, wie die Aeußersten sagen, sondern es ist Biel. Die, Bersammlung hat den Weg, den sie gehen, den Charafter, den sie bewahren will, klar ausgesprochen. Sie hat die Zumuthungen, sich die absolute Souveranität beizulegen, chen so entschieden von sich gewiesen, als sie sich die bestimmte Souveranität im Bersassunggeben beigelegt hat. Unser öffentliches

Umt bat auch mit einer Bersuchungsgeschichte begonnen, und wir find auch bestauden. Der Bersucher war die außerfte Linke, ibre Antrage hießen nichts Anderes, ale wir follen gleich vorn berein une mit revolutionarer Allgewalt befleiden, mit Breugen Streit aufangen und die Regierungen beseitigen, indireft die Republit proflamiren, und die Revolution fouren und befchleunigen, fatt fie ju leiten und Diefen Bersuchungen gegenüber, deren Erfolg fo zweifelhaft gewesen mare als ihre Berechtigung, haben wir uns auf unfern Rechtsboden, das Berfaffunggeben, gurnd gezogen, aber bier uns auch mit aller Entschiedenheit fest gesegt. Db die Rothwendigfeit und der weitere Drang der Ereigniffe noch eine weitere Bewalt als jene in unfere Sande legen wird, bas miffen wir nicht; wir murben bann aber um fo gerechtfertigter fenn, fie ju ergreifen, je mebr wir gezeigt, bag mir nicht mit muthwilliger Baft und ungeduldiger Bier bie Sande barnach ausgestredt baben. Magigung ift mebr ein Beweis von Starte als von Schwäche, und fteigert die Rraft, gegenüber von Boll und Regierung, fatt fie ju mindern. Nationalversammlung bat gezeigt, daß fie in großen Fragen fart und einig fein taun und fein wird. Es ift fo viel Intelligeng und auter Wille bier beifammen, als vielleicht niemals in irgend einer Berfammlung.

Die Männer des Centrums sprachen: "Unser Beschluß hat eine dreisache Bedeutung; zuerst ist dadurch das Bewußtsein gestärft über die Gränzen unserer Machtvollkommenheit — wir sind eine konstituirende, keine regierende Körperschaft. Sodann mit der moralischen Autorität, die uns einwohnte, kamen wir der gebrochenen Autorität der Regierungen zu hülfe — wir schieden zwischen dem, was uns und was den Regierungen zustand. Endlich, wenn republikanische Tendenzen hinter den Mainzer Borfällen versteckt gewesen sind, so hat die Majorität der Bersammlung diesen jede Sympathie aufgessagt. Unser Botum war indirekt ein Botum gegen die Republik und deren Mittel"\*).

Die Führer der Reaktion und die Manner der außersten Linken, Die sich damals noch nicht aus der Linken ats ein besonderer Alubb

<sup>\*)</sup> Diese Ansicht bes Centrums fpricht Daym aus Seite 17 feiner Schrift, Aber bie Rationalversammlung.

ausgeschieden hatten, saben beide tiefer in die Bedeutung bes Befoluffes vom 26. Rai. Die erftern fprachen nichts; felbft unter dem raufdenden Beifall, mit welchem die Dehrheit ihren Befchluß begleitete, fagen fie ftill, fie tranten feinen Champagner, den die Rechte und das Centrum an diefem Abend freudetrunten genoß, die Mugen nur der Führer leuchteten gludlich, der Sieg über die Revo. lution war ihnen jegt gewiß. Sie wußten, wie die Manner ber außersten Linfen, daß die Nationalversammlung Alles war oder Nichts, je nachdem fie die Czelutive in die Sand nahm oder aus der Sand ließ, in der Sand der gurften. Und jegt faben fie, daß die Debrbeit und dadurch die Berfammlung felbst eine folche mar, die es "tief liebenswurdig und civilifirt fand, den Titel einer Revolution abzulehnen" - mitten in einer Revolution, die man mit begann, aber aus der man nicht eine Revolution in frangofischem, sondern in deutschem Styl, wie man fagte, von Anfang an machen, bas beißt, aus der man nichts machen wollte, und auch nichts zu machen mußte; eine Mehrheit, die einen Reuban Deutschlands wollte, aber nicht das Mittel, nicht die Revolution, wodurch er doch allein möglich mar. Sie faben eine Debrheit, die, gang gleich dem Borparlament, halb gefeglich, halb revolutionar war; die in den fraftigen Männern der Baulsfirche mit ihren flugen practischen Untragen ihre Zwingherren fürchtete; die fich gar noch nicht in ihre Aufgabe gurecht zu finden mußte; die nicht von oben, fondern von unten ber die Reaftion beforgte, und deren Bertrauensfulle und politische Unpragis von felbft fle ihnen unbedingt überantwortete, ihnen, die nun Richts weiter zu thun zu haben glaubten, als erftens, diefe Mehrheit gur Berftarfung der militarifchen Macht der Furften, ohne daß die Mehrheit es merte, zu vermögen; und bann, "ber ungefrumen Bewegung" gegenüber fie fur "das verlangfamende Bringip" ju gewinnen, im Uebrigen fie fich felbft zu überlaffen, in der fichern Erwartung, daß Diefe Berfammlung in Spannungen, Reibungen, Taufdungen der Parteifchattirungen unter fich, in Reden und Rebensarten fich erichopfe und abmude, und in der öffentlichen Deinung durch fich felbft fich ruinire.

Die Führer der Linken erkannten in der großen Mehrheit, die sich gegen ihre Antrage ergeben hatte, das bose aber sichere Zeichen, daß ihre Gegner von nun an durch die Zahl und durch die Mittel Die bentiche Revolution.

ihnen überlegen fein murben, daß der Prafident entschieden der ihnen entgegengefezten Partei angehörte und fie durch feine Stellung ohne Rudficht verftarfte. Gie übergablten nicht blog, fie mogen Die Stimmen ber Bolfspartei, und fie verhehlten fich nicht, daß, Der , taglich fortgebende Sieg ber Gegenpartei und eben damit ber Reaftion, manche von diefen in das andere Lager hinüber führen werde, daß beute noch diefer und jener mit ihnen und fur fie gestimmt batte, weil die Augen feiner freifinnigen Babler, weil die Augen Der Ruborer noch mit bem icharfen Urtheil ber erften Tage auf ibn ges richtet maren. Es mar flar, bei ben Borgangen ber legten Tage mar es ber Reaktion gelungen, eine Mehrheit nicht fur Gine Frage qu' erlangen, fondern fie fich zu fichern, an ihre gabne zu thupfen. Sie hatte verschiedene Sabulein ber Rechten ju einem Lager vereinigt und abgeschloffen, und die Centren fich nachgezogen. Durch Diefe Dehrheit hatte fie die Bolfspartei offen und in muftem garmen despotifirt, von den Banfen der Abgeordneten, von der Rednerbuhne, vom Prafidentenftuhl aus, fo febr, daß Tags darauf der ftreng monarchifche Gifenmann von Burgburg, ber damale offener Begner Der Linfen mar, die Rednerbuhne bestieg und sprach: "Meine Berren, Sie fennen alle meine Befinnung, Sie wiffen, daß ich tonfervativ bin, fo weit es fich mit der Freiheit des Bolls vertragt. Die gange geftrige Berhandlung und die Art, wie gur Abstimmung geschritten murde, bat auf mich einen fehr traurigen Gindruck gemacht. Majoritat darf nie Die Minoritat bespotifiren, wie dieß nach meinem Erachten gestern geschehen ift. Es ift ein allgemeiner parlamentas rifcher Gebrauch, daß der Berichterstatter und der Antragsteller gum Schluffe noch das Bort befommen, und dieß follte um fo mehr in einer Frage der Fall fenn, die fo leidenschaftlich, wie die gestrige, debattirt worden ift. Die Berfammlung mußte diefen bas Recht geben, die Meußerungen und Angriffe, die theilweife gegen fie gefallen find, abzulehnen. Dan bat aber weder den Antragfteller, noch die Commission gebort. 3d hatte mich ber Meinung des Antragstellers nicht angeschloffen; auf diese Beise aber tonnte man gezwungen fenn, mit der außerften Linten ju ftimmen. Gie werden begreifen, was ce für eine ichwere Bedeutung bat,' bie Abgeordneten ju zwingen, fich einer andern Seite guzuwenden, als ju der fie urfprünglich ihrer Gefinnnng nach gehören."

Selbst der am wenigsten Kühne und Geschmeidigste unter den Abgeordneten, der sußliche, rucksichtsvolle Biedermann, erklärte es für eine Nothwendigkeit, für ein Recht nicht nur, sondern für eine Psicht, einen nicht ordnungsmäßig gesaßten Beschluß, wie den gestrigen, zu tadeln, gegen ein Bersahren, wie das gestrige, zu protessiren. Sogar Entstellungen haben stattgefunden, und so leid es ihm thue, er musse gegen den Präsidenten einen Borwurf aussprechen. Wenn die Geschäftsordnung auf der einen Seite streng gehandhabt werden solle, so musse sie auch auf der andern Seite geschehen, und es dürse nicht die eine Seite ihr numerisches Uebergewicht mißbrauchen, um sich von der Geschäftsordnung zu entbinden, die andere Seite aber zu deren Einhaltung zu zwingen.

Der Uebermuth der Reaktionspartei, vor allen des herrn von Binde, mar noch Tags darauf maglos, bis jur Frechheit. Abgeordnete von Stade, Freudentheil, mar der Erfte gemefen, ber energisch gegen bas geftrige Berfahren ber Mehrheit fprach. Binde hatte die Dreiftigfeit, Gaze der Geschäftsordnung, welche flar waren wie der Tag, in ihr Gegentheil zu verdreben, um fein und der Seinigen Berfahren zu rechtfertigen. Es wurde gefagt, ichloß er bann, ber geftrige Beichluß verftoße gegen positives und natürliches Recht, fo wie gegen ben parlamentarischen Gebrauch. Ich fage bagegen, es verftößt gegen jeden parlamentarifden Bebrauch und gegen den oberften Grundfag parlamentarifder Schidlichkeit, wenn ein Mitglied fich erlaubt, einen Befchluß der Nationalversammlung gu tadeln. Da es bisher nicht geschehen ift, fo moge, barauf trage ich an, ber Berr Brafident bas geehrte Mitglied aus Stade zur Ordnung verweisen. Freudentheil aber bewies ihm, ta man den Autragsteller und den Berichterstatter gegen Angriffe, die in nicht gang geziemender Beije gegen Beide vorgebracht worden, fogar gegen die Beguchtigung der Unmahrheit gur Bertheidigung nicht zugelaffen habe, fo verftoge das gegen positives und natürliches Recht, jo wie gegen ben parlamentarischen Gebrauch. Der Unwille . aller Befferen in der Berfammlung, die dem Abgeordneten von Stade ihren Beifall zollten, gab fich Berrn von Binde laut gu erfennen. Der Prafident, Beinrich von Gagern, fprach: "Wir find im Beginne einer großen Laufbahn. Bir haben eine Schule durchzumachen, und wollen uns von Anfang an ber Rritif nicht entziehen.

Ich schlage vor, die Berhandlung, so weit fie jezt statt fand, als eine Belehrung für uns alle hinzunehmen." Ueber den Antrag Bindes auch nur abstimmen zu laffen, wies er zurud. Dieses Benehmen versohnte, gewann ihm Biele wieder.

Nichts besto weniger batte von Binde an bemfelben Tage in ähnlichem Sinn fich boren laffen. Es gebe noch andere gattoren, faate er, die über die Berfaffung in legter Inftang zu enticheiden baben: es handelt fich nicht, rief er, in der Rompetengfrage, um bas Bunfchenswerthe, fondern um das, mas ift. Das Bolt, bas uns hieber geschidt, bat uns teineswegs das Mandat gegeben, daß mir allein über Deutschland und beffen Berfaffung zu entscheiden baben Bir find nur als eine tonftituirende Berfammlung berufen worden, um eine Berfaffung ju machen; aber nirgendwo, fo wenig in einer Aufforderung gur Bahl, als in einer fonftigen Erflaruna ift gefagt, daß wir das einzige Organ find. Allerdings in Sachfen, rief ihm Bigard gu. Es fummerte herrn von Binde nicht." - 3d frage Sie, meine Berrn, fuhr er fort, wo ift bas Recht der Revo-Iution? Wenn wir fagen, wir find allmächtig, und ihr andern fert nichts: fo fordern wir gerade die Opposition der Regierungen recht beraus; es mare ein bieb in die Luft und nicht im Intereffe ber Berfammlung, wenn wir den Grundfag, den Berr Raveaux will, an Die Spize unserer Berathungen stellten; benn bisber haben fich ja noch gar feine Feinde diefes Grundfages gezeigt."

So sehr Binde mit Sosismen und gleißenden Redensarten es zu versblümen und zu versteden suchte, der Plan der Reaktion verrieth sich durch ihn, ihren Nitter. Und seine Rede hätte ausmanche eine größere Birkung gehabt, hätte er nicht selbst ihrem Eindruck geschadet: Fünsmal sprach er in seiner Rede von "acht und dreißig verschiedenen Nationen in Deutschsland, die noch vorhanden sehen", von "Deutschland, wie es jezt sep, zussammen gewürfelt aus acht und dreißig verschiedenen Nationalitäten," und als zuerst die Linke in ein unauslöschliches Gesächter auszubrechen schien, wiederholte er die Existenz "der acht und dreißig Nationen, die neben einander, gleich souveran, in Deutschland existiren," so heftig, so ohne Merk, und so beharrlich, daß das Lachen schon beim zweitenmal das Centrum, beim drittenmal die Rechte ergriff und beim viertenmal die äußerste Rechte selbst anstedte, beim fünstenmal die Paulskirche lachte, unten und oben, und selbst die Kuppel lachte mit.

Sie waren nacheinander in die Schlacht gerückt, eine lange Reihe von Rednern, mit und ohne Bewußtheit, im Sinne der Reaktion zu sprechen; mancher, den bisher der Auf und die Erwartung hoch gestellt hatten, gieng anders in den Augen vieler von der Redners bühne ab, als er sie betrat. Die Stimme der Reaktion ließ sich in mancherlei Sprachen und Jungen hören. Der geseierte Mann des vereinigten Landtags, von Beckerath, — wie abschwächend wirkte auf Biele sein Wort: "Die Nationalversammlung darf nicht in den Schein versezt werden, als seze sie sich über jede Rücksicht gegen die einzelnen Staaten hinweg, und gerade, weil der Antrag des Abgeordneten Wernsher uns in den Schein versezen könnte, als verlangten wir, bevor die Reichsgewalthergestelltist, schon jezt eine unmittelbare Wirkung unserer Beschlüsse in den einzelnen Staaten, also eine Umgehung der organisschen staatsrechtlichen Verhältnisse in diesen einzelnen Staaten, gerade dieses Scheins wegen möchte ich ihm nicht beitreten."

Und als fo viele Manner, auf die bas Bertrauen bes beutschen Boltes fo lange gesehen hatte, diesen Laut mit geringer Abwandlung wieder und wieder horen liegen, ba ichien der Beg bereitet, als Graf Arnim die Bauberflote aufegte, und fprach: "Bir tonnen und muffen von dem Standpunft des Bertrauens, von der Ueberzeugung ausgeben, daß das, was wir hier ichaffen, bereinft Befeg wird, daß Deutschland fich ihm einft unterwerfen werde. Die Antrage ber herren Bernher und Schaffrath mogen am Blaze feyn, wenn erft in dem Entwurf bes dentschen Reichs fteben wird, wie feine Bollendung gegenüber den einzelnen gandern und Regierungen gu Stande fommen foll, wenn darin fteben wird, ob diefe jugezogen werden, ob die einzelnen Stamme fich außern follen. Bir fonnen unfern Standpunkt gegenüber bem von Deutschland bestimmen. Die Untrage bestimmen dagegen ben Standpunkt Dentschlands uns gegenüber. 3ch frage, wird bas die Sympathie Deutschlanbs erweden, daß wir als erftes Defret binausgeben: Dentschland muß fich unfern Befdluffen unterwerfen?"

Und da überschaute der Redner die Mehrheit der Bersammlung, und — war es im Bewußtseyn dessen, was die Führer der Reaktion icon reell gewirft hatten; war es im Gefühl des sittlichen und geistigen Werths, welchen die Mehrheit ihm zu haben schien? — er suhr fort: "daß wir die Sympathic Deutschlands erweden, das erwarte

ich davon, wenn wir sagen, wir haben das Bertrauen zu uns, daß wir etwas schaffen werden, dem sich Deutschland gern unterwerfen wird. Man hat gesagt, die so sprächen, sepen die Männer der Resation. Meine Herren, sagen Sie lieber, es sepen die sogenannten Konservativen. Gerade diese aber würden gern und mit Bertrauen die Verfassung ihres einzelnen Landes in die Hände dieser Versammlung legen, nach der furzen Befanntschaft, die sie mit der selben gemacht haben."

So sicher war nach den Reden der Welfer, Bederath und ihrer Freunde die Vertretung des Absolutismus in der Paulskirche ihres Sieges, daß sie solchen Hohn durch den Mund eines ihrer vornehmsten Vertreter offen auszusprechen wagte, und hoffen konute, es werden viele das schreckliche Urtheil über sie und die Versammlung, die Verdammung, ja Pelachung aller Erwartungen des deutschen Volkes, die darin lagen, nicht einmal begreifen, sondern es als ein Kompliment für sich hinnehmen.

Doch dießmal noch hatte die Reaktion nicht tief genug gemuhlt; die Zeit war zu turz gewesen, den Berstand der Einen, das sittliche Gefühl der Andern zu bestechen und zu zerfreffen.

Bum erstenmal verwundert seit seiner parlamentarischen Lausbahn, verließ Graf Arnim, an Obligates gewöhnt, die Rednerbühne, aus seinem eigenen Lager riesen nur zwei oder drei Stimmen Beifall; die Führer seiner Partei ließen ihn nie mehr sprechen; der Fehler war zu groß; er trat in Balde aus der Bersammlung aus; ein Opfer voreiliger Junge, und der Niederlage, die Robert Blum seiner Partei bereitete.

Kein Redner der Linken, auch nicht einer, war bisher zum Worte gekommen; es war das erstemal, daß sich auf dem Büreau des Präsidiums — wie anzunehmen ist, ohne Wissen und Willen des Präsidenten — Hände gefunden hatten, die mit den Listen der eingeschriebenen Redner zu manövriren wußten. So war Robert Blum weit hinten hin gestellt, und ein anderer trat ihm noch das Wort ab, sonst wäre er gar nicht zur Rede gekommen. Sie gruben sich selbst eine Grube. Sie vertrauten dem Ruhm ihrer Redner und ihren stillen Vorarbeiten. Sie hatten einen großen Redner noch nicht kennen gelernt. Ihre Redner waren bisher gewohnt,

nach sorgfältiger Borbereitung die Reden zu schreiben, nach Conzepten fie zu halten; fie waren gewiß, daß, hinter der Reihe ihrer besten Redner den Leipziger Theater-Cassier und Buchhandler auftreten zu lassen, auch nicht irgend eine Gefahr haben konnte.

Es ift Thatsache, daß von Ministern gesagt wurde: Die Besten haben gesprochen; es ift Alles erschöpft; die Bersammlung ift au sait; was tann er noch sagen?

Da rief heinrich von Gagern: Das Wort hat herr Robert Blum. Als sollte der Glauben der Reaktionäre in dieser Minute Lügen gestraft werden, ward es stille, und immer stiller, da herr Blum sehr langsam von seinem Plaz sich erhob. Ex ersezte dies Zögern durch die Raschheit, Schlag auf Schlag, womit er die Gegner vernichtete. Daß er so fast zulezt kam, ward gerade von ihm zum Bortheil der Sache benüzt. Er saste mit übermächtiger Hand jeden Hauptsaz, den bisher die Gegner gesprochen, und zerbrach ihm die Hörner. Er sprach:

"Meine Berren, auch ich gebore zu benjenigen, welche bedauern, daß diese Bringivienfrage beute in diesen Antrag mit berein gezogen worden ift. 3d halte die Entscheidung darüber fur die feierlichfte, für die gewichtigste, für die gewaltigste, die wir treffen fonnen, und beghalb hatte ich gewünscht, daß fie fur fich allein, felbstständig gegeben worden ware. Allein fie ift einmal berein gezogen worden, und weil dieß geschehen ift, fo glaube ich, muß fich die Berfammlung darüber entscheiden. Bir fteben auf dem Standpunkt eines Feldberrn: er fucht fich einen Blag aus, wenn er fann, wo er die Schlacht liefern will; aber wenn er angegriffen wird, bann vertheidigt er fich und schlägt fich, wo es immer fenn mag; fo mit uns. - Berr Betfcher hat une gesagt, der Ausspruch über die Bolfesouveranitat fep überfluffig; man brauche nicht auszusprechen, mas man befige. Das ift allerdings mahr; allein ob wir diefes Recht befigen, das ift in der Bersammlung bezweifelt worden; und de fhalb muß es entfchieden werden. - Bu mas nuzt es uns, wenn wir bier Monate lang Berfaffungen bauen, und am Ende es fich fragt, welchen Berth und welche Geltung fie haben? Dan muß darüber flar werden, man muß nicht umfonft arbeiten. Benn wir ein Deutschland bier bauen follen, fo verfteht es fich von felbft, daß wir allein bauen muffen, denn wenn man an zwei Orten baut, fo baut man zwei

Deutschländer und nicht eins, abgesehen bavon, daß am Ende jebe der beute entdedten acht und dreißig Rationen daffelbe Recht bat, für fich ju bauen. - Dan bat uns auf den hiftorischen Rechtsboden gewiesen (von Binde und von Bekerath hatten das gethan) fur das, mas wir thun. Bas ift unfer hiftorifcher Rechtsboden in Deutschland? — Dieser historische Rechtsboden ift die Bundesatte, es find alle die Bundesbefchluffe, die drum und dran hangen, Die gangen fogenannten Beseze, die und bis jegt regiert, oder vielmehr unterdrudt haben. Diefer Rechtsboden ift nicht mehr; wir muffen ben Rechtsboden finden; wir muffen ihn legen, und dazu gebort eben ein entscheidender Ansspruch. Der hiftorifche Rechtsboden, auf den man uns hingedeutet bat, ift nichts anderes, ale der trugerifche Spiegel einer Gisbede, von dem Frofte Giner Macht: barunter fließt der Strom fort, und wer fich der gleisnerifchen Dede vertraut, der verfinft. Auch unter uns, fceuen wir uns nicht, es auszusprechen, fließt der Strom der Revolution, dem wir unfer Dafenn verdanten, rubig fort; wir fonnen feine Dede darüber legen, wir fonnen ibn nur dammen, in ben Schranfen halten, in benen er erhalten werden muß, oder wir werden von ihm verschlungen. -Dan bat uns gefagt, es fep nicht gefährlich, daß in Breugen eine Berfaffung gemacht werde. 3ch muß dem widersprechen; ich muß ertlaren: Es ift im hochften Grade gefährlich; denn wenn fie gemacht ift, (und fie tann, fie wird fcneller gemacht werden, ale die unfrige) jo find wir nicht mehr frei. Bas dort beschloffen worden ift, das ftebt vor une als ein hemmendes Gespenft. Ueberall da, wo wir etwas anderes beschließen wollen, da wird man uns fagen: Benn Ihr das beschließt, so gerftort Ihr die Ginheit; Ihr mußt Ench ibr anschließen, wenn es Euch Ernft ift, die Ginbeit aufrecht zu erhalten. - Und find benn wirklich die Borfchlage, Die in Breugen ju einer Berfaffung gemacht worden find, fo völlig barmlos? -

Ich muß ferner fragen: Ist denn in anderer Beziehung das Konstituiren so wenig gefahrdrohend? — Ich will Ihnen in dieser Beziehung eine Mittheilung aus der diplomatischen Belt machen. Ein deutscher Minister hat mir gestern Folgendes mitgetheilt: Die sachsen-meiningensche Regierung hat vor kurzem an andere Regierungen ein Rundschreiben erlassen, mit der Aufforderung, man solle das Plenum des Bundestags vollständig besezen, und für jede einzelne

Stimme einen Gesandten hersenden. Darauf hat man bon Seiten der preußischen Regierung geantwortet, die Bestimmung, die man dem alfo gusammengesegten Blenum geben wolle: Die vollendete Berfaffung der Rationalversammlung zu berathen, darüber zu verhandeln und endlich zu beschließen - fep nicht zu erfüllen. Selbft diefes Plenum werde der Nationalversammlung gegenüber ohne Macht fenn; das einzige Gegen gewicht gegen die fonftituirende Nationalversammlung fen das, daß man möglichst viele konstituirende Ständeversammlungen in Deutschland berufe. - Deine Berren! 3ch habe Ihnen fur die Genauigfeit Diefer Mittheilungen nichts einzusezen, als das Chrenwort, welches ich Ihnen hier gebe, daß fie mir fo gemacht worden ift. Es wird nicht gar fchwer halten, ju ermitteln, ob ein berartiges Anfinnen geftellt und eine berartige Untwort gegeben worden ift. Benn nun diefe Mittheilung unferer Berfammlung irgend etwas gelten fann (und das muß fie mohl nach ihrer Quelle), so werden Sie fich felbft fagen, mas die tonftituirenden Berfammlungen in diefem Augenblid bedeuten. Man bat uns auf die Rothwendigfeit, Die für einzelne Staaten beftebe, fich zu konstituiren, bingewiesen; man bat bingewiesen auf bas dringende Bedürfniß des Boltes, und ich vertenne feineswege, baf biefes Bedürfniß vorhanden fenn mag. Allein man ift ja gar nicht im Stande, Diefes Bedurfniß zu befriedigen. Bomit will man es benn befriedigen? mit einer Berfaffung, Die vielleicht in drei, feche Bochen oder Monaten abgeandert werden muß? wan wird doch nun und nimmermehr jugeben, daß man damit ein Bedurfniß befriedigen Man hat also nur die Bahl, entweder die Sache unents ichieden liegen zu laffen, oder aber eine bestimmte, eine festfteben be Berfaffung zu machen, die nicht mehr geandert werden Man bat ferner gefagt: Belder Gefeggeber murbe mobl ein Befegbuch ichreiben , und bas weiße Buch herausgeben mit der Erflarung auf ber erften Seite: Dein Gefes gilt fur Alle unbedingt! 3d antworte: Das wird der Gefeggeber thun, der allein das Recht hat, ein folches Befeg zu geben und der dem vorbeugen will, daß ein anderer diefes Recht ebenfalls ausübe. — Man hat uns ferner gefagt, in der ameritanifchen Berfaffung ftebe die Enticheidung, Die wir heute fallen follen, gulegt. Das ift mahr, aber es ift auch febr naturlich, benn in Amerita bat fein einzelner Staat tonftituirt, als man den ganzen Staat bauen wollte; man hat gewartet, man war patriotisch genug, die Bedürsnisse und Forderungen des einzelnen Staates zurück zu stellen, und so mußte nothwendiger Beise jene Bestimmung zulezt gestellt werden. Bir sind nicht im Falle Amerisas, man will bei uns im Einzelnen konstituiren und deßhalb müssen wir die Bestimmung nicht nur zuerst, sondern vorher geben, ehe wir irgend etwas anderes geben können. Ich frage nun, ob dazu der Antrag der Herren Beserath und Genossen genügt? Ich muß entschieden Rein antworten. Dieser Antrag schlägt vor, Sie sollen erkläxen, daß dieß oder jenes es sey. Wenn wir eine Erklärungsversammlung sind, dann können wir nur nach Hause gehen. Das können wir auch zu Hause abmachen mit gleicher Wirssamseit und mit viel weniger Kosten für das Boll."

Großer Beifall von der Linken unterbrach den Redner. Dann folog er:

"Man bat ferner die Bollendung der Berfaffung mit aufgeführt und als Bedingung geftellt; Dieje liegt möglicher Beife in giemlich weiter gerne. Bir tonnen gehemmt werden burch Ereigniffe, Die Niemand in den Sanden bat; aber wir konnen febr gut in die Rothwendigfeit verfezt werden, morgen ein Bruchftud der Berfaffung für Deutschland proflamiren ju muffen, und wenn diefes nicht gilt, ift unfere Aufgabe eine verlorene. Gine Nationalversammlung tann nnr befchließen. - Allerdings hat herr von Binde heute Morgen gefagt, Die Rationalverfammlung fen gewiffermaßen nur ein Beichwornengericht, bas Bolt aber ein Apellhof, welcher in legter Inftang entscheibet. 3ch gebore gwar ber Linten an, aber befennen muß ich, wir haben uns vor diefen ultrasrevolutionaren Unfichten entfest. Rur einmal in ber Geschichte ift es ba gewesen, daß man das Bolt dirett enticheiden ließ über die Berfaffuna. mar 1793, und diefe Berfaffung mar wegen ihres ultra-revolutionaren Raraftere nicht lebensfähig. Wenn daber die Linke ibr Miffallen gegen ben Sprecher außern follte, fo thut fie ce barum, weil fie fo revolutionar nicht fenn will. Aber alle diefe Erfcheinungen, alle biefe Bflichten, bie bier ausgesprochen worden find, brangen mehr und mehr zur Entscheidung über die Sauptfrage. Beben Sie gur Tagesordnung über, meine herren, - ich fürchte zwar nicht Reaftionen auf allen Seiten, ich fürchte auch nicht, wie andere Leute,

daß Jeder in der Bestentasche ein halb Duzend Revolutionen trägt, die er nur heraus springen lassen kann — allein ich besorge doch, wenn die Tagesordnung beschfossen wird, daß dann die Tagesordnung unserer Bersammlung überhanpt sehr abgekürzt wird. Wenn die einzelnen Bolksstämme aushören mussen, zu hossen, daß hier die Möglichkeit gegeben sey zu einer Einheit Deutschlands; wenn ihr Bertrauen auf die Einheit, die aus dieser Bersammlung einzig und allein hervorgehen soll, durch einen Beschluß, der die Grundlage nicht anersennt, bankerott wird, dann wird im allgemeinen Bankbruche seder Einzelstaat genöthigt senn, für sich zu sorgen; dann heißt es, um die Zeit nicht unbenüzt dahin gehen zu lassen, für jeden derselben: Sauve qui peut!"

Bei dem legten Bort brach ein Beifallefturm von der Linfen und von den Gallerien aus wie nie. 3wischen ibm bin gitterte, fomisch genug, aus der Rechten ber eine fcrillende Stimme: gur Ordnung! Die Rechte batte in gespanntefter Aufmerksamkeit bisber gefeffen, wie der Abgeordnete von Leipzig ihre Redner mufterte und richtete, und ihre Gofismen mit feinen Bligen zugleich beleuchtete und vernichtete. Um Schluß wußte fle fich nicht gu helfen, als durch eine allgemeine Unrube. Doch magte fie nicht, die Stimme eines der Ihrigen, die den Redner gur Ordnung gewiesen wiffen wollte, gu unterftugen, gebandigt, gefeffelt burch die nachwirkende Energie und das Bathos des großen Redners, der jegt mit fcneibender Gronie ruhig fragte: Bur Ordnung? Beghalb benn? Und felbft ber Brafibent wies die Stimme aus der Rechten gurecht mit ber Bemerfung: Es ift fein Grund vorhanden, den Redner gur Ordnung ju rufen. Um aber auch ber Rechten ein Genuge zu thun, fegte er bingu: 3ch muß aber bedauern, daß der Redner eine Befürchtung ausgesprochen hat, die ich nicht theile. Das find eben verschiedene Anfichten, fprach Robert Blum, und fein Ton und fein Mund lachelten babei fo farfaftifch, fo im Siegesübermuth der Bahrheit, daß das gange Saus bis zur Ruppel hinauf von Beifall wiederhallte, und aus der Rechten freischende Stimmen forderten, der Brafident folle die Gallerien raumen laffen, mas er nicht that.

An diesem Tage zeigte Robert Blum, daß er einen vorschauenden Geift hatte; Beinrich von Gagern, daß dieser ihm fehlte.

Die Reaktion und das spezifische Breugenthum maren in diefer

Frage gefchlagen, der Groll gegen Robert Blum mar groß, am 29. Mai, in der erften barauf folgenden Sigung gab ber General von Auerswald diesem Groll Sprache. Auerswald mar burch nichts ausgezeichnet, als nach feinem Tode burch bas Ungludliche und Tragifche feines Endes. Er brachte die Mittheilung Robert Blums wieder auf die Tribune. Done außere und innere Begabung jum Redner, drangte er fich bor, weil er von alter Familie mar, Den Borfechter bes Preugenthums ju machen. Er that, als ob er Robert Blum nicht fenne, als ob er nicht Rotig genommen, wo und woher abgeordnet derfelbe fen. Gin Redner, ber Abgeordnete, menn ich nicht irre, aus Leipzig - fprach er, fo vornehm wollte er über Robert Blum binmeg geben, die Versammlung lachte laut auf über diefe verungludte Affettation, ba zu allem bin noch derfelbe wenige Sefunden vorher gefagt hatte, Blums Mittheilung "habe in der gangen Bersammlung die gespanntefte Aufmerksamteit bervorgerufen, bas lebhaftefte Intereffe, vielfaches Stannen erregt." Da er auch in Worten, Gedanken und Sagban nicht gludlich mar, vertrieb ibn diegmal die machsende Unrube ber Bersammlung von ber Rednerbubne. Er brachte am 7. Juni darum eine Gingabe mit der Bitte ein, fie der Bersammlung vorzulesen. Darin behauptete er, Blum habe durch feine Mittheilung "offenbar ben guten Billen der preußischen Regierung gegen die Nationalversammlung, gegen bas von ihr vertretene deutsche Bolf verdachtigt, ja der preußischen Regierung Mangel an Trene und Glauben bem beutschen Bolle gegenüber vorgeworfen." Er brachte ein Brivatichreiben bes Diniftere ber auswärtigen Angelegenheiten, Berrn von Arnim gu Berlin, an ihn bei. Diefer fcrieb ihm, "die preußische Regierung habe niemals einer deutschen Regierung irgend einen Rath, gefcweige denn den Rath ertheilt, die Frankfurter Nationalversamm? lung durch Landtage in den einzelnen Staaten gu fcmachen ober gu paraliftren; wenn deffen ungeachtet in Frankfurt behauptet merde, Breugen habe fich durch derartigen Rath eines Berrathe an der Deutschen Sache schuldig gemacht, fo muffe eine folche Behauptung als verlaumderifch bezeichnet werden. Diejenigen, die fich nicht fcheuen, bergleichen Behauptungen vorzubringen, werben zur Subrung des Beweises burch Borlagen ber angeblich zu Grunde liegenden Aftenftude' aufzufordern fenn."

Ein Blid auf den Wortlaut der Mittheilung Blums und auf e diplomatischen Ausdrucke und Drehungen in dem bestellten Prisitbrief mußte überzeugen, daß der Minister Arnim die gemachten ngaben Blums nicht zu widersprechen wagte, daß er zu Ausdrücken id Behauptungen sich ausstüchtete, die von Blum gar nicht aufsstellt worden waren, und daß in der diplomatischen Wendung des inisterbriefs ein Widerspruch gegen Blums Angaben nicht zu iden war. Zudem hatte Blum für seine Mittheilung sein Ehrenstt eingesezt, daß sie ihm so gemacht worden sen und erklärt, daß weiter dafür nichts einzusezen habe, und es war flar, daß eine bedingte Namensnennung des betreffenden Ministers, von dem um die Mittheilung hatte, in einem solchen Falle nicht thunlich x, da hier das kleine Sachsen Meiningen und sein Minister oder Minister einer jedenfalls kleineren Macht dem preußischen Ministerum und seiner Rache bloß gestellt worden wäre.

Dennoch drangte bas fpezifische Breugenthum in der Paulefirche fe Sache wiederholt in die Berathung binein, gleich jest am Juni und wieder Tags darauf am 8. Juni, ungeachtet Robert um nachwies, daß durch den Brief Arnims die Angelegenheit it um einen einzigen Schritt weiter geführt werde, ba nichts als Bivatmittbeilung eines Ministers Die Brivatmittbeilung eines bern Ministers entgegen geset werde; Die Nationalversammlung ge nur befchließen, von beiden Minifterien die Aften einzufordern, in werde fie die Beweise haben. Binde von Sagen fprudelte r in Borten, der Privatbrief Arnims fev feine Privatmit : eilung, fondern die offizielle Mittheilung eines tonftitutellen Minifters einer beutschen Regierung, ber feinem Monarchen den Bertretern seines Landes und der deutschen Rationalverammlung für die Treue feiner offiziellen Mittheilung veranttlich fep. Bunachft muffe ber Name bes unbekannten Minifters annt werden, da, wenn man die preußische Regierung fo ver, tige, Diefe Berdachtigung infofern naber beglaubigt ju merden viene, daß der Minifter, der diefe Mittheilung gemacht, genannt ben muffe. Der Brief Arnims an ein Mitglied diefes Saufes, fprach m falt und niederschlagend, bleibt immer Brivatmittheilung.

konstituirende Nationalversammlung verhandelt durch ihren sidenten, nicht durch einzelne Mitglieder.

Blum ftellte zwei Mitglieder der Nationalversammlung als Zeugen, in beren Gegenwart ihm diese Mittheilung gemacht worden mar. Er berief fich darauf, daß ibn die Thatfachen unterftugen; Denn es fepen ja bereits fo und fo viele Standeversammlungen einberufen. Er bewies, daß er nicht allein Renntnig Diefer diplomatifchen Berbandlung batte, fondern daß man fie auch in Berlin fannte. Dennoch bestand die spezifische preußische Bartei auf dem Antrag, die Nationalversammlung folle in gerechter Burdigung der von dem Abgeordneten für Leipzig erhobenen nugegrundeten Anklage gegen eine deutsche Bundesregierung ihre Digbilligung aussprechen; fie bestand darauf, troz dem, daß fcon bei der Berlefung des Antrags durch Auerswald vielfache Zeichen des Unwillens, felbst aus dem rechten Centrum, laut murben; trog bem, bag ber Brafibent Gagern erflarte, er fonne den Antrag nicht gur Abstimmung bringen, weil, wenn in der Meußerung des herrn Blum etwas gelegen ware, was er fur ungeeignet oder beleidigend batte balten muffen, er unmittelbar ben Ruf jur Ordnung ausgesprochen baben murbe. Lichnovsty voran, wollte die Belegenheit nicht vorüber laffen, Eflat, Standal zu machen.

Lichnovely fprach fo leer ale nur irgend ein junger Dann von Geburt und altem Ramen, der fich einbildete, ju Allem genuge ber gute Ion, die Beltmannsfitte, die vornehmen Redensarten, die Runft, mit Anstand Bifiten und den Sof zu machen, fich nach der neueften Mode zu fleiden, eine Gesellschaft und einen Spieltisch gu beleben, als Tourift zu abentenern, oder auf iconen fremden oder unbezohlten Bferden ale Reiter ju glangen. Lichnovety hielt fich mit diefen Borgugen wirklich fur befähigt ju Allem, jum Staatemann, jum Barlamenteredner, jum politifchen Barteiführer. In viclen Borten, die etwas fagen wollten und follten, und die er gut aussprach, gab er fich ben Schein, als mußte und batte er etwas gu - fagen, mabrend er nichts fagte, in feiner ihm eigenen, gu ben nichts fagenden Borten fehr paffenden Beife. Und boch zollte ein Theil feiner Bartei ibm Beifall auf Beifall, ja lang anhaltenden, ranichenden, als er mit dem parlamentarifchen Unfinn fchloß: "Benn irgend etwas von einem Redner auf der Eribune ausgesprochen werde, fo muffe er den Beweis dafür in der Tafche haben.".

Mit richtigem Gefühl für die Sache, obgleich mit weniger richtigem Zalt für folche Gegner, tadelte es Schaffrath, daß der Abgeordnete

für Leipzig einem solchen Angriff nicht den Stolz des Schweigens entgegengesezt hatte. "Ich hatte ruhig gewartet, sprach er, was das Bolf davon halten werde; ich hatte ruhig an das Bolf appellirt, und hätte erwartet, ob es, ob das Bolf dem Robert Blum mehr glaubt, oder dem Gerru von Auerswald. Ich hatte ferner ganz ruhig in meinem Bewußtseyn, daß ich nur die Bahrheit gesagt, es der Geschichte, der Erinnerung an die früheren Lügen der Diplomaten überlassen, ob man einem bloßen Privatbrief eines Ministers mehr Glauben schenkt, als dem Ehrenwort eines Mannes des Bolfes. Die Feinde der Redefreiheit scheinen mir dieselben zu seyn, welche die Feinde der Preßfreiheit sind. Nur die, welchen gegenüber man jedes Gerücht glaubt, die haben sich zu rechtsertigen."

Bahrend ein großer Theil der Bersammlung und die Gallerien lautesten Beifall gaben, wurde von der rechten Seite Murren, Geslächter, Stampfen, Zischen entgegengesezt. Aber die Mehrheit der Bersammlung verwarf Auerswalds Antrag, und gieng zur Tagessordnung über; und als der Präsident die Namen der beiden Zengen nannte, da schwiegen die Ankläger, doppelt beschämt: es waren die sächsischen Abgeordneten, Hermann Joseph und Johann Georg Günther, beide von so vielzährigem patriotischem Auf und Wirken, daß auch die seindlich Gesinnten davor verstummen mußten.

Ber zweiselte jezt daran, daß es mit der Mittheilung Blums seine vollsommene Richtigkeit hatte? Ob es ein Rath oder ein Ansfinnen war, ob in der Form einer Rote, oder eines vertraulichen Schreibens — gleich viel: es war ein Ring, wiewohl der kleinste Ring in der langen fluchbeladenen Kette der Reaktionsplane und Reaktionsthaten. Bon den vier Männern, die in dieser Frage am bestigken stritten, sind drei, der so hart Angeklagte, und zwei seiner Ankläger, die am unversöhnlichsten seine Ehre kränken wollten, dahin gegangen, wo die Feindschaften der Erde aushören, die Parteiungen schweigen, und die Zeit, die Enthüllerin der Bahrheit, über Alle und Alles zu Gericht sich sezt. Aus wessen Grab hat sie den Kranz der Ehre geheftet? Bem bewahrt die Liebe und der Glaube des Bolks eine dauernde Todtenseier? —

Das bedrängte deutsche Bolt hatte seine Augen auf die Nationalversammlung gerichtet, als auf seinen lezten Nothanker. Mit angstlicher Erwartung hoffte es von ihr großartige Thaten und

Entschluffe. Da die Bersammlung schon Tage und Bochen so in Frantfurt faß, da flieg bem Bolt bas Blut in Die Bangen, ba fowoll fein Born. "Da figen fie, bieß es überall in den ganden. figen Tage lang und ganten fich über Bettel und Berfonlichfeiten, über Fragestellung und über Geschäftsordnungs:Baragraphen, verweisen die brennendsten Fragen und die einfachsten Sachen von der Belt an Ausschuffe, auf die lange Bant der deutschen Grundlichkeit, zum gewiffen Siege ber reaftionaren Diplomatie; und nehmen fie etwas zur Berathung vor, fo geben fie bei den wichtigften Gragen nach langem Rampfe gur Tagesordnung über, und von allem Dem, wozu das Bolf fie berufen bat, geschieht nichts." Mit jedem Tage wurden diefe Rlagen ungeftumer und brobender; felbft von den Gallerien der Baulsfirche berab nahm die Bolfestimmung eine ungeduldige, manchmal wilde Gestalt an. Die Mehrheit in ber Berfammlung bielt diefe Ausbruche bes Boltsunmuthe fur ungerecht, für unverftandig: fle fühlte fich in ihrer Beihe, nach deutscher Art, fich felbst hoher zu ichagen, als man von andern geschätt wird, und in Ideen und Borten, ftatt in Thaten feine Große gu geigen.

Die ersten Bochen hatten in der Baulstirche Manner einander entfremdet, welche zwanzig, ja vierzig Jahre lang in gleichem Streben verbundet gemefen maren, fie hatten durch Blud und Unglud, felbit durch Familienbande innig verknüpfte Freundschaften gerriffen und in bittere Feindschaft umgewandelt, die alten Parteien gesprengt und ihre Bestandtheile in vielerlei Rlubbs vertheilt. Gie giengen aneinander vorüber, mit faltem oder ohne Grug, bald mit Berbitterung, oft gar mit Dipachtung, fie, die fich von Jugend an gefannt und miteinander gelebt und ausgehalten hatten in Rampf und Berfolgung, in Rerter und Berbannung: wie war von denen ein freund. liches Sich-Begegnen und Sich-Anerkennen zu erwarten, die einander nie gefeben, die von einander nie gehort hatten, die ber Sturm ber Beit aus entgegengesezten fernen Enden in der Rotunda Ganft Bauls zusammengeweht batte? Die verschiedenen Lager betrachteten fich gegenseitig als Feinde. Die Manner ber Rechten faben in ben Mannern der Linken lauter blutige Revolutionars, die neuen Jako-. biner, mit wenigen Girondiften untermischt; lauter fangtische Republitaner, irrthumlich genug. Die gubrer ber Reaftion, auch reine Beloten der Monarchie, nahrten diefe Anficht und ichurten das Feuer.

Auch auf der Linken sahen Biele in der ganzen rechten Seite nur ein Lager von Reaktionären, von Berräthern am Bolf und an der Freiheit, oder von Partikularisten, von Berräthern an der Einheit und Größe des Baterlands. Nur einen kleineren Theil auf beiden Seiten hob die freiere Bildung des Geistes und des Herzens über den Zwiespalt der politischen Meinungen empor, der so viele Freundsichaften und schöne Beziehungen der Geselligkeit verwundete oder tödtete und begrub.

Es war spat am Abend des 27. Mai, da gieng eine kleine Zahl entschiedenster Manner der Bolkspartei aus dem deutschen Hose hinweg, wo die Linke tagte und sich an ihrem Siege labte, und wo die begeisterten Reden vor vielen hundert Zuhörern aus allen Ständen in die weiten Räume niederrauschten, obgleich Mitternacht lange vorüber war. Es war eine überaus laue, so monde und sternhelle Nacht, daß die großen Straßen und die Häuser ganz weiß vor Augen lagen wie am Tage; und auch belebt waren die Straßen und die Pläze, von auf und ab wandelnden Einzelnen, Paaren, ganzen Gruppen, vielen Hunderten da und dort, als wie am Tage; alle Gasthäuser waren noch erleuchtet und reg und geräuschvoll, von den Tausenden Fremder und Einheimischer; denn viele Tausende hatten die Bahnzüge in diesen Tagen aus näheren und ferneren Orten in Frankfurt zusammen geführt.

Die Tänschung, in der sie ihre Freunde befangen sahen, that diesen Männern webe, noch weher das, was sie nothwendig zur Folge haben mußte. Nüchtern unter der allgemeinen Aufregung, herabgestimmt mitten unter den Hoffnungen und Idealen, in denen die Andern sich wiegten und berauschten, traten sie in eine Wirthschaft ein, deren lezte Gäste so eben daraus verschwanden. Und zwischen angerauchtem braunem Getäser, das spärlich von dem fast eingeschlasenen Gaslicht erhellt war, überlegten sie, was zu thun. Sie hatten gesehen in den lezten Tagen, wie bereits in der Versammlung das so viele Jahre geübte System nachzuwirken ansteng, das die Menschen gewöhnt hatte, um ein Amt und um Beförderung, Ueberzeugung und Gewissen zu verlausen, und seine Stimme zu geben, nur um damit sein Glud durch die Regierungen zu machen. Sie hatten gesehen, wie die Versammlung theils kein Gewissen, und darum auch kein Ehrgefühl, keine Manneswürde zeigte; theils kein

Digitized by Google

1:

C

1.

7

ì

Auge für die von der Reaktion drohenden Gefahren, kein Ohr für die Warnungskimmen hatte; wie die geheimen und offenen Berstreter des Absolutismus Dienstdare genug nicht erst zu schaffen nöthig hatten, sondern vorsanden; wie die Meisten keine Politiker waren, weder Politiker der Revolution, noch Politiker der Reform, sondern Geister, die erst im Werden begriffen waren, sich erst bildeten, oder Geister, welche voll Gelehrsamkeit, voll Eigenliebe und darum über die politische Bildungsfähigkeit hinaus waren. Sie hatten endlich so eben noch sich von dem Jdealismus überzeugt, von der goldenen Wolke, worauf sich ihre Freunde von der Linken großenstheils dahin tragen ließen, während unter dem Boden der Wirflichkeit die Maulwürfe geschäftig waren und über dem Boden die Macht des Alten Bündnisse schloß und Wassen schliff.

Es ift unfern Gegnern gelungen, fagte der Gine, fich zu fammein und die Mehrheit zu gewinnen, ehe es uns gelang, in unfere regellofen Rrafte, von benen jede für fich etwas fenn will, Disciplin gu bringen, fie zu organifiren. - Die Macht unferer Gegner, fubr ein Underer fort, besteht in ihrer Ginigfeit, in ihrer Unterordnung unter Die Führer, in der Aufopferungefähigfeit und Gelbftverlaugnung Des Einzelnen, mit der fie ber Ginficht und den Beisungen Anderer folgen. Wenn ce fo fortgebt, fagte ein Dritter, fo muffen fie fiegen und wir unterliegen. Richt an den Grangen, nicht in Schleswig, nicht auf der Schwelle Bolens fteht ber Reind des deutschen Bolfes, sondern mitten unter und. Die Kürsten baben das Geld und bas Beer in ibrer Sand, d. h. alle Dacht und Gewalt; und das Bolf ift weder bewaffnet, noch wehrhaft. Das ift die Frucht der Großmuth, die dem bestegten Absolutismus Baffenftillftand und Frieden gemährte, glaubig, weil er heuchlerisch barum bat. Leuten ift das Berg über den Ropf gewachsen, und unfere Gegner baben gwar meniger Beift und weniger Begeifterung, ale fie, aber ihre Auhrer find falt, rubig, fein, und druden mit leichtem Ringer auf alle Schattirungen ber Partei, wie auf unter ihnen Stebende, und diefe bewegen fich gang nach bem Billen jener auf und ab, berüber und hinuber, das ift ihre Rangleidisciplin, bas ift ibre Militardisciplin.

Sie haben fich heute vollends gang verrathen, die Berrather von Saus aus, fagte ein Bierter; fie werden fortfahren, ihre phyfiche

Gewalt zu verstärken, die Revolution wegzulängnen, und zulezt, wenn sie der Bersammlung in unverfänglich scheinenden Formen Zugeständniß um Zugeständniß an die Reaktion werden abgelockt haben, werden sie das Prinzip der Bolkssouveränität zu nichte machen, und alles auf den alten Standpunkt als den thatsächlich und gesezlich allein gultigen zuruchsuhren.

Deutschland ift verloren, sprach ein Fünfter, wenn ce une nicht noch gelingt, ben Fürften die Beere ju entziehen. Den Gieg anse gubeuten, bat das Bolf verfaumt; es hat unterlaffen, die Macht bes Despotismus bis in seine unterften Pfeiler zu gertrummern, als Die Berhaltniffe ihn in die Sand des Bolfes gegeben hatten. Seine Sauptfraft, die militarifche, muffen wir zertrummern, oder die Revolution zerschellt daran. Bir muffen durchzusezen suchen bie Stellung aller Fürstenheere unter die Nationalversammlung, die sofortige allgemeine Boltsbewaffnung, die Bahl ber Offiziere durch die Mannschaft, beim Seer wie bei der Burgerwehr, und die Bereidigung aller auf die Errungenschaften und auf die verfaffunggebende Nationalversammlung. Bon der Bewaffnung und der Behrhaftigfeit des Bolfes, von der Gewinnung der heere fonnen wir allein noch hoffen, unfere Aufgabe zu erfüllen, d. h. die Revolution nicht zu fchließen, sondern fortguführen, fie durchzuführen, bis zur Reftftellung der Freiheit unter untrüglichen, fichern Gemahrichaften.

Zwischen den Baffen und der Freiheit, sagte ein Sechster, wird unsere Partei bald das Berhältniß der Nothwendigkeit erkennen, aber es sehlt ihr, wenigstens ihren Bertretern im Parlament, am eigentlich revolutionären Geist, an jener Tiese des Ernstes, der nicht bloß groß spricht, sondern groß wagt und handelt; und ganz und gar an der Subordination, an der Unterordnung unter den größeren Geist, unter den durchgreisenden Charafter. Es ist nur Ein eiserner Charafter auf unserer Seite, der zugleich die größte Einsicht damit verbindet — und dieser ist heute nicht unter uns.

Der lezte Sprecher meinte Robert Blum. Die Eifersucht gegen diesen Mann unter den wenigen Mannern, die hier beisammen waren, zeigte sich groß: bei Einzelnen war es nicht Eifersucht, aber Argwohn. Mißtrauen und Eifersucht gegen ihn hatten sich schon vorn herein in diesem engeren Kreise geaußert, der sich bisher schon auf den Zimmern der rheinhessischen Abgeordneten Zip und Mohr versammelt

hatte und in dem der Philosoph Arnold Ruge, von Trüßschler und Bis neben dem ehrwürdigen biedern Bicepräsidenten des Mainzer Gerichtshofs, dem alten Mohr, die Hauptrosse spielten. Bis dahin hatten alle Mitglieder dieses Kreises den allgemeinen Klubb der Linken besucht und nur Borberathungen unter sich gehalten. In dieser nächtigen Stunde erst bildete sich sest — zuerst nur ein kleiner Kern — der Klubb der äußersten Linken: an demselben Tage trennten sich von dem deutschen Hof auch diesenigen Mitglieder, die später den Klubb Westendhall bildeten, darunter Einige ans Eisersucht auf Blum, Andere, weil sie diesen zu folgen einen Zug in sich süblten. Alle die Lezteren sagten, er gehe ihnen zu weit; die Ersteren sagten, er gehe ihnen nicht weit genug.

In jener tiefen Rachtftunde maren Manner gufammen gefeffen, Die bieber gezeigt hatten, daß fie nichts ichrecke, nichts befteche, nichts ermude, nichts ihnen die hoffnung und die Freudigfeit des Sandelns raube, nichts ben Muth und die Rubnheit. Alle maren burch ihre hohere ober bobe Begabung ber Ratur, mehr ale einer noch überdieß durch anererbte große Gludeguter, in der Gefellicaft bober, theile felbft glangend und boch geftellt, und Adolph von Trupfchler mar turg guvor von einem Bergog der thuringifchen Staaten die Bildung eines Ministeriums angeboten worden. Renntniß der Menfchen, felbft die Schlauheit des Ruchfes, in großen politischen Rampfen ein Lob und fein Tabel, hatten Ginige Darunter in nicht feltenem Grad; auch Chrgeiz des Birfens und Geltens. Aber mit Unrecht hat man ihnen mehr oder weniger unreine Beweggrunde unterschoben; nicht Einer hatte fie, aber Alle ein Berg, von der Sache des Baterlandes und des Bolfes voll; und folche, die mit anderer Anficht von diefen Mannern fich Monate lang in ihrer Rabe bewegt hatten, haben stets, wie sie diefen Rreis, oder nur Einzelne berührten, das Beugniß abgelegt von dem tiefen Ernft, von der geiftreichen ichonen Gefelligfeit, von der liebensmurdigen Bruberlichfeit, von der Selbftverläugnung und der hohen Sittlichfeit des Bollens und Sandelns diefer Manner, deren vorragende geiftige Fähigleiten fie nie bezweifelt hatten. Man bat diefe Manner ber freieften Moral und des Atheismus beschuldigt. In dem Sauptpunkt, ben man gewöhnlich unter bem Erftern verfteht, hatten die meiften berfelben ftets von den Mitgliedern der rechten Seite jum Borbild

reiner Sitte genommen werden durfen; fie batten bierin etwas Alts republifauisches; der Gott der entarteten Rirchen und der Briefter war nicht ihr Gott, fie waren priefterfeindlich, nur wenige firchlichreligiöse waren barunter, die andern batten die Religion der Idee, ben Aultus des Beiftes; die Religion war in ihnen nicht als Dogma, fondern als Leben, als That; die Liebe, die Alles zu thun und zu opfern fabig ift um der Bruder willen - die Liebe mar ihre Relis gion: viele, die, wenn fie eine andere Bartei ergriffen batten, mit offenen Armen und mit glanzendem Lohn aufgenommen worden maren, jogen es vor, der Sache des Bolfes und der Armen fortgu-Dienen, als Miffennung und Undank von Unten, Berfolgung von . Dben gemiß mar; mehr ale einer bat Diese Religion Durch fein Martyrerthum bemahrt, im Feuer der Schlacht, in der Berbannung, im Rerfer, vor dem Standgericht, auf der Brigittenau und an der Rirchhofmquer vor Manuheim. Der icone bruderliche Bund der freien Manner ift jest zerftreut, das Land der Alpen, Franfreichs und Englands für deutsche Rlüchtlinge bittere Gaftlichfeit und der weitraumige Boden Nordamerifas trennen die Bereinzelten von der Beimath, und nur ein Baar leben und mirfen in ihren früheren Berhaltniffen, auch diese nicht unangefochten.

Was fie in jener Nacht verabredet, sollte der Verabredung gemäß Reiner von ihnen als Antrag vor die Versammlung bringen. So weit war bereits die Verblendung und die Feindseligkeit gestiegen, daß Mitglieder der rechten Seite im Privatgespräch gestanden, sie seven gegen Alles, was von einer gewissen Seite komme, zuvor eins genommen, und stimmen dagegen, bloß weil es daher komme.

Der Freiherr von Reden, Abgeordneter für den harzfreis, befannt durch Freifinnigkeit aus dem hannöverschen Berfassungsstreit, und noch mehr durch seine schönen und gründlichen ftaatswirthschaftlichen Arbeiten, ein Mann von liebenswürdigster Persönlichkeit, dabei in bedeutender Stellung im preußischen Ministerium des Auswärtigen, brachte einen auf so Etwas hinlenkenden Antrag in die Bersammslung, als Mitglied des linken Centrums, ohne angeren Zusammenhang mit jenen Männern der äußersteu Linken. Nachdem er die äußere Rothswendigkeit einer Bolksbewassung begründet hatte, that er die innere Nothwendigkeit dar, wie allgemeine Grundsäge von der Nationalverssammlung aus, von wo sie allein ausgehen können, selbst für die Staaten

festgestellt werden mussen, welche in der Boltsbewassung schon etwas gethan. Wir mussen uns, schloß er, gegen innere und außere Feinde schägen. Den innern Feinden werden wir nur dadurch begegnen, wenn wir das eintreten lassen, was in der Zeit der ersten Erhebung als einer der wichtigsten Bunsche ausgesprochen worden ist, nämlich allgemeine Boltsbewassinhe ausgesprochen worden ist, nämlich allgemeine Boltsbewassinhe und Gegner der jezigen gesezlichen Ordnung niederstämpfen. 'Bas die äußern Feinde betrifft, so wird es keinen ehrenwerthen deutschen Mann geben, der angriffsweise ein anderes Bolt in seinen Rechten und Gränzen beunruhigen wollte. Bir werden keine Angriffskriege sühren, allein es stehen uns Bertheidizgungskriege bevor.

Bifcher von Tubingen verlangte in gleichem Ginn, daß ber Sache der Bolfowehr ihre oberfte Ginheit in einem Chef gegeben werde, der, von einem Rriegerath umgeben, alsbald Deutschland in Bebrfreise theile und die allgemeine Boltsbewaffnung nach den Beschluffen der Bersammlung durchführe; lieber heute als morgen, lieber in Diefer Stunde als in ber nachsten; benn eine Biertelftunde jegt verlieren heiße ein Jahrzehent verlieren. Gelbft der preußische Militar, Major Teichert von Berlin, der icon vierzehn Tage guvor einen Antrag auf Umwandlung der heerverfaffung gestellt hatte, fprach: "Als forgfältiger Beobachter des immer noch guten preußischen Beeres habe ich die Bemerfung gemacht, daß auch wir Goldaten uns bringend nach der Ginheit, die gang Deutschland verlangt, sehnen, Die in einer Ginheit des deutschen Seeres erft eigentlich ihre Berförperung findet. Der Goldat will an allen Freiheiten Theil nehmen, Die allen andern Standen verheißen find, und die diese ichon gum Theil genießen. Uns bindet noch der heilige Gid, der einzige, den wir dem Ronige geleiftet, dem Gie uns unter allen Umftanden tren gesehen haben. Das sen Ihnen Burge, daß wir auch dem Gide tren fenn werden, ben wir nun allenfalls einer andern boben Beborde auf ihre Anordnung leiften werben. Befege muffen gunachft die Schraufen fallen machen, die überall noch zwischen Burger und Beer existiren. Boltswehr und Soldaten muffen einander nicht mehr mißtrauisch, ich mochte fagen, feindlich gegenüber fteben wie jest. Die Inftitus tionen des Beeres muffen volksthumlich werden. Wir muffen vor allen Dingen mit ber Burgermehr gemeinsam fur innere Ordnung

und Aufrechthaltung des Rechts bei uns felbst forgen, dann werden wir auch ftart jenn gegen jeden Feind nach Außen."

Kerft von Birnbaum, wie Teichert, Mitglied der Nechten, hatte zuerst diesen äußern Feind genannt: er hatte davon gesprochen, daß der Rückzug der deutschen Truppen aus Nordschleswig und Jütland auf die Drohung Rußlands erfolgt sey. Mit Nachdruck sprach er das bedeutsame Wort, das nur ein kleiner Theil begriff: "Wenn Rußland einem Bolke von vierzig Millionen droht, so weiß es durch seine Diplomaten, daß es drohen dars". Er beantragte, um dem Unsland gegensber würdig zu stehen, es solle sosort ein Ausschuß für die Organisation der deutschen Landmacht niedergesezt und diesem Ausschuß aufgegeben werden, schleunigst diejenigen Mittel und Wege zu berathen, und darüber Bericht zu erstatten, welche die Verwendung des Heeres von dem Willen der einszelnen Territorialregierungen unabhängig machen.

Da erschraden die Führer der Reaftion über solche revolutionare Stimmen aus ihrem eigenen Lager. Durch von Auerswald hatten fie langft einen Untrag einbringen laffen, der bloß den Schein einer Magregel hatte, und durch diefen Schein taufden follte, damit nichts Nachdrudliches beschloffen murde. Auerswald erflate sogleich ben Untrag Rerfts fur nicht dringlich, fprach von ber Möglichkeit eines großen europäischen Krieges, und von feiner Ueberzeugung, daß Deutschland fortan feinen Rrieg führen werde, der den Sympathieen des Bolfes entgegen trete, und daß es aus jedem Rriege flegreich hervor geben werde, weil in der letten Inftang in Deutschland Alles gur Baffe greifen werde, um die Gelbftftandigfeit nach Außen herzustellen; aber ein Rrieg fen etwas Entsezliches, der eine gang allgemeine Bolfsbemaffnung berbeiführen fonne, bas miffe nur ber richtig zu beurtheilen, der die Entsezlichkeit eines allgemeinen Bolfsfriegs fenne, und darum beautrage er nur, um foldem extremen Ruftand vorzubeugen: einen Ausschuß zu mablen, der den gegenwartigen Buftand der Bebrhaftigfeit der deutschen Bundesftaaten prufe, und diejenigen Dagregeln, welche fur die Sicherheit Deutsche lands nach Außen nothwendig und dringend erscheinen, sofort einleite, und zwar folle dafür wo möglich ein reiner Militarausschuß gebildet werden. Daß ein von uns niedergesezter Ausschuß nicht bloß die Militarverhaltniffe zu prufen, sondern auch Magregeln gu

Berbefferung derselben einleiten soll, sagte Rosler von Dels, ift nichts weiter, als daß wir die Executive in militarischer hinsicht in die hand bekommen.

Diefe Taktlofigfeit eines zwischen allen Schattirungen der Linken bin und ber ichmankenden Mitglieds verdarb viel: bei der Beruhrung der Executive ichrad mancher jurud, ale batte er auf eine Schlange getreten. Schon ber in ber Ferne gezeigte europaische Rrieg, Das Schredbild der Macht Ruglands, und der allgemeinen Bolsbemaffs nung und des Bolfefriegs, deren "Entjeglichfeiten" Beneral Anerss wald vorgemalt hatte, waren auf nicht Benige von entmuthigender Wirkung gewesen, auf folde, die nicht mußten, daß die Freiheit, Die Gelbstftandigfeit und die Ehre Deutschlands auf einem und demfelben Relde ju holen fenen, auf dem Baffenfeld, und daß durch Schmiegsamteit und Friedfamteit nichts bezwedt werde, als um fo gewifferer Berfall unter ruffifche Botmäßigfeit. Benu man Lichnovsty's Stimme borte, ber für ben reaftionaren Antrag bes blogen Ermagens Der Militarfrafte und wieder gegen jeden Gedanfen, die Executive in Die Band zu nehmen, in feiner Art eiferte, fo entschuldigte man Blice auf der Linken, welche auf die rechte Seite binfaben, als auf den Berd des Baterlandeverrathe, ale auf die Begenfuche der Rucchtichaft. Roch flieg der alte Behr von Bamberg auf die Reduerbubne und ermahnte die Bersammlung, daß vor allem Andern der zu mablende Musschuß zu beauftragen sen, ein Geset darüber, wie die Boltomehr in gang Deutschland geschaffen werden muffe, vorzulegen; zweitens aber, daß ein Termin festgesest werde, binnen welchem Dicies Befcz vollzogen fenn muffe; brittens, daß auf jeden gall eine fpatere Berminderung des ftebenden Beeres jegt icon dem Bolt in Ausficht geftellt werden muffe, damit es nicht lange flage: Bir muffen gablen, und angleich auch dienen. Da mar Gefdrei auf der Rechten, auf Die fich auch der im Rerter ergraute Behr verirrt hatte: "Das ift ctwas Neues! Abstimmung! Das ift etwas gang Reues!" Die Rechte larmte auch an diefem Tage wieder fo, daß manche Redner nicht jum Borte gu fommen vermochten. Es gehörte die Energie Ludwig Simons von Trier, Die icharfe Schneide feiner machtigen Stimme dazu, um gegen Auerswalds Antrag gebort zu werden, zu beweifen, daß diefer die Wehrverfaffung eigentlich ausschließe, und fur den Schuz nach Innen nichts gebe.

Die Nationalversammlung beschloß, daß wegen Dringlichkeit der Cache gur Begutachtung ber Behrhaftigfeit des beutichen Baterlandes und zur Brufung aller Fragen, die mit der Bollsbewaffnung im Busammenbang fteben, sofort ein Ausschuß gewählt werde, mit der Competenz, die Organisation der Boltswehr und die Mittel für die ju fichernde Bermendung des Bolfsheeres ju berathen, Untersuchungen über die Behrhaftigfeit Deutschlands und die Verbefferung derfelben anzustellen, und den Buftand ber Sicherheit Deutschlands nach Außen und im Innern zu ermägen. Raum batte fie Diefes mit großer Mehrheit beschloffen, jo beantragten die Führer der Reaftion, fo febr ber Brafident Gagern widerstrebte: da dem Ausschuffe ein fo weites Feld feiner Thatigfeit zugewiefen und zu beforgen fen, daß der Bericht deffelben febr lange ausbleiben werde; fo moge ibm aufgegeben werden, vorerft nur über den Buftand ber augenblicklichen Behrhaftigfeit und über den Buftand der Sicherheit Deutschlands nad Außen abgefonderte Berichte zu erftatten. Und die Dehrheit bejahte dieß, und mar, ale die Begenprobe gefordert murde, fo perblendet, über die geringe, aber einfichtige Minderheit, die fich gegen Diesen Antrag erhob, zu lachen; ein tragisches Lachen, großentheils ahnungslos; ohne einen Bedanken baran, daß fie eben damit bas Bichtigfte in den Reformbestrebungen des Baterlands aus der Sand Denn damit hatte sie felbst die Organisation der gegeben-batten. Bolfsbewaffnung, d. h. die Bermirflichung der Bolfsfouperanitat, in's unbestimmte Beite binaus gerudt, und die Unabhangigmachung des Boltsbeers von dem Billen der einzelnen Territorialregierungen thatsachlich aufgegeben, die jezt noch leicht möglich gemefen mare, von nun an fchmer.

į

In den Ansichuß felbst, der für Geerwesen und Bolfsbewaffnung gewählt wurde, gelang es der Rechten dreizehn aus ihrer Mitte zu bringen; bis auf einen aus dem linken Centrum, und einen aus der Linken verdrängten sie alle Candidaten dieser Seite, die Bochen verzrollten, die ser Ausschuß erstattete keinen Bericht.

Bas half's, daß die Nationalversammlung an demselben Tage, wo fie vergaß oder niemals wußte, daß eine Gewalt nur dann eine Gewalt ist, wenn ihr eigene Kräfte zur Bollziehung ihrer Beschlusse zu Gebot stehen — was half es, daß sie flavisch-deutsche Lande durch einen Beschluß an sich band, die man von Deutschland abzuziehen

arbeitete? Benn die Versammlung nicht bereits in der Debabeit unempfänglich gemefen mare, fo hatte fie muffen unter den Borten ermachen, mit benen Jeitteles aus Dlmug, ein edles deutsches Der; und ein scharfer und flarer Beift, fie auf munden Stellen traf. munichte ibr, daß die diegiabrige Rartoffelernte fo reich ausfallen möchte, wie die Rabl der Reden in der trog der brennenden Roth Des Bolfes redscligen Bersammlung. Er bewies ihr wie unzwedmaßig fie die Ausschuffe zusammen gefest, und wie zwedwidrig gewiffe Fragen an gemiffe Ausschuffe gemiefen worden, wie zwar Danner von Ruf, Beift und Rentniffen der eine und der andere Ausschuß unter fich gable, wie aber diefen die Renutnig der\_ Spezialitaten abgebe, um die es fich gerade in diefer und jener Frage bandle. Er bedeutete fie, wie in den Umtrieben gegen die Nationalversammlung in vielen Landschaften einzig die ariftolratischejesuitische Bartei es fen, welche hier wie überall ihre Sand im Spiele habe, wie man den Leuten vorgeschmagt habe, fie murden außer ihrem öfterreichischen Raifer noch einen frankfurter Raifer befommen und gu bezahlen baben ; außerdem murden fie von Frankfurt aus evangelifirt werden; und endlich werde man in Frankfurt doch nicht zu einem gemeinsamen Biel fich vereinigen. Er ichlug vor, jur Beseitigung von 3meifeln und Digverftandniffen, die fich namentlich unter der mabrifden und bohmischen Bevolferung fund gegeben haben, fich über drei Bunfte auszusprechen: 1) daß die Nationalversammlung nicht daran denke, irgend welche brudente neue Laften dem Bolfe aufzuburden; 2) daß die Nationalversammlung dabin wirken werde, das Bolf von unbilligen, auf ihm haftenden Laften zu befreien; 3) daß die Nationalversammlung jede religiose Meinung achte, und nicht dulben werde, daß irgend ein Gewiffenszwang genbt werde. Er fchloß mit tem fconen Wort: "Meine Berren, ich liebe mein Baterland, nämlich das große, einige Deutschland. Ich fenne fein größeres Glud, als das, ein Deutscher zu fenn. Breugen, Defterreich und alle anbern Bergogthumer und Ungethumer, wie fie beißen mogen, find nichts als Jrrthum." Aber die Schwarz-Beißen und die Schwarz-Gelben und die Samburger beherzigten diefe treffenden Borte nicht: Die Mehrheit der Berfammlung that nicht fofort; mas er weise beantragte; fie befchloß, dem Legitimationsansichuß die Bablangelegenheit in ben gum beutichen Bund gehörigen, von Deutschen und

· :.:

.

ľ

.

2

Slaven bewohnten Ländern, in denen die Wahlen verweigert worden, zur Begutachtung zu übergeben, und es sielen große Worte, daß fein Fuß, keine Scholle deutscher Erde wegkommen durse; daß, wie der alte Arndt in das Breite redete, der Grundsat in Deutsch-land festgehalten werden musse: Was ein Jahrtausend zu uns geshört hat, und ein Theil von uns gewesen ist, muß ferner zu uns gehören; wir mussen die Deutschen in Böhmen schüzen. — Wohl, sagte Hartmann von Leitmeriz, wenn wir etwas gegen Böhmen aussiprechen wollen, mussen wir vorerst wissen, welche Macht uns nöthisgenfalls zu Gebote steht. Wenn wir einmal in Beziehung auf Holestein gezeigt haben, was wir vermögen, dann können wir auch in Böhmen eingreisen.

Man fuhr fort auf folde Fingerzeige nicht zu achten, dabei Allerlei zu beschließen, über volferrechtliche Fragen fich zu ftreiten, über die Einverleibung Posens in den deutschen Bund, über bic Bulaffung der Abgeordneten von Bosen und Limburg, und über das Berhaltnig Diefes Bergogthums zu dem Konigreich der Niederlande. Unverhaltnismäßig weitläufig wurde die limburgische und posen'sche Frage behandelt, zwei Fragen an und für fich von großer Bichtigfeit, aber sowohl die Lage ber deutschen Sache, ale die Stellung der Nationalversammlung zu dem deutschen Bolke, das rasche Befriedis gung feiner Forderungen erwartete, und bei dem, geschah es nicht, die Nationalversammlung taglich mehr verlieren mußte, geboten, flüglich über die Entscheidung dieser Fragen wegzueilen, fie gurud gn ftellen, mit Staatsweisheit zu handeln, d. h. nicht fleinere juridifche gelehrte Bedenken, fondern die Sauptfache, das große Gange des Baterlands zur Richtschnur zu nehmen. Die posensche Frage murde mit folder Beftigkeit geführt, daß man daraus ichließen mußte, ber fleinste Theil sey über die Sachlage sich flar. Umsonst drängten die Enthusiaften und die spezifisch Preußischen auf fofortige Ginverleibung Sie scheiterten, so beredt Nerreter von Frauftadt von gang Posen. fie vertrat, an der icharfen, die einzelnen Bunfte der Frage flarft marfirenden Beredfamfeit des Mainger Big, der in den vielftimmigen Enthusiasmus, mit dem Nerreter von der Rednerbuhne berab begleitet murde, als Erftes das abfühlende Bort hineinwarf: "So lebhaft die Sympathie fenn mag, die wir gewiß alle fur unsere deutschen Bruder, in welchen Landen fie auch wohnen, fühlen, fo ift

es gewiß nicht die Sympathie, welche uns bei Lösung von staatsrechtlichen Fragen leiten darf; denn die Gränzfragen eines Bolfcs und seiner Nationalität find keine Fragen der Sympathie. Es handelt sich nicht von der Bertretung deutscher Brüder, soudern deuts scher Landestheile."

Mit der ganzen Gewandtheit des berühmten rheinischen Rechtesanwalts zerlegte er seinen Borredner, und strafte er diejenigen von der rechten Seite, die in dem, was für Deutschland das Nothwendigste war, Berge von Bedenken vorsanden oder austhürmten, bei dieser Frage aber leicht hinweg hupfen wollten über den Rechtsboden, den sie sonst stets mit sich führten.

Raum hatte Big geendet und die ftaaterechtliche Borfrage, ob, Bojen in ben beutschen Bund einzuverleiben, Die Berfammlung fur recht crachte, an den volferrechtlichen Ausschuß verwiesen: Da larmte auf der Rechten und in der Mitte vielfacher Ruf nach Abstimmung, fie wollten fofort gang Bofen einverleibt, die Abgeordneten Bofens Die Linke widersprach. Der Brafident Gagern zugelaffen haben. felbit fprach gegen die Rechte, daß es fich junachft nur um die Borfrage handeln tonne, wie Bis ausgeführt. Mittermaier, als Berichterftatter, fagte daffelbe. - Deine fehr ernften Zweifel werden Sie prufen, Gie werden fich nicht von Theilnahme hinreiffen, irre fubren laffen, ohne grundlich die Sauptfrage erortert zu haben. Dag die Frage fo fonell gelost werden als möglich, mag der Ausschuß feine Aufgabe beschleunigen, an une foll es nicht liegen - aber übereilen wollen wir une nicht, feinen Grundfag auch nur prajudiziell ausiprechen, ben wir möglicher Beife fpater auch nur ale Inconfequeng Bu beklagen hatten - fo hatte Big gefchloffen, nachdem er bewiefen, daß felbft die vorläufige Bulaffung der Bofener Abgeordneten die agnze Bosener Frage anscheinend lofe, die Abgeordneten felbft in eine falfche Stellung bringe, und die Nationalversammlung in Die Lage fege, ihnen jest das Recht der Theilnahme an den Berathungen und ber Abstimmung ju geben, um fle dereinft vielleicht wieder aus ber Baulefirche entfernen zu muffen. Und Mittermaier ichlog, ich bitte, meine Berren, meisen Sie diefe Frage gur baldigen Erledigung an einen Ausschuß, der baldigft ein Gutachten zu geben bat. Benn gemunicht worden ift, daß es bald geschehe, bann ift fein Grund, marum es nicht bald geschehen foll.

٠.,

Nochmals ergriff der Prafident das Wort, um in gleichem Sinne ju fprechen, und ale er einen meiteren Redner aufforderte, entstand in der Mitte und auf der Rechten vielseitiger Ruf: "Abstimmen!" Das Beschrei vergrößerte fich, die ariftottatifchefirchliche Bartei bedrangte den Prafidenten, der fich gegen diefes tumultuarische Befen der Rechten redlich ftraubte. Die firchlich ariftofratifche Bartei, deren Stimmtrager jener Berr von Muhlfeld diegmal mar, der jo lange im deutschen Sof ansgehalten hatte, bestand auf Abstimmung, ob die posenschen Abgeordneten vorläufig- juzulaffen sepen. Mitglied der außerften Linken, eilte auf die Rednerbuhne, feine Abficht mar, Abstimmung mit Namensaufruf zu verlangen. Die Unruhe wuchs zur bochften Anfregung; denn als die Rechte fich erhob und forie, mit Stampfen und Bifden: "berunter, herunter!" - da erhob fich auch die ganze Linke und das Centrum, Befendonks Borte wurden durch furchtbares Getofe von der Rechten überlarmt, und taum drang der machtige tiefe Ton Beinrich von Sagerns durch, der Befendont Das Wort rettete; auf wenige Sekunden; denn kaum hatte er gesagt, auf die Geschäftsordnung des Saufes gestügt: "Benn ich auf namentliche Abstimmung dringe, fo muß ich, fo fann ich fie nur dann verlangen, ebe gur Abstimmung geschritten wird" - fo nahm das Beneden von Roln, ein bei der Rechten beliebtes Mitglied des linken Centrums, wollte die Rednerbuhne besteigen. bitte, dem herrn Beneden das Bort ju geben! - rief durch das bildungslose Getummel der Rechten wie flebend bindurch der Brafident der deutschen Nationalversammlung. Schlagen wir nicht die Sache todt durch eine Abstimmung mit Maffen, fprach Beneden, es bandelt fich bier um eine Rrage, die eine Lebensfrage fur Deutschland ift, meine herren, es ift fehr flar, mas Sie gewollt haben, Sie wollten die Frage übers Anie brechen!

Da schrieen hundert Stimmen von der Rechten: "Zur Ordnung! Herunter!"— "Dasistmeine Ueberzeugung", sprach Beneden, aberseine weitern Worte wurden unverständlich gemacht, durch einen Lärm, der in Sturm überging, der alles verschlang. Da klang über die etwas ausgetobte Rechte die schrecklich besonnene Stimme Simons von Trier hin, die sie später das Lokomotivpfeisen der Revolution nannten. "Meine Herren," rief er, "nach der Geschäftsordnung hätten diesenigen von Ihuen, die sich vor Beginn der Verhandlung einge-

fdrieben batten, das Wort nicht erhalten fonnen, wenn die Linfe nicht bamit einverstanden gewesen ware. Bir baben Ihnen bas Bort gegeben, und Sie wollen uns nun gum Schweigen troms meln?". - "Barten Sie! es ift noch nicht aller Tage Abend!" rief Beneden nach der Rechten bin. Der Brafident rief ihn gur Orde nung. "In diefen Ranmen follte nicht gedroht werden" . . . fprach Blathner von der Tribune. "Terrorifirt noch weniger", rief Berr v. Trugfchler binauf. "Terrorifiren ?" fuhr Blathner fort. "Biffen Gie, mas terrorifiren beißt? Benn fich die Minoritat der Mehrheit nicht fugen will." - "Mit den Fugen debattiren, das heißt terrorifiren!" rief Bimmermann von Stuttgart. "Sie geben Grunde mit den gugen, das ift unwurdig", rief Roberf Blum. Lette von Berlin, eine wohlwollende, und wiffenfchaftlich bedeutende Berfonlichfeit von der Rechten, leitete verfohnend feine Bartei gum Maaß gurud. Gegen Die, welche, weil ihre Legitimationsurfunde und alles Andere ber Bahl formell in Ordnung war, die Bosener Abgeordneten, so weit fie da waren, vorläufig gus laffen wollten, bemertte Blum ichlagend: "Es find vier Demartationslinien gezogen, von denen nur zwei formell in den deutschen Bund aufgenommen find; welche wollen Gie nun gelten laffen, und fur welche wollen Sie die Abgeordneten zuziehen?" - "Die Bofener Abgeordneten," fprach Simon von Trier, "muffen fo lang aus ber Sigung wegbleiben, bis wir das Großherzogthum Bofen gang, oder gum Theil zu Dentschland aufgenommen haben." - Da brach die Rechte in neue große Unruhe aus. Aber Robert Mohl von Beidelberg, der aur Rechten fich binneigte, bestätigte die formellen Grunde Simons. Die Bersammlung wies die Frage über die endgultige Aulaffung der polnischen Abgeordneten an den völkerrechtlichen Ausschuß, und Die Abgeordneten aus Bofen blieben vorläufig, ob fie gleich vor der endgultigen Entscheidung weder Sig noch Stimmrecht haben fonnten.

Diese Gestalt hatte inner drei Bochen die Bersammlung angenommen. Dem uneingeweihten Auge wies sich in dem Sturme des aufgeregten Meeres nur der aufsprizende Schaum der auseinander brausenden Bogen; nicht was in der Tiese diesem Kampf der Elemente zu Grunde lag. Aus der Stellung der deutschen Linken zu den Freiheitsbestrebungen der nicht-deutschen Böller, die in einem der nächsten Abschnitte geschildert werden, wird sich auch das auflären.

Schon am 26. Mai hatte Die Nationalversammlung einen Aus-

schuß für eine deutsche Flotte ernannt, um die dienlichen Maaßnahmen dafür zu begutachten; und am 14. Juni beschloß sie, die Bundesversammlung zu veranlassen, zum Zwecke der Begründung eines Anfanges einer Kriegsmarine die Summe von sechs Millionen Thalern
auf versassungsmässigem Bege verfügbar zu machen, und zwar drei Millionen sosort und die serneren drei Millionen nach Maaßgabe des
Bedürfnisses. Ueber deren Verwendung solle die zu bildende provisorische Centralgewalt jederzeit der Nationalversammlung verantwortlich sein.

i

Ģ

..

Auch hatte die Nationalversammlung am 9. Juni unter einer Reihe mehr oder minder glänzender Reden beschlossen, erstens: die schleswig - holsteinische Sache, als eine Angelegenheit der deutschen Nation, gehöre zu dem Bereich ihrer Wirksamseit, und sie verlange, daß energische Maaßregeln getroffen werden, um den Krieg mit Dänemark zu Ende zu führen; und zweitens verlange sie, daß bei dem Abschluße des Friedens mit der Krone Dänemark das Necht der Herzogthumer Schleswig und Holstein und die Ehre Deutschslands gewahrt, und die Genehmigung des abzuschließenden Friedens-vertrags der Nationalversammlung vorbehalten werde.

So etwas erhöhte gewaltig das Selbstgefühl der Mehrheit des Hausch, man benahm sich souveran, und es ware unglaublich, wenn es nicht gewiß ware, noch immer hatte darin Niemand, außer den Führern der Reaktion und den Männern der entschiedenen Linken, die Klarheit, daß diese Souveranität der Bersammlung, so lange sie ohne reale Grundlage, bloß theoretisch sei, nicht mehr gelte, und wirke, als eine glänzende Seisenblase. Das Souveranitätsgefühl ließen zwar bei einem Theil zweierlei Besorgnisse nicht ganz ungetrübt, die Russen fur cht und die Furcht vor der Demofratie.

Beder das Gelüste Rußlands, nach den Mündungen der Donau, nach den Slavenlanden und nach Deutschland vorzugreisen, noch die russische Macht, die jahrelange Ansammlung von Gold in der Schazskammer, von ungeheurem Kriegsmaterial in den Zeughäusern und auf den Berften, waren irgend wem unbekannt; eben so wenig, daß die Russen Deutschland als sichere Beute in Rechnung nahmen, wegen der Getrenntheit der deutschen Kräfte, wegen der Rivalität der deutschen Fürstenhäuser, wegen des Unterthanenkarakters, der unpraktischen Gelehrsamkeit und des Knechtsinus der Deutschen, welche

drei Eigenschaften ruffische Schriftsteller wie Diplomaten unverbolen au den Deutschen als vorzugsweise Merkmale erkannt baben wollten. Diemand unbefannt war, daß die Ruffen an den Sofen ber großen wie der fleinen Fürften Deutschlands mehr als eine unfichtbarfichtbare Sand hatten, die den Ton angab; eben fo, daß das Ruffenthum aus Pringip gegen Beiftesregfamteit und gegen burgerliche Freiheit auftreten mußte. Die Linke mar fich quch darüber flarer, als irgend wer im Parlament. Auch darum geißelte fie die Gelehrten-Grundlichfeiten, das Schulgegante der Berfaffungsentwerfer, Das kofibare Bochen thatlos verftreichen ließ; auch darum drang fie vor Allem auf Baffen, Baffen und nichts als Baffen; auf die Schaffung einer wirklichen Dacht mit Flotten, Beeren, Ranonen, Geld, und um Quellen fur bas legtere fluffig ju machen, auf Forderung und neue Bege der Industrie und des Sandels vor allem Andern. Gie mußten aber auch, daß man, wie in England, fo in Betersburg, Durch ben Aufschwung des deutschen Bolles im Marg überrafcht, betroffen mar, und daß nur Thaten ftatt der Borte, Muth ftatt der Furchtfamteit von Seiten der deutschen Nationalversammlung dazu geborten. um den ruffifchen Rolog zu baunen, feine Diplomaten freundlich gu machen und die Sympathie Europas zu erwerben. Die Furcht, ja Die Reigheit, die ein Theil der Deutschen Rugland gegenüber durchbliden ließ, murde von jenen Mannern darum um fo mehr verdammt.

Die Furcht überhaupt war manchem Mitglied auf der Rechten wie Bielen außerhalb der Baulstirche, durch ihre bisherigen Bershältnisse, durch die Kanzleis, Geschäftss und Gelehrtenstube angestränkelt. Wie unheimlich erschienen ihnen die Demokraten, besonders die aus der untern Bolksschichte! Der Beifall wie die mißfälligen Stimmen der Gallerien schienen ihnen so-gefährlich, daß sie von einem "Druck von Außen", von einer "Tyrannei der Rassen" redeten und träumten, daß sie die Freiheit der Berhandlungen, ja die Person der Einzelnen für bedroht erklärten, und Anträge stellten zum Schuz der Nationalversammlung, und zwar als dringlich vor Allem; aber noch wurde die Furcht bei der Mehrheit von der Scham überwogen, sie gieng über die Frage der bedrohten Sicherheit der Bersammlung, wie sich der Prässdent ausdrückte, zur Tagesordnung über, zum Entsezen Einzelner, denen in Wahrheit unheimlich war. Denn auf die Pfingstwoche war ein demokratischer Congreß nach Franksurg

ausgeschrieben, der auch durch Abgeordnete aus gang Deutschland gable reich beschickt murbe. Die Pfingften waren als Ungludstage für bie rechte Seite von der eigenen Angft einiger ihrer Mitglieder bezeichnet. Da borte man fagen: Um Bfingften versuchen fie etwas! Ja, bieß es dort, Beder foll icon in Frantfurt fein. Bolfsverfammlungen, die in der Rabe von Frankfurt auf Pfingften ausgeschrieben maren, fo wie in der Pfalz, vermehrten die Sorgen. Bugleich war in Maing in denselben Tagen die allgemeine deutsche Nationalbuchdruckerverfammlung und auf der Bartburg bei Gifenach, von wo fie in einem Tage in Franffurt fein fonnten, tagte ein Congreg von Studierendenaller dentiden Sochidulen : es waren wirklich über fünfzehnhundert Studenten dort anwesend. Aber die gefürchteten Bfingften und die Bfingstwoche giengen obne Gefahr vorüber, ohne republikanifche Schilderhebung, ohne irgend eine ungesezliche Rundgabe, ohne die gablreichen Buguge aus entfernten Gegenden auf Frankfurt, von denen das bofe Bewiffen die Befpenfter gefeben.

Denn manchem Abgeordneten war es nicht wohl in feinem Ge-Er hatte fich von den Feinden des Bolles umgarnen laffen. Den einen und andern wohl, von dem man es laut fagte, jog bie Eitelfeit und der Chraeis feiner Frau von dem Bfad ab, ben er gu mandeln feierlich feinen Bablern gelobt hatte. Go einer gang an's Mengere verlornen Frau mar es nicht ju viel, auf Roften feines beffern Bewußtsenns, seiner Ehre, feines Credits bei den fruberen Freunden und bei dem Bolke ihn zu Abstimmungen zu verführen. Die ibr und ihm die Salons ber Bundestagsgefandten und die glanzenden Tafeln der Frankfurter Hochariftofratie öffneten, und dabet Die Aussicht anf einen glanzvollen Titel oder Boften aus Fürftenband. Bie das Gewiffen, wie die Scham rang mit der hingabe an die Bartei, der fie fich überliefert batten, das zeigte fich darin, daß oft. Abgeordnete in den Klubbe der Rechten oder im Gespräch mit den fie bearbeitenden Führern, denen fie fich gerne empfohlen batten, zus fagten, gegen einen Antrag der Linken ju ftimmen, und in der Baule. firche bafür ftimmten, ober für einen Antrag der Rechten guvor fic engagirten, oft wenige Minuten noch bor ber Abstimmung, und dann, mitten in der Entscheidung, gegentheilig ftimmten, wenn fie faben und hörten die Bermunderung, den Auffcrei der Entruftung auf den Banten ihrer bisherigen politischen Freunde, auf den Gal

terien bei der ersten Stimme, die vom Bolf absiel; wenn ihr Blid auf die Journalistenloge fiel, deren zahlreiche Federn jede auffällige Abstimmung durch Deutschland, in ihren Wohnort, in ihren Wahlfreistrugen. Hätte es vornherein geheim bleiben können, oder hätte man es, wenn es zur Rechtfertigung gekommen wäre, in Zweisel zu ziehen, zu läugnen vermocht: manche Abstimmung wäre noch ganz anders ausgefallen. Denn bei mehr als einem Antrag der Linken blieben manche Leute sizen, wenn zuerst durch Aufstehen darüber abgestimmt wurde, die nachher, wenn über denselben Antrag wegen Zweiselhaftigkeit des Ergebnisses durch den markirenden Ramensaufruf gestimmt wurde, dafür stimmten.

Die Aeußerungen von Bahlern über die Haltung ihres Abgeordneten, zuerst Tadel, dann Barnungen, selbst Borwürse über Bertrauenstäuschung, häuften sich schon nach den ersten Bochen: schriftlich
und persönlich zogen die Bahlbezirte ihre abgefallenen oder wantenden Abgeordneten zur Berantwortung, nicht einzeln dieser oder
jener Bähler, sondern in Nassen traten die Bähler zusammen, um
das Berhalten ihres Bevollmächtigten für die Nationalversammlung
in Erwägung zu ziehen, zu beschließen, und ihren Abgeordneten zu
beschiden. Da das auch in Frankfurts nächster Umgebung an mehreren
Orten vorkam, so hatte die Nationalversammlung durch diesen Augenschein eine Vorstellung von dem, was anderswo geschah. Aber
auch an die ganze Versammlung sezten die Volksvereine durch ganz
Deutschland die Gebel der öffentlichen Meinung an durch Juschriften,
Erklärungen; Bünsche, Forderungen und Erläuterungen für die
das Volk Wisverstehenden.

Bie? sollen wir nur die Briefträger, die Bedienten unserer Babler sein! sagten da die sich betroffen Fühlenden. Es ware eine Schande, seine Stellung so aufzusaffen, bestärkten sie diejenigen, die fie zu ihren Bweden gebraucht hatten und weiter brauchen wollten. Das Bolf hatte meist Aecht: denn es hatte seine Abgeordneten theils auf seine eigenen, theils auf der Bewerber gedrukte Programme, nach deren Anerkennung, gewählt. Das süddeutsche Bolf hatte von Anfang an, ehe es die Bollmacht gab, die Sendung nach Frankfurt nicht anders angesehen, denn als eine Bevollmächtigung; und sich klar und entschieden darüber ausgesprochen, dem Bevollmächtigten, wenn er dem Vertrauen nicht entspreche, das Vertrauen zu entziehen, falls er auf neue Zuschriften,

. .:

Ľ

Ξ

z

Beisungen, Barnungen nicht achte. Diese Ausicht hing solgerichtig mit der Ausicht von der Souveränität des Bolkes zusammen. "Auft", sagten die Bähler, "der souveräne Fürst seinen Bevollmächtigten ab, und ersezt ihn durch einen andern, sobald jener sich des Vertrauens uns würdig zeigt: so rusenwir, das souveräne Bolk, unsere Bevollmächtigten, die aus unserer, und aus keiner andern Hand, die Bollmachten emspfangen, und unsere Instruktionen schon zuvor für den Fall ihrer Bahl angenommen und genau zu besolgen sich verbindlich gemacht haben, mit Recht ab und erklären unsere Vollmachten für ihre Person als erloschen, sobald sie entweder nicht gemäß dieser Vollmachten oder geradezu entgegen diesen Vollmachten, nicht nur über sie hina us, sondern sogar ihnen zu wid er, schrossift zuwider stimmen und handeln."

Es fagen viele Abgeordnete aus ganz Deutschland da, die, wenn sie auch außerlich es vergessen zu haben idienen, es innerlich nicht vergessen hatten, daß sie unter dieser ausdrucklichen Bestimmung ihre Bollmachten empfangen und übernommen hatten.

An andern Orten erwarteten die Babler wenigsteys von dem Ehrgefühl ihres Abgeordneten, daß er von selbst seine Bollmacht abgeben werde, wenn er sich vergewissert habe, daß er das Vertrauen der Mehrheit seiner Bollmachtgeber nicht mehr habe; das Volf hatte feine Ahnung von der politischen und sittlichen Größe, die zu sagen im Stande ware, "man behalte seine Bollmacht so lang, bis der lezte. Bahler schriftlich sein Vertrauen entziehe."

Dahin, wo man sie nicht fannte, giengen diejenigen, die links gewesen und rechts geworden waren: dahin wo man sie kannte, giengen die andern Freunde des Bolkes. Die Rechte schwärmte, als die Pfingstage kamen, dahin aus, wo man größtentheils auch sie nicht kannte, den Rhein hinab, den Rhein hinauf, nach allen Theilen des schwen südlichen Deutschlands, nur nicht dahin, wohin die Linke sich zog; die Rechte schwärmte in die Bäder, in die Gebirge, selbst in die Schweiz und ins Tyrol solche, die aus dem Norden gekommen waren.

Am Abend des 9. Juni wurden die Sizungen bis zum 14. verstagt, angeblich damit der Berfaffungsausschuß arbeiten und Borlagen machen könne; in Wahrheit aus ganz andern Grunden: die Linke kaunte fie.

In diesen Tagen war das Gerücht unter die Linke gekommen, daß da, wohin früher ein Congreß ausgeschrieben mar, zu Dresden,

als dem Ort, wohin jest Niemand sein Auge richte, ein fürstlicher Gesandtenkongreß der Reaktion im tiessten Gebeimniß gebalten worden sei, unter dem Borsiz des russischen Gesandten. Ob es wahr war oder falsch, die Zeit wird es lehren, wenn sie es nicht schon gelehrt hat. Es sei, hieß es, dort beschlossen worden, diejenigen Abgeordneten, welche Beamte sepen, auß strengste in Fürstenpsicht zu nehmen, hinaus zu ziehen, zu verschleppen, nichts zu Stande kommen zu lassen und die von der Nationalversammlung beabsichtigte Bahl der Genstralgewalt, die provisorisch in Frankfurt sein sollte, nur dann anzuserkennen, wenn sie den Sösen genehm sei, weil sie ihren Zwecken entspreche: mit andern Worten es seien die Instruktionen verabredet worden, um die Reaktion mittelst der Nationalversammlung und mitztelst ihrer Beschlüsse durchzusuchen.

Die Linke vertheilte fich nach allen Regionen, um volksthumlich zu wirken.

In die Biergig ihrer Ditglieder begaben fich in die Bfalg, unter Blums Rührung. Der gaftliche Sinn der freien, lebensfrohen Bfalger batte fie dabin eingeladen. Defterreich, Breugen, Sannover, Samburg, Sachsen, Redlenburg, Burttemberg, beide Beffen und Bavern - fie waren alle vertreten. Da lag das icone Land mit den grunen Baldhoben und den weinreichen Abhangen der Sardt, mit feinen lieblichen Beinen und feinen iconen Menschen. Es mar die Ririchenreife, und die Luft fo mild, fo golden, daß der Rordlander es mit allen Sinnen genoß, daß er im milbeften Rlima von Deutschland war, wo die Mandel gedeiht neben der Aprifose und Raftanienmalden grunen neben der Giche, der Buche und der Birte; mo fie von den bochften Bunften der hardt den Silberlauf des Rheines, Die iconen Ebenen des Elfaffes, den machtigen Saum des Schwarzwaldes, ber bei beiterem himmel fo tief duntel vom Blau absticht, mit Ginem Blid überschauten und durch ben Schleier weiter Ferne geheimnisvoll die Schweizeralpen durchbliden faben. Und unten, in den Ebenen und Thalern regte fich vor ihren Augen der Rleiß der Menichen, die Beschidlichkeit der Bande, nicht weniger ichopferisch, als die Ratur, in den industriellen Stadten diefer Rheinpfalz. Da lagen die Buntte, an welche die deutsche Geschichte große Erinnerungen, weltgeschichtliche Momente anknupft, aber auch traurige und warnende. Sie ftanden mit jedem Schritt fast auf einem Stud durch die Beschichte geweihten

τ

[ ]

`:<u>:</u>2

7

٠.

1:

t

۲

Ė

ŗ

Bodens. Dort vom boben Sugel, der feinen Jug in der Rheinfluth negt, winften die Ueberbleibsel ber Ratharinenfirche von Dp. venbeim, balb Ruine, mit den fenfterlosen Mauern des boben Thors. durch die grunes Geftrauch beraus mucherte, dachlos, jeder Bitterung offen; bier, weiter und weiter bin Ruinen an Ruinen von ausgebrannten Schlöffern und Rirchen - Erinnerungen an dus Jahr 1689, an den Stadte und Dorfer verheerenden Defpotismus bes frangofischen Ronigthums, und an die Ohnmacht des gerriffenen bunderts berrigen, dem lebermuth der Aremden preisgegebenen Deutschlands. Bichtiger, als dort links am Rhein der ehrmurdige Dom von Speper mit feinen acht Raifergrabern, mo ber Sabsburger Rudolf und der Naffauer Adolf nebeneinander ichlafen, mit feiner alten, großen entvolferten Stadt, - bedeutungsvoller fprach zu ihnen das alte Borms, wo einft vor dem Reichstag der Rubrer und Babnbrecher des modernen Geiftes, der Mann des Brotestes und der confervativ = revolutionaren That, Luther, das große Bort fprach, an das fich eine Umwandlung nicht nur Deutschlands sondern Eurovas bieng, und der jedem ein Borbild abgab unerschütterlichen Muthes und Ausdauerns fur bie Sache der Bahrheit und des Rechtes. Bei Neuftadt betraten fie, wenn auch einen weniger großen, boch in ber Geschichte der neueften Bollventwidlung immerhin bedeutenden geschichtlichen Boden, den des Sambacher Festes. Es maren jezt Manner unter ihnen, die als Junglinge jenem Seft angewohnt hatten, und fich beffen jegt als verwirklicht freuten, mas fie damals mit Bunichen und Traumen erftrebten.

Unter allen diesen Eindrücken fühlten sich die Wanderer aus der Paulskirche gehoben und getragen. Allenthalben wurden sie von der Bevölserung mit großer Feierlichkeit empfangen, von Ort zu Ort durch die Bürgerwehren mit Musik und mit Ehrentränken, von den Frauen und Töchtern mit Blumensträußen und Kränzen begrüßt, vor allen Robert Blum. Die Einwohner wetteiserten, die Abgeordneten in ihren Wohnungen zu herbergen. Auf dem Espacher Schloß, auf dem Hügel der königlichen Billa bei Edenkoben, auf der Ruine Limburg waren große Bolksversammlungen, die größte in Neustadt von ungefähr achtausend Köpfen. Orei Stunden lang sprachen hier die Abgeordneten bald fürzer bald länger zum Volke. Neben Robert Blum, welcher der Held aller war, ließ Bogt seinen Humer, seinen Wiz, seine Einfälle glänzen. Der Grundton aber in den Reden

Aller war tiefer Ernst, und es war eine ahnungsvolle hohere Stimmung in Rednern und Juhörern, auch in dem schönen Geschlecht, unter diesen Rosen der Freude, als ob man sich damit bekränzte und schmudte, als am Borabend einer entscheidenden Schlacht. Die leicht erregdaren Pfälzer und Pfälzerinnen, auf dem Land wie in der Stadt, äußerten zwar ein großes Bertrauen zu den Grundsässn und dem Wollen der linken Seite des Parlaments, aber auch eine eben so große Ungeduld, von ihm Thaten zu sehen. Wir wollen, hieß es hier, in der kürzesten Zeit die Hosstung verwirklicht sehen, welche wir auf die Beschüffe der Nationalversammlung sezen. Wir sind jezt noch in siner stillen Revolution, hieß es dort; wird unsere Hosstung getäuscht, so wird die stille Revolution eine stürmische werden; und in der, sezte ein Oritter hinzu, dürste manches Staatsschifflein zerschellen, mit sammt den verblendeten Steuermännern.

Drei Tage durchzogen die Abgeordneten die Pfalz, es war ein fortgesezter Triumphzug des Prinzips. Die Thore, die Hauptstrasen, waren festlich geschmudt wie die Rednerbühnen, aus allen Hänsern staggten Fahnen, Teppiche, die Farben der Festlichkeit, und um die Thüren und Fenster zogen sich Laubgewinde und Blumensketten, und die Söhne des Nordens und des Ostens gestanden sich gerne, daß der Ruhm der pfälzischen Schönheit und edeln Sitte nicht übertrieben war, von dem die Lieder wie die Bücher der Wissessischen Wit allen Ehren, mit denen vordem Könige und Herzoge begrüßt wurden, begrüßten Städter und Landleute die vertrauenswerthen Vertreter der Volkssouveränität, und die lezteren hatten vor den ersteren noch des Volkes ungehenchelte und unbegränzte Liebe voraus.

Durch das ganze fübliche Deutschland waren in den Pfingsttagen große Boltsversammlungen auf den gelegensten Punkten: die Hunderte von Abressen, manche ernstlichst mahnend, die von da an die Nationalversammlung ausgingen, hätten können ein Spiegel für die Rängel und Fehler der leztern seyn. Beil auf mehrere Punkte am gleichen Tage vertheilt, war die Bolkstimme in der nächsten Rähe von Frankfurt, zu Rödelheim diesseits, auf den höhen von Biber bei Offenbach jenseits, weniger sautrauschend. Dagegen war die Bolksversammlung oberhalb Mainz, zu Hochheim, wohl eine der größten, die auf deutschem Boden gehalten wurden. Rehr als zwölf-

taufend, meift Manner, aus Rheinheffen und Raffau, wollte man Bier fprachen Mitglieder der außerften Linken. Der Uns muth gegen die rechte Seite ber Nationalversammlung fprach aus dem Mund und aus den Geberden alles Bolfes. Sie befteht faft nur aus hofrathen, Rathen und Unrathen, borte man fagen, und die Antrage, die, lange berathen, allfeitig, mit ungedulbiger Inftimmung, angenommen murben, fonnen als Beichen gelten von dem, was in diesen Tagen die Bollsversammlungen tund gaben. Die Berfammlung ernannte zwei altbefannte Bollomanner, einen ergrauenden und einen weißen Saupts und langen weißen Barts, Die Burger Schöppler aus Maing und Hoffmann ans Sochheim, um die Forderungen des Bolts in Abreffen niederzulegen, an die Nationalversammlung und an die darmftädtische und naffauische Res gierung. Das Erfte mas gefordert murbe, mar: bas von Franfreich angebotene Schus . und Trugbundniß angunehmen und zu erflaren, daß fein freier Deutscher an einem ungerechten Rampf gegen die freien weftlichen Nachbarn Theil nehmen murbe. Das Zweite mar: die Truppenmaffen, welche man am Rhein aufstelle, gegen Often gu ichiden, wo ein wirklicher Zeind die Grangen und die Freiheit bedrobe. Das Dritte: die Staatsbeamten, welche, ohne das Bertrauen des Bolles zu genießen, immer noch in alter gewohnter Beise fortwirfen, ju entfernen und burch tuchtige Leute ju erfegen. Darüber, daß die zu ichaffende Centralgewalt nicht durch die gurften, fondern durch die Nationalversammlung, und zwar, daß dieser Executivausschuß aus der Mitte der Nationalversammlung zu mablen fep, mar alles vornberein einig, fo wie darüber, daß an die Stelle des jegis gen Aurstenbeers ein Bolfsbeer treten muffe. Bon den vielen ans wesenden Soldaten bestiegen zwei die bobe, von der ungeheuern Berfammlung in einem Salbfreis umschaarte Rednerbubne: der eine erflarte, daß die rheinheffischen Militarpflichtigen eine Gingabe an die Regierung gerichtet haben, worin fie den Entschluß fund geben, nich nicht eber zu ftellen, als bis von der Nationalversammlung bas beutiche heerwesen geordnet fen. Der andere erklarte, und schwang ben Gabel bagu, die Goldaten fieben gur Nationalversammlung; wie er, fo benten feine Rameraben.

So waren die Pfingstfeiertage vorüber, nichts Unangenehmes hatte sie verfummert, und die Abgeordneten eilten don allen Seiten her:

wieder Frankfurt gn. Das verhielten fich Einzelne felbst von ber angerften Linten nicht, daß, wenn man um Formen ftreite, die Sache barüber leiden muffe; daß der Bant um Formen, republifa= nifche oder monarchifche, bereits nicht jum Rugen ber allgemeinen Sache des deutschen Bolles in den Gingeweiden deffelben muble; daß nur der fleinere Theil von Deutschland, Baden, Burttemberg, Die Rheinlande und Sachsen, und etwa noch Franken und ein Theil von Schleften fo weit fepen, daß fie eine rein demofratische Berfaffung munichen und begreifen; daß dagegen hannover wie Defterreich, der größte Theil von Breugen und Bayeru nicht fo weit seven, Dabei die Regierungen in Diefen gandern und die Fürftenbaufer feft und machtig an Mitteln bafteben, wenn nicht eine neue allgemeine Revolution rafch eintrete; rafch, weil nur dann leicht durchführbar obne die schwersten Opfer; ju den schwersten Opfern aber ichienen die Menfchen Guddeutschlands ein noch zu weicher Stoff. jezige Rultur zeigte von ber Religion der Alten, welche Beltfreude und Todesverachtung jugleich mar, nur die erfte Geite; die Religion der Reiften von beute ift wie ein Rultus der Lebensluft und Des Befiges unter dem ichwarzen Schatten der Todesfurcht. Fur eine Revolution aber ift es das Erfte, dag man zu fterben, das Zweite erft, daß man zu leben weiß.

Die Abgeordneten von der Rechten drangten diegmal jo febr als Die der Linken an die Arbeit: fie konnten es nicht erwarten einen Serrn zu übertommen. Aber die gange Bfingftwoche gieng vorüber, ohne eine großere Arbeit, und dann floffen Bochen bin bis ju einem Befchluß. Dan fand bei der Rudfehr' feine Borlagen der Musfouffe vor. Die Ausschuffe feien nicht fertig geworden, bieß es; ber Berichterstatter fei frant; es habe über dies oder jenes nachträglich noch einen Anftand gegeben; es fei in der Druderei das eine und Das andere perspatet worden. - Die meiften glaubten ernftlich, an folden Rleinigfeiten hatle fich das große Bert feft; andere faben darin Ausflüchte, um Zeit zu gewinnen, Maskirungen der Berhandlungen, welche von den Führern der Reaftion und andern Leuten mit den Regierungen oder vielmehr Sofen von Berlin, Wien und Munchen geführt murden über die Schaffung einer Centralgewalt. In jeder Sigung aber waren Antrage genug ale bringlich nachgewiesen worden, über die man ohne Bericht hatte berathen tonnen.

18

3

.3

ń

7.

×

۳.

ľ

Ė

i

ţ.

ľ

3

Darum, sagten andere, ist offenbar der demokratische Congres mit ein Beweggrund, daß keine Sizungen sind. Es hatte auch von diesem verlautet, daß eine Adresse an die Nationalversammlung übergeben werden solle und man besorgte dabei ein Bolksgeleit in Masse. Der Präsident, so schien es, wollte den Congres vorübergehen lassen, um nicht durch denselben den Druck von Außen auf die Berhandlungen der Paulskirche zu verstärken, oder sonstige mögliche Unannehmlichkeiten zu verhüten. Es sammelte sich am Freitag Bormittags, auf welchen Tag Sizung anberaumt aber Abends wieder abgesagt worden, ein nicht unbeträchtlicher Menschenhausen vor den Thüren der Paulskirche, die er verschlossen sand.

Der demofratische Congreß, der Bormittags und Rachmittags im beutschen gof Sigung hielt, Zag fur Tag, gieng auseinander, ohne irgend ein Ergebniß mirflicher Urt. Beiteft gebende Antrage, unerfüllbare Forderungen murden gestellt, außerfte Grundfage vorgetragen, und es zeigte fich wohl, was diese Manner, darunter wifsenschaftlich und litterarisch bedeutende Ramen, so eigentlich wollten; aber es zeigte fich auch, daß die Mehrheit Ideen des Socialismus, des Communismus, der Demofratie und des Republifanismus, theils unverdaut, theils als Gemifch-Gemaich verworren in Berg und Ropf trug; daß fie die Bedingniffe und die Mittel, unter welchen ihre Ideen in die Birflichkeit einzuführen allein möglich mar, nicht-fannten; daß fie jedenfalls nicht wußten, wie wenig von diefen Bedingniffen und Mitteln dafür vorhanden mar; namentlich aber, daß fie feine Bolitifer maren; benn fie wollten Bropaganda machen in Blousen, in demjenigen Theil Guddeutschlands, wo felbft die Mermften fich' einer gewiffen Elegang befleißen, und ein fadenscheiniger Rod dem berühmteften Mann Nachtheil bringt; und dann fprachen fie offen, ordentlich auf dem Martt, in dem bundestäglichen Frankfurt, von Dingen, von zu nehmenden Maagregeln und Blanen, von Buftanden und Parteigeheimniffen, mit denen fie flegen wollten, gerade fo, als ob fie icon mit ihnen gefiegt hatten, und es gar teine Begner mehr Das Schlimmfte mar, daß fich offenbarte, wie febr Diefer Congreß und bie Meußersten überall in Deutschland in einzelnen Gliedern trantten an Diftrauen und Argwohn unter fich, an ge--genseitiger Berdachtigung, an Gifersucht, Gitelfeit, Berrichsucht, an Bag und Berbitterung gegen fich felbft, hervorgegangen aus Gelbftbespieglung und Selbstüberschäzung, aus Mangel an Liebe und Selbit verläugnung; aus Sezen des 3 ch & über die Sach e.

Die Abreffe, die fie in die Baulstirche nicht bringen konnten, versbreiteten fie als Maueranschlag: fie verlangten darin die Einberusfung Frig Seders, der von Thiengen in die Nationalversammlung gemähltworden war, innerhalb acht Tagen auf die Bante der Paulstirche.

Bei der Frage über die Julaffung der polnischen Abgeordneten aus Bosen hatte die Mehrheit geltend gemacht, die einsache Bestimsmung der Geschäftsordnung, und nach ihr die formelle Gultigkeit der Bahl entscheide: dei dem Abgeordneten des deutschen Seekreises, bei Fr. Heder, behauptete die Mehrheit, die formelle Gultigkeit der Bahl, die einsache Bestimmung der Geschäftsordnung entscheide hier gar nichts. Diesem Rechtssinn ist die Wehrheit bis ans Ende treu geblieben, konsequent in der Inkonsequenz.

Das tonnten alle Barteien einsehen, daß von der außerften Linten der Paulsfirche noch weit mar bis zu den Meußersten des demofratiichen Congreffes; das Beitgeben des legtern und die Erfahrungen, welche bas Centrum und die Rechte ingwischen braugen unter bem deutschen Bolf gemacht hatten, trieben beide, wenigstens gu fcheinen, als blieben auch fie nicht gang gurud. Die in den Badern oder in Der Schweig die Reiertage jugebracht, die mußten freilich auch jegt noch nichts von der fieberhaften Ungeduld, womit das Bolt feine unerträglichen Buftande bis jest noch trug, von der ungehenern Spannung und Aufregung im fudlichen Deutschland. Die Andern aber fpurten bas Raufchen der unterirdischen unbeimlichen Baffer unter ihren gugen, und verwünschten jede Stodung in den Geschäften ber Baulsfirche, durch die fie die Revolution eindammen und ableiten Sie fonnten fich fataliftischer Gedanten nicht erwehren. mollten. Dan möchte glauben, fagten fie, die Revolution gebe eben wie ein Raturereigniß ihren unabwendbaren Bang nach befannten Gefegen, und alle die vereinigten Rrafte der beften und tuchtigften Danner feien nicht im Stand ihn aufzuhalten. So recht im vollen lebendi-· gen Gefühl ber Gefahr für feine Partei, fagte Dablmann, man muffe eilen, mit der Berathung über eine provisorische Centralgewalt jum Biele zu tommen; er fürchte fur bas große Deutschland nicht den auswärtigen Zeind, wohl aber den innern, die Anarchie, und er erwarte, daß die Beschluffe diefer Berfammlung den Freunden mahrer

Freiheit Beruhigung bringen, dem anarchischen Umfturz aber den Tobesftoß versezen werden.

.....

<u>|</u>

-

...5

. .

: 12

<u>د...</u>

1

. A

T

۲

Gegen die Conventsgelufte der Linken, wie fie es nannten, maren "Bertrauende" und Rubrer der Reaftion nach den erften Gigungen fcon zusammen getreten und hatten die Schöpfung einer "ftarten Bollziehungsbeborbe", einer Centralgewalt, verabredet. Sie batten fich fofort gang in der Stille mit bem Bundestag und durch diefen mit den Sofen in Berfehr barüber gefest, und als die erften Antrage auf Ernennung eines Bollziehungsausschuffes zugleich von der Linken und der rechten Seite an Ginem Tag eingebracht murden, hatten die obengenannten ichon angefnupft und gehandelt. Auch Dar von Gagern und Mathy waren darunter. Mathy mit Rag von Gagern hatte in der fünften Sizung die Beeidigung aller deutschen Trup. pen auf die Rationalversammlung beantragt. Das spricht bafur, daß diese zwei damals nicht den Gedanken hatten, die provisorische Centralgewalt gur Brude für die Rudfehr der vormärzlichen Buftande machen zu wollen. Die Debrheit für ihre Art von Bollziehungs. ausschnß zu gewinnen, murde absichtlich die Sache von ihnen felbft hinausgezogen: hier galt's, bei den Fernhergekommenen, bei den Unentschiedenen die Abfichten und die Berfonen der Linken ju verbachtigen und Gefpenfter zu malen. Privatgefprache und die Preffe und- die Rlubbs murden dazu benügt. Bir tonnen nicht einzig und allein fortfommen, fagte man; wir muffen etwas haben, woburch die inneren und außeren Angelegenheiten fraftig geleitet, jede Beirrung der Berfaffungsarbeit fern gehalten und die gefege liche endliche Durchführung unserer Beschluffe über die Berfaffung ermöglicht wird. Daß dieses Etwas das Organ fur die Bofe werben follte, um fur fie gegen die Bolfer zu wirfen, das fagte man fich nur in benjenigen Klubbs, in welchen die Reaktion die Losung mar, ale Gebeimniß.

Es wird erzählt, von Burttemberg und zwei andern kleineren Staaten sep im Schoose des Bundestags noch im Mai die Berswandlung des Bundestags in ein Oberhaus oder Staatenhaus vorzgeschlagen worden, damit die Regierungen in ihm fort einen Bollziehungsausschuß hätten und der Bewegung Meister blieben. Die Regierungen ließen sich nicht darauf ein; einzelne, weil dieser neue Anstrich des alten Bundestags jezt noch ihrem Bolt gegenüber

unthunlich schien, die meiften, weil sie auf den baldigen Sieg der reaftionaren Entwurfe hofften. Die Nationalversammlung flößte ihnen dazu Bertrauen ein.

Als am 17. Juni der am 3. gewählte Ausschuß Bericht erstattete, waren es nicht weniger als 16 Antrage, die aus der Rationalverssammlung auf eine Centralgewalt gestellt waren; zwanzig kamen noch dazu.

Bei ihren fühnen Beschlüffen, welche, ohne wirkliche Macht zur Ausführung zu haben, bisher gefaßt worden waren, hatte die Mehrsbeit stets die zu schaffende provisorische Centralgewalt im Auge geshabt; bei ber Schaffung der Centralgewalt hatten Einzelne die Ministerstellen und andere Posten im Auge, die aus ihr folgten.

Als es gegen die Entscheidung bin tam, fühlten die Führer der Reaktion und die mit ihnen waren, daß es nicht so, wie sie wollten, zu gehen drohte. Die Thätigkeit der Parteien außerhalb der Paulstirche war groß, und die Rechte konnte erst ihres Sieges gewiß seyn, als sie Jugeständnisse machte und auf ihren ersten Antrag verzichtete.

Richt bloß die damalige Stimmung der Bersammlung, sondern auch den Bechsel der Gedanken und der Berhältnisse zeigt in scharsem Lichte das Schicksal eines Antrages, der im Laufe der Berathung von dem Abgeorducten Braun von Coslin eingebracht wurde. Der beautragte: bis zur definitiven Begründung einer obersten Regierungsgewalt für Deutschland werde die Ausübung derselben in allen gemeinsamen Angelegenheiten der Krone Preußen übertragen mit denjenigen Bestimmungen und Modalitäten, welche für das von anderer Seite vorgeschlagene Landesdirektorium aufgestellt sind.

Natütlich brannten die Gedanken aller derer, die in der Paulsfirche der schwarz-weißen Fahne des Herrn von Binde folgten, zum
Boraus von dem Bunsch, schon jezt Preußen an die Spize Deutschlands zu bringen. Noch waven aber die lezten Borte des Antrags
von Braun nicht verlesen, da brach ein so schallendes, lang anhaltendes, fast allgemeines Gelächter der Bersammlung aus, welches
das Publikum accompagnirte, daß nicht einer der zahlreich anwesenden preußischen Aristofraten und Büreaukraten es wagte, den Antrag
auch nur zu unterstügen, geschweige zu vertreten und zu vertheidigen.
Der Präsident unterbrach die stürmische Heiterkeit mit dem Ruf:

"Meine herren, laffen Sie doch Jeden seine Meinung aussprechen." Der Redner auf der Tribune lacht ja selbst mit, rief eine Stimme vom Plaz, und das Lachen ward allgemein. "Das war ein Schlag aus blauem himmel für die preußische hegemonie, von dem wird sie sich in dieser Bersammlung schwerlich mehr erholen" — hieß es im Centrum.

Still, flug ohne Laut, jum Rachtheil der eigenen politischen Freunde, verzichtete für jezt, was preußisch gefinnt war.

Berr Dahlmann ber Berichterstatter ber Mehrheit war nicht an und fur fich preußisch gefinnt, aber er mar ein Schlesmig-Bolfteiner, und die Schleswig - Solfteiner hofften gunachft nur von der Rrone Preußens ben Gieg ihres fpeziellen Baterlands. Der Mann mar nicht die gludlichste Bahl fur die Anbahnung des preußischen Siegs. in diefer Frage. Er hoffte durch Befampfung der Linken und außerften Linken die große Mehrheit der Berfammlung fo gu gewinnen, baf das Beitere daraus fich von felbft ergebe. Schon im Ausschuß, deffen Mitglieder fie maren, hatten Robert Blum und Adolf von Trubichler den Antrag gestellt: Die konstitutionelle Nationalversammlung befcbließe: erftens, fie mablt mit abfoluter Stimmenmehrheit eines ihrer Mitglieder jum Borfigenden eines Bollgiehungsausschuffes; zweitens, diefer Borfigende gefellt fich nach freier Babl vier Genoffen zu, die gemeinschaftlich mit ihm den Bollziehungsausschuf bilden; brittens, diefer Bollziehungsausschuß hat die Beschluffe der Rationalversammlung auszuführen, und die Bertretung Deutschlands nach Außen ju übernehmen; viertens, derfelbe ift der Rationalverfammlung verantwortlich und muß fich zurudziehen, wenn die Dehrbeit der Bersammlung gegen ibn ift; funftens, die Rationalverfammlung mablt in diefem Falle einen andern Borfigenden, melder einen neuen Bollziehungsausschuß, wie obenangegeben, gufammen fegt; fechstens ber Bollgiehungsansichuß vertheilt bie verschiedenen Beichaftezweige unter feinen eigenen Mitgliedern nach eigner Babl; fiebentens, diefer Bollgiehungsausschuß besteht fo lange, bis die beutsche Bundesgewalt durch die Rationalversammlung bestimmt eingefest ift.

In diesem Antrag saben die Gegner die bedenklichste Neuerung. Dieses Spstem, sagten fie, und Dahlmann in ihrem Namen, erblickt in der Rationalversammlung die erste und alleinige Duelle der

Executivgewalt; es verlangt eine Bollziehungsgewalt, von der Nationalversammlung allein ernannt und aus ihrem Schooß entspringend; ihre Aufgabe ift, die Beschlüsse der Nationalversammlung zu vollziehen. Dieses System nimmt keine Nücksicht auf die Nechte der deutschen Regierungen, keine auf ihr Organ, die Bundesversammlung. Bird es angenommen, so hat die Nationalversammlung die Regierung über Dentschland thatsächlich angetreten; es kann sein, daß sie sich ihres Rechtes mit Mäßigung bedient und die bestehenden Regierungen sort bestehen läßt; allein die vollziehende Gewalt ist, dem Grundsasnach, ihr, als der wahren und einzigen Centralgewalt, untergeordnet und so der Weg zur Nepublick praktisch angebahnt. Es ist, so schloß Dahlmann, einsache Thatsache, daß die überwiegende große Wehrzahl unseres Bolkes der Monarchie anhängt, wovon die Folge, daß die Republik allein durch blutigen Bürgerkrieg und auf dem Wege langer Anarchie auf deutschem Boden errichtet werden könnte.

Bon den Gegnern des Antrags waren hauptsächlich zwei Antrage im Bordergrund. Der eine, im Sinne der eigentlichen Reaktions, manner gestellt, wollte drei oder mehrere Manner von den Regiestung en ernennen und sie mit der Executivgewalt betrauen lassen; sie sollten als Minister der Regierungen oder auch der Bunsdesversammlung augesehen werden, dabei aber der Nationalversammslung verantwortlich sehn.

Die Schöpfer dieses Autrags wollten an der bestehenden Ordnung, am Bundestag festhalten, unter dem Schein einer Berbesserung. Der Gang der Berathung zeigte ihnen bald genug die Unhaltbarkeit ihres Antrags und sie ließen ihn fallen.

Dahlmann und die Centren mit einem Theil der eigentlichen Rechten wollten ein Bundesdirektorium von drei Männern, das bis zur Feststellung einer Regierungsgewalt für Deutschland die oberste Gewalt in allen gemeinsamen Angelegenheiten der deutschen Ration auszuüben hätte. Aber diese drei Männer sollten von den deutschen Regierung en bezeichnet, und nachdem die Nationalversammslung ihre zustimmende Erklärung durch eine einsache Abstimmung ohne Discussion abgegeben hätte, von den Regierungen ers nannt werden. Das Bundesdirektorium selbst sollte unverantwortlich sehn und durch von ihm ernannte, der Nationalversammlung verantwortliche Minister seine Gewalt ausüben. Alle Anordnungen

des Direktoriums aber follten zu ihrer Gultigkeit bloß der Gegenzeichnung eines verantwortlichen Minifters bedurfen.

٠Ţ.

÷

: -

Ì,

Ľ

÷

٠.

1

Das pries Dahlmann als die Blume "achter Staatsweisheit, Die da gebiete, alle jaben Sprunge in den ftaatlichen Dingen moglichft gu vermeiden; bas entspreche ben Forberungen ber Gegenwarf, und bilde zugleich die Ginleitung in eine hoffentlich gehobenere Bufunft unferes Baterlandes." Diefer Dahlmannische Antrag und Bericht war gang fo gewoben, daß Dahlmann feine besondere ichles. wig-holfteinische Baterlandeliebe und eben darum gunachft nur Breugen im Auge hatte. Zwar follten Defterreich einen, Breußen einen, Bayern nebst den andern Staaten einen ins Bundesdirektorium erneunen, und es war der Pring von Breugen vorzugsweise, dann ein öfterreichischer und ein baprifcher Pring gemeint. Die preußische Dberleitung follte unter einer andern Form fo ichon jest eingeschmuggelt Desterreiche Krafte maren in den eigenen ganden, in Galligien, Ungarn, Stalien, ja in Bohmen felbft und von der Revolution in Bien gang in Anspruch genommen. Bayern mar Breugen gegenüber nicht machtig genug und ftand fo ju den andern innerlich aufgeregten Staaten Dentschlands, daß ihm von ihnen feine Berftarfung in Ausficht mar. Go mare ber Bring von Breugen derjenige im Bundesdireftorium gewesen, der, auf die preußische Dacht gestügt, die Leitung der dentschen Angelegenheiten gu. Frankfurt thatsachlich in der Sand gehabt hatte. Das mar mohl auch der Bedanke des Berliner Sofes; denn die Frankfurter Schöpfer Diefes Plans waren in faft taglichem Berfehr mit dem Berliner Sof, es bestand eine Bechselwirfung zwischen beiden.

Die öfterreichische Partei war hinter den Coulissen viel thätiger, als die meisten ahnten, und was Dahlmann spann, war nicht so fein, daß es dem Auge Schmerlings oder gar des herrn v. Broskesch entgehen konnte. Sie arbeitete, die Leitung jezt schon in österreichische hand zu bringen. Eingesponnen in seine Theorieen und seinen Eigensun sah Dahlmann nichts außer sich; er machte sich seinen Berfassungsentwurf, er punktirte sich sein Gesez über die propisiorische Centralgewalt, und damit war für ihn daß große Unternehmen sertig: er fürchtete nichts von dem Absolutismus Außlands für die freie Gestaltung Deutschlands; die Desterreicher kamen für ihn gar nicht in Betracht; er fürchtete nur die Linke, die er haßte,

weil ihre besten Röpfe weber an seine historische Große und Babthaftigkeit, noch an seine staatsmännische Unsehlbarkeit glaubten: cs
waren harte, langsame Röpfe, wie er sie nannte, an denen seine Fantasien verloren waren, und die so zurud in seinen Augen waren.
daß sie den politischen Verstand des "Fragmentisten" bewunderten.

Es war ein vieltägiges Turnier, die Berathung über die Centralgewalt. In dem Kampfipiel zeichnete fich als Ritterthum des Geistes und der Freiheit die Linke aus; ihre Gedanken, weil sie nichts waren als der Ausdruck des Geistes in der Zeit, riffen mit der ganzen Macht der Zeitbewegung die andern Parteien über das Ziel, das dieselben sich gesteckt, weit hinaus: aber die schlaue, viel gewandte Diplomatie der Reaktion betrog die Linke um den Preis des Kampfes, sie zog ihn für sich zulezt.

Die Linke wollte auch jest wieder den Berfuch machen, Die Revolution in Fluß zu bringen und die Rationalversammlung burd die Revolution in den Befig der materiellen Gewalt gu fegen. war es bei der Schaffung der Centralgewalt nicht um die Schaffung einer formellen Institution zu thun. Und gelange es nicht, die ftodende Revolution fluffig zu machen, fo follte wenigstens Die Reaftion in der Centralgewalt fein Berfzeng für fich erhalten. Damit Die neugeschaffene Centralgewalt meder als eine Fortsegung Der bundestäglichen Gewalt ausgedeutet, noch irgend ein Berbaltniß zwischen ihr und der neuen Gemalt berausgedeutet merben tonnte, ftellte die außerfte Linke den Antrag, es folle fofort befchloffen merden, daß die Regierung des gesammten Deutschlands durch die Bundesversammlung, genannt Bundestag, aufgebort babe, und bag legterem unterfagt fen, fich ferner zu versammeln. 3meitens folle durch die Rationalversammlung aus ihrer Mitte eine provisorische Regierung von funf Mitgliedern ermahlt und mit der oberften vollgiebenden Gewalt in dem gefammten Deutschland befleidet werden und der Nationalversammlung verantwortlich fevn.

Diesen Antrag hatten unterzeichnet Big von Mainz, Kollaczef aus öfterreichisch Schlesien, Mohr aus Rheinhessen, Sagen aus Seisbelberg, Schlössel aus preußisch Schlesien, Rühl aus Hanau, Berger aus Wien, Martiny aus Friedland, Grubert aus Breslan, Zimmersmann von Stuttgart, Franz Schmidt aus Löwenberg, Reinstein aus Naumburg, Arnold Ruge aus Breslau, Rée aus Offenburg.

-\{

C

E

4

.

Ľ

4

Daß die Führer der Reaktion damit umgehen, die Bundesgewalt an die neue Centralgewalt durch einen förmlichen Akt zu übertragen, so, daß diese Uebertragung nicht bloß eine Rechtsverwahrung von Seiten der Fürsten wäre, sondern auch die Juruckgabe der Gewalt an die Fürsten, d. h. an den gelegentlich wieder aufzuführenden Bundestag mit eingeschlossen darin läge — davon hatte die äußerste Linke nicht nur eine Ahnung, sondern es hatte sogar etwas davon transvirirt.

Diefer Antrag war der einfachste, er war revolutionar, aber wenn noch etwas zu gewinnen mar, fo mar es auf diefem Bege am mahricheinlichften. Die Berfammlung hatte nicht Anderes fonnen, als Die entichloffenften und fühnften Manner zu mablen. Deren Stellung den beermächtigen Fürften gegenüber mare zwar zunächst die schwierigste gewesen, aber diefe von der Nationalversammlung gefeglich ermabite provisorische Regierung hatte bamale noch Etwas gehabt, dem die gurften nicht zu widerfteben vermocht batten, die Appellation an das Bolf: wenn die von der Nationalversammlung getragene oberfte Gewalt damals sofort alles Bolt für fich in die BBaffen rief, fo ftand bie überwiegende Dehrheit des Boltes mit den Baffen gu ihr; die Beere Burttemberge, Badene, beider Beffen, Naffaus, der Thuringer Lande und Sachsens maren ihr ficher, Die Franten, vorab die Rheinpfälzer im baprifchen Beer ebenfalls, und in der heermacht Breugens mare dem Ronigthum, wenn es den Beschluß ber Nationalversammlung nicht anerkennen wollte, nur ein Theil gewiß gewesen, ein anderer Theil zweifelhaft, und einen Theil batte die provisorische Regierung auch davon entschieden fur fich Bor dem Muth und der Thatfraft der deutschen Rationals versammlung hatten die auswärtigen Machte nichts gewagt: fie geftanden fpater, daß die deutsche Revolution fie überrascht habe, daß fie zuseben wollten, wie weit die bisber nicht geabnte Rraft im bentiden Bolle fich entfalte, und daß die Achtung vor der Rational. versammlung erft ihr zergieng, als fie Rurcht und Salbheit zeigte, als fie rudmarts, ftatt vormarts gieng.

Der Antrag der äußersten Linken unterschied sich zuerst von dem Antrag Blums nur um Beniges: beide wollten eine verant wortliche Behörde. Bald aber gab Blum und die Linke, die Partei des deutschen Hoses, nach, und ließ sich, um eine Mehrheit Die beutsche Revolution.

zu gewinnen, herbei, auch für einen unverantwortlichen Prafibenten zu stimmen. Denn der Klubb des württembergischen Hoses
schob zwischen die Gegensäze etwas Bermittelndes ein, er nahm die Einheit, den Präsidenten, aus dem Blumischen Antrag an, sezte aber
den verantwortlichen Präsidenten in einen unverantwortlichen um,
und gab ihm nur ein verantwortliches Ministerium bei, wiewohl
verantwortlich der Nationalversammlung. Der Klubb des württembergischen Hoses war derjenige, von dessen Mitgliedern einer von
der Rechten sagte, sie sigtuliren auf der Gränze zwischen Revolution
und Legalität, Republik und konstitutioneller Monarchie herum. Und
ein anderer von der Rechten sagte über sie: wie in Napoleons Armee
jeder Korporal einen Marschallsstab im Tornister getragen habe, so
trage saft jeder dieses Klubbs ein Reichsministerium oder ein Unterstaatsselretariat in der Tasche d. h. die Hossministerium der ein Unter-

Der Gedanke, Einen an die Spize zu stellen, griff immer weiter um sich, so sehr, daß im Lauf der Berathung selbst diejenigen die Dreibeit fallen ließen, welche den Antrag darauf gestellt hatten. Jezt sprach man von einem Reichsstatthalter, von einem Reichssverwefer. Das sev schon ein Anfang zur Biederherstellung von Kaiser und Reich, zur Berwandlung des Staatenbunds in den Bundesstaat! Das gestel allen denen wohl, die das Gespenst des zu Grabe gegangenen dentschen Kaiserthums mit seinem ganzen Bomp und Gesolge zu ihrem Ideal hatten, und zumal denen, die von einer preußisch en Kaiserkrone träumten.

Da der König wie der Prinz von Preußen für jezt nicht mögslich erschienen, um dieser Eine Reichsverweser zu werden, und da die ganze Rechte an die Spize nur eigen Fürst en wollte, so übernahm es Vinde, denjenigen Fürsten näher zu bezeichnen, den die Rabinette wohl dazu ernennen würden; denn er mit den Seinen hielt es für ein unbestreitbares Recht der Fürsten, den "Bundes, direktor" zu ernennen. "Ich glaube, sagte er, daß das Haus Desterreich unter seinen Mitgliedern eines zählt, das besonders viele Sympathieen in Deutschland hat, daß seine Verdienste ihm nicht bloß die Liebe der Steyermark erworben haben, daß Deutschland noch gespenkt der erhabenen Worte, die er einst bei einem Königsmahle gessprochen hat: "Kein Preußen und sein Desterreich, ein-einiges, freies Deutschland, sest wie seine Berge!"

e: È

. ...

:::

- 1

i X

h

1

Ĭ

2

Ĺ

į:

Ċ

¢

Ì

Borausgeschickt batte ber gewandte Sprecher aus Sagen, er verfenne die Gewichtigfeit der Grunde nicht, die das verehrte Mitglied für Coelin geftern zu dem Antrag bestimmt haben, der Rrone Breußen Die Bertretung der dentschen Interessen zu übertragen, aber fo febr er auch die Grunde für einen folchen Antrag anerkenne, fo fev es ibm boch zweifelhaft, ob es ber Augenblid überhaupt mare, jegt folde Borichlage zu machen. Er ichloß mit den Borten: "Ich wollte nur hindeuten mit meiner Bezeichnung des öfterreichischen Bringen auf die Möglichkeit eines gludlichen Auswegs. Bablen Sie ibn, grunden Sie bas Werf, das wir berufen find, gemeinsam zu vollenden, auf den unerschütterlichen Felsen des Rechts, so wird der Sturm der Revolution darüber hinmeg geben und seine Spur wird nicht mehr gefunden werden in der Geschichte." Da zollten lebhaften Beifall die Manner der Reaftion, felbft die im Centrum fagen, die Prengen wie die Defterreicher: durch den Telegraphen, der in wenigen Stunden Bericht und Antwort zwischen Frankfurt und Berlin bin und ber vermittelt, war die Niederlage des Antrags von Braun ans Coslin wie der Bang der gangen Berhandlung ichnell nach Berlin gelangt, maren von Berlin Berhaltungsmaßregeln nach Frankfurt gegeben worden. Darum fielen die Breugen der Rechten und des Centrums der Sindeutung auf den öfterreichischen Erzbergog Johann bei. Gie hatten ihre hintergedanken. Johann war ein alter Berr, dem die Reichsverwejerei und ihre Geschäfte, wie man erwartete, bald entleiden durften, und wenn er freiwillig davon ab. trate oder durch ben Tod noch früher abgerufen murde, hoffte man den Weg geebnet für den Pringen von Preugen. Auch fagten fich Die Brenfen unter fich: "Schließen wir jest Preugen von feinem Untheil, an der provisorischen Centralgewalt aus, jo wird es um so weniger fehlen, daß bei der definitiven Gewalt, fep diese nun ein Raiferthum oder ein Direftorium, Breugen vorzugsweise bedacht Die preußischen Burichenschafter hatten jedoch diese preußis ichen Sondergedanken, dem Erzherzog Johann gegenüber, theils gar nicht, theils nicht fo vorwiegend.

Rachdem eine Mehrheit für die Einheit gewiß war, für die Berson eines Fürsten und zwar des Erzherzogs Johann mahrsscheinlich schien, wurde darauf hingearbeitet, ihn nicht durch die Nastionalversammlung, sondern durch die Fürsten ernennen zu lassen.

Manche waren zu befangen in der alten vormärzlichen Auffassung aller Dinge, sie konnten sich nicht anders denken, als daß die Einsezung auch dieser neuen Art von Behörde von den Regierungen ausgehen musse. "Aber wenn diese Regierung nach altem Regime eingesezt wird — wie soll sie uns doch aus diesen Juständen helsen?" spöttelte Ruge diesen gegenüber. Die Andern wusten recht gut, was sie mit einem Fürsten an der Spize wollten. Binde deutete es an, Radowiz verhüllte es, wenn er sagte: "Wenn die Ernennung der Mitglieder der provisorischen Centralgewalt in die Hände der Regierungen gelegt wird, so heißt dieß nicht, sie werde in die Hände der Fürsten gelegt, im Gegensaz zum Bolse, sondern in die Hände der einzelnen Staaten im Gegensaz zu dem Gesammtstaat. Die Ernennung durch die Regierungen ist nothwendig, damit unser Werk nicht an dem tiessten Gebrechen kranke, und nicht übergehe in die eine und untheilbare Republik."

Bon der Linken wies zuerst Wiesner nach, daß ein unverantmortliches Bundesdirektorium, oder ein unverantwortlicher Reichsverweser Deutschland den größten Gesahren entgegenführe, daß es
wider Klugheit und Ersahrung wäre, den Regierungen die Ernennung, ja nur die Bezeichnung oder den Borschlag zu überlassen. Dreißig Jahre lang haben die Regierungen Männer an die Spize
der Staatsgeschäfte gestellt, die ihrer Aufgabe größtentheils nicht
gewachsen gewesen. Die einzelnen Regierungen haben sich unfähig
erwiesen, im eigenen Staate die rechten Männer heraus zu sinden;
wie sollten sie jezt Staatsmänner für ganz Deutschland vorschlagen?
Die Reaktion habe bereits weit um sich gegriffen, daß man mit einem
solchen Antrag vor die Versammlung kommen dürse.

"Bir haben entschieden mit dem alten Regime, mit der absoluten. Fürstengewalt gebrochen," sagte Pagenstecher von Elberfeld, der im Fünfzigeraußschuß gesessen; "diese wieder herzustellen, ware Reaktion. Ich wünsche, daß die Regierungsgewalt, die wir an die Spize stellen, als unverantwortlich und unverlezlich aus den bestehenden Staatsgewalten hervorgehe, damit sie von vornherein schon diesen Karakter trage. Uebergriffe kann sie keine machen. Das deutsche Bolk hat sowohl in seiner Masse, als in seinen Vertretern ein hinlängliches Gegengewicht gegen jede Willfür des aus dem Schoosse der Fürstenzgewalt hervorgegangenen Oberhauptes." Heckscher hatte vor ihm

ï

. .

١, ١

÷

::

::

:::

...

.

1

÷

C

Ē

ŕ

gefagt: daß die Centralgewalt und das Ministerium im Beifte der' Berfammlung regieren, das verftebe fich von felbft; ohne Majorität in der Nationalversammlung tonne das Ministerium nicht Ginen Zag fort regieren. - "Wenn wir zugeben, daß die Fürsten die Centralgemalt ernennen, jo geben wir damit die Bolksjouveranitat felbft auf," fagte Rheinwald, "wir geben das Pringep auf, das uns hieher geführt bat. Bir find hicher gefandt, nicht um die Bolfssouveranitat aufzugeben, sondern um fie fofort ins Leben zu führen und vermoge ihrer die Centralgewalt felbft festzustellen." - Dammen von Plauen fprach gegen die "nadten und tablen" Gaze des Dahlmann'ichen Berichtes, gegen die Berdachtigungen darin; die er Bogelicheuchen uannte; gegen den vertrauenden Pagenstecher und bewies ihm, daß von der neueften Zeit erft viele Beweise vorliegen, daß feineswegs alle Regierungen mit dem alten Spftem gebrochen haben. - Befendont perfiflirte den Ausschußantrag in seinen einzelnen Bunften und ichloß: "Go murde diefe Centralgewalt nicht das Organ der Berfammlung, fondern bas Organ der Regierungen werden. Der Bericht Dahlmanus fagt nicht einmal, daß diese Centralgewalt unsere Befchluffe ausführen folle. Er halt fich an den Befchluß des Bundestags vom 3. Mai, mit der Phrase, es solle die vollziehende Gewalt alles das ausführen, mas die Bohlfarth und die allgemeine Sicherbeit des deutschen Bundesftaates betrifft. Damit ift alles gesagt und nichts gesagt. Der Bericht batte vor Allem fagen muffen, die provisorische Gewalt hat die Beschlüsse der Nationalversammlung zu Davon fteht aber feine Sylbe darin, und es murde fo nicht ein Organ der Berfammlung, sondern ein Organ der Regierungen geschaffen. Bei dem Beschluß über die Marine ift flar und deutlich ausgesprochen worden, daß die "Centralgewalt" (ce bieß nicht das "Ministerium") für die Berwendung der feche Millionen der Nationalversammlung verantwortlich sey. Damit ift die Berantwortlichfeit der Centralgewalt icon beichloffen und die Dahlmann'iche Unverantwortlichfeit derfelben ausgeschloffen."

Bassermann, der nach ihm das Wort hatte, wußte auf dieses Argument nichts zu sagen, darum sagte er, "er glaube, dasselbe besdürse keiner Widerlegung. Der Antrag von Blum und Trußschler," suhr er fort, "gefalle ihm nicht, weil nach ihm der Bollzichungsaussschuß nicht regieren wurde, sondern die Versammlung wurde regieren,

und ba mare feine Rafcheit im Sandeln. Man muffe eine Regierung baben, welche regiere, mabrend die Rationalversammlung die Berfaffung berathe. Ber die Regierung ernenne, fen gleichgültig, Die Sauptfache fen, daß fie in dem Namen und Billen der Debrheit der Nation bandle; die jezige Bundesversammlung habe nichts, als ben Ramen mit der fruberen gemein, man muffe nicht an Ramen bangen; es gelte ju reformiren und nicht ju revolutioniren; die Regierungen vertreten jest überall den fonveranen Billen der eingelnen Bolfer in Birklichkeit; überall fteben an der Spize Die Antipoden derer, die gestürzt seven; ein Bollziehungsausschuß, wie ibn Blum wolle - womit werde ein folder die Befdluffe ber Berfammlung vollziehen? Db diefe Berfammlung legitim nur über einen Rreuger Gelb, einen Soldaten verfügen fonne? Die Regierungen werden fagen, es fen ungehörig, eine neue Bewalt zu ichaffen obne alle Mitwirfung ber Regierungen, man fen in Franffurt nicht berechtigt dazu, und fie merden den Befehlen einer nicht durch fie mitgeschaffenen Centralgewalt nicht nachleben. Daun mußte die Berfammlung, um ihren Befchluß in Ausführung gu bringen, an Die zwingende Rraft in den einzelnen Staaten appelliren, fie mußte gur Opposition, jum Umfturg auffordern, fie mußte die widerftrebenden Regierungen für abgefest erflaren, fie mußte Freischaaren am Ende bilden, um fie ihrem Billen ju unterwerfen. Db aber ber Gewerbsmann auf neue Erschütterungen warte, er, der fich barnach febne, daß das Bertrauen, der Bohlftand wiederfehre? Bas Blum wolle, fo mobl es auch gemeint fenn moge, fen ein abichuffiger Bang, er warne davor. Es habe fich immer gezeigt, daß, wo man mit dem Längstersehnten fich nicht begnügte, Millionen Burger, wenn auch nicht laut, doch einstweilen im Stillen fagten: Lieber Ordnung ohne große Freiheit, als eine folche Freiheit ohne Ordnung! Diejenigen, die vor einem folden Ueberschlag der Belle warnen, thun vielleicht mehr noch fur die mabre Freiheit, als diejenigen, die, das Bort Boltssouveranitat im Munde, jene antlagen, die fich entgegen ftemmen dem Ueberfturgen, das da fein Beil bringe."

Und als er fah, daß Rechte und Centrum im Beifall vielstimmig waren, schloß er: "Auf dem Wege, den die Linke gehen will, will man diese Bersammlung zur Regierung machen, sie wird dann vollauf zu thun haben und das Bersaffungswerk wird nicht zu Ende kommen;

auf biesem Bege boren die Erschütterungen nicht auf, es tehrt nicht das-Bertranen wieder, wir feben feinen Safen, in dem die deutschen hoffnungen antern tonnen. Auf der andern Seite aber (bei der Annahme des Dahlmann'ichen Antrags) feben wir, daß in der Sache gang baffelbe gefchieht, gang diefelben Berfonen werden handeln, im Namen und im Billen der Nation auftreten, gang diefelbe rettende Sand wird erscheinen, mabrend die Regierung uns die Duge lagt, das große Bert des Berfaffungsaufbanes zu vollenden. man einen feften Buntt, bier ichließt fich ber Schlund und über Diesem Schlund erfteht wieder eine beffere Beit, ein Anfang von Bertrauen und Boblftand, aber auch ein Anfang von Ginheit und Rraft; ein Anfang des Gegentheils aber mare es, wenn wir auf dem andern Bege geben, wo une nur Erschutterung, Berfplitterung und ein theilweises Preisgeben an das Ausland in Aussicht steht. bin dafür, daß wir uns um Pringipien nicht ftreiten, wo es gilt, das Baterland zu retten, und dafür, daß, wenn ein Beg fich zeigt, der zu einem friedsamen Biele führt, wir nicht einen andern Beg geben, der une im gludlichften Falle nur ju diefem Biele, im mahrscheinlichsten Fall- aber ju nenen Gefahren neben den alten führen murde \*)."

Dunker von Salle erklärte das "Projekt, nach welchem für die Errichtung der zu schaffenden Centralgewalt ganz allein die Rationalversammlung thätig sein solle, für unpolitisch und für unpraktisch." Das politisch Richtige sei, die alten Elemente, welche die früheren Zustände so lang aufrecht erhalten haben, mit fort zu ziehen, sie hinein zu nehmen in die Bewegung. Auf diesem Beg allein schneide man die Reaktion ab. Es sei falsch, den überwundenen Gegner völlig nieder zu treten; alle Gemäßigten träten auf seine Seite, und man würde auf diesem Bege nichts als nur die Reaktion herauf beschwören. Man habe uns despotisit von Seiten des Fürstenspstems; ob nun wir wieder despotisiten sollen? Das sei politisch salsch, es sei sittlich falsch. Auf dem Niederwersen des Gegners könne kein dauerndes Gebäude errichtet werden. Die Nationalversammlung möge diese herrschergelüste lassen. Benn sie sich den Regierungen einseitig

<sup>\*)</sup> Das oben Ausgezogene wie das Lezte rebete Baffermann wörtlich fo. Bem es unglaublich fceint, ber lefe bie ftenographischen Berichte, S. 379 bis 381.

gegenüber ftellen, wenn fie allein geben wollte, wurde fie nur Zwiefpalt erregen, bei einem großen Theil des Bolles einen großen Biderftand finden, Die Stämme auf die Regierungen gurudwerfen, eine Reaftion des Partifularismus provociren, und das Baterland um das bringen, mas Roth thue. Der Antrag ber Linken fuhre gum Terrorismus, auf den Beg des frangofischen Convents, und ftoge die Ration in einen Abgrund binein. Diefen Beg einschlagen, biege das Bolt felbit verrathen. Genehmige die Nationalversammlung die Manner, welche Die Regierungen vorschlagen, so habe ja die Nationalbersammlung die Ernennung, denn die andere Ernennung durch die gurften fei eine bloße Formalitat. Faffen wir," fo ichloß er, "unfere Enticheidung weise, ftaatsmannisch, gerathen wir nicht auf die Bege des Convents. Bir miffen, mas auf diefer Bahn tommen muß, wir haben es uns an den Rinderschuben abgelaufen. Es ware ein Rinderspiel, das alte Stud noch einmal aufzuführen. Laffen wir die Regierungen porichlagen, und genehmigen wir durch einfache Abstimmung; und bauen wir eben damit dem deutschen Bolt ein festes Saus der Ginbeit und der Freiheit \*)."

Auf der Rechten folgte dem Redner, als einem, der weise und ftaatsmannisch gesprochen, Bravoruf, von der Linken geleitete ibn Rifchen. Und auf derfelben Rechten, auf welcher fo eben gejagt murde, die Nationalversammlung habe weder über einen Rreuger noch über einen Soldaten zu verfügen, fie fei nichts ohne die gurftenregierungen, erhob fich gleich barauf einer mit dem Antrag, jeden Angriff auf Erieft, das der Sardinierkönig blokirte, oder auf jeden deutschen Safen als eine Rriegserflarung gegen Deutschland zu verfunden. tragfteller der Rechten, Roblparger von Neuhaus, nannte den Gar-Dinier einen treulosen Ronig, einen Menschen, der icon oft feinen Rod gewechselt habe, einen Besudler ber deutschen Ehre. Berren," fagte er, "wir, die wir die Chre Deutschlands ju vermabren baben, wir muffen augenblidlich diefem ichmablichen Denichen ben Rrieg ertlaren, und wir haben den Muth dagu. Fragen Gie nicht um das Recht; das Bolterrecht ift verlegt, außer es murbe fich jemand au einem Bolferrecht bekennen, welches fagt: Bonn du auf die rechte

<sup>\*)</sup> Alles das rebete wörtlich fo Dunter von Salle. Bem es unmöglich bunten wollte, ber lese bie ftenographischen Berichte S. 384-385.

i

Ċ

ż

7

0

Seite einen Schlag bekommst, so reiche auch die Linke hin; das ist ein Bolkerrecht für Schaafe und nicht für Deutsche. Ich bin kein Freund von Worten, soudern ein Freund von Thaten, und ich glaube, Keiner verdient hier zu fizen, der meint, es sen alles mit vielen Worten abgethan. Der deutsche Mann muß handeln \*)."

Da rief die Rechte Bravo, und die Nationalversammlung besichloß, daß der Angriff auf Triest als eine Kriegserklärung gegen Deutschländ betrachtet werde. Weder der Autragsteller noch die Rechte ahnete, daß dessen Worte der beißendste Spott auf das Benehmen des Centrums und der Nechten, das sie von Ansang, zumal in den lezten drei Tagen zeigten, eine grelle Selbstverhöhnung waren, ein Widerspruch komischster Art mit sich selbst. Arnold Ruge, um dem Wortzichwall der rechten Seite, welche Redner um Redner auf die Tribüne schiefte, einen Abzug zu öffnen, bat die Versammlung, das gewiß zwecknässige patriotische Opser zu bringen, daß die Antragsteller der sechsunddreißig Anträge und Verbesserungsanträge nach den vier Hauptschattirungen der Versammlung diese sechsunddreißig auf vier zurücksühren, sie einschmelzen möchten; die Diskussion werde dadurch bedeutend vereinsacht werden.

Denn Tage waren vergangen in der Frage über die Centralgemalt, icon batten funfgebn bis zwanzig Redner gesprochen, aber gegen zweihundert waren eingezeichnet, die Berfammlung folgte mit geringer Menderung dem Rath. Die Berathung nahm einen neuen Auffdwung. Gelbft Brann von Coslin, der mit feinem Antrag fo beiter geftimmt batte, und der den Ronig von Breugen "mit eiferner Kauft die Revolution im Innern ichließen" laffen wollte, fprach bas Wort, bas Manchen ihm wieder, gewann; "die Personen der Fürsten find verganglich, aber ihr Bolt bleibt. Beldes andere Land mare wohl da in Deutsche land, welches das Direftorium fo fraftig übernehmen fonnte wie Breuffen? Benn es fich auch nicht bloß um ein Provisorium, wenn es fich auch um die Rufunft handelte, fo wurde ich mit dem Dichter rufen: "Einen au bereichern unter Allen, muffe dieje Gotterwelt vergebn!" "Deutschland," fprach Reb von Darmftadt, "war gerriffen durch die Fürften, Deutschland ift vereinigt worden durch das Bolf, und jo glaube ich, daß nur die Bertreter des Bolls berufen find, die Bollsangelegen-

<sup>\*)</sup> Stenographische Betichte G. 390.

beiten zu ordnen. 1815 haben die Fürsten erklart, fie feien bem Bolf zu Dant verpflichtet, aber taum waren die Majeftaten wieder gefichert, taum hatte die oberfte Gewalt die Bugel ergriffen, fo trat bas Gegentheil von dem Allem ein. Freigefinnte Manner wurden eingeferfert, das Bolf blutete, es murbe gefnechtet, und in diefem Buftand blieb es bis in die neueste Beit. Das war der Dant fur Die-Opfer Des Bolfs, das war die Erwiederung fur das Bertrauen, das damals geforbert murde. Und wie ift es benn beute? Dermalen bat bas Bolt die Throne nicht gerettet, nein, es bat gegen fie angeftrebt, und ich frage, tann das Bolt dafür Dant erwarten von den Fürften? 3ch fage nein, und barum wird es flug fein, daß wir uns nicht burch den Ruf auf Bertrauen taufchen laffen, den die Redner der Rechten Die Fürsten hatten ichon lange Beit, gu handeln, fie thaten nichts, thun wir, was der Augenblid von uns fordert. Man bat gefragt: Bas werden die Fürfien bagu fagen? Meine Berren, bas Bolt hat lange ben gurften vertraut, die gurften mogen jegt auch bem Bolfe vertrauen. Biele Opfer bat das Bolt den Aurften gebracht, Die Fürsten sollen jest als wurdige Gobne Deutschlands auch dem Bolt ein Opfer bringen. Bir fteuern durch zwei Rlippen, an der einen tonnen wir scheitern, wenn wir Muth, an ber andern, wenn wir Furcht haben. 3ch rufe Ihnen zu: Muth, Muth! und Dillionen rufen Ihnen zu: Muth, Muth! Diefe Tage entscheiden bas Schidfal Deutschlands."

Auf ihn folgte v. Burth aus Wien, ein schönes rednerisches Talent, in dem freiere Ideen mit seiner Schule in den Kanzleien Metternichs kämpsten. Er sprach für die Fürsten und von der Treue gegen die angestammten Fürsten, von der er behauptete, sie lebe noch im deutschen Bolke, wenigstens in der großen Mehrzahl desselben. Er fürchtete, das Bolk selbst, in seinen mächtigsten Volkskämmen, werde es nicht ruhig hinnehmen, wenn man eine Gewalt hinstelle, bloß aus der Mitte der Nationalversammlung hervorgegangen; diese Stämme werden es nicht dulden, daß die Nationalversammlung sich hinstelle als die Regierung von Deutschland. Es liege darin unsmittelbar der Uebergang zur Republick; wenn aber das Bolk nicht die Monarchie gewollt hätte, so wäre im Märzsturm nicht eine Krone geblieben. Er sand bloß in der Uebereinstimmung der Regierungen mit der Nationalversammlung Heil. — Wedekind von Bruchhausen

11

G

3

Ė

behauptete, für alle, von wie verschiedenen Grundsägen fie auch ausgehen, wie verschieden auch ihr Ziel sei, muffe das Maaß des gegebenen Zustands sein, daß fie Deutschland aus einem Staatenbund in einen Bundesstaat verwandeln wollen und sollen. Klar und scharfzeigte er die Verkehrtheit, mit welcher der Dahlmannische Bericht den Bundestag neben der Centralgewalt bestehen lassen wollte, und wie viel dadurch dem Prinzip vergeben war, auf dem die Nationals versammlung ruhte.

Die Manner der bewußten Reaktion wie die Bertrauenden, die vom Lesen der französischen Revolutionsgeschichten in ihrer Einbisdungskraft Geängstigten, wie die, denen die Fürstenverehrung anererbt und anerzogen war, hatten bald mit mehr, hald mit weniger Geschick für ihre Anträge und Zwecke gestritten. Die Besprechung war jedoch ruhiger, gemäßigter, als alle bisherigen. Es sehste den Rednern der Rechten die gewohnte Siegessicherheit, die Keckheit, der Uebermuth der ersten Wochen. Es schien, als ob sie weniger von dem sich versprächen, was sie auf der Rednerbühne an Gründen und an Geist einzusezen vermöchten, und als ob sie Erfolg für sich eher noch von den Einwirkungen hinter den Coulissen erwarteten, von der Privatsarbeit an Einzelnen.

Bon der Linken war mancher scharfe Schlag, der tras und einschnitt, auf sie gefallen, die stärkten Streiter waren noch zurud; denn die Rechte hatte beim Einzeichnen in die Rednerlisten das Feld übersstutet und die Linken zurud gedrängt, und die Sekretäre, meist der Rechten angehörig, und mit der Aufzeichnung der Namen beauftragt, hatten mehr Ohr für die ihnen zugerusenen Namen der Rechten als der Linken. Das Lager der Rechten war am 20. Juni Mittags anzusehen, als erwartete sie jezt erst das Heißwerden der Schlacht. Es war zu erwartete, daß der Abgeordnete Leipzigs in dieser Frage größer sich bewähre und mächtiger spreche, als in allen bisherigen. Daher das Schweigen, die Lautlosigkeit auf allen Bänken, die Nesgungslosigkeit der zum Erdrücken gefüllten Gallerien, die nnten und oben seit der Frühe des Lages die Tausende beset hatten: Denn man wußte, daß heute Robert Blum sprechen werde\*).

<sup>\*)</sup> Der Raum geftattete bisher nur ftellenweisen Auszug: biefe mertmurbige prophetische Rebe folgt gang.

"Diefe Berfammlung," fprach Robert Blum, "erfcheint mir oft wie ber Brometheus; feine Riefenfraft mar angeschloffen an einen Relfen und er founte fie nicht brauchen, - die Riefentraft der Berfammlung fcheint mir zuweilen angeschloffen zu feyn an den Felsen bes 3meifels, ben fie fich felbft aufbaut. Bu verschiedenen Beiten ift fie fich Diefer ungeheuern Rraft bewußt geworden, und der Ausbrud berfelben genugte, in den Augen ber Ration fie wieder auf den Standpunft au ftellen, den fie einnimmt, den aber der 3meifel auf der andern Seite ihr ftreitig zu machen fuchte; fo bei dem Befchluß über den Raveaurichen Untrag, dem aber Zweifel vorangiena; fo bei dem Ameifel, ob man einen Friedensichluß genehmigen fonne und durfe, mahrend es doch fonft Niemanden giebt, der ihn genehmigen fann; fo bei der Bewilligung der feche Millionen fur die Marine, und fo beute wieder, als Sie mit dem großartigften Schwunge einen Rrieg erflart haben, ohne fich ju fragen, ob Sie ein Beer haben, und ob Sie eine Flotte haben, und ob Sie Mittel dazu haben; aber Sie haben mit der fuhnen Erflarung ju gleicher Zeit den Gieg befcbloffen, denn der Sieg lebt in uns, nicht da draußen und nicht in materiellen Dingen! Gine neue große Entscheidung ichlagt an Ihr Berg, und Sie sollen noch einmal den Zweifel lofen, ob Sie Ihre Gewalt fühlen und die unumftögliche Majeftat, die in Ihren Ganden liegt, und ob Sie fie gebrauchen wollen. - Sie find hieher getommen, um diefes zerftudelte Deutschland in ein Ganges zu verwandeln; Sie find hieber gefommen, um den durchlocherten Rechtsboden in einen wirklichen, in einen farten ju vermandeln; Gie find bieber gefommen, befleidet mit der Allmacht des Bertrauens der Ration. um das "einzig und allein" ju thun. Genugt es dagu, daß Gie Befchluffe faffen, und fagen: Die Nationalversammlung befchließt, daß das oder das geschehe? Durchaus nicht. Gie muffen fich das Organ ichaffen, durch welches diese Beschluffe binaus getragen werden in das Leben, durch welches fie gefegliche Geltung erlangen; Diejes Organ ju ichaffen, ift der Wegenstand unserer Berhandlung. Bas wird Diefes Organ fenn? Bei dem erften Unblid beffen, mas wir bedürfen, eben nur das Organ, welches Ihren Willen verfundet. Man fagt uns, der Bollziehungsausschuß, der von einer febr fleinen Minde beit borgefchlagen worden ift, fev eine republikanifche Ginrichtung, und wir geben das febr gerne zu; wir verhehlen gar nicht,

i.

ľ

r.

H

E

li

ŀ

wir wollen die Republit fur den Besammtstaat, wir wollen diese Ginrichtung, und nicht beghalb, weil wir die Berhaltniffe in Dentichland auflosen wollen, sondern weil wir fie schuzen wollen, weil wir glauben, daß zwei gleichartige Richtungen nicht mit einander besteben tonnen, weil wir in der republifanischen gorm an der Spige des Besammtstaats' Sicherheit seben fur die Freiheit jedes einzelnen Staates, feinen eigenen Billen auszuführen und zu erhalten, und wir zu gleicher Zeit diefe Spize nicht den Zielpunkt niederen Ehrgeizes fenn laffen wollen. Allein es ift ein arger Jrrthum, wenn man diefes Streben nach einer republikanischen Ginheit verwechselt mit dem, mas in den einzelnen Staaten geschicht oder geschehen foll. Bir bauen ben Gesammtstaat ans den einzelnen Theilen, die vorhanden find, wir erkennen die Thatsache dieses Vorhandensepns ebenso wie die Formen an, und unser Bestreben ift dabin gerichtet, in der großen Gesammtheit einer jeden Einzelheit ihre Freiheit, den Spielraum ju ihrer eigenthumlichen Entwidlung, ju gounen und gu Schaffen Sie ben Bollgiebungsausschuß, fo find es die bestehenden Bewalten, die bestehenden Regierungen, welche vom Bollziehungsausschuß die Beschluffe ber Rationalversammlung empfangen und diese Beschluffe ausführen; fie werden in ihrem Befen und ihrer Rraft nicht im mindeften angetaftet, fie bleiben vielmehr im Baterlande völlig auf dem Standpunkte, den fle fich an erhalten bis jegt vermocht haben. Benn die Regierungen bas find, mas man vielfach behauptet, gutwillig in Bezug auf die Ausführung und bereit, Opfer zu bringen gum Gedeihen des Gangen, fo ift die Einrichtung fo einfach, daß es feine einfachere gibt; wenn fie aber nicht gutwillig find, mas von anderer Seite auch vielfach behauptet wird, und wofür man fich auf einzelne Erscheinungen flugt, die man vielleicht überschägt, dann - wir haben feinen Behl in unsern Gedanten - dann foll er die Bedürfniffe der Beit ftellen über die Regierungen, dann foll er ihnen entgegen treten, dann foll er die Ration nicht den Sonderintereffen aufopfern, fondern vielmehr Die Biderftrebenden - geradezu heraus gefagt! - zermalmen. -Bare ein folder Fall bentbar, ich hoffe, er ift es nicht, dann mare es eine sonderbare Einrichtung, daß wir Denen die Bollziehungs: gewalt oder die provisorische Regierung, die es dann allerdings werden mußte, in die Sand geben, gegen die fie handeln foll und handeln muß."

"Man bat den Bollziehungsausschuß auch in anderer Beziehung angegriffen und bat ibn ungenugend genannt, da er nur die Bertretung Deutschlands nach Außen, nicht die Bertheidigung deffelben enthalt. Run, es muß in diefer Beziehung ein arges Difverftandnif berrichen, benn die Vertretung eines Landes nach Außen besteht nicht bloß im diplomatischen Berkehr, fie besteht auch in der Entwicklung der gangen Rraft, und Gewalt, Die eine Nation bat, Da mo fte nothwendig wird. Der Bollziehungsausschuß bat ferner einen großen Bortheil: Er gewährt den Regierungen, mas fie bedurfen, Den Mittelpunkt, in dem Das Staatsleben fur den Gefammtftaat in diefem Augenblick zusammenläuft. Er ift ihnen, wenn fie wirklich Das Befte der Nation wollen, ihr Aufstreben fordern, nicht im Geringften gefährlich. Er fichert die Berfammlung vor jedem Digbranch; denn die Berfammlung hat es in der Band, ibn gurud gu gieben, fobald er die Begrangung überschreitet, die fie ibm gu fteden Er fichert die Regierungen auch durch die 2Babl; für aut findet. benn wie die Berfammlung gujammengefest ift, haben fie nicht gu besorgen, daß eine Meinung auffomme und an die Spize geftellt werde, die den Regierungen Beforgniffe erregt. Sat doch ein Dann. der in jenen Rreisen lange Jahre gelebt und gewirft bat, Ihnen ausdrudlich gefagt, daß er ohne alle Beforgniß das Bobl der Besammt : wie der einzelnen Staaten in den Banden diefer Berfammlung febe."

"Der Bollziehungsausschuß sichert aber auch das Volk vor möglichen Uebergriffen, indem er als ein Ausstuß der von ihm gewählten
Bersammlung, als ein Ausstuß der Gewalt der Träger, seiner Majestät und Souveränität dasteht, und das Vertrauen des Boltes aus
seinem Ursprunge schon für sich in Auspruch nimmt. Das Direktorium, welches man Ihnen vorgeschlagen hat, sichert in dieser Beziehung Niemanden. Bird es stark, dann sind die einzelnen Regierungen
ihm preis gegeben; die Fürsten der kleineren Staaten können sich
als halb mediatisirt betrachten, sobald dieses Direktorium ins Leben
tritt. Es sichert die Versammlung nicht; denn die Versammlung,
die ihre stillschweigende, wenigstens ihre prüsungslose Zustimmung
dazu geben soll, sie hat nicht mehr die Macht, dasselbe zu entfernen.
Die angebliche Verantwortlichkeit, sie ist eine leere Phrase. Es gibt
keine Berantwortlichkeit ohne Geset; es gibt keine Berantwortlichkeit

ohne einen Gerichtshof, wo ich den Berantwortlichen belangen kann; und nicht einmal das lezte kummerliche Mittel, sich zwar nicht eine Berantwortlichkeit, aber doch einen Rückzug zu erzwingen, die Steuerverweigerung, sie ist nicht in Ihrer Hand. Und weil Sie keine Berkassung haben, und weil Sie keine Grundlage haben, auf welcher diese Gewalt steht, und weil Sie keine Grundlage haben, auf welcher diese Gewalt steht, und weil Sie keine Schranken gezogen haben, innerhalb deren sie sich bewegen muß, und weil Sie kein Mittel haben, sie in den Schranken zu halten, deßhalb ist es die Despotie; deßhalb ist es die Diktatur, die schranken loseske Wittatur, die fchranken loseske Muderes."

"Sie wollen ein foldes Direftorium ichaffen, und ich frage Sie: Durfen Sie daffelbe ichaffen? Saben Sic ein Mandat dazu, mit irgend jemand in der Belt zu verhandeln? Sat eine einzige Bahlhandlung auch nur einen derartigen Borbehalt nicht auffommen, fondern nur gewiffermaßen als eine Auficht aufdammern laffen? - Nirgends in Berufen find Sie durch die Allmacht des Bolfes und Sie find nur jenem Mandate treu, fo lange Sie diefe Allmacht mabren. Sie durfen nicht verhandeln; Sie muffen eber ihr Mandat niederlegen, als fich von der Aufgabe entfernen, die uns geworden ift. Sie durfen am wenigsten in dem Augenblid, wo das Bolt feine lang verfummerten Rechte und feine lang verfummerte Macht errungen bat, mit Denen unterhandeln, die feit dreißig Jahren niemals mit uns unterhandelt haben, die felbft unfern Rath niemals horten, wenn es fich darum haudelte, Deutschland als ein Ganges gu vertreten. Allein es wird auch der Unterhandlungen nicht bedurfen; mabrlich diejenigen leiften den Regierungen einen fehr fchlimmen Dienft. Die fie darftellen als etwas, was außerhalb uns, d. h. außerhalb Des Bolfes fteht; man fagt uns ja immer: "Die Regierungen find jest vollsthumlich, fie find ans dem Bolfe hervorgegangen, fie geboren dem Bolfe an."

Ξ

í

į

ć

٤.

فا

j

"Nun mohlan! Wenn das mahr ift, so vertreten wir sie mit, wir vertreten nicht den Einzelnen, nicht den Stand, feine Raste; wir vertreten das Bolf und die Regierungen, sie gehören zum Bolf, mindestens sollen sie zum Bolf gehören. Wo das nicht der Fall ware, daß die Regierungen im Bolf aufgiengen, nun, dann wurde nichts vorliegen, als die Wahrung der alten Fürstens und Dynastens

interessen, und wahrlich ein Bolf von vierzig Millionen, cs würde nicht unterhandeln können mit vier und dreißig Menschen, die ihr Sonderinteresse fördern wollen. So ist in unserm Borschlage nach meiner Ueberzeugung gewahrt, was Sie wahren wollen; das allseitige Recht, die allseitige thatsächliche Stellung ist anerkannt, wenn Sie sich darauf beschränken, zu erklären, was Sie bedürfen, und wenn Sie warten in Beziehung auf die Ausdehnung der Gewalt, die Sie sie bedürfen."

"Man hat uns vielfach in diesen Tagen darauf hingewiesen, es berriche die Anarchie, und fie trete hervor an diesem und jeuem Orte in Deutschland, und das ift mabr, leider ift es mabr; aber fragen Sic, mas ift denn diese Anarchie? Ift fie etwas Anderes, ale Die Budung der Ungeduld, die in dem gehemmten Leben fich fund gibt, die Budung der Rraft, die nach Außen oder nach Innen fich geltend machen will? In einer Beife, wie es die Beltgeschichte noch nie geseben bat, bat das Bolf in Deutschland seine Revolution gemacht; es hat mit wenigen Ausnahmen die Gewaltaugerungen gescheut, weil eine revolutionare Boltsversammlung, eine revolutionare Nationalvertretung im Borparlament bier zusammentrat, und bem Gesammtansbrud feine Geltung zu verschaffen suchte; es bat fich gemäßigt, weil aus jener revolutionaren Bolfsvertretung eine zweite, gleichartige, wenn auch in anderer Begiebung auf einem Befege beruhende Bolfsvertretung fich gestaltete; verhehlen wir co nicht, eine auf einem Gefeze der Revolution beruhende Versammlung, Die ihm verfprach, feine Buniche gur Geltung ju bringen, feine Bedürfniffe gur Birklichkeit zu machen. Bollen Gie ber Anarchie entgegentreten, Gie fonnen es nur durch den innigen Anschluß an Die Revolution und ihren bisherigen Bang. Das Direftorium, bas Sie ichaffen wollen, ift aber tein Anschluß daran; es ift ein Biderftand, es ift Reaktion, es ift Contrerevolution, - und die Rraft erregt die Gegenfraft. Man wirft mitunter ichielende Blide anf einzelne Barteien und Berfonen, und fagt, daß fie die Angrebie, die Bublerei, und wer weiß mas, wollen. Diefe Bartei lagt fich ben Borwurf der Bublerei gern gefallen; fie hat gewühlt ein Menfchenalter lang, mit hintanfegung von Gut und Blut, mindeftens von allen den Gutern, die die Erde gemabrt; fie bat den Boden ausgeboblt, auf dem die Eprannei ftand, bis fie fallen mußte, und Gie

fagen nicht hier, wenn nicht gewühlt worden mare. Allein die Leute, die man in diefer Beziehung anfieht, fie fagen Ihnen mindeftens geradezu und ungeschminkt, mas fie wollen. 3ch muß bekennen, ich babe das in dem Commiffionsberichte nicht gefunden. Ja ich fürchte, daß die Dinge, die hinter demfelben verstedt find, schlimmer find, als die Dinge, die ausgesprochen murden. Gie haben eine Abstimmung gehört in Ihrem Rreise beute, als man Ihnen vorschlug, die Gewalt einer Krone ju übertragen, - man bat den Untrag verhöhnt, ausgelacht; mas thun Sie Underes, als die Gewalt drei Rronen oder vier und dreißig Rronen übertragen? Glauben Sie, daß die Abftimmung über Ihren Borichlag andere werde? Gin Nachtrag, beffen Urheber fich nicht einmal genannt bat, ichlägt Ihnen auch vor, ben vor gehn Boden auf biefer Stelle gur Leiche erflarten Bundestag beignbehalten und der Commiffionsbericht hat es nicht gewagt, fic darüber auszusprechen, mas mit demfelben werden folle. D, beschenken Sie doch das deutsche Bolf mit Ihrem Direftorium und laffen Sie den nach den Befegen der Ratur, wenn er Leiche geworden mar, in Räulniß übergegangenen Bundestag dazu! - Gie merden feben, was Sie ausfaen damit, indem Sie behaupten, die Ginheit zu faen."

"Man hat mich hingewiesen auf andere Länder und ein Borgänger von mir hat Ihnen bereits insofern widersprochen, als er Ihnen gesagt hat, daß Belgien, bevor es unterhandelte, seine Berfassung, seine Grundlagen, seine Sicherheit sich geschaffen hat. Thun Sie dasselbe, und Sie werden hossentlich auch das Glück Belgiens genießen. Man hat Sie hingewiesen auf einen andern Staat, auf einen Staat, der großartig sich erhoben hat in der lezten Zeit. Man hat ein Gespenst herausbeschworen und hat Ihnen gesagt, dieser starke Staat erzittere vor einem unbedeutenden jungen Menschen. Meine Herren, — es gab einen Staat in Deutschland, der auch stark war, der auf dem historischen Rechtsboden, der uns hier so oft vorgeführt wird. Dieser Staat ward in seinen Grundvesten erschüttert durch den Fuß einer Tänzerin."

"Es mag manches fest scheinen im deutschen Baterlande, was, beim Lichte gesehen, nicht fester ift, als der Zustand, den eine Phryne fturzte. Es ift nach meiner Ansicht eine Gotteslästerung der Freisbeit, wenn man ihr aufburdet, daß sie krankt an dem Erbe, welches

Digitized by Google

Die Deutsche Revolution.

17

...

7:

: 3

Ė

R.

.....

C

-

۲.

5

F

ť

t

ľ

fle von der Defpotie unfreiwillig bat mit übernehmen muffen. ift eine Gotteslafterung an der Menschlichkeit, wenn man darauf binmeist, daß diefer Staat 80,000 feiner bungernden Bruder bat ernahren muffen. Diefe 80,000 Sungernden foften nicht fo viel, als ibn der gefturzte Ebron in einem Jahr gefoftet hat, und man fann noch eine Rull bingufugen, und fie foften immer noch nicht fo viel: abgeseben bavon, daß in dem Sumpfe, der fich um Diefen forrumpirten und forrumpirenden Thron ausgebreitet, neben aller Sittlichkeit, Ehre und Tugend auch alle Mittel verschlungen wurden, die nothig maren, um die hungernden zu ernahren. Muf bem biftorifden Rechtsboden, auf welchem wir angeblich fteben, bat man in einem gang abnlichen Kalle die Sungernden lieber der Sungerpeft Dorthin, wo man bas Gespenft hervor ruft, wird preis gegeben. Die Freiheit den Krang des unverwelflichen Dantes niederlegen, wenn fie fiegt; und wenn fie unterliegt, wird auch der legte febnfüchtige Blid ihres brechenden Auges fich dorthin wenden. Sie bas himmelsauge brechen feben, und die alte Macht über unfer Bolt aufe Reue berauf führen, fo ichaffen Sic 3bre Dittatur."

Es mar bisber von Jungeren und Aclteren von Rechts und Links der eine Redner wie der andere, wenn er nicht gerade unbedeutend oder unhörbar leife fprach, bald mehr, bald weniger heftig. jest beiter, jest in bitterem Ernft, ja in Berbitterung bie und ba. unterbrochen, zweis, breis, ja trog bes Ginfchreitens vom Brafibium aus, gehnmal unterbrochen worden. Die rechte Seite zeichnete fich bierin noch unschöner aus als die Linke; auch die leztere frankte an Diesem Rebler. Aber wenn von Dieser Geite aus die Unterbrechungen tamen, fo maren fie meift bervorgerufen durch das Suftem Der Arechbeit, mit welchem man von der rechten Seite aus, wie in der Breffe, fo felbst auf der Tribune auftrat. Die Linke verirrte fich, felbit mas die Form betrifft, wie oben aus dem Runde der rechten Seite nachgewiesen, nie fo weit, als die Rechte. Selbft da, mo die Linke in der Form fehr fehlte, mar es der Ausbruch der Chrlichfeit, der Unehrlichkeit gegenüber, das unwillfurliche Berror. brechen des redlichften Enthufiasmus für Baterland und Freiheit. gegenüber der perfideften Dialeftif, jumeilen offenbarem Berrath an ber Sache, welcher ber Redner bisher gedient, an den Freunden. durch die er gehoben worden war. Noch bewahren edle Frauen und

۱- او د

: 3

. . .

: :

: ::

1

...

; ;

ı

C

,i.

6

ż

Jungfrauen in der-Bfalg in gierlichen Notigbuchern, in die ibr Bleiftift einzeichnete, mas ihr Ohr horte und ihr Auge fab, die republifanischen, die von dem Bein und den Schonheiten der Bfalg gefteigerten einzelnen Meußerungen und gangen Reden des Samburger Abgeordneten Bedicher, als er, nachdem er zweimal im deutschen hofe der Linken vorgeseffen, mit ihr in den Bfingften die Bfalg be-Um heftigften gegen die Fürften, am freiften fur bas Ginc Deutschland sprach er auf einer Ruine der Rheinpfalz, auf einem Trümmerftud einer Mauer ftebend: und wenige Tage darauf war er felbft ein Trummer des alten, wenigftens des damaligen Bedicher, und die Pfalzerinnen zeichneten in ihre Blatter zu feinem Ramen eine Ruine oder ein Andreasfreng. In der Frage über die Central gewalt fprach Bedicher zweideutig zuerft, übergegangen darauf, fo beuchlerisch bemubt, die bisberigen Freunde darüber ju tauschen, und ale er das Diglingen beffen fah, fo verbiffen und ergrimmt, daß er unter dem ausbrechenden, von Bogt angeregten Sturm der Linken auf der Tribune fich jufammen bog, lautlos, vernichtet, und ein Mitglied der Linfen, bart vor ibm, rief ibm ins Augeficht: "Sie haben sich selbst gerichtet, Sie sind für uns moralisch todt!"

Bang andere mar es bei der Rechten. Unverboblen außerten Mitglieder derfelben, daß fle vornherein gegen die Redner der Linken eingenommen feven, daß fie ihre Grunde nicht gulaffen wollen, ja einer geftand, daß es ibn verbittere, wenn die Linfen gut reden, und da die Linke fo überwiegend an guten Rednern fen, fo verharte er fich, weil er ihre Grundfage als verderblich haffe. unterschied fich die Linke von der Rechten: auf der Linken unterbrachen den Acduer vorzugeweise die Führer, zumal wenn fie wußten, daß es unmöglich mar, noch jum Bort zu tommen, um einen Irrthum, eine Berdachtigung, eine Unwahrheit, eine Berlaumdung, eine abfichtliche Berdrehung oder einen Unfinn ju widerlegen; auf der Rechten unterbrachen in der Regel die Unbedeutenden, die gang Namenlosen, diejenigen, die ichlechthin unfabig fich wußten, auf der. Tribune ein Bort zu fagen, und die doch vor ihrer Parfei fich regfam, dabeim ale im ftenographischen Bericht mit oder ohne Namen aufgeführt fich zeigen wollten.

Die Linke bewies Beift und Berg, daß fie, wo ein bedeutender, in feiner Ueberzeugung als redlich erfannter Redner von der Rechten

auftrat, obne irgend eine ftorende Unterbrechung ibn borte, achtent, ftill, ernfthaft, oder lachelnd, voll Rudficht auf ehrliche Meinungsverschiedenheit, fogar lauschend der ruhigen Erörterung einer Frage. Rathy war nicht ber Liebling ber Bersammlung, der Linken am wenigsten - wer weiß es nicht? - Als er die Rednerbuhne betrat, ale er anfieng ju fprechen, da murde er unterbrochen mit bem Rufe: "ben Namen, ben Namen!" Es waren feine fpeziellen Lands. leute, die es riefen. Aber die fittliche Entruftung der Mehrheit der Linken über diefe Art von Unterbrechung tam der Bemerfung Des Biceprafidenten von Soiron: "Ber wird über einen Namen einen garm machen?" juvor, fie legte fich fo fcwer auf die Rednerbubne, daß Mathy nicht blos in feiner gangen Rede nicht mehr unterbrochen wurde, fondern auch fpater nicht, wenn er wieder, ungewöhnlich felten, redete. Die einflugreiche Minderheit ber Linken trauerte über Mathy's Rall, nicht mit Gentimentalität, fondern mit dem Berftand: fie mußte, daß derjenige, der mehr als zwanzig Jahre lang, unter fcmeren bitteren Aufopferungen der Sache des Bolfes und der Freiheit gedient, mit jenem feltenen Berftand, mit jener Ausdauer, mit jener Sachkenntnig, und mit jener Beredtsamkeit der Thatfachen, Die fo leife, fo tropfenartig, aber ftete ben rechten Buntt treffend, bin floß, für fie felbft ein großer Berluft mar, und noch fagen Ranner auf der außerften Linfen, die ju einander fagten: "es ift ein Ungluck für unfere Sache, daß er durch die Berhaltniffe binüber gedrangt murde, in eine Stellung, wo er in der hauptsache denkt, wie mir. und zu handeln fich genothigt fieht gegen uns."

Wenn von Bederath sprach, wer störte ihn? Ihn ließ die Linke jede Frage mit Ruhe erörtern, weil er niemals in bosem Willen angriff, weil man bei ihm an dem Bohlwollen des herzens nicht zweiselte. Wann ließ die Rechte einen Redner der Linken seine abweichenden Ansichten eben so mit Ruhe erörtern, den einzigen ihr schrecklichen Robert Blum ausgenommen? Wann hat die Linke den Führer der kirchlichen Partei, so lang er sprach, mit einem Laut oder einer Bewegung unterbrochen? Was war es, was dem herrn von Radowit, diesem priesterlichen General, dem genauest gekannten Obern der Reaktion, das freundliche Gehör der Linken verschaffte, wenn er selbst in hauptfragen ihr gefährlichster Gegner war? Es war nicht bloß die Giätte der Form, nicht bloß der schöne kuble Vortrag des Mannes

von Geschmad und Berstand, es war nicht blos die Feinheit des gemählten Bortes, der Bendung, des Gedankens, nicht blos das, daß
er weder schlug, noch stach, noch biß, daß er nicht heraus gieng, daß
er selbst im Angriff höslich war — cs war die Billigkeit der Linken,
ihre Empfänglichkeit auch für Anderes, wenn es in der Form edel,
im Inhalt nicht karakterlos war.

1:--

(: ;:2

. . . . .

Y: I

`....

13:

مرزا

712 71.5

: X

: :

Und doch folgte wohl znweilen dem wohlwollenden weichen Bederath, ja dem feinen Radowiß, wenn der eine und der andere herabstieg von der Rednerbuhne, Mißfallen, selbst Zischen von einzelnen Stimmen der Linken. Aber wie unter dem Zauber gebunden, von dem Niemand wußte, wo er eigentlich faß, lauschte, wenn er kam, wenn er sprach, wenn er gieng, als wirfte sein Geist unter dem Beifallssturm noch nach, die Versammlung, die Rechte noch mehr, als die Linke, ihrem größten Redner Robert Blum.

So war es auch an diesem Tage. Niemand unterbrach ihn, Riemand dachte nur daran den Beifall zu entweihen, nur die Berechtigung des Beifalls in Zweifel zu ziehen, unter dem er heute schloß.

Das war die unwiderstehliche Macht des sittlichen Charafters, bas war die Rraft des blizenden Genius, der die Bahrheit ins Licht sezte, das war die Birkung der Donnerschläge, unter denen getroffen die Gegner schwauften oder lagen.

Robert Blum hatte seine Birtuofitat in der Beherrschung der - Aragen und der Menschen von Tag ju Tag mehr bewährt, von den Ginen bewundert und geliebt: von den Andern gefürchtet und gehaßt; als Intrifant, ale flug berechnender Politifer angeseben von nicht Benigen felbst seiner eigenen Partei. Gerade die Gabe in ibm, Die Sachen, wie fie lagen, ju uehmen; ohne bem Grundfag etwas gu vergeben, den Berhaltniffen Rechnung zu tragen; zu vermitteln, gu vereinen, das Dogliche gu berechnen, und das Zwedgemage bem Großartigglanzenden vorzuziehen; um vormarts zu fommen, icheinbar nachzugeben; - gerade das, mas ben großen Boltsführer und Staatsmann macht, war den Befchranfteren feiner Bartei innerhalb und außerhalb der Paulsfirche an ihm verdächtig. Sie mißtrauten ibm, weil er nicht Allen in der großen fluthenden Daffe diefer Tage trante, weil er mit fcharfem Ange, wo fo viele Berrather umber giengen, jegt um fich fab, mehr borte als sprach, und jegt wieder brein blidte, wie ein Rind, unschuldevoll bingegeben. Da bieß es, nicht blos rechts,

sondern auch links: "Seht Ihr, wie er lauert: es ftedt noch etwas binter ihm; es ift nicht aus ihm zu kommen."

In der Seele Blums hatte sich in den lezten zwei Bochen manche Hoffnung geneigt, nicht für ihn, sondern für das Baterland. Die se Bersammlung druckte ihn, und die Siegesfreudigkeit, die den körperlich schwerfälligen Mann so elastisch zuerst gemacht hatte, war von ihm gewichen.

Er trug die Republik Deutschland in der Wiege seiner Brust; die lezten Bochen waren Bochen trüber Etsahrung. Bon Haus aus der Mann der That, war er verstimmt, nicht bloß durch die Thatslosigkeit, sondern durch die Thatunsähigkeit der Mehrheit in der Berssammlung. Ans Bolk glaubte er, eine allgemeine Bewegung zur Republik, so unangenehm ihm das unzeitige Vorgreisen des durch Struve fortgerissenn Heders war, bildete den Grundgedanken seines Strebens, und alles, was er parlamentarisch bisher redete und that, war ihm nichts als Zwischenspiel, als Vorspiel zu dem großen Akt der Tragödie, dessen Schluß die Föderativrepublik Deutschland sein sollte. Der dumpse Jorn, den er bei den Umtrieden der Gegenpartei zuerst im Ausschuß, dann in den Sizungen der Nationalversammlung in sich hinein fraß, klang noch, wiewohl von der Besonnenheit des Bolitisers überwunden, in seiner Rede über die Centralgewalt nach.

Als er geendet hatte, fühlte Freund wie Feind, daß hier nicht der Abgeordnete Leipzigs, sondern daß, der es vor Allen war, der Mann der deutschen Nation, der Führer der deutschen Freiheit gesprochen hatte; jeder Saz seiner Rede war der Ausdruck seines Dranges zur That und seiner Gewißheit, daß diese Centralgewalt, wie sie die Wehrheit wollte, zwar nur der Ansang vom Ende, aber vom Ende der deutschen Einheit und Freiheit zugleich sein würde. Beil es zur That ihn drängte, weil er zur That fortreissen wollte, war er so kurz, und weil er Prophet war, so poetisch, die Schlaggedanken in Bilder einhüllend.

Oritthalb Jahre find jezt darüber hingegangen: Tausende haben damals das lezte Bort seiner Rede gehört. "Bollen Sie das hims melsauge der Freiheit brechen sehen, und die alte Nacht über unser

<sup>\*)</sup> Auch Andere bemerkten bieß an ihm, wie ber feinfinnige Th. Althaus in feiner Schrift: Aus bem Gefangnis S. 67-69.

Boll aufs Neue heraufführen, so schaffen Sie Ihre Diktatur!" Rechts und Links, wo Ihr saßet, oben und unten, erinnert Ihr ench jenes Tones, jenes Alanges der Stimme, worin sich Jorn und haß und die düstere Ahnung der Jukunft verschmolzen? der Prophet ist todt, und kein Arm in Deutschland, wie seiner: glaubt Ihr jezt an ihn?

7

Į.

Ţ.

• !

ŀ

Ľ

ľ

Ī

L

ŝ

Ì

Es hatte ein höherer Geift aus Robert Blum geredet, es konnte nach ihm Keiner die Aufmerksamkeit nur in annäherndem Grade mehr fesseln; für Lette, einen ebleren wohlmeinenden Mann des rechten Censtrums, der nach ihm sprach, ein unverschuldetes Unglud; er konnte nicht einmal der eigenen Partei auch nur die geringste Aufmerksamkeit oder Rudsicht abgewinnen. Selbst die bedeutenden Kräfte der Linken, die nach Blum sprachen, waren nur wie das nachziehende Glänzen und Leuchten hinter dem unter Bliz und Donner vorübergegangenen Gewitter, so der charakterseste seine Hensel von Zittau, so Simon von Trier, so selbst der im Feuer kalte Abolf v. Trüssichler.

Simon von Trier, damals noch ein Schuler von den höchten Talenten zur Beredtsamkeit, aber in den Schulformen befangen, versmochte kaum dem Widerstreben des Nichtmehrhörenwollens troz der Schärfe seiner Logik, mit der er tief einsägte, zu widerstehen. Rie zeigte sich vielleicht in einer parlamentarischen Debatte der Untersschied des Genius und des Talents in so fühlbarer Größe, wie hier zwischen Blum und Simon, und wie gerade jenes Nichtzusagende und Nichtzuerlernende selbst der größeren wissenschaftlichen Bildung überlegen ist und bändigt und herrscht.

Die treffendste Selle in Simons langer Rede war die, worin er diejenigen vernichtete, die erstens die Unverantwortlichkeit des Reichsverwesers als etwas ganz Unverfängliches hinstellen wollten, und zweitens die Versammlung einzuschüchtern versuchten, als eine, die über keinen Soldaten zu verfügen habe.

Gegen das Erstere sagte er — und die Geschichte hat es bestätigt — "In der Unverantwortlichkeit des Reichsverwesers, wie eines Direktoriums stedt der Begriff der Majestät, das Genehmigungs-recht sammt Beto. Rur die Majestät von Gottes Gnaden ist nicht verantwortlich. Das Bolk hat einen Theil seiner Souveränität an eine einzelne Person verloren, und diese einzelne Person hat sich daraus das Recht der Majestät gebildet. Ich bin kein Freund von gesezlichen Majestäten. Ich liebe die natürliche Majestät, welche

teiner gesezlichen Fiftion bedarf, sondern fich jeden Augenblick seibst erzeugt. Mir simponiren freie Kraft und Stärke selbst beim Feind. Wo mir die Majestät frei und natürlich entgegentritt, da erkenne ich sie an und freue mich ihrer; aber ich mag keine gesezlich fingirte Majestät, die häusig gerade den Gegensaz von wahrer Majestät bildet. Wird zuviel Gebrauch von der Majestät gemacht, dann haben Sie die Revolution; sollen wir nun eine Majestät zu dem Zwecke schaffen, daß möglichst wenig Gebrauch davon gemacht werde? — Wie werden wir aber die Gewalt erhalten, wenn wir durch die Versammlung und aus der Bersammlung wähleu? Es ist gesagt worden: "Das Parlament habe keine Soldaten, auch nicht einen einzigen." Unsere Laudwehrmänner und Reservisten in Trier, welche meine Urwähler sind, haben an das Staatsministerium nach Berlin eine Eingabe gerichtet, worin sie sich bereit erklären, dem Parlamente gegen einen etwaigen widerspenstigen Fürsten sofortigen Beistand zu leisten."

"Sie kennen gewiß auch die Adresse der Breslauer Landwehrmanner. Der Soldat, Unteroffizier, sowie der intelligente Theil des Heeres weiß ganz genau, was ihm die Jukunft bringt, was ihm die Bergangenheit geboten; der Gemeine weiß, daß die Freiheit der Jukunft ihn nicht mehr so lange in die Kaserne steckt; der Unteroffizier weiß, daß er in Zukunft wird zum Offizier emporsteigen können; der Offizier weiß, daß Gerechtigkeit ohne Ansehen der Geburt und des Bersmögens eintreten, daß Jeder die Stellung erhalten werde, welche ihm nach Fleiß und Tüchtigkeit zukommt. Die Freiheit ist der Tod des Junkerthums. Dieß weiß das Heer, und nun wiederholen Sie: Das Parlament hat keinen Soldaten!"

"Aber ich glaube nicht an Widerstand; ich glaube nicht, daß ein Mann gegen das Parlament geschickt wird. Wer sich den Beschlässen Barlaments widersezt, der ist ein Rebell, sei er Fürst oder Knecht. Wiffen Sic, wer ein Rebell ist? — Derjenige, meine Herren, welcher gegen den status quo ankämpft, und wir sind der status quo. — Ich glaube, daß die Fürsten sich schon aus hümanität dem Parlamente nicht widersezen werden, und würde die Humanität nicht ausreichen, dann würde die Klugheit es gebieten. Sie wissen, daß die Lage der Sache gegenwärtig eine ganz andere ist, als wie bei der ersten Revolution. Sie wissen, daß in uns ein moralisches Centrum für das Bolk gegeben ist. Sie wissen, daß der Geist der

::

::2

: ::

ř:

37

12

. [

E

ŕ

10

r

.

ij

ř

r

į.

á

۶

1

Areibeit mehr und mehr in die Beere gedrungen ift. Gie wiffen, daß Die Baffen nicht mehr in den Benghaufern und Baffenladen beruhen, fondern in alle Belt gerftreut find. Benn man das Syftem ber Einschüchterung gegen uns anwendet, dann muß man die Sache binftellen, wie fie ift: fich dem Barlament widerfegen, beift Ba-banque fpielen. Im andern Falle bingegen ift man ja immer der Majoritat Des Barlaments verfichert, welches ber Bietat in den Gingelftaaten Rechnung zu tragen gewiß nicht verabfaumen wird. - Bas Sie vor Allem wollen, meine herren, ift Rube und Ordnung. Saupts fachlich gilt die Bietat dem Buftand der Rube und Ordnung. -Benn Sie Rube und Ordnung baben wollen, dannedurfen Sie nicht gurudweichen in die Bergangenheit, dann muffen Gie mit fühnem Schritte bis an die legte Schrante vorschreiten, welche die neuefte Beit gefturat bat. Da fegen Sie 3hr Gebaube bin, und bann baben Sie Rube und Ordnung. Ziehen Sie die Schranken enger, so weisen Sie diejenigen wieder hinaus, welche icon Aufnahme gefunden hatten. Dieje werben dann anflopfen und Ginlaß begehren, man wird fich von Innen widerfegen, es werden Soldaten ausruden, und ber Benine der friedlichen Freiheit wird fein Ange verhullen ob ber tommenden Ggene."

"Ich habe fein Mandat," fagte Belder, "von meinen Bablern ems pfangen, um die Regierungen vom Thron, oder von ihrer Burde und Ehre herunter zu reißen, um den Schlund der Revolution weiter zu reißen, fondern es lautet: Schließt einmal durch rechtliche Begrundung eines Berfaffungezustandes den ungludlichen Beg, den Abgrund der Revolution, begrundet badurch wieder Bertrauen, gegenseitige Rechtsachtung, Frieden und Rube, Damit Der Geschäftsmann wieder Boblftand und Freiheit in feinen Unternehmungen genieße. Alls die Zeit eine andere murde, ift auch der deutsche Bund ein anderer geworden. 3ch mochte aufrecht erhalten, mas vom deutschen Bund uns als heilfam fur eine fraftige Bollziehungsgewalt erhalten werden fann. - Und wenn die Berren von der Linfen noch fo viel von ihren revolutionaren Goldaten fagen, fo fomme ich doch noch einmal darauf gurud: bier haben Sie Ihre Befchluffe, Sie haben aber feine Raffe, Gie haben feine Regierung, Sie haben feine Armee, Sie haben feine Bollzugsbeamten bier. Diese alle find in Bien, Berlin, Dresden, Munchen, alfo in Stadten, mo nicht blos ein

Ronig wohnt, sondern zugleich eine Bevolferung, die nicht haben will, daß die Regierungen zu Dresden, Munchen u. f. w. verschwinden. Laffen Sie fich nicht taufchen durch die Rraft der Borte: "Bir wollen es befehlen und gwar im Namen bes fonveranen Bolts." Die Beiten find vorbei, mo ber Bofannendonner bie Manern von Jerico eingesturzt hat. Es bedarf ber wirklichen Rraft, und Die wirkliche Rraft ift da, wo alle Regierungen gern und willig vollzieben, willig das thun, mas Sie bier beschließen, und die Regierungen werden es thun, wenn fie jum Boraus darum befragt find. \*) Dder wollen Gie wirflich die republifanische Barde aufbieten , um Die Throne manten zu machen in Bien und Berlin? Dann vergeffen Sie nicht, daß die Commandeure der Garde Ihre herren find, und Sie ihre Diener. Und wenn Sie diese Magregel beschließen, wenn Sie ohne alle Roth die Regierungen entwürdigen, dann haben Sie es zu verantworten, wenn das Baterland in große Gefahr tommt. 3ch bin im Innerften bavon durchdrungen, daß es ein wirklich unnothiger, revolutionarer und alfo unrechtlicher Aft fenn murde, fo gu verfahren mit den deutschen Regierungen, ehe fie irgend einen Biderforuch gegen die rechtlichen Forderungen fich haben zu Schulden fommen laffen. 3ch bin der lebendigften Ueberzeugung, daß ce eine durch und durch verderbliche Magregel fenn murde, und bei dem ewigen Gott, fo febr ich muniche, daß alle unfere Befchluffe vollzogen werden, ich wurde es mit meinem Gewiffen nie verantworten tonnen, Diesem Befchluß beizutreten ohne ben von mir vorgeschlagenen Bufag, daß das Bundesdireftorium fich in Bezug auf die Bollziehungsmagregeln, fo weit thunlich, mit ben Bevollmachtigten ber einzelnen Landebregierungen ins Ginvernehmen ju fegen bat."

Das Centrum und die Rechte schwarmten im Beifall für Welder, als er seine über eine Stunde dauernde Rede schloß. Welch ein Kontrast zwischen Robert Blums schön ansgeprägtem Gold des Gedankens und seinem aus Erz gegoffenen Karakter, und Welders hin und her Schwanken; welch ein Kontrast zwischen des leztern wortereichem Redessuß mit dem breitesten Bette, in welchem allerlei durch einander dahin trieb, und Ludwig Simons wortkarger Logik

<sup>\*)</sup> Solchen frommen Glauben hatte felbft Belder: fo bethört hatte ibn Schmerling in vierthalb Monaten. Stenogr. Bericht S. 412.

und Geifterschlacht, wo bie Gedanten fich freugten und brangten bis jur Barte und jum Beintichen, wie die bligenden Schwerter im Sandgemeng! Belder batte bas Unglud, daß binter ibm einer ber icarfften und gediegenften Beifter der Linten, Adolph Trubichler von Dresden, fprach. Trugfchler gieng icon damals in feinen Ideen fo weit als Giner: Die außerfte Marte ber allgemeinen Freiheit und Gleichheit, ein Ideal der Bruderlichkeit und der einfachten Berwaltung beherrichte ihn gang; Ratur und philosophischer Idealismus batten in ihm die Oberhand über Die Berhaltniffe feiner Geburt und feiner Erziehung gewonnen. Denn er gehörte als ber einzige Sohn und Erbe reich beguterter Eltern und Bermandten einem der ahnenreichften Geschlechter Deutschlands an; in den alteften deutschen Liedern war der Name feiner Kamilie genannt. Bon ber 3bee gur Bragis tam er erft in Frankfurt, und er bot angerlich oft noch einen Zwiefpalt bar gwifden bem angewohnten Ariftofratiichen des Benehmens und dem Billen und Streben, dem Geringften im Bolfe gleich zu feyn.

Trutichler betrauerte an diefem Tage, Beller auf jener Seite gu feben, von meldem er noch vor wenig Monaten geglaubt, daß er ftets auf einer Seite mit ibm tampfen murbe. Es fen, fagte er, ein Brrthum, ju meinen, es fen nur eine Reformbewegung in der Beit ober eine fleine Revolution, die feinen andern 3med habe, als dem Bolle gemiffe Rechte ju ertampfen und einzelne Befchrantungen weggureißen. Es fen eine große Bewegung, in ber fich bie Beit befinde, und ihr Biel fen fein anderes, als große Grundfage jur Geltung ju bringen, Die Grundfage der Freiheit, Gleichbeit und Bruderlichkeit; das feven die großen Bringipien, um die es fich bandle, nicht um leere Formen. Nachdem er eine Reihe Ginmurfe ber Gegner gegen ben Antrag, den er mit Blum geftellt hatte, eins fac beseitigt und dabei unter allseitiger Beiterkeit bemerkt hatte, feiner Meinung nach tomme jeder Menich als fouveran auf die Belt. nämlich er habe das Recht, fich felbft zu bestimmen, und feine Ditmenichen baben blog das Recht, feine Macht nur da zu beschränken, wo es jum Boblfeyn des Gangen nothwendig fen: fcbloß er gegen ben Dablmann'ichen Ausschußbericht, vom Standpunkt bes Juriften aus, wie er fagte: "Bir find bieber gefandt worden von dem Bolf, um für feine Souveranitat einen Ausdrud gu bilden, um bie Ber-

faffung ju grunden, und inzwijden basjenige ju beforgen, mas eben im Drang der Reit zu besorgen nothwendig ift. Riemand aber bat uns beauftragt, die Souveranitat bes Bolles an Andere abautreten. Daß die Converanitat des Bolfes durch den Borfchlag der Ausschußmehrheit (Dahlmanns) abgetreten wird, das fieht Zeber ein. 2Benn Sie aber nun die Souveranitat abtreten, fo begeben Sie das Berbrechen, bas in den gewöhnlichen Rriminalgesezbuchern mit bem Namen Sochverrath bezeichnet wird. Ich gebe gu, daß in diefem Augenblid fein Gerichtshof vorhanden ift, der das Urtheil über die aussprechen wird, die fur den Antrag bes Ausschuffes ftimmen, und Die alfo in meinen Augen fich eines Dochverrathe fculdig machen. Aber es fonnte feyn, daß das Bolt gur Erfenntniß fame, mas Die eigentliche Bedeutung Diefes Untrags ift, daß es felbft ber Deinung murbe, es fen ein Sochverrath an ihm begangen worden, und bag es die Leute, die feiner Freiheit, feiner Sonveranitat Schranken gieben wollen, felbft vor die Schranten forderte und Alle dann verurtbeilte." -

Die Rechte hörte bis zum Ende ruhig zu, von den aristofratischen Formen des Redners eingenommen, nur zweimal ließ sich ein O! hören; aber am Schluß brandete der Beifall der Linken und der Gallerien zugleich mit dem stürmischen Geschrei von der Rechten: zur Ordnung! an die Tribüne. Der Präsident, Soiron, der den Beifall der Linken damals noch sehr suchte, stellte mit Anstrengung die Ruhe her und wies die Rechte ab. "Das Wort Ja oder Rein, sagte noch Trüßschler, das Sie in wenigen Tagen bei dem Namensaufrus über das Prinzip aussprechen werden, ist vielleicht das ernsteste Wort, das Sie jemals in Ihrem Leben ausgesprochen haben werden."

"Ich ehre die Freimuthigkeit herrn Blums, fagte Bederath; er hat offen erklart, tag er die Centralgewalt, wie er sie will, als Einsleitung zu einer republikanischen Gesammtverfassung Dentschlands betrachtet. Bohl die meisten von und sind in dem Fall, nicht zu wünschen, daß durch die provisorische Einrichtung, die wir zu treffen im Begriffe sind, die Form der definitiven Staatsgewalt in irgend einer Beise prajudizirt werde. Es wird mithin keine Empfehlung der beabsichtigten Einrichtung sepn, daß sie das Borbild einer kunftigen republikanischen Gesammtversassung Deutschlands sepn soll. Wenn ich ferner bedenke, wie klares ist, daß die einzelnen Monarchien

1 1

17.2

: :::

10.45

ici

T E

j**i** ".!

dz

د د چاد،

i(, 5

ſĽ

1

<u>.</u>

. ... ...

9

,,,

13

Deutschlands fich schwerlich unter einer folden republifanischen Spite, von wo aus fie doch ibren Lebensimpuls empfangen muffen, als Monarchien werden behaupten tonnen, fo glaube ich das Wort, das der Redner gegen den Ausschußantrag richtete, auf feinen Borichlag anwenden zu muffen, indem ich ansspriche, daß vielleicht mehr bas hinter liegt, als in die Erscheinung tritt. — Die Berechtigung der Bewegung fällt hinmeg, wenn das Biel erreicht, wenn die Breffe frei, die Regierung aus dem Bolf bervor gegangen, wenn die Bolfsvertretung bergeftellt, die perfonliche Freiheit nicht mehr beidranft Best noch den Regierungen feindlich gegenüber gu fteben und ibre Festigkeit zu erschüttern zu suchen, halte ich nicht fur rubmlich. 3d dante dem verehrlichen Redner dafür, daß er es offen ausgeiprochen bat, im Fall des Biderftandes gegen den Bollziehungeausschuß muffen die Biderftrebenden germalmt werden. Sa, diefer Bollgiehungsausschuß muß, wenn er seine Antorität behanpten will. germalmend auftreten. Er wird fie nur behaupten fonnen auf dem Bege ber Schredensherrichaft. Richt um die Regierungen handelt es fich bier, die Bolfestamme find es, gegen die der Bermuftnuges fampf geführt werden muß. 3ch ehre es, wenn von der Regierung verlangt wird, daß fie fich in die Berfaffung fest, den außeren'geind Benn aber ale Aufgabe einer Staatsgewalt bingezu zermalmen. ftellt wird, ihre eigenen Angehörigen ju germalmen, dann muß ich gestehen, ich muniche nie eine folche Staatsgewalt in unserm theuern Baterlande. Man hat auf Diefer Tribune getadelt, daß der Ronig von Meapel in den Stragen der Refideng feine Unterthanen bat niederschießen laffen, das mar eine blutige That, die Geschichte wird fie richten; aber dulden wir nicht, daß fie von irgend einer Seite ber jemals in Deutschland geschehen fann." -

Da rauschte der Beifall aus dem Centrum und der Rechten, und am heftigsten die, von denen die Einen wenige Monate nachher bei der Beschießung Biens und beim Standrecht, die Andern bei den Gräueln' des Absolutismus gegen die Reichsverfassungs-Streiter in Sachsen, in der Pfalz und in Baden betheiligt waren.

"Der Deutsche," suhr Bederath fort, "hat noch nicht gebrochen mit der Bergangenheit, er will es nicht; was die Bergangenheit ihm Unwürdiges auferlegte, das hat er von sich geworfen, die Fesseln sind gebrochen, welche die Entwickelung des Bolkes hemmten; was

fein Leben mehr hatte in dem Bewußtfeyn des Boltes, bas ift ge fallen. Buten wir uus, die noch lebensvollen Grafte anzugreifen; fie find bereit fich mit uns gu verbinden, wenn wir ihnen gerecht werden : huten wir une, unfere Bundesgenoffen ju unfern Reinden gu maden. - Gollten nicht auch in unferm Land einzelne verwegene Menichen fich finden, welche Luft hatten, die Stelle eines Marat und Robespierre zu fpielen? Todesmude gehezt durch milde Demagogen warf die frangofische Nation sich endlich einem Militardittator in Die Urme, fremde Bajonnette mußten erft die Freiheit wieder bringen. und in diesem Augenblide von allen Mengsten des Burgerfriegs umgeben, fteht das frangofifche Bolt wieder am Anfang Des Anfangs. - Meine Auficht geht Dabin, daß der Schwerpunkt Des dentichen Staatslebens von jegt an in der Nationalversammlung liegt, und daß fie der Ausführung ihrer Befchluffe vermittelft der Gentralgewalt gewiß fenn tann, gewiß fenn muß. 3ch halte es aber nicht für politisch, nicht den hoben 3meden, die wir zu berudfichtigen baben, entsprechend, wenn wir in irgend einer Beife ausbrudlich erflaren wollen, daß die Centralgewalt und in Folge ihrer Anordnung, mithin alle deutsche Regierungen willenlos die Diftate der Rationals versammlung auszuführen haben murben. 3ch tann dem Ausschußantrage darin nur vollständig beitreten, daß er einen Ausspruch, der nur ju bedenflichen Untersuchungen über die Grangen unferer Racht führen wurde, gar nicht aufgenommen bat. Berharren wir rubig im Bewußtfenn unferer Macht; bedienen wir une derfelben mit Mäßigung und auch ohne Stipulationen wird unfern Befchluffen ftete Die gebuhrende Achtung ju Theil werden." -

"Benn Sie einig sind," schloß er, "wenn Sie den Ausschußautrag mit imposanter Mehrheit annehmen; dann werden Sie eine größere Macht besizen, als Bajonette jemals verleihen können; denn dann steht Ihnen die Macht des Bolksgeistes zur Seite; dann wird es sich zeigen, daß es ein wahres Wort war, was ein früherer Redner (Robert Blum) sprach, daß diese Versammlung eine Riesenkraft besitzt, denn die Macht des Bolksgeistes ist eine Riesenkraft. Aber die Versammlung hat diese Kraft dis jezt nicht, wie der Redner sagte, durch Zweisel geschwächt, sondern ihr durch weise Mässigung erst ihre wahre sttliche Bedentung gegeben. Verharren wir bei dieser Rässigung, sie stählt uns die Kraft; dann wird das himmelsauge der Freiheit nicht brechen,

. . . . . .

. . . .

--: --:12

ાોલ

in de ser Lindon

dat

.....

(2 **!**:

4.5

م ادرو الأحراب

: jc

į.

1.4

...

T,

1

j.,

Si

ď

Ø

1

\*

wie der Reduer so poetisch geschildert hat, es wird ewig leuchten an Deutschlands Horizont; unser Auge mag brechen, wir werden viele leicht untergehen in der Bertheidigung der wahren gesezlichen Freiseit, aber aus der heiligen Nähe dieser Freiheit wird jeder Frevel der Anarchie entfernt werden."

So weiffagte, in seinen und des Centrums Augen fiegreich über Robert Blum, der wohlmeinende Bederath. Wessen Weisfagungen sind Sewahrheitet worden? Wer hat sein Leben nicht eingesezt und ist nicht untergegangen, als es galt, "in der Vertheidigung der wahren gesezlichen Freiheit?" Die Geschichte hat gerichtet, und vielleicht in mehr als Einer erusten Stunde der Nacht ist der Seele des einen oder des andern Vertrauenden der wahre Prophet erschienen im blutigen Zeugenkleid, erschienen der mit den brannen und der mit den silbernen Loden, die für die, "gesezliche Freiheit" für die anersannte Reichsperfassung untergegangen sind, deren Auge brach, um nicht das hims melsange der Freiheit brechen zu sehen.

So war der Montag undsder Dienstag, der 19. und der 20. Juni unter Reden vergangen zwischen 9 und 4 Uhr, und der 21., der 22., der 23., der 24. vergingen ebenso, theils in Morgen, theils in Abend, sizungen. Noch sprachen Degenkold, Jordan von Berlin, Flottwell, von Lindenau, Eisenstuck, Möhring von Wien, Schaffrath, Schoder, von Beisler, Binde, Claussen, von Anerswald, von Lassaux, von Diessau, Schmidt aus Schlesien, Gumbrecht, und noch mehr als hundert und dreißig Redner waren eingeschrieben. Es war sein Ende abzusehen. Auf Ruges Antrag wurde beschlossen, für die nenn versschiedenen Anträge über die Centralgewalt, auf die sich die Parteien vereinigt hatten, sollen noch je zwei Redner sprechen, so daß abwechsselnd einer von der Linsen und der Rechten austrete, und die Redner von den Schattirungen der Parteien in den Klubbs gewählt werden.

Gewählt wurden von der Linken: Blum und Ruge, Jis und Zimmermann von Stuttgart, Bogt und Dietich aus Saarbrucken; von dem Centrum, Raveaux und Widemann, Wippermann und Stockmann; von der Rechten: Wait und Mathy, von Saucken und Lichnowsky, Philipps und Cosmann, Radowis und Edel.

So fehr die Berathung in die Lange fich zog, so brachte doch jede Sizung des Intereffanten und des Neuen genug, um zu fesseln, wenigstens die Zuhörer, wenn auch nicht alle Abgeordneten. Jordan

von Berlin, jegt noch linte, ber Sprecher mit ber ichimmernben Bbrafe der Rhetorif, bei dem Richts Ratur, oder innere Ueberzeugung, fondern Alles gemacht war, felbft fein Thun und Gebaren ale Linter, und ben die Entschiedenften der Partei in den erften Tagen durchichant batten - war neu in glangender Diction, im treffenden Spott ber Bleichniffe. Er verglich Dahlmann und die Bertheidiger feines Berichtes mit jenem Archimedes, der fich verfenft in tieffinniges Grubeln über feine geliebten Birfel, als die Mauern feiner Baterftatt bereits gefturmt wurden von dem Feinde. "Gin ingendfraftiges Boll, fagte er, welches die Butunft der Belt in fich trug, berannte Dicie Mauern. Statt den Mathematifer redlich auszuziehen, und in den großen Rath feiner Stadt zu eilen, um der Roth entgegenzutreten, nicht mit tieffinniger Belehrsamteit, fondern mit ber einfachen gefunden Bernunft, um wenigstens einen guten Frieden gu erlangen, vergrub er fich in feiner Studirftube, um mo möglich etwas gan; Nagelneues und Unerhortes ju ergrunden. Die Mauern brachen. er borte es nicht, er wollte es nicht horen. Das Giegesgeschrei ichalte Durch die Gaffen, er borte es nicht, er wollte es nicht horen: In fein eigenes Baus drangen die Feinde, in feine Studirftube - fturmte ein Bewaffneter - und er hatte feine andere Antwort als "Bertritt mir meine Figuren nicht!" -

Auf der Linken glaubte man, er verstehe unter dem Feinde in naturlicher Beise die andringende Reaftion, auf der Rechten riefen sie: "Bur Sache!" Er aber suhr fort:

"Bie baben die herren vom geschichtlichen Fortschritte, vom bisstorischen Rechte gegrübelt und gefünstelt, um die alten Bollwerte, um die morsch gewordenen Mauern der alten guten Zeit noch eine Beile zu schügen vor dem Andrange der jugendlichen Belt, welche die Zukunft die ihre nennen will! Wie haben sie, diese Wühler der Bergangenheit, gewühlt und gesucht in den wurmstichigen Truben des Mittelalters und Experimente gemacht mit ihren Fünden, mit ihrer ständischen Gliederung, mit ihrer Fürstens und herrens Bank, mit ihren fünstlichen Pairskammern! Aber es hat Alles nichts gesholsen. Die Bollwerke sind gestürmt worden, allerdings nicht mit den Posaunen von Jericho — denn in unserer Zeit geschehen keine Wunder mehr — aber sie sind gestürmt worden von dem jungen Bolke, das die Zukunft sein nennen will, und das Regiment von

Gottes Guaden hat sein Ende erreicht durch die Gewalt der Barrikaden. — Aber sie sehen es nicht, sie hören es nicht, sie wollen
es nicht hören! — Noch immer können sie sich nicht losreißen von
dem Bersuch, das neue gewaltig pulstrende Leben hineinzubannen in
ihre Runen- und Zauberkreise. Noch immer suchen sie herum nach
dem Punkte, den sie benüzen könnten zur Niederlage für ihre theoretischen Hebel, um die ganze junge Belt aus ihren Augeln zu
heben. Noch immer zeichnen sie ihre Figuren in den Sand, und
wenn man zu ihnen hintritt, und ihnen in's Ohr schreit: "Das
Baterland ist in Gesahr!" da ist ihr einziges Gefühl der Aerger,
ihre einzige Antwort! "Zertritt mir meine Figuren nicht!" —

Die Gallerieen rufen fturmische Bravo's, die Linke lacht beifulig, die Rechte bewegt fich voll Aerger und Unruhe, der Prafident muß mit der Glode die Ruhe berftellen. —

"Ich glaube," sagte der Sprecher, zur Rechten gewendet, "man ist bei der Sache, wenn man, und sey es auch durch eine Vergleichung, den Geist zu bezeichnen sucht, aus welchem Daszenige hervorgegangen ift, worüber wir verhandeln. Ein Gespenft hat diesen Entwurf dictirt." —

Unter schallendem Gelächter, unter Beifall links und unter Murren rechts, sah Alles auf Dah Lmann, der den Bericht gemacht, und dessen Figur dieser Beziehung zu entsprechen schien. — "Dieses Gesspenft," fuhr endlich der Redner fort, "ist die Furcht vor der Republick. Aber kann man sich denn nicht offen zum Prinzip des konstitionellen Königthums im Einzelstaat bekennen, wenn man der Spize des Gessammtstaats die republikanische Form geben will?" —

Jerdan sprach an diesem Tage noch ziemlich gut, weil er noch nicht Marinerath geworden war; aber was er sprach, kam nicht aus dem innern Menschen, aus dem ganzen Menschen, wie bei Eisenstuck; der sprach als Praktifer, Jordan als gewandter Feuilletonist. Eisenftuck sagte, er stüze sich auf die bestehenden Berhältnisse, er wolle nicht brechen mit Dem, was da sei, alle seien nicht hiehergeschiekt, um umzustürzen, sondern um zu ordnen und aufzubanen. Der bestehende Boden aber, der als Baugrund dienen solle, sei gebildet in den Märztagen 1848. Die Vornahme der Wahl des Vollzieshungsausschusses anders als durch die Nationalversammlung nannte er ein Vertassen des einzig legitimen Bodens, der vorhanden, und Die vertige-Revolution.

Die Broclamirung der Contrerevolution. Das Dreipringendireftorium fei feine constitutionelle Monarchie, fondern eine Trigrobie, fur Die , consequenter Beife brei Civilliften und brei Sofftaate weiter geschaf: fen werden mußten, ju den übrigen, die ba feien; eine Schopfung, mit der man dem Bolle nicht dienen werde. Budem wolle die Rechte eine constitutionelle Monarchie oder Triarchie ohne Constitution, verantwortliche Minifter ichaffen ohne Berantwortlichkeitsgefez, alfo obne Berantwortlichkeit. Befugniffe geben ohne Befes fei Anarchie, und Die Anarchie, von der man fo viel furchte und bier fage, aber nut nach unten, - Die Anarchie fonne von allen Seiten fommen, auch von Dben. Bas der Dahlmannifche Antrag wolle, das fonne mau auf leichtem Bege haben, und habe es fcon. Der Bundestag fei ja nichts Anderes, als eine Surftenregierung, und man burfe blos Den 17. Artitel aus den gebeimen Bundesbeschluffen von 1834, nach welchem es jedem einzelnen Staat verboten fei, Befchluffe zu faffen gegen ben Bundesbefchluß, noch befonders proflamiren, und man habe fcon, was man machen wolle. - Als Sanptgrund der Berftorung des fozialen Lebens werde von Sunderttaufenden Bedrangter bas Spftem vermunfcht, wie es fich im indireften Steuermefen über 25 Millionen Deutscher unter dem Ramen preußischer Bollverein feit Jahren erftrectt babe. Benn man warten wolle mit der Aenderung Diefes Syftems bis nach Ginführung der Berfaffung, dann werde man ein freies Bolt gefchaffen haben, und diefes freie Bolt werde in bem Augenblid, wo es von diefer Freiheit Gebrauch machen folle, halb verfummert und halb verhungert fein. An der Spize Diefes Spftems nun fteben noch dieselben Danner, die es gehalten, und das Spftem werde noch in demfelben Beifte geführt. Bon Seite der preußischen Regierung ift die Unficht vor Rurgem ausgesprochen worden, daß bis jum Jahre 1850 irgend eine Beranderung nicht eintreten folle. Ran wolle alfo das Syftem beibehalten, das bisher darauf berechnet gewefen, die erften Lebensmittel am hochften zu besteuern, und breißig Millionen Thaler Arbeitslöhne jahrlich nach England ju gablen, mahrend Beber in Deutschland verhungern. In Diefer Begiebung, fchloß er, muß eine Dagregel getroffen werden, man barf fie, man fann fie nicht verschieben, bis die Berfammlung bas Berfaffungswert vollendet haben wird: die foziale Roth bat fich neben die politischen Fragen gleichzeitig in den Borbergrund geftellt. Bas wird fommen.

wenn diese Maßregel nicht von der Nationalversammlung provissorisch und sofort in die Hand genommen wird? Hier finden Sie einen Hauptgrund, der mich bestimmt, dagegen zu sein, daß wir die Einzelregierungen auf die alte Beise, und mit diesen Besugnissen und ohne Controlle fort gewähren lassen, wie es der Ausschußanstrag beabsichtigt."

Schoder sprach mit Glud und Eindringlichkeit für die Prafidentsschaft und gegen das Direktorium, und ermahnte die Linke und die Rechte, etwas von ihrer Ansicht zum Opfer zu bringen, damit ein Beschluß mit großartiger Mehrheit möglich werde, und Aussicht sich öffne, das durch die Schuld der früheren Regierungen zu Grunde gerichtete und zerriffene Deutschland wieder aufzurichten und zu einigen.

Bon Beisler aus Munchen, der mehrmals Baprifcher Minifter gewesen mar, ein wohlwollender Mann, sprach nach ibm; mertwurdig durch feine öffentliche Stellung, und Dadurch, daß in ihm die Gefinnung und Unficht einer Reihe bedeutenderer Manner ihren Musbrud fand. Auch ich, fagte er, ftelle mich auf den Boden der Thatfachen, und hier finde'ich nun zunächft mit Ausnahme der freien Städte die konstitutionelle Monardie auf demokratischer Grundlage im rechtlichen Bestand. 3ch finde bier, daß das Bolt in den jungften Zeiten die Berrichaft der Willfur gebrochen, daß es aber por der Berrichaft bes Gefeges achtend fteben geblieben ift, und Diejenigen mit Ernft jurud gewiesen bat, die auch die Berrichaft des Gefezes angreifen wollten. Diese Thatsache nehme ich nicht etwa als Thatsache an, die ich annehmen muß, weil ich nicht andere fann, fondern ich begruße fie als die Errungenschaft beffen, wofür ich mein ganges Leben lang gestritten babe, ich begruße fie mit der freudigen Soffnung, daß eine naturgemäße Fortbildung im Sinne der Freiheit ftattfinden wird; von diesem Standpunkte bekampfe ich die Willfur, von wo und von wannen fie auch tommen moge. 3ch will die Berrichaft des Rechts, und nur die herrschaft des Rechts, aber ich will auch nur die Freibeit innerhalb der Schranken des Befeges. Auf diefem Standpunkte werde ich mir wohl von einem Theile der hohen Berfammlung ben Namen eines Reaftionars gefallen laffen muffen, das muffen die Granfopfe, wir alten Freiwilligen von 1814, wohl über uns ergeben laffen, wir, die wir unfer ganges Leben hindurch fur die Sache der Freiheit gefampft haben, die jest flegreich bafteht, wir, Die wir zu einer Beit bafur

gefampft haben, wo uns bafür feine Ehren und Stellen, fein Beifall ber Gallerieen, fondern nur die offene Thure des Gefangniffes minte, wir, die bis dabin dafür angeseben murden, als in der erften Linie tampfend, bis ein jungerer Arcibeitsenthufiasmus uns überholte, beffen Trager fich nun ale die einzigen Rampfer für Freiheit ausgeben, welche feinen Anftand nehmen, uns bei Geite ju fegen, uns benen Bugugablen, welche Bertzeuge eines unterbrudenden Despotismus ge wefen find. Bir achten Diefen Enthufiasmus, mir möchten ihm nur munichen, daß er das gute, aber zweischneidige Schwert ber Agitation für die Freiheit etwas behutsamer bandhaben moge, damit der im edeln Aufschwung geführte Schwertftreich nicht aus ihrer Sand gleitend dabin treffe, wohin fie nicht treffen wollen, damit nicht die Berant wortlich feit vergoffenen Burgerblute fie treffe. Bas wir bedurfen, it Rube, damit unfere Induftrie blube, damit unfere Arbeiter Bro finden; in fortgefegter Agitation finden Sie es nicht. Darum noch ein mal, laffen Sie ab von der Agitation, fie ift nicht mehr nothig, ein feine Reaftion mebr möglich! Rein, feine ift mehr möglich, feine andere, ale die Reaftion gegen Unordnung und gegen Beieg Gine Reaftion ift nicht mehr möglich, weil Die Bollet ' jum Bewußtsein ihrer Rraft gefommen find; fie ift nicht mehr möglich, weil alle deutschen Staaten ihre gesezlichen Bertreter haben und meil alle diefe ihre Schuldigkeit auch thun werden, fo wie wir fie bierthun wollen." - Der Redner entwidelte noch furz die Grunde bafur, warum er drei fürftliche Personen aus den regierenden gurften baufern an die Spize ber Centralgewalt wolle.

Bo die Linke behauptete, die Reaktion rege sich, da lärmte die Rechte; so oft einer der Ihren, — und das geschah mit Absicht sehr oft — über die Furcht vor Reaktion spottete und die Un mög lichteit einer Reaktion vormalte, accompagnirte die ganze Rechte mit Beifall; und von Bincke erlaubte sich den Biz, er habe gehört, daß in den nächsten Tagen ein Antrag gestellt werden solle, daß, so oft das Bort "Reaktion" ausgesprochen werde, eine Steuer von 6 Rreuzern zu Gunsten der deutschen Marine zu entrichten sci. Es war dieß am 22. Juni, da er seinen redseligsten Tag hatte, und seinen glücklichsten, denn er wurde von der Linken so oft unterbrochen, als er es nur haben wollte, und sogar ein Ordnungsruf des Präsidenten Gagern würzte seinen Bortrag, worin er gegen das Ende über den

Beschluß fur Triest sehr richtig der Bersammlung fagte, daß mit hochtonenden Redensarten nichts gethan sei, so lange fie nicht von Kanonendonner begleitet seien.

į

ţ

ł

Die Thatfache, fprach der redegewandte lebhafte Clauffen, welche geschichtlich und in rechtmäßiger Beife gegeben ift und Rraft melder Berr von Binde bier in der Paulefirche fich befindet, ift die, daß der Bundesftaat bereits besteht, daß der Unionsvertrag icon gefchloffen ift durch die mit Buftimmung der gurften gefchehene Bahl und durch Die Bereinigung des Bolles. - Clauffen fprach über bas Gefährliche ber Unverantwortlichfeit, darüber, daß die Berfammlung, wenn fie einig fen, neben bem Recht, gang allein ben Brafidenten zu ermablen, auch die Dacht dazu babe; er verfiffirte von Bindes Fürftenliebe. als eine Beschmadssache; er bewies an Schleswig-Bolftein, als bem Beifpiel neueften Datums, daß hinter ber Republit weder Communismus, noch Anarchie gefommen, daß das Regiment viel beffer von Statten gebe als fruber; daß die republifanische Regierung mit Einem Schlag alle migliebigen Ginrichtungen abgeschafft habe, unter beren Qual das Bolt Jahrzehente lang zu dem Fürsten geseufzt, ohne daß fich diefer darum fummerte; daß Brivatmanner das Regieren eben fo gut wie die Fürsten versteben, ja viel beffer als diese, die fich in ber Regel weder mit fo ticfen Studien, noch mit öffentlichen Befchaften viel befaffen. Er iprach jo binreißend und doch fo einfach, er riß fo febr, bald gur Beiterfeit, bald gu fturmifchem Beifall bin, baß fein Nachfolger, von Anerswald, badurch febr im Schatten ftand, und felbft beffen eigene Partei weder mahrend, noch am Schluß feiner langen Rede ihm einen Laut des Beifalls jollte.

Bon Lassaulz nannte die Republik einen schönen Traum der Jugend, den auch er einst mitgeträumt, den der bessere Theil der deutschen Jugend noch immer träume, aber das ideale Bild sey eben doch ein Traum, auf den man im spätern Leben gerne zurücksehe, wie man im spätern Leben auch gern an die Jugendliebe sich erinnere.

Das stimmte das Saus schr heiter, um so mehr, da die Meisten irrthumlich den Redner für einen katholischen Geistlichen im Professorand hielten. Er suchte das Saus zu überreden, es solle die Er, nennung des Reichsstatthalters den Fürsten überlassen, und ihm das Recht des Beto geben, nicht aus Ohnmacht und Schwäche, sondern umgefehrt, im Bewußtseyn der eigenen Racht und Stärke. Ber

sich seiner Macht und Stärke bewußt sei, könne auch neben sich und sich gegenüber eine Macht anerkennen und frei schalten lassen, ja er könne sie sogar selbst einsezen. Ueber die vielbesprochene Sonveränität und Allmacht der Nationalversammlung sagte er: "Die Verssammlung sei souverän, aber nur in ihrer Sphäre; und jedes Uebergreisen in eine andere sei ein Einbruch in ein fremdes Rechtsgebiet. Unsere Souveränität, sagte damals noch dieses Mitglied der äußersten Rechten, besteht darin, daß wir sonverän sin d in der Berathung und Feststellung der Reichsverfassung: Darein hat uns Niemand hinein zu sprechen. Wir sind aber nicht souverän in Regierungssachen, außer im Fall der höchsten Noth, die kein Gebot kennt."

Bon Diestau aus Blauen warf dem Dahlmannischen Bericht Salbheit und Unentschiedenheit, Courtoifie und Rudfichtenahme ror, und widerlegte die Aufstellungen, als werde es die Pictat des Bolfes gegen die Fürsten nicht zulaffen, daß die Babl der provisorischen Regierung oder der Centralgewalt nicht von den Fürften, fondern von der Nationalversammlung bewirft werde. Bon Bydenbrugf, der fleine Staatsmann von Beimar, wie man ihn nannte, erkannte auch keinen andern Rechtsboden, als das neue, von der Nationals versammlung verfaffungemäßig zu schaffende Recht. "Die Revolution, fagte er, ift gefommen, und fie mußte fommen, weil fich ein greller Begenfag gebildet hatte, swiften dem bestehenden Recht, namentlich dem öffentlichen, und den edelften und treibendften Rraften des Boltslebens, wovon die Trager in allen Theilen diefes Saufes ihren Plag Bir fonnen die Revolution, und wir durfen fie nur dadurch beendigen, daß wir die Ideen, aus deren Schoof fie hervorgegangen, lautern, flaren, und ihnen die Rraft und Beibe Des Befeges geben."

So ausgezeichnet er sprach, so sprach er boch nicht in jenem großen staatsmannischen Styl, wie spater zweimal; es war, als fuhlte man ihm an, daß-es ihm nicht so recht von Herzen gehe, was er sprach; als wende er sich aalglatt zwischen der Rechten und der Linken hindurch, von seiner Mutter, der Revolution, noch sehr genirt.

Beneden geißelte die ewige Wiederkehr der Einschüchterungsverssuche aus der Rechten und aus dem Centrum mit Schlagworten, wie: Der "Convent," der "Schreden," die "Schredensherrschaft," die "eine und untheilbare Republik." Um einen Mehrheitsbeschluß zu Stande

zu bringen, war auch er so nachgiebig, daß er sagte: "Benn ein Fürst gefunden wird, der im Stand ist, die deutsche Sache in diesem Augenblicke frästig zu lenken, so mable man ihn! Aber vergessen Sie nicht, daß der Rechtsboden der deutschen Nation hier in der Paulskirche liegt, und wersen Sie nichts, dem Sie Macht geben wollen, aus Ihrem Kreise heraus; denn es wird dann keine Macht haben. Wollen Sie eine frästige Centralgewalt begründen, so sußen Sie dieselbe in dem Rechtsboden der Revolution, in dem Rechtsboden des vollsberechtigten Volkes, der Selbstherrschaft der Ration."

Schmidt aus Schlesien perfiffirte Binde und in ihm die gange Binde batte die ungludliche Bebauptung aufgestellt, mit Rechte. jener ibm eigenthumlichen Runft, durch Redefluß zu taufchen: die prengifchen Abgeordneten haben ein befdranttes Mandat erhalten, nämlich die ausdruckliche Bestimmung, in Frankfurt die deutsche Berfaffung mit den Regierungen zu vereinbaren. "3ch habe bier, fagte Schmidt, die Berordnung über die Bablen der preußischen Abgeordneten, bier habe ich die Beschluffe der Bundesversammlung, Die Beschluffe des Fünfzigeransschuffes und des Borparlaments, und es ift nirgends von einer Bereinbarung, fondern nur von einer Ronftituirung der deutschen Berfaffung die Rede. Benn daber von diefer Seite vor furger Reit der Rath ertheilt murde, es moge von bier aus feine Behauptung ftatt finden, fur die man nicht den Beweis in der Tafche habe, fo will ich damit zugleich gezeigt haben, wie wenig Die Berren geneigt find, diefen Rath gu befolgen."

Die Reihe der Redner am 23. Juni eröffnete Bis, er acceptirte für seine Ansicht, daß die Centralgewalt eine reunblikanische sein muffe, alle ihre Consequenzen, ohne die falschen urroeile u fürchten, die man daran knupse. Den Borschlag, den Bundestag als bezathende Behörde Beizuhalten, zerknitterte er zwischen den Fürsten, und in der Hauptfrage sprach er: "Benn wir jezt nach den Fürsten, gerade nach denjenigen greisen wollten, welche durch ihre Stellung die Macht und Mittel haben sollten, um den Bedürsnissen der Zeit zu genügen, von denen doch die Ersahrung gelehrt hat, daß sie es nicht vermögen, weil sie durch die Revolution niedergeworfen und gelähmt sind, so verkennen Sie die Macht, die in Ihre Hände gelegt ist, Sie können und dürsen nicht mit denen unterhandeln, welche nie den Auklang im Bolke, die Unterstüzung derer, die uns berusen,

haben werden. Zweifeln Sie nicht daran, daß Ihre Beichluffe vol. ftandig erfüllt werden. Dan bat geläugnet, daß fie erfüllt werden. Bare das der Kall, fo mare unfere gange Aufgabe eine leere, unfere gange Stellung eine falfche. Bir muffen die Ueberzeugung in uns tragen, daß unsere Beschluffe fon veran find, und wenn irgend eine Macht in Deutschland mare, Die ftart genug fein murbe, Diefen Befchluffen Biderftand zu leiften, fo mare die Einheit Deutschlande, Die Entwidlung der Freiheit, die Begrundung eines Bundesftaale nur ein Traum, fo murben wir vergebens hier berathen und ichaffen. Denn mir tonnten nicht erwarten, daß unferen Befchluffen die Anertennung und Bollziehung wurde, die wir nothwendig voraussezen. - 3m Augenblid, mat find Die bestehenden Berhaltniffe? Gind Die Der einzelnen Staaten fo ftart, bag wir fürchten muffen, wenn wir ihnen nicht Rechnung tragen, werden wir auf unübermindliche Sinderniffe flogen? Die bestehenden Berhaltniffe find, daß die Regierungen gwar noch be fteben, daß fie regieren, daß man ihnen aber nicht gehorcht. - Gie muffen aus dem Berfall aller bestebenden Berbaltniffe Unlag nebmen, eine neue Gemalt in ichaffen, und diefer bann bas verleiben, mas ben einzelnen Regierungen fehlt, Ginheit und Starte, und es wird ein vollständiger, ein ganger Bolling ber glangende Erfolg Ihrer Beichluffe fein. Der Bollgug murbe, wenn er von ben einzelnen Staaten verweigert murde, durch einen Aufruf an das Bolt Die guverläffigfte Ausführung finden. - Bir begnugen uns ferner nicht mit bem leeren Borte "Berantwortlichfeit ber Minifter." Es ift ichon gezeigt worden, daß Diefes Bort eine Taufdung fen: Die ausgesprochene Verantwortlichfeit ohne praftifche Anwendbarfeit fanu unfern Unforderungen nicht genügen. Die Erfahrung von drei und dreißig Jahren lehrt, daß es an Ministern nicht fehlt, welche eine eigene Anficht von Berantwortlichkeit baben und alle Beidluffe contrafigniren, die fich ihrem Spftem ober ber Billfur ihrer Rurften ans paffen. Minifter mit Berantwortlichfeit find es unferer Ueberzeugung nach nicht, welche die Anforderungen der Beit, die Rechte des deutschen Bolles zu fichern vermögen. Benn Gie eine Centralregierung bilden, ohne die Berantwortlichfeit derjenigen, welche fie ausüben, auszusprechen, so eröffnen Sie uns namentlich bei dem Androben von

außeren Gefahren und bei ber Befürchtung, daß die Geftaltung Dentichlands ein raiches energisches Ginfchreiten erheischt, nur gu gemiß die traurige Ausficht, daß wir der Despotie entgegen geben, und wir werden die taum errungene Freiheit durch die uns felbst gegebenen Diftgtoren, fei es einer, feien es mehrere, wieder gertru-Bollen wir uns dem Bermurf aussezen, daß wir uns mert ichen. des wichtigften Rechtes, der Sicherung unferer Butunft entfleidet baben, indem wir alles, mas unfere eigene Freiheit fchuzt und begrundet, und die Ginheit von Deutschland herftellen foll, in die Bande von Mannern legen, ohne une durch eine feft ausgesprochene Berantwortlichfeit berfelben gu ichnigen? - Benn wir überzeugt find, daß die republikanische Berfaffung die geeignetste fur Deutschland ift, fo baben wir nicht die Abficht, fie mit Gewalt irgend einem Staat anfandringen, und erkennen an, daß jeder einzelne Staat bas Recht bat, fich feine innere Berfaffung felbft zu ichaffen und diejenige einzuführen, welche der Mehrheit feiner Bewohner am 3wedmäßigften duntt. Bir erfennen darin bas Recht der Mehrheit an, und unterwerfen unfere Ueberzeugung deren Urtheil. In der gegenwärtigen Frageaber handelt es fich nicht von der republifanischen Berfaffung Deutschlands, fondern von dem Grundgedanten, welcher bei der proviforifchen Bollziehungsgewalt uns vorschwebt. Diefer barf unferer Anficht nach den Charafter unserer Bersammlung nicht verläugnen - er muß, wie diefe, republifanisch sein - eine Ginrichtung wie fie durch Die Bernunft und durch die Erfahrung geboten ift. - Bas beabfichtigen dagegen Diejenigen, welche uns einen Fürften oder Regenten, mit der Centralgemalt befleidet, ohne eigene Berantwortlichfeit, aufbringen wollen? Ift Diefe Ginrichtung wirklich tonftitutionell? Bo ift denn die Constitution, die bier die Grange der Gewalt bildet? Bo ift eine Burgichaft in ber Berantwortlichkeit ber Minifter, mo ift ber Umfang begrängt, in dem fich der Centralregent gu bewegen bat, falls er, wie der Ausschuß will, jur "Boblfahrt und Giderheit von Deutschland" handelt? Raum wird es möglich fein, in Diefer Ihnen vorgeschlagenen Ginrichtung etwas Anderes als Die Despotie gu erbliden, und find Sie berechtigt zu fo extremen Maagregeln, mabrend bas Boll Sie berufen bat, fur Doutschlands Glud und die Areiheit . bes Bolfes die heiligfte Sorge ju tragen? - Baben Sie die Ueberzeugung, daß Gie in Folge der Bolfssouveranitat bier figen, daß

Sie die Rechte und die Macht des Bolfes auszuüben haben, so nehmen Sie sich in Acht, daß Sie in dem heute von ihnen zu faffenden Beschluß nicht dagegen verstoßen."

Radowig fprach fur denjenigen Antrag, der am weitesten nad ber Rechten binlag. Man wird, fagte er, ben Ginn Diefes Antrage ale reaftionar bezeichnen. 3ch frage defhalb: 2Ber ift reaftionar? Doch wohl berjenige, der einen untergegangenen Buftand wieder bervorrufen will. Run, meine Berren, wenn biefe Bestimmung bie richtige ift, fo fage ich: Gabe es auch eine Bartei in Dentich. land, - in diefer Berfammlung besteht fie nicht; Riemand in reaftionar in diefer Berfammlung! Allerdings befinden fich bier Berfonen, die der alten Monarchie treu und aufrichtig ge-Dient haben. Aber fie find nicht blind gewesen gegen beren Mangel: ' fie haben fich nicht verhehlt alle Gebrechen des Bolizeiftaats. haben febr gut gewußt, daß nur der Rechtsftaat der mabren politifden Ordnung entspricht. Sie munichten, daß der Uebergang auf gefes lichem Bege geschehen moge, fie munschten Evolution, nicht Re volution. Leider ift jener Beg nicht rechtzeitig betreten worden, Das erkennen wir mit tiefem Schmerg an; Daber ift Die Revolution Folgt nun darans, daß die Berfonen, die ich ihnen faraf: terifirte, reaftionar find? 3ch fage: Nein! Niemand bier im Gaal wunscht die gefallenen Buftande wieder hervor zu rufen, und gwar aus einem doppelten Grunde: Erftens, weil fie fattifch untergegangen find; Zweitens, weil fie wirklich mangelhaft waren. Nicht blos bas Befes der Nothwendigfeit ift es, mas uns daber vor den reaftionaren Beluften butet, fondern eine bobere fittliche Berpflichtung. 3ch boffe, daß diefer außere und innere Zwang volltommen genügt, um die Burgichaften zu geben, die man von Jedem verlangen fann, der ein Mandat zu dieser Bersammlung angenommen bat. Daber fordern wir: Richten Gie uns nach unfern Sandlungen; daffelbe fagen wir Jedem von Ihnen zu. Meine Herren, fprach er zur Linfen gewandt; Bir Alle wollen das Bohl Deutschlands, obgleich auf fehr verschiedenen Begen. Darum find wir politifche Gegner, aber Das ichließt nicht die Achtung, es schließt nicht die volle Anerkennung der Perfonlichkeiten aus. D ja, es gibt Perfonen, die in den pos litischen Rampfen fich felbft fuchen, die Befriedigung ihrer eigenen Leidenschaften und Intereffen; aber Diefe find auf allen Geiten,

vorausgesezt darf dieß nie werden, sondern wir muffen davon ausgehen, daß jeder in gutem festem Glauben auf dem Wege geht, auf dem er die Wahrheit zu sinden glaubt. Ein solcher Vorsaz, wenn wir ihn hier fassen, wäre sehr viel werth; er wurde aus unsern Berbandlungen den Beisaz von Bitterkeit, von Gehässigkeit ausscheiden; er wurde die Wurde dieser Versammlung erhöhen, und unser großes Werk in hohem Grade fördern."

Nach dieser von allen Seiten mit Beifall begleiteten Einleitung sprach Radowiz gleich einfach und lichtvoll, in dem ihm eigenen, den Berftand mehr als das herz bestechenden Tone, aber auch gleich flug und kunstvoll täuschend, unterstützt von der seinen außeren Erscheisnung des Mannes von hof und Welt.

Ritten durch die Ruble des Vortrags schien ein Wohlwollen vor, und gerade die Mischung von beiden, die sehr in der Natur dieses Redners lag, und zur Borsicht mahnte, gewann und verführte die Einen; Anderen, wie einem berühmten Philosophen, graute davor ohne Noth; sie legten in ihn hinein Anderes, als in ihm lag.

Beil er sab, daß die Mehrheit für die Uebertragung der Executivgewalt an eine einzige Person war, gab er seine ursprüngliche Ansicht bereitwillig auf, die für die Mehrheit eines Direktoriums gewesen war.

Und daß er das sagte, auf der Tribune es sagte, die Bereitwilligkeit seiner Unterwerfung gerade so aussprach, so unwesentlich der Punkt war — das gefiel; er rechnete auch darauf, daß es gefalle und gewinne.

Die Ernennung durch die Regierungen vertheidigte er so für heute: "Glauben Sie wirklich, meine Herren, daß die deutschen Regierungen irgend Jemand ernennen oder bezeichnen könnten, von dem sie nicht vollkommen sicher sind, daß er sowohl in ihrem eigenen Land, als in Deutschland überhaupt des vollsten-Anklangs sicher sep? Diese Frage kann Niemand mit Nein beantworten, es ist nicht möglich. Wie die Dinge jezt stehen, würde jede Regierung ihr eigenes Grab graben, und diesen Selbsterhaltungstrieb werden Sie wohl jeder Regierung, wie Sie auch von ihr im Uebrigen denken mögen, zugestehen müssen. Man wird mit ängstlicher Sorgfalt, mit einer Sorgfalt, die vielleicht die Schuelligkeit des Entschlusses hemmt, man wird sich eifrig bemühen, jeden Einwand von vornherein zu

beseitigen, und ben populärsten Namen zu mahlen; man wird Alle aufbieten, um fur den zu Bahlenden die größtmöglichfte Dehrheit zu gewinnen."

Das sagte Radowiz der Versammlung, in dem Augeublic, de für die Linke, und gewiß ebenso für einen großen Theil der Rechten es eine ausgemachte Sache war, daß Johann, und Niemand alster Erzherzog Johann die Person war, über welche die Fürsten übereiwgesommen waren.

Und der Mehrbeit für diesen in sich ganz sicher, suhr Radowis sort: "Im Resultat wird es daher ganz gleich seyn, wenn die Rationalversammlung die Ernennung an sich zieht und sie auf einen Kürsten richtet, so wird sie die selbe Person erwählen. Ja, auch in dem Falle, daß eine Privatperson an die Spize gestellt werden sollte, würde die Disseruz eine ungemein geringe seyn; denn das Bedürsniß, eine solche Person zu berusen, die den besten Namen in Deutschland hat, ist völlig allgemein, und so überwiegend, daß daz gegen die "Partisularinteressen" vollsommen verschwinden. Es wäre eine große, eine grobe Thorheit, anzunehmen, daß diese sich in einer solchen Zeit noch ir gend wie gelstend machen könnten."

"Benn die Nationalversammlung dieses Recht den Regierungen vertreten bentschen Bölfern, die hiebei durch ihre Regierungen vertreten sind. Eines der fostbarsten Attribute der Macht ist die Räßigung; die Schwäche ist vehement. Meine Herren, Sie übertragen alsdann nur diese, nach der Ansicht eines Theils der Bersammlung, lediglich der Nationalversammlung zustehende Funktion, in einem freiwilligen Act, den deutschen Regierungen, d. h. den einzelnen deutschen Stämmen. Sie werden sich hierin in ihrer Machtvollsommenheit nichts vergeben; denn Sie übertragen einem andern dieses Recht Kraft freien Entschlusses, eines Eutschlusses, der nicht erzwungen ist, sondern aus innern oder äußern Gründen hervorgeht, die nichts gemein haben mit der Frage, ob wir vollmächtig sind oder nicht."

So sprach von Radowiz. Man fieht, der größte Redner der Rechten vermied forgfältigst, auch nur auf Einen Grund des Abges vrdneten von Leipzig oder anderer Mitglieder der Linken fich einzus lassen; es war dieß immer. seine Art; er schrieb punktlich seine

Reben, und hatte die Handschrift zur Sand, und blätterte zur rechten Stelle darin um. Auch Blum that dieß bei wichtigsten Fragen; doch machte er nur einen Entwurf, und sprach dann frei nach diesem. Radowiz hielt sich ans Wort. Nöthig hatten ce Beide nicht. Bon der Rednergabe, von den Talenten des Abgeordneten von Leipzig überhanpt dachte Radowiz so groß als Einer; und Robert Blum nannte den General öfters das, was wir ihn oben genannt haben.

"3ch habe mich gewundert, fprach Ruge, daß das Argument Des herrn von Radowig noch nicht gur Sprache gefommen und von dies fer Seite vorgebracht worden ift; ce ift das Bichtigfte das von Diefer Seite vorgebracht worden ift, benn es pagt bem Scheine nach auf die Sache gang richtig, es fast unfer Bert als eine Foderation ber einzelnen Staaten und als Gefammtftaat auf. Er erfennt uns das Recht der Initiative bezüglich der Ernennung, aber auch das Recht gn, Diefes Recht an Die einzelnen Staaten gu überfragen; er balt es alfo nur fur politifch, daß mir diefes Recht, welches mir haben, übertragen, und er leitet den Umftand, daß Diefes politifch fei, aus dem Buftand ab, in welchem wir uns befinden. - Der Status quo. in dem wir uns befinden, ift: Die deutsche Ration ift bier in ber Baulsfirche vereint; geht fie aus fich felbft hinaus, jo gibt fie Die Einheit auf; geht fie an Die einzelnen Staaten gurud, fo acht fie in den alten Buffand gurnd', in welchem die einzelnen Staaten ftatt ber Bereinigung nur die Zwietracht ubten, wo Breugen und Deftreich jufammen traten gegen die fleinen, wo drei Gruppen ober mehrere maren, Die bas Schldfal Deutschlands nicht gum Guten fondern jum Untergang führten. - Die Bahl eines Botentaten oder eines Botentaten-Bermandten, der etwa in Steiermart wohnt, und beffen Bild bier in den Laden bangt, mare ein Berftog gegen Die Gedanken und Gefühle ber beutschen Ration, gegen Die 3bec bes Beitalters, gegen den nationalen Ginbeitebrang bes Sabrbunberts, gegen bas Pringip in beffen Ramen wir bier versammelt find, gegen bas Pringip ber Revolution von 1848, eine Ration zu mer-Die deutsche Ration als Ration existirt noch nicht, bochftens liegt fie in der Biege. Die beutsche Ration ift der Berfules in der Biege. Diejenigen die uns rathen, das hochfte Recht an die Separatftaaten abzugeben, werfen die Schlangen der June' in Die Biege bes Bertules, ans welcher bier in ber Baulstirche bie

deutsche Nation hervorgehen soll. Die Frage des herru von Rasdowiz ist die allergefährlichste. Ich halte sie für abgethan im Herzen und Geist eines Jeden. Das Einzige, was wir Deutsche bis jest gethan, ist der Sturz des Despotismus. Bas wir beibehalten müssen, ist die Fortsesung dieses Sturzes des Despotismus, wo er auch existirt. Jede Gewalt ist eine fremde, welche sich nicht hier in diesem Saale besindet. Hier ist die deutsche Nation. Benn wir, um die Juitiative an eine fremde Gewalt abzugeben, hinansgreisen, so wird aus der deutschen Nation hinaus gegriffen."

Da hörte man ein Lachen, das Lachen eines Gingelnen. -

"Das ist durchaus nicht lächerlich, sprach Ruge, und es klang, als spräche der Geist des Bolkes in surchtbarem Jorn aus ihm, der Redner wurde todesblaß von dem fremden Geist der ihn bewegte, und die Worte aus seinem Munde rief: "Dem der darüber lacht, sehe ich die facies hipocratica (das Gesicht der Todesnähe) an; die Zukunft wird über ihn richten. Es ist ein Hohngelächter, aber auch ein Gelächter des Todeskrampses."

"Ich glaube nicht, fiel der Prasident ein, daß Sie das Recht has ben, die Bersammlung auf diese Weise zu apostrostren." Es war große Unruhe auf der Rechten. Eben so hat die Versammlung nicht das Recht zu lachen, rief Kapp von Heidelberg. Sie haben nicht das Recht zu reden, sagte der Prasident. Ich habe nur einen einzigen, der mich hämisch angelacht, angeredet . . . sprach Ruge zwisschen die dauernde Unruhe hinein.

Der Prafident erinnerte an Radowizs Borte, das Gefühl der Bitterkeit wegzulassen: Der, der gelacht und den Ruge angeredet, war Fürst Felix Lichnowsky. Der eine wußte nicht, was der Geist aus ihm sprach, der andere achtete nicht darauf; drei Monate, und das Bort der Beistagung war in gräßliche Erfüllung gegangen.

Ruge endete ruhig fortbeweisend mit seiner bekannten Dialektik damit: "Die Unverantwortlichkeit ist ein unverantwortlicher Gedanke. Sie machen Reaktion, wenn Sie die Unverantwortlichkeit wieder einführen wollen. Nur wenn wir aus der Paulskirche, dieser Biege der Nation, die wirkliche und sich selbst regierende Nation hervor gehen lassen, nur wenn wir aus uns und durch uns die Centralgewalt erneunen, erhalten Sie das Einheitss und Freisheitsgefühl der Nation aufrecht; wo nicht, so haben Sie die Zus

kunft, das Urtheil der Geschichte gegen sich. Bringen Sie das Gefühl der Nation jest nicht zur Anersennung, so bricht es sich Bahn auf ungesetzlichen Begen. Es bleibt nichts Anderes übrig, als statt der Fürstenrepublik, welche durch den Bundestag vertreten wird, die Volksrepublik, welche wir vorstellen, zu konstituiren, wozu wir einzig und allein den Auftrag haben. Man kann große Prinzipien nicht ausgeben. Sie können wohl Ihre Politik verlassen, wir nicht unser Prinzip. Wer sein Prinzip aufgiebt, der giebt seine Seele auf, und wehe ihm, wenn er es thut!" — \*)

Ruge hatte durch seine geistreiche, pikante Art der Beweissuhrung, durch einige glanzende Einfalle die Mehrheit der Bersammlung wieder so gewonnen, daß ihm beim Schluß nicht blos auffallender Beisall von den Gallerien, sondern von allen Seiten der Bersammlung wurde; Einfalle, die im Ausdruck und im Personlichen oft ziemlich weit gingen, aber weil sie nicht Personen in der Bersammlung trasen, den meisten behagten, selbst solchen, die ein solches Ueberdie-Linie-Springen außerlich nicht billigten; Wenigen war ihre Mißbilligung ernst.

Bon Sauken - Tarputschen sprach unter dem Beifall seiner Bartei in langerem Bortrag im Sinne von Radowiz. Er behauptete,
die Regierungen stehen nicht mehr isolirt von dem Bolk, sie bilden
mit ihm eine Art von Familienband. Zugleich sprach er für die Einigkeit, und ermahnte Alle, in Wahrheit zu vergessen, daß sie Destreicher, Preußen, Baiern seien, und Deutsche zu sein.

Moriz Mohl brachte am Schluß eines von Sachkenntniß vollen Bortrags einen schon von Eisenstuk angeregten Hauptpunkt zur Erörterung. "Man hat gesagt, sprach er, wir werden dadurch ins Regieren hinein kommen, wenn wir nur zu beschließen haben, und die provisorische Regierung nur zu vollziehen hat, was wir beschließen. Wir müssen, wie wir schon einige solche Beschlüsse gefaßt haben, eine Reihe Beschlüsse rasch fassen, und die provisorische Regierung muß ste rasch ausführen; so die Bolksrechte, so die Beschlüsse, auf welche in allen deutschen Ländern der leidende Handels- und Gewerbstand

<sup>\*)</sup> Es ift nicht zu vergeffen, baß Ruges Rebe, wie bie ber Anbern, hier nur in turgem Auszug gegeben ift.

mit Ungeduld wartet, wie die bereits vorbereiteten Antrage des vollswirthschaftlichen Ausschuffes auf Befreiung der deutschen Floße von den Wafferzöllen, auf Bereinigung der deutschen Gebiete in ein Zollgebiet, auf Schuz der Arbeit gegen fremde Einfuhr, lauter Dinge, die rasch vor sich gehen muffen, um dem Elend der Arbeiter ein Ende zu machen."

Nach fprachen nach einander Phillips' von Munchen, Bippermann ans Caffel, Biedenmann aus Duffeldorf, Baig von Gottingen, theils fur die Rechte, theils zur Rechten fich binneigend. Der erite von der Linken war wieder Zimmermann von Stuttgart. Er befampfte den großen Glauben an die Ronige und die hoffnung auf Die Ronige, Die fich in der Bersammlung fund gethan; er bewies, menn die Centralgewalt das Bolt nicht jum Freund habe, werde fie gang von den Fürften abhangig und julept nichts fein, nichts fure Bolt leiften. Er forderte auf zu feben, wie man bem Bolte gern wieder die Schlinge über den Sals werfen mochte, indem man es antraulich ju machen fuche; er munichte, daß das Bolf flug genug fein moge, die Schlinge gu feben, und Lowe genug, die Bolfe Bu fcheuchen. Er fcblog, von dufterer Abnung ergriffen : "Wenn tie Berfammlung nicht beschließt, was das Bolfethumlichfte, das Nationalfte ift, ich will nicht fagen, was ich bann fürchte; ich will nicht prophezeien, benn die Brophezeiungen haben nie etwas genügt; es mar immer fo, man mar guter Dinge, man lachte und tangte, bis ber Sturm, ber burch Gottes Macht im Bolf ermacht mar, die Tanger ju Boden rif. Dan bat gejagt, Diefer Sturm fonne auch uns zu Boben reißen - mohl möglich; aber wenn wir fallen, fo foll menigstens nus den Gefallenen, noch von geind wie Freund nachaefagt werden, daß wir wahrhaftig und redlich gemejen, daß mir treu gehalten baben ju unferm Grundfag: jur Freiheit, jum Bolfe, jur Nation. 3ch glaube, untergehend werden wir ein ehren, volles Grab finden in den Bergen unferes Bolfee." -

Bie weit die Rechte damals noch Grundfage der Linken auer, tannte, das bewies Edel von Burzburg. Mein Standpunkt, sagte er, ist jener der Thatsachen, der Standpunkt des Rechts, aber die neueste Geschichte, das neueste Recht mit eingeschlossen; von dieser Errungenschaft der Gegenwart will auch ich nichts fahren lassen, da könnte auch ich meinem Bolfe nicht das Geringste rauben

laffen. Aber jene Revolution, die nothwendig und ehrenvoll für das Boll mar, ift vollendet, und eine neue Revolution murbe jenem Rechtsftand begegnen, ben das Bolf felbft hervorgerufen bat. Bebes Bolf hat das Recht, nach Ginrichtungen und Gefegen feiner Ueberzeugung zu leben. Es bat die innere Berechtigung und die außere Macht dieß zu erftreben. - 3ch habe fein bindendes Man-Allein nichts befto weniger glaube ich meinen Bablern als Chrenmann fouldig ju fein, Diejenigen Anfichten ju vertreten, wegen beren fie mich mablten. Burbe fich meine Unficht andern, fo mußte ich mein Mandat niederlegen." - Er fürchtete von Blums Borfchlag den gangen Sicherheits- und Boblfabris-Ausschuß eines Convents als Rolgen, und von einer republifanischen Spite fagte er, fie werde febr rubig gufeben, in Angelegenbeiten der demofratischen Bropaganden, aber febr cifrig barein folagen, sobald es fich um reaftion are ober fonftitutionellmonarchische Grundlagen bandle; auch murbe fie die noch übrige Bewalt der einzelnen Staaten berabdruden, Die ohnebin nur noch fcmach fen. Gen das Bolf iconend und groß gemefen, warum follte es die Berfammlung nicht fein wollen? Die Executive mittel der einzelnen Staaten feien die einzigen , die gur Difpofition fteben; darum muffe man fuchen, die Fürften bei gutem Billen gu erhalten. Die Roften bes neuen Reichshofhalts werden feine fein, Die Bofe der Fürften werden herunter fteigen ju dem Bolt. Diftatur, ober wie man es nennen wolle, eine ftarte Centralgemalt fei nothig, der Rame entscheide nichts, die Sache branche man.

So fprach Edel, als Bertreter der Rechten, am 23. Juni. Acht Bochen fpater — wie fprach da die Rechte aus Ginem Mund?

Rach ihm, am 24. Juni, nahm noch einmal Blum das Bort, in einem langen Bortrag, warnend, beschwörend, die Gegner widerlegend: Sie haben keine Schranke für die Gewalt, die Sie schaffen wollen. Die Menschen können den Bundestag nicht anders machen. Sie haben ihn, den alten Bundestag, mit seinen Ausnahmegesehen, bis Sie die alte Bundestag, mit seinen Ausnahmegesehen, bis Sie die alte Bundestag, mit seinen Ausnahmegesehen, bis Sie die alte Bundestag, mit seinen Ausgessen einer bloßen Fürstenvertretung vernichtet haben. — Bergessen Sie doch nicht, daß wir in der Revolution siehen, und lassen Sie Mirabeau Ihnen sagen: "Es ist die kindischste Thorheit, sich dem einmal rollenden Bagen der Revolution entgegen stemmen zu Die beutsche Revolution,

wollen; man tann nur muthig auf ihn fpringen, und ihn zu lenkn fuchen, oder man muß sich von ihm zermalmen laffen." —

"Indem ich unter bem Eindrude Diefes doppelten Beifalles (von ber Rechten wie von der Linken, ber den Borredner Blum begleitete) Die Tribune besteige, fagte Aurft Lichnowsty, befinde ich mich gerak auf bem entgegengesetten, entfernteften Buntte und fage bemfelben wegen feines gerechten Urtheils über Diefen Buntt einen febr un eigennützigen Dant. - An Diefem Tage fprach Lichnowsty, gwar auch nicht bedeutend, aber weil er es fein wollte, liebenswürdig, von Standpuntt der außerften Rechten, aber auch auf den Beifall ber Linten berechnet, mit manchem guten Ginfall, und allfeitiger Beiter feit. An diesem Tage war-es, daß er fprach : "Benn durch Gottes Billen die vierunddreißig deutschen Souveraine und ihre Familien auf einmal hinweg genommen wurden von diefer Erde, fo bin ich ber lleberzeugung, man wurde fich vereinen, und neue an die Spite biefes Landes ftellen, wenn auch nicht in fo großer Anzahl." - Er beschwor seine Freunde nachzugeben, so lange es nicht gegen die Ehn und bas Gewiffen fei, um bas Unglud einer Spaltung in biefen entscheidenden Augenblid zu beseitigen, und alle Seiten bes Saufes begleiteten ihn mit Beifall von der Tribune, die nach ihm Bogt von Biegen beftieg.

Bogt verließ sie nach der längsten Rede, die auch eine seiner besten war, unter stürmischem Bravo des Hauses mit dem Bort Machiavelli's: "Die Bölker waren oft treulos, und die Fürsten waren oft treulos; aber niemals sind die Bölker so treulos gewesen, als es die Fürsten gewesen sind." Bogt hatte zwei Hauptsäze ausgesührt, den, daß die Ninderheit nur in so weit der Mehrheit sich zu unterwersen habe, daß die Beschlüsse anerkannt werden, aber derzenige Bider, stand damit nicht ausgeschlossen seh, der allmählig darauf hin sührt, das Prinzip der Minderheit zur Mehrheit zu erheben, zuerk im Bolk, dann in der Bersammlung; sein zweiter Hauptsaz war, daß Sicherheit nur ein Prässdent gebe, der verantwortlich seh für alle Handlungen, die er während seiner Amtsdauer zugegeben, und daß in den deutschen Ministern und in den deutschen Beamten noch nicht das nothwendige Ehrgefühl lebe, wie in Kurhessen, in Sachsen und in Baden sich gezeigt.

Rach Rosmann und Stedtmann, welche furger fprachen, entftanb

eine beftige Scene. Bom rechten Centrum aus wurde versucht, ber Befchaftsordnung juwider noch einen neuen Antrag berein ju werfen, nachdem feftgeftellt war, daß nur über die neun befannten Antrage gesprochen und abgeftimmt werden burfe. Die Unruhe wuchs jum Sturm, welchem Soirons Borfig nie gewachsen mar. Soiron wollte burch rafche Abstimmung den Streit erledigen, durch Aufstehen und Sigenbleiben. Er erflarte Die nachträgliche Bulaffung Des Antrags für angenommen, es fey gang entschiedene Dehrheit. Die gange Linke widersprach. "Wir tonnen an Dieser Berhandlung nicht Theil nehmen, das ift nicht möglich;" rief Robert Blum. Es mogte und toste. "Im Intereffe bes Friebens erfuche ich ben Antragfteller um Burudnahmefeines Antrags," flehte Soiron. "Rein!" war die Antwort. Der Borfigende mußte die Gegenprobe machen, und fiehe da, gegen Die Bulaffigfeit des Antrags zeigte fich eine fo entschiedene Debrbeit aufgestanden, daß Soiron erflarte, Die Debrheit fep auf ber Linten. Roch einen Bersuch machte die Rechte; umsonft; der Antrag murbe wieder verworfen.

Auf das sprach Raveaux für den vermittelnden Antrag, naiv und ehrlich und herzgewinnend. Auch er meinte, man könne die Person der Centralgewalt wohl durch die Fürsten bezeichnen lassen, die Nationalversammlung bleibe ja vor wie nach eine konstituirende, sie gebe damit die Macht nicht aus der hand. Naveaux war in diesen Tagen noch ein Bertrauender, der es für eine seiner ersten Pflichten erklärte, dafür zu sorgen, daß Ruhe, Frieden und Ordnung hergestellt werde, Handel und Berkehr sich wieder hebe, und der Hunger der Broletarier beschäftigt werde.

Mathy, der ihm von der Rechten folgte, nannte den Beifall, der Raveaux wurde, wohlverdient. Er dankte ihm für den Anfaug und für den Schluß seines Bortrags, troz dem, daß Raveaux etwas herbeigeführt hatte, was Mathy und seine Freunde innerlich nicht billigten, ob sie gleich selbst mit gethan.

Raveaux hatte nämlich mitten in seiner Rede die Bersammlung mit dem Saz überrumpelt: "Die französische Nationalversammlung hat der unsern ihre Sympathien erklärt. Den brüderlichen Gruß, welcher einstimmig votirt worden ist, sollten wir ihn nicht erwiedern? meine Herren, erheben Sie sich, zeigen Sie, daß Sie eine Nation sind!" — Und mitstürmischem Zuruf erhob sich, fortgerissen, die ganze Bersammlung.

46 Google

Rachdem Mathy falt und glatt, aber anders als Radowis, am Ende fartaftifch gegen die Linte, für das Fortbefteben der Bundesversammlung gesprochen, bamit diese als Staatentammer biene, und damit geschloffen hatte, es berechtige noch nichts zu dem Meuberften au ichreiten, trat Gagern auf die Eribune. Er fagte, fie feven falichlich angeflagt, die welche die Bollziehungsgewalt an funf, brei ober einen übertragen wollen, als haben fie die Diftatur gewollt oder die Defpotie geschaffen. In unsern Tagen sep die Dittatur und die Despotie nimmer möglich, fo lange ber Beift über Deutschland walte, ber in ber Berfammlung fich tund gebe. Rach einer Bufammenftellung bes gur und Bider über die einzelnen Buntte, unter Bermahrung, bağ er es als ein Pringip gelten laffen wolle, daß die Regierungen in Diefer Sache gar nichts follten ju fagen haben, folog er; "Deine Berren, ich thue einen fühnen Briff, und ich fage Ihnen, wir muffen die proviforifche Centralgewalt felbft fchaffen. - 3ch glaube Die Regierungen werden es uns danten, wenn wir fagen, wer der Eine Reich sverwefer fenn foll. Gin Mann, bochftebend, ift gefunden, welcher ber Unterftugung ber Nation für die bochfte Stelle fich werth gezeigt bat, und fich ferner werth zeigen wird. Aus der bochken Sphare muffen wir ben Reichsverweser nehmen. Jest beburfen wir eines Mannes, ber boch fteht und fich ber Unterftugung aller Staaten ohne Biderfpruch muß verfichert halten konnen. Die bochftebende Berfon muß ein Fürft fenn, nicht weil, fondern obgleich es ein gurft ift. Go ftellen wir nicht die Freiheit bloß, und wir schaffen die Ginheit unseres Bolles und Baterlandes, nach der wir icon fo lang uns febrten."

Das find die Grundgedanken der dreiviertelftundigen Rede Gagerns.

Mehrmals von Bravos unterbrochen, erntete er wiederholten Beifall oben und unten, als er den "tuhnen Griff" that; und bei den Borten, "nicht weil, sondern obgleich Fürst," und am Schluße wollte der stürmische Beisall der Versammlung und der Gallerien gar nicht aushören. Der Zwischenruf Soirons, des Borfizenden: "Der Berichterstatter hat noch das Bort!" wird gar nicht beachtet, die große Bewegung im ganzen Hause dauert fort. Die Glocke des Borfizenden läutet unablässig dazwischen, herr Dahlman besteigt die Tribune, oder hat sie vielmehr lägnst besteigen. "Meine Herren,

eine ganze Boche lang" ... beginnt er. Niemand hört ihn oder will ihn hören. "Ich bitte um Ruhe," ruft der Borfizende. Die Unruhe dauert fort. "Eine ganze Boche lang," fezt Dahlmann nochmals an, "bat der Streit der Reden gedauert, eine Anstrengung des Geistes, ihres Zieles würdig."

Dabimanns Stimme ift fcwach und fdwantt; er gurnt, er ift verlegt, fo gar nicht beachtet ju merden, und er fühlt fich boch fur ' ben Bertreter bes Geiftes und der Biffenschaft vor andern in ber Berfammlung, er fieht in diefer Beziehung, und mit Recht, in Gagern nur feinen Schuler. Es fammeln fich Einige um die Tribune und fangen an ju boren. 3m übrigen baus noch immer Durcheinander und Geraufch. "Ich bitte die Plaze einzunehmen, ich bitte um Rube" Endlich. Dahlmann tann fprechen, aber noch unter flebt Soiron. bem Buruf: "Laut, laut!" Er fprach lang, fehr lang, über eine Stunde. Die Ungeduld murde fo groß, daß aufs Rene die Berfammlung unrubig wogte unter dem Rufen: "Schluß, Schluß! Rube!" Es hatten fich allwärts Gruppen gebildet und Brivatgespräche. Der Borfigende erfuchte ben Berichterftatter lauter ju fprechen, und Dahlmann mit der Fronie der Bergweiflung fagte: "Benn die Gerren fo fehr beredt find - es mag recht geiftreich feyn - aber dann bin ich wirklich nicht im Stande burchzudringen."

Um fo gereizter flufterte Dahlmann im Anfang und in der Mitte feiner Rede. Er fprach von Sochverrath gegen den gefunden Menschenverstand. Die Linte, sagte er, habe gebrochen mit der Geschichte. Rach ihrem Billen mußte Die gesammte Geschichte umgeschrieben werden, und fortan handeln von den Tyrannen, welche geherricht haben, und etwa von den wenigen freien Boltern daneben. ihrer Anficht fepen die Fürften, wenn man alles auf das Befte nehme, nur als ein nothwendiges Uebel zu betrachten. Die in dem andern Lager, die auf der Rechten, verehren in dem Gange der Geschichte den hoben, den tieffinnigen Plan einer Erziehung des Menschengefcblechtes. "Sie verblenden," fagte er, "teineswegs ihr Auge über unfere vaterlandifche Schmach, allein fie erbliden darin ju gleicher Beit die durchaus nothwendige Entwidlung der fcummernden Bolts. fraft; fie erbliden barin bie Brufung mancher edlen Manner im Miggefdid. Und wenn fie bann nachfragen ben beweinenswürdigen Diggriffen der deutschen gurften, fo find fie weit entfernt, fie beschönigen

ju wollen, allein, sie entnehmen daraus teineswegs einen Tadel gegen die monarchische Ordnung; und wenn sie nicht beschönigen wollen, was Tadelnswerthes geschehen ift, so lassen sie dem Grund bestehen, dem unsere Borsahren vertrauten, und fügen hinzu, daß es wohl verführerischer sen, große Macht zu mißbrauchen, als die geringere. "Dum Schluß forderte er dennoch die Bersammlung auf, "durch Beschlüsse, die durch den Welttheil widerhallen, diesen zu überzeugen, daß Deutschland aufgehört habe, seine besten Kräfte zu vergeuden im Dienste der Despotie, möge diese von oben oder von unten drohen.

So war die lange Berathung geschlossen, mit bitterem Gefühl eines kleinen Theils, der die Bundesversammlung für unentbehrlich hielt, und sie in irgend einer Form, unter irgend einem Namen fort erhalten wollte. Gagern selbst hatte sich gegen das Fortbestehen der Bundesversammlung erklärt, das war diesen schon leid genug. Durch seinen kühnen Griff sahen sie sich, nach ihrem eigenen Ausdruck, in der peinlichsten Berlegenheit, Gagern hatte ihn gethan, ohne mit seinen Freunden zuvor sich zu besprechen; er that ihn, wie es scheint, fortgerissen von dem Gang, den die Berathung nahm, von dem Geiste des Bolkes, der sich kund that. Sie tadelten ihn heftig, aber nur unter sich; sie waren nichts ohne ihn und ohne seine Partei.

Als sie sich von ihrem Schreden etwas erholt hatten, suchten sie durch Berbesserungsantrage, die sie in der Geschwindigkeit über Racht machten, noch einiges zu gewinnen; und doch war ausdrücklich besschlossen worden, daß kein Berbesserungsantrag mehr eingebracht werden durse. Bassermann und Auerswald, Geckscher und Rotenhan mußten ihre nachgerückten Antrage zurückziehen, die Linke bestand darauf, und sie war im Recht, das ihr Niemand läugnen konnte. Diese Niederlage verwanden sie lange nicht.

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

<sup>\*)</sup> Stenograph. Ber. 522 - 525.

## Die Bahl bes Reicheverwefers.

Drei Tage dauerte die Abstimmung über die einzelnen Theile des Befeges über die Centralgemalt, vom 26. bis jum Abende bes 28. Juni. Es lautete, als es mit 450 gegen 100 Stimmen, die außer Binde alle der Linken angehörten, angenommen war, in funfzehn Abfazen alfo: "Bis gur befinitiven Begrundung einer Regierungsgewalt für Deutschland wird eine provisorische Centralgewalt für alle gemeinsamen Angelegenheiten der deutschen Nation bestellt. Dieselbe bat die vollziehende Gewalt zu üben in allen Angelegenheiten, welche die allgemeine Sicherbeit und Boblfahrt des deutschen Bundesftaates betreffen; die Oberleitung der gesammten bewaffneten Macht zu übernehmen und namentlich die Oberbefehlshaber derfelben zu ernennen; die vollerrechtliche und bandelspolitifche Bertretung Deutschlands auszuüben und zu diesem Ende Gesandte und Konfuln zu ernennen. Die Errichtung Des Berfaffungswerkes bleibt von der Birkfamkeit der Centralgewalt ausgeschloffen. Ueber Rrieg und Frieden und über Bertrage mit Den auswärtigen Machten beschließt die Centralgewalt im Ginverftandniß mit der Nationalversammlung. Die provisorische Centralgemalt wird einem Reichsverweser übertragen, welcher von der Nationalversammlung frei gemablt wird. Der Reichsverweser übt feine Gewalt durch Minister aus, die von ihm ernannt und der Nationalversammlung verantwortlich find. Alle Anordnungen beffelben bedürfen zu ihrer Gultigfeit ber Begenzeichnung wenigstens eines verantwortlichen Ministers. Der Reichsverweser ift unverantwortlich. Die Berantwortlichkeit der Minister wird die Rationalversammlung ein besonderes Gefeg erlaffen. Die Minister haben das Recht ben Berathungen der Nationalversammlung beizuwohnen und von derfelben gebort zu werden. Die Minifter haben die Berpflichtung, auf Berlangen der Nationalversammlung zu erscheinen und Ausfunft zu ertheilen. Die Minifter haben bas Stimmrecht in der Nationalversammlung nur dann, wenn fie als beren Mitglieder gewählt find.

Die Stellung des Reichsverwesers ist mit der eines Abgeordneten der Nationalversammlung unvereinbar. Mit dem Eintritt der Birksamfeit der provisorischen Centralgewalt hört das Bestehen des Bundestags auf. Die Centralgewalt hat sich in Beziehung auf die Bollzugsmaaßregeln, so weit thunkich, mit den Bevollmächtigten der Landesregierungen ins Einvernehmen zu sezen. Sobald das Berfassungswerk für Deutschland vollendet und in Ausführung gebracht ist, hört die Thätigkeit der provisorischen Centralgewalt aus."

Nichtohneschwere Kampfe der Linken, besonders der außerften Linken, mit den Führern der Rechten und der Realtion erhielt das Geses noch wenigstens diesen Schein des Zeitgemaßen. Sundertfünf und siebig Stimmen der Linken stimmten gegen die Unverantwortlichkeit des Reichsverwesers, dreihundert dreiundsebzig auf der Rechten dafür.

Am 29. Juni Mittags um 1. Uhr schritt die Bersammlung, die an diesem Tag 579 Mitglieder zählte, zur Bahl des Reichsverweiers. Das Ergebniß war: 436 Stimmen für Erzherzog Johann von Desterreich; 1 Stimme für Erzherzog Stephan; 52 Simmen sür Heinrich von Gagern; 32 für Johann Adam von Ipstein. 33 Mitglieder waren in der Sizung nicht anwesend. 25 von der äußersten Linfen enthielten sich der Abstimmung. "Bir wählen keinen Unsverantwortlichen!" sprachen sie.

Da verfündete der Vorsizende Gagern Erzherzog Johann von Desterreich als Reichsverweser, und brachte ein Lebehoch auf ihn aus, und die Bersammlung siel ein und erhob sich. Dann war es stille, nur die Gloden läuteten von dem Thurme der Paulskirche und alle Gloden der Stadt antworteten, und die Kanonen donnerten auf dem Römerplaz und am Main. Es waren seierliche Augenblide, in welchen die schweigenden Abgeordneten des Volkes dem Glodengeläute lauschten, das wie ein Gesang der Geister der Zukunst in der Riesenkuppel widerklang.

Dann wurden fieben Mitglieder gemählt durch den Borfizenden und seine Gehulfen, um die Bahl an den Erzherzog nach Bien ju bringen. Darunter waren fünf von der Rechten, der zu ihr übergetretene Heckscher, und einer vom linken Centrum, Raveaug.

Das war ein Freuen, das war ein Jubelrausch in den süddeutschen Sändern, als mare der neue Messias, der Seiland des Bolles gefunden. "Jest ifts gut," sagte der Bürger und der Patriot. "Iet."

fagte der Geschäftsmann. Und wieder leuchteten die Feuer von den Bergen, und wieder raufchten die Festgelage und die hochs ohne Ende auf den Mann, von dem man fich erzählte, daß er tein Preusen, tein Desterreich, sondern ein einiges Deutschland wolle.

Benige Rüchterne ftanden in der allgemeinen Begeisterung isolirt; die sagten, Johann ist ein Mitglied der Dynastie habsburg, dynastisch-österreichisch, ein Feind der Person Metternichs, aber nicht des metternich'schen Systems, ausgewachsen in der machiavellistischen Bolitik, und aus besonderen Berhältnissen, von Kindheit an, geübt in der Kunst, hinter einem treuherzigen Aeußern die Gedanken der Seele klug zu verbergen, die Menschen zu durchschauen wie die Dinge, und beide zu seinen Zwecken zu benüzen, die nicht dieselben seyn können, weder mit denen des deutschen Bolkes, noch mit denen der Freiheit.

Selbst viele von der Linken waren mit der Bahl des Ergherjogs jufrieden, weil fie wenigstens Etwas, ein Bunachftliegendes erreicht glaubten. Die deutsche Ginheit und Große, fur Die fie fcmarmten, fliegen mit bem Reichsverwefer Johann vor ihrer gantaffe auf - als icone Rebelbilder, die fie icon fur Birflichkeit nahmen. Die große Mehrheit aller Orten ichwarmte in gleicher Richtung. Nur in der brandenburger Mart und in Bommern waren die Leute, die den preußischen Stolz, aber feine Kenntniß der geheimen Berabredungen zwifchen Frankfurt und Berlin hatten, febr ungehalten, daß tein preußischer Bring, sondern ein öfterreichischer, Reichsverwefer geworden war. Um preugischen Rhein Dagegen und in allen tatholifden Landen Breugens war fo große Freude als anderswo; felbft die Demofratie fcwarmte mit, und die Abgeordneten ber außerften Linten murben von ber Debrheit ihrer Babler barum angeseben, bag fie gur Babl eines Unverantwortlichen nicht mitgewirft hatten: Die Blatter der Bourgeofie wie der Reaction liegen diese Manner aufs Bartefte an, ale Ueberspannte, mit Richts Begnügte, lediglich Anarchische.

Diese Manner aber wurden durch diese Schwarmerei des Bolles sich nur noch klarer. Sie wußten, daß Ishann nicht in die Wahl gebracht war, obgleich er ein Prinz war, sondern einzig, weil er ein Prinz war, und weil er gerade dieser Prinz war. "Wir haben einen Herrn," sagte Ruge, "und der Bundestag wird nicht

aufhören, fondern in den Erzherzog übergeben. Gin icones Ende für dreimonatliche Anftrengungen." - "Gein haar ift filbergrau, und er ift im Bringip feines Saufes auferzogen, Diefes Bringip und Die Bewegung, ber Beift ber Beit, fteben fich als Tobfeinde gegenüber!" fagte ein 3meiter. - "Er wird ben Strom der Bewegung in ben Sand leiten, und dem vormarglichen Ronigtbum wieder ju Allem belfen, um was es die Margerrungenichaften armer gemacht haben!" fagte ein Dritter .- "Die patriotisch Bergudten werden es ibm leicht machen," fagte ein Bierter. "Die Realtion hatte bisher ichon bie Mehrheit der Berfammlung in ihrer Sand; der Reichsverweser durch feine aus der Berfammlung genommenen Reichsminifter und Unter ftaatsfefretare und Reichsrathe und Reichsgefandte und Reichstom miffare, und durch feine Ginladungen und Auszeichnungen wird vollends auf die Beschluffe der Nationalversammlung so einwirken, daß entweder nichts beschloffen wird, als mas er mit gutem dyna ftischem Gewiffen vollziehen tann, oder follte es ihm einmal nicht gelingen, einen berartigen Befchluß zu hintertreiben, fo wird er ihn nicht vollziehen, oder nur icheinbar, fo daß die Rurftenhofe die Folge leiftung weigern." - "Ift biefe Art Centralgewalt, wie fie in dem öfterreichischen Erzberzog gewählt murde, überhaupt nicht Schein, Taufdung, ein Unding ?" fagte ein Funfter. "Er tann munderlich wirken, denn er ift unverantwortlich; badurch hat fich die Berfammlung felbft ben Boden unter den Sugen weggezogen; und wenn er ben beften Billen hatte, im Beifte ber Zeit vorzugeben, fo hatte er bie doppelte Schwierigfeit: Die Manner bes Bolfe trauten ibm nicht, und Die Regierungen gehorchten ibm nicht, es fehlten ibm die Mittel, die nur durch die Beiterführung der Revolution beschafft werden tonnten."

So dachten, so sprachen diese Manner unter sich, auch zu And dern. Wo einer auf den Straßen Frankfurts damals gieng, konnte er von den Geschäftsmännern hören, wie sie zu einander sagten: "Einer von den Bühlern, ein Rebell, ein Anarchist!" — Das war damals die Meinung über die, welche bei Verstand blieben und sahen und rechneten.

Auch außerhalb Frankfurts ließen fich verftandige Stimmen

boren, am icharfften eine in Sachfen.

Die sprach: "Der Mehrheit des Parlaments huldigt in der That auch die Mehrheit aller Deutschen; das Baterland ift also gerettet;

es ift Beit zu Jubelfeften! Die Impoteng der Mehrheit in der Bersammlung bat ben Schein gerettet. Es wird viel edles Blut um Diefen falfchen Geren und Deifter fliegen, und manches brave Berg unter ber Laft biefer feiner eigenen Entscheidung für biefen herrn brechen. Salbe Daagregeln und große Borte! Die einzige gange Maahregel, die fie magten, ift: daß fie der Freiheit einen Berrn vor-Dhne das mabre Bringip, das die Bewegung erzeugt bat, fann die Bewegung nicht geordnet werden, wenn man nicht eine falfche Ordnung, einen falfchen Frieden, einen falfchen herrn lieber haben will. Gollen wir aufs Reue auf Erlöfung warten? Dann Behe über Deutschland; Die zweite Erlösung trieft von Blut! Diefes Blut fommt über die Constitutionellen. Bas foll, mas wird mit Deutschland nach diefer schleunigen Bahl eines herrn werden? Statt einen zu mablen, der die demofratische Bewegung ber Beit gang in fich aussprache und der gar feine Dacht nothig batte, ale die ihm Die Bewegung, in ihrer Tiefe verftanden, von felbst gabe, haben fie einen gurften gewählt, welcher eben, weil er gurft ift, nicht im Mittelpunkt der Bewegung fteben fann, und wenn er ein Engel mare, beim reinften Billen gegen die Bewegung handeln muß. Da ibn Die Bewegung nicht felbft balt, fo muß ibn außere Dacht balten. Der Greis fann, eben wegen feines Alters zwar nicht, benn Aeltere verfteben die Beit, sondern wegen feines in öfterreichischen Grundfagen grau gewordenen Alters, ale ofterreichischer Bring, Die Bewegung nicht verftehen. Oder - war das Alles bei feiner Bahl nicht vergeffen? lag darin eine ftille Abficht? ift auch hier etwa eine jum voraus abgefartete Sache? Dann ift das Parlament ju einer Karce benugt, ohne fich darüber beleidigt zu fühlen. — Gollten die Conftitutionellen nicht wiffen, daß, wenn ein Rurft unter den Rurften ware, diefer von felbft und ohne ihre Bahl, langft als Raifer gebote? - Benn der Erzherzog der Mann ift, für den fie ibn halten, fo handelt er energisch und fest, und ftugt fich auf die Sache und nicht auf die Bartei. Er läßt dann die Constitutionellen fich bemundern und Bhrafen dreben, und forrumpirt oder verachtet fie; und daß er dies aledann vermag, darüber mogen fich die Conftis tutionellen nicht taufchen, benn bann helfen ihm Rrafte, über bie er fonft nicht verfügen tann. Der gurft wird die gurftenmacht nicht verschlingen, wohl aber die junge Freiheit; und uns wieder, wenn

auch in eine mäßigere, doch in bieselbe Unfreiheit gurudführen, an ber wir feit 500 Jahren frant find". \*)

## Der Gingug des Meichsverwefers.

Diese Stimmen konnten nicht durchdringen durch den Freuden taumel und die Selbsträuschung der Menschen. Es war kein Zusammenströmen, es war ein Rennen und sich Drängen auf allen Straßen von allen Seiten ber nach Frankfurt hinein, um den Einzug des Reichsverwesers mit an zu sehen. Keine Kaiserkrönung hat je so viele Tausende in der Mainstadt versammelt. Fünf Tage lang waren die Eisenbahnzüge überladen, und die Dampsboote, die von unten herauf und von oben herab kamen, und die Posten und die Omnibus: auf bekränzten Leiterwagen suhren die Landleute herein, und Schaaren im Sonntagsstaate zogen zu Fuß ein.

Die Erwartungen des Bolles täuschte er gleich am ersten Tage von Stunde zu Stunde: um 9 Uhr Morgens schon wurde er den eingelausenen Nachrichten gemäß erwartet; mit jeder Stunde hieß es: jezt muß er kommen! Unter den Fenstern bis auf das Dach hinauf übersezt, hungerten die Harrenden auf dem Frankfurter Corso, der Zeil, von Morgens bis Abends, denn erst um 6 Uhr kam er, am 11. Juli, ganz einsach in hechtgrauem Kleide, das Haupt kahl, das Gesicht sehr alt; gutmuthig sah es aus, treuherzig. Das Gedränge auf der Zeil war so groß, daß Männer und Frauen dem Erdrückt werden nahe waren. Bon allen Häusern wurden ihm Kränze zuger worsen, und er wurde nicht müde zu grüßen und zu danken.

Die am andern Abend beleuchtete Stadt war ein schwacher Bieder, schein von dem, dessen die Seelen voll waren. Nur ein Theil der Linken war ohne alle Freude.

Am 12. Juli Morgens nach 11. Uhr wurde der Reichsverweser burch eine Abordnung von fünfzig Mitgliedern der Nationalversamm, lung abgeholt, und unter Glodengeläute und Geschüzsalven nach der Paulskirche geführt. Er gieng zu Fuß in Civilkleidung unter Bor,

<sup>\*)</sup> So fprach im Juli 1848 " ber Farblofe" a. a. D. S. 3-15.

tragung zweier deutscher Fahnen und unter Voraustritt der Abordnung, durch die Spaliere der Bürgerwehr in die Paulstirche. Der Präsident empfieng ihn hier auf einer für diesen Tag hergerichteten Estrade, und geleitete ihn an den für ihn bestimmten Sessel.

"Bon der gegenwärtigen Stunde," fprach der Brafident Gagern, "bon ber Stunde, in welcher Die neu tonftituirten Bewalten Des geeinigten Deutschlands an diefer Stelle fich verbinden, gablt eine neue Zeitrechnung unferer Geschichte. Durchlauchtigfter Erzbergog Reichsverweser! Bir beigen Sie willtommen im Schoofe ber Nationalversammlung, die fich selbst und dem Baterland gelobt bat, Guere faiferliche Sobeit bei bem ichweren Berufe, ber Ihnen geworden ift, mit allen Rraften, die ihr zu Gebote fteben, zu unterftugen. Ja in Allem, was das Band der Ginheit zu ftarten, die Freiheit des Boltes gu fichern, die öffentliche Ordnung wiederberzustellen, bas Bertrauen ju beleben, die gemeine Boblfahrt ju vermehren geeignet ift, fann des Reichsverwesers Regierung auf die Unterftugung der Rationals versammlung rechnen. Das beutsche Bolt ertennt Guerer faiserlichen Sobeit Baterlandsliebe und Bidmung dantbar an; es nimmt aber Ihre ungetheilte Rraft und Thatigfeit fur feine Besammtintereffen in Anspruch."

Auf das verlas einer der Sekretäre das Gesez über die Einführung einer provisorischen Gentralgewalt. Dann schloß der Präsident: "Im Namen der Nationalversammlung, erbitte ich von Eurer kaiserslichen Hoheit die wiederholte Erklärung in den Schooß der Nationalversammlung, daß Sie dieses Gesez wollen halten und halten lassen zum Ruhme und zur Wohlfahrt des Vaterlandes."

Der greise Erzherzog sezte die Brille auf, zog ein Papier aus der Tasche und las folgende Antwort ab:

"Meine herren, die Eile, mit welcher ich hergekommen, um in Ihrer Mitte zu erscheinen, mag Ihnen der deutlichste Beweis seyn von dem hohen Berthe, welchen ich auf die mir übertragene Burde eines Reichsverwesers und auf das mir bei diesem Anlag von den Bertretern des deutschen Bolkes an den Tag gelegte Vertrauen lege.

"Indem ich hiemit das Amt eines Reichsverwesers antrete, wiederhole ich die Erklärung, daß ich das Gesez über die Gründung der provisorischen Centralgewalt, welches mir so eben vorgelesen worden, halten und halten laffen will zum Ruhm und zur Bohl-

fahrt des deutschen Baterlandes. Ich erkläre zugleich, daß ich mich diesem Amte ungetheilt widmen, und ungefäumt Seine Majestät den Raiser ersuchen werde, mich nach der von mir bereits zugesicherten Eröffnung des Reichstags von der weiteren Stellvertretung in Wien zu entheben."

Nach lang anhaltendem Bravo und Lebehoch von Seiten der Bersammlung und der Gallerie wandte der Reichsverweser sich zum Prästdenten und reichte ihm die Sand mit den Borten: "Auf der Welt darf man nichts halb thun; hat man einen Entschluß gefaßt, so muß man sich dem ganz widmen, wozu man berusen ist, nämlich der deutschen Nation." Dann verließ er unter den Lebehochs schnell die Kirche. Hätte es ihm seine Stellung erlaubt, so hätte er sehen mussen, daß ein Theil der Bänke der Abgeordneten, da wo die äußerste Linke sonst faß, leer war. Auf einigen derselben hatten Damen Plaz genommen, da die Gallerien der lezteren überfüllt waren.

Borber, ehe er in die Paulstirche gieng, mar der Reichsverweser im Bundespalaft in der Eschenheimer Gaffe gewesen.

Der Bundestag, der schon am 18. Mai 1848, scheinbar ganz unverfänglich, in seinem Beglückwünschungsschreiben an die Nationalversammlung den Aufruf der Regierungen als die le gale Santstion des allgemeinen Berlangens, und die Racht der außerordentslichen Begebenheiten und das daraus hervorgegangene Berlangen im ganzen Vaterland, als Beweggrund zu dem Regierungsaufruf bezeichnete, hatte schon dadurch eine Form zu gewinnen gesucht, eine Handhabe für die Protestation dagegen, als hätte einzig und allein die konstituirende Nationalversammlung die künstige Versassung Deutschlands festzustellen.

Der Bundestag blieb sich gleich, folgerecht. Als der Erzherzog Johann durch die Nationalversammlung gewählt war, begrüßte die Bundesversammlung ihn in einem Schreiben vom 29. Juni ausdrücklich "als den Erwählten der Regierungen." Da es mißlungen war, die Nationalversammlung zur Abtretung ihres Wahlrechts an die Fürsten hinüber zu gängeln, so wollte der Bundestag, als das im Sinne der Fürsten einzig legale Organ der höchsten staatlichen Gewalt Deutschlands, durch diese Form seine Besugniß und Machtevollommenheit retten.

Das Gludwunschungsschreiben ber Bundesversammlung an den

gemählten Reichsverweser tam in die Deffentlichteit. Darin sprach fie aus, daß fie bereits vor Schluß der Berhandlung über die Centralgewalt von den Regierungen ermächtigt gewesen sen, für die Bahl des Erzberzogs fich zu erklaren.

Am 1. Juli brachte Robert Blum die Sache in der Nationalversammlung zur Sprache. "Benn," fagte er, "die Bundesversammlung ihre Rachrichten nicht aus Privatzirkeln und Clubbs icopft, fo muß man glauben, es habe ein offizieller Bertehr ftattgefunden, und ich ftelle den Antrag, es moge von der Berfammlung ausgefprochen werden, daß jene Erflarung, fur beren Bezeichnung fein Ausdrud fart genug fenn burfte, eine unangemeffene und ben Beschluffen der Nationalversammlung widersprechende fev." Er bat den Prafibenten zugleich, einen Tag zu bestimmen, an welchem er bie Frage an ihn richten tonne, ob zwischen dem Prafibium der Rationalversammlung und zwischen der Bundesversammlung vor der Bahl bes Reichsverwesers eine Communitation hierüber ftattgefun-Der Brafident erflarte noch vor dem Schluffe ber den babe. Sigung, er tonne hierauf fogleich die Antwort ertheilen, daß eine folde Communifation nicht ftattgefunden babe.

In der Sigung vom 4. Juli erflarte Blum, er habe bie Abficht eines bestimmten Untrage in diefer Sache aufgegeben, und zwar beghalb, weil entweder der Gegenstand fo wichtig fen, daß der gu ftellende Antrag in Diesem Augenblick gar nicht ermeffen werden tonne, ober weil er möglicherweise unbedeutend fep, und alsdann etwas Beiteres nicht nothwendig fenn wurde. "Man hat," fprach er, "von Diefer Tribune herab behauptet, es fep in der legten Beit das Beftreben des Bundestags gewesen, die Geltung der Nationalversammlung herabzudruden. - 3d fürchte, man werde im Bolfe, nachdem man weiß, daß ein offizieller Berfehr über die Babl des Erzberzogs meder ftattgefunden bat, noch ftattfinden fonnte, fich fragen: Bober mußte benn die Bundesversammlung jum Boraus, wer gemählt werden tonnte? Man wird noch einmal fast unwillfürlich an bas febr benannte Lepell'iche Promemoria mit feinen "geheimen Bertrauensmännern " erinnert, die in die Rationalversammlung berein gebracht werden follten." \*)

<sup>\*)</sup> Der Beffendarmftabtifche Bundestagsgesandte Lepell hatte ein Promemoria an die Regierungen verfaßt mit speziellen Borschlägen ber Art, daß die

"Man wird sagen: wenn diese Bahl eine ohnehin abgemachte Sache war, wozu dann noch das Spiel der langen Berathungen in der Paulsfirche? — Schon liest man öffentlich, durch diese Zustimmung der Bundesversammlung sey die von der Nationalversammlung abgelehnte Mitwirkung der Regierungen in anderer Beise wieder herein gebracht worden. — Benn die Bundesversammlung im Auftrag der Regierungen sie erlärt für unsere Bahl, thut sie nichts anderes, als was gesagt worden, sie bringt durch das Fenster wieder herein, was wir durch die Thure mit zwei Abstimmungen hinaus geworfen haben, nämlich die Mitwirkung und Zustimmung der Regierungen. Benn sie sich dießmal für erklärt, behält sie sich gewissermaaßen durch diesen Ausspruch vor, in geeigneten Fällen sich gegen zu erklären, und sie wiederspricht damit entschieden allen unsern Beschlässen, ja sie stellt unser ganzes Dasepn in Frage."

Blum folug darum vor, von der Bundesversammlung eine amtliche nabere Erklarung über den Sinn und die Bedeutung ihres Gludwünschungsschreibens an den Reichsverweser zu verlangen, besonders über die darin enthaltene Erklarung über diese Bahl.

Bon Schmerling, der es liebte, was so eben Blum gerügt, in doppelter Eigenschaft bald als Bundestagspräsident, bald als Bolfsabgeordneter in der Nationalversammlung zu sprechen, eilte auf die Rednerbühne. Durch Scherze suchte er die Bersammlung um den Ernst der Frage zu bringen. Die Bundesversammlung, sagte er, die am 28. Juni durch den Beschluß der Nationalversammlung ihr irdisches Daseyn gessendet, habe am 29. Abends sich doch wieder versammelt, und die auwessenden Gesandten haben nichts als ihre innige Freude über die von der Nationalversammlung getroffene Bahl in ihrer Adresse an den Reichs-

Mehrheit des Fünfzigerausschusses sechs Tage vor dem Zusammentritt der Rationalversammlung das Promemoria und das Berfahren der Bundesversammlung mit demselben — sie hatte es den Regierungen zur gutfindenden Renntnisnahme eingesandt — der Beurtheilung der öffentlichen Meinung Deutschlands übergeben, der hessische Ministerpräsident, Deinrich von Gagern, Lepell und bessen Promemoria de Javouirt, und mehr als eine Regierung geeist hatte, eine befriedigende Erklärung für sich abzugeben. Das Promemoria gieng darauf, die Rationalversammlung in ihrem Marke vorn herein zu zerfressen, sie zu einem Gliedermann der Regierungen zu machen, zu einer bloß formellen Institution, und die Annahme der Beschlüsse ganz von dem Conveniren der Höse abhängig sepn zu sassen.

verweser ausgesprochen. Im humor aber entschlupfte ihm auch, daß nicht bloß der Gilbote der Bundesversammlung der Abordnung ber Nationalversammlung voraus flog, und bag bie Bundesversammlund es mar, aus deren Sand der Reichsverweser die erfte Urfunde feiner Bahl empfieng, fondern, daß der Bundestagsprafident icon drei Tage fruber nach Bien berichtet batte, die Babl des Ergbergogs Johann werde am 29. vollzogen werden. Es beiße, mas die Bundesgefandten gethan, bloß fo viel ale: ben von der Nationaversammlung gum Reichsverwefer gewählten Dann batten auch die Regierungen gemablt, wenn fie die Bahl zu treffen gebabt batten. Die Centralgewalt fey fein Anlag zu einem Bermurfnig zwischen ber Rationalversammlung und den Regierungen geworden, jum Beile von Deutsch. land, und wenn er in feiner Eigenschaft als Bundestagsgefandter etwas beitrage ju einer innigen Berftandigung zwischen den Regierungen und der Nationalversammlung, fo betrachte er bieß als fein iconftes Bert.

Schmerling hatte wörtlich gesagt, den Herren auf der Linken wäre es angenehm gewesen, wenn die Frage über die Centralgewalt ein Anlaß zu einem Zerwürfniß zwischen der Nationalversammlung und den Regierungen geworden wäre. Die Linke hatte vergebens den Ordnungsruf vom Präsidenten Gagern verlangt, Gagern hatte ihn die Berdächtigung wiederholen lassen, ohne auch jezt dem wieders holten Berlangen der Linken gerecht zu werden, unter großer Unruhe des Hauses.

Buerst hatte Schuselsa erklärt, daß die Antwort Schmerlings nicht geeignet sey, das Mißtrauen zu beseitigen, daß er im Gegentheile durch seine Berdächtigung neuen Anlaß zur Zwietracht gegeben habe. Bogt sagte geradezu, es sey gegen eine Partei von der Rednerbühne eine Berläumdung geschleudert worden, die der Präsident eines Ord, nungsruses nicht für würdig gehalten. Gagern sagte, die Linke zersalle in verschiedene Fraktionen, und daß Einige darunter seyen, die das Zustandekommen einer Centralgewalt nicht wünschten, so wie sie beschlossen worden, sey Thatsache. Darum habe er Schmerling nicht zur Ordnung gerusen, müsse aber den jezigen Redner zur Ordnung rusen, weil er ein Mitglied der Bersammlung der Verläumdung beschuldigt habe. Vogt wiederholte Schmerlings ausdrückliche Worte und sagte: "Wenn man nun behaupten will, das sep keine Verdäch-

tigung, fo unterziehe ich mich dem Ordnungeruf." "Ich glaube nicht," fagte der Brafident, "daß die Borte des herrn von Schmerling fo maren." Biele Stimmen aus dem Saufe bestätigten es. Der Brafibent fprach: "3ch muß ben herrn von Schmerling fragen, ob in feinen Borten Die Abficht lag, die Linke zu beschuldigen, daß fie ein Bermurfniß zwischen ber Rationalversammlung und ben beutschen Regierungen berbeizuführen gewunscht habe." "3ch hatte feine berartige Abficht," antwortete v. Schmerling vom Plag aus. Die Berles fung der ftenographirten Borte murde von der Linten verlangt. Babrend binuber geschickt murbe, entgegnete Blum an Schmerling: "3ch batte nicht geglaubt, daß der Bundestag mit dem Schwan Aehnlichfeit habe: der Schwan fangt am Schluß feines Lebens an zu fingen, ber Bunbestag aber wird wizig. Schabe nur, daß bas beutsche Bolt taum glauben wird, wie man in diese beitere Stimmung gelangen tann, wenn man ein folches Leben binter fich bat, wie der Bundes Dag man in diefer heitern Stimmung Thatfachen und bes vergangenen Lebens vergift, ift begreiflich; ber Berr Bundestagsprafibent fagt uns g. B. in folder Beife, ber Bundestag fen am 28. feelig entichlafen; bas ift aber nicht mar, er ift nur verurtheilt, aber das Urtheil wird erft ausgeführt werden, wenn die Centrals gewalt eingeführt ift. Ueber die Thatfache, um die es fich handelt, hat herr von Schmerling mit seinem heiteren humor eine Erflarung abzugeben mit großer Sorgfalt vermieden. Berlangen Sie nach meinem Antrag eine Erklarung nicht von herrn von Schmerling, fondern von dem Bundestag, über die unbefugte Buftimmung gu unfern Befchluffen, mas Sie zweimal verworfen haben."

Die Mehrheit der Bersammlung beschloß über diese Lebensfrage bes Parlaments — nach Schmerlings Antrag — zur Tagesordnung überzugehen.

Die Unruhe mahrend der Berhandlung war größer gewesen als an irgend einem Tage bisher, um so mehr, da ein Theil der Rechten Schmerling mit Beifall unterstütte, während die gekränkte ganze Linke für sich Gerechtigkeit verlangte. Die Worte des Abgeordneten von Schmerling wurden von den Stenographen eingebracht. Schasszath erläuterte vom juristischen Standpunkt die Worte Schmerlings und verlangte nachträglich den Ruf zur Ordnung, nachdem mehrere Mitglieder des Centrums dieß zu hintertreiben versucht hatten, von

Schmerling selbst "offiziell und feierlich" wie er sagte, nochmals von der Reduerbühne aus erklart hatte, "daß er mit seiner Aeußerung kein verehrtes Mitglied des hauses, es moge sizen auf welcher Seite es wolle, zu beleidigen und zu verdächtigen beabsichtigt habe, und habe er den Ruf zur Ordnung verdient, so bitte er, daß der Präsident ihn ausspreche, ganznach seiner Ueberzeugung."—Der Präsident sprach: "Benn ich die Worte ganz und gar vor mir gehabt hätte, wie sie jezt vor mir liegen, so wurde ich einen Ruf zur Ordnung ausgesprochen haben; ich glaube, daß dieß der Linken genügen kann; und ich spreche diesen Ruf nachträglich aus, in der Hoffnung, daß von beiden Seiten in Zukunft dergleichen Neußerungen möglichst vermieden werden."

Seinrich von Gagern stellte sich damit über die Parteien. Michelsen hatte zuvor der Linken nachgewiesen, daß sie der Rechten vorgeworfen, sie wolle Hochverrath gegen die Bolkssouveranität und dergleichen mehr, und ce sep dabei nicht zur Ordnung gerusen worden. Die Bahrheit stand fest: die Linke hatte in den lezten Berhandlungen das Maaß des Ausdrucks auch nicht immer eingehalten, und sie hatte das in Rechnung nehmen dürsen. Aber nicht die Worte sowohl, Geberde und Ton an dem Bundestagspräsidenten waren es gewesen, was diese Worte verlezend, in den Augen der Linken unverzeihlich machte.

Dieser Führer der Reaktion hatte den Uebermuth des Sicges an diesem Tage nicht in fich diplomatisch zu zugeln vermocht.

Solche Dinge waren zwischen der Bahl und der Ankunft des Reichsverwesers theils im Schoose des Bundestags, theils in der Paulskirche vor sich gegangen. Der Uebergang zur Tagesordnung, das Bertuschen des Bersuchs, den der Bundestag gemacht hatte, den Fürsten ihr Recht zu wahren, mußte die Fürsten und ihre Bundesgesandten zu kühneren Schritten ermuthigen.

Die Bundesversammlung lud den Erzherzog in ihre lezte Sizung in den Bundespalast am 12. Juli ein, gemäß einem von ihr am 10. gesaßten Beschluß, um ihn zu einem legitimen Haupt der provisorischen Centralgewalt zu erheben, und er ließ sich von der Bundesversammlung diese legitime Weihe geben, gleich als reichte die Wahl der Nationalversammlung nicht aus; in den Augen des im Prinzip des habsburgischen Hauses erzogenen Prinzen war dieß nur solgerecht; dem Geseze der Nationalversammlung, ja der Idee

berfelben widersprach es. Ganz in der Stille, in tiefem Geheimnis sollte die Scene im Bundespalast vor sich gehen. Selbst die darum wußten, waren beredet, als handle es sich nur um die Formalität der Austösung der Bundesversammlung durch den Reichsverweser.

Aber in diefer Sizung der Bundesversammlung sprach der

Prafident berfelben, von Schmerling:

"Die Bundesversammlung überträgt Namens der deutschen Regierungen die Ausübung ihrer verfassungsmäßigen Besugnisse und Berpstichtungen an die provisorische Gentralgewalt; sie legt sie insbesondere mit dem Bertrauen in die Hände Eurer kaiserlichen Hoheit, als des deutschen Reichsverwesers, daß für die Einheit, die Freiheit und die Macht Deutschlands Großes erzielt werde, daß Ordnung und Gesezlichkeit bei allen deutschen Stämmen wiedersehre und daß das deutsche Bolf der Segnungen des Friedens und der Eintracht dauernd sich erfreue. Die deutschen Regierungen, die nur das wohlverstandene Interesse des Boltes kennen und beachten, sie bieten freudig ihre Mitwirkung zu allen Verfügungen der Gentralgewalt, die Deutschlands Macht nach Innen und nach Außen begründen und besestigen sollen. Mit diesen Erklärungen sieht die Bundesversammlung ihre bisherige Thätigkeit als beendet an."

Darauf fprach der Reichsvermefer:

"Ich übernehme die von der Bundesversammlung Namens der deutschen Regierungen an die provisorische Centralgewalt übertragene Ausübung ihrer, d. h. der Bundesversammlung bisherigen versaffungsmäßigen Befugnisse und Pflichten mit dem Vertrauen auf die thätige Mitwirkung der Regierungen zu allen Verfügungen, die Deutschlands Macht nach Außen und Innen erstarken und befestigen sollen."

Damit war der Bundestag unter dem Titel Centralgewalt in einer neuen Ausgabe da; bloß die Bielheit der fürftlichen Bundes, gesandten war in die Einheit des fürftlichen Reichsverwesers übers gegangen.

Die Uebertragung Namens der deutschen Regierungen war um so bedeutsamer, als sie mit dem Gesez der Nationalversammlung theils zusammentraf in den übertragenen Rechten, theils wesentlich Berschiedenes übertrug.

Das Gefez der Nationalpersammlung bezeichnete als die wesents

lichen Rechte der Centralgewalt: die vollziehende Gewalt in allen Dingen, welche die allgemeine Bohlfarth und Sicherheit des Staats betreffen; die Oberleitung der bewaffneten Macht, die Vertretung nach Außen und die Entscheidung über Krieg und Frieden, dieß jedoch nur im Einverständnisse mit der Nationalversammlung.

Davon wichen die Bestimmungen in der Uebertragung der Bundesversammlung sehr ab: sie übertrug ihm nicht bloß die vollziehende Gewalt in den die Wohlfarth und Sicherheit des Staats betreffenden Dingen, sondern ganz unbeschränkt die Wahrung der Sicherheit und eben damit auch die Bestimmung der dazu dienlich erscheinenden Maßregeln. Ebenso übertrug die Bundesversammlung, ganz entgegen dem Gesez der Nationalversammlung, die Entscheidung über Krieg und Frieden dem Reichsverweser allein, ohne ihn dabei an die Nationalversammlung zu binden.

So wich die Bundesversammlung in den wichtigsten Bunkten der inneren und äußeren Politik von dem Geseze der Nationalverssammlung ab in der Uebertragung ihrer Besugnisse an den Neichsverweser; es war ein förmlicher Protest gegen die Besugnisserweisterung, welche die Nationalversammlung in der Schaffung ihrer Centralgewalt dargelegt hatte: ja die Bundesversammlung that bei ihrer Nechtsübertragung, als ob es gar keine Nationalversammlung gebe, sie erwähnte ihrer dabei mit keinem Worte. Es erschien in der Form der Uebertragung die neue in der Person des Neichsverswesers ausgestellte Centralgewalt ganz als eine von den Fürsten geschaffene, als eine rein monarchische Institution, und es war klar, die so inskallirte Centralgewalt mußte das Organ der Regierungen werden, nicht des Bolkes, d. h. seiner Vertreter.

Der Bundestag sicherte sich dadurch sein geistiges Fortleben. Bom Standpunkt der Reaktion aus war die Handlungsweise desselben so klug als sein, und der einsache, schlichte Mann aus Steiermark bewies, daß er ein Meister in der Politik war. Für die Sicherung und Kräftigung des Fürstenbundes war eben damit, was konnte, gesschehen, für die Freiheit, für die Sicherung des zu schaffenden Berssassungswerkes nichts; und die Revolution an Abzehrung sterben zu lassen, dazu war die Borbereitung gemacht; was sehlte, sollte bald folgen, um alle Dinge wieder ins frühere Geleise zurückzussühren. Der Diktator war da, aber sein Wirken war ein leises

und geheimes, kein gewaltsames und offenes. Ueberlegen an politischer Kunst seinen Ministern und der Mehrheit der Nationalversammlung, machte er, daß diese seinem Prinzip dienten. Er aber mußte den Fürsten dienen, denn nur durch sie hatte er Macht, und wie er von ihnen abwich, war er machtlos, weil er von Haus aus außerhalb des Geistes und der Bewegung der Zeit stand, daraus also keine Safte ziehen konnte.

Bon dem, was im Bundespalast vorging, wurde spat erst gesmunkelt, erst nachdem Wochen versiossen waren. Die Rechte und das Centrum vertuschten es, die Linke erhielt die Aktenstücke erst durch die badische Revolution. Der Erzherzog hatte zu Wien zu der Abordnung, die ihm seine Wahl überbrachte, zunächst zu Raveaux, gesagt: "Stehen Sie mir bei; so vereint können wir Großes und Herrliches wirken." In diesem Augenblicke waren ihm diese Worte gewiß ernst, aber auch nur einen Augenblick. Die Lust des Bundespalastes und die Geister des Bundestags haben mehr als Einen verändert, dessen Wille rein und gut war bis zum Augenblick der Berührung mit jenem: warum sollte man dieß nicht auch von dem Reichsverweser sagen können? Doch nein — was der Reichsverweser Johann nachher in der Politik war, das war der Erzherzog Johann Jahrzehente schon vorher.

## Das Mengere ber Nationalversammlung.

Das Bisherige mag in Etwas ben Geift veranschaulichen, ber in der Rationalversammlung herrschte. Sie bewegte fich später gemessener, geistreicher, eingenbter in die Formen des parlamentarischen Lebens; doch waren diese Wochen die Glanzwochen der

<sup>\*)</sup> Abgebruckt wurden sie zuerst durch Florian Mordes in seiner Schrift über die badischen Ereignisse S. 59 und 61.

Bersammlung, sie hatte noch im Ganzen wie in den einzelnen Gliedern die erste Frische und die fraftige Farbe des Gedankens und Strebens, es waren die Tage ihrer Jugendschönheit. Der Mai, der Juni und der Juli 1848 — das waren die glanzreichen Lenze und Sommerstage für Frankfurt, und die Paulskirche selbst war nie mehr so glanze voll besezt, so viele Wochen und Monate auch noch über den Grundslagen der Bersassung deutscher Nation dahin gingen. Seit der deutsche Name in der Welt genannt wurde, fand sich keine solche Fülle von berühmten oder bekannten Namen, von Talenten und Rarakteren, von Berussarten und Wirkungskreisen gemischt beissammen.

Da faß neben einander ber Abgeordnete des fernften Preugens, wo der Rofate auf der Bacht fteht, neben dem aus Belich-Torol. ber das Deutsche nur gebrochen und die Sprache bes Landes ber Orangen als Muttersprache spricht; ba fag ber reichfte Grundbefiger Oberschwabens, der noch den Fürstenmantel tragt, und beffen Bater noch fouveran mar fo gut als die Kronen von Breugen und Sannover, nicht weit von dem madern Landmann, der feinen Maierhof im Traunfreise mit eigener Sand bebaut; ba fagen der feuereifrige Ritter des fatholifchen Glaubens, und der fühle dialeftifche Prediger der deutschfatholischen Gemeinde, der Lichtfreund, der Philosoph, der Bifchof, der Bietift und der Jesuit auf einer Bant; alle Glaubensbekenntniffe Deutschlands waren vertreten, nicht wenig gablreich auch bas judifche, und zwar bas leztere burch ausgezeichnete Talente und Raraftere. Gegen fechshundert fagen auf den Banten ber Abgeordneten aus allen deutschen Gauen, und auch aus nicht Belder Reichthum von Physiognomien, welche Mannigfaltigfeit! und bas Ange, bas Sunderte überflog, es fand feine, Die nicht durch irgend Etwas bedeutend, über das Gewöhnliche binaus gewesen mare. Da waren Geftalten von der jugendlich garteften bis jum Greis mit Silberloden; ba bupft einer bebend, wie in das Boudoir einer Dame, auf die Rednerbuhne; bort ftredt Giner, von langer enger Rerferhaft jufammengebrochen, und nur noch in Ropf und Berg elaftifc, die leidenden Beine aus einem Lebnftubl, in dem er halb figt, halb liegt. Ber ift ber Dann mit bem antiten Ropfe bes philosophischen Cato, ber an zwei Rruden unter ben Armen fich ju feinem Blag an der boben Gaule tragt ?

es ift der Mann, der fiebzehn Jahre in der Berbannung in Frank reich gelebt hat , es ift ber freifinnigste , edelfte und geiftvollfte 216geordnete der baverischen Rammer von 1831, es ift Schuler von Richt weit von ihm fist Splvefter Jordan von Dar-Ameibruden. burg, der in Tyrol, feiner Beimath, und in Rurheffen viel Berfolgte; weiterbin Stedtmann, Ruder, Briegleb, und fo manche Namen, Die burch Berfolgung befannt geworden, die fie um vaterlandischer Beftrebungen willen erlitten hatten. Jordan - wie gefurcht, wie ge altert ift fein Untlig, bas nur noch die barüber bingudende Leiden fcaft bewegt! Ein Jungling gegen ibn, mit dem iconen lichtvollen Ropf, figt por ibm fein alter Lehrer und Meifter Mittermaier , eine Beftalt voll Beisheit und Abel. Beiter rechts von ihm figt eine andere Berühmtheit, Dablmann - welch ein Rontraft zwifden beiden! Go eine Bhyfiognomie exiftirt nicht mehr auf der Belt! rief Einer, ale er ibn fab. Und dort an der Mittelfaule auf der Sobe mit dem ungeheuern weißen Bart, dem langen weißen Saar und bem schwarzen Sammimugden, dem altdeutschen Rod und dem weit bergusgeschlagenen weißen Bembfragen - wer tounte es fepn, als Die Ruine des alten Jahn, des Turnermeifters? Auch ein Breufe, mit etwas dentschem Unflug, figt dort auf der außerften Rechten, Die stattliche Gestalt des Besigers gablreicher Guter in Bor- und hinterpommern, das eifrige Mitglied des prengifchen Guftan Adolphs Bereins und des vereinigten Landtags, ber es aber in der Baul& firche weder als Redner, noch als Barteimann, zu einer vorragenden Stellung bringen tonnte, obgleich er einen Ramen tragt, ber in die Ruhmesgeschichte Preugens verwebt ift - es ift der Braf Schwerin. Nicht weit von ihm figt ein anderer Graf von feiner leichtbeweglicher Geftalt, Landwirth wie jener, aber auch ein befannter politifder und national-öfonomischer Schriftsteller, ber Brager Graf Denm. bort in der Mitte figt ein jungerer Graf, folicht und geiftvoll, der vollsthumliche Dichter Auersberg, der unter dem Ramen Anaftaffus Brun feit fiebzehn Jahren in Defterreich die Lerche der Freiheit mar, und doch zeigt fein Angeficht gerade jezt die Taufchung mancher Boffnung. Kaft neben ibm bewegt fich lebhaft ein marliger Ropf, nach Innen freifinniger als nach Außen, Broteftant und im ultramontanen Munchner Ministerium Ministerialrath und Lebrer bes jezigen Ronigs, grundgescheibt und prattifc, bumoriftifcher Redner

- es ift der Professor von hermann: Gerade über von ihm bas ift auch ein Gelehrter von Munchen, aber feit achtzehn Jahren mehr in der Turfei, in Aften und Afrita wohnhaft, als in Munchen, oder in seinem beimatblichen Beiler in den Bergen Tyrole. Dan weiß nicht, ift das Geiftvolle oder die morgentandische Bildung feines noch im vorgerudten Alter iconen Ropfes anziehender - es ift der berühmte Reisende des Drients, Sallmeraper. Auf der andern Seite bruben intereffirt gleichfalls ein leiblich und geiflig icones Saupt, Bervinus, ber fein organifirte von Beferath, der fleischige furzbalfige, berlinisch-wizige, behagliche von Binte, dem das Wort nie ausgeht, mit den fleinen Augen und dem lebhaften Rolorit der fraftigen Badenknochen. Binde, wie Beferath und anderen, fcabete in ber Baulefirche der berlinisch übertriebene Ruf ihrer Beredtsamfeit, der ibnen vorausgegangen war: viele, die Anderes, mehr Restigfeit der Rorm und mehr von der Große des Gedantens in beiden Rednern erwarteten und suchten, als diese gaben und geben konnten, fanden fich getäuscht, troz bober Borguge, die jeder von beiden batte. Bei Binde trat der Menich nicht ein in das Bort, es fehlte die Sobeit des Gemuthe und die Babrheit der unverrudten Grundfage. Bei Beferath vermißte man die burchichlagende Rraft, bei ibm fprach ber Menich, aber mehr ber Mefthetiler, als ber Bolitifer; auch ibm fehlte jene Allgewalt der Begeifterung, Die auf der Rechten feiner, auf der Linken nicht bloß einer hatte, und die den legtern den politifden Geberblick fo oft gab. Da fagen nacheinander die miffen. icaftlichen oder literarischen Ramen : Gulich, Stenzel, Bedefind, bilbebrand, Dropfen, Baig, v. Raumer, Bacharia, Blumroder, Bernhardi, Tellfampf, Esmarch, Saggenmuller, Bifcher, Jeitteles. Rolb, v. Linde, v. Lindenau, die Bruder Moriz und Robert Mobl. Mathy, Belder, Nauwert, eine ber intereffanteften Physiognomien: Beinrich Simon, Bagner, Bippermann, Biedermann, Befeler, v. Devern, Arndt, Janp, Dewiffen, Deiters, Phillips, Dollinger, Beda Beber, Gfrorer, Bug, v. Reden, Schubert, Archer, Freese, Sagen, Morig Sartmann, Ruge, Bilbelm Schulg, Gunther, Rarl Bogt, Rogmäßler, Seubner, Simson, Rungberg, Ludwig Uhland und Jatob Grimm; und Diefer legtere, welch icones flaffifches Saupt, bas jeben Runftler herausforderte, hatte er! Und wie viele andere in diesem oder jenem Sach namhafte Manner überschaute ba bas

Auge! Bie viele Manner, beren Rame als Bolfsvertreter ober Baterlandsfreunde feit gehn , zwanzig , dreißig Jahren in den Beitungen hundertmal genannt, durch gang Deutschland gefeiert maren, Die Manner aus Sachsen und Sannover, aus Beffen und Raffau, aus Baden und Medlenburg, aus Burttemberg und Bavern, befonbers aus jenem ein Rern bes Strebens und Leidens für die Bolfsfache. Suben und Druben frappirten oder intereffirten malerifche Ge ftalten, ftammige, urfraftige Sohne bes Schwarzwaldes, wie Ruenger und Buß, vorzeitartige, wie der gediegene und joviale Reinbard aus Medlenburg - fo muffen die Teutonen aufgetreten fenn, beren bloBer Anblid ben Romern Furcht einjagte. Deutschfranzosen wie Raveaux und Zell, selbst Ludwig Simon; deutschslavische wie Rollacget, acht beutsche, wie ber als Greis noch jugendliche Dobr, wie ber jungere Schwarzenberg. Andere ausgezeichnete Ramen maren furg da, und verschwanden wieder bald aus ber Paulsfirche, wie Baul Bfiger, Birth, Janiczewsty und Liebelt; andere tamen erft fpater, wie Julius Frobel, Temme, Rant und viele fo! Der Berfonenwechsel mar ftart.

Der Physiognomiter, der in Menschengesichtern geübt war, konnte leicht unterscheiden, was zur außersten Linken und Rechten gehörte, aus den andern heraus, nicht so leicht beide unter sich; denn beide außersten Parteien waren, wenn sie in der Paulskirche answesend, ein überwiegend ernster, dusterer Kreis, nicht der Gesammtheit, aber der Mehrzahl nach; nur war die außerste Rechte in Masse schweigsam, die außerste Linke bloß in Einzelnen.

Ber nach staatsmännischen Physiognomien suchte, der fand eine solche nicht sowohl in dem Grafen Arnim, als in dem Ritter von Schmerling, dem lezten Bundestagspräsidenten, in dem Mann mit dem nüchternen, kalten Gesicht, mit dem Mäskchen; das verborgenen Sinn weissagt, über das nichts hinläuft, weder die Röthe der Bezeisterung, noch die Blässe des Jorns, und woran auch nichts hängen bleibt. Das Gesicht ist glatt wie eine Marmorwand und der ganze Mann ist glatt; die Erscheinung ist hösisch, ob man gleich weiß, daß er niemals bei Hof gewesen ist; sie ist energisch ohne Feuer, zähe und verschlossen, so dunn, so klein, so sein gebaut sie ist. Diese Freundlichkeit kann Heinrich Gagern gewinnen, aber keinen Linken. Diese sagen: das ist der Mann, Schlingen zu legen und Blane zu

machen, verschmizt, kaltblütig, ein Künftler in der Verstellung und darum so zuversichtlich. In der That war Schwerling der Mann, der in Frankfurt ganz deutsch that und gleich darauf in Wien zu den Wienern sagte, daß er immer zuerst Oesterreicher und dann erst Deutscher sep. — Man sah ihm an, er grübelte und rechnete nicht voraus, er war genießender Wiener und leichten Sinns, aber er saßte die Dinge, wenn sie an ihn heran kamen, blizschnell ins Auge, sah ihnen ins Auge, ging ihnen auf den Leib, und wurde ihrer Meister; aber nicht aus persönlichem Muth, und darum nur dann, wenn er sah, daß die Uebermacht von Mitteln gegen sast mittellose Gegner den Sieg vornherein ihm in die Hand gab.

Der Raum, worin diese Bersammlung tagte, war noch geschmade voller und glänzender ausgeschmudt, als im Vorparlament; die blendend weiße hohe Kirche zeigte jede Figur in hellem Lichte, und die riesenhaften Fensternischen waren mit grünem Tuch verhangen, und über dem Bureau des Präsidiums waren die rothen Vorhänge prachtvoll geworden.

Keinen Tag waren die oberen Gallerien mäßig voll; selbst in den Tagen wo nur abgestimmt wurde, brachen sie fast unter dem Gedränge der Zuhörer, die beim Namensaufruf der Abgeordneten jede Abstimmung sich merkten, und bald laut, bald leise kritisirten. Unten waren große Räume für die Zuhörer abgetheilt, hart an den Bänken der Abgeordneten; rechts vom Bureau und links faßten diese Zuhörergallerien die Bersammlung wie mit zwei mächtigen Armen; oft drängten sich gegen tausend Zuhörer hier zusammen, herren und Damen, deren Gallerien jedoch von einander abgeschies den waren.

Rach der Rechten hin, gerade über vom Prästdium, war die sogenannte Diplomatengallerie. Da sah man die Gesandten von Frankreich und England, von Rußland und Nordamerika, von Königen und Fürsten jeden Rangs, wie sie die Geburt und das Bachsthum einer deutschen Ration belauschten und überwachten, und um sie her die Banquiers von Frankfurt, die Börsenmänner, auch viele von Auswärts. Stundenlang harrten oft innen jezt und jezt wieder außen an der unmittelbar der Paulskirche gegenüber liegenden Börse die Ränner der großen Geldgeschäfte auf eine Abstimmung in der Nastionalversammlung, wie auf eine Entscheidung über Leben und Tod.

Rehr als einmal sollen auch Mitglieder dieser Gallerie, wenn durch Ausstehen und Sizenbleiben abgestimmt wurde, mit ausgestanden sepn, als wären sie Mitglieder der Nationalversammlung. Einmal, in dem entscheidendsten Augenblick, wurde das nachher mit Beweis erhoben, und mit Namensnennung ohne Widerspruch von der Tribune verfündet.

Bunächst an ihnen, da sah man die Aristokratie Frankfurts, der nmliegenden Fürstenstädte und was von Fremden noch Karten für die einzelnen Sizungen ersangen konnte; denn alle unteren Gallerien waren nur mit Karten zugänglich. Die damals schon in drei Linien vollendeten Eisenbahnen brachten von drei Seiten täglich viele Auswärtige; und eine große Zahl Fremder, oft aus weitester Ferne her, hatte über die Dauer des Parlaments bleibend seinen Siz in Frankssurt genommen. Auf dieser Seite, vorn in der ersten Bänkereihe, wie oben auf der Gallerie, saß die Mehrheit der Journalisten, die in Hunderte von Blättern, selbst in französische und englische, über die Sizungen berichteten.

Schon auf diefer Gallerie waren einige Reihen Bante fur die Damen abgetheilt. Der gurft Lichnowsty batte es bei dem Brafis dium herausgeschlagen, daß ein Theil Diefes Raums, welcher Der Rechten und außersten Rechten gerade bor Mugen lag, bem iconen Befchlecht zur Benugung frei gegeben murbe. Aber nur wenige Damen festen fich auf die Rechte; nur wenn die anderen ihnen gugewiesenen Raume an einzelnen Tagen übervoll maren, zogen fie fich jum Theil rechts binuber. Die Meiften jogen es vor, vier und funf Stunden lang links zu fteben, als rechts zu figen. Gine fleine Gallerie über dem Saupte des Prafidiums war faft ausschließend von folden Damen besucht, welche rechts gefinnt waren, und zwar öfterreichisch rechts, benn als fpater die Trennung gwischen ofterreichischem und preußischem Batriotismus eintrat, fab man Damen, die bis dabin jenes Galleriechen taglich befucht hatten, einigemale fogar von Ropf bis ju guß ichwarz-weiß aufgeschmudt, nur auf ber Linten Blag gum Stehen oder gum Sigen fuchen.

Die eigentliche Damengallerie war nämlich links. In der Beisterschlacht, wo hunderte zusammen stritten und zusammen wirkten, und die Gedanken, wie Schwerter, oft wie zweischneidige, auf einsander schlugen, standen und sagen die Franen in funf Bankereihen,

die links vom Bureau bis hinauf zu dem sogenannten Berg der äußersten Linken sich zogen, und ihre herzen glühten und kampften mit und folgten jedem Aussall eines ihrer Lieblinge, und oft reichten sie, zwar keinen Kranz, aber Blumen und holdestes Lächeln, sogar handedruck, dem Sieger; denn so nahe schlang sich diese untere Gallerie der Damen, wie eine bunteste Guirlande, an der Linken hin\*).

Die Damen waren für die Rationalversammlung überhaupt begeistert, und gewiß mit Recht. Der deutsche Geist hatte hier in der Paulosirche seine Rüftzenge anfgehängt, wohl mitunter manche rostige oder zerbrochene Basse, Trophäen früherer Zeit; aber in überwiegender Zahl blanke blizende Schwerter und Speere, siegeszgewohnt und siegeszuversichtig. Bohl saßen auch solche hier, denen man ansah, daß sie geboren waren, zu dienen und Livreen zu tragen, aber überwiegend waren die aufrechten Gestalten selbst im Centrum, stolze Männer, für die Freiheit entschlossene, wenn auch nicht für den Freistaat. Bohl saßen hier auch Leute des Bergnügens, des süßen Zeitvertreibs, die nur sich sahen, sich bespiegelten, sich bewunderten; aber die Wehrheit waren doch Männer, die es mit Deutschland wohl

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer biefer Geschichte bat bie fleine Damengallerie nie gu burchmuftern Gelegenheit gebabt. Die "Lebenebilber aus ber erften beutiden Rationalversammlung" von Ludwig Shatte , fagen barüber : "Es gab auch rechts getehrte Damen, die befanden fich nicht bequem auf ber Linten; es mar bier oft fo gebrangt voll, man tonnte nicht wiffen, an welcher Demofratenfrau man porbei ju freifen tam. Da mar es benn ein erwunschter Ausweg, bag über ben Prafibentenfigen noch ein großer Salbtreis mit einfacher Reibe von Stublen ben Damen zugewiesen mar. In ber Mitte berfelben, einige Stufen erbobt, ift eine Rifde, burd welche man eintritt. Dier ftanb fruber bie Orgel. Begt fuchte bie febr rundliche Grafin Bergen, Bittme bes alten Rurfürften von Raffel, bier ihren Plag und nahm bie ihren Reichthumern bargebrachten Gulbigungen bes Fürfien Lichnowety und bes herrn v. Andrian entgegen. Da waren Die Damen bes Gelbes und ber Bornehmheit aus Frantfurt, aud Frau Jorban aus Berlin, fo wie manche bobe Ariftofratin; bie Blumenftrauger fcmanften über bie Bruftung ber Gallerie hinaus, ber gewaltige Duft eines Drangenftraußes brang binunter, bas fügige Robr ber Ferngiafer that feine Dienfte, und bie traulice Rifde, fo gefällig verbergent, warb jum begludenben Pathmos. -Dier fand Lichnowsty öfters eine feiner Freundinnen wieder. Es war ein pifanter Anblid, bie Dame im Berfied ber Rifche figen gu feben. Auf ben Stufen tauerte Lichnowety, fein Ropf lebnte an einem ihrer Ruge, ben anbern bielt er fpielend in ben Banben."

meinten, nur daß die Einen entschieden rechts, die Andern entschieden links gingen; freilich konnte man dieß von der Mehrheit der Rechten überhaupt nicht sagen, sondern nur von einem Theil der Rechten.

Die Damen ber Linken theilten fich in ihrer Berehrung und in ihrem Glauben in zwei Parteien. Der Abgott ber Mehrheit unter ihnen war Robert Blum. Erog bem, bag er fich mit ben Deiften an forperlichen Borgugen nicht meffen fonnte, am wenigften mit Beinrich v. Gagern, verehrten fie ihn, wegen feiner Beiftesmacht. Der fcone gurft Lichnowsty hatte, fo oft er herüber tam, um in bem ichmalen Bang zwischen der Linken und der großen Damengallerie fich zu thun zu machen, fich nicht zum Gieger auf Diefer Seite zu machen vermocht, fo fehr das Frauenauge die Schonbeit beffelben an und für fich, und noch befonders den Fürften in der Schönheit zu ichagen wußte, fo wie ben berühmten Abenteuerer. Die deutschen Frauen und Jungfrauen, die bier fagen, maren meift von etwas Boberem getragen, begeifterter fur die Sache, als bie Mehrheit der Manner, felbft derer auf der Linten. Mebr als eine Dame fab in Gir Robert ben funftigen Brafidenten bes Deutschen Bundesfreiftaate.

An eines großen Menschen Namen, der im Parlamentssaal oder auf dem Schlachtseld stegreich ist, hängt sich von selbst bei den Meisten, und bei weiblichen Geistern zumal, die Vorstellung, daß er zu regieren würdig sen. So Einer magnetistrt das schöne Geschlecht, daß sie von ihm fühlen und denken, was er von sich fühlt und denkt. Denn wer zum Siege die Araft in sich hat, der fühlt auch zur Herrsschaft sich stark.

So eine Rede von Robert Blum fiel auf sie in heißen Tagen, wie frischer Thau auf Blumen, oder kam über sie wie ein Sturm, der Cedern und Palmen aufschüttelt und in allen Zweigen regt. Der Redner, der oft genug selbst den seindlich Gesinnten schweigende Ehrfurcht, unwillkurliche Ausruse der Bewunderung, ja stürmischen Beisall abzwang, dessen Größe die verbitterten Ränner unwillig anerkannten, weil er ihnen das herz im Tiefsten bewegte — wie mußte der erst auf die Damengallerie einwirken!

Daß die Damen fur die Linke waren, wie andere, so felbft Frauen und Tochter der konservativsten Abgeordneten, das hatte seine guten Grunde. Der weibliche Blid, schärfer als das Manners

i

auge, erkannte gleich, wo der Muth faß und das für die Uebergens gung, in den Tod zu geben, bereite Ritterthum: zwei Eigenschaften, welche zu allen Zeiten die Zuneigung der Damen voraus hatten. Dann faß hier die Frische des Geistes, die neue Zeit und die Jugend; selbst die Silbergelockten auf der Linken hatten ein junges herz. Die Linke hatte vor der Rechten jede Art von Poesie, zumal die Romantik voraus.

Dort rechtshin sagen die Ritter des Alten, des mehr oder weniger längst Dagewesenen; die Manner, die ins alte Geleise entweder zurudtäuschten oder zurudt fich tanschen ließen. Dem feinen weibelichen Sinn entging es nicht, daß viel goldnes edles Saamentorn, das die Linke auswarf, auf einen steinigten oder tragen Boden fiel.

Die Männer der blogen Biffenschaft waren in den Augen leis denschaftlicher Frauen für diese Zeit zu langsame Köpfe. In rubiger Zeit, wo keine Belle hoch geht, da findet die ruhig erörternde Bissenschaft Ohren und Gerzen, auch weibliche; aber wenn der Sturm der Zeit Alles aufregt und spannt und in die Stimmung des Frühlings sezt, da bedarf es anderer Form und anderen Inhalts, um die Herzen zu sättigen, um den geistigen Durst zu stillen.

Es saßen auf der Rechten, die so viel geschrieben und die so viele Schüler hatten, und manche schöne, von Nachtwachen gesurchte Stirne ließ den Schaz des Wissens, die Welt von Gedanken ahnen, die dahinter lagen, aber die Frauen waren volksfreundlicher als diese Meister der Wissenschaft, patriotischer als diese Schriftsteller, und da diese Frauen selbst furchtlosen Muth, und eine feurige Gluth und theilweise sogar Selbsthätigkeit für die Sache des Volkes in sich hatten, so mißstel ihnen der Mangel an Beidem bei diesen Männern. Deren waren es auch nicht wenige, denen das Herz unter den Tasbellen der Kanzlei hart und staubigt geworden war; Andere waren von Haus aus, wenn auch nicht unbedeutende, doch prosaische Menschen von Feld und Markt und Geschäften her, wenn sie sich auch in ihrem engern Kreis einen gewissen Namen gemacht hatten.

Selbst an manchem Saupt von deutschem, ja europäischem Ramen war der Rranz, den es seit einem Bierteljahrhundert getragen, in den ersten Tagen gleich ins Wellen gerathen, und Blatt um Blatt war daraus abgefallen. Jezt, wo man sie so sehr brauchte, zeigte sich, wie arm an großen Menschen die Zeit war. Manches Talent,

das ein Menschenleben lang geglänzt hatte, aber nur mit dem gesschriebenen Wort, trat jezt, da das lebendige Wort galt, die munds liche Rede gefordert wurde, ganz in Schatten. Dagegen waren andere Talente plözlich und überraschend auf der Rednerbuhne hers vorgetreten, von denen Niemand Derartiges geahnt.

Das Talent, noch mehr der Genius, reift oft, wie die Goldsorange, verstedt unter dunkelm Laub, und liegt Monate und Jahre oft an einem dunkeln Ort, ehe sie zum offenen Markt und zum Genusse der Welt kommen. Und oft will es das Verhängniß des Ginzelnen, daß das Licht, das in der großen Welt leuchten könnte, das ein Stern seyn könnte, in dem Treiben des gewöhnlichen Lebens unter den Scheffel gestellt bleibt sein Leben lang, bis es der Tod löscht.

Und solcher Talente fanden sich mehr auf der Linken als auf der Rechten, und die Damengallerie ermunterte und befeuerte sie und ihr Streben.

Da fagen und ftanden aus allen Theilen Deutschlands, Dicht gedrangt, die Schonheit, die Anmuth und die Begeifterung, durch alle Altereftufen hindurch, in Frauengestalt. Bon dem fernften Nordoften, wie von dem fernften Gudweften, maren fie getommen, felbit von da, wo die ruffifche Granzbut die deutsche Sprache abfperrt von Deutschland, ohne daß fie die deutschen Bergen und Buniche davon abzusperren vermag: hochberzige und geiftvolle Aranen maren von da gefommen, gleich edel an Gestalt und Geburt. Bolen felbft batte von feinen Schönheiten gefendet. frangofifche und italienische Damen fab man bier. Die Mehrheit bildeten die Frauen und Tochter der Abgeordneten, von den Ruften ber Offfee und ber Rordfee, vom Lech und vom Redar, vom Rhein und Main, von der Donau, der Wefer und der Glbe, und dem Beographen fiel es ichwer, die dunkeln und die bellen Saare, Die fcmarten und die blauen Augen, die braunliche und die weiße Saut immer wiffenschaftlich richtig nach ben Stammeseigenthumlichfeiten au flaffifigiren. Gebr gablreich, icon durch die bunten garben auffallend, die fie liebte, mar jeden Tag die weibliche Schonheit der Deutschorientalen vertreten, nicht nur aus Frankfurt, sondern aus ber gangen Umgebung des Rheins und des Mains. Da fagen fie mit den großen schwarzen Augen und den schwarzen Loden und Blechten, die Tochter eines mehr als anderthalb Jahrtausende unterdrückten Bolkes, und ihnen vor allen lag es nahe und an, daß die Bewegung vorwärts gehe und nicht mehr rückwärts; denn der Anfang derselben hatte ihrem Bolk den Anfang der Freiheit gebracht, der Fortgang derselben mußte ihm die volle Freiheit bringen. Und wie die Herzen der Jüdinnen in der Paulskirche jedem befreienden Beschluß mit begründeter Theilnahme, vielleicht oft mit stillem Gebet, folgten, so wurde allwöchentlich in der Synagoge für die Nationalversammlung gebetet, und die reichen jüdischen Hände gaben bereitwillig, wo es galt, die Zwecke der allgemeinen Freiheit oder die darum Bersolgten zu unterstüzen.

Der Abgott der Minderheit der Damengallerie war Seinrich von Gagern; eine gewiffe Berehrung hatten in den ersten Monaten Alle für ihn. Gagern war außerlich von der Natur unendlich reich im Bergleich mit seinem Gegner Blum ausgestattet, um für sich schwarmen zu machen, einen gewiffen Cultus seiner Person hervorzurusen.

Seine hohe, machtige Gestalt, die Kraft und Tiefe seiner Stimme, ein edles mannlich schönes Angesicht, mit hohen buschigten Augenbrauen, über großen Augen, aus denen Seele und ein deutsches Gemuth sprechen, eine Persönlichkeit, die troz des Ernstes und der abgemessenen Burde, die sich darüber ergießen, sein Wort: "Ich bin immer der Liebe näher gewesen, als dem Haß," wahr zu machen scheint — das alles macht Gagern für jedes Auge zu einer schönen Erscheinung. Auch das Herz wird angesprochen durch den Klang der Stimme, wie durch manches sittlicheschöne Wort, durch Wärme, wenn auch kein Feuer von ihm ausgeht, durch ein gewisses Streben nach Großheit und Abel.

Diese doppelte Schönheit, die außerliche, wie die sittliche, war es erstens, was den Zauber seiner Erscheinung ausmachte. Es war aber auch noch ein Zweites und ein Drittes, was auf einen sehr großen Theil start einwirkte: seine hohe Stellung als Minister und Prassdent, und das Aristokratische in Besen und Form.

Der regierende Minister Heffen-Darmstadts, der in den ersten Bochen in der Berson Gagerns auf dem Prastdentenstuhl saß, machte ihn wichtiger, eben so sehr für die Damen, als für einen Theil der Nationalversammlung; und als er, des Prastdentenstuhls sicher, seinen Ministerposten aufgab, gestel auch das an ihm.

Sein aristofratisches Wesen, die Vornehmheit in seinem Aufs Die deutsche Revolution.

treten, imponirte besonders benen, die nicht von Geburt aristofratisch waren. Die höhere Feinheit aristofratischer Bildung fehlte Gagern. Damen, die höher geboren waren, als er, und in denen jener feinere Geist Natur und Erziehung zugleich war, gefiel darum Gagern nicht, er begnügte fie nicht, er missiel ihnen.

Bas man sich von seinem früheren Leben und Streben erzählte, sein Rampf auf den Banken der Bolksabgeordneten mit den Regierungsgewalthabern seiner Heimath, sein Muth und seine Gerechtigkeit, womit er sich des unglücklichen Beidigs angenommen, und die daraus hervorgegangene Duellgeschichte mit dem berüchtigten Georgi, seine Entfernung vom Amt und seine ländliche Zurückgezzogenheit, in der er mit eigener Hand sein Gut baute — warf ein romantisches Licht auf ihn, und verlieh seiner Persönlichkeit einen Zauber weiter.

Es ist nicht leicht, über Heinrich Gagern etwas zu sagen, das Allen genügt. Die Einen haben ihn von Anfang an zu hoch gestellt; diese wollen ihres Irrthums nicht überführt seyn. Die Andern sind mit ihm sehl gegangen und gefallen; diese sühlen von jedem Bort über ihn sich selbst mit getroffen. Wieder Andere sind zu verbittert, um die guten und schönen Eigenschaften, die er immer hatte, und die auch dem Gefallenen geblieben sind, jezt schon gelten zu lassen; diese wollen ganz und überall nur ihn verdammen und versleinern.

Der erste Enthusiasmus für ihn war so groß in gewissen aber weiten Kreisen Deutschlands, daß, wenn man darin die National-Bersammlung nannte, man Gagern als ihren Geist und ihre Seele zugleich meinte, und wenn man von Gagern sprach, die ganze Rationalversammlung über ihm vergaß. Die Ferne zeigt Gestalten in einem höheren Schein, zugleich größer und mit einem Rimbus ums Haupt. Auch die sittliche Welt hat ihre Luftspiegelungen, wie die physische. Und so sah man aus der Ferne auf ihn, so brachte man von da eine Vorstellung an ihn heran, als wäre er ein Heros, ein Gott, ja ein anderer Jupiter mit den olympischen Branen über einer Bersammlung sterblicher Menschen. Gagernlieder wurden gedichtet und gedruckt in diesem Enthusiasmus.

Man hat Gagern einen vollfommenen Mann aus Cinem Suß genanut, ein Sanzes, in dem Alles in innerem Gleichgewicht sep, und doch hatte in Bahrheit Gagern nur die Anlage zu diesem innern Gleichgewicht, ohne es selbst zu haben: er hatte vielmehr Bider, spruche in sich, er war selbst ein Widerspruch, nicht als Mensch, aber als Politiker, als Aristokrat in einer rein demokratischen Bewegung mitten inne, ja an dereu Spize stehend.

Er war ber Gohn eines ariftofratifchen Baters, Des alten zwei und achtzigjahrigen Sans von Gagern, bes Staatsmanns und Bubligiften. Bei viel Freifinnigfeit fur feine Beit war der alte Sagern ftrenger Ariftofrat und Monarchift, beides nicht im ichlimmen Sinne des Borts. Der Gobn Beinrich Gagern, noch mehr als feine Bruder, war vorzugeweise Ariftofrat, burch Erziehung, burch Die Berhaltniffe, aber auch von Ratur; burch fein fpateres Schicffal, burd feine enge Berührung mit den Mannern, die den Rampf feit 1830 führten, durch das unwillfürliche Ginathmen des demofratischen Beiftes in diesem Umgang und aus den Beitschriften, wie aus den Berfen der erften Geifter Deutschlands und anderer Nationen, mar in ihm zu dem erften, dem ariftofratischen Lieblingselement, auch etwas von demofratischem Element hinzu gewachsen. Er war fein Feind demofratischer Ideen, nur demofratischer Berfonen. 3m Gegentheil von Diefen Ideen lebte er, bem großeren Theile feines geiftigen Befens nach, nur konnten diese Ideen in ihm nicht fo machtig werden, daß alle Borurtheile und Boraussegungen der Geburt, der Erziehung und des Raturelle davor wie Schatten binab gefunten maren.

Er war in der heffischen Rammer so lange links geseffen, daß ein Theil von ihm links murde und blieb, der andere Theil aber von ihm, der aristofratische, die Natur, blieb auch, und zog ihn rechts.

So trat er hinein in die Nationalversammlung, am zweiten Tag schon an ihre Spize.

Eine so schöne Natur wie die seine, bisher durch sich selbst und durch seine Oppositionsstellung von der Luft eines verdorbenen Hoses rein erhalten, erklang in allen Saiten schön und tief unter dem Märzsturme der Zeit. Die ersten Mißtöne gab es in Heidlberg, dann im Borparlament; in der Paulskirche waren seine ersten Klänge rein. Die Begeisterung des Frühlings, die auch ihn ergriffen hatte, wie die Begeisterung so vieler Deutschen für ihn, hob ihn selbst höher, über sich hinaus und gab ihm Schwung. An ihm wurde das Wort wahr, daß, wer sich selbst vertraue, dem auch die Andern vertrauen. Er hatte viel Glanben an sich in den ersten Wochen, und dieser

Glaube wuchs an der Sonne des Glück, das er machte; und je mehr er Bertrauen fand, und ihm die ersten Schritte gelangen, desto gewisser ward er, daß er eine außerordentliche Bestimmung, eine Seudung habe, und desto mehr wurde er von der Hoheit derselben erfüllt. In der Bersammlung waren die ganze Rechte und beide Centren für ihn eingenommen. Er hatte die Zugenden und die Fehler der Besten unter ihnen an sich, und da er in den ersten Wochen von seinem Glück vor jeder Nöthigung, sein entschieden kaiserlichpreußisches Glaubensbekenntniß abzulegen, bewahrt wurde, so war er der Geseierte auch der österreichischen Partei, wie der preußischen.

Ber den Präsidenten Heinrich Gagern in den ersten Wochen auf seinem Stuhle sah, anerkannte die Burde und den Ernst in Angesicht und Geberde, in Form und Inhalt des Bortes; er fühlte, der Mann, der so vorsaß, war voll von der Hoheit der Stellung, die er einnahm; und selbst wenn er einen Augenblick sich vergaß, von der Heftigkeit der Berhandlung hingerissen, und ein Bort zu viel oder nicht recht sprach, es ihm wohl mit Schärse und Rückschssigsteit vorgehalten wurde und er, der sonst so stolze Maun, den Irrsthum oder Fehler anerkannte, auch wo er gekränkt hatte, die Bersammlung und den Einzelnen zu verschnen suchte: so stellte ihn dieser Edelsinn bei den sittlich Guten noch höher, den weiblichen Gemüthern wurde er dadurch liebenswürdig, Herzen gewann er noch mehr.

Es gehörte etwas dazu, einer Bersammlung von Sechshundert, von so verschiedener Nationalität, von so ungleichem Naturell, Alter und Glaubensbekenntniß, dabei größtentheils neu in den parlamentarischen Formen, in den ersten Monaten vorzusizen. Die Linke nahm auf Gagern mehr Rücksicht, als er anerkannte, denn ein großer Theil auch der Linken ehrte ihn, als er noch in seiner Kraft war; und wenn sie gegen ihn aufrauschte, als wollte sie ihn herabschwemmen, so war es im dunkeln Gefühle, daß die, zu denen er sich hinsüberneigte, und für die er schon zu Anfang manchmal, zulezt ganz, Partei nahm, mit Verrath umgehen, und daß Gagern zulezt selbst unwillkürlich in den Verrath von ihnen mit hineingerissen werden möchte.

Gagern war noch eine Kraft damals. Sein Gewiffen mar noch rein, kein dunkler Fleden hatte noch an seinem blanken Schild fich angesest. Er hatte fich noch nicht zu sagen: 3ch bin, wenn auch einem patriotischen Gedanken zu lieb, mir selbst, nicht bloß meinem Bersprechen, untreu geworden. Er stand noch da, wie das Sinnbild der deutschen Kraft, ein edler ftolzer Stamm; was ihm später die Füchse nicht schadeten, das thaten ihm die Raupen. Damals prangte noch sein Schmuck.

Nach dem Ausland hin galt Heinrich Gagern als der erste Repräsentant der Nation. Auf ihn sahen, nach ihm bemaßen die fremden Diplomaten und ihre Höse nicht nur die deutsche Nationalversammlung, sondern die deutsche Nation.

Die Deutschen selbst, nicht das Volk, das seinen Helden anders wo suchte und fand, sondern die mittlere und die höhere Klasse versehrten in ihm ihr Ideal: er war größer als sie selbst, ohne groß zu senn für seine Stellung, ohne groß zu senn als Mensch oder Geist; und das Schicksal rächte seine erste Gunst bitter an ihm, dadurch, daß es ihm nicht gab, in der Blüthe seines Ruhmes, für die Sache, für die er wirkte, sein Leben im Kamps einzusezen, noch weniger dafür es zu lassen.

Bagerns fpateres Unglud hatte feine Quellen in ihm felbft.

Diejenigen, welche erwarteten, er werde immer neue Seiten entwickeln, oder er werde die Freiheit bis zulezt vertheidigen, erwarteten von ihm etwas, wozu weder sein früheres Leben, noch sein erstes Austreten in der Paulskirche, noch seine Persönlichkeit sie bezechtigten. Es hatte Niemand das Necht, weil er eine mächtige Gestalt war, von ihm vorauszusezen und zu verlangen, daß er ein Mann der entschiedenen That, des eisernen Willens sen, der lieber bricht als biegt.

Er hatte das nicht, was man wissenschaftliche Ueberzeugung nennt; er war sich über Bieles und Entscheidendes nicht in dem Grade klar, der ein festes politisches Handeln zur nothwendigen Folge hat. Etwas Anderes ist das doktrinäre Wissen und etwas Anderes die Mutter der Grundsäze, die unter Denken groß gewordene Ueberzeugung. Gerade das, daß Gagern zuerst, aber nur zuserst, keine entschiedene Richtung weder nach Rechts noch nach Links hatte, reichte hin zu einem guten Präsidenten, aber nicht zum Führer noch zum Repräsentanten der Nation in entscheidender Zeit.

Gagern, fo lang er auch in der heffischen Rammer faß, ift gar tein politisches Raturell. Die Bolitit bei ihm ift etwas Jufalliges,

von Außen an ihn Gekommenes, nicht von Innen heraus, geistig in ihm Gebildetes. Darum aber auch, weil die Politik nicht feine Matur war, konnte er den Mangel an wissenschaftlichen Kenntnissen, den seine Berehrer und Schmeichler nicht in Abrede zu ziehen wagsten, und den Mangel an tieferer politischer Bildung, an staatsmännischen Erfahrungen und Einsichten nicht durch das ersetzen, was es bei den großen und größten Männern schon so oft ersezt hat, durch den Institukt. Einen gewissen politischen Instinkt hatte er wohl aus dem väterlichen Hause und aus seiner bisherigen Landstagslausbahn auf den Präsidentenstuhl der Nationalversammlung herüber gebracht, aber nicht den genialen Instinkt. Darin auch war ihm sein Gegner Robert Blum voraus; der hatte diesen genialen politischen Instinkt, und dazu den unverwüsslichen Fleiß, durch Studium zu erssezu, was das Schicksal in seiner Kindheits und Jugenderziehung verabsaumt hatte.

In seiner schönsten Zeit war Gagern bei weitem mehr Karakter als Geift. Aber auch sein Karakter hatte nicht die Idealität, worin ihn der dichtende Enthuslasmus sah, der von ihm träumte und sagte, als hätte er das schöne Ebenmaas und Gleichgewicht des Tempezaments und der Geisteskräfte, als wäre er der vollkommenste moderne Ausdruck griechischer Ruhe, mit ihren beiden Polen, Begeisterung und Besonnenheit. Weder aus seinem Auge, noch von seiner Stirne leuchtete diese Heiterkeit und Geistigkeit zugleich, wohl aber brach öfters die Stärke cholerischen Feners hervor und man konnte dann die sittliche Kraft bewundern, mit der er sich selbst zügelte, beherrschte und Maaß hielt, obwohl man sah, daß dieses sich selbst zum Maaß Zurücksühren mehr das Ergebniß aristokratischer Erziehung als der Durchbildung zu freier, reiner Menschlichkeit war.

Im Grunde seiner Seele theilte Gagern alle Mängel und Eigenschaften der aristofratisch Erzogenen, da die aristofratische Erziehung Bieles stehen läßt, kaum beschneidet und umgränzt, als wären es Borzüge des kunftigen Mannes, während dasselbe vor den Augen des Philosophen wie des Bolkes nur als Fehler erscheint: den Troz, die Starrheit, die Heftigkeit, den Jähzorn, den Stolz, und damit die Unfähigkeit zur Gerechtigkeit gegen das Bolk, die Einsseitigkeit der Ansicht, der Gesinnung und des Handelns. Der Sohn des Bolkes hat den einen und den andern Fehler oder alle diese

zugleich hie und da auch; aber er halt es nicht für Borzüge, weder an fich noch an Andern.

In seinem aristokratischen Wesen hatten auch sein unbegränztes Bertrauen zu den Fürsten, sein Erwarten von ihnen, die Leichtigkeit, mit der er sich von ihnen täuschen ließ, und der Zwang, ben er sich anthat, nach so vielen und bittern Täuschungen sie zu vertheidigen und ihrer Sache zu dienen, ihre vorzüglichsten Quellen. Wenn Gagern leidenschaftlich ausbrauste, war es nicht der heilige Zorn des in der Idee, in der er leibte und sebte, aufgegangenen, über seinen großen Zweck alles Andere vergessenden Mannes, es war nicht der Zorn eines Woses, eines Ulrich Huttens, eines Luthers. Der Gedanke, dem er diente, das Ziel, nach dem er strebte — sie waren der Art, daß dabei das Lezte nicht möglich war.

Denn nicht die Freiheit, sondern die Einheit deutscher Nation war sein Gedanke und sein Ziel. That es sich, so war er bis auf einen gewissen Grad auch für die Freiheit. Der wahre Begriff der Freiheit war für ihn etwas völlig Fremdes. Daß man ihn für den Borschter der Freiheit nahm, und als sich zeigte, daß er für diese nicht eintrat, ihn verdammte, daran that man ihm Unrecht: man verwechselte mit seiner Natur und seinem Streben einige Worte, die er gesprochen hatte, in Augendlicken, wo er von dem Geiste der Zeit und der Nationalversammlung unwillsürlich gesaßt und sortzerissen wurde, von dem Geist der Linken, dem er sich damals noch nicht ganz zu entziehen vermocht hatte, um von dem Geist der Rechsten sich seiten zu lassen.

Gagerns Gedankengang wird sich später zeigen; schon damals aber erkannten die schärferen Beobachter auf der Linken an ihm, auch die, die zuvor sein Benehmen in Heidelberg nicht wußten, daß, was Gagern unter Freiheit verstand, nichts weiter war, als die Unabhängigkeit der Nation nach Außen, und nach Innen daß, was die edelsten Aristokraten mit dem Begriff Freiheit verbanden. Die Freiheit, wo alles herrische Wesen nicht mehr ist, wo Jeder im Ganzen und daß Ganze in jedem lebt, wo Alles öffentlich, brüderslich und gleich ist — diese Freiheit beängstigte Gagern, als ein phislosophisches Gespenst. Seinem Geiste sehlte nicht die Baterlandssliebe — die hatte er in hohem Grad und in schöner Weise — aber jene Federkraft, durch die sich Andere und höher als er Geborne über

die aristolratischen Boraussezungen erhoben. Baterlandsliebe war seine Lebenslust, aber nicht Bollesliebe. Seine Abneigung gegen das Bolf im engeren Sinn des Borts war größer als er offenbarte, und der Aristofrat in ihm hinderte ihn zunächst, aus der Demokratie das Gute ganz in sich aufzunehmen, was ihn ja keineswegs genöthigt hätte, sich von ihrer Strömung übersluthen und mit dahin reißen zu lassen. Statt dessen ward er täglich aristofratischer.

Beder rechts noch linfe ift ein Zweifel barüber, daß die Bewegung im Frühling 1848 zwar national, aber wesentlich demofratisch mar. Gine Reit lang bemubten fich gewiffe Leute, Alles auf den blofen Drang des Bolfes nach Ginbeit gurudguführen, aber mit Recht lachten die flugen Reaftionsführer über dieselben. ftratte Begriffe, wie Nationaleinheit, tonnen die Führer ber Raffe mobl einimpfen, aber ber Drang von Innen beraus geht beim Bolf auf das ibm Bunachstliegende, auf das, mas ihm unmittelbar nach feiner Anficht Roth thut, auf das Erflekliche, mas ben Inhalt der Demofratischen Forderungen bildet. Da die Sache der Bewegung mesentlich demofratische Sache mar, so durfte der Brafident der erften beutschen Nationalversammlung die Sache nicht über ben Berfonen leiden laffen, wenn auch feiner ariftotratischen Bilbung Die eine und die audere demofratische Erscheinung weniger angenehm oder fogar widerwartig war, und am wenigsten durfte ber Polititer, mas die Freiheit betrifft, durch den Gedanten fich abfinden, einft als erfter Minifter des deutschen Reiches, wenn er die Ginheit der Nation festgestellt - was ohnedieß ohne die von der Linken angerathenen Mittel ein Traumbild bleiben mußte, - nachträglich das Geine fur die Freiheit zu thun.

Aus dem Bisherigen ergibt sich von selbst, daß Gagern, wenn auch kein unbedeutender, doch auch kein großer Redner war. Wenn man seinem Laut, seiner Geberde in den ersten Wochen mit athemsloser Stille solgte, so war es theils der Schein, mit dem der Ensthusiasmus sein Haupt geschmuckt hatte, theils das, daß, was der Redner sagte, ganz er selbst war, theils das, daß es der Präsident war, und überdieß gerade diese edle, männlich schone und hohe Gesstalt. Sein Höhepunkt war die Stunde, in welcher er den kühnen Griff that, und die Tage, die unmittelbar darauf solgten. Da war Heinrich Gagern der Nationalheld für die Geschäftsmänner, für die

Gelehrten, für die Angestellten kleiner und größerer Staaten, die politisiten, aber keine Politiker waren. Er hatte eine solche Sohe erreicht, daß nicht ohne Furcht selbst solche darauf sahen, welche Führer der Reaktion waren, weil diese wußten, daß Ereignisse in der Politik Folgen haben können, welche alle Berechnungen und alle Bahrscheinlichkeiten zu Schanden machen.

Benn das nicht Gagerns lezter tuhner Griff blieb, dann durfte er gewiß seyn, das herz des Bolles in Mehrheit, die Nation geshörte ihm; und gieng er vorwarts, und gab er, was die Linke wollte, die Baffen der Nation in die hand, so schlug sie sich für ihn. Die Nation ist auch darin weiblich, sie gleicht dem Frauenherzen: ihre begeisterte hingabe hat, wer der jedem verhaßten Despotie, wer der Gefahr mit Muth entgegentritt, der Mann.

## Italien.

Der Gang der Dinge, theils in den nicht deutschen oder gemischten Gebieten des Raiserstaats Desterreich und der preußischen Monarchie, theils in Italien und in Frankreich, war von tieser Rückwirkung auf die deutschen Berhältnisse. Die slavische Frage, die magyarische Frage, die italienische Frage, die danische Frage sie spielten in die Berathung der deutschen Nationalversammlung herein, helten den Fortgang der Beschlüsse über die eigentlich deutschen Angelegenheiten auf, entzweiten die Parteien bis zur Bitterkeit, und schwellten oder drückten abwechselnd die Strömung der Hossinungen, der Bunsche und des Muthes in und außer der Paulskirche, durch ganz Deutschland.

Der Eifer, mit welchem diese Fragen behandelt wurden, war schon darum groß, weil es zum Karakter der Deutschen gehört, Richtbeutschem mehr Ausmerksamkeit zu widmen als Deutschem. Die deutsche Gelehrsamkeit hat lange genug ihre Forschungen dem Entsernteften zugewandt, und das Rächste darüber vernachlässigt. Aber jene Fragen waren auch wirklich wichtig und hiengen mit der deutschen Entwicklung eng zusammen, theils legte man, durch das Parteiinteresse geblendet, ihnen noch größere Wichtigkeit bei. Bo

ein Auge auf Italien, auf Bofen, auf Ungarn, auf Schleswig, auf Baris und Reapel fab, ba mar es fast immer bas Auge ber Bartei. Rur Gingelne bewahrten fich den unbefangenen Blid. Der Nationalitätenstreit hatte fich auch auf die italienischen Befigungen Defterreiche geworfen und Die feit Jahrhunderten gu bem beutschen Staatsforper gezogenen welfchen Glieder murben rea. luftern und haftig, fich mit einem italienischen Staatstorper gufammen zu ichließen, ber im Berben begriffen ichien. Runf Abgeordnete von Belichtprol, den Grafen Brato an der Spize, berlangten in ber Paulefirche die Entlaffung der Rreisbezirke Trient und Roveredo aus dem deutschen Staatenbunde, unbeschadet ihrer Berbindung mit dem Raiferthum Defterreich, wie fie fagten. Diefer - Antrag aber murbe am 3. Juni 1848 geftellt, ba eine Bereinigung Italiens, als ein italienisches Ronigreich nach ber Soffnung ber Einen, ale eine große Staatenrepublit nach dem Bunfche der Undern, in Aussicht ftand.

Die Abgeordneten aus Deutschtprol, aus Salzburg, Stepers mart und aus andern Theilen des Raiferstaats eilten, diefem Begebren entgegen zu treten. Die Nationalversammlung fprach fich in großer Dehrheit jum Boraus gegen die Bewilligung des Antrage ber Belichtproler aus. Es murbe ihnen entgegengefegt, fo viel Gewicht in unsern Tagen auch auf die Feststellung politischer Grangen nach Bolfern und Sprachen gelegt werde, fo durfen doch Die Deutschen nicht mit übereilter Großmuth ihre Grangen auf allen Geiten verengen laffen, mabrend fein einziges anderes Bolt fich ju ahnlichen Abtretungen verftebe. Elfaß und Lothringen, Rurland und Lievland bleiben vertragemäßig in fremden Sanden, und die beiden Sauptbollmerte Deutschlands, Solland und die beutsche Schweiz, haben fich noch nicht erklart, freiwillig dem großen beutichen Bunde beitreten ju wollen. Siezu tomme, daß es Pfliche ten der Gelbsterhaltung gebe, welche fein Bolt ohne Thorheit und Schande verlegen durfe. Die füdlichen Abhange der tyroler Alpen muffen ichon aus ftrategischen Grunden in den Sanden der Deuts fchen bleiben; diefe durfen nicht voreilig etwaigen Feinden Thur und Thor öffnen und es bann - ju fpat '- bereuen.

Da die Belichtproler die Unmöglichkeit faben, mit ihrem Antrag durchzudringen, fo brachten fie am 25. Juni einen neuen

Antrag ein, der für Trient und Roveredo sowohl rückschich des Provinziallandtags als der politischen und Justizverwaltung eine von den deutschen Kreisen Tyrols unabhängige, ihrer Nationalität entsprechende Organisation verlangte. Die Nationalversammlung erklärte, so billig dieß Ansuchen erscheine, so gehöre diese landsschaftliche Angelegenheit doch nicht zu ihrem Geschäftskreise, es könne ohne Zustimmung der österreichischen Regierung kein Besschluß darüber gesaßt werden, und die Welschtyroler mögen sich mit ihrem Gesuch an ihre Landesregierung wenden, unter Berufung auf den allgemeinen Beschluß der Nationalversammlung über die nicht deutsch redenden Bolksstämme Deutschlands.

Dieser früher gesaßte Beschluß lautete, es sen den nicht deutsch redenden Bollsstämmen Deutschlands ihre vollsthümliche Entwicklung gemährleistet, namentlich die Gleichberechtigung ihrer Sprachen, so weit deren Gebiete reichen, in dem Rirchenwesen, dem Unterrichte, der Literatur, der innern Berwaltung und Rechtspflege.

Satte das habsburgische Saus zu rechter Zeit das zurud gegeben, oder besser, nie entzogen: es waren ihm Nothen und Strome Bluts erspart worden.

Desterreich hatte Jahrhunderte hindurch jedem seiner Erbstaaten die ihm eigenthümliche Nationalität, die ihm eigenen Gesseze und selbstständigen Gewohnheiten erhalten. Das waren alte überlieserte Regierungsgrundsäze gewesen, und das Kaiserhaus hatte dabei im Allgemeinen die Liebe seiner verschiedenen Bölker. Dann gieng man von diesen alten Grundsäzen ab, man nahm das Prinzip der administrativen Centralisation an, und entfremdete sich, und verbitterte gegen sich das beleidigte Nationalgefühl der Bölker. Jeht unter der allgemeinen Bewegung, welche Europa durchschütterte, suchte man zu spät in Wien zu den alten Grundsfäzen des habsburgischen Hauses zuruck zu kehren \*).

So viele und verschiedenartige weltliche Organe, so viele gebeime Bebel, so enge Berbindungen mit den benachbarten Regierungen Metternich hatte, so hatte er fich doch von dem italienischen

<sup>\*)</sup> Boticaft bes herrn von Fiquelmont, öfterreichischen Minifters ber auswärtigen Angelegenheiten, an herrn von Dietrichftein, ben öfterreichischen Boticaftet in London vom 5. April 1848.

Aufstand ungerüftet überraschen lassen, — wieder ein Beweis, daß Metternich der große Politiker nicht war, für den man ihn hielt. Es war um so unverzeihlicher, da der Aufstand seit Jahren vorsbereitet war, und besonders eifrig noch erst seit den jüngsten Borsfällen in Mittelitalien vorbereitet wurde.

Seit dem Jahre 1831 waren in Italien die geheimen Befellschaften zu einer allgemeinen, fo zu fagen, offenen Affociation ums gebilbet worden; ber in ber Schweiz verlegte "Ratechismus fur bas italienische Bolt" wurde in Sunderttausenden von Exemplaren und auf allen möglichen Begen unter allen Rlaffen verbreitet. Maggini mit feinen Freunden batte ibn verfaßt. Die Liebe gum Baterland wurde darin als die erfte und heiligfte Bflicht eines jeden Stalieners gelehrt; fein Baterland fen bas gange vom Reer bis zu den Alpen reichende Land mit Ginfchluß feiner Infeln. Jeder Unterschied zwischen Biemontesen, Lombarden, Romern, Toscanern und Reapolitanern muffe verbannt werden, jedes diefer Bolter - dafür berief fich der Ratechismus auf Die beilige Schrift habe das Recht, Regierungsform und Regenten nach Belieben gu wechseln. Dann murde gezeigt, wie leicht es fen, ben Bapft als weltlichen Fürften und alle italienischen Regenten zu fturgen, gang Stalien mit einundzwanzig Millionen Ginwohnern, und einer bewaffneten Dacht von viermal hundert taufend Streitern, ohne die Rationalgarden einzurechnen, zu einem einzigen Reiche zu geftalten, und zulezt mar, wie icon von Machiavelli in dem berühmten legten Rapitel feines "Fürften", als wefentliche Bedingung zum Gelingen Diefer 3mede aufgestellt, daß die "Barbaren, die Unterbruder, die Blutfauger Staliens (b. b. die Defterreicher, die Deutschen) aus bem lombardifcevenetianischen Königreich und ben andern zu Italien gegablten Landestheilen vertrieben werden muffen."

Troz öfterreichischer, römischer, piemontefischer, neapolitanischer Polizei, Censur und Mauth, las hoch und Nieder, Edelmann und Handwerker und zulezt sogar der Landmann den Bolkstatechismus. Burden Tausende von Exemplaren weggenommen und vernichtet, so folgten gleich ganze Fuhren von neuen Tausenden. Die Geistslichkeit wirkte mit, daran scheiterten alle Polizeiaugen.

Papft Gregor XVI. mit feinen Ansichten und feinen Raaßnahmen wider die Sache, diente nur dazu, fie zu fördern.

Dieser Papst, ohne höhere Gelstesbildung, ganz Rönch und Scholastiker, orthodox beschränkt, nahm in seiner Beschränktheit den Staat als ein großes Kloster, die Welt als eine monchische Vorschule zum himmel! Nach seiner Ansicht sollte das Bolt so unterthan seyn, so gehorsam, wie der Rönch der Regel. Bon gegenseitigen Pflichten und Rechten zwischen Regierenden und Regierten hatte er keine Ahnung. Eiserne Strenge war für ihn das Band zwischen Gerrschern und Bürgern. Als ein Theil seiner Staaten sich wider ihn regte und aufstand, warf er sie mit fremden Truppen nieder. Wo der Geist sich regte, wo die Wissenschaft frei auftrat, da ließ er sie fahen, mit Schwertern und Stangen, und schlug sie in Fesseln. Auf die Fragen der Zeit hatte er nur die Antwort: "Glaube was die Kirche sagt; wo nicht, so verstumme im Kerker!" Wurde einer ans gegeben als Politiser, als hermestaner, so genügte die Angabe, um ihn sosort hinter den Kerkermauern verschwinden zu lassen.")

Im Jahr 1846 ftarb dieser Papft. Pius IX. bestieg den römischen Stuhl. Beseelt von freisinnigen Grundsägen, wollte er der wahre Priefter der Christenheit seyn.

Er sah, daß die geistige Bewegung, gerade weil sie sein Borsgänger gewaltsam zurudgedämmt und angestaucht hatte, im Begriff war, das Bett zu überschreiten, und mit verwüstender Gewalt alle Bande der Organisation unmöglich zu machen. Er, ein sittlich hoher, ein idealer Mensch, vorurtheilsfrei, wollte sein Bolt beglücken, das gebundene Leben des in geistiger und materieller Beziehung unsendlich gedrücken Italiens lösen. Er begann mit dem großen Akt der Amnestie. Aus den Kerkern stiegen die Gefangenen, aus der Berbannung kehrten die Flüchtigen. Er wollte durch Resorm seinem Bolt die Freiheit bringen, ihn saßte die Revolution, ihr Strom überstuthete seine Absichten.

Die Führer der italienischen Einheit und Unabhangigkeit ergriffen die Gelegenheit, mit Gulfe des Oberhaupts der katholischen Rirche

<sup>\*)</sup> Diese harte Schilberung ift nach einem geiftvollen Augenzeugen gegeben: "Politische Briefe und Charakterifiten aus ber beutschen Gegenwart." (Bon bem preußischen Geschäftsträger, von Usedom, und feinem Freund, Alfred von Reumont.) Allg. Zeit. 1849 Beil, ju Rro. 83.

und der Geiftlichkeit die Durchführung ihrer Gedanken zu befchleunigen. Der Bapft gab eine Bewilligung um die andere, man riß ibn fort an die Spize der italienischen Gesammtbewegung. Jahr 1848 fam, die einsichtigeren Regierungen dachten baran, Reformen bei fich einzuführen. Da, im Januar icon, tam es in Gigilien gum Aufstand; in der Lombardei und im Benetianischen zeigte fich die Stimmung mit jedem Tage bedenflicher, in Livorno tam es gu einem Busammenftog zwischen dem öfterreichischen Militar und ben Burgern, noch murde die versuchte Bolferhebung bort unterbrudt. In Calabrien mar es langft unruhig, in Reapel gabrte es: Ronig Ferdinand, in der Bedrangniß, gab eine Berfaffung. folgte ebenfalls mit einer Berfaffung, dann Toscana, darauf ber Eben als das papftliche Statut erschien, erfolgte die Febrnarrevolution in Frankreich, furz darauf die große Ummalzung in Bien. Die frangofische und die Biener Revolution batten den lombardifchen Aufstand zur Folge. Der Brennftoff, der fo lange in der Lombardei aufgehauft worden, wurde durch jene Revolutionen in Rlammen gefest; obne jene Revolutionen mare es in der Lombardei noch nicht zum Ausbruch gefommen; denn die fuhnften Fortfcrittsmanner bachten im Februar noch nicht baran, mit Defferreich fo bald ben Rampf aufzunehmen.

Um 18. Marz stand Mailand auf, gleich darauf Benedig, ein piemontesisches Heer rückte in die Lombardei ein und machte mit ihr gemeinschaftliche Sache, vor Ende des März waren die beiden Hauptstädte von den kaiserlichen Truppen geräumt, diese sammelten sich zwischen dem Mincio und der Etsch; in Parma wurde durch eine unblutige Revolution die Regierung geändert, in Modena eine prosvisorische Regierung eingesezt, ein Theil dieses Herzogthums schloß sich an Toscana an, die Piemontesen siegten in der zweiten Boche des Aprils bei Goito am Mincio, in Friaul und in der Mark Treviso war der Aufstand organisitt, der König von Neapel erklärte, der Bund Italiens sey thatsächlich vorhanden; toscanische, papstliche, neapolitanische Truppen und Freischaaren zogen nach der Lombardei, in den Kreuzzug gegen Desterreich, wie sie sagten.

Im lombardischevenetianischen Königreich angerte fich die Sympathie für die Einheit und Unabhängigkeit Italiens zuerst mit allershand Redereien gegen die Behörden, gegen das Militar, gegen das

Lottofpiel, gegen das Tabafrauchen; mit Rufen und Maueranschreis bungen, wie: Bius IX. Goch! Tod den Deutschen!

Die Provincials und Centralfongregationen, die zu Borstellungen an die Regierungen Recht und Beruf hatten, überreichten der öfters reichischen Regierung ihre Begehren. Sie wollten Abberufung aller nichtitalienischen Truppen, Ausstellung eigener dem Bicekonig beis gegebener Minister, Entfernung der deutschen Beamten, Oeffentlichsteit der Gerichtsverhandlungen, genaue Einhaltung des Censurreglements vom Jahr 1815, und ähnliche Einraumungen. Noch sprachen sie von unbedingter Preffreiheit, von einer Repräsentativversassigung mit wirklicher Bolksvertretung nicht.

Es war der öfterreichischen Regierung nicht jugumuthen, auf die Abberufung aller nichtitalienischen Truppen unter folden Umftunden einzugeben. Aber alles Andere, mas fie forderten, mar menig, und leicht zu gewähren, ja es mußte gemahrt werden, aus Rlugheit. Es war zwar angunehmen, daß felbft unbedingte Gemabrung diefer Begehren das Bertrauen zu der öfterreichischen Regierung nicht gurnd führen tonnte. Das Syftem der Berfiufterung, Der Unterdrudung und ber Anssaugung, bas von Bien aus jo lange beliebt worden mar, und dem alle Deutschen fluchten, mar von Detternich noch viel beillofer in Italien geubt worden, alle Brutalität des Soldatenthums hatte fich bier geben laffen, und die Unverschämtheit, die Dummdreiftigfeit, die Betrugerei, die Robbeit und Unwissenheit einzelner deutschen Beamten waren oft ohne Grangen gewesen, und gerade, mo es den Eingebornen am wehesten that, im Polizeis und Juftigfache, maren fuftematifch zu höberen und höchften Beamten blos Deutsche, zu anderen Belfchtproler, Iftrianer, Trieftiner und Dalmatier und wenig jahlreich Gingeborne bestellt worden. Im Lehr- und Buchhaltungsfach maren zwar nicht ebenfalls vorjugeweise Deutsche angestellt, Die Anstellung von Richtitalienern follte von den Ronfursen und von größerer Tanglichfeit abbangen, aber auch in biefen Facheru gab man oft Deutschen den Borgug. Doch waren bei den mit dem Bolfe in Berührung fommenden Lokalbehörden vorzugsweise Staliener, nur der Gonverneur und einige Mitglieder des Onberniums waren immer Deutsche. Mehrzahl, der intelligenten Bevölferung mar diefer Buftand feit lange ein unerträgliches Jody, und ihre Gehnfucht nach Befreiung beiß.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Die unbedingte Bewilligung ihrer dahin zielenden Forderungen hatte wenigstens für den Augenblick die Aufregung beschwichtigt, die reichen Grundbesizer befriedigt, wenn auch ohne Zweisel die italienische Bewegung, später die Lombarden zu weiteren Forderungen veranlaßt und mit ergriffen hatte. Aber auch das Benige, was sie damals sorderten, wurde von Metternich abgeschlagen. Das gab deuen, welche die Bewegung Italiens durch das öfterreichische Italien sort zu leiten bemüht waren, Stoff zur Aufreizung gegen den Druck, gegen die "Tyrannei der Deutschen."

Die schmachvolle, gottlofe und furgfichtige Bolitit Metternichs zeigte fich auch bier. Wo ein Bolt fein gutes Recht forderte, fab Metternich den Geift der Emporung darin, einen Freiheitefchwindel, ber seine Quelle in der Breffe habe; wenn man die Ursache, meinte er, die Breffe, unterbrude, fo werde auch die Birtung verfcwinden. Der Absolutismus war ihm Glaubenssache, die Bevormundung der Bolfer und der Geifter durch Benige, war ihm eine Rothwendiafeit, weil nur dadurch die Gelbstwergotterung Diefer Benigen möglich war. Er verachtete bie Menfchen, weil er gehört batte, daß Rapoleon fie verachtet habe, weil er unter ichlechten Menichen taglich fich bewegte, mit großen Menschen nie zu thun batte, und weil er ohne Gott, aber geubt in der Runft des Satanismus mar. Diefe batte er, aber nur diefe, den Fouche's, Talleprands und Ludwig Philipps abgelernt. Für die Gebrechen, für die Fehler und Schwächen ber Menschen, zumal feiner Gegner, batte er ben Blid bes Raubvogele, wie es hormayer nennt; fur die Doftrinare, fur die Beitungeschreiber, fur die Schriftsteller überhaupt, fur die Diplomaten und fur die Beiber war er der humane, der Liberale, der Freunds liche, der Unterrichtete, der Geiftreiche, der Gewandte, der Ratur liche, der Gewinnende, der Gutige, der Grogartige, der Ginfache, der Imponirende, der aus altem vornehmem Geschlecht Stammende, ber an der Spize Desterreichs und Europas Stebende, der früher in Schönheit und Anmuth Strahlende und der fpater wenigstens immer feine und liebenswürdige Abgott der Damen, der bezaubernde Liebs ling der Gefellichaft. Alles, mas den großen Mann, mas auch nur ben achten Staatsmann macht, hatte er nicht, von bem Legteren nut Die gleiffende Luge, von Talleprand das feine fpottifche Lacheln, von Fouche die schwarze Runft, eine gebeime Polizei zu organifiren, und

alle Bolizei in Europa durch ein Schiffentabinet' mit ber Biener Bolizei in Berbindung zu bringen, Die Rurriere gu beftechen, bie Boftbehörden in gang Deutschland in unbedingte Abhangigfeit von fich ju fegen, in der Berlegung bes Briefgebeimniffes es bis jum Bochften in der Ungenirtheit zu bringen und fich dadurch bie Renntniß det geheimften Berhaltniffe ju verschaffen. Darin zeigte er fich als Meifter, er übertraf feine Borganger. Bas geiftreich an ihm ichien, war ausgezeichnetes Gedachtniß, das fich Fremdes aneignete, meift angeletnte Bonmote wiedergab, oder aus folchen reproduzirte, felbst feine Renntniffe, trog feines Gedachtniffes, maren oberflächlich. Bas bis jezt Gefdriebenes von ihm bekannt worden ift, fo weit es erwiesen von ihm felbst ift, ift weder burch Inhalt noch Form bedeutend, oft an Form gering, im Inhalt ideenlos, nicht einmal zeigt es glanzende Mittelmäßigfeit. Rach dem Sturg wurde er ale Drafel verehrt und zu Rath gezogen; folche, die feine Bahn ihm nach wandeln wollten, brauchten den Rath des Schlauen, -des Erfahrenen, deffen Politit auf die Berachtung der Menfchen, nicht auf die Achtung der Menschenwurde begrundet war; für Andere blieb er ein Gegenstand der Aufmertsamteit und fogar der Berehrung, theils weil fie gedankenlos maren, oder ohne Befühl für Freiheit, Chre, Macht und Glud bes beutschen Baterlandes, theils weil der Satanismus zu allen Zeiten intereffant mar und feinen Cultus batte.

Sclave der Ausschließlichkeit des absolutistischen Systems, troz der Kunst, die er hatte, andere Freigesinnte, die ihm jedoch selten nahten, glauben zu machen, als sey er im Innersten den Ideen politischer Freiheit nicht ganz unzugänglich, verschloß er fortwährend und bis zulezt das Auge den Bedürfnissen der Gegenwart, er vershärtete sich gegen dieselben. Selbst ein von ihm höchst eingenommener freisinniser Dipsomat\*) gesteht, die Geheimsehre des inhaltlosen Systems Metternichs schiene sich immer auf die Formel zu reduciren: "Desterreich kann für organische Staatenentwicklung, für Bölkerfreisheit nichts thun, ohne aus den Fugen zu gehen, also soll in der ganzen übrigen Welt auch nichts dafür gethan werden. Desterreich kann an einem einheitlichen konzentrirten Deutschland nicht Theis

<sup>\*)</sup> Der preußische Geschäftsträger in Rom, Perr von Ufebom.
Die benische Revolution,

nehmen, also soll ein schwaches und zersplittertes Deutschland bleiben. Desterreich kann die Autorität über seine Bölker nicht als organische staatsbildende, sondern nur als simple Autorität, als mehr oder weniger aufgelegte Gewalt erhalten, also muß sie auch in der übrigen Belt nur in diesem Sinne gesaßt, nur in diesem Sinne erhalten werden. Jede alte Autorität, selbst den Halbmond wider das Kreuz, mussen wir stüzen, damit keine neue sich bilde, deren Consequenzen uns zersprengen würden." Darum sep es ihm, schließet Usedom, Hauptbestreben und nicht schwer gewesen, diese seine österreichische Politik zu einer universalen, allein seligmachenden Religion legitimen Autoritätsglaubens zu verallgemeinern.

Dieses System hatte in Italien in fürchterlichstem Maaßstab geswüthet, die bloße Verdächtigung hatte unter die Bleidächer Venedigs gebracht. Er sah, daß dieses System überall haltlos wurde, und daß gegen das Umsichgreisen der Zeitideen alle Zurückdämmungsmittel sich zu schwach erwiesen; allein er hielt an seinem System, er vertheidigte es, er verschärfte es. Wir halten hier fest, so lange wir können, aber ich verzweisle an dem Ausgang sagte er am 9. Oktober 1847.

So war Metternich zu gab und hartnätig, diefer Mann zu vers'biffen und grimmig, als daß er die Begehren des lombarbifchenestianischen Ronigreichs erwogen und zugegeben hatte.

Die Biener Erschütterung warf Metternich von seinem Stuhl in Acht und Verbannung, und brachte die Bölker der italienischen Provinzen in die Waffen und in Ausstand. Der Ausstand im venetianisch. lombardischen Königreich brach in eben dem Augenblick aus, als Kaiser Ferdinand (so zu sagen, von freien Stücken, sagt Herr von Fiquelmont der Minister der Auswärtigen,) ") den Entschluß gefaßt hatte, seinem Bolke zu bewilligen, was man ihm als den allgemeinen Wunsch desselben dargestellt. Die kaiserliche Verheißung einer zeitgemäßen Konstitution, der Preßsreiheit und der Nationalgarde war mehr, als das italienische Volk verlangt hatte. Fiquelmont glaubte, das italienische Bolk habe nur in Folge des Aufruss zu den Waffen, der es die Stimme seines Souverans zu hören hinderte, nicht über das, was vor sich ging belehrt werden können, und die

<sup>9)</sup> In ber icon angeführten Depeide an herrn von Dietrichftein.

Stellung welche das öfterreichische Beer zwischen der Lombardei und bem venetianischen Gebiet genommen, werde einen augenblicklichen Baffenftillftand gur Folge haben, den man gur Berftellung des Friedens um fo mehr benugen foune, ale die Staltener in den Ginraumungen des Raifers ja mehr finden werden, als fie verlangt. Ein faiferlicher Commiffar wurde mit den erforderlichen Berhaltungebefehlen nach Stalien geschicht, um auf den freifinnigften Grundlagen, welche, wie ber Minifter fagte, die natürliche und erwünschte Folge der von Desterreich angenommenen neuen Staatseinrichtungen feven, Berfohnungeunterhandlungen anzuknupfen. Das mar im Da hoffte man bas Meifte von den guten Dienften Eng-Avril. lands und feinem Ginfluß auf die verschiedenen italienischen Bofe. England mar in diesen Tagen die einzige Macht, welche Ginfluß in Stalien befag, und diefer Ginflug mar um fo größer, als er eben der einzige mar.

Die öfterreichische Regierung glaubte, England werde ihr darin um so mehr beistehen, weil es eben so sehr im Interesse Englands als Desterreichs liege, daß die von dem öfterreichischen Hofe seinen italienischen Bölsern gegenüber eingenommene Stellung behauptet und der allgemeine Friede, dessen Grundlagen so start erschüttert waren, aufrecht erhalten werde.

Der Krieg, den die öfterreichische Regierung in Italien zu führen hatte, mußte in einer für hof und Ministerium sehr peinlichen Art auf die Dinge in Wien und in Deutschöfterreich zuruckwirken. Man fürchtete zudem, Italien könnte der Anlaß zu einem
allgemeinen Kriege werden; die Regierung der französischen Republik werde eines Krieges bedürfen, um sich zu halten, und es lag
die Besorgniß nahe, daß, wenn die Desterreicher die Piemontesen
auf ihr eigenes Gebiet zuruckträngen, und ihren Sieg bis auf
dieses versolgen, Frankreich dazwischen trete.

Das öfterreichische Ministerium war in um so größerer Besdrängniß, als es fand, daß von Metternich gar Nichts vorbereitet, wohl aber das Nächste vernachlässigt war, ja dieser hatte in Itaslien, was bedrohlich war, erst recht bös gemacht. Er hatte durch seine geheimen und öffentlichen Polizeimaaßregelu, durch seine Kriminals und Standrechtsprozeduren zu imponiren gewähnt, und statt dessen die Aufregung gereizt und verallgemeinert. Für starke,

Achtung gebietende und nöthigenfalls energisch eingreifende Militärbesazungen, hatte er so gut als nichts gethan. Die augenblickliche Ruhe hatte ihn getäuscht, die eintrat, als die bewaffnete Macht, durch Recercien aus dem Bolk aufs Aeußerste gereizt, Blut vergoß, in Mailand, Pavia, Benedig und Padua.

Graf Radezth hatte schon lange, als Oberbesehlshaber, die gänzliche Unzulänglichteit des Militärstandes im lombardisch venetianischen Königreich dringend vorgestellt, besonders im Frühling 1847; aber troz der in ganz Italien merklichen Aufregung gegen die Oesterreicher, troz der schweizer Wirren, troz der Berwicklungen wegen Ferrara's, troz der Bewassnungen in Piemont, geschah von Metternich nichts, und im Februar 1848 sah Radezkh seine Streitsräste kaum um 30,000 Mann vermehrt, die ihm langsam und vereinzelt vom Sommer 1847 bis zum Frühlingsansang 1848 zugekommen waren. Die venetianischen Provinzen bis Verona waren so schwach besezt, daß die ganze sehr ausgedehnte Provinzeriaul nur sechs Compagnien hatte, wovon drei in Udine, drei in der Festung Palmanuova waren, welche kaum für den gewöhnslichen Wachdienst hinreichten, und noch überdieß aus lauter Frisaulern bestanden.

So manchfaltig die italienischen Truppen ihre Sympathie für Die Einheit Staliens auch geaußert hatten, To hatte man fie doch nicht mit andern Truppenforpern vermischt, Die Besagungen nicht vertauscht, nicht bas Geringfte gethan, der Gefahr zu begegnen. Dan fprach feit Monaten von Berftartungen, aber man verftartte nicht; man fprach von Aufftellung eines Observationscorps am Ifongo, aber man ftellte nichts auf; man wußte, viele Dberoffigiere waren geiftig und phyfifch untauglich geworden, zumal Festungs-Tommandanten, aber man erfegte fie nicht burch andere, erprobte und fraftvolle. Go war ber mächtige Aufstand in Mailand über ein Minifterium ohne Borbereitungen bereingebrochen; mit Truppen und Rriegsmaterial genug, um wenigstens fur ben Augenblid ben ftartften Feind im Schach halten zu tonnen, hatten untaugliche Generale und Reftungetommandanten über Sale und Ropf tapitulirt : und was, wenn man mit einer gehörig organifirten Trupvenmacht gleich Anfangs batte energisch auftreten tonnen, des Erfolgs ficher gewesen ware, die Erhaltung des lombarbisch penetia-

nischen Königreichs, war jest mehr als zweifelhaft. Das neue wiener Ministerium wurde von der englischen Politik, auf deren gute Dienste es vertraute, durch die geschickten englischen Diplomaten in ganz eigenthumlicher Weise bearbeitet und eingeschüchtert.

Die englische Politik hatte von jeher das Juteresse und das Bestreben, die Staaten Europa's nach Außen zu schwächen. Darum nahm es stats jedes Trennungsgelüste im Innern eines Großstaats unter seinen Schuz und begünstigte es insgeheim. Man hat es oft genug gesagt, daß das Auskommen einer dritten Weltmacht neben England und Frankreich dem englischen Interesse sehr unwillommen wäre, zumal da diese vielleicht bei Gelegenheit mit Frankreich in einen engen Bund und dadurch gegen England in näherer oder sernerer Zeit in die Schranken treten könnte. Ja, schon der Gedanke, es könnte diese neue Weltmacht in Gemeinschaft mit Frankreich eine gemeinsame Handelspolitik auf dem Kontinent gegen England versfolgen, stachelte England, jedes Auskommen einer solchen neuen Weltsmacht zu verhindern.

Eine solche Politik verfolgte England in Italien und in Deutschland.

In beiden großen gandern waren die Bolfer in Bruchftude gerfplittert, theils durch die Gelbftfucht der Fürften, theils durch Die Umtriebe des Auslandes, theils durch eigene Schuld. Jegt, da die Bolferbruchtheile Staliens wie die Bolferbruchtheile Deutschlands anfiengen, nach einer Berichmelgung gur Ginheit gu ftreben, da regte die englische Politit hundert Gelenke zugleich. In Italien arbeitete fie Anfangs, aufzustacheln und zu bezen, dann gu hemmen, zu trennen und zu schwächen. In Deutschland mar fie befliffen, den diplomatifchen Schein von Uneigennuzigkeit und Großmuth fich zu geben, unter ber Sand aber, in ben norbischen Geeftaaten, namentlich in Preußen Die Sonderintereffen gu nahren, und wo fie fich fand, die Abneigung gegen die Ginheitsbeftrebungen der frankfurter Rationalversammlung ju schuren. Ein doppelter Spielraum, gegen Deutschlands Großwerden zu arbeiten, that fic ber englischen Politit zugleich auf, ber eine im Rorden, ber andere im Guboften.

In der schleswig-holsteinischen Frage hatte England, seinem Interesse gemäß, von vornherein für die Krone Danemart offen

Bartei genommen, und damit England recht ungenirt in die dentsichen Angelegenheiten sich mischen könne, hatte man ihm nichts destoweniger das Bermittlungsgeschäft beim Hose zu Koppenhagen von deutscher Seite aus in die Hände gelegt. Dieses England hatte bisher mit der Bucht seiner Kapitalien auf die industrielle Entwicklung Deutschlands surchtbar gedrückt: jezt nagte die Schlange seiner Politik an den Lebenswurzeln der treibenden deutschen Einsheit und Größe, es drückte auf sein politisches Werden. Gold, das bestechende Gold, nahm man in Deutschland schon viel und oft von England an, um das Vaterland zu verderben, aber noch nie die goldene Lehre, durch die das Vaterland gerettet werden könnte, daß die vaterländische Politik auf Einen Punkt gerichtet werden muß, mit Klugheit und Ausdauer.

Der Trennungsbrang, der sich im Innern des öfterreichischen Raiserstaates auf drei Bunkten zugleich zeigte, wurde von unterrichteten Staatsmännern mit Englands Politik gleich Anfangs in Berbindung gebracht\*).

England that in seinen öffentlichen Blättern, als wolle es die Freiheit und Unabhängigkeit Ungarns, zu thun war es ihm aber um etwas ganz Anderes. Ebenso ergriffen die Leitartikel der englischen Zeitungen auf einmal die Partei des Slaventhums, der Kroaten und der Czechen. Die eine Zeitung rieth dem Kaiser von Desterreich, sich den Czechen in die Arme zu wersen, und Prag zu seiner Residenz zu erheben, die andere Zeitung prophezeite die ganzliche Loslösung flavischer Königreiche von Oesterreich. England frente sich, daß dadurch erstens dem Einfluß Deutschlands auf das Morgenland die Spize abgebrochen, zweitens, mit einer dritten Welts macht in Europa es nichts werde.

Gieng Desterreich mit seinen deutschen Provinzen in Deutschland auf, und behielt es dabei seine außerdeutschen Länder beisammen, so war das neue Deutschland eine Macht, die für Englands Interessen zu groß war, da sie an der Offsee und Nordsee, wie an den Mündungen des Po und der Donau herrschen mußte.

<sup>\*)</sup> Der berühmte Protesch von Often ertlart gerabeju, Lord Palmerfton für "Defterreichs größten Feinb, ber bei ben Umtrieben Koffuths seine Sand im Spiele habe." Protefc's Briefe an Latour, veröffentlicht im Rabitalen.

Daß England nicht sehr eilte, Desterreich aus seinen italientsschen Berlegenheiten zu helsen ist klar, wenn es auch für jezt nicht bewiesen werden kann, daß es wesentlich mitthätig war, sie ihm zu bereiten. Die Depesche des Lord Palmerston an Abercromby, den englischen Gesandten in Turin, vom 23. März 1848, war eines solchen Inhalts, daß sie dem österreichischen Ministerium sehr bedenklich vorkam, und anderen Leuten war es Gewißheit, daß Lord Palmerston in Piemont jene Politik spiele, die ihm zur andern Natur geworden, die Politik zu intriguiren, die Hände im Spiele zu haben, zu hezen und Berwirrung zu stiften.

Die öfterreichische Regierung batte es bald genug zu empfinden, wie wenig bereitwillig England, troz der alten Allianz, jezt war, ihr in ihren auswärtigen Schwierigfeiten zuvorfommenden Beiftand gu leiften. Um 12. Dai war fie fo weit gebracht, daß fie ihre Bereitbeit an England ertlarte, ben Lombarden ben vollständigen Genus ihrer Unabhangigkeit zu bewilligen. Die Mailander follten einen von Defterreich und jeder andern Dacht ganglich unabhangigen "erblichen Bigefonig" ernennen, erblich nur ale Burgichaft ber Dauer; ihre Bahl folle auf den zweiten Bruder bes Bergogs von Modena fallen, und ein Theil des Bergogthums Modena, ebenfo gang Barma der Lombardei einverleibt werden. Desterreich wollte Das Rudfallsrecht aufgeben und die Lombarden follten gehn Millionen Gulben an der öfterreichischen Staatsschuld übernehmen und eben fo in gewiffem Berhaltniß zu den Roften der militarifchen Gulfeleiftung beitragen, die man von ihnen in Anspruch nahme. reich war geneigt, Alles aufzugeben, mit Ausnahme berjenigen Theile des venetianischen Gebiets, welche gur Bertheidigung Eprols und gur freien Berbindung zwischen Bien und Trieft erforderlich find.

In Wien legte man auf die schnelle Lösung der italienischen Berwicklungen auch darum einen so hohen Werth, weil das Kabinet einen neuen Ausbruch in Frankreich als unvermeidlich, als nahe bevorstehend ansah, und die Franzosen schon diesseizs der Alpen erblickte.

Schon vier und zwanzig Stunden später sah das wiener Rabisnet sich in der Lage, noch viel weiter gehende Einränmungen zu machen: die Lombardei sollte aufhören zu Desterreich zu gehören und ihr nach Belieben frei stehen, entweder unabhängig zu bleiben,

oder kich irgend einem andern italienischen Staate zu vereinigen; der venetianische Staat sollte unter der Oberherrlichkeit des Raisers verbleiben, eine abgesonderte, ganz nationale, von den Bollsvertretern des Landes selbst, ohne Dazwischenkunft der kaiserlichen Resgierung, eingeführte Verwaltung haben, und bei der Centralregierung der Monarchie durch einen Minister vertreten werden, der mit den Beziehungen zwischen dem venetianischen Staat und der Centralregierung des Kaiserreichs beauftragt wäre; das venetianische Geer sollte ein ganz nationales seyn, und nur unter den unmittelb baren Besehlen des Kriegsministers des Kaisers stehen.

So hatte Desterreich in die unbedingte Unabhängigkeit der Lombardei und in die Errichtung eines abgesonderten Königreichs, aus den venetianischen Provinzen gewilligt. Aber die Forderungen der Italiener giengen viel weiter, sie kamen einer Zerstückelung Desterreichs gleich, und die englische Diplomatie unterstützte diese Forderungen.

Um 26. Mai war bem ofterreichischen Ministerium icon amtlich mitgetheilt, daß der englische Gefandte in Turin das Aufgeben ber Lombardei und der venetianischen Brovingen von Seiten Defterreiche ale das einzige Mittel betrachte, einem Ginschreiten Frantreichs in Italien zu' begegnen. Das Schredbild, mit welchem England bisher gludlich auf das bedrangte wiener Ministerium eingewirft batte, die bloge Möglichkeit eines frangofischen Ginfdreitens. Diefes Schrechtild verlor feine Rraft, als man damit von Defterreich Augeständniffe verlangte, die einem Gelbstmord gleich famen. öfterreichische Gesandte in London erklarte: berjenige Theil Tyrols, ber am Abhang ber Alpen liege, mare von dem venetianischelombarbifden Gebiet vollftandig umgeben. Die provisorischen Regierungen von Mailand und Benedig erklaren, Belfchtprol, fo gut wie bas Ruftenland von Iftrien und Dalmatien, das ehedem gur Republif Benedig gehörte, bilbe einen wefentlichen Bestandtheil jenes Staliens, aus dem man die Defterreicher vertreiben muffe. Gie baben alle Diefe Bolter jur Emporung aufgeforbert. Gie haben Iftriens und Dalmatiens eben fo unterbrudte Bewegungen bervorgerufen. feven von allen Seiten mit dem Gabel in der Rauft in Belichtvrol eingefallen, ihre Banden aber daraus wieder verjagt. Es fep daber einleuchtend, wenn Defterreich ihnen bie venetianischen Provingen

überließe, ware es ihrer Billfur preis gegeben. Der Kaiser könne die venetianischen Provinzen nicht ausgeben, ohne thatsächlich auch Belschtyrol aufzugeben. "Dieser Gedanke, schloß er, war den Ita-lienern, die uns gerne für todt ausgeben möchten, natürlich. Bir sind aber noch nicht todt! Ich hoffe, daß wir bald Beweise von kräftiger Lebenskraft geben werden, Beweise, die zu vermeiden im Interesse der ganzen Welt wünschenswerth gewesen wäre".

Eben damit trat fur Defterreich ein Gludewechsel ein, theils durch den Leichtsinn der Gegner und die Anftrengungen und die Reldherrntalente der Defterreicher, größtentheils aber durch die Gunden des Uebermaages und der Uneinigfeit, in welche die Rubrer der italienischen Sache verfielen. Der eine, Guerraggi, erklarte, gurft und Areibeit tonnen nicht neben einander bestehen; Maggini wollte die absolute Ginbeit, er wies die Foderativ-Ginbeit als ein Zwittermefen gurud, bas die Form der italienischen Idee fteble, mabrend es ihren Sinn verfälsche; Gioberti, Balbo und Capponi nannten den Blan Maggini's eine fcone Abstraftion, er paffe nicht zu den besondern Orts. und Zeitverhaltniffen, auf welche man ihn anwenden wolle: in der Bolitit fen das zeitgemäße und ausführbare Gute das Beffere, Das positiv Beffere bingegen, jur Ungeit tommend und unpraftifc. muffe als das Schlimmere gelten. Sie wollten Staliens Einbeit durch Foderation ohne Umfturg, durch einen Fürsten- und Bolterbund unter allgemein anerkanntem Dberhaupt, weder als eine demofratische Republit noch als einen Bund von Freiftagten. Stäliens Nationalität und Befreiung von der Fremdherrichaft hielten fie nur burch bas Busammenhalten der Boller mit den Fürften, durch vollftandige Sarmonie der Rrafte möglich und für Land und Bolf geeignet.

Der Sieg, wie oft, war das Gefährlichste für die Sieger.. Sie wußten nicht anzuhalten, weil jezt unter den Siegern die Aeußersten siegten, diese wollten nicht mehr das Mögliche, sondern das für die Berhältnisse Unmögliche, wenigstens unmöglich Dauernde, die völlige Einheit und Republikanisirung Italiens, des Italiens, das seit so vielen Jahrhunderten getheilt und geknechtet war. Dieses Italien sollte auf einmal über alle sonst nothwendigen Entwicklungsstusen hinaus gerückt werden. So überstürzten sich die Sieger selbst, so wurden sie schwach, weil sie ihre Kräfte entzweiten, das gemeinsame Interesse spakteten.

Man darf nicht, nach geschehenem Unglud, den sich gegenseitig anklagenden Stimmen glauben, weder den einen, noch den andern. Auf beiden Seiten wurde geschlt. Die Aeußersten sündigten in guter Meinung, aber ohne Berständniß der Dinge wie sie lagen. Der Formensteit war auch Italiens Fluch, neben der trügerischen Helena von Nationalität, jenem Scheinbild von Freiheit, durch das seit einem halben Jahrhundert mehr als ein Bolk um die wirkliche Freiheit sich betrügen ließ.

Bahrend die geistwollsten Italiener die Republik für die so sehr durch Bildung, Interesse und Abkunft verschiedene Bölkermischung des langen Landstreisens Italien nicht bloß für jest unthunlich, sondern dem Karakter der einzelnen Bölkerschaften, wie ihn die Gesschichte ausgebildet und auswies, widersprechend erachteten, sollte demungeachtet die einheitliche italienische Republik erzwungen wers den. Es wurde vorzugsweise darauf gedacht, die Throne der itaslienischen Fürsten zu stürzen, statt die Freiheit zu begründen und zu besestigen, für die es wahrlich gleich gewesen wäre oder von nicht wesentlichem Unterschied, ob an der Spize der freien Berkassung der Name Fürst oder Präsident gestanden wäre, selbst abgesehen davon, daß entschieden der italienische Karakter, wie er jezt ist, der monarchischen Form von Natur zuzuneigen scheint: vornehme Dasmen, deren politischer Geist republikanisch ist, sind Ausnahmen.

Darum kam zwischen den Piemontesen und der provisorischen Regierung zu Mailand kein Vertrauen auf, Mißtrauen und Zwiestracht vielmehr wurden gesät, die Vernichtung, wenigstens der Sturz des Königs von Sardinien gewünscht, selbst der Sturz des Papstes, des neunten Pius mit der großen, schönen Menschenseele, die ihm Niemand mißkennen soll, wenn ihm auch der für seine Gedanken nöthige eiserne Wille sehlte, und er gegen die Intriguen der Höße wie der Volksführer; die zugleich ihn umspannen und drängten, weder den Verstand eines Napoleon noch eines Taleprand einzussezu hatte. Das erklärt den Ausgang bei Custozza: die Lombarzden unterstüzten Carl Albert nicht gehörig, weder durch Rekruten noch durch Geld, noch durch Geschütz; eine Partei wollte die Versnichtung dieses Fürsten Desterreich überlassen; da Carl Albert ein König seh, und Frankreich die Errichtung eines Königreichs am Fuße der Alpen nicht begünstige, so werde das republikanische

Frankreich erft dann, wenn er durch Oesterreich vernichtet sep, die Alpen überschreiten, die Oesterreicher verjagen, und die einheitliche italienische Republik gründen.

Mm 29. April, Durch die fteigenden Forderungen der Bolts. manner gedrangt, verwahrte fich der Bapft in einer Ansprache gegen ben Rreugzugsfarafter, ben man bem Rriege für die Ginheit Italiens geben wollte, und gegen die Rolle, ju der man feinen Ramen und fein Ansehen gebrauchte, um den Fanatismus der Bevolferung gu Der neunte Bius hatte ber Freiheit Unterpfander gegeben, icon fein Rarafter war eines; ibm zu mißtrauen war fein Grund, noch weniger, in Rom gur eigentlichen Revolution gu greifen, ju ber das eigentlich revolutionare Bolf fehlte. Die unterften Rlaffen in Rom wie in gang Italien, zumal das Landvolt, waren nur in fo weit aufgeregt, als die reicheren Grundbefiger, und die bobe und niedere fatholifche Beiftlichfeit in einzelnen Gegenden gur thatigen Theilnahme aufreizten. Die Geiftlichkeit theilte fich in zwei Barteien. Die eine, die Mehrheit, diente der Revolution, vorzugeweise im lombardisch-venetianischen Ronigreich. Boll haß gegen alles Deutsche, arbeitete fie nur auf Bertreibung ber Defterreicher. Ein anderer Theil ber Geiftlichkeit reigte auch gur Revolution, aber aus geheimem Realtionszwed. Bei den Auftritten vor den Saufern ber papftlichen Großbeamten in Rom und bei dem Rufen : "Rieder mit den Reichen, nieder mit den romischen gurften!" wurden unter ben Zusammengerotteten auch gablreich Leute bemerkt, von benen befannt war, daß fie von der Mildthatigfeit der Jefuiten leben ").

Der augenblidliche Sieg der Revolution in Rom, die fich dort festsete, troz dem Straßenkampf in Reapel, wirkte auf den Gang der Dinge in Oberitalien zugleich mit der Contrerevolution in Reapel so, daß durch die leztere die materielle Macht der italienischen Bewegung, durch ersteren die moralische Kraft derselben geschwächt wurde. Dann kam, daß jeder herrschen und keiner gehorchen wollte, und in der Lombardei die republikanischen Reigungen für die Abssonderung Benedigs mit seiner Markusrepublik dort eine Abhandigkeit der Lombarden den Piemontesen gegenüber hervorriesen. Die

<sup>\*)</sup> Schreiben bes englischen Agenten an ben englischen Gesanbten in Rom, vom 12. April 1848.

so nöthige Einheit der Kräfte war geschwächt: Desterreich, oder vielmehr Radezty, ergriff die Offenstve, die papstlichen Schaaren mußten den Kampsplatz verlassen, Friaul und Südtyrol giengen für die Italiener verloren, das piemontesische Heer erlitt Ende Juli eine schwere Riederlage und Radezty machte erst an der Gränze Piesmonts wieder Halt.

Das Auge eines englischen Staatsmanns fah Defterreichs Lage in diesem Rriege mit prophetischem Blid an. Um 12. Dai 1848 fdrieb der englische Botichafter in Bien, Lord Bonsonby, an Lord Balmerfton: "Jeder Rrieg hat feine Gludswechsel: treten fie in Diesem Augenblick ein, so murben fie eine unberechenbare Tragmeite haben. Rehmen wir die unwahrscheinlichfte Sprothese an, die namlich, dag der lombardische Aufftand erftidt werde, daß fich die Biemoutefen binter ibre Grangen gurud gieben muffen, und Frankreich rubiger Auschauer dieses Rampfes bliebe - mas mare die Folge davon für Defterreich? Der Befig verarmter Provingen, welche auf lange Jahre bin die Unkoften der für ihre Erhaltung unumganglich nothwendigen militarifden Befegung nicht beden murben, Die Schwachung ber Monarchie in allen auf Franfreich und Rugland bezüglichen Aragen, in Rolge der Nothwendigkeit, ein Beer von bundert taufend Mann im lombardifchevenetianischen Ronigreich zu unterhalten, um Tyrol, Iftrien und Rarnthen gegen die Angriffe der geinde von Innen wie von Außen zu ichuzen; fonach in politischer, finanzieller, militärischer und besonders moralischer Beziehung Berminderung ber wirklichen Rraft, Berwidlung der Intereffen und endlich Berewigung eines bald flummen, bald offenen Rampfes gegen eine Ration von zwanzig Millionen Menschen."

Bas der englische Staatsmann für das Unwahrscheinlichte hielt, ist wirklich geworden, aber auch mit den von ihm vorausgesseten Folgen. Desterreich hat gestegt. Sein Sieg hatte eine unsberechenbare Tragweite; anders benüzt als diejenigen erwarteten, welche an die Aufklärung und Einsicht der österreichischen Regierung glaubten, und für Italien hofften, man werde zu Wien begreisen, daß das Interesse Desterreichs mit dem der Lombardei im Einklang stehe ).

<sup>\*)</sup> Quellen: Ueber ben Urfprung und bie muthmaaflicen Folgen ber

In gang Deutschland wie in ber Baulsfirche zu Frankfurt. maren die Ginficten und Bunfche über ben Rrieg in Italien febr abweichend, und nicht einmal nach bem Parteiftandpunkt, fondern nach gebeimen oder offenen Absichten und Zweden. Die Ginen faben in ben Defterreichern Deutsche, und in ihrem Sieg wie in ihrer Riederlage ein deutsches Schidfal, etwas das alle Deutsche angebe; ihnen mar die Bieberberftellung ber Ehre Defterreichs in Stalien und des öfterreichischen Baffenruhms eine deutsche Andere, denen das Grofwerden Breugens Sauptfache war, faben in dem italienischen Aufftand eines von den Riffen, baran bie öfterreichische Monarchie scheitern werde. Gelbft im Lager ber außerften Rechten in der Baulstirche fagte man es beraus, Die öfterreichische Monarchie gebe unaufhaltsam ihrer Auflösung entgegen, nur das Eingeben in Deutschland tonne ihrem deutschen Theile noch ein bedingtes öfterreichisches Leben fichern. Benn auch Ungarn in feinem wohlverftandenen Intereffe fich nicht losreißen wolle, fo meine es damit nur bei Deutschland zu bleiben, nicht bei dem deutschen Defterreich, der zweiten Macht in Deutschland. Gallizien werde an den bevorftebenden, unausbleiblichen befonderen Beschiden Bolens Theil nehmen. Die Lombardei gehe Defterreich eben so, fraft des Bringips der Rationalität verloren, auch obne Die nabende frangofische Dazwischenkunft. Und wenn dabei Borbehalte jur ftrategischen Sicherung ber Sudgranze gemacht werden, fo werden diefe Bedingungen nicht fur Defterreich verlangt, noch bemfelben gemabrt, fondern im Intereffe des deutschen Reiches und im Ramen beffelben gefordert und erlangt werden. Und eben fo, wie fich die öfterreichische Monarchie außerlich auflose burch Museinanderfallen ihrer Theile, fo werde fie innerlich gerftort durch

italienischen Revolution, mit besonderer Beziehung auf Defterreich. A. Allg. 3. Rro. 230 und 231. Beil. 1848, Attenstüde zur Geschichte des Aufftands von Italien, aus dem Constitutionell. A. Allg. 3tg. Rro. 264 und 265. Beil. 1849. Die öfterreichische Berwicklung. A. Allg. 3tg. Rro. 316. Beil. 1848. Raiser Franz und Metternich (v. Pormayr) 1848. Die englische Politik und die öfterreichische Monarchie. A. Allg. 3tg. Rro. 316. Beil. 1848. Italien 1848. A. Allg. 3tg. Rro. 8. Beil. 1849.

ihren Reichstag, auf welchem einerseits flavische, andererseits republifanische Elemente an ihrem Bestehen rutteln \*).

3m Anfang bes Juli 1848 ftimmten in Deutschland und in ber Baulsfirche die Meisten in dem Bunfche überein, daß dem öfterreichisch-italienischen Rriege baldigft ein Ende gemacht werde. Die Einen nannten diesen Rrieg von Seiten Defterreichs durchaus ungerecht, und forderten, daß Defterreich alle italienischen Land. schaften abtrete. Undere wollten nur, daß der Friede fur beide Theile ehrenvoll ausfalle. Ginige fügten bingu, jeder Angriff auf ein deutsches Bundesland fen mit den Baffen gurudzuweisen. Anbere erklarten, der Nationalversammlung ftebe feineswegs die Befugnig zu, über das Schicffal von gandern ju enticheiden, welche gar nicht jum beutschen Bunde geboren. Die Nationalverfammlung that nichts, fie überwies alle darauf gestellten Antrage der Centralgemalt, in der Erwartung, daß dieselbe in dieser Angelegenheit die Intereffen Deutschlands mahren werde. Gelbft das linke Centrum, ja die Rechte felbft jum Theil, fprach, jenes von beiligen und unveräußerlichen Rechten der italienischen Ration und ibrer Anerfennung und Sicherung, Diefe von den Anspruchen Staliens an Gelbständigfeit, mit der Deutschlands Intereffen in Ginflang ju bringen feven.

Die Linke größtentheils wollte bas Recht der italienischen Ration auf Unabhängigkeit und selbständige Entwicklung anerkannt, und diefelbe in keiner Beise gehemmt, dagegen freundschaftliche Beziehungen zwischen Deutschland und Italien angeknupft wiffen.

Die Sympathie der Bolkspartei für Italiener, Sladen und Magyaren beruhte auf Idealismus, wie man mit Recht ihr vorwarf, aber nicht bei Allen; bei einem Theil, zumal bei den Führern, beruhte sie auf einer Berechnung, auf einer ihrer Zwecke bewußten Bolitik.

Diese glaubten zunächst, so lange das haus Sabsburg durch Berbrodelung seiner Monarchie nicht unmächtig geworden sep, oder zu regieren aufgehört habe, so lange drohe der jungen Freiheit

<sup>\*)</sup> Go außerte fich herr von Radowig in ber ohne feinen Ramen erichienenen, in ber Pauletirche vertheilten Flugschrift: "Frankfurt und Berlin. Gin Bort gur Berftanbigung".

vom Absolutismus Gefahr. Für sie war der Fortbestand der öster, reichischen Gesammtmonarchie unter dem Hause Habsburg gleich bes deutend mit dem Fortbestand des Absolutismus, der geistigen und leiblichen Anechtschaft. Die Aufstände in Posen, in Italien, die Bewegung in Ungarn waren für sie eben so viele Diversionen zu Gunsten der deutschen Freiheit.

Der deutsche Idealismus mar überschwenglich in feinem Gerechtigfeitegefühl, fo daß er fich ju Bunften anderer Nationalitaten felbft deffen zu entäußern bereit mar, mas zum Großwerden feiner eigenen Rationalität uneutbehrlich mar. 3g, er entfleibete fich ber Nationalität und machte die Belt zu feinem Baterland. Der fcone Bedante, die Große des eigenen Bolles nicht im Gegenfag, fondern nur in der Berbindung mit den andern Bolfern zu wollen, artete bei Einzelnen in den Irrthum aus, die verftandige Liebe jum deutfchen Baterland, die diefes fchugen wollte, fur bornirt ju halten. Man traumte, Deutschland, das Land der Universalliteratur, muffe auch bas Land der Universalrepublif werden, der Brennpunft der geiftigen und bürgerlichen Freiheitsbewegung der europaischen Boller. Es war überhaupt Urt mancher deutschen Behandlung der auswartigen Dinge, von der Riftion auszugeben, als fer die Republit in Deutschland eine Gewißheit; und von der zweiten Riftion, ale feven Die Ideen mit den Intereffen auf einmal eins und daffelbe geworden. Ja, es gab folche, welche mahnten, man muffe bem Bolle. damit es frei werde, Begriffe geben, ftatt feiner Religion und feiner Befühle, seines bisberigen Lebensbrods und einziger Begeifte. rungemittel, ohne die, fo lange die Belt fteht, boch fein Bolf Großes gethan bat.

Sanz anders der eigentlich politische Theil der Bolkspartei. Sie glaubten: wie die Fürsten sich bisher zusammengeschlossen gegen die vereinzelten Bölker und über sie gestegt haben mit dem Schwerdt des Absolutismus, weil jedes Bolk für sich gegen die Racht des verbrüderten Fürstenthums zu schwach war; so muffen sich die Bölker jezt verbrüdern, und dem absoluten Fürstenbunde den freien Bölkers bund entgegen stellen. Sie wollten, daß Deutschland verbündet mit den jungbefreiten Bölkern Frankreichs, Italiens und Ungarns, mit den nach Freiheit ringenden Slaven Polens wie mit der altsreien Schweiz den Kampf um die Gewähren der Freiheit entscheide.

Rampfgenossen für die Freiheit sahen sie in jenen, und in solcher freien Bundesgenossenschaft die Neugestaltung Europas. Selbst da, wo die außerste Linke in der deutschen Nationalversammlung mit Bertretern des Nationalitätsprinzips zu spmpathistren schien, waren es nur Cinräumungen politischer Alugheit an die Slaven Janiczewsky und Liebelt, an die Italiener A. Prato, Pretis und Marsigli, welche fanatisch für ihre Nationalität glühten. Nur Arnold Auge und einige andere waren aus Herzensneigung und philosophischen Grundsfäzen für das Nationalitätsprinzip.

Ja, einer aus der Mitte der außerften Linten, Julius Frobel, bat icarfer, als irgend Jemand fonft in Deutschland, bas Unthunliche des Nationalitätsprinzips und das Gefährliche des Nationalitätenftreits bargelegt. \*) Er nannte es eine erschreckende Barbarei ber ablaufenden Salfte des neunzehnten Jahrunderts, die Bunge als das oberfte Symbol und Pringip des Staatenrechtes und Bolfergluds aufzupflanzen, und fich wie die Thiere von einem Naturforscher nach bem Befieder und Befdrei gruppiren ju laffen; in der Bundeebruderschaft, fagte er, liege Freiheit und Rraft, nicht aber in der Sprache der Stammgenoffen. Richt eine Abrundung der Rationas litaten, fondern die politische Bereinigung fep das Biel; die einfache nationale Abrundung fen eine platte Dottrin, mabrend Alles auf eine Berschmelzung der Racen binaustreibe. Das Racenbringip fen die Rleinstädterei der Politit; ja der doftrinare Republifaner, ber Nichtöfterreicher verlangte nicht nur ben Fortbeftand bes öfterreichischen Staates (bamit wich er von ben meiften feiner Freunde ab) als Gefammtftaat, und gwar in monarchifcher Form, fondern Bien als den Mittelpunkt eines Spftems verbundeter Staaten, das vom Rhein bis an die Mundung der Donau reiche.

Schon zu Anfang des Sommers 1848 weisigagte er, wenn das nicht geschehe, werde die Grenze Rußlands bald längs der Marsch und der Leitha laufen, ein stelbstständiges Ungarn nur für den Czaat die Gelegenheit werden, vor der Hand die untern Donaufürstenthümer zu fesseln, und später sich die Krone des heiligen Stephan auszussezen, nach Erdrüfung der zwischen fünf Nationalitäten eingekeilten Magyaren. Wir haben Sympathie, schloß er, für unterdrückte

<sup>\*)</sup> In feiner Brofcure: Bien, Deutschland und Europa.

nalitäten, aber nicht wegen der Nationalität, sondern wegen des Unrechts der Unterdrückung. Gar viele wollen es nicht verstehen, daß mit dem Zerftückeln und Abschwächen Desterreichs der Czaarenspolitik in die Hand gespielt wird, und irrig sind alle Jene, die da glauben, Rußland wolle ein starkes Nachbarland erhalten. Legitismitätsideen und dynastische Rücksichen lassen ein Stüzen und Stemmen vermuthen, aber das absolute System erheischt es, daß die eigene Macht ihr Herrscherwort über die Grenze trage. Wer gegen Desterzeich ist, ist ein Verbündeter Außlands gegen Deutschland. Die Slaven, Magyaren und Romanen sind dem Czaarenthum verfallen, wenn sie von Desterreich abfallen."

Daß der Nationalitätenstreit in der deutschen Nationalversammslung so in allen Lagertheilen Bertheidiger sinden konnte, war um so mehr zu verwundern, da gelehrte Herren überall genug saßen, welche wußten, daß Frankreich, bei den schönsten Borten für die Selbstständigkeit fremder Nationalitäten seit zwanzig Jahren in seinen Rammern, Korsika, Elsaß, Lothringen, Algier und andere fremde Nationalitäten auch nach den Februartagen behielt; daß England über Galen, Franzosen, Holländer, Spanier, Italiener, Grechen, Deutsche, hindus aller Stämme, Parsen, Araber, Malayen, Hottenstotten u. s. w. als seine Staatsangehörigen herrscht; Nordamerika, das republikanische, über Wischteile von Bölkern aus aller Welt, und daß es zu herrschen sucht über solche, die es noch nicht hat, ohne Rücksicht auf Nace oder Sprache.

Benn alle Stämme, alle Sprachgenossen wieder zusammen gebracht werden sollten, so könnte dieß nur durch eine neue Bölkerwanderung geschehen; und wenn die Deutschen so großmuthig, so abstrakt ideal, und so unpraktisch wären, nicht nur zu dulden, sondern selbst dahin zu wirken, daß fremdstämmige und fremdsprechende Landestheile, die seit mehr als einem halben Jahrtausend mit Deutschland in politischem Berbande standen, sich von Deutschland lostrennen, um stelbstständige Staaten zu bilden, oder anderen Staatskörpern sich einzuverleiben: so würden sie die Erfahrung machen, daß sie sür die Lombardei und Benedig, für die italienischen Bestandtheile Illiriens und Dalmatiens und für Südtyrol so wie für die slavischen Bestandtheile auch nicht eine Scholle früher deutsch gewesenen Bodens als Ersaz zurüst erhalten würden. Rußland wäre zu praktisch,

Digitized by Google

Die beutide Revolution.

um die deutschen Oftseelander, Frankreich, um Obers und Riederelfaß und den deutschen Theil von Lothringen, der Abstammung und der Sprace der Bewohner zu lieb, an Deutschland abzulassen, ja nicht einmal die Rantone der Schweiz würden sich Deutschland einverleiben wollen, und war' es auch ein verjüngtes Deutschland.

Die Sprache, die Meligion, Sitte und Brauch — das kann und soll einem Boll, und war es noch so klein, exhalten und geschützt werden: im Uebrigen ist es ihr Schicksal, das sie sich gefallen lassen mussen, daß sie, in die Masse anderer Nationen eingesprengt oder davon umschlossen und erobert, den Hauptländern, der slegenden Nationalität solgen. Man gebe solchen Bevöllerungen fremder Abstammungen und Sprache nur Freiheit und Bohlstand, dann kumsern sie sich nicht darum, daß sie einer andern Nation einverleibt sind, so wenig als es die Böller überhaupt kummert, ob der Fürst, der ihnen Bohlstand, freie Versassung und Nuhm gibt, von ihrem Fleisch und Bein oder ein Fremder, legitim oder nicht legitim ist.

Das freilich hatte das öfterreichische haus den Italienern vorher nicht gegeben, oft versprochen, nie gehalten, und jezt, da es ernstslicher es zusagte, sogar gewisse Bürgschaften bot, glaubten und trauten die Italiener nicht mehr.

Unverantwortlich schwer besteuerte Desterreich seine italienischen Kande. Das lombardisch- venetianische Königreich macht nur den vierzehnten Theil des österreichischen Gesammtstaates aus; und doch hatte es beinahe den dritten Theil aller Steuern des Gesammtsstaates zu tragen. Wird auch die direkte Steuer in Desterreich vom, und im Berhältnisse zum Ertrage abgenommen, so wird doch, unter allen Umständen, Niemand glauben, daß die Italiener ohne Ursache klagten; Niemand, der das österreichische Beamtenthum kennt.

<sup>\*)</sup> Das gesteht ber gut öfterreichische Ritter von Oftrow, in seiner gebankenreichen Schrift "der mitteleuropäisch- beutsche Staatenbund. Lemberg 1848." Die direkten Steuern des Kaiserstaats vom Gesammtslächenraume mit 11,577 Geviertmeilen betragen nach diesem geistvollen Publicisten, der gut unterrichtet ift, in der Gesammtsumme 48,645,119 fl. C. M; hierin ist die Lombardei im Flächenraum von 375 Geviertmeilen mit dem Betrag von 8,439,891 fl, und das Benetianische im Flächenraum von 415 Geviertmeilen mit dem Betrag von 6,041,072 fl. inbegriffen. A. a. D. Seite 27.

Das Metternich tein großer Staatsmann war, sondern bei all seiner Schlauheit und einigen anderen Eigenschaften ein beschränkter Ropf — dafür zeugt auch sein Benehmen gegenüber den Italienern, zumal dem italienischen Bauernstand.

Aus diesem Stand allein hätte eine staatsmännische Regierung eine Macht sich zu schaffen gewußt gegen den Adel und gegen die Städte. Metternich ließ aber den italienischen Landmann, statt ihn durch Emanzipation an Desterreich anhänglich zu machen, ganz unberücksichtigt in seinen alten Verhältnissen. Der schone Boden Italiens war nicht im Besize der hände, die ihn bearbeiteten; bei weitem die meisten Bauern waren bisher nichts als Zeitpächter gegen Geldzente oder gegen Abgabe des Robertrags. Gewöhnlich mußten sie hälste des Leztern, in weniger fruchtbaren Gegenden aber ein Drittel davon an den Gutsherrn, den adeligen Besizer entrichten. War die Pachtzeit abgelausen, so war der Bauer, wie der Irländer, gleichsam vogelfrei, ganz in der Willfür des Gutsherrn.

Statt daß Metternichs Ministerium den italienischen Bauer zum Eigenthumer des von ihm bebauten Grundes machte, ihn um ein Drittel oder die halfte der Schuldigkeit erleichterte und ihn den Rest ablosen ließ, ignoritte es den Landmann wie die Masse- des Bolles überhaupt, und hatte nur Aufmerksamkeit für den Adel Italiens.

Es ließ die natürlichste Baffe für sich unbenüzt, den Bauer, der doch immer von Haus aus ein Gegner des stolzen Adels wie des stolzen Stadtburgers ist. Der freigewordene italienische Bauer hätte nie Desterreichs Herrscherrecht bezweiselt und ware für es einzgestanden. Ueberaus selten wird das Recht zu herrschen auf edle Grundlagen begründet; weniger weil es an gutem Billen, als weil es an Berstand dazu sehlt. Nicht einmal die Salzpreise sezte das Ministerium Metternich herab, nicht einmal die lästige Personalsteuer schaffte es ab, auch den bescheidensten, den aus leichteste zu gewährenden Bunsch befriedigte es nicht; und Jedermann weiß: wenn es den Grund und Boden des Landmanns nicht frei machte, so war es nicht Schen vor Eingriffen in die Rechte italienischer Grundherren — denn es griff ohne Schen stets in Rechte der Bölser wie der Eins

<sup>\*)</sup> M. v. Oftrow. a. a. D. Seite 26—27 Fr. Kölle: "Italiens Zufunft." S. 2. 3. 69. 70. 95.

zelnen ein, und turz erft in gleicher Beise in die bes gallizischen Abels - sondern es war Mangel an Ropf.

Aber auch Metternichs Nachfolger dachte nicht daran, und doch ware es bei dem ausgebrochenen Kriege, da der italienische Adel in offenem Aufstand war, durch das Kriegsrecht ein Leichtes gewesen, die Bauern von dem Adel zu emanzipiren und sie für die Regierung zu gewinnen. Im geldarmen Gallizien hatte man die Bodenentlastung vorgenommen; im geldstolzen Italien versuchte man sie nicht.

So batten die Bauern des öfterreichischen Italiens für Defterreich tein Berg, fur ben italienischen Abel feine Liebe, sonbern Daß gum größten Theil. Daf der Bauer meift in der Lombardei und im Benetianifden trog ber Rreugzugspredigt ber Geiftlichen und feiner anerzogenen Bigotterie, am Aufftande gegen Defterreich nicht Theil nahm, die Laften zu dem Aufftand mit Unmuth trug, und die Defterreicher julegt noch lieber fab als die provisorische Regierung, durfte bafür fprechen, daß vorerft ber italienische Aufstand nur Sache eines Theils ber Nation war, mehr aristofratisch, als national. gahlt zwanzig Millionen Seelen, alfo funf Millionen Baffenfabige, Dazu tam ein Beer von 60,000 bisziplinirten Biemontefen. Radezty batte kaum hundert taufend Streiter. \*\*) Dit diefen, und waren fie noch fo tapfer, war ein wahrer Nationalaufstand nicht niederzuschlagen. Solland hielt fich gegen die Beltmacht des zweiten Philipps von Spanien, Spanien gegen Napoleons Genie und Beere, und bas fleine Tprol unterlag 1809 nicht ben Baffen ber Reinde, fonbern dem Selbstaufgeben der Freunde, nicht dem Rrieg fondern dem Frieden.

Die italienische Frage wurde vielfach in Deutschland falsch ans gesehen. Ginmal war Italien noch nicht reif für politische Einheit, es war noch zu viel Krankheitsstoff in ihm, und es selbst ohne die Krast, ihn auszustoßen. Zweitens, wenn Desterreich seine Bestzungen in Oberitalien der Unabhängigkeit. Italiens zum Opfer brachte, so war dieses damit, weil nicht eins, noch nicht selbständig und mächtig; es wurde Frankreichs. Beute. Aus österreichischer Abhängigkeit gieng es nur über in französische Abhängigkeit. Desterreich und Deutsch-



<sup>\*)</sup> M. v. Oftrow. S. 27 und 28.

<sup>\*\*)</sup> M. v. Oftrow. S. 23-24.

land entangerte fich großer und gewiffer Bortheile, aber nicht zu Gunften Italiens, sondern zu Gunften Frankreichs, und zwar zu großem und gewiffem Rachtheil wie für Defterreich so für Deutschland.

Um den Beffe von Mailand führten Ronig Frang I. von Frank reich und Raifer Rarl V. vier blutige Rriege. Wer es hat, bat Dberitalien. Duß Defterreich und Deutschland feine fefte Stellung in Italien, fo lange die gegenfeitige Bolferliebe noch nicht Bahrbeit ift, Frankreich gegenüber behaupten, fo bedarf es Mailands: ohne Das ift weder Benedig noch Erieft fur Deutschland ficher, ohne Diese feine bentiche Flotte, tein großes beutsches Reich möglich. blos in der Kriegstunft, fagt Oftrow, fondern auch in der Bolitit gibt es ftrategifche Buntte, an beren Behauptung Alles gelegen ift, beren Berluft eine Menge anderer Berlufte nachzieht. Benn Benedig ein Thor ift auf dem Bege nach Suddeutschland und feine Erhaltung eine bentiche Sache - fo ift Mailand die Schanze vor bem Thor auf eben bemfelben Bege, und feine Erhaltung nicht minder eine beutsche Sache. Die Einverleibung Benedigs in Deutschland ware nur eine halbe, dagegen der gleichzeitige Anschluß Mailands und Mantua's - eine gange Maagregel."

Dieses Wort ift haut, aber mahr, so lange Italien nicht selbste ständig nach Außen, und freier Bundesgenoffe eines freien Deutsche lands ift.

## Pofen.

Noch wärmer, und aus näher liegenden politischen Gründen fühlte man in Deutschland für Polen. Polen war eine große Ration. Die Polen waren vor noch nicht langer Zeit im Often, was die Deutschen im Westen Europa's. Polnische Tapferseit hatte einst das deutsche Reich gegen die Türken gerettet, selbst der Untergang Polens war eine großartige Erinnerung. Zerrissen, geviertheilt, lebte die Nation in den zerküdten Gliedern als eine geistige Ein-

heit fort, jeder Theil fühlte nach und zucke, wovon der andere bewegt wurde; seit der Revolution von 1830 waren deutsche Herzen den Leiden und Kämpfen der Polen mit Theilnahme gefolgt. Das gedrückte deutsche Bolk blickte wie nach Frankreich, so nach Polen, als nach zwei Altären hin, an deren wieder aufloderndem Feuer sich Deutschland, hosste man, entzünden könnte. Zwischen den zwei Opferbränden der Freiheit rechts und links in der Mitte, war der deutsche als dritter gewiß.

In Polen sah Deutschland 1848 sogleich die nothwendige Bormauer gegen Rußland, und da die dießmalige Bewegung in den polnischen Landen eine überwiegend demokratische war, die deutsche Demokratie den mächtigken Bundesgenossen für sich.

Die staats, und völkerrechtliche Stellung Polens war von den Mächten des Absolutismus vornherein so zugeschnitten worden, daß es nicht mehr sollte austommen können. Seit 1815 vollends war systematisch daran gearbeitet worden, Polen seine Bätersitte, seine Rationalität, seinen Ruhm und seine Erinnerungen zu nehmen, selbst seinen Glauben und seine Sprache. Der Despotismus zeigte sich darin in seiner Meisterschaft. Seit sechzig Jahren kämpste Polen dagegen. Seine Geschichte zeigt nur schwarze oder blutige Blätter in dieser Zeit. Die Zwingherrschaft dreier mächtiger Aronen drücke "wie ein schwerer Leichenstein auf dem zerstückelten Lande." Durch ein Uebermaaß von Truppenmassen niedergehalten, in der Unmöglichkeit, bei völliger Wassenlosigkeit seiner Söhne, siegreich den Schild zu erheben, nahm Polen die Dazwischenkunst frei gewordener Völker in Anspruch, um das Werk der Wiederherstellung Polens möglich zu machen.

Die Revolution in Deutschland erkannte sofort die Rechte Polens an. Das Borparlament erklärte es für heilige Pflicht des deutschen Bolkes, zur Wiederherstellung Polens mitzuwirken. Der Fünfzigerausschuß forderte am 4. Mai den Bundestag im Ramen der deutschen Ehre auf, den Polen das Wort zu halten, das ihnen das deutsche Borparlament feierlich gegeben.

Das Patent des Königs von Preußen, vom 17. März 1848, gab den Polen des Großherzogthums Posen die erste Beraulaffung, ihr unversährbares Recht der nationalen Selbständigkeit geltend zu machen. Der König sprach seinen festen Entschluß aus, diejenigen Provinzen des preußischen Staats, die bisher dem deutschen Bunde

nicht angehörten, dem leztern einzuverleiben, jedoch vorbehaltlich der Einwilligung der rechtmäßigen Bertreter dieser Provinzen.

Das preugische Ministerium hat felbst amtlich erflart, die Berechtiqung der Rationalitaten, durch die neuften Beltereigniffe gu vollerer Anerkennung gelangt, habe als oberfter Grundfag ber Bolitif der Regierung gegolten, indem fie, durch die lebhaften Bunfche ber Bolen angeregt, und von dem einmutbigen Berlangen bes beutfchen Bolfes unterftugt, ber ihr anvertrauten fremden Rationalität gerecht zu werden beschloffen habe. 3mei ftaatsmannische Gefichtspuntte habe die Regierung bei ber Lofung ihrer Aufgabe nicht aus ben Augen fegen durfen, des deutschen Namens Burbe, Recht und Chre, und die gewiffenhafte Aufrechthaltung des enropaischen Frie-Beder die legtere noch die erftere Rudficht haben gestattet, auf die Biederherftellung eines polnischen Reiches in den Grangen von 1772 preußischerseits einzugeben. Die durch folche Lostrennung bedingte Biederherftellung Beftpreußens batte, abgefeben von der Integritat des preußischen Staates, in teinem Fall der Burde, dem Recht, der Ehre deutscher Nation entsprochen; eben fo wenig aber die Freigebung bes gangen Großbergogthums Bofen. Die deutschen Gingebornen bes Regbiftritts und ber übrigen vor wiegend beutschen Landschaften Diefer Broving nehmen gegenüber ben Bolen, nicht minder als die Bolen gegenüber der Rrone Preugen, das unveräußerliche Recht der Nationalität in Anspruch. fich für Bofen nur der eine Beg "nationaler Reorganisation" ge boten.

Die Bitte darum war von den angesehensten und volksthumlichsten Männern polnischer Abkunft im Namen ihrer Landsleute persönlich dem König in Berlin vorgetragen worden, und am 24. März sagte der König durch eine Cabinetsordre die nationale Reorganisation des Großherzogthums zu; durch einen Ministerialerlaß vom 26. wurde die Bildung einer Reorganisations-Commission dem Antrage der Abordnung gemäß, aus Eingebornen gestattet.

Die Berfasser und Unterzeichner der Schrift, worin die Bunsche der Polen an den Thron gebracht wurden, waren darin ausdrücklich "als Organe des Großherzogthums Posen" aufgetreten, und als die nächste Aufgabe hatten sie dem König die Umgestaltung der militärischen Besazung Posens in ein einheimisches Truppencorps,

:٤

die Besegung der Aemter mit Eingebornen, die Bildung der Rationalgarde, die Aufhebung der bestehanden Polizeigewalten und Einführung selbstgewählter Polizeibeamten bezeichnet. Die Bunsche
waren vor den König gebracht worden, von dem Erzbischof von
Przylusky, dem General-Landschafts-Direktor v. Brotowsky, dem
Grafen Roger Raczynsky, dem Geistlichen Janiscevsky, dem Grafen
Mielzynsky, dem Rittergutsbesizer Dr. von Kraczewsky und dem
Justizcommissär Krauthofer.

Die sofortige Zuruckziehung der in Posen anwesenden Truppen nach bem Fort Winiary und in die Kasernen; Beiordnung von Commissarien an die Seite der jezigen Landräthe, zur gemeinschaftlichen Aussührung aller Amtsobliegenheiten, so lange die an die Stelle der Landräthe Eingesessene gewählt wären; Außer-Thätigstit-Sezung der jezigen Distriktscommissare und eben so sofortige Ernennung eines Posen zum Oberpräsidenten im Großherzogthum, hatten sie dem König noch besonders als die einzigen Mittel bezeichnet, dem Blutvergießen vorzubeugen und den herannahenden Sturm zu beschwören, dessen Folgen nicht zu übersehen wären.

Der Minister des Innern, von Auerswald, im Auftrage des Königs, sagte zwar nur die Wahl der Nationalreorganisations-Commission aus Eingebornen, ohne Rudsicht auf den Boltsstamm zu, da der König vertraue, daß dabei auch die Interessen der deutschen Bevölkerung nicht unbeachtet bleiben werden; aber wenn auch nicht zugesagt, abgeschlagen wurden die speziellen Anträge der Abordnung auch nicht. Nur die Beiordnung des Generals von Willisen zu der Commission, um die sie gebeten hatten, wurde wegen dessen anderweiter Stellung zur Zeit nicht für zulässig erachtet; daß die andern Anträge auch nicht für zulässig erachtet werden, davon stand nichts in dem Erlaß, im Gegentheil wurde ausdrücklich im Austrag des Königs eröffnet, daß "eine jede friedliche Förderung der beabsichtigten Reorganisation den Allerhöchsten Absichten auf keine Weise entgegenstehe, und gerne werde berücksichtigt werden.")."

Daraus ichloffen die Polen, weil nur der Buntt über Billisen

<sup>\*)</sup> Die Denkschrift über bie Ereigniffe im Großberzogthum Posen seit bem 20. Mary 1848. (Aus ben Alten bes Minifieriums bes Innern) sagt: "Die speziellen Antrage ber Deputation wurden ben Erwagungen ber ju bilbenben



abgeschlagen war, daß in der allgemeinen Fassung des lezten Sazes sowohl ihre speziellen Antrage als auch andere friedliche Maahregeln genehm seven.

Es ift schwer in der Sache von preußisch Polen, die Wahrheit von dem Schein zu trennen, das Berworrene zur Klarheit zu gesstalten, da nur Parteiberichte, keine unbefangenen Augenzeugen neben den Aktenstücken sprechen, und Partei gegen Partei steht. Wo Preußen sprechen, selbst wenn sie versichern, daß sie sich Mühe geben, mit aufrichtiger Treue wahr zu seyn, ist die Befangenheit, die Berbitterung unverkennbar, und in Folge davon Unwahrheit, Gehässigkeit; oft läßt sich die absichtliche Entstellung aus den Urstunden beweisen; oft auch haben sie Recht, wenn sie von den Polen nicht gut sprechen, und deren jesuitischer Aussch, daß der Zwed die Mittel heilige; aber sie sind unbillig, der Lage des unterdrückten Bolkes gegenüber; ungerecht, weil sie, was sie an den Polen tadeln, an der preußischen Regierung und andern Regierungen nicht tadeln, sondern sogar loben, wohl auch selbst thun.

Es ist wahr, am 24. März schloß der König seine Bewilligung mit dem Borte: "die Commission kann nur wirksam sepn, wenn und so lange die gesezliche Ordnung und die Autorität der Behörden im Großherzogthum aufrecht erhalten wird." Dieses Bort wurde nachher von dem Ministerium in die ungescheute Behauptung verdreht, die Aufrechthaltung der gesezlichen Ordnung und der Autorität der Behörden seh die ausgesprochene Bedingung, die nothwens dige Boraussezung der von dem König verheißenen Umgestaltung gewesen, und die im Großherzogthum wieder Berhossen eingetretenen Zustände haben es verhindert, jene Borbedingung und dem gemäß die königliche Berheißung der Erfüllung entgegen zu führen.

Die Polen hatten sich unter dem Einfluß der europäischen Begebenheiten überall für die Herstellung ihres großen Baterlands begeistert. Am 20. Marz hatte sich in Bosen das Boll versammelt, seine nationalen Rechte und Interessen waren sein Zweck. Durch Zuruf war ein Ausschuß gewählt worden, aus dessen Mitte ein Theil an den König gieng, der andere Theil dieses Nationalcos

Reorganisations-Commission anheimgestellt." Das Aftenftud vom 26. März verweist dies als eine Unwahrheit.

mites ging an die Errichtung von Burgerwehren. In Pofen wie auf dem platten Lande bildeten fich Nationalgarden, mit Biffen und ohne Widerspruch der Behörden.

In gleicher Zeit kamen die aus den Gefängnissen zu Berlin befreiten Polen, Mieroslavsky, Liebelt und die Andern, im Triumphzug nach ihrer heimath, mit der fröhlichen Kunde, Deutschlands Bölker verkünden laut die herftellung Polens und sepen bereit, gegen den gemeinschaftlichen Feind den gemeinschaftlichen Kampf zu beginnen. Die Führer waren entschlossen, die Revolution Europa's zur raschen Berwirklichung dessen, was in jedem guten Polen zur Religionssache geworden war, zur Baterlandswiederherstellung zu benüzen. Sie glaubten, daß jezt die Rüstung gegen Rußland zu ihren ersten Pslichten gehöre. Sie rüsteten sich desto eifriger, 'als immer bestimmtere Rachrichten kamen, daß russische Truppen an die Gränze rücken, russische Offiziere bereits bei Radziejevo ein Lager absteckten, und es immer wahrscheinlicher wurde, ein Krieg mit Rußland werde die unvermeidliche Folge der jüngsten Borgänge, und das Größherzogthum der nächste Schauplaz besselben seyn.

Schon am 21. Mary hatte bas polnische Rationalcomite einen Auruf an die Deutschen erlaffen und ihnen die bruderliche Rechte geboten. "Bir find euch dankbar, riefen fie den Frangofen und den Deutschen gu, für das Anerkenntnig unfere Rechtes, modurch ibr gu erfennen gabt, daß ibr nur dann an die Bedeutung der Rreibeit glaubt, wenn fie allgemein ift. Wir wiffen, daß wir mit ench teinen Rampf haben werden, denn ihr felbft ftoft ben Gedanten baran mit Unwillen von euch. Aber von einer andern Seite ift ber Rampf moglich, namlich gegen ben Affatismus, ein Rampf, ben wir von Anfang unferer Geschichte an unaufhörlich gefampft, und ben flegreich zu vollenden nur die Gleichgultigfeit der andern Boller verhinderte. Aber felbft von biefer Seite fürchten wir taum ernften Dauernden Baffentampf, ba auch bem Baarenthum nicht mehr die alten Rrafte ju Gebot fteben werden, da auch unter jenen Bolfern Die Idee der Menschheit, der Freiheit Burgel gefaßt und um fic gegriffen. Bie wir die Baffen in diesem Rampfe nicht niederlegen werden, fo werdet ihr unfere Berbundete fenn in dem Rampfe bes Lichts gegen die Finfterniß".

Am 22. Marz erwiederten deutsche Bruder in Bosen den Bu-

ruf. Das schwarz-roth-goldne Banner solle neben dem polnischen stehen im Rampse der Freiheit gegen den Despotismus Asiens und das Losungswort für die polnisch-deutschen Brüder solle Eines sehn: "Auhe und Ordnung im Namen der Freiheit" und Ein Zeichen: "Die polnischen und deutschen Farben".

Am 24. Marz sicherte das Nationalcomité den Brüdern 36. raeliten Sicherheit zu, da das falsche Gerücht sich verbreitet hatte, als hege das polnische Boll der Stadt Posen die Absicht, Gewaltsthaten an ihrer Verson und ihrem Eigenthum auszuüben.

Preußischerseits wurde verbreitet, es sepen Anfruse von dem Comité am 21. Marz erlaffen worden, welche den "Anfruhr" durch das weite Land erregt haben. In keiner dieser Aundgaben stand eine Splbe davon.

Gehandelt haben die Polen für eine große polnische Revolution, proflamirt haben fie fie nicht. Am 25. Marz war icon auch in Bestpreußen ein polnisches Rationalcomité erwählt, "in der Ueberzeugung, daß nicht Politit, fondern Nationalitat die Granzen freier Bolfer bestimmen durfe." Diefes protestirte gegen die ausnahms lofe Einverleibung Beftpreußens in ben beutichen Bund, und war gang für Biederberftellung eines freien unabhangigen Bolens, beffen Theil fie feven. Die Nationalgarde ber einzelnen Ortschaften Bofens begann fich um die vaterlandische Rabne zu ichaaren, die polnische Rofarde murbe angelegt, im gangen Lande - Die Behörden fabens und überfabens. Dit Bligesichnelle, theilweise burch herumreisende Gutsbefiger, wurde der Gedante eines Rampfes für die Rational freiheit durchs Land getragen und der trog fiebzigfahriger Anecht icaft unvertilabare Rationalgeift richtete fic auf, und Laudvoll und Städter, Jung und Alt, fammelten fich gleich gablreich an ben Grangmarten des Großbergogthums, obgleich das Nationalcomité feine barauf bezügliche Rundmachung erließ. Go entftanden bie polnischen Lager, beren Leitung nachträglich bas Nationalcomité. übernahm, und übernehmen mußte, um Diggriffe zu verhindern, Ordnung zu erhalten.

Am 20. Marz, also vor den andern Kundmachungen, unmittelbar nach der erften Bolksversammlung in Posen, hatte das frischgewählte Comité eine Ausprache an die polnischen Brüder erlassen. Darin bieß es: "Die Stunde hat auch für uns geschlagen!

į,

Die Einheit Deutschlands ift proflamirt. Der Ronig hat befchloffen, feine Staaten diefer Einheit einzuverleiben. Bon benjenigen Brovingen des preußischen Staates aber, die gum beutschen Bunde nicht geboren, follen die jener Ginheit fich anschließen, die es wollen. Bir Polen haben unfere eigene Gefchichte, ein gang verschiedenes nationales Lebenselement. Bir tonnen und wollen bem beutiden Bunde nicht beitreten. Bir wollen und tonnen nicht freiwillig unfer eigenes Leben und bas Leben unfere Baterlandes, bas unfere Botfahren mit ihrem Blut fo theuer ertauft, in das Grab der Ber-Diefe Radricht unferer naben Biebergeburt geffenheit tragen. hat mit Bligesschnelle alle burchzudt. Die Gerechtigkeit bahnt fich felbft ihren Beg. Bur Bermeibung unnothigen Blutvergießens, wozu wir noch viele Gelegenheit finden werben, haben fich einige Burger an die preußischen Behorden gewandt, um ihnen die Rothwendigfeit der Babl eines Comité vorzustellen, welches auf dem angegebenen Bege unfere beilige Sache bis zur ganglichen Befreiung unfere Baterlands führen folle. Wenn in euch noch ber lette Aunte von Baterlandsliebe glubt, vermeidet unnöthiges Blutvergießen, bewahrt diese Rrafte und diese eble hingebung fur denjenigen Augenblid, in welchem Beides nothwendig und erlofend fenn wird. Bon der andern Seite aber moge euer heiliger Gifer nicht ertalten, moge biefe eble Singebung und Erhebung nicht finten, Bir aber, das Comite, werden alle unfere fondern machfen. Rrafte anftrengen und opfern, ja wir werden uns felbft opfern, um durch diese schwachen Mittel bie Unabbangigfeit unfere Baterlands an erreichen. Unfer gefetliches Beichen ift bie Rofarbe von weißer und rother Farbe."

Diesen Naturlaut der Polen hat man Preußischerseits "unverkennbar hochverrätherisch" genannt. Beil sie thaten und wollten,
was Alle in Deutschland thaten und wollten, sollten sie Hochverräther sehn. Die Polen glandten, die Nationalität seh eine Naturnothwendigkeit für die Bölker, wie für den einzelnen Menschen die Individualität, da Bölker wie Menschen in keiner andern Form leben können.

Boltchen, aber nicht Boller tonnen in Jahrhunderten fortgeschrittener Bildung ihre Existenz als ein besonderes Bolt so an eine stegreiche Nation verlieren, daß sie diese Existenz vergessen, und

ihre Sitten, ihre Sprace, ihren Glauben und selbst ihre Gefühle. Barbaren sind leicht zu entnationalistren, durch die Länge der Zeit und die Macht der Civilisation. Gegen Einrichtungen und Zusstände, die ihren Sitten und Gefühlen fremd sind, die Polen ihrer selbst vergessen zu machen, ist die jezt überall mißlungen, und hat nichts zur Folge gehabt, als stets erneute Anstände, die sich wiesderholen werden, die dieser Nation ihr Recht wird, die unverwüsslich ist, weil sie ihren eigenen Genius hat.

Muß schon darum, wer Freiheit und Frieden liebt, die Wiesderherstellung Polens wünschen; so noch mehr, Ruglands und des Absolutismus wegen.

Mit Recht fagten die Bolen, das getheilte Bolen fep ber Schlufftein gewesen, durch ben ber Despotismus in Rugland, ber Abfolutismus in Breugen und Defterreich und die rantevolle, Die Bollefreiheiten untergrabende Bolitif ber tonftitutionellen Staaten im Beften jufammen gehalten worden. In ben Grangen Bolens fev die andringende Fluth der Revolution fteben geblieben, von bem machtigen Damme bes Despotismus aufgehalten; von dort aus werde, wenn man die Bolen unterjocht und getheilt wie bisber laffe ober fle fogar nothige, aus Berzweiflung fich in die Arme ber ruffifchen Bolitit zu werfen, Die Reaftion fich auf bas frei gewordene Europa gurudwälgen. Dann werde es ber Realtion ein Leichtes fenn, durch die alten Mittel aus der Schule der früheren Regierungstunft frei gewordene Bolfer gegen andere freigewordene in den Rampf ju führen, in demfelben die Rrafte ber Freiheit aufzureiben, und alle geschwächt und getheilt ins Joch bes Abfolutismus gurudauführen.

Die Bolkspartei in Deutschland war sich auch klar, daß die polnische Frage eine europäische Lebensfrage der Freiheit, und zusnächst eine deutsche Frage sep, da Deutschland zunächst von der Reaktion bedroht war und sein Schickal zum Theile wenigstens von der Lösung der polnischen Frage abhieng.

Die lauernde und im Finstern wirkende Partei des Absolutis, mus wußte das eben so gut: sie hieng von Potsdam aus die Fäden der Reaktion eifriger und hoffnungsvoller daran an, daß Polen unterjocht bleibe, die Freiheitsregung der Polen unterdrückt werde. Als nächtes Mittel dazu bot sich der Reaktion, zwischen Deutschen

und Polen in Posen nationelle Anseindung, wo möglich einen blutigen Racenkampf hervorzurusen, die Polen selbst auswärts zu verbächtigen, zu verläumden, die Theilnahme der Bölker für sie zu schwächen oder erkalten zu lassen, und die Zuneigung in Abneigung umzuwandeln. Die Unvorsichtigkeit der Polen selbst, wenigstens Einzelner, deren Mißgriffe und schuldvolle Ueberschreitungen der Besehle ihrer Führer, kamen diesem bosen Plan entgegen und thaten ihm Borschub.

Das Rationalcomité handelte in feiner Sache wie eine provisorische Regierung, es garantirte 3. B. als folche ben Inden in Bofen das volle polnische Burgerrecht; die Rreiscomite's, womit es das gange Großherzogthum wie mit einem Reg überspannte, behnte es täglich tiefer nach Beftpreugen binein aus. Das Rationalcomité felbft trat nirgends als eine ber preußifchen Regierung feindliche Racht auf. Die von ihm abhangigen Comite's braugen aber maagten fich manches an, der Regierung gegenüber. Bon Einzelnen mogen die Geruchte verbreitet worden feyn, Die preu-Bifche Regierung in Bofen fen gurudgetreten, Bolen frei, der Ronig abgefegt, ber Rrieg mit Rugland erflart, und gegen Rugland merben die Breugen ben Bolen belfen. Die Rreiscomite's aber festen an mehreren Orten verhaßte preußische Burgermeifter ab, Die Bensbarmen außer Funktion, fie ließen die Abler abnehmen\*), Briefe eröffnen, preußische Befanntmachungen unterschlagen, Die Einberufungeordres für die Landwehr mit Befchlag belegen. Bu Reiten versuchten fie auch tonigliche Beborben in Ungewißheit gu versezen, ob nicht etwa diese Bewegung von der bochften Staatsftelle gebilligt werbe. Bu Schroda brobten zwei Edelleute am 21. Marg dem Landrath mit einem "Maffater" falls er fich den Daaßnahmen widerfege, Die fie im Auftrag des Centralcomite's zu treffen haben. Im Rreife Sarnitau festen fie die Beborden ab, ale Diefe ablebnten, das Landrathamt "im Ramen ber polnifchen Regierung" au verwalten, und ein "Begirtstommiffar der polnifchen Regierung" ließ die Rreis. und Rammereitaffe verflegeln. Das Gleiche geschah

<sup>\*)</sup> Dabei ift nicht zu vergeffen, bag bie preußischen Abler nicht gefeglich waren. 1833 erft waren bie Schilbe mit bem polnifchen Abler im preußischen-Bappen weggenommen worben, gewaltthätig, burch bie Regierung.

anderswo. Auf Erlaubnisscheine hin, welche polnische Kreisdeputirte ausstellten, schlugen die Bolen in den königlichen Forsten nach Belieben Sensenstangen und die königlichen Förster mußten von ihren Dienstmüzen den preußischen Adlerschild abnehmen. Mit der Regierung in Bromberg war den Behörden jede Berbindung abgesschwitten, die Bekanntmachung derselben, die den Gerüchten von Einsezung einer polnischen Regierung kräftig entgegentrat, wurde in Gnesen für unterschoben erklärt, an andern Orten unterdrückt.

Aus allen Segenden hänften sich Nachrichten von Beschlagnahmen der königlichen Kassen, Entfernung der preußischen und Ausstedung der polnischen Adler, Beseitigung der Distriktscommissäre und Gensdarmen, Entwassnung der Gränzzollbeamten, Absezung der Landräthe, Beschlagnahme von Kassengeldern und Privatgeldern auf der Post, durch die sie gestüchtet werden wollten. Chaussegelder wurden nicht mehr bezahlt; Grund- und Klassensteuer blieben im Rücktand. Die Commissarien des Nationalcomités, die an die Stelle der beseitigten Landräthe traten, schrieben eine mehrmonatliche Grundsteuer aus zur Deckung der Ausgaben, zur Ausrüstung der Nationaltruppen.

In jedem Dorfe wurden Sensen in Menge gerade gemacht und auf Stangen geheftet, die Mannschaften im Exerzieren geubt. Ueberall wurden Nationaltruppen geworben, die Werbungen zu Infanteriesund Ravallerieregimentern wie die Waffenübungen wurden offen betrieben.

Die Civilgewalt wurde so den preußischen Behörden allmählich entzogen; die Militärgewalt suchten die Polen ebenfalls in die Hände zu bekommen. Zu den früheren Schritten hin riesen sie die wassensfähige Mannschaft vom fünfzehnten bis fünfzigsten Lebensjahr auf, an einzelnen Orten unter Androhung der Todesstrafe für die Saumigen. Den Sensen- und Pikenmännern wurde eine Löhnung zuerst von 5 Sgr. für den Mann täglich verheißen, später wurde sie auf 1 Sgr. und Verpstegung herabgesezt. Vertreibung der Moskowiter sep der Zweck, hieß es, Eroberung des russischen Polens.

Bei all dem mußte die preußische Regierung anerkennen, daß das posener Nationalcomité den Fanatismus seiner Landsleute vor Unordnungen zu bewahren bestens bemüht war. Die gangliche Bestreiung Posens wurde von den Polen als vollendete Thatsache ge-

nommen, und auf einer Berfammlung ju Briefen in Beftpreußen am 28. Marg erflarten bie erfcbienenen Bolen, bas Großbergogthum Bofen feb bereits von Brengen abgetreten, fie beabfichtigen jegt Die gange Proving Beftpreußen, Die Stadte Dangig und Elbing mit eingefcoloffen, bem neu zu tonftituirenden Ronigreich Bolen einguverleiben, und zwar werde bieg hoffentlich auf friedlichem Bege Begen Rufland folugen fie eine gemeinschaftliche Be-Ein Manifest eines provisorischen Rationalcomite's waffnung vor. an die polnischen Sohne polnischer Erbe (in einer Rahl Exemplaren bieß es: bes Ronigreichs Polen) "im fogenannten Beftpreußen" fagte unter anderem : "Das Großbergogthum Bofen ift uns obne Blutvergießen aus Sympathie und Gerechtigkeit des beutschen Bolfes übergeben. Bas Beftpreugen betrifft, welches gleichfalls gu unferm gemeinschaftlichen Baterlande gebort, fo ift barüber noch nichts geregelt".

Mit dieser Behauptung war der überwiegende Theil der Westpreußen in seinem Rationalgefühl beleidigt, da die Reisten das von entweder ursprünglich Deutsche, oder ganz deutsch geworden waren. Die preußische Regierung wollte zwar amtlich glauben machen, die polnische Nationalität mache etwa ein Biertel, die deutsche drei Viertel der Bevölkerung aus. Die Täuschung ist handgreislich, das Germanistrungssystem und die Gefallsucht preußischer Beamten in den polnischen Provinzen sind zu bekannt, als daß die amtlichen statistischen Tabellen als maaßgebend gelten konnten. Auch täuscht die Regierung dadurch, daß sie, was nicht polnischer Abstammung ist, für Einwohner deutscher Abkunst geben will, während der größte Theil germanistrte Slaven sind. Westpreußen, als sörmliche polnische Provinz, deren Landboten im polnischen Reichstag saßen, war bis zur ersten Theilung Polens bei Polen verblieben, und wegen überwiegend slavischer Bevölkerung später nicht im deutschen Bunde.

Die Weftpreußen erklärten, daß sie Deutschland für immer wie mit dem Herzen so außerlich angehören werden. Um 29. März Abends erschienen einige polnische Edelleute auf dem Schlosse Gollup mit der Erklärung, am 30. Worgens werde die Stadt Gollup, and 1. April die Stadt Straßburg, am 2. die Stadt Lautenburg mit polnischem Militär besezt und auf polnische Organisation gesezt werden. Ihre Sendung war mehr als versehlt. Selbst in der Rähe der Schlösser

Diefer Ebelleute wurden die abgeriffenen preußischen Abler auf den Willen der Bauern wieder angeschlagen.

Diese einzelnen Unordnungen und Uebergriffe sielen — das gestand selbst das Berliner Ministerium zu — dem Nationalcomité zu Posen nicht zur Last, eben so wenig dem ganzen Bolse der Polen. In den ersten Tagen fanden die meisten Ueberschreitungen statt, ehe das Comité seine Wirssamseit überall hatte geltend machen können. Die meisten Kassen wurden bald darauf den Behörden unmittelbar zurückgestellt, und die unbedeutenden Schäden, welche deutsche Gutsbesiger durch Requisitionen für Bewassnung in den ersten Tagen der Aufregung etwa erlitten hätten, erboten sich die Mitglieder der Reorganisationscommission, der Erzbischof Przyplusky voran, aus eigenen Mitteln zu erstatten.

Einen Krieg gegen Breugen fucte bas Nationalcomité nicht, fonft hatte es biefen Rrieg gleich in den erften Tagen nach ber berliner Revolution begonnen, da das Großberzogthum Bofen nur eine geringe preugische Besagung batte, und die Beborden der nothigen Oberleitung von Berlin aus gang entbehrten. In Diefen Tagen mare es ein Leichtes gemesen, Die fleinen, vertheilten Barnifonen zu entwaffnen, fich der Rriegevorrathe zu bemachtigen, felbft ber Feftung Bofen Berr zu werden. Richt Rrieg, Liebe und Gintracht zwischen den beiden Rationalitäten verfundeten in Diefen Tagen das Nationalcomité in Rundmachungen, die volnischen Geiftlichen von den Rangeln. Die in den Lagern versammelten Bolen harrten der Losung zum Kriege; auch das Nationalcomité erwartete den Beginn des Rampfes gegen Rugland, den gemeinschaftlichen Reind. Es vertraute der Bollsftimme des gangen Deutschlands, es erwartete ibn um fo mehr, weil ibn die Sicherung ber beutschen Freiheit zu einer politischen Rothwendigkeit machte, und weil er um so gewisser ichien, als immer neue preußische Truppen nach bem Großherzogthum entsendet wurden. Reinem Bolen fiel es in diefen Tagen ein, ben Abfichten ber preußischen Regierung ju mißtrauen. Die. Deutschen im Großberzogthum schloffen fich in diesen Tagen eben fo freiwillig als offen an "ihre polnischen Bruder" an, fie theilten ihre, Bunfche, fie fagten in ber Unsprache an die Bolen, die Stunde fen da fur Polens Freiheit, gefommen der Tag ber Subne des Berbrechens in der Geschichte, bas an Bolen begangen

worden. Deutsche Juden und Bolen schienen Sohne eines und beffelben Baterlandes ju fepn. Allerfeits mar bas Anlegen polnifcber Rationalfofarden geftattet, bas Egergieren ber polnifchen Truppen geduldet. Die polnischen Staatsgefangenen in Berlin maren unter bem Rufe: "Es lebe Polen!" im Triumphe burch die Stragen Der preußischen Sauptstadt als Martyrer der Freiheitsliebe gezogen worden. Die Beborden und Burger Berlins hatten die polnifche akademische Jugend mit Baffen verseben, fie zu einem Theil Der . bortigen Rationalgarde gemacht, und ihr alsbann ben Abzug in ihre Beimath als ein bewaffnetes Corps gestattet ; eben fo mar ihnen ber feierliche Einzug in Bofen gestattet worden. Die Beborben Des Großberzogthums erhoben nicht ben geringften thatlichen Biberfpruch gegen die unter ihren Augen ftattfindende allgemeine Be-Dieselben Behörden ließen das in der Festung Bofen gebildete polnische Nationalcomite ungeftort bestehen, und feine burch Das gange Großbergogthum ausgedehnte Birtfamteit mar ihnen boch befannt. Die ftadtifchen Behörden Bofens hatten dem Rationalcomité feine Sizungen auf dem Rathhaus zu halten bewilligt, und das Commando der fünften foniglichen Gensdarmeriebrigade hatte im Sizungesaale bes Nationalcomite's ben Befehl an alle feine Untergebenen erlaffen, die Commiffarien des Nationalcomite's fraftigft zu unterftugen in Aufrechthaltung ber Rube und Ordnung in Stadt und Land, und nicht mehr, wie es bereits gefcheben, durch leidenschaftliche Meußerungen und Unbesonnenheiten gu Unordnungen und Erzeffen, Beranlaffung ju geben.

Daraus zogen die Polen den Schluß: nach alle dem, was vorber gegangen, sepen fie berechtigt, auf die Gulfe der Deutschen, ja von ganz Deutschland bei ihrer nationalen Erhebung zu rechnen.

Die Reaktion, von Berlin und Potsdam aus, war aber bereits in ihrer Art thätig. Das Anruden der preußischen Truppen war gegen die Polen gerichtet, die naturlichen Bundesgenoffen Deutschlands. Ihre eigenen Ruftungen gegen Rußland, war man bereits im Stillen einig, für einen bewaffneten Aufstand gegen Preußen zu erklaren.

Die Personen, die der Reaktion dienten und das preußische Ministerium beeinflußten oder beherrschten, unterflugt von der russischen Diplomatie, wußten die preußische Regierung entweder ein-

zuängstigen, oder sab fie von felbst, bei befferem Bollen, was uns nicht glaublich ift, die Sachen in falschem Licht.

Erklärten auch, so sagte sie nachber, die Polen öffentlich, die Rüftungen gelten der Eroberung des russischen Polens, so wäre es doch staatsmännisch unmöglich gerechtsertigt gewesen, dabei zu überssehen, daß eine polnische Armee eben so wohl der preußischen Resgierung gegenüber dienen sollte, als Pfand der Berheißungen, d. h. der Verheißungen, wie sie in ausgedehntester Weise ausgelegt und in ausschließlich polnischem Sinn erläutert wurden. Es wäre dieses polnische Heer wohl auch zur Unterwerfung der nach polnischen Anschauungsweise widerspenstigen oder treulosen deutschen und jüdischen Unterthanen Polens im Großherzogthum Posen zu brauchen gewesen, oder auch zur Eroberung des "sogenannten" Westpreußens. Die Regierung des Königs habe sich aber um so weniger bewogen sinden dürsen, eine solche Polenarmee organistren zu lassen, als der ausdrücklich genannte Zweck derselben, Rußland zu bekriegen, den Absichten der Regierung keineswegs entsprechen konnte.

Die Friedensmaniseste des Nationalcomités wurden von der Reaktionskamarilla zu Potsdam als bloß oftensible dargestellt; von den nicht zu läugnenden Ordnungsbemühungen desselben wurde gesagt, sie treten in den Hintergrund gegen jene weit verzweigten Operationen, welche bezwecken, die deutschen Gebiete der Provinz Posen von Preußen und Deutschland loszulösen. Die Versicherungen der Brüderlichkeit und Freundschaft Seitens der Polen seinen Täuschung, und ihre Betheurungen, das gänzlich befreite Polen werde die Rechte einer fremden Nationalität zu achten wissen, verzrathen nur zu deutsich, daß das so befreite Polen die deutschen Gesbietstheile n icht herausgeben, sondern sich damit begnügen werde, seinen "deutschen Unterthanen" gewisse Rechte zu garantiren, dis auf das Eine der nationalen Selbständigkeit.

Daß die Deutschen in Weftpreußen und in Posen gegen die national-polnische Reorganisation und für die Einverleibung in den deutschen Bund waren, das war bei beiden natürlich, bei den Possenern nicht gerecht.

Zwar sagten sie: "Die Erde ist neutral, der Boden eines Landes ist weder polnisch nach dentsch, nur die Bewohner geben ihm den Karakter der Nationalität". Aber gerade dieser Saz sprach

51 Google

gegen die Deutschen in Posen, denn die Deutschen darin waren erstens bei weitem die geringere Zahl, und unter diesen waren über 50,000 Deutsche, die namentlich gegen die Einverleibung in Deutschland protestirten, und also ersahrungsgemäß viel mehr, welche die gleiche Gesinnung hatten, ohne unterschriftlich zu protestiren, zumal da die Proteste von den Behörden verhindert wurden. Zweitens war der Boden Posens für die Deutschen darauf — ein fremder Boden. Die Deutschen, die da eingesessen waren, hatten ihres persönlichen Bortheils wegen die deutsche heimath verlassen, und damit, wenn auch nicht das Recht auf diese aufgegeben, doch nicht dadurch das Recht erworben, die neue heimath ihren rechtmäßigen Bestzern zu entreißen.

Diese Deutschen waren theils in vergangenen Jahrhunderten auf ben polnischen Boben Bofens eingewandert, hatten ben Schug ber polnischen Geseze gesucht und volltommen gefunden, bis jum Sabre 1815. Die diefen Schus genoffen, erfuhren fowohl durch ben wiener Traftat, als auch durch den königlichen Auruf von 1815, daß auch ferner in Bosen die Rationalität der Bolen ungefrantt in ibrem Rechte fortbestebe. Diejenigen Deutschen, die feit 1815 ibr Glud in Bofen ju machen tamen, mußten, daß fie in ein gand Tamen, dem feine Nationalität durch Traftate und feierliches Königswort verburgt mar. Und wer waren diese eingewanderten Deutschen, Die nach dem Jahre 1831 tamen ? Die Bolen haben Recht, es waren Teine Deutsche, es war eine Baftarbrace, welche die Regierung vom Jahr 1831, auf der die Fluche der Polen laften, in die Proving brachte; es waren Leute, die ihr eigenes Baterland verlaugneten und verließen, weil der Bortbeil ihr Baterland und der Gigennug ihr Bablipruch war; Leute, die da wußten, daß es ein ungludliches, unterdrudtes Land gab, wo Guter von Emigranten, Rluchtigen, Beachteten für ein Billiges zu taufen waren, wo die foniglichen Damanen nur an Fremde vergeben wurden, wo die Regierung Belder vorschoß, um die Eingebornen zu expropriiren, wo ein heer von Bureaufraten bagu eingeschult und beordert mar, auf allen möglichen Wegen und durch alle möglichen Mittel die Entnationas lifirung ber Gingebornen zu beforbern.

Der Grundbefig der Deutschen in Posen bildet höchstens 1/8, die

deutsche Bevölkerung, die vorzugsweise ftadtisch ift, 1/4 des Gaugen. Die deutschen Gutebefiger hatten feit lange bas polnische Landvolt gur Anechtsarbeit auf ihren Gutern gebraucht; biefe furchteten, unter neuen Berhältniffen diese brauchbaren Arme zu verlieren oder theuer gablen zu muffen. Wenn man Breußischerseits behauptet hat, die Bauern in Bofen haben erft unter preußischer Regierung wahre Menschenrechte und ein gefichertes Gigenthum erlangt, fo ift dieß ein grober Errthum, ober eine Unwahrheit. Die Constitution vom 3. Mai 1791 batte die Bauern in Bofen grundfaglich von der mittelalterlichen Unterthänigkeit befreit; Rosciusto mar es, ber die Freiheit ber Bauern verfundete. Die Breugen waren es, die nachber diese Freiheit der Bauern ganglich unbeachtet ließen. Einführung der frangöfischen Befeze borte alle Borigfeit der Bauern thatfachlich auf; die preußische Regierung fand fle ichon als freie Die den polnischen Bauern fpater gemährte Gigen-Männer vor. thumsverleihung murbe nicht auf Roften ber Staatstaffe ober ber foniglichen Privattaffe, wie man es Preußischerseits hinftellen wollte, fondern aus dem Bermogen der polnischen Grundherren selbft be-Troz dem bedeutenden Schaden, den fie badurch für den Augenblid erlitten, boten diefe zu bem menschenrechtlichen Berte bereitwillig die Sand, und der frubere Oberprafident von Flottwell bezeugte, daß eine große Bahl ber polnischen Rittergutsbefiger bie Ausführung diefes Gefezes "durch icone Uneigennuzigkeit gefordert, wiewohl fie die damit verbundene Berminderung ihres Ginftuffes auf ihre Gutseingefeffenen gewiß ichmerzlich empfinden".

Neben den eingewanderten deutschen Grundbestzern waren da in einer unziemlichen Menge deutsche Herren, welche Aemter hatten, oder Aemter suchten, oder an die Aemter sich anhiengen, eine vielsköpfige und langschweisige Büreaukratie. Hatte doch die Kaiserin Katharina II gesagt, Polen sey ein Land, in welchem man sich nur zu buch en brauche, um etwas aufzuheben. So hatte sich hier der niedrigste Servilismus eingenistet; als arme Teufel kamen sie, und als besackte Teufel blieben und plakten sie Bolen; nicht alle waren so, aber sehr viele; Pächter, Berwalter, Referendäre, Schreis

<sup>\*)</sup> von Flottwell, Dentschrift über bie Berwaltung im Großherzogthum Posen.

ber und Handwerksburschen. Die Beamten selbst machten fich felten beliebt, meist verhaßt, oft verabscheut, durch ihre Personlichkeit wie durch ihr Berfahren.

Bei allen diesen war es das personliche Interesse, was fie wis ber die neuen Berhältnisse, die da werden wollten, einnahm. Die meisten Beamten und ihr Anhang waren weder eingeboren noch ausgesessen, bei der neuen Organisation mußte bei weitem der größere Theil von ihnen sein Brod anderweit suchen.

Das dritte Element, das die Reaktionskamarilla aufregte, waren die Israeliten. Diese waren, wie in ganz Polen, so auch in Posen aus alter Zeit sehr zahlreich. Als sie in den sinstern Jahrhunderten überall in Europa, besonders auch in Deutschland, grausam verfolgt wurden, da nahmen die Polen die überall her Flüchtigen gastlich auf und schüzten sie. Als der erste vereinigte Landtag in Berlin die polnischen Juden nicht einmal den deutschen Juden gleichstellen wollte, hatten die polnischen Abgeordneten von Posen für alle Israeliten die Gleichstellung in allen Rechten beanstragt. Bei den Provinzialsandtagen hatten die Vertreter der polnischen Nationalität für die völlige Gleichstellung der Juden schon stüher gestimmt, in Krasau, Gallizien und jezt auch in Posen hatten sie diese ihnen zugesichert. Nie, in den blutigsten Verfolgungszeiten nicht, hatten sie die jüdische Nationalität angetastet.

Die judische Bevölkerung wurde von der Reaktionskamarilla kunftlich eingeängstet durch Gerüchte, ihr Eigenthum sey von den Polen bedroht; sie schrieen um ihre Habe, und wollten jezt Deutsche seyn, weil sie, wenn Polen hergestellt würde, von Deutschland Schuz hofften für ihre Habe. Und Preußischerseits rechnete man die polnischen Juden ohne Weiteres als Deutsche. Die Polen aber sagten:

Sind in Deutschland die Juden Deutsche, in Frankreich Franzosen, so sind sie in Polen — Polen.

Alle biese Clemente zusammen waren Material für die Reaktion. Mit der Reaktion in Potsdam wirkten in gleicher Richtung — die Polen ließen das in Berlin druden — \*) ruffische Emis-

<sup>\*)</sup> Biberlegung ber offiziellen Rachweisung u. s. w. und einige Borte aber Boigts-Rhet von Koscielski. Berlin bei Unger 1848.

fare und ruffifdes Gold. Alles wurde in Bewegung gefegt, um Zwiefpalt zwifchen die Deutschen und Polen Bofens zu faen.

Es fpricht am besten für die Polen, daß die edelsten und geists vollsten Deutschen in Posen, selbst der Präsident von Beurmann, von ihnen zu Gunsten ihrer Behauptungen als Zeugen aufgerusen wurden, keiner von diesen widersprach, Einzelne in edlem Freimuth das schönste Zeugniß für die Polen und ihre Sache öffentlich abgaben, auch in Betreff der künstlich gemachten Aufregung gegen die Bolen.

Um aber jede Aeußerung rechtlicher und wahrheitsliebender Deutschen in Posen zu unterdrücken, wurden solche von denen, die der Reaktion ums Geld oder ihres Interesse wegen dienten, als Berräther an der deutschen Sache gebrandmarkt, deutsche Lohnburschen und Soldaten gegen sie aufgehetzt, als gegen Abtrünnige, gegen Nationalseinde. Gerade die deutschen Männer, wie die Ober-Landesgerichtsräthe und Assellsen Boy, Fischer, Weißen und A. Ruhe, die zu viel Ehrgefühl hatten und zu deutsch waren, um sich durch Stillschweigen an den Nichtswürdigkeiten der Reaktions-werkzeuge zu Witschuldigen zu machen, wurden besonders grimmig verfolgt.

Hier hinten an der Oftmark Deutschlands fing die Reaktion an mit der Probe ihres weithin wirksamen Systems der Verdächtigung, der Verdrung, der Verkäumdung, der kedsten Lüge, der geheimen und offenen Ausbetzung, der Bestechung, der Einschüchterung, der Vergewaltthätigung, das sie seitdem auf allen möglichen Wegen, bessonders in der Presse, in Flugschriften, Büchern wie Zeitungen, in Rammerreden, in Rauzelreden und in Vereins-Erlassen und Umtrieben aller Orten übte und pflegte. Da die Probe in Posen so sehr gelang, wurde das Versahren in ganz Europa angewandt, schon zwei Monate nachher.

Der alte Metternichische Kunstgriff, die Nationalitäten gegen einander zu hetzen und zu spannen, wurde so angewandt, daß man wie die Juden so auch die deutschen Grundbesitzer, die durch die Erklärungen der Polen so eben erst beruhigt waren, durch stets neue Erdichtungen drohender Gefahren ängstigte. Die durch die Reorganissation in ihren materiellen Berhältnissen bedrohten Beamten bildeten in Posen einen Klubb, der sich deutscher Klubb nannte, und unter

dem Desmantel der Nationalität den einzigen Zwest verfolgte, seine Herrschaft, seine Tyrannei und die Befriedigung seiner Habsucht in Posen zu vertängern. Die schlechten Mittel, deren sie überwiesem sind, geben ihnen keinen-Anspruch auf Boraussezung auch nur Einer guten Triedseder. In alle Theile Deutschlands, besonders nach Frankfurt, schickten sie ihre Sendlinge aus, mündlich und schriftlich die öffentliche Meinung Deutschlands zu bestechen, zu besügen und zu bethören. Das Geringste, wenig voler nichts Bedeutende, was in Posen geschah, jede kleinste Ungesezlichkeit, wurde ins Ungeheure übertrieben, das Einsachste entstellt, in denselben Tagen, da in ganz Deutschland viel Ungesezlicheres, arg Revolutionäres geschah, was die Sieger mit Stolz priesen, die Reaktion bei uns nicht einmal leisest zu tadeln wagte.

Biele deutsche Redaktionen und Blatter ließen fich belügen und bethoren; andere fich bestechen oder gewinnen. Den Behaffigfeiten und lugnerifchen Befdulbigungen gegen die Bolen murben bie Spalten geöffnet; wollten die Bolen nicht angreifen, fondern fic vertheidigen und rechtfertigen, fo murben ihre Artifel gurudgewies fen, fogar gegen Infertionsgebuhren nicht angenommen; fo bon ber Boffifchen, von der Spenerischen Zeitung, von der Zeitungshalle (fpater), von andern Berliner und preugischen Zeitungen. Die Angriffe, benen die Bertheidigung abgesperrt mar, gingen in die meis ften deutschen Zeitungen aus den preußischen über. Gab es in Berlin, gab es in Breslau, gab es in Roln oder in Ronigsberg und Thorn einen Erzeß, einen Strafenauflauf, einen Aufruhrverfuch - da war die Artifelfabrit ber Reaftion eifrig, polnischen Emis faren fle gur Laft zu legen, Bolen als Rabelsführer und Aufwiegler in bundert Beitungen, felbft auf der Rednerbuhne der deutschen Rationalversammlung zu bezeichnen.

Der Beamtenklubb zu Posen geberdete sich nach Innen und nach Außen als Berein von Patrioten, als von heiliger Bater-landsliebe beseelt, als Bersechter deutscher Sache. Die Polen sagten ihnen ins Angesicht: "Unter Deutschlands Sache verstehen sie nichts, als das Behalten polnischer Aemter und Güter."

Offen wurde gefagt, daß an einem der Korpphaen diefes deuts schen Klubbs nicht bloß der Rame ruffifch fep.

Diefer Rlubb fuchte auch die Polen untereinander badurch ju

entzweien, daß den Bauern die Rudfehr der Fendallaften und der Leibeigenschaft als eine gewiffe Folge von Polens Biederherftellung gefdildert wurde. Rein Mittel blieb unbenugt - und, fagt Ros. Bieleft, mag es noch fo fcmablich, fcanblich und ehrlos gewesen fenn - um den polnischen Bauern eine Unterschrift gegen die Reorganisation abzugewinnen. Durch Borfpiegelungen, durch lugnerische Berheißungen, ja felbft burch Drohungen ber Beamten wurden viele polnische Bauern ju Unterschriften verführt. Stoffe von Rlagen murben von folden Getäuschten bem Minifterium gu Berlin eingereicht, worin fie widerriefen, weil fie gur Unterschrift gezwungen oder betrogen worden fepen. Gelbft ein polnischer Bauer der nachher zu Berlin in der Nationalversammlung faß, Rusziwicz, ertlarte, daß ihm durch den icandlichften Betrug eine Unterfdrift abgepreßt worden. Durch diefe Unterschriften gegen die nationale Reorganisation follte diese hintertrieben und ber Anschluß an ben beutschen Bund erwirft werden. Die Bolen aber fagten : "Richt nur bem gangen Rorper bes einft wieder herzustellenden polnischen Baterlandes murbe in beffen Geburtsftunde von benen, welche die Beben zu lindern verheißen haben, eine neue blutige Bunde geichlagen, durch die Lobreifung eines fo bedeutenden Theils und burch die Entfremdung fo vieler treuer tapferer Gobne : fondern jeder Gingelne von diefen murbe far alle Zeiten dem Jammer preisgegeben, der feit einem Menfchenalter aller Polen hartes Loos gegemefen, und der eben jest in Deutschlands Aufschwung gur Freibeit fein Ende erreichen follte."

Es gab wohl Deutsche in Posen, welche das Treiben der Realtion durchschauten, als ein der jungen deutschen Bolksfreiheit eben so feindliches, wie es der polnischen Nationalität seindlich, auf das Scheitern eines freien Polens abgesehen war. Doch gelang es bei sehr Bielen, ja bei einem großen Theil der Deutschen von der Remel bis zum Rhein, durch die Emissäre und bezahlten Zeitungsberichte der Reaktion die Theilnahme den Polen zu entziehen. Man glaubte ihren Borspiegelungen, die sie auch dem Ministerium und dem König von Prenßen machten: "Der Bauer in Posen wünsche kein anderes Baterland, als Preußen und Deutschland."

Am 6. April trat der posener Landtag in Berlin zusammen, und lehnte mit sechs und zwanzig Stimmen gegen fiebenzehn den

Beitritt zum deutschen Bunde ab, weil das polnische Bolt, das dem edlen großen vereinigten deutschen Bolke brüderlich die Hand reiche, dessen ihm so werthe Achtung und Sympathie verlieren müßte, wenn es so entartet wäre, daß es seine Baterlandsliebe aufgabe und sich entschlösse, in einer fremden Nationalität zu verschwinsden\*). Daß die Mehrheit nicht größer aussel, erklärt sich daraus, daß das polnische Element unter der preußischen Regierung übershaupt nicht zu dem ihm gebührenden Recht und der entsprechenden Repräsentation gelangen konnte; daraus, daß mehrere polnische Stimmen sehlten, von den deutschen Stimmen keine; und daraus, daß der vorherrschend aus Polen bestehende Bauernstand gemäß der ständischen Gesezgebung sehr schwach repräsentirt, und dabei noch durch den Einsluß der Beamten der polnische Bauernstand zus rüdgedrängt war.

Das tonigliche Patent vom 17. Marg hatte die "Ginwilligung" ber rechtmäßigen Bertreter gur Bedingung der Ginverleibung in Deutschland gemacht, und trog bem, daß ber pofener Landtag die Einwilligung verweigerte, murbe bem Sonderantrag der deutschen Minderheit Folge gegeben, dem ftandischen Gefeg vom 27. Darg 1848 S. 45 unbedingt zuwider. Rach Diefem gehörten zwei Drittel ber Stimmen des Landtags dazu; um einen Gefegvorschlag ober Antrag als Beschluß vor den Thron zu bringen, und deffen Erbebung jum Gefeze nachzusuchen. Gin Borfchlag ober Antrag, welcher nicht zwei Drittel der Stimmen fur fich vereinigte, follte burchfallen, und nicht jum Gefeg werden tonnen. Der Antrag auf Beitritt jum deutschen Bunde hatte nicht nur nicht die durch bas Befeg vorgeschriebenen zwei Drittel ber Stimmen erhalten, fondern nicht einmal die einfache Dehrheit erreicht, ja er war in einer Minderbeit von flebengebn zu sechsundzwanzig Stimmen geblieben. Deffen ungeachtet geschah gerade das Gegentheil von dem, mas rechtlich batte geschehen follen. Dagegen blieb bei Beftpreußen der Dinderbeitsbeschluß der Bolen in derselben Beit, in welcher dem Minderbeitsbeschsuß der posener Deutschen Folge gegeben murbe, gang unberudfichtigt. Dan wollte bei der Regierung von nichts miffen, als von Antragen für ben Anschluß an den beutschen Bund.

<sup>\*)</sup> Worte bes Landiagsprototolls vom 6. April 1848.

Die Deutschen in der Provinz wurden auf alle Weise bearbeitet, gegen die Reorganisation zu protestiren, Unterschriften dagegen wurden gesammelt, Abressen von den Landrathen verbreitet, welche den Anschluß an Deutschland beantragten, zu derselben Zeit, da in Westpreußen Adressen gegen den Auschluß an Deutschland nicht erstaubt waren, und nur im Geheimen unterzeichnet werden konnten. Der russische Einsluß soll auch dabei nicht gering gewesen sehn, wagte es doch bald darauf ein geborner Russe, Baron Dazür, dessen Vater, ein russischer Oberst, Dazurow hieß, als Wahlbewerber bei den Deutschen in Posen um einen Siz im deutschen Nationalparlament zu Franksurt aufzutreten, und der konstitutionelle Klubb empfahl ihn dafür!

Ruglands Rolle war eine gang natürliche. Bahrend Ruglands Arm nach den Glavenlanden , Ruglands Gedanke icon nach dem Rhein und der Nordsee griff, richtete fich vor ibm Ungarn und ein Stud bes alten Polens in Baffen auf. "Ift es mahricheinlich, fagte fich die ruffifche Politit, daß das Erdbeben, welches den Occis bent erschüttert, an den Thoren des Drients fille fteben werde? Ift es auch nur benkbar, daß in diesem Rampf auf Leben und Tod, in diefem Rreugzug ber Gottlofigfeit, den die Revolution, nachdem fie fich jur herrin bes weftlichen Europa gemacht, nun gegen bas driftliche Rugland führt, die beiden Bropaganden, welche ben Often bearbeitet haben, die fatholische Bropaganda und die revolutionare Propaganda, jegt nicht mit verdoppeltem Gifer fich ans Bert begeben werden? Go ichroff fie fich auch bem Befen nach gegenüberfteben, fo innig verbunden find fie durch gemeinschaftliche Maagregeln gegen Rugland, das Land des mahren Glaubens, und barum werden fie vereint gegen Rugland vorgeben, und vor nichts gurud ichreden, um ihr Biel zu erreichen. Geit langer Beit gibt es in Europa nur zwei mahrhafte Machte, die Revolution und Rugland. Rugland ift vor Allem ein driftliches Reich. Revolution ift vor Allem antichriftlich. Diefe beiden Rachte fteben einander ichroff gegenüber. Bertrage und gemeinsame Sandlungen find zwischen ihnen nicht mehr möglich, benn bas Leben ber einen ift der Tod der andern. Bon dem Ausgang des großen Rampfes, den fie unter fich begonnen, bangt die gange politische und religiose Butunft der Menschheit auf viele Jahrhunderte ab. Die fatholifche

Rirche und deren Diener rühmen sich sogar der Gnade der Revolution, und treten mit dem revolutionären Lügenspstem in einen offenen Bund, ohne ihm doch den geringsten Glauben zu schenken. Läge aber einem solchen Betragen auch nur bloße Berechnung zu Grunde, so würde der Umstand allein schon ein Beweis von Abtrünnigkeit sehn; es geht indessen aus Ueberzeugung hervor, und so ist ihr Abfall von Gott offenbar. — Rußland, das Land des wahren Glaubens, schrickt nicht zurück vor der Hoheit seiner Bestimmung, vor der Erfüllung seiner göttlichen Sendung ").

Polen gegenüber sah diese russische Politik ganz richtig. Seit lange giengen in Polen, und auswärts für Polen, selbst Ränner der Freiheit und Jesuiten zusammenwirkend mit einander. In Polen wie in Belgien trat der Jesuitenorden im Dienste der Freiheit auf: Wie in Belgien gegen die holländische resormirte Kiche, so in Polen gegen die russische griechische Kirche. Der radisale Republisaner Liebelt, der Resormirte, eben so der protestantische Prediger Cassus, in Posen, giengen Hand in Hand mit Janiczewsky, dem beredten Jesuiten. Man vergesse übrigens dabei nicht, was ein freisinniger Geschichtschereiber gesagt, daß, wenn auch absichtslos, die Schule des Jesuitenordens die kräftigsten und gewandtesten Kämpfer der Freiheit geliefert hat. Die republisanisch, polnische Nation und die polnische Geistlichkeit arbeiteten auf das gleiche Ziel hin, die Republis Polen.

Die russische Politik wußte, daß, wenn es wieder eine Republik Polen gab, die Freiheit der Bolker in Europa im Siege blieb, und von Polen aus etwas nach Rußland kam, was dieses Reich in seine

<sup>\*)</sup> Denkschift, bem Raiser von Rußland übergeben nach ber Februarrevolution von einem höhern Beamten im Ministerium bes Auswärtigen, juerst veröffentlicht in bem 1849 zu Paris erschienenen Wert Politique et Moyens
d'action de la Russie, par P. de B., von bem nur wenige Exemplare abgebruck
und unter hochgestellte Freunde des Verfassers vertheilt wurden. A. Allg. Zeig.
1849. S. 2707. Darin heißt es auch noch: "Unter der Last von Bohlibaten,
die Deutschland von den Czaaren empfangen, hegte es nur Pas gegen Austand. — Die lezten drei und dreißig Jahre Deutschlands waren die glücklichken seiner ganzen Geschichte. — Vöhmen und die slavischen Rachbartander
werden sich nie dazu hergeben, in den lächerlichen Bund der künstigen germanischen Einheit einzutreten, die dech am Ende nie etwas Anderes seyn
wird, als die Einbeit des Chaos L"

Theile auflösen konnte und mußte. Junachst wurde ihm seine Herrsschaft über Deutschland gebrochen, wenn ein freies Polen mit einem großen freien Deutschland im Bruderbund war. Darum durfte Rußland weder Polens Wiederherstellung noch Deutschlands Freisbeit und Einheit ohne Kampf oder Intriken zugeben. Außlaud wollte zunächst die Auserstehung Polens hintertreiben, dann wenn diese zu hintertreiben gelang, die frischerrungenen Volksfreiheiten Deutschlands und zulezt Frankreichs vernichten. Sollten die Vershältnisse Polens Wiederherstellung unausbleiblich machen, so sollte wenigstens ein möglichst großer Theil von Posen zu Deutschland herübergenommen, und ein möglichst kleiner Theil zur Herausgabe an das künftige Polen in Bereitschaft gehalten werden. Darum mußte die polnische Bevölkerung Posens in den Tabellen auf die möglichst kleine Zahl zurückgeführt werden.

Der erste Ersolg des unter russischem Einfluß stehenden deutsichen Rlubbs in Posen war die erste Theilung des Großherzogthums, die durch die Rabinetsordre vom 14. April ausgesprochen wurde. Nach dieser sollte auf diejenigen Landestheile des Großherzogthums, in welchen die deutsche Nationalität vorherrschend seh, die Reorganisation nicht ausgedehnt, sie vielmehr unverzüglich in den deutschen Bund aufgenommen werden. Das war ein schwerer Schlag für die Polen, die der Regierung vertraut hatten, und welche die Reaktion zuvor größtentheils entwassnet hatte.

Das war also gegangen.

Nirgends war bis jezt die personliche Sicherheit der Deutschen und Juden in Posen gefährdet worden, obgleich auf Seite der Posen bereits manche Opfer gefallen waren. Schon am 21. März war zu Posen unter einem Thore ein wehrloser Pose, ohne den geringsten Grund von preußischen Soldaten erstochen, bald darauf ein Gutspächter erschossen, seine Frau auf das Empörendste mißhandelt und eine Zahl Edesleute niedergemezelt worden, die aus russisch Posen als Freiwillige in die polnischen Lager im Großherzogthum eilen wollten. Die schon durch den ersten Word erbitterten Posen hatten von dem Nationalcomité das Zeichen zum Angriss auf die preußisschen Soldaten verlangt, dieses hatte sich dessen geweigert, und die polnische Bevölkerung lenksam gehorcht: kein Tropsen deutschen Blustes floß.

Die preußischen Soldaten waren spftematisch gegen die Bolen aufgereizt worden, so kunftlich, wie der Haß der Deutschen überbaupt gegen fie erregt und genährt wurde.

hatte in dem Bergfeffel Bohmens und in den andern flavifchen Ländern des öfterreichischen Raiserstaats es feit Jahrhunderten Dil lionen Menfchen gegeben, für welche Deutschland feinen Augenblid aufhörte, etwas noch viel Schlimmeres als ein feindliches Land qu fenn, und welchen der Deutsche ftete ein verfonlicher Reind mar: fo war dieg noch mehr in Pofen der Fall, wo die Bunden noch frifc maren, welche ihnen die preugische Bolitif unter Friedrich bem Groken, unter feinem Rachfolger geschlagen. Die preußische Art von Reutralität aus dem Jahr 1831 und manches Breußische feit bem war frisch im Gedachtniß der Bolen. Eroz diefes alten Rafionalhaffes hatten die Bolen feit dem Marg ben Deutschen entgegen tommend die Sand der Ginigung geboten. Damit die nach Bofen aeführten preußischen Soldaten diese Sand nicht ergreifen, murden ibnen die Bolen als Insurgenten und Rebellen, ihre Berficherungen ale Unredlichkeit und Erug, ihre Abfichten ale auf den Umfturg ber eben erft begrundeten fonftitutionellen Monarchie gerichtet, taglich in Gefprachen und Zeitblattern bingeftellt, und ber Rampf ber Berliner gegen das Militar fo in Erinnerung gebracht, als waren vorjugeweise Bolen die Urheber und die Leiter deffelben gemefen. Man hatte viel pommerifche und martifche Goldaten bingefchick, aute Stodpreußen, Lutheraner, an Ronig und Ronigthum farr Durch die Erzeffe ber einzelnen Solbaten gleich im Anfang, ba fie Polenblut vergoffen, hatten fie das Bolf gereizt, ibr mochenlanger Bivouat bem aufgeregten Bolf gegenüber, ber auftren gende Dienft und die tagliche leberzeugung, daß man fie bei foldem Auftreten, das nirgends bruderlich mar, in Bofen nicht gerne fab, machten fie reigbar, ja, wie der leidenschaftlichfte Zeind der Bolen augesteht\*), eine tiefe Erbitterung gegen bie Bolen entftand in ihnen.

In Posen befehligte General von Colomb, ein alter unselbständiger herr. In der Festung Posen hatte General von Steinsader den Befehl. "In der Politit, sagten die Bolen, find of

<sup>\*) 2.</sup> v. Boigts-Rhet, aftenmäftige Darftellung. S. 10.

bose Menschen weniger gefährlich als beschränkte, überlebte oder altersschwache. Wären beide nicht in Posen gewesen, so wäre der Friede nicht gestört worden, Ströme unschuldigen Blutes wären nicht unnöthig gestossen". Das Nationalcomite war es allein, das in einer Zeit, da das Alte gestürzt und das Neue noch nicht geschaffen war, als provisorische Gewalt unumgänglich nöthig, durch seine Bemühungen und Anordnungen die Ordnung erhielt. Auf Befehl von Berlin aus waren die Anfangs nur gegen neun tausend Mannn betragenden preußischen Truppen nach und nach auf mehr als vierzig tausend Mann erhöht worden.

Da in, Posen kein Pole an die Möglichkeit eines Arieges mit Preußen dachte, da alle Polen dem Gerücht, welches absichtlich versbreitet wurde, daß die Truppen an die russische Granze marschiren, vollen Glauben schenkten, so kam es keinem in den Sinn, bei den Behörden offiziell anzufragen, was für eine Bestimmung diese Truppen in der jezt ganz ruhigen Provinz haben. Sie war ganz ruhig, nur die Wassenübungen der den Kamps mit Rußland erswartenden Polen waren etwas Ungewöhnliches. Den von den Gegnern mit Widerstreben anerkannten Bemühungen des Nationals comités war es gelungen, den in den ersten Tagen einzeln ausgetauchten Uebergriffen und Requisitionen überall ein Ziel zu sezen.

Dennoch sah man aus den Theilen des Landes, aus denen die preußischen Truppen, um sie zu konzentriren, herausgezogen worden waren, Familien auf der Flucht nach Schlesten, nach den Marken und Pommern, um ihr Leben und den beweglichen Theil ihrer Habe zu retten. Die Einen trieb die Angst vor einem blutigen Kampf zwischen Preußen und Polen, und vor den Folgen desselben, den sie für unausbleiblich achteten; die eigene Angst war noch künstlich von Außen erhöht worden. Andere trieb die Furcht vor einem Einsmarsch der Russen sort, manchen Juden und Deutschen das bose Gewissen den Polen gegenüber.

Diejenigen Beamten in Bosen, die der polnischen Sprache unskundig oder von früher her mißliebig waren, und darum bei einer Neugestaltung der Dinge auf ein Bleiben im Amt nicht hoffen konnten, sollen, mit wenigen ehrenvollen Ausnahmen, unter den

<sup>\*)</sup> Biberfegung ac. von Roscielsti. G. 47.

Umgebungen des Generals von Colomb besonders rührig gewesen sen, einen Zusammenstoß zwischen dem preußischen Geere und der polnischen "Auflehnung" herbeizuführen. Andere Einfluffe waren natürlich noch thätiger.

Die Reorganisationscommission hatte schon am 30. Marz den unter dem Borstz des Oberpräsidenten von Beurmann ausgearsbeiteten Entwurf einer nationalen Reugestaltung Posens nach Berlin gesandt und um schleunige Erledigung gebeten. Weder diese Bitten noch die täglich gespannter werdenden Justände des Großherzogsthums bestimmten das Ministerium, die Sache zu beschleunigen, noch war nicht einmal ein Reorganisationscommissär vom Ministerium abgeschickt. Wäre die Reorganisation rasch vor sich gegangen, so hätten sich die polnischen bewassneten Manuschaften in Folge derselben in reguläre Truppen verwandelt: die ganze Lage der Dinge mare eine günstige geworden.

Die Polen harrten auf die Ankunft des Regierungscommiffars um so ungeduldiger, als namentlich die neben dem Linienmilitär ausgebotenen Landwehren aus Pommern und aus der Mark ihre Berbitterung äußerten, durch Abreißen und Beschimpsen der polnissen Nationalzeichen Argwohn erregten und den Frieden störten; als die Militärbehörden in Posen von Tag zu Tag strengere Maaßzegeln gegen die Polen entwidelten; als die Büreaukratie und die polenseindliche Reaktionspartei drohender wurden, und ein Theil der Deutschen und Juden, unter dem Schuz der preußischen Militärmacht ansieng, eine heraussordernde Stellung anzunehmen. Der General von Colomb machte sogar öffentlich bekannt, er werde die bewassneten Polen angreisen, der Berkauf der Wassen wurde untersagt, und ohne irgend eine äußere Beranlassung die Stadt Posen in Belagerungszustand erklärt.

Diese Anordnungen reizten die Polen, das Bertrauen zu der Regierung war dahin, Alles schien sich zu einem unvermeidlichen Burgerkrieg zwischen Deutschen und Polen zu gestalten. Bon den Polen waren allerdings Schritte geschehen, welche für ihren Zweck, die Wiederherstellung Polens, von der Natur der Sache geboten, für das Ministerium beängstigend und für die Reaktion ein Anlas waren, das Ministerium, wäre es auch nicht von selbst gegen Polens Wiederherstellung gewesen, zu den Reaktionsplanen sortzureißen.

Obne Zag und Monat war ein Aufruf an "die Brüder Bofen, die im preußischen heere bienen", verbreitet worden. Datum , trug er auch feine Unterfdrift ; barin bieg es, ber preufis iche Ronig führe bie volnischen Bruder im Gemenge mit den Dente fchen und Mostowiten in den Krieg gegen Die Frangofen, damit die Bolen die Frangofen und die Freiheit berfelben, folglich auch die Freiheit bes polnifchen Baterlandes, erfchlagen. Ihre beilige Bflicht fen es, die prengifchen Reiben gu verlaffen und gu ben Frangofen überzugeben, die fie mit den polnischen Legionen vereinigen werben gur Biederherftellung Bolens und gur Bertreibung ber Erobes rer. Der Gid, ben fie bem Ronig von Breugen gefchworen, burfe fie nicht abhalten. Der Ronig von Prengen fep ein Feind ihres Baterlandes und ihrer Religion. Der allmächtige Gott habe die Treue, den Geborfam und die Liebe nur für die Religion und bas Baterland befohlen, aber nicht für beren bofe Reinde. Das nicht Brechen eines folden Gibes fen baber eine Gunde, bas Ginhalten deffelben dagegen murbe eine Riederträchtigfeit und eine fcwere Tobfunde fenn, die Gott nie vergeben tounte. Sie follen alfo bie fen aufgedrungenen gottesläfterlichen Gid brechen, wie die polnische Armee im Jahr 1830 dem Czaar, wie jezt die frangofifchen Goldaten rudfictlich ihres Ronigs ihn gebrochen, und bei ber erften Gelegenbeit die preußischen Reihen verlaffen und eilen, um die Reihen der polnischen Armee, wo fie nur von ihr boren, ju verftarten, und fo wie es Gott befehle, ju tampfen für ihre Religion und für ibr Baterland.

Diese Ansprache wurde besonders start von den Preußen aus geklagt. Sie fällt aber erstens, wie ihr Inhalt klar zeigt, in die Tage unmittelbar nach der Februarrevolntion, in die Tage des alls gemeinen Geschreis, daß Rußland, Oesterreich und Preußen gegen Frankreich ziehen werden. Die strengkatholische Färbung derselben dürfte auf einen einzelnen Gestlichen als ihren Urheber weisen. Zweitens, was will sie anders, der Sache nach, als was die Deutsschen, was die Preußen zuerst, 1813 wollten und thaten? Werdarum die Polen anklagt, klagt den Tugendbund und Preußens Erhebung an. Die Deutschen wenigstens können einem Bolk, wie das polnische, keinen Vorwurf machen, wenn es, das so treulos verrathene, so arglistig geknechtete, so oft dann betrogene, sich für seine Die deutsche Revolution.

Befreiung derfelben Mittel bedient, welche hermann der Cheruster gegen die Römer, York und Stein fich gegen Napoleon erlaubten, und welche das alte Testament heiligt und feiert an helbinnen, die als fromm und Gott wohlgefällig durch Nationallieder, die in Tempeln gesungen wurden, von Geschlecht zu Geschlecht verherrlicht worden sind.

Das polnische Nationalcomité befreite für sich jedes Mitglied einer Familie, das sich den polnischen Reihen anschlösse, sogleich von der Zahlung des Aderzinses, hob die auf den städtischen und bäuerslichen Aderwirthschaften lastenden Dominial-, Jagd- und Fischfangsrechte, so wie das Laudemium auf, verhieß den Frauen und den Kindern der Tagelöhner, der Knechte und anderer Dienstleute, welche dem polnischen Heere dienen würden, Unterhalt aus dem Kreissond und andere große Bortheile, unterm 1. April. Es waren dieß Uebergriffe, weit gehend, aber naturgemäß, wenn Polen wieder hergestellt, d. h. der Kampf gegen Außland gelingen sollte.

Das aber war ein Fehler, der vielen Polen zur Last fällt, das sie auch den Deutschen grollten, welche aus nationaler Begeisterung zu Deutschland halten wollten, nicht blos denen, welche die Reorganisation zu hintertreiben bemüht waren, nicht bloß den Beamten, welche intrisirten. Wenn aber die preußische Regierung sagte, an Rußland den Krieg erklären, hieße die heiligsten Interessen Deutschslands den Sympathien für Polen opfern — was war denn das? bloß ein Fehler?

Daß der Stolz der deutschen Beamten im höchsten Grade gereizt und aufgebracht war, weil das polnische Rationalcomité die vollziehende Gewalt aufnahm, die jene hatte fallen lassen — das gab das preußische Ministerium zn unter wiederholter Anerkennung der Berdienste des polnischen Nationalcomités um Aufrechthaltung der Ordnung. Und doch hörte es auf die Berichte jener Beamten, welche dieses Nationalcomité und die Polen als Rebellen darstellten, und ein unverzügliches energisches Einschreiten der bewassneten Macht begehrten. Zu spät gestand das Ministerium zu, daß jene Deutschen zu Ausschreitungen sich haben treiben lassen, die nicht zu billigen sepen.

Der Reorganisationscommissär, General von Willifen, fand bei seiner Ankunft in Bosen am 6. April die Dinge fehr verwidelt, Leidenschaften und Begehren, die fich freugten. Er hatte den Auf-

trag, "das polnische Nationalcomité zu Pofen bei der eingeleiteten nationalen Reorganisation des Großherzogthums im Wege gütlicher Berhandlung zu einem Versahren zu bestimmen, welches dazu geoige met wäre, die preußische Oberhoheit unbeschadet jener nationalen Wiedergeburt, aufrecht zu erhalten; diejenigen Kreise aber, welche sich der polnischen Nationalität nicht anschließen wollen, insbesondere die, in welchen die deutsche Nationalität überwiege, jedenfalls der preußischen Organisation und Verwaltung zu erhalten."

"Nachdem ich heute mich etwas umgesehen, und viel gehört, schrieb Willsen nach Berlin, muß ich sagen: die Zustände sind hier in volle Anarchie gerathen, das Ansehen der Regierung reicht nirs gends weiter, als der Arm der militärischen Gewalt. Nachdem man über 20,000 Mann versammelt, war General von Kolomb im Besgriff, Morgen an einigen Punkten mit Gewalt einzuschreiten, was ich aber gebeten habe, die Montag den 10. auszuschieben, da es mir doch mit meiner Sendung ganz unverträglich erschien, in demsselben Augenblick, da ich den Frieden zu bringen erscheine, über die Leute herzusallen."

Willisen scheint keine Ahnung von dem Plan der Reaktions, partei gehabt zu haben, den Aufstand der Polen spstematisch hervorzurufen, um sie dann niederzuschlagen, um gewisser Zusagen quitt zu werden.

Willisen erklärte alle Comités, vom Nationalsomité an, für aufgelöst, und sezte eine Reorganisationskommission aus beiden Nationalitäten zusammen, fünf Polen, vier Deutschen — dem Oberspräsidenten und Regierungspräsidenten. Das siel den Polen um so mehr auf, da die in Folge des Ministerialerlasses vom 26. Märzerwählte Kommission bereits bestand und mit ihren Arbeiten unter dem Borsiz des preußischen Oberpräsidenten vorgeschritten war, und da zweitens die von Willisen erwählte Kommission nach einem Prinzip zusammengesezt war, das dem Ministerialerlaß entgegen stand. Noch mehr stel auf, daß Willisen in einer Ansprache eine Amnestie in Aussicht stellte, die er, wenn die Polen zur Ordnung zurücklehren und sich in ihre Heimath begeben, für das Geschehene bei dem König zu erwirken sich verbürge. Die Polen glaubten bis jezt nichts gethan zu haben, was einer Amnestie bedürste; sondern nur, was als Folge von der verheißenen nationalen Neugestaltung ges

schen mußte. Ein großer Theil-Bolen steng an, an der Anfrichtigkeit der verheißenen Reugestaltung zu zweiseln. Das Rationalscomité hatte auf Billisens Erklärung hin, daß die Auslöfung der bewassneten Bersammlung eine Borbedingung sep, mit ihm zu unterhandeln begonnen über die Art, wie diese Auslösung zu vollziehen sep. Billisen schlug dem Ministerium vor, "aus denjenigen Polen, welche nichts anzusangen wissen, oder in fortgesexter Exaltation dienen wollen", ein Freisorps unter dem Beschl eines höhern preußischen Ofstziers zu errichten. Bas bedeuten, schrieb er, tausend Polen als besonderes Korps mit einer weiß und rothen Kolarde, welche dem König-Großherzog den Eid der Treue schwören, unter der Masse sicher Truppen hier?

Es läßt fich bereits deutlich erkennen, fagten dagegen die Einflüsterer des Generals von Kolomb, Mieroslawsty's Feldzugsplan von 1846 wird von den Polen befolgt. Diefelben drei Hauptpunkte bilden die Mittelpunkte der Rustungen. — Die so sprachen, das waren deutsche Posener, von denen Billisen nach Berlin schrieb, er sinde sie in einer exaltirt erbitterten Stimmung, welche ihm sein Geschäft ungeheuer erschwere,

Rolomb kam durch sie auf den Glauben, da er die genügenden Mittel jezt in handen habe, so muffe man die Polen militarisch beshandeln; es sep eine leichte Aufgabe; mit einem entscheidenden Schlag auf Schroda, wo nur tausend Polen im Lager standen, da es sieben Lager waren, könne und muffe man der Auslehnung ein Ende machen.

Die Führer der Polen hatten zu ihren Schaaren bisher gesagt, die Truppen haben von Berlin den strengsten Befehl, gegen die Polen nichts Feindliches vorzunehmen. Go war es auch. Der Ariegsminister "ersuchte" den General von Kolomb, zur Anwendung der äußersten Mittel nicht früher zu schreiten, als bis Willisen auf einen friedlichen Erfolg verzichte").

Das Ministerium fand bie Bilbung eines polnifchen Freiforps

<sup>\*)</sup> Offizielles Schreiben bes Ministers bes Innern vom 8. April an ben General von Billisen. Und bennoch hatte herr von Bolgts-Rhet die Dreiftig-Leit, nachber bruden zu laffen, jene Berficherung ber Polenführer sep eine neue Tauschung gewesen, burch die fie bie Polen hintergangen. S. 10.

äußerst bedenklich; in einer Zeit, in der es vor Allem darauf ans komme, die Staatsgewalt wieder zu stärken, sep es unzulässig, aus einer Schaar unberusener Waffenträger deßhalb ein Korps zu bilden, weil dieselben die Waffen nicht niederlegen wollen. Rüffe übrigens von den Waffen gegen Polen Gebrauch gemacht werden oder nicht, keinessalls werde das Ministerium von den gemachten Zusagen zurückweichen").

Billifen wiederholte dem Ministerium, daß die gewaltsame Art der Auflofung der polnischen Schaaren militarifch leicht ware, er berselben aber aus politischen Grunden entgegen sep. 9. April ichlog Billifen mit ben polnischen guhrern die Convention von Jaroslaviec ab. Rach dieser war die Frift des Auseinandergebens der bewaffneten Lager für Schroda auf den 11. April festgesegt. - General von Rolomb willigte felbft in diese Frift für Brefchen auf den 12., für Riag auf den 13., für Blefchen auf ben 14.; und der Ausführung felbit waren drei Tage gegonnt. Drei taufend Bolen follten unentwaffnet auf vier Buntten ibre Berwendung erwarten, unter der Aufficht ihrer einzelnen Offiziere; die Landwehrleute beider Aufgebote sofort in die Landwehrstabsquartiere abgeschidt, Riemand jur Berantwortung gezogen, fein Anslander ausgeliefert, alles Privateigenthum gurudgegeben, überall Die gefezliche Behörde nach dem Borschlag der Reorganisations. commiffion wieder hergestellt und alle militarifchen Maagregeln ofort eingestellt werden, fobald biefe Buntte ausgeführt maren.

Die nicht militärpflichtigen Bolen und alle die, welche für ben Dienst zu alt ober unbrauchbar waren, sollten in ihre Heimath gehen, nach Kreisen gesammelt, und ihre Sensen und Waffen auf Bagen von ihnen mitgenommen werden.

Das Berhängnisvolle war, daß Alles, was der königliche Commissär zur friedlichen Lösung that, von dem Wilitärbefehlshaber, seinen Offizieren und den Localbehörden isp fiematisch durchkreuzt wurde, die nur noch von Landfriedensbrechern, Rebellen und Revolutionären sprachen.

An dem Tage, an welchem die Polenführer mit Billisen den

<sup>\*)</sup> Privatschruiben Anerwald's an Willisen vom 8. April.

Bertrag abgeschlossen hatten, ersuhren sie, daß Kolomb mit sint Bataillonen und zehn Geschüzen in der Racht vom 9. auf den 10. April Schroda angreisen solle. Das Nationalcomité wurde dadurch so in Allarm versezt, daß es im Begriss war, an Nierosslawsky den Besehl zu senden, zuvor zu kommen, und den "Feind" auf allen Punkten anzugreisen. Doch stand man von diesem Gesdanken der augenblicklichen Aufregung ab. Auf preußischer Seite aber meinten gewisse Leute, bei solchen Beweisen über die Absichten der Polen haben die preußischen Truppen das unzweiselhafte Recht, den Angriss auf die Polen zu beginnen. Kolomb gab ihn nur auf, von Willisen dazu gezwungen, da dieser die hächste Staatssgewalt repräsentirte.

An mehreren Punkten aber hielt sich das preußische Militär die Bedingungen des Vertrags zu achten so wenig für verpflichtet, daß es die waffenlos heimkehrenden Polen anstel, und sie unter Hohn und Mißhandlung ihrer auf Bagen mitgeführten Baffen beraubte. Die Offiziere waren unmuthig über den Vertrag, der ihnen mißsiel, weil sie gerne gekämpft hätten, oder wohl, weil sie nicht glaubten, daß, so lange die "Insurrektion" für die jeden Augendlick wieder zu sammelnde Landesbewaffnung an einem organisirten polnischen Korps einen Mittelpunkt habe, die Revolution beendet sey.

Die Auflösung der damals gegen zwanzig tausend Mann starken Truppen bis auf drei tausend war schwierig. Sie brannten, die Gränze des Königreichs Polen zu überschreiten, und ihren Hauptseind, die Russen, anzugreisen; jezt sollten sie, im Augenblick, da alle Bölker die Befreiung erstrebten, die Baffen niederlegen: sie erklärten dieses Ansinnen für Berrath. Die Führer hatten nach der Behauptung des Generals von Kolomb zuerst den Gedanken, durch die bewassneten Lager Preußen mit Rußland so zu compromittiren, daß ein Krieg zwischen beiden unvermeidlich wäre; dann, als sie das ausgeben mußten, den zweiten Gedanken, durch diese Bewassnung der preußischen Regierung möglichst viele Zugeständenisse abzudringen; und als sie auch das scheitern sahen, haben sie nur noch einen möglichst ehrenvollen Rückzug begehrt.

Gewiß ift, daß die Behauptung der Preußen, die Bolen in Bosen haben im gleichen Angenblide, wo fte alle: moglichen Arafte

gegen die Ruffen vereinbaren mußten, die Preußen und die Aussen zugleich als Feinde sich aufladen wollen, widerfinnig ist; wohl aber natürlich, daß sobald das Benehmen der preußischen Truppen über ihr Borhaben gar keinen Zweisel mehr übrig ließ, unter den Polen Stimmen sich erhoben und fragten, ob es, wenn es doch zum Kampse kommen sollte, nicht besser wäre, sofort alle Bortheile ihrer Stellungen nach Möglichkeit zu benüzen, und wenigstens die Conzentrirung der preußischen Streitkräfte zu erschweren.

Aber das Nationalcomité erklärte fich gegen solche Anfichten auf das Entschiedenfte, weil ein Kampf mit Preußen für die polnissiche Sache die unheilvollften Folgen haben mußte.

Diese Männer suchten die bewaffneten Lager zu überzeugen, daß die beschlossene Auflösung eine Bedingung der verheißenen nationalen Neugestaltung sen, daß die leztere sie in den Stand sezen musse, zum erfolgreicheren Kampse für das polnische Baterland sich desto besser vorzubereiten. Sie fanden wenig Gehör. Mit entblöster Brust stellte sich ein Geistlicher, Probst Regel, den Sensenmännern entgegen, die ihre Wassen nach den Verräthern schwangen, wie sie das Nationalcomite nannten, und beschwor sie im Namen des Baterlandes, der geschlossenen Uebereinkunft Folge zu leisten. Das wirkte, und die ausdrückliche Erklärung der Anführer, daß sie nur auf unbestimmten Urlaub entlassen werden. Wir wollen also, sagten die Sensenmänner, wenn das zum Heil unseres Vaterlandes nöthig ist, dem Rathe der Führer und der Geistlichkeit solgen, möchten wir jedoch nicht einst diese preußische Vermittlung zu beweinen haben.

So wurde am 11. April die Bedingung für den Beginn der Rationalreorganisation von Seite der Polen endlich erfüllt. Willssen selbst fand sich, weil er die Polen nicht entwaffnet hatte, unter seinen eigenen Leuten in Lebensgesahr. Die Deutschen und ein Theil der Truppen, Schlesier, nahmen eine drohende Stellung gegen ihn, den höchsten Bertreter der Regierungsgewalt im Lande, an. Ein Bataillon menterte gegen ihn auf dem Marsch, und die Hausen fünstlich zur Buth entstammter Deutscher und Juden, die sich vor der Wohnung Willisen's drohend sammelten, veranlaßten ihn in der Racht, bei dem Oberpräsidenten von Beurmann sich zu

verbergen. Sie verlaugten die Ungültigleit der Uebereinkunft und die Abdantung Billifen's .

Billisen hatte nicht entwassnet, nur aufgelöst, weil das exstere ohne Blutvergießen unmöglich gewesen ware: sie wollten die Entwassnung, weil sie Blutvergießen wollten, sich seihet zur Rache und zur Sicherheit zugleich. Unter dem 14. April ertheilte das Ministerium der durch Billisen abgeschlossenen Uebereinkunft die Genehmigung, ohne nur einen einzigen Artisel von Bedeutung in etwas zu ändern, ausgenommen die Einstellung in die posener Division, worüber sich das Ministerium das Nähere vorbehielt. Polen behaupteten, zu Posen haben am 11. und 12. April, wie zu Krasan und Prag seiner Zeit, russische Agenten hauptsächlich die Massen aufgeregt.

Aus dem Briefwechsel zwischen Auerswald, dem Minister des Innern, und dem General von Willisen muß man den Glauben schöpfen, daß es dem ersteren wie dem leztern und dem König von Preußen Ansangs redlicher Ernst war mit der Neugestaltung Posens in nationalem Sinn. Der Gang der Thatsachen aber in Posen legt den Berdacht nahe, daß die Reaktionskamarilla neben dem Ministerium und dem Könige wirkte, und daß die Militärbehörden in Posen in dieser Richtung beeinflußt wurden; eben so liegt urkundlich vor, daß der unter der Reaktion stehende deutsche Klubb in Posen sich gegenüber dem Ministerium und dem König wie der deutschen Rationalversammlung grobe Täuschungen erlaubte.

Die Deutschen dagegen beschuldigten die Bolen, es seh von ihnen Alles auf Täuschung abgesehen gewesen. Die seindseligen Auswiegelungen der Polen, namentlich des Adels und der Geiststickeit, sepen nach der Uebereinkunft eben so thätig betrieben worden, als früher. Die Zahl der Manuschaften wurde, sagen diese, in keinem der vier Lager auf die sestgesezte Zahl herabgebracht, die Insurgenten belegten vielmehr mit ihren Rannschaften die umliegenden Orte in der Nähe der Lager, um über ihre wahre Stürke zu täuschen, und trasen soger die Raapregel, einen Theil ihrer Leute zu entlassen, während andere Contingente heran gezogen und

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Dberpraftventen von Beurmann an ben Minifter bes Innern vom 12. April.

ber Ausbildung wegen einige Beit im Lager feftgehalten wurden; Diese medfelten bann fpater mit ferneren Augugen. Die Gensentrager, welche entlaffen wurden, waren Tagelohner, die ihre Beimath in der Rabe batten, und auf das erfte Signal mit ber Sturms glode ober durch die gablreichen Fenergeichen auf den Soben wieder eintreten follten. Die Artillerie (Boller), welche nach ber Uebereinfunft einem bobern preußischen Offigier gur Berfügung gestellt werden follte, mar von den Polen weggefahren worden, und die Brenken fragten vergeblich banach. Gine eigentliche Entwaffnung lag nicht im Blane ber Rührer, fie wollten nur Reit gewinnen, um ibre Schaaren noch beffer zu organifiren, und die erwarteten Baffen und Schiegbedarfsvorrathe heran zu ziehen, welche zum Theil in die Bande ber preußischen Behorden fielen. Sie wollten fur die rechte Beit einen wohlerhaltenen Stamm fur die allgemeine Landesbewaffnung bereit haben. Die Sammelplaze maren für die Bewaffnung jedes Rreifes beftimmt, ein ausgedebnter Rurier. und Botendienft über bas gange Land organifirt, garmftangen und Renerzeichen auf jede Bobe gestellt, bas Sturmlauten als Sammlungefignal festgesezt. Go fonnte man leicht auf jeden Buntt bes Landes eine fo bedeutende Rabl irregularen Landsturmes conzentriren, daß berfelbe, auf die eingeübten Schaaren in den Lagern ge ftuat, eine nicht unansebnliche Racht mar. Diese Macht murbe in ber Stille immer mehr angeschwollen fenn, besonders wenn man bem Berlangen ber Bolen nachgegeben, und die Truppen aus ber Rabe der Bolenlager gurudgezogen batte. Die Sabaten polnifcher Nationalität in ben preußischen Reiben murben von Diefen meg in die polnischen Lager verlodt burch Schriftstude in Briefform abgefaßt, welche in zahlreichen Egemplaren auf die verschiedenste Beise diesen Soldaten jugeftedt wurden, fogar durch febr vornehme Die Edelleute tangten mit den Bauernmädden, und bie Ebelfranlein mit ben Bauernburichen; boch bas batte bas burch lange Gewaltberrichaft bes Abels begründete Diftranen gegen dens felben nicht befiegt, aber wem follte benn der fromme Bole glauben, wenn nicht feinem Geiftlichen? Die Begriffe Rationalität und Religion fliegen in der Borftellung des polnifchen Boltes fo gang in eins jufammen, daß wer nach der Religion eines fragt, Die Antwort erhalt: "ich bin polnisch und jener ift bentich", weil bie

Deutschen in Bosen meift Protestanten, die Boien tatholisch find. So erzählte man Preußischerseits.

Die preußische Regierung fürchtete besonders das heraunahen des Oftersestes und der damit verbundenen allgemeinen Beichte und Absolution. Nach einer alten Prophezeihung sollte Polen frei werden, wenn der Tag des heiligen Adalbert auf Oftern siele. Das traf in diesem Jahre ein. Unter den Preußen lief das Gerücht, dieser Tag seh für den Ausbruch des allgemeinen Ausstandes längst vorher bestimmt, und der Ausstruch werde eine start religiöse Färbung tragen. Die vierzehn Tage vor und nach Oftern stattsindende Ofterbeichte dauerte vom 9. April die zum 7. Mai und es ist zu glauben, daß die Geistlichkeit diese Zeit patriotisch benüzte, was man Preußischerseits eine herabwürdigung des Beichtstuhls und der Kanzel nannte.

Die aus den Lagern rubig Beimtehrenden flüchteten fich gum Theil nach bem Lager gurud, ba die preugischen Goldaten fie nicht mit ben Baffen in die Cantonnirungen einlaffen wollten und fie migbandelten: fie fühlten fich ficherer im Lager ale in ber Seimath. General von Colomb murbe von feinen Umgebungen ju Gemaltmagbregeln fort gedrängt. Bahrend die Frift des Auseinanders gebens auf ben 11. April feftgefest mar, wurden bereits am 10. April, also vier und zwanzig Stunden vor Ablauf der Frift, die in Traes meszno befindlichen polnischen Truppen von den Preugen angegriffen. Die Bolen verloren babei über fechzig Mann an Todten und Bermun-Deten, Die preußischen Goldaten, meift Bommern, erlaubten fich fcaudererregende Dighandlungen an gefangenen Polen, und Raub Da war ein lauter Schrei über ichandlichen und Blunderung. Berrath unter den Bolen, die Erbitterung flieg zu einer fanatifchen Buth, die fich gegen Juden entlud, welche mabrend bes Gefechts in Erzemesano von binten auf die Bolen gefchoffen. Dit eigener Lebensgefahr thaten die Rubrer der Bolen weitern Ausbruchen Ginbalt, boch tam es in Brefchen zu abnlichen blutigen Auftritten. Der unverantwortliche Angriff auf Trzesmeszno erfdwerte noch mehr bas Auflosungegeschaft, benn die Bauern fcbrien nun, man werbe-fie verrathen wie bei Erzemesano.

Auf die Runde von diefen Ereigniffen baten die Bolen den General Colomb, den Zeitraum des Auseinandergehens um zwei

Tage zu verlängern und die prensischen Truppen auf eine Meile von den Lagern der Polen entfernt zu halten. Colomb ging darauf ein. Dem ungeachtet rückten schon am 15. die Borposten des Generals hirschield dicht vor die Stadt Breschen. Die Polen, die im Bertrauen auf die Berlängerung der Frist ruhig ihre Auflösung betrieben, schickten zwei Parlamentare an Hirschseld, um ihn auf die Bedingungen der Uebereinkunft und auf die Fristverlängerung ausmerksam zu machen. "Wachen Sie, daß Sie fortsommen, erwiederte der General ganz furz, ich kann für Ihre Sicherheit nicht stehen!" Auf der Rücktehr wurden die Parlamentare von wüthens den preußischen Soldaten umringt, Angesichts der Offiziere mißschandelt, mit Steinen und Knütteln verwundet, nur der Schnelligkeit ihrer Pferde verdankten sie ihre Nettung.

Sobald Billifen Diefe beiden Berlegungen der Uebereinfunft, Die fich das preußische Militar zu Schulden tommen ließ, erfahren batte, beschwor er die Generale von hirschfeld und von Bedell im Ramen des Ronigs, die Uebereinfunft zu beobachten, und erflarte jedes Beranruden der preußischen Truppen an die polnischen Lager als vertragswidrig. Die Bolen raumten Brefchen, um jede Beranlaffung zu einem blutigen Busammenftog zu vermeiden ; mit Bemilligung bes toniglichen Commiffars verlegten fie ihr Lager nach Reuftadt. Es war lacherlich und ruchlos zugleich, wenn Preugen behaupteten, nach der Uebereinfunft fen es auf feine Beife verboten gewesen, die vier burch den Bertrag eingeraumten Lager ber Bolen ju betreten, und es war nach den Borgangen Recht und Pflicht der Bolen, die Lager der Preugen wie die eines geindes dem Feinde gegenüber zu betrachten. Sie umgaben fich barin triegemäßig mit Bachen und Boften, und verwehrten den preußischen Truppen jede Annaherung mit den Baffen. Auf preußische Goldaten, die das Gelufte ihres Saffes ober ber Muthwille bennoch an die polnischen Lager herangog, wurde Feuer gegeben; mehrere buften fo mit dem Leben. Der preußische llebermuth aber nannte das dirette feinds felige Angriffe und wollte ben Bolen tein Recht querfennen, bie Breugen von den Orten entfernt zu halten, die den organifirten Truppen ber Bolen von dem foniglichen Commiffar als Garnisonen angewiesen waren. Breugische Oberoffiziere magten gu behaupten. bie preußischen Truppen haben fich nicht daran zu binden, weil

Diese Punkte nicht in der Uebereinfunft von Jaroslawiec genannt sehen. Es ift handgreiflich, man wollte die Polen zum Aenperfien reizen, um über fie herfallen und fie vernichten zu können.

Die Insubordination bei einem Theil der preugischen Truppen war groß, und es ift in biefer Sinfict gang gleich, ob bie Generale oder die Untergebenen Schuld find. Colomb hatte von Anfang an Die Aufgabe des toniglichen Commiffars, das Land zu bernbigen. Durch Broflamationen erschwert, Die im entgegengesezten Sinn abgefaßt waren, und die davon abhangige Rengestaltung unmöglich gemacht. Satte er ben Befehlshabern ber einzelnen Colonnen bie Uebereintunft vom 9. April befannt ju machen und ihnen die Besbachtung berfelben anzubefehlen unterlaffen, fo mar er bocht ftrafbar. Benn aber die Befehlshaber bavon unterrichtet waren, ju welcher Berantwortung find fie von ihm für die Richtbeachtung berfelben gezogen worden? Bu feiner. - 216 Billifen vom Platten Lande nach ber Stadt Bofen gurud tam, verwehrte ihm der General von Colomb das Absteigen in der Stadt, er mußte auf ber Zeftung bleiben. "Die Deutschen, fagte Colomb dem toniglichen Commiffar vor vielen Ohren, werben Gie insultiren, die Bolen werden es nicht leiben, und es gibt Scandal." So ftand es mit der Ordnung der Deutschen in Bofen. Funfmal, nach bem Reugniß der ministeriellen Denkschrift, migachtete Colomb Die ihm bom Ministerium ertheilten Befehle, die Bolen nicht anzugreifen.

Billisen überzeugte sich an Ort und Stelle davon, ob und wie den Bedingungen der Uebereinkunft von den Polen genügt worden. Die deutschen und jüdischen Einwohner versicherten ihn aller Orten, wo die polnischen Schaaren standen, ihrer größten Jufriedenheit mit diesen und baten, die polnische Garnison noch länger behalten zu dürsen. Die deutschen Einwohner von Schroda gaben sogar die schriftliche Erklärung ab, daß, so lange die Polen in ihrer Stadt standen, sie sich der größten Ordnung zu erfreuen hatten, die preußischen Truppen aber nach ihrem Einrücken die fürchterlichsten Ezzesse verübten. Eine gleiche Anextennung der Polen gaben Reusadt, Miloslaw, Pleschen, Gräß; an der Spize des deutschen Comito's der lezten Stadt, das diese Erklärung erließ, stand der Rame des Instigkommissärs von Colomb, eines Ressen des kommandirenden Generals.

Willisen erklärte in einer am 17. April erlassen Kundgabe, baß die Polen die ihnen in der Uebereinkunft gestellten Bedingungen erfüllt haben, und daß das Land bereits beruhigt sen; dem gemäß stehe der nationalen Reorganisation des Großherzogthums kein hinderniß mehr im Wege. Er ersuhte nun den General Colomb, die ihm nach der Uebereinkunft obliegenden Dinge zu erfällen, und zwar einen höheren preußischen Ofsizier zur Beaufsichtigung der polnischen Schaaren zu bestimmen, die polnischen Schaaren selbst in die posensche Division einzustellen, und die misstärischen Raaßeregeln zu ststiren.

Die Ansführung diefer Maafregeln war um fo nothwendiger, als dem toniglichen Commiffar von allen Seiten die traurigften Berichte und Befchwerben jugefchickt wurden über fchaubererregenbe Erzeffe, die fich die fliegenden preugischen Colonnen zu Schulden Diese Colonnen verbreiteten überall Schreden. tommen ließen. Unter dem Borwand Baffen zu fnchen, Die laut der liebereinfunft ein jeder Bole behalten durfte, plunderten und mordeten fie Behrlofe, unter Sobugelachter und Spott : Offiziere, Unteroffiziere und Gemeine waren darin eifrig. Am 4. April wurde Graf Botodo, im Begriff einen Saufen Genfenmanner, die ein rauberifches preugifches Militarbetachement vom 21. Infanterie = Regiment gurud. treiben wollten, gur Rube gu weisen, im Ruden burch mehrere preugifche Souffe vom Pferd zu Boben gestredt. In bem Gefecht, bas darauf fich entspann, fielen noch zwei polnische Bauern, die übrigen ergriffen die Flucht. Am 9. April überfiel eine Abtheilung Draaoner, von zwei Offizieren befehligt, die Stadt Diescisto, fcon vor ber Stadt ließen fich Schuffe horen, die in der Rirche als am Balmfonntag versammelte Menge verlief fic, die Burgermehr besegte ben Rirchplaz, die Dragoner ichoffen auf die vor der Rirche versammelte Menge, ein Schulze fturzte todt, eine Frau ichmer vermundet; die Burgerwehr gab eine Salve und mehrfach vermundet zogen fich bie Dragoner zurud.

Die Studenten, die mit Baffen nach Posen aus Berlin tamen, wurden in der Stadt Angesichts der höchsten militärischen Behörden aufs Schimpflichste insultirt, zwei von ihnen sehr mißhandelt, von Soldaten schwer verwundet und der Baffen beraubt, ohne daß ihnen Genugthuung ward. Der hochschwangeren Frau Brodzta zu

Sonsarzewo am 4. April wurden die Bajanette an die Bruft geslegt, um sie zur Abnahme der polnischen Kokarde zu zwingen. Den greisen, bettlägerig kranken polnischen Rittmeister Lizak zogen am 10. April preußische Soldaten auf seinem Gut bei Dobrzyka aus dem Bette, spieen ihn an und mißhandelten ihn unter den ärgsten Berhöhnungen, in dieser Stadt selbst wurde der vier und siebzigsjährige Bürger Krzypinski, die Frau Mateka und ihre Tochter nebst vielen andern Männern, Frauen und Mädchen unter Beschimpfungen mit Kolbenstößen mißhandelt. Am 8. April durchwühlte zu Schwersenz ein Lieutenant mit zwanzig Mann die Gräber auf dem Kirchhose, ließ die Särge öffnen und entweihte die Todten und ihre Gebeine, angeblich, weil er nach Bassen suchte.

Rirgends borte man, daß diese Frevel von den Oberbefehlshabern geabndet wurden, fo fehr fie die Bolen erbitterten. ber Uebereinfunft von Jaroslawiec, nach beren Erfüllung den Bolen Rube und Frieden verheißen war, mehrten fich nur die Gräuelscenen durch die preußischen Soldaten. Bu Schrimm nahmen Major Boffe und seine Leute die erfte Runde von der Uebereinfunft mit folder Buth auf, daß fie durch Provocationen einen Bufammenftog berbeiguführen suchten. Dan verhöhnte die Rationalfarben. man infultirte friedliche Bolen auf offener Strage, bas Bolt ftromte aufammen, das Militar hieb mit blantem Gabel ein, awei Burger wurden ichmer verwundet bavon getragen, das durch Sturmgelaute berbeigerufene Landvolt wurde nur durch den Ortspfarrer beschwichtigt. Bu Rurnit wurden am 11. und 12. April von ichwarzen Sufaren, Ruraffteren und einer Abtheilung des flebenten Infanteries regiments alle Baufer geplundert, das Mobiliar vermuftet, die Betten gerriffen, Beiligenbilder aufe Bajonett gespießt, die Erugifixe in fleine Stude gehauen; Burger und Frauen, die ihre habe vertheidigen wollten, murden burch Rolbenftoge und Bajonettfliche verwundet, ein Arbeiter, der feiner ichwangern mighandelten Fran ju Bulfe tam, mit Bajonetten tobt gestochen; und felbft die ichonen Gartenanlagen, darunter eine forgfältig und toftbar angelegte Pflanzichule im Schloggarten bes Grafen Dzialpnsti, zerftorte ber Muthwille ganglich.

Eben so wurde in der Nacht vom 11. auf den 12. April von preußischen Soldaten ein Einfall in die Probstei zu Polajewo ge-

macht, ber Brobfteipachter im Beifebn bes Diftrittscommiffars Trants mann verhaftet, feine Frau mit Bajouetten und Rolben am Ropfe verwundet, der greise Jubilarpriefter Chodymsti aus dem Dorfe Aehnliches gefchah zu Robylin Burgern und dem Geift liden. Am 11. April wurden in Erzeionef dem acht und achtzigjahrigen Bater ber Gutsbefigerin Ditorsta, feiner Frau und Tochtet Die Biftolen auf die Bruft gefest, Baffen abgefordert und fie miß. handelt. In Erzemeszco wurden die verwundeten Bolen von ben Juden in die Baufer gelodt und bort furchtbar getobtet. April plunderte und raubte eine Abtheilung des neunzehnten preufifden Infanterieregiments unter bem Lientenant von Drygalsti au Ramionti: auf Befehl des Fuhrers, das Geraubte gurud gu geben, wurden nur Rleinigfeiten jurudgeftellt, Gelb und Gelbeswerth behielten fie. Um 15. April erlaubten fich zwei Compagnien bes sechsten Landwehrregiments und eine Schwadron Ublanen in Brefchen mit zugellofer Buth die gröbften Exzesse, Burger murden wund geschlagen, die junge Grafin Boninsta - ber Graf batte fich geflüchtet - in ihrer Bohnung überfallen, mit ben gemeinften Schimpfwortern insultirt, das Saus nach Baffen ausgesucht, und Da fie außer einigen alterthumlichen Baffen, die fie wegnahmen, teine fanden, fegten fie ber bochichwangeren grau bie Bajonette an ben Leib, um fie gur Baffenangabe ju gwingen. Rach biefer Sausfuchung vermißte die Grafin eine Borfe mit 150 Thalern. Burger murden geprügelt, in Refla mehr als 1500 Reichsthaler geraubt, bem Pfarrer auf Rlage einiges jurud erstattet, die Babrbeit der übrigen Beschwerden von General von Sirichfeld verneint, weil er bei einer gebn Tage nach der That verankalteten Unter-- fuchung die vermißten Gegenstände bei ben Soldaten nicht vorfand. Endlich erschien ein Corpsbefehl von Colomb, der Diese Grauel verponte und mit Ahndung bedrobte. Der Erfolg war: 2m 16. April murde Czarnotti überfallen, unter Major Röffel, und da bie berrichaftliche Bohnung ben Soldaten nicht fogleich geräumt murde, ftiegen fie die Thuren mit Rolben ein, behandelten das Saus mit allem seinem Inhalt als eine im Sturm genommene Feftung, fnebelten ben Gutsberrn, fperrten ibn über Racht in einen Reller, bemolirten die Rimmer, fließen mit Rolbenschlägen der alten Mutter Des Gutsbesigers Die Bahne ein, mighandelten feine Schwefter.

Am 19. April fiel zu Goftin, als die Preußen den polnischen Parslamentar vom Pferde riffen und beraubten, ein Schuß gegen das Militar, und dieses überfiel das Bolt: unter den sechs getödtetem Polen waren zwei truppelhafte Bettler, deren einer im Sospitals garten erschossen wurde.

Am 14. April wurden in Bardo Polen verwundet und getöbtet, die ruhig ihre Arbeit versahen, und die Kirche erbrochen und entweiht, um nach Wassen zu suchen. Da die sliegenden Colonnen überall mit Rord und Raub kamen, die Uebereinkunft aber die Sistirung aller militärischen Raaßregeln sestsche, so war es natürlich, daß die Polen, zumal ganz ruhige Ortschaften, Anstand nahmen, solche prensische Besuche zu bewirthen, oder sogar Widerstand leisten wollten: das Bolt mußte glauben, daß die Uebereinstunft von den Wilitärbehörden nicht anerkannt sey, da der wichtige Punkt der Einstellung aller militärischen Raaßregeln in nichts besolgt war, und man die Soldaten nach wie vor wüthen ließ. Jeigten sich wo die Preußen, so glaubte das Bolk, sie kommen nur, um zu plündern, zu brennen und zu morden, und küchtete sich aus den Dörfern in die Lager.

So fanden auch die Quartiermacher des Majors Johnston in Roamin am 22. April fich von einigen betruntenen Bolen, Die aus einer Schenke berausfturzten, mit Genfen und Gewehren augefallen, zwei murben ermorbet. Dem einen bavon, ber, von einem Song und einem Gensenhieb ansammengefunten mar, und fich triechend auf ber Strafe fortichleppte, murbe von einem wathenden Beib unter hohnlachendem Jubel der Andern mit der Art eine Sand abgehauen, und dann der Schadel gespalten. Johnfton begnugte fic nicht, die Schuldigen fich ausliefern zu laffen, sondern ließ fofort die wehrlose Stadt angreifen. Der Rreiscommiffar Chlavowsti, ber gur Ruhe und Geduld laut auf ber Strage ermahnte, murbe von den Preugen niedergeschoffen, viele Menfchen getödtet, viele Baufer geplundert. Chlapowsti ichleppte fich in die Probftei, der Pfarrer flob auf feinen Rath, da die Goldaten ihn niederzumezeln gedrobt hatten ; die Soldaten drangen ins haus, thaten nach bem gu Boden liegenden Chlapowofi fieben Schuffe, plunderten bas Baus, erbrachen die Rirche, beraubten die Rirchentaffe und den Opferstod, zerschlugen die Orgel, beschimpften die Beiligenbilber,

schlugen den Bikar mit Rolben und Fäusten zu Boden, und als sie ersuhren, daß es nicht der Probst noch sein Bruder sey, ließen sie ihn gehen. Der sterbende Chlapowski rief ihn um die Sterbsakramente. Im Begriff, sie ihm zu bringen, wurde er wieder mit Bajonetten und Rolben zugerichtet, daß er bestinnungslos liegen blieb; andere schleppten ihn, bluttriefend am ganzen Körper, ins Gefängnis. Am 22. April wurde in Strzelno der acht und siebzigjährige Geistliche verwundet, am 4. Wai in Bud der Geistliche Bielski, als er von der Kirche in seine Wohnung gieng, von preußischen Soldaten meuchlings erschoffen.

Am 22. April floß viel Blut in einem Gesecht bei Abelnau, wo die polnischen Freischaaren, denen die Stadt durch den königslichen Commissär eingeräumt war, von preußischen Jägern unter Oberst Bonin angegriffen wurden. Am 26. April stürzten zehen preußische Husaren mit Pistolen und Rleingewehr, ohne den mindessten Anlaß und ohne Meldung, in das Gesellschaftszimmer der Gutscherrschaft zu Slupi, wo gerade Gesellschaft war, und erschossen den Gutscherrn Sadovski, Angesichts seiner Mutter und seiner Schwägerin, und dazu kommende Infauteristen spalteten ihm mit Kolben den Schädel und verstümmelten die Leiche mit Bajonetten, unter Hohngelächter und wilder Spottrede. Diese Bande war ohne Ansführer, ein Assessich Göldner aus Schubin war mit ihnen gekommen.

Richts empörte das polnische Volk so sehr, als die Beschimspfung seiner religiösen Sitte, seines katholischen Glaubens, die Zerhackung seiner Heiligenbilder, das Schießen nach den Bildniffen des Gekreuzigten an den Straßen, die Mißhandlung oder Ermordung, Berhaftung oder Berjagung seiner Priester. Das, neben den andern Gräueln, versezte das polnische Bolk in eine fast thiesrische Buth. Es griff zu Repressalien gegen Deutsche und Juden, und mordete und raubte auch seinerseits. In Miloslaw wurden die Inden wie in Breschen mißhandelt, ihre Häuser demolirt, Männer und Frauen verwundet, in Breschen sogar gegen schuldslose Judenmädchen von den Polen Gräuel verübt.

Je öfter solche Gefechte und Mordscenen von dem Militär herbeigeführt wurden, desto stärker sammelte sich überall das Bolk; es sah die Uebereinkunft nur für eine Hinterlist an, und wollte ihr durch bewassnete Bersammlungen entgegenwirken. Die Höhe Die bentsche Arvolution.

des Mangels an Disziplin zeigt der Ueberfall der Wohnung des töniglichen Commissärs Billisen durch deutsche und jüdische Bevölkerung Posens. Als diese das hotel, das nur einige Schritte von der Commandantur und dem Generalcommando entsernt war, angriff und den dortigen Bachposten mit dem Geschrei: Billisen verdiene keine Bache, vertrieb: Da hielten militärische Behörden belobende Standreden, das ließ man geschehen unter dem Belagerungszustand; hätten die polnischen Einwohner zu so etwas Miene gemacht, die hätte man mit Kartätschen beruhigt.

Colomb ließ den koniglichen Commiffar ungestraft beschimpfen. Er ließ die Sauptbedingungen der Uebereinkunft von feiner Seite unerfullt, trog ihrer Genehmigung burch bas Minifterium. Bare der Uebereintunft gemäß ein hoberer preußischer Offigier gur Dberaufficht ber polnischen Freischaaren zeitig geschickt worden, fo mar manchem Migverftandnig vorgebeugt : Colomb fchidte feinen, fo viel er auch Offiziere hatte. Baren die polnischen Freischaaren der Uebereinkunft gemäß in die poseniche Division eingestellt worden. fo ftanden fie nicht mehr gegen die Preugen, fondern unter ben Breugen : Colomb ftellte fie nicht ein; murben, wie es die Uebereintunft verlangte, die fliegenden Colonnen gurudgezogen, fo borte das Unbeil im Lande auf, das nur fie theils anrichteten, theils berporriefen : Colomb gog fie nicht gurud, fo febr fie mutheten, fo offen ibre Insubordination, ihre Buchtlofigfeit zu Tage lag. Es ift flar, Colomb Diente als Bertzeug einer boberen Gewalt, er mußte feine gebeimen Instruktionen baben, auf foldem Bege die Bolen dabin ju treiben, daß man fie jum Aufgeben ihrer nationalen Forderungen auf dem Schlachtfelde zwingen fonnte.

Statt der Uebereinkunft nachzukommen, bewirkte sein Beispiel, daß sowohl das Militär als die Beamten den Anordnungen des königlichen Commissärs wie der Uebereinkunft abhändig waren: nicht einmal Willisens kluger Anordnung, daß den Landräthen, die nicht polnisch verstehen, ein der polnischen Sprache kundiger, das allgemeine Bertrauen besizender Kreisinsasse beigegeben werde, fügten sich alle Landräthe, und der zeitweilige Landrath des gnesener Kreises erklärte dem königlichen Commissär, er werde keinen solchen Kreise insassen annehmen, und wenn herr von Willisen selbst komme, so

tonne er nicht für die Sicherheit der Berfon des toniglichen Comsmissars in Gnesen fteben.

So sehr hatten die preußischen Truppen, berufen, Ordnung, Sicherheit und Gesez zu schügen und zu erhalten, alle Bande des Disziplin zersprengt, so rebellisch waren die Civilbeamten gegen den Bertreter der höchsten Regierungsgewalt des Staates. Die broms berger Regierung und General von Brandt behaupteten in Bekanntsmachungen, welche unter den Landleuten, selbst in den Kirchen verschreitet wurden, die Gutsherren bezweden die Wiederherstellung der Leibeigenschaft und die Preisgebung des Großherzogthums an Russland. Dadurch sollten die Landleute gegen die Gutsherren erbittert werden: die Mordscenen in Gallizien konnten dadurch ein Rachsspiel in Posen erhalten.

Der tonigliche Commiffar fah die Unmöglichkeit ein, bei diefem Ereiben der Behörden im Großherzogthum fein Bert fortzusezen. Er gieng nach Berlin, um fich ausgedehntere Bollmachten auszuswirfen und die Lage der Dinge darzulegen.

Das war die Losung ju neuen offenen Gewaltthaten gegen Colomb entfandte neue fliegende Colonnen, welche die Bolen. Mord und Brand im gangen Großherzogthum verbreiteten und auch Die ruhigsten Ginwohner Durch ihre Frevel emporten. Der militarifche Terrorismus behielt Recht, ungeachtet bas Staatsminifterium nicht nur von Bolen, sondern auch von den Deutschen, und gwar bon den geiftvollften und durch Geburt wie durch Gefinnung ebein Deutschen, in genaue Renntnig der Buftanbe gefegt mar. rosti, den das Minifterium felbft gum Oberprafidenten machen wollte, schilderte mundlich und fchriftlich demfelben die Lage der Dinge und die Bahrzeichen der nationalen Erbitterung, babei folug er die entsprechenden Maagregeln vor. Statt barauf einzugeben, ersuchte bas Dinisterium ben Erzbischof Breplusti, felbft und durch Geiftliche feiner Diegofe Borte der Ermahnung gur Gintracht und Bruderlichfeit gu predigen und predigen gu laffen. Bralat erwiederte: "Diese war ba, fie ichien unverganglich, wurde burch meine Geiftlichen von allen Rangeln gepredigt und burch Bottesbienft gefeiert. Gine feindliche Reaftion trat ihr entgegen und artete in eine Verfolgung des polnischen Clements aus. Benn auf diefe Beije mit Baffengewalt die Ordnung bat bergeftellt wer-

ben follen, fo wird bas Ministerium felbft einsehen, bag ich unmoglich Borte bes Friedens im Namen der Rirche habe erlaffen tonnen ; benn Gottes Bort foll und barf nicht durch Bajonette unterflügt Das Bolt wird aufgereigt und zu lotalen bewaffneten Berfammlungen provozirt durch die Unordnungen und Erzeffe, Die fic bas Militar und die Exaltirten unter ben Deutschen und Juden erlauben, von Beamten aufgehest, die um ihre Stellen besorgt find. 3d wurde mich gegen die morglische Saltung bes Boltes, die es gezeigt bat, verfundigen, wenn ich es jegt gur Rube, Die es nicht ftoren will, ermahnen wollte. General von Colomb bat fich felbu bewogen gefunden, durch einen Corpsbefehl zu erflaren, daß einzelne raudige Schafe unter den preußischen Truppen fich befinden. Die Untersuchung wird ergeben, daß diese Raude fcredlich um fich gegriffen bat. Rechnet man bagu bie geschäftigen Agitationen ber Beamten, fo icheint mir die Bumuthung, bas polnifche Bolt burch einen hirtenbrief gur Rube ju ermahnen, unbegreiflich, wenn die Unrube von den Deutschen und von dem Militar propozirt wird. 36 tounte es nur gur Duldung ermahnen, die ihm gewordene Schmach und Gewaltthatigfeiten aller Art in driftlicher Ergebenbeit zu ertragen, und diefes tann ich dem Gouvernement gegenüber nicht, und mahrlich bas Bolt erträgt viel, und hat die Geduld eines Bier Bochen find bereits verfloffen, und es ift noch tein Anfang von der feierlich verbeißenen nationalen Reorganisation aemacht, und welche Riefenschritte bat feitdem die Reaktion gethan! Und doch ift die Reorganisation das geeignetste Mittel, das Land Man ziehe das preußische Beer zurud und beginne au reorganifiren." Roch verwahrte fich der Pralat gegen die Anfoulbigung, daß Geiftliche Die Bolen gegen die "Evangelischen" aufhegen; mit Recht; benn die zwei thatigften und berühmteften Subrer der Polen, Liebelt und Caffins, maren beide deutscher Abtunft, beide evangelisch, ben legtere sogar evangelischer Brediger.

Die katholische Geistlichkeit zeigte einen hohen Geist der Freisbeit und der Baterlandsliebe. Sie theilte die herrschende Gesinnung. Urheber derselben war sie nicht. Der allgemeine Bolfsgeist wird nicht gemacht, nur genährt. Und den Nationalgeist nahrte die polnische Geistlichkeit, gemäß ihrem Beruf, alles Sittliche, Edle im Menschen zu pflegen. Die lange schwere Prüfungszeit, so sprach 1

sie dem Ministerium gegenüber, hat der Kirche eine höhere politische Bedeutung gegeben. Während alle vaterländischen Erinnerungen und Heiligthümer, die Sprache nicht ausgenommen, in dem öffentlichen Leben geächtet sind, sinden sie ihr leztes Asyl an den Altären des Gekreuzigten, am Throne der Himmelskönigin, welche der patriotische Glaube auch zur Königin von Polen gekrönt hat. Vor der Angst der Welt slüchtet darum ihr Bolk in das ewige Reich Gottes, wo da ist Friede und Freude im Geist. Das ist es, was den politischen Einsluß der Geistlichkeit begründet, und er ist wirksam, nicht in aufgestacheltem Fanatismus, sondern durch die Gewisheit der Treue, mit welcher sie an ihrem Volke und an ihrem Vaterlande hängt.

Bergebens klangen die Stimmen des Erzbischofs und der Geists lichen und der edelsten Deutschen und Polen in Posen an die Ohren des Ministeriums des Königs. Die falschen Berichte der reaktionären Büreaukratie, der durch die allgemeine Bolksbewassenung verlezte Militärstolz und die unter russischem Einstuß stehende Hofpartei hatten das Uebergewicht.

Eine Cabinetsordre vom 26. April verfügte die zweite Theilung des Großherzogthums. Diefe zweite Theilung ftugte fich auf Die Abreffen, ju benen die Unterschriften großentheils erschlichen waren: im Ministerium prufte man nicht, ob fie acht ober unacht, ob fle mahr ober erdichtet maren, und man berudfichtigte nicht, daß gegen diefe Scheidung Bofens wie gegen das in ben Abreffen Befagte mehr als hundert taufend Ginwohner mit ihrer Unterschrift protestirten, darunter über die Galfte Deutsche. Die Bolen glaubten jest nicht anders, als daß fie getäuscht worden, und zwar von An-Roch am 22. April hatte ein Theil angesehenfter Bolen fich nach Berlin begeben. Der Minifter von Auerswald fagte ihnen in Begenwart Billifens, daß Generat von Colomb Befehle erhalten, den Belagerungszuftand ber' Stadt Bofen, wenn nicht febr wichtige Umftande dagwifden traten, aufzuheben, preußifche Garnifonen nur an den Orten, wo fie verlangt wurden, ju laffen, und feine militarifche Maagregel ohne ausdrudliche Aufforderung ber oberften Civilbeborde zu ergreifen. Da auch die Cabinetsordre vom 26. April die Beruhigung des Landes für ausgeführt erflarte, fo hofften die Rudtehrenden menigftens den Beginn ber nationalen

Reorganifation. Gie fanden ftatt das Ende der Anarchie die preus gifchen Truppen seugend und mordend.

Colomb leiftete den Befehlen des Minifteriums teine Folge. Der Belagerungszustand ber Stadt Bofen wurde nicht aufgehoben und auf die polnischen Freischaaren am 29. April, gegen ben Billen der preußischen Civilbeborde und den Ministerialbefebl, ein Angriff gemacht. Gine Berhaftung Des Burgermeifters ju Liag durd den Commandirenden des dortigen Lagers benugten die Umgebungen Colombs jum Bormande, um fofort ihrer Rampfing gegen die Bolen den Bugel ju laffen. Colomb horte nicht auf den Oberprafidenten, der die Sache friedlich beigelegt wiffen wollte, und gab die Befehle jum Angriff. Das Lager bei Riag wurde überfallen und gesprengt. Die Befangenen murben auf emporenbe' Art migbandelt, und als man nachber einige neunzig entließ, brandmartte man fie gubor alle mit einer fcwarzen Beize am rechten Dhr und an der rechten Sand, aller Civilifation jum Sohn. Dem Ueberfall von Riag folgten die Angriffe auf das Lager in Miloslam. Die ichlefichen und pomerifchen Regimenter, im Bertrauen auf ibre Rahl und ihre überlegene Bewaffnung, tehrten fich nicht an das Ungerechte Diefes Angriffs. Aber Die Sturmglode beulte burch alle Dorfer, felbft die angefeffenen Bauern, die früher der Bewegung fremd geblieben, eilten jest ben Ihrigen ju Gulfe. Dan fand Dörfer, welche gang von der mannlichen Bevollerung verlaffen waren. Auf den Ruf der Glode war diefe bewaffnet ausgezogen. griffe auf feine Beiftlichen und feine Beiligen brachten ben Bauern auf den Glauben, es gelte der tatholischen Rirche, man wolle fie beutsch und evangelisch jugleich machen. Die Lager von Reuftadt und Pleschen eilten gleichfalls ben Ihren in Miloslam gu, und bie Rothwehr der Berzweiflung fiegte bier über bie Breugen. Den von Colomb leichtfinnig begonnenen Burgerfrieg beizulegen, dem Meu-Berften guvor zu fommen, baten die Bolen abermale bas Minifterium. Es fchidte nicht mehr Billifen, fondern ben General von Pfuel, am 3. Mai erst, nachdem es noch bei Breschen zu einem Gefecht gefommen mar.

Pfuel bestätigte fogleich das von Colomb gesezwidrig verfündete Standrecht, und es schien als wolle er Theil nehmen an den in armes Bauernblut getauchten Lorbeeren der andern Generale, welche

die Bauernhausen der Sensenmännner übermächtig mit Kertätschen und Schrapnels niederschmetterten. Dieses Schredensspstem konnte zwar Menschen tödten, aber das Bertrauen nicht wieder gewinnen; es belebte vielmehr die Gesinnung, es sachte haß, Nache, Verzweissung und Todeslust an. Pfüel glaubte dem Vergeben Colombs, die Polen haben die Uebereinkunft gebrochen, und doch hatten nicht die Polen sie gebrochen, sondern Colomb und das preußischen. General Willister. General Willisen erklärte dieß offiziell, öffentlich. Die Umgebungen Colombs suchten es umsonst zu leugnen, das Ministerium umsonst es zu bemänteln.

Bon der Uebermacht ber von allen Seiten andringenden preufischen Truppen eingeengt, schlossen die Führer der Polen am 9. Mai zu Bardo eine Capitulation, nach der sie bei Piatkowoczarne die Baffen streden sollten. In der Nothwehr, da die Unterhandstungen aufgehört hatten, war den Polen es nicht zu verdenken, daß sie noch eine allgemeine Schilderhebung versuchten, die aber misstang. Die zu Bardo geschlossene Capitulation sand wenige Bewassnete im Lager vor. Die Polen waren in kleineren Hausen abgezogen und verbargen sich in den Wäldern, ihrer Sicherheit wegen.

Rach dem Krieg war der Zustand hundertfach trauriger als der Krieg selbst. Das Land sollte entwassnet werden. Zu dem Zwed bewassneten sich Deutsche und Juden, sammelten sich zu Freischaaren, unter Führung eines gewissen Tressow, eines Grasen Lüttichau und jenes Göldners, verbanden sich mit den sliegenden Militärcolonnen und verbreiteten im ganzen Land ihren Terrorissmus. Jezt wurde gebrandmarkt, kahlgeschoren, geprügelt, geknutet, geschändet, geplündert, gesengt, gebrannt; Gefangene wurden von Soldaten auf dem Transport niedergeschossen, namentlich wurden auch Stockprügel angewandt, auf offenem Markt in Gegenwart von Oberofszieren, unter dem schändlichsten hohngelächter, um das Geskändniß abzuzwingen, daß die Unglücklichen im Bestz von Wassen sehn in den Kirchen, unter den umgestürzten Taussteinen und Altären, in

<sup>\*)</sup> Die Ramen ber Ungludlichen wie ihrer Peiniger, die Orte und bie Tage für biefe preußischen Thaten, find, von Deutschen bezeugt, gericht- lich erboben.

der Gruft, auf dem Kirchhof, besonders in frisch belegten Gräbern. Richt bloß nach Baffen, nach Geld vorzüglich suchte die Plünderungssucht unter Spott und Lästerungen. Der plündernde preussische Soldat zündete, wenn er fertig war, an, Schlöffer und ganze Dörfer, und ließ der Niedergemezelten Leichen und die franken und verwundeten Polen in den Flammen der Häuser verbrennen. Deutsche Beamte und Offiziere fragten sich entsezt: "ob diese Rohheit des ersbitterten ungebildeten Deutschen, diese viehische Mordluft, die selbst den bestegten Feind noch zu quälen und zu vernichten suche, ein Theil des deutschen Wesens sep. "

Sanz Polen beweinte in den Gemißhandelten seine Brüder, jeder Pole fühlte die Schläge mit, und unter dem Standrecht, zu einer Zeit, wo jeder Pole wie vogelfrei war, die Angesehensten flüchtig oder auf die Festungen geschleppt waren, damit man sie nicht wählen könne — ließ General Pfuel — zum deutschen Parlament wählen.

Das ist das Spiel, das mit der polnischen Ration getrieben wurde, das seine Pacifikation. Zwei Parteien, sagte man, hatten dabei ihre Zwede: Die preußische Reaktion, um die Reorganisation unmöglich zu machen; die russische Partei, um die Sachen so weit zu treiben, damit der erste Kosake, der über die Gränze käme, von den Polen als ein Erlöser angesehen würde, wie im Jahr 1846 in Krakau.

<sup>\*)</sup> Borte bes Oberlandesgerichtsaffeffors Fischer, eines außerhalb Pofen gebornen Deutschen.

Duellen: Eine lange Reihe von Attenstüden, Abressen, Protessen u. s. w., die von beiben Parteien in Posen an die deutsche Rationalversammlung eingesandt wurden. Darunter ganze kleine Berke, wie: 1) Ministerielle Denkschrift über die Ereignisse in Posen. 2) Jur Beurtheilung der polnischen Frage in Posen, mit vielen Beilagen. 3) Offizielle Rachweisung des Generals von Colomb und 4) Aktenmäßige Darstellung der polnischen Insurrektion 1848, von L. v. Boigts-Res. 5) Biderlegung der offiziellen Rachweisung und einige Borte über die aktenmäßige Darstellung. Bon Roscielski. 6) Promemoria gegen den Anschluß Posens an Deutschland, mit deweisenden Beilagen von den Abgeordneten des polnischen Rationalcomites. 7) Deffentliche Stimmen ebeldenkender Deutschen aus dem Großherzogthum Posen.

## Schleswig : Solftein.

In der Bolensache stimmten alle hervorragenden Manner der Rechten und der außerften Rechten, die der firchlichen Bartei anges borten, mit der Linken und außerften Linken. Radowiz erflärte Die Biedervereinigung der Glieder des zerriffenen Bolens zu einem neuen Staat fur eines der bevorftebenden, unausbleiblichen, wenn auch noch nicht naber ju ergrundenden befonderen Gefchide. Die, welchen die Berfleischung Bofens zur Laft fallt, waren nur der milis tarifchabsolutiftische Bruchtheil der Reaftionspartei ; die reinfirchliche Fraktion berfelben sympathisirte mit den Bolen. Der haß und das Intereffe jener großen religiöfen Gefellicaft, Die man mehr fühlt als fiebt, waren in gleicher Beise antiruffifch, und gegen Rugland febr thatig. 3hr Glavenreich ift feines unter bem Szepter bes Chaars, fondern eines, das entsteht, indem diefer Szepter bricht. Sie halt die Biederherstellung Polens, wie die Bolkspartei, fur eine Schuzmauer Deutschlands. Die militarifch-absolutiftische Art Dagegen, weil fie felbst gerne ben Satrapenstab führt, nannte und nennt theils aus Reigung, theils aus andern Urfachen diefe 3bee eine hohle. In diesem Sinn tragt die ganze preußische Camatilla ruffische Karbe.

In der Polenfrage zeigte fich, daß in der deutschen Nationalversammlung die Linke und die Rechte, sich erganzend, Großes hatten aussühren konnen, gemeinsam, durch Geist, Klugheit und Stimmen zusammenwirkend.

Benn aber die Linke den großen Bund freier Bolker wollte, um fich Feinde von den Flanken zu schaffen und sie zu Freunden sich zu machen: so sah sie sich vom linken Centrum an, von allen andern Parteischattirungen entweder verlassen oder bitter bekämpft. Die Einen wollten die Freiheit der Bölker nicht; die Andern wollten nur die Größe Preußens oder nur die Größe Desterreichs; wies der Andere wollten die Größe Deutschlands, aber entweder durch Preußen oder durch Desterreich, und wollten darum beiden nicht zu nahe treten.

An den Sonderinteressen verblutete das allgemeine Interesse; die Einzelbestrebungen waren eben so viele Dolchstiche für das neue Deutschland. Wollte die Linke Italien selbstherrlich und selbständig, es aus einem Feind zu einem Freund und Bundesgenossen machen; so war das linke Centrum größtentheils und von da an Alles bis zur äußersten Rechten dagegen, selbst die kirchliche Partei nicht auszenommen, die in dieser Frage sich passiv hielt, oder ein doppeltes Spiel spielte; nur die Preußen des besonderen Preußenthums wollten Italien von Oesterreich gelöst sehen. Dagegen, wo es gegen Rußland galt, d. h. wo es die Schwächung seiner Macht galt und nicht die Unterstüzung des Absolutismus, der Europaumnezen will — da war die kirchliche Partei mit der Linken, die von der Donau, vom Lech, vom Rhein und von der Weser.

So war es in der Sache Schleswig-folfteins; aber nur Anfangs.

Posen, so sagten Biele, diese Festung, erbaut von deutschem Geld durch deutsche Kunft, an die Polen weggeben, das hieße den Schlüffel Deutschlands im Often verschleudern, und statt die Einstichtungen deutscher Freiheit nach Außen zu wahren, eines Tags die Ruffen hereinlassen. Die Abtretung des Großherzogthums Posen in seinem ganzen Umfange, ware ein Verdrechen gegen mehr als 200,000 Deutsche darin, eine Thorheit gegen die eigene Sicherheit, eine Ungerechtigkeit gegen einen deutschen Staat, gegen Preußen, das mit Posens Verluft den Jusammenhang des Ganzen verlöre; es hieße Deutschland schwächen.

Alles das galt in unendlich höherem Grade von Schleswig- Holftein. Aber dieselben Leute, welche so von Bosen sprachen, gaben später Schleswig-Holstein preis, den Danen zum Raube, den Russen und Engländern zum großen Nuzen, Deutschland zu Schasben und Schmach.

Bu gleicher Zeit, da die Felder Posens, durch Schuld des abstroderlichen Preußengeistes, und unter dem Einfluß und dem Intereffe Rußlands von reichlich vergoffenem Polenblut, aber auch von deutschem Blut rauchten: floß ebles deutsches Blut an der

<sup>&</sup>quot;) Gereborff: "Auf weiche Brife burfte bie Pofener Frage gu lofen fepn."
S. 11 — 14.

deutschen Rordlufte, in Schleswig Dolftein, und die ruffische Bolitif, neben der englischen, spielte bier die Sauptrolle.

Granse Rahrchen erzählte sich aus barbarischen Zeiten her das Bolf Abends beim Lichte seit Jahrhunderten von schandervollen Thaten wider die Ratur, wie der Sohn den Bater erschlagen und der Bruder den Bruder, und wie an der Ranerwand und auf dem Boden die dunkeln Blutsteden unvertilgdar sepen, durch keinen Zauber, durch keine Kunst zu heben und durch jede Uebertünchung mit ihrem schrecklichen Roth wieder durchschlagen, zum Entsezen Allen, die es sehen, oder nur hören. Aber grauser als diese alten Rahchren klingt jezt die Geschichte von dem, was die deutsche Poslitik an Schleswig-Holstein gethan, und grausiger sind die Farben, mit welchen die von da heimkehrenden Freiwilligen die Einzelheiten der Mordthat schildern. Das sind die Blutsteden der neusten beutschen Geschichte, die unvertilgbar, unauslöschlich fortbrennen.

Rach den Borspielen der Jahre 1846 und 1847\*) brachte das Jahr 1848 den Bruch auch zwischen Danemark und Schles-wig-Holftein. Der Kampf in Schleswig-Holftein glanzt beim Besginn der deutschen Bewegung vor vielem Anderem.

Die große Bewegung, die durch Europa gieng, ergriff zuerst Danemark, dann erft die Herzogthumer Schleswig-Holstein.

Hier besonders auch zeigte sich, daß die Ideale und die Wirklicheit in der Politik noch nicht eins sind, und daß, was hier den Ramen Demokratie trägt, darum noch nicht mit der Demokratie dort gleich denkt und handelt, und daß bis jezt nicht die Ideen, sondern die materiellen Interessen die Führer der Bölker leiten, und — die Bölker selbst. Im kleinsten Dörschen der Christenheit ist unter den Einzelnen die Rücksicht auf das eigene Ich und auf den eigenen Ruzen das Erste und Borherrschende, troz des schönen Idealismus der Christuslehre. So lang wird das materielle Interesse, allen schönen Redensarten zum Troz, die christlichen Staatenregierungen und Bölker als erstes und vorherrschendes leiten, bis die Fürsten, Minister und Bölker ideale Menschen und Phis losophen, oder kurz gesagt, Christen in Wahrheit geworden sind.

<sup>\*)</sup> Dan bergleiche barfiber ben IU. Band von Births Geschichte bet beutschen Staaten.

Die wüthendsten Zeinde der Schleswig Solfteiner waren von Anfang an die De motraten Kopenhagens.

Die bemofratische Partei in Ropenhagen und ihr Führer Orla Lebman glichen barin ber Demofratie ber flavifchen gande, baß fie, wie biefe eine große flavische Soderativ-Republit, ein allgemeines scandinavisches Reich auf der Grundlage der freiesten Gefeggebung anftrebten. Am 21. Marg 1848 bilbete fich eine Riefenversammlung vor dem Schloß in Rovenbagen, und der Ronig warf fich dem Rubrer der Boltspartei Orla Lehman in die Arme: Diefer trat an Die Spize Des Minifteriums. Batte ber Ronig and nicht felbst gewollt, ber Boltshaufen von mehr als 15,000 Menfchen hatte ihn genothigt, ihn ben deutschen Bundesfürsten und Landesberrn der Schleswig-Solfteiner, fich mit Rathgebern zu umgeben, beren Bahlfpruch ichon feit Jahren war: "Danemart bis gur Eider." Die ihm auf folche Beife aufgedrungenen Rathgeber ber anlagten den Ronig Friedrich VII., am 24. Marg einen Erlag ausauftellen, welcher bas Bergogthum Schleswig von Solftein lostrennte und es Danemart, gewaltfam und entichieden, ohne Berudfichtigung bes Rechtsftandes, einverleibte. Schon die Andeutung von einer folden Möglichkeit im Brogramm des neuen Rinifteriums vom 21., verurfachte in Schleswig und Solftein eine große Aufregung. Man ichidte Abgeordnete nach Ropenhagen, mit bem Doppelten Zwed, einmal die ftaaterechtlichen Berhaltniffe besonders au icouzen, und dann um den Anichluß an den deutschen Bund auch für Schleswig zu beantragen. Die Abgeordneten der Bergogthumer tamen am 22. in Ropenhagen an, nur mit Dube fcuaten Die Studenten fie vor der Bolfswuth, fie mußten bei dem englischen Befandten eine Freiftatte fuchen.

Man hielt sie von Hof aus tunstlich auf, und auch bei ihrem Abgang wieder war ihr Leben bedroht. Bei Hofe stellte sich der König, wie er es für Dänemark in Wahrheit war, auch für Schles-wig-Holstein als unfrei in seinen Handlungen dar, als gezwungen von dem dänischen Bolke, gegen seine deutschen Lande und deren Bewohner einen Staatsstreich auszuführen. Die Antwort des Königs lautete auf Einverleibung des Herzogthums Schleswig; die Einigung des Königreichs sey unerläßlich; Holstein habe freiere Einrichtungen und ein besonderes Militär= und Finanzwesen zu

hoffen, "wenn die allgemeinen Angelegenheiten erft alle geordnet maren."

Roch ehe die Antwort des Königs nach Riel oder nach holsstein gelangen konnte, hatten die Gewißheit von den Kriegsrüftungen, die sehr umfassend in Dänemark betrieben wurden, die Besforgniß, daß die an's Ruder gekommene revolutionäre Partei in Ropenhagen es bis dahin treiben wurde, und die dadurch gesteigerte Aufregung, zur raschen Entwicklung der Ereignisse geführt.

Die demokratisch-nationale Partei in Danemark war der Anficht, und nicht ohne Grund, bei der ganzlichen Lostrennung der Herzogthümer möchte die Existenz von Danemark selbst auf dem Spiele stehen, durch die Einverleibung wurde es bis auf einen gewissen Grad mächtig. Diesen politischen Standpunkt mußten die Sachverständigen in Schleswig-Hosstein voraus sehen und würdigen, eben so die Schritte, welche jene Partei in Folge dieses Standpunkts nothwendig thun mußte; sie mußten darum auch nothwendig ihre Maaßregeln darnach nehmen. In der Nacht des 24. März, da man im ganzen holsteinischen Land in dem Sieg der sopenhagener Bewegungspartei geradezu eine Kriegserklärung gegen die Herzogthümer sah, bildete sich in Kiel eine provisorische Regierung, die in dem Briese des Königs von Preußen, den er an den Herzog von Augustendurg schrieb, und worin er die Untrennbarkeit der Herzogthümer zu wahren versprach, eine starke moralische Stüze fand.

Der Brief des Königs datirt vom 24. Marz, zu der Zeit konnte man in Berlin noch gar keine Nachrichten über das haben, was am 21. in Kopenhagen, am 24. in Kiel geschah. Der von Danemark beabsichtigte Staatsstreich aber war kein Geheimniß. Ihm vorzubauen, war der Zweck des Briefes.

Nach dem Bundesbeschluß vom 17. September 1846, veranlaßt durch den "Offenen Brief", war der deutsche Bund wie jeder deutscher Bundesfürst verpslichtet, die Erbrechte des holsteinischen Fürstenhauses auf Schleswig wie überhaupt die Rechte "Aller und Zedes", folglich auch die Rechte des Bundeslandes Holstein auf Berbindung mit Schleswig zu schügen. Preußen hatte überdieß damals noch eine besondere Erklärung abgegeben, und der König hoffte, durch sein jeziges Schreiben, daß er die Rechte der Herzogthümer

gegen jeden Angriff fougen wolle, Die Danen von ungefeglichen und übereilten Schritten abzuhalten.

Diefer Brief murbe aber an demfelben Tag in Berkin gefdrieben, an welchem in Ropenhagen bie Einverleibung Schleswigs veröffentlicht und in Riel die proviforifche Regierung eingefest Db der Brief, wenn er ju rechter Beit in Ropenhagen befannt geworben mare, bem Staatsftreich vorgeheugt batte, und ob das neue Ministerium aus Furcht vor Breugen zu Unterhandlungen feine Buflucht genommen batte, ift febr zweifelhaft. Dagegen haben Manner der Reaktion fpater erflart, der Ronig von Breugen fen allerdings der Erfte gemefen, der die in ben Bergogthumern ausgebrochene Erhebung unterftuste; allein der Ronig von Breugen fen in feinen damaligen Borten und Sandlungen gemiffermagen in einer Lage gewesen, auf welche ber Begriff ber "Unfreiheit" Anwenbung finde. Es werbe es Niemand leugnen wollen, daß unter ben unmittelbaren Gindruden ber berliner Margtage wenigstens ein moralischer Zwang geherricht habe. Diefer habe dem Ronige vor allem eine Gelegenheit willfommen erscheinen laffen, feine Garden aus Berlin zu entfernen, und fie auf irgend eine Beife wieder in ber öffentlichen Meinung zu restituiren, die bamals die Dberhand batte. Die gange Betheiligung Preugens, menigstens Anfangs, fer nur ein Ausfluß einer folden augenblidlichen Stimmung gewesen ").

Bunderbar! und dieses Bort aus dem eigenen Lager wollte man nachher als eine Unrichtigkeit darstellen, und man behauptete, die berliner Marzereignisse haben auf die von dem berliner Cabinet befolgte Politik durchaus keinen Einstuß gehabt. Zwischen dem Ministerium aber, dem König und der Reaktionscamarilla muß man immer unterscheiden. Zwei Garderegimenter waren es auch zuerst, die auf dringendes Anhalten der provisorischen Regierung in Hein dahin eilten, um einem dänischen Angriff auf die deutsche Bestung Rendsburg zuvor zu kommen! Durch Beschlüsse vom 4. und 12. April sorderte der deutsche Bund Preußen sogar auf, die Bermittlung des Streites zwischen Dänemark und den Gerzogsthümern auf der Grundlage der unverkürzten Rechte Holsteins und

<sup>\*)</sup> Der beutich-banifche Krieg und Preugen, ein Auffag in ber A. A. 3tg. 4849. Rro. 181. Beil., welcher Die preugifche Politit vertheibigt.

feiner staatsrechtlichen Bereinigung mit Schleswig zu bewirken. Der Bundestag, der diese Beschluffe faßte, war der nach der Bundesakte von 1815 bestehende Bundestag, und den Borfiz dabei führte der öfterreichische Bundesgesandte Graf Colloredo.

Schon lange war in gang Deutschland warme Theilnahme für ben nordifchen Bruderstamm, bei ber gewaffneten Erhebung beffelben für feine Rechte wurde fie gur bellen glamme. Freischaaren bildeten fich in großartigem Maage und gogen ben Brudern ju Gulfe und Die Belbfendungen fielen reichlich aus. Die Erhebung mar fo gang und gar gesezlicher Art, auch der gesezlichfte Burger und Beamte durfte fich erlaubter Beife dafür begeiftern, und felbft die Stillen im Lande und die Rechtgläubigften fammelten fur "Schleswig-bolftein meerumschlungen." Für die Sachverständigen in Politik und deutscher, Baterlandsliebe mar diefes Ruftenland darum fo wichtig, weil es zu einer Seemacht und damit zur nationalen Große Deutschlands unentbehrlich mar, neben ben Erinnerungen, welche die Gefcichte an diese nordlichen Lande knupft und die allein ichon verboten, eine Scholle dieses ruhmvollen Bodens abzutreten, um so mehr, da felbst die Juten, die Bewohner des nördlichen Theils der Balbinfel, eben fowohl als die andern ein ursprünglich deutscher Bolfsstamm maren \*). Auch bas sprach bei jedem guten Deutschen für Schleswig, daß die Schleswiger nicht erft, als fich Deutschland erhoben hatte, fondern, wie Satob Grimm in der Paulstirche fagte, als wir noch in Schmach lagen, lieber mit dem geringen Deutschland verbunden fenn wollten, als ohne Deutschland fortleben; daß fie fo recht darin das deutsche Berg gezeigt hatten. Die Induftriellen endlich waren febr fur Schleswig . Solftein eingenommen, weil fie febr wohl einfahen, daß der Erwerb diefes Ruftenlandes zugleich die Bedingung der Berbefferung der materiellen Lage Deutsche lands fen.

Diejenigen, die fich nur begeistern für oder wider eine Sache nach höherer Beisung, nach vornehmem Borgang oder dem Zug der Mode, und die, deren haß und Liebe nach dem Zeiger der Hofsuhr sich richtet, waren im Anfang der schleswig-holsteinischen Sache, wie die Andern, mit Worten und mit der That zugethan.

<sup>\*)</sup> Rach Jatob Grimms, bes beften Gewährsmanns, Untersuchungen.

Denn auf das Seheiß ihrer Fürsten, ohne deren schleswigsholsteinische Theilnahme in so großem Raaßstab selbst der Freisschaaren Abgang nicht möglich gewesen wäre, giengen nicht bloß verschiedene Heerabtheilungen — dieses im Austrag des Bundestags — nach Holkein ab, sondern auch Geldspenden und Unterstüzungen aller Art. Bas ein deutscher Fürst sehn wollte, der machte diese allgemein deutsche Sache zu der seinen, und zu der seines Hoss und seiner Beamten, wenn nicht — der Einstuß von Rußland oder die Rucksicht auf Rußland mächtiger waren.

Rönig Ludwig von Bayern war derjenige Fürst, der den andern in der Theilnahme vorleuchtete. Nicht nur Geld und Rriegsbedarf schiete er nach Schleswig-Holstein, sondern auch tüchtige von ihm freigebigst ausgerüstete Offiziere. Der leztern bedurfte das junge schleswig-holsteinische heer am meisten, denn die an die Spize der Schaaren sich stellten, waren größtentheils keine kriegserfahrenen Führer.

Auch aus andern Staaten tamen freiwillige Offiziere, doch die baprifchen murben die befanntesten und beliebteften, vor allen der Major von der Zann. Unter seiner Führung ftiegen die deutschen Freischaaren auch zuerft mit den Danen zusammen, die gegen 12,000 Mann ftart in Schleswig einrudten. Die Streitfrafte ber holfteiner maren nur 6000, die Danen befegten Flensburg. Bei diefer Stadt fam es am 9. April zu einem Sauptgefecht, in welchem Die Freiichagren, besondere die fieler Studentenmehr, fich belbenmuthig folugen; die lezte unter schwerem Berluft. Der Nationalhaß der Danen, die an Geschus und Reiterei fehr überlegen und burch das Reuer von fieben fleineren und größeren Rriegefahrzeugen unterftuat maren, vernichtete fie; ein Muller telegraphirte ben Danen mit feinen Bindmublen die Stellung der Deutschen. Unter dem Rugelregen des danischen Geschuges und den Anfallen der Dragoner bielten fich das fünfte Jagertorps, die Studenten und die Turner pier Stunden lang; viele Gobne ber erften Familien Schleswig-Solfteins, aus dem Adel und aus dem Bauernftande, farben bier fur's Baterland, aber viele verbluteten gubor durch ibre Schuffe. Die preußischen Garden faben unthätig dem naben Rampfe gu, fie batten von Berlin ausbrudlichen Befehl, vorläufig nicht angriffsmeife

ju verfahren. Die holfteiner mußten sich zurudziehen, die Danen besezten Schleswig mit Feuer und Schwert und schleppten die Angesehensten des herzogthums, deren deutsches herz bekannt wur, barbarisch nach Danemark weg.

Erft am 22. April erhielten bie Brengen und bie Sonnene raner die Erlaubniß jum Angriff; ohne ihre Gefchuje abzumarten, nahmen die prenfiften Goldaten Danevirle im Sturm , bann bie Stadt Schleswig und das Schloß Gottorp; Die Danen fichen in der Dunkelbeit nach ihren Schiffen. Um 23. und 24. April fam es bei Flensburg mit der Hauptmacht der Danen wieder zum Treffen. Die holfteiner, Die Freischaaren und das gebnte deutsche Armeetorps fochten gleich tapfer, bie Danen gogen fich gurud mit großem Berluft; bie Deutschen rudten gegen Jutland vor, in Inte land ein, unter des preugifchen Generals Brangel Dberbefehl. Fridericia murbe befegt und vergebens von den Danon beschoffen. Borgerudt bis Gerfeng, nach einem Gefecht bei Gundewitt wieder gurudgegangen, rudten bie beutfchen Eruppen wieber vor bis gur Grange Sutlande. Brangel berief Berftartungen. Man erwartete in gang Deutschland eine schnelle vollftandige Entscheidung und einen gunftigen Frieden, worin Schleswig wie Golftein zu Deutfchland tame, der Gundzoll aufgehoben und durch die Theilung der von den Bergogthumern gur Galfte bezahlten und barum gur Galfte ihnen gehörigen Danenflotte Deutschland ichnell in ben Befit bes Rerns einer Geemacht gefest wurde.

Die schleswig-holsteinische Sache war in Deutschland immer volksthümlicher geworden. Die Siege des deutschen Heeres dort wurden von allen Parteien, auch von der äußersten demokratischen, mit gleicher Frende aufgenommen, da die leztere den Kopenhagener Demokraten zwar die Freiheit gönnen wollte, aber so, daß Dänemark erobert und ein Vorwert des freien Deutschlands im Norden wurde. Die Erzählungen von den Thaten und Abenteuern der Freischaarensührer, im Bolksmund ind Sagenhaste ausgeschmust und Hunderte von Anekdoten ihrer Persönlichkeit liesen durchs dentssche Bolk, und dieser Krieg hatte die doppekte Poesie für sich, einsmal die des Kampses für altes gutes Recht, und dann die eines Guerillaskrieges, und man erzählte sich von der Heldengestalt des Majors von der Tann, wie er, umwallt vom weißen Reitermantel,

auf flüchtigem Renner durch die braune Gaide Allen voranstog, und beim Stürmen der Erste auf der Schanze war, gerade so wie man einst in Deutschland von den Heldenabenteuern der Templer und Deutschritter im Morgenland und an den Küsten der Office sich erzählte. Selbst das Landschaftliche dieses Krieges, die düsteren haideberge und Thalkessel mit den blizenden Seen, das meerumsrauschte Felsengestade und der himmel des Nordens wirkten mit zur Romantik dieses Kampses, für den Frauen und Jungsrauen durch ganz Deutschland hin sich begeisterten, ihr Geschmeide opferten und kunstvolle Arbeiten ihrer hände, ost in stillen Rächten gesmacht, verloosten zu Gaben nach Schleswig-Holstein.

Sehr viel auch, den Rampf und die Sache vollsthumlich zu machen, trug bei, daß Schleswig-Holftein in der Bissenschaft und Literatur so zahlreich und durch so bedeutende-Männer vertreten war. Diese gewannen die ganze Gelehrtenrepublik Deutschlands für die Sache ihres heimathlandes, und wußten durch ununterbrochene Thätigkeit in Zeitungen und Flugschriften die Sympathie des Bolkes von den Mündungen der Elbe und der Weser die zu den Quellen der Donau und des Rheins frisch zu erhalten. Die schleswigsholsteinischen Abgeordneten in der deutschen Nationalversammlung bildeten die Seele der Partei Gagern's, einige waren im linken Centrum, von den leztern Claussen und Engel von Pinneberg, von den erstern Dahlmann, Dropsen, Esmarch, Michelsen, Gülich, Reergard, Beseler, später zwei; Baiz und Riesser, auch Franke, der aber der Sache nur schaden konnte.

Alle diese Männer, den leztern ausgenommen, waren seit Jahren geübt in politischen Kämpsen, von eben so tieser Ueberzeugung vom Rechte ihres Heimathlandes, als zäher Ausdauer für dieselbe. Diese Männer wußten mit viel Geschick die Sache ihres kleinen besondern Heimathlandes als treibenden Sauerteig in das allgemein dentsche Bersassungswerk einzumengen, daß das leztere durch die erstere im Wesentlichken seiner Form bedingt wurde; theils ans Dankbarkeit für die prenßische Hils, theils um für die Zukunft unter dem Flügel des prenßischen Adlers, des nächsten mächtigen Nachbars, sicher zu seyn, waren die schleswigsholsteinischen Abgeordneten vor andern bestissen, Preußen an die Spize eines deutschen Reiches zu bringen, und da den meisten von ihnen die Wahl in den Bersass

fungsausschuß gludte, die einzelnen Berfassungsbestimmungen im Entwurf vorn herein und unmerklich so anzulegen, daß, wenn es zu einer Kaiserwahl fame, der Eintritt für Desterreich badurch ersichwert oder unmöglich, für Preußen das Kaiserthum gewiß ware.

Das wurde für die allgemein deutsche Sache sehr verhange nifvoll.

Hatte auch der König von Preußen, hatte die Camarilla der Reaktion zuerst die preußischen Garden auch nur in dem Gedanken hingeschickt, "daß dem Heer eine Gelegenheit geboten werden muffe, nach den Unglückstagen in Berlin wieder zu militärischem Selbstsgesühl zu gelangen", und hatten politische Leute am Hofe gleich Anfangs Preußens bewaffnete Einmischung für einen Fehler erklärt: so war doch die Politik des Ministeriums bis Ende Juni eine vollkommen deutsche in der schleswigsholsteinischen Frage geswesen.

Um die Mitte des Juni trat Baron Arnim aus dem Ministerium, und es griff nun eine andere Politik Plaz, die in dem Krieg mit Danemark derjenigen Politik gerade entgegengesezt war, welche die Ehre und das Recht Deutschlands verlangte.

Die Realtion war in Berlin ins Ministerium getreten, und zwar diejenige Seite der Realtion, welche von Rußland aus elektristrt wurde. Nun wurden diejenigen Befehle vom Ministerium aus nach Schleswig-Holstein gegeben, welche bisher von Zeit zu Zeit insgeheim, wie nach Posen, so nach Schleswig, auf anderwals ministeriellem Wege gekommen seyn sollen und muffen, nach dem Gang, den die Dinge dort nahmen.

Nach der Schlacht bei Danevirk und Schlesmig — und noch nach Jahr und Tag bei ganz ruhiger Prüfung — wurde behauptet, der preußische Feldherr Brangel habe es |nach dieser Schlacht in seiner Gewalt gehabt, die dänische Armee zu vernichten; es ware sehr leicht gewesen, das ganze Geer aufzureiben oder gefangen zu nehmen und den Krieg mit Einem Schlag zu Ende zu bringen: ohne Heer hätte Dänemart den Krieg nicht fortsezen können, und Deutschland wären damit große Opfer erspart gewesen. Statt dessen habe man das dänische geschlagene und zersprengte Geer nach der Schlacht — entsommen lassen. Des preußischen Ministeriums

Schuld ses bas nicht gewesen "). Aus eigener Reigung handelte Wrangel wicht so.

Der deutsche Bund hatte die provisorische Regierung Schledwigs-Holfteins anerkannt, Achteswig war in den deutschen Bund aufgenommen worden, Preußen beauftragt diese Aufnahme zu vermitteln, Madai saß als Bundesgesandter zu Frankfurt, die schleswig-holfteinischen Abgeordneten saßen im deutschen Parlament; die Jollgränze zwischen Jütland und Schleswig siel, und eine Abordnung von Nordschleswig, das als dänisch gesinnt in den Ruf gebracht war, proteskirte gegen jede Lostrenuung von Deutschland.

Da, als Schleswig schon ganz von den dänischen Truppen gesäubert ist, die deutschen Bundestruppen im Gerzen von Jütsandstehen, und zur Entgeltung für die Begnahme deutscher Schisse durch die Dänen eine Contribution von zwei Millionen Spezies im Lande ausgeschrieben ist: da tritt plözlich der Rückzug der Bundestruppen ein; nicht blos Jütsand, selbst der nördliche Theil von Schleswig wird geräumt, plözlich, unerklärlich für die Deutschen im Norden und Süden. — Die Aufregung, die Entrüstung war groß. Aus den so plözlich geräumten Landen stüchtend, bedeckten hunderte von Familien die Straßen, aus Furcht vor Wegschleppung oder Mißhandlung durch die Dänen.

Bon Seiten der Reaktion fagte man, Jutland fen aus polistischen, Schleswig aus ftrategischen Grunden geraumt worden.

Daß es strategische Gründe nicht waren, wurde sogleich das durch klar, daß General Brangel, in Folge anderer Beisung, gleich darauf wieder vorrückte, ohne auch nur eine Spur von Berstärkung erlangt zu haben. Judem war der Rückzug geschehen ein paar Tage vor Eintreibung der ausgeschriebenen Contribution. Die Dänen schleuderten den Deutschen den bittersten Sohn nach. Sie schlugen überall Plakate an und sandten solche in die deutsschen Quartiere, worin sie den General Brangel ersuchten, ihnen doch seine Adresse zu geben, damit sie ihm die Contribution nachsschieden könnten,

Der Rudzug geschah in Folge ber Friedensvorschläge Eng-

<sup>\*)</sup> Der beutsch-banische Rrieg und Preußen. A. A. Zeitung 1849 Rr. 206 Beil. Dieser Auffag bat alle Rennzeichen einer best unterrichteten geber.

-lands, vorzugsweife aber wohl in Folge einer ruffischen Rote. Rufland war es auch hier, das ben entscheibenden Einfluß übte, und mit der Reaktionscamarilla in Berlin zusammen spielte.

Und wie in Posen, so in Solitein, wie in Berlin, so in Frankfurt riesen die dastr Besoldeten und die durch sie Eingeschüchterten:
"Ant dinen Ariez mit Rusland ! sein Heer ift zu triegsgendt, die Gefahr von Außland ift zu groß!" Run? entgegnete man diesen, warum wasset und rüftet wan am Abein gegen ein Boll, das uns die besveundete Rechte dietet? Warum schieft man die Truppen nicht an die russtige Gränze, wo also wirkliche Gesahr vorhanden ist? Die auswärtige Diplomatie malte auch hier wieder Gespenster an die Wand, und diese Gespenster wurden von Bielen sier wirkliche Gestalten angenommen, selbst von preußischen Diplomaten, die der russischen Diplomatie nie gewachsen waren, nicht einmal der österreichischen.

Die ruffifche Politit in der Sache Goleswig : Soffteins war fehr fein, und fagte von fich felbst, fie fen von nichts als vom warmften Intereffe fut Deutschland geleitet., Die ruffifche Politit, Die verfcmiziefte unter allen, gab in Berlin Rathichlage mit ber Miene, als forbere fie auf das Freundschaftlichfte bie Ausgleichung ber beutsch-banifchen Ganbel, und zu gleicher Zeit gab fie Rathichlage gu Ropenhagen, wodurch ein Erfolg einer für Deutschland gunftigen Ansgleichung unmöglich wurde. Bon ben beutiden Baffen be brangt, wandte fic Danemart im Sommer 1848 an Rugland um Bulfe. Benn Rugland, war die Antwort, fest Danemart Gulfe leifte, fo werbe es beffen Same nut berfclimmern. hatte damals in gang Europa tein Rabinet, bas ihm befteundet war, und wenn es fest icon für Danemart entichieben aufgetreten ware, fo war eine Riedetlage, und zwar eine fur Rugland empfinde liche, auf dem gelb ber Diplomatie gewiß. Geine Streitmacht war damals nur in ben Zeitungsartiteln toloffal, in Wahrheit tonnte Rugland damals nicht biel Atafte außerhalb feinet Grangen verwenden, da die Beitverhaltniffe feine Sauptmacht in ben Feftungen und auf dem Boben Bolens feffelten, Die übrigen Streitfrafte von andern Buntten bes Reiches in Unspruch genommen waren, und judem in feinem heere die Geuche muthete. Um fo ftarter ließ Rugland durch die Geinen in ber beutschen Preffe und von

beutschen Rednerbuhnen ausmalen, wie ungehenerlich die Dacht Ruflands gegen Deutschland herein drobe.

Darum gab jest Außland dem dänischen hofe den Rath, die Sache hinzuziehen, und versprach später allen Borschub; zugleich wirfte Rußland an den geeigneten Orten im Stillen dahin, daß die Entscheidung dieser Sache verschleppt und weiter hinausgeschoben wurde. So protestirte es gegen den englischen Bermittlungsvorsschlag, nach welchem Schleswigs Bevölkerung abstimmen sollte, obste zu Deutschland oder Dänemark gehören wolle. Eine solche Abstimmung, sagte Außland, wurde von nachtheiliger Consequenz sepn, und zudem Deutschland durch den Besiz der schleswigisschen Rüsten eine Seemacht werden \*).

Schritten die Siege und Baffen der Deutschen in Schleswig-Bolftein noch weiter fort, fo mar ber Rrieg entschieden und aus, und Deutschland auf dem Beg jur Große, fatt auf dem Beg gur Somadung, wie Rugland wollte. Darum- war es erftens in Stodholm bemuht, Schweden zu einer feindseligen Saltung gegen Deutschland, wo möglich zu einem Rrieg mit Deutschland zu treis ben, mit eben bem Deutschland, bas Schwedens naturlicher Berbunbeter gegen Rugland ift. Zweitens mar es eifrig in Bien und Dlmug, hof und Regierung in der ichleswig-bolfteinischen Sache recht undeutsch zu ftimmen oder in dieser Befinnung zu beftarten. Drittens rieth es dem Gof ju Ropenhagen, fo ichnell als moglich fein neues Ministerium fich bom Salfe zu schaffen, einmal weil es volksthumlichen Ursprungs und liberal war, noch mehr aber, weil es eine Theilung Schleswigs wollte, eine Theilung Schleswigs aber Ruflands Gedanken geradezu entgegen mar: eine Theilung hatte den Streit fur alle Butunft geendet, und der Streit follte jest noch dauern im Intereffe Ruglands und der Reaftion, jum Ruin ber deutschen Sache. Darum mußte das neue Minifterium aefturat werden ; im November batte es Nachfolger wie fie Rußland wollte. Biertens machte Rugland in Berlin und London Erflarungen fo drohender Art, und von der Camarilla in Berlin fo febr unterftugt, daß Rudzugsbefehl gegeben murde.

Denthüllungen über Ruflands Politif in ben beutsch-banischen Sanbeln.

In England, das in dem Gottorper Frieden der Krone Danesmark den Bestz Schleswigs gewährleistet hatte, vertrat der preußissche Gesandte Bunsen die Sache Schleswigs-Holsteins und Deutschstands. Die Politik Englands, welche wegen der englischen Hausdelsinteressen Deutschland seindlich, wenigstens abwendig war, schien im Lause der Monate Mai und Juni durch Bunsen günstiger sur die Schleswigs-Holsteiner gestimmt. Mit dem Abtritt des Ministeriums Arnim, als die russische Partei in Berlin die Oberhand gewann, brach Preußen die Unterhandlungen in London ab. Es begannen die Unterhandlungen in Malmöe, unter Bermittlung der Krone Schweden. Malmöe ist ein altes schwedisches Städtchen in der Landschaft Gothland.

Die Krone Schweden war keine unparteisiche Macht; Schwesden hatte Truppen nach der danischen Insel Fünen marschiren lassen, Schweden war durch Vertrag mit Danemark verpflichtet, den Danen Hülfe zu leisten. Und unter Vermittlung einer solchen Macht ersöffnete Preußen diese neue Unterhandlung, oder vielmehr das Misnisterium Auerswald-Hansemann-Kühlwetter.

Dieses Ministerium lud Schweden zur Uebernahme der Vermittlung ein. Es führte die Unterhandlung fort, es führte sie zu Ende, ohne daß Palmerston etwas davon mitgetheilt wurde, und doch hatte man Englands Vermittlung zuerst die Sache übertragen. Ja man behauptet mit Bestimmtheit, selbst der preußische Gesandte in London, Bunsen, habe nicht das Mindeste von den malmöer Unterhandlungen gewußt. Gewiß ist, daß man weder in London offiziell noch zu Frankfurt von dem malmöer Vertrag früher etwas hörte, als nach seinem Abschluß. Und doch saß zu Frankfurt am Main die Reichscentralgewalt, deren Schöpfung in Deutschland mit so vielem Jubel und mit so vielen Hoffnungen verherrlicht worden war.

## Das Reichsminifterium.

Bas die Voraussehenderen der Volkspartei geweissagt hatten, traf ein. Der Reichsverweser arbeitete und ließ arbeiten für die

Wieberherstellung der gangen subjern Dednung der Linge, sür das streng konservative Prinzip, für die Exhaliung und Sicherung des Fürstendundes, und vorzugsweise für die Interessen des Fürstenhauses Destevreich. Nach einer Krone zeigte er in der Jugend Gelüste und ganz eigenthümliche Bestrebungen. Ob er 1848 deutscher Kaiser werden wollte? Man hat es gesagt; glaublich ist es nicht, weil, was er, und wie er es that, ihn statt zu dem Ziel, wenn er es gehabt hätte, davon absühren mußte.

Die außerliche Thatigfeit des Reichsverwefers ift leicht zu über-Er hatte zwei Bohnungen, melde Deutschland viel Gelb tofteten, eine in der Efchenheimer Gaffe und eine braugen auf ber Bodenheimer Strafe; er ernannte Reichsminifter, Reichsunterftaatsfelretare, Reichsgesandte, Reichstommiffare, Reichsgenerale, Reichstruppen, Reichsminifterialrathe, und einen gangen Reichsfangleiplunder - lauter Dinge, bie, wenn es mit Deutschlands Areibeit und Größe Eruft gemefen mare, um den bochften Breis nicht zu theuer gewesen maren; für die aber, als blogen Conliffenapparat, jeder dafür ausgegebene Pfennig bes beutschen Bolles ju viel, hinausgeworfen war. Dan fchuf eine lange Reibe von bobern und niedern Beamten der Reichsminifterien, man fouf Rarinerathe und Marinefefretare, alle febr gut befolbet, ungeachtet man recht gut wußte, bag erftens für jest und auf langere Beit binaus, mas zu arbeiten mar, jeder Minifter mit einem einfachen Schreiber täglich in einer Biertelftunde abmachen tonnte, und zweitens, bag es zu einer eigentlichen Lebensthätigkeit bes Reichsminiferiums für das beutiche Bolt, nach dem Billen und vorausgegangener Berabredung ber realtionaren Berichworer, nicht tommen follte und durfte. Rleine beutsche Madden marfen ihre Sparbuche, Jungfrauen und Franen thre Ringe, ihre Spangen und anderes Gefchmeibe, ber arme Arbeiter feinen abgesparten Grofchen felbftvergeffen und begeistert auf den Altar des Baterlandes, als Beitrage zu einer deutschen Flotte. Dreimal Bebe und Rluch über Diejenigen, welche die Schuld davon tragen, wenn fpater beim Rufe des Baterlandes, Die Begeifterung, ju geben, farg werden follte,

<sup>\*)</sup> Mun erinneve fich feiner Borfchläge un Napoleon, und vergleiche hormmere's ifft. Lafchb. 1636 und 1867.

weil die erften Gaben des schäuen Gergens eine folche Berwendung fanden.

Rach der Ernennung der Reichsmintster erließ der Reichsvers weser einen Aufruf an das deutsche Bolk, glänzende Seisenblasen der Rede. Dann übernahm er die Oberleitung der provisorischen Centralgewalt und der deutschen Kriegsmacht, wohnte darauf dem kölner Dombausesse bei, hielt kleine Anreden und brachte Trinksprüche aus; ebenso erschien ein Dank des Reichsverwesers an die Besazung von Köln. Im Uebrigen lebte er sehr bürgerlich zu Frankfurt, empsieng Besuche und machte ein haus. Geine andere Thätigkeit war geheim.

Das Reichsminifterium, das den Fürften Leiningen gum Premier, ben Kriegsbireftor bes Bundestags, General von Beuder, jum . Rriegeminifter hatte, und in bas ber legte Bundestagsprafident und Abgeordnete von Schmerling ebenfalls eintrat, war in feinen übrigen Mitgliedern und zwar Miniftern wie Unterftaatsfefretaren und Rathen, ben herrn von Biegeleben ausgenommen, nur aus Barlamentsmitgliedern gebildet. Darunter waren febr tenntnißreiche Manner und fehr wohlmeinende, wie Robert Mohl und Bederath. Bedicher mar Minifter ber Auswärtigen, er, ber Samburger Advotat, der Abgeordnete des Senats von Samburg, in beffen Stadtintereffe es fo febr war, daß Riel nicht ein großer beutscher hafenplag werde, alfo auch, bag Schleswig - holfteins Sache nicht in deutschem Sinne fich erledige. Dudwig, der bremer Ratheberr, war Reichsminifter des Bandels, ein in feinem Rach febr gelehrter Mann, aber Alles eber, als ein Mann ber Bewegungs-Unter den Unterftaatsfelretaren waren Mathy und Bafferzeit. mann.

Das Reichsministerium machte den Regierungen aller deutschen Staaten kund, daß die Ausübung der Rechte begonnen habe, welche das Gesez vom 28. Junius der Centralgewalt übertrug, und lud die einzelnen deutschen Landesregierungen ein, durch Bevollmächtigte mit ihr in Berbindung zu treten. Der Reichsminister des Auswärtigen zeigte den Gesandten der nicht deutschen Staaten die Uebernahme der provisorischen Centralgewalt au und begann somit den diplomatischen Berkehr mit denselben. Das Reichsministerium eröffnete den Landeskriegsministerien, daß der Reichsverweser die

Oberleitung der Kriegsmacht übernommen habe, und daß ihm am 6. August eine Huldigung sämmtlicher deutscher Truppen darzusbringen sen. Auch wurde Preußen zur Abschließung eines Bafsfenstillftandes mit Danemark ermächtigt und der völkerrechtliche Berskehr mit den auswärtigen Mächten bergestellt.

Die Centralgewalt schickte Gesandte nach London und Baris, nach St. Petersburg und Stockholm, nach dem haag und nach Bruffel, nach Maisand und Konstantinopel; auch Danemark empfing später den Reichsgesandten und anerkannte die Centralgewalt. Und wie zur Zeit des Bundestags wimmelte es um die Centralgewalt herum von diplomatischen Agenten, die bei ihr beglaubigt waren, und worunter Camphausen als Bertreter Preußens und nach einander v. Bruck, Menßhengen und Schmerling als Gesandte Desterzeichs. Auch ein nordamerikanischer Gesandter war da, und ein französischer, ein belgischer und ein niederländischer, ein schwedisscher und ein neapolitanischer, ein sarbinischer und ein ungarischer.

Das Leben dieser Diplomaten in Frankfurt war angenehm, wenig Muhe und viel Behagen. Die Geschichte der Reichsgesandsten im Ausland ist meist eine sehr traurige Ballade, mit wentgen romantischen Lichtbliden. In London spielte der Reichsgesandte neben dem preußischen Gesandten eine höchst untergeordnete, zu Paris Hr. v. Raumer gar keine Rolle, aller seiner Versuche dazu ungeachtet, und wenn nur der hundertste Theil der Anekdoten darüber wahr ist, so steht diese pariser Reichsgesandtschaft auf lange in einer komischen Beleuchtung.

Es ware ungerecht zu verkennen, daß die Lage dieser Gesandten eine höchst ungünstige und schwierige war. Sie waren Rullen, den Großmächten, ja Danemark gegenüber, weil das Reichsminissterium ohne sinanzielle Mittel, ohne wahre Macht war. Das Ministerium war aber ohne Macht, weil die Centralgewalt für sich machtlos war. Alle Boraussagungen der Bolkspartei über diese Art von Centralgewalt giengen schnell in bittere Erfüllung. Die Depeschen und Gesandten einer revolutionären Centralgewalt waren überall geehrt oder gefürchtet, weil die Macht einer siegreichen Resvolution von vierzig Millionen-Deutschen aus ihnen gesprochen hätte: Die Gesandten und Depeschen des Erzberzogs Johann und seiner Centralgewaltsmaschinerie waren nichts als der Schatten

eines Scheins, weil er felbst teine felbstständige Dacht, nur ein Schein davon mar.

Das Reichsjuftizministerium war möglichft thatig, etwas gu leiften: es bereitete eine allgemeine Sandelsgesezgebung vor, fo wie einen Gefegentwurf, ber die praftifche Durchführung bes Grundfages der Nationalversammlung bezwedte, daß alle von deutschen Berichten erlaffenen Urtheile in allen Ginzelftaaten vollftrechar feyn follten. Es machte Borlagen über Berfundigung und Rechtsgultigfeit ber Reichsgefege, über Ginführung ber-neuen Bechselorde nung u. f. w., und erledigte viele Beschwerben von Brivaten, die der Bundestag ihm hinterlaffen hatte. Das Sandelsminifterium traf ebenfalls wichtige Borbereitungen und Ginleitungen in Bolle und Sandelsfachen und fur eine Rriegsflotte. Das Reichsfinange minifterium follte die Geldmittel herbeischaffen fur Reichsflotte, Reichsfestungen, Reichstruppen und andere Reichsbedurfniffe. war schwierig, fein Erfolg bieng gang von dem guten Billen Breugens ab. Bederath beschrantte fich nicht auf ben mechanischen Beg ber Matrifularumlagen, sondern machte Borschläge, auf welche Die preußische Regierung eingieng; er bestimmte fie nämlich, daß fie außer ihrer eigenen Quote ju ben fur die deutsche Marine beftimmten drei Millionen Thalern vorschußweise auch Diejenigen fammtlicher Bollvereinsstaaten gablte, um fich dafür aus den Ueberfouffen wieder zu beden, die bei fpatern Bollberechnungen fich ergaben. So murden bei zwei Millionen Thaler beschafft.

Die Thätigkeit des Reichsministeriums des Innern, dem Schmerling vorstand, war wesentlich, wie man sagte, auf die Bestämpfung der Anarchie, auf die Herstellung eines gesezlichen Zustandes, auf die Sicherung der wahren Freiheit und auf Schaffung eines mächtigen vom Ausland gefürchteten Staates gerichtet, d. h. darauf, der Revolution kunstlich alle Kraft auszuziehen, die Bolksfreiheiten zu beschneiden und die alte Polizei mittelst des Militärzegiments in Deutschland wieder einzusühren. Im Dienste dieser Reaktion legte das Ministerium der Nationalversammlung einen Gesessentwurf vor, die deutsche Geereskraft auf zwei Prozente der Bevölkerung zu erhöhen, also auf 900,000 Mann. Umsonst war der Kampf der Linken gegen dieses Ansinnen; die Führer der Mehrheit hatten von Ansang an auf diese Maßregel als einen

Haupthebel für die Meattion gerechust; die Meisten dießen sichen sichen und blenden durch die vorgespiegelten Gesahren, die den Kußland, von Frankreich, von den Republikanern Dentschlands derhen, durch das Bild eines Nationalheeres, das im Stande und kampsbereit wäre, sedem Feinde die Spize zu bieten. Witten in einer Zeit, wo die meisten deutschen Stanten sich in einer knanziell ungünstigken Lage befanden, beschloß die Nationalversammlung diese eiserne Nez von 900,000 Mann aufzustellen, dem Volke zu schwerer Last, seiner Freiheit zum gewissen Berderben.

An diefem Tage erklarten Die Sprecher ber Linken gerabaus benen, die mit Blindheit geschlagen waren, den noch immer Bertrauenden, daß die Bermehrung ber Militarmacht gegen bas Bolt. gegen beffen Freiheit, gegen bie Rationalversammlung felbit gerichtet fen, und daß ber Abfolutismus fich wieder auf ben Bajonetten erheben laffen wolle. Der Abgeordnete Bifcher von Tabingen verlangte fatt ber Bermehrung bes Militars bie Bilbung einer wahrhaft militärisch zu organistrenden Bolfswehr. Bilhelm Schulz verlangte, es folle das erfte Aufgebot einer Bollswehr von 480,000 Mann gebildet werden, aus jum Rriegedienft tauglichen Areiwilligen und aus den Altersflaffen vom vollendeten achtzehnten Jahre an, und diefe follen entweder ausgehoben oder nur vorläufig bezeichnet werden; Die triegsmäßige Ginubung folle gemeinde oder bezirtsweife geicheben, mit möglichfter Schonung ihres burgerlichen Berufe ober ber Borbereitungen bagu. Biesner wies nach . baf Die Behrfrafte Deutschlands weit betrachtlicher maren, ale ber Bericht bes gang reaktionar gufammengefesten Wehrausschuffes angebe; ein Schug : und Trugbundniß mit Frankreich fen zwed's mäßiger als die Bermehrung des Geeres. Aber die Reaftion wollte, daß die Nationalversammlung im Rredit finte dadurch, daß fie dem nach Erleichterung feufgenden Bolle durch eine Bermebrung ber Bundesarmee neue Laften aufburde ; fie wollte bie Sympathien fur eine Bollewehr im Reim erfliden Daburd, bag wenn das Bolt bie großen Opfer für das vermehrte ftebende Seer ju bringen batte, noch andere Opfer für Die Bolfsbewaffunng ibm verleiben, ja unerschwinglich feyn murben; fie wollten baburd bie eben fo gefürchtete als verhaßte Bollsbewaffnung gang befeitigen. Die gange Partei Gagern fomarmte für Die Bermehrung bes

is far sir Stimbything see

stehenden Heeres, und einer aus ihrer Mitte, Wernher, glaubte Alles gethan zu haben, wenn er beantrage, "die Ausrüftung der neu aufzusprornden Mannschaft soll allen militärischen Prunk fallen lassen und sich der Einsachheit kunftiger Bürgerwehr anschließen, zu der man in dieser Maßregel nur einen Uebergang wolle." Wenn so etwas Unbeschreibliches aus dem Schooß der Partei Gagern's beantragt wurde, da war es höchst interessant, das Mienenspiel der klugen Führer der Reaktion zu beobachten, der Herren von Kadowis, Schwerling oder Döllinger. Wernher's Antrag wurde angenommen, nachdom der Antrag der Reaktion auf Bermehrung des stehenden Feeres mit 308 Stimmen gegen 149 durchgegangen war. Württemberg ausgenommen, wurde das Heer überall vermehrt, das wurde ausgeführt von der Reaktion; was Wernher wollte, verlacht.

Es war einer der glucklichsten Abende der in die Plane der Reaktion Eingeweihten, dieser 15. Julius; und als einige von ihnen spät nach Mitternacht durch die mondhelle Schnurgasse giengen, hörte man ste sagen: "Jezt haben wir gewonnen; jezt erdrücken wir mit 900,000 Armen die Revolution, das Königthum ist geretztet." — Und der Altar! sagte der Andere.

Bon da an sah man die verschiedensten Truppen mit einer Raschheit sich einsinden, wie man sie vor Errichtung einer Centrals leitung nicht gesehen hatte. Troz der verschiedenen Farben, hieß es, ist die deutsche Armee jezt schon eine einheitliche; und als diese Truppen sich brauchen ließen, republikanische Versuche zu unterdrücken, freuten sich die Constitutionellen; ohne Arg und Ahnung, daß die Fürsten durch diese selben Truppen sich auch von ihnen stei machen werden, unter veränderten Umständen.

Schnell wuchs, unter dem Schuz der vermehrten Bajonette, den Fürsten wieder die Zuversicht und die Selbstständigkeit; Einzelne schauten schon jezt um, als hätten sie fich nie gebougt, und thaten, als hätten sie nie etwas seierlich versprochen und angenommen.

Wo es die Hebung der Gewalt der Fürsten galt, da stellten sich dem Reichsministerium und dem Reichsverweser Truppen, als wüchsen ste aus dem Boden, zu dienstbaren Wertzeugen gegen das Bolt. Wo es galt, für das Bolt gegen einzelne Fürsten den Beschlüssen der Rationalversammlung bewassneten Nachdruck zu geben, da hatten sie nicht ein Regiment zur Verfügung. Für solche Fälle

zeigte sich und war von Anfang die Uebernahme der Oberleitung der Heeresmacht durch die Centralgewalt nichts als eine Fiftion, eine große Phrase auf dem Papier, in Wirklichkeit Richts. Einem, der sich darüber täuschte und energisches Einschreiten verlangte, sagte eines Tags lächelnd der Reichsverweser: "Auf wie viel Truppen zählen Sie dabei für uns?" — Auf die Gesammtmacht der Krigen Reichstruppen, versezte jener. — "Ich, sagte der Reichsverweser, zähle auf keinen Mann weiter, als auf die angeworbene Miliz unserer guten Stadt Frankfurt, und auf diese nicht fest."

Als am 6. August sammtliche deutsche Truppen dem Reichsverweser huldigen sollten, da erfuhren Reichsverweser und Ministerium zuerst schwerzlich, daß ihre Macht, so weit ihr die einzelnen Fürsten nicht freiwillig zur Unterlage dienen wollten, in der Luft schwebte. In den kleinen Staaten huldigten die Truppen, auch da meist mit innerem Widerstreben des nur durch die öffentliche Stimmung gezwungenen Hoses: in größeren mußte man sich mit einigen Hurrah's der Bürgerwehren auf den Reichsverweser und einer Bürger-Parade begnügen. Es kostete den Reichstriegsminister Peucker saure Mühe, auch nur so viel in Berlin heraus zu schlagen; in den entsernten Garnisonen soll nicht einmal das gestattet worden sehn; und wie bittere Stunden machte es ihm, daß eines seiner Schreiben durch Indiscretion von Berlin aus bekannt wurde, worin er die Sache als eine bloße Form darstellte, die nichts auf sich habe!

Der Stolz des besondern Preußenthums war zum Leide derer, die in Gedanken schon Preußen mit dem Glanze des Kaiserthums schmudten, so unklug, daß es seine undeutsche und absonderliche selbstische Gesinnung nicht verbarg, als es die Form der Huldigung auf sich nehmen sollte. Als würden sie dadurch österreichisch, sträubten sich großentheils das Heer und das Bolk dagegen, und die Desterreicher sahen allerdings diese Huldigung der Richtösterreicher vielsach so an. Die Macht des preußischen Staates, hieß es, der Ruhm unserer blutig errungenen Größe und Selbstständigkeit soll fallen? Preußen ist verrathen, man will es mediatistren, Preußen ganz in die Kategorie einer deutschen Provinz stellen, es ist auf den Untergang Preußens abgesehen, das zeigt der Reichsversassungsentwurf, das zeigt die Huldigungssorderung. Die Offiziere versicherten, daß

fie nicht für ihre Truppen einfteben tonnten, wenn auch fle felbft fich dem außerlichen Aft unterziehen wollten. Staatsmanner, die fich mit ihrer Deutschheit viel wußten, fagten: "Breugen barf feine Bernichtung nicht unterzeichnen. " Selbft der Berliner Burger meinte gum Theil: "Gollen wir uns durch unfern 18. Marg gum Diener Desterreichs gefampft haben?" Der Bruch zwischen Preugen und Frankfurt ift vollendet, horte man sagen. Gin Theil des Dis litars machte öffentliche Rundgaben gegen bas Aufgehen Prengens in Deutschland, rif bie deutsche Rotarde ab, und warf fie auf die Strafe. Landwehr und Burgerwehrmanner thaten vielfach bas Gleiche in Berlin, in den alten Provinzen geschah noch mehr. Das preußifche Beer murbe theils von boberen Offigieren bearbeitet, theils bildete es fich feine Unficht von der Stellung und Butunft Breugens felbft. Der bobere Raufmannsftand agitirte auf der Borfe und in den Zeitungen fur eine Lobreigung Breugens von ber Gemeinsamkeit Deutschlands; Die reaktionaren Bereine maren unermublich in Plataten, Zeitungen und Flugschriften, in Satyren und Carrifaturen , im berliner und Judendeutsch den Burger und Arbeiter und Soldaten aufzuregen ; im Schoofe des Ministeriums felbft erhoben fich Stimmen, voran Graf Bulow und ber Oberft von Griesheim, jum Beifall und gur Forderung, ja jum Aufreig Diefes preugenthumlichen Treibens. Man fprach in boberen und bochften Rreifen geradezu von einem Rrieg gegen Guddeutschland.

Die Flamme dieser absonderlich preußischen Begeisterung praffelte zuerft und am heftigsten aus den Lagern der Reaktion hervor, und man sah, wie der Wind von Rußland dreinwehte.

Baterlandsliebende Manner in der Rabe fagten angstlich: Leicht kann dadurch großes Unbeil für unser Baterland hereinsbrechen, der Abfall ganzer Provinzen von Preußen, die Verbindung Preußens mit Rußland und die Gegenverbindung Süddeutschlands mit Frankreich steht in Aussicht.

Da verbreiteten die Berliner Rachrichten, der Reichsverweser werde den Besehl zur huldigung zurücknehmen; herr von Bulow, der Generaladjutant des Königs, benachrichtigte den Reichsverse weser, daß seitens der preußischen Truppen die huldigung verweisgert werde. Ein preußischer Armeebesehl vom 29. Juli erwähnte der huldigung gar nicht, sondern sprach nur davon, daß die

preußische Tapsweit und Jucht ihren Ruhm bewahren werden, wenn praußische Truppen nach des Königs Besehl für die deutsche Sache einzutreten und dem Reichsverweser sich unterzuordnen hätten. Zugleich tam die Rachricht, der Reichsverweser habe die Weisung geschickt, die vom Reichsminister angeordnete Huldigung solle nicht stattsinden, der Reichstriegsminister sep also desarvouirt. Die Truppen, die vor dem berliner Schloß im Angesicht des Königs und des Prinzen von Preußen destlitten, schwenkten die preußische Fahne und senkten die dreisarbige. In der Bollsmasse hörte man Berzwünschungen, Drohungen gegen die pflichtvergessenen preußischen Abgeordneten in Frauksurt, besonders gegen Pencker.

Bald aber schlug in Berlin, und zwar durch die konstitutionelle wie durch die demokratische Partei, die deutsche Gesinnung vor. Die Bürgerwehren, die Arbeiter, die Studenten, die Alubbs und die Gewerke seierten den 6. August, den Huldigungstag; das Militär rückte nicht zur Parade aus, nicht in Berlin, nirgends. Aur die Bürgerwehren in dem größten Theil Schlesiens, in der Provinz Sachsen, am' Rhein und an der Mosel huldigten seierlich dem Reichsverweser.

Statt des feierlichen Eides, den die Nationalversammlung verlangte, hatte das Reichsministerium zu einem harmlosen Zeichen der Ehrerbietung, zu einer bloßen Form, sich herbeigelassen; aber selbst auf das dreimalige Hurrah, und auf die Parade, auf dieses Benigste, was es verlangen kounte, gieug man von preußischer Seite nicht ein.

So schlecht fiel die erste leichte Probe der deutschen Einheit aus. Der Sondergeist, der auf dem Stolz und den matexiellen Interessen des Stammes rubte, zeigte sich in seiner Blose.

Die Berliner wollten eben so sehr wie die Wiener das erbliche beutsche Kaiserthum für sich; und wie die Desterreicher wollten, daß man in Frankfurt dem neu zu mählenden Kaiser eine Gewalt zuerkenne, unter der von einem politisch bedeutenden Preußen nicht mehr die Rede seyn könne, so wollten die Preußen eine solche Gewalt für ihren preußischen Kaiser-König, in welcher Deutschöfterreich aufgehe. Zu gleicher Zeit berührte die centrale Zusammenziehung der Flußzölle im Interesse des neuen deutschen Reichs, die nach dem Wilken der Nationalversammlung der Reichsminister Schmerling, in welchem die Preußen nur den Desterreicher sahen, die preußischen

Finanzleute unangenehm, angesichts der Opfer, die Preußen jährlich durch große Einbußen an den Elbzöllen bei einer unbedingten Ausführung dieser Bestimmungen bringen sollte. Ueberhaupt machte die Furcht, die Vortheile des bisherigen preußischen Jollspstems einzubüßen und diese an Oesterreich übergehen zu sehen, das spezisisch preußische Blut viel reger, als der preußische Stammhochmuth.

Die Nachgiebigkeit des Reichsministeriums gegen Preußen, und auch gegen hannover, in der hulbigungsfrage konnte dem Ansehen der neugegründeten Centralgewalt auch bei dem Glaubigsten nicht förderlich senn. Das Reichsministerium tröstete sich mit dem Gedanken, habe es auch in seiner Anordnung für den 6. August dem Schwunge der Einheitsidee etwas zu viel vertraut, so habe es ja nur eine Form gegolten, und die Einzelstaaten werden es in seiner sonstigen Thatigkeit fraftig unterstüzen.

Man tauschte fich nach folder Erfahrung noch, theilweise freis lich weil man fich tauschen wollte, felbst in den mittleren Lagern der Nationalversammlung darüber, wie die Sachen eigentlich lagen: man glaubte an Reichstruppen und an Reichsgenerale.

Und doch maren diefe von Saus aus und junachft im Dienfte der einzelnen gurften, fie maren Diefen unbedingten Geborfam iduldig, durch ihren Dienft, und Sahneneid, die Offiziere noch burch ihr Intereffe an die Fürften, als ihre Goldherren, gebunden. Der preußische Soldat mar und blieb durch Erinnerungen, durch Angewöhnung von frubeft an, durch befondere Ginflufterungen ber legten Monate, preußischer Golbat, Solbat feines Ronigs, fo lange es Diefen gab; Die preußischen Generale blieben Offiziere ihres Ronigs, der fie befoldete, von dem fie Beforderung und Chrenaus. geichnung zu erwarten hatten; fle wurden um fo fefter barin, als man dem migliebig gewordenen Beuder, ber aus einem preußischen General ein Reichsminifter geworben war, von Berlin aus fagen ließ, er mochte feine Befoldung nur anderswo erheben. Bifche Staatstaffe bot vorerft mehr Sicherheit für Behaltserhebungen, als die Reichstaffe des noch nicht gewordenen Reichs. Die Linke glaubte, die Fürftentruppen tonnen nur durch Bollendung der Revolution zu Reichs, und Nationaltruppen gemacht werden; die Partei Gagern und alle Doftrinare ber Rechten glaubten an die Rauberfraft ihrer Befchluffe ohne Revolution, an die übernächtige

Berwandlung des Gehorsams aus einem töniglich prensischen in einen reichsministeriellen. Die Linke wußte, daß die Fürstentruppen gegen Boltsbewegungen dem Reichsministerium verfügbar waten, aber ohne Revolution nie zu brauchen, um einen unbotmäßigen, den Beschlüssen des Parlaments und der Reichsgewalt widerstrebenden Fürsten zu seiner Pflicht zu zwingen: die Partei Gagern glaubte an das Leztere so gut als an das Erstere, weil sie an sich selbst und an die Fürsten sehr glaubte. Ja es gab Leute, die daran dachten, nöthigensalls das preußische heer gegen den preußischen König im Ramen des Reiches gebrauchen zu können!

Es scheint wirklich, daß die Reichsminister, Schmerling aussenommen, vor dem Antritt ihrer Stellen den Mangel einer masteriellen Unterlage und die daraus hervorgehende Schwierigkeit derselben nicht gefühlt haben, so wenig als die Centren und die Rechte der Nationalversammlung, daraus die Minister genommen waren. Mehr als Alles war die Sache Schleswig polsteins geseignet, das Ministerium das fühlen zu lassen und seine Lage ihm zum Bewußtsehn zu bringen. Gagern und seine Freunde wurden noch durch etwas Anderes schmerzlich berührt.

Sie trugen die 3dee bes preußischen Raiserthums in ber Biege ihrer Bruft mit jum tolner Dombaufeft. Das, bieg es, follte bas mabre beutsche Ginheitsfest werden. Der Konig von Breugen und der Reichsverweser trafen dort gusammen und viele Mitglieder der Rationalversammlung. Es war das Sauptfest am 15. August. Schon die Fahrt dabin war fur die Rationalverfammlung fein gutes Borzeichen. Bor bem Dome felbft angelangt, fanden Gagern und feine Freunde die für fie bestimmten Blage in ber Rirche icon von andern befegt. Da es wenige Tage nach Berweigerung der Suldigung war, fo war man voll hoffnung, daß Der Ronig etwas thue, ber Einheitsibee gur Gubne. Da mar aber alles fo theatralifch einstudirt und ausgeführt, fo auf Effett berechnet und fo pifirend, daß die Bertreter bes Gedantens eines preußischen Raiserthums und "bes Dombans der deutschen Ginbeit" febr berabgestimmt wurden. Gagern, der Brafident der dentichen Nationalversammlung, fprach jum Ronig in dem rothen Saal, der an die Gemacher deffelben fließ, an der Spize von mehr als hunbert Abgeordneten : "Ronigl. Majeftat! Der Dombauverein von Roin

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

bat die deutsche Rationalversammlung eingeladen, einem bedeutungevollen Refte beiguwohnen. Diefe hat folder Ginladung ents fprocen, und die bier anwesenden Mitglieder tonnten fich ubergeugen, daß es fur den Ausbau auch Diefes herrlichen Bertes ber nationalen Ginheit bedarf; das Streben nach Ginheit auch in diesem Bert ift durch Gure Majeftat neu erwedt worden. Die Reichsverfammlung vertraut fest auf die Unterftugung Eurer Majeftat bei bem Bau der Ginbeit, der unternommen ift, und den die Ration ausführen wird!" - "Die Ginheit Deutschlands, fagte der Ronig, liegt mir am Bergen; fie ift ein Erbtheil meiner Mutter." "Bir wiffen, daß Eure Majeftat der Pfleger diefes Gedantens find", fagte ber Prafident. Der Ronig entfernte fich, tam gurud und fprach : "Meine Berren, um recht gute Freunde gu fenn, ift es nothwendig, daß man fich von Angeficht ju Angeficht fenne; deghalb freut es mich mahrhaft, Sie hier gefeben zu haben. Mit vollem Bergen wunsche ich Ihrer wichtigen Aufgabe ein fegensreiches Gebeiben. Sepen Sie überzeugt, daß ich nie vergeffen werde; welch ein großes Bert zu grunden Sie berufen find, wie ich überzeugt bin, daß Sie nicht vergeffen werden, daß es in Deutschland Fürften gibt, und ich zu diefen gebore".

Das Festmahl auf dem Gürzenich, der Trinkspruch des Königs von Preußen auf die "wackern Werkleute am Baue eines einigen Deutschlands", die ans und abwesenden Mitglieder der Nationals versammlung in Franksurt, konnten den Eindruck nicht verwischen, den das Wort des Königs, daß es Fürsten in Deutschland gebe, und daß er zu ihnen gehöre, gemacht hatte: er hatte gerade dieses Wort, mit besonders erhobener, sehr nachdrücklicher Stimme gessprochen. Wie die Menschen sind, so fanden auch Einzelne in Kleinigkeiten etwas, daß der Erzherzog Reichsverweser preußische Unisorm trug, und daß beim Jug in den Dom eine deutsche Fahne an einem Stück Mittelalter, einer gothischen Steinverzierung, hängen blieb, ein Werkstück lostiß und ein junges Mädchen tödstete, Rebenstehende verwundete.

Mit unverkennbar bedeckter Stimmung berichtete Gagern am 17. August in der Nationalversammlung, der Ton seiner Stimme selbst widersprach seinem Wort, daß er bei der Wiederkehr eines solchen Festes den Bau der deutschen Einheit fest begründet hoffe.

Gagern hatte den Sinn des Königs verstanden. Der König hatte sich mit jenem Wort gegen die Nationalsonveränität und gegen Gagern, der als Präsident diese verkündet hatte, erklärt; es war ein Wint, daß der König von Preußen eine Versassung mit der Nationalversammlung nur vereinbaren, nicht aber eine souverän und endgültig von ihr beschlossene annehmen wolle. Es war der drohend ausgestreckte Finger der allein und für sich souverän sepn wollenden Fürstengewalt, die wieder stolz ausgerichtet stand, weil der Rärzsturm verrauscht war, und die vergaß, daß er sie verschont hatte, aber wohl gedachte, daß er sie bedroht und gebengt hatte.

Baverns, Sannovers, Sachfens Bofe wollten ebenfalls nur von Bereinbarung etwas miffen. Defterreichs hof und Regierung hatten von Anfang an den fouveranen Standpunkt der Rationalverfamm: lung nicht anerkannt; ber Reichsverwefer hörte jenes Bort bes Ronigs mit an, fcwieg und befferte das Bofe beffelben auch nachber durch feine Erlauterung, burch feine eigene Bufage. Bon ben mittleren Staaten hatte allein Burttemberg Die Nationalverfamm lung als verfaffung geben de anerfannt, bie andere nur als verfaffung berathende. Mit Burttemberg hatten nur noch die meiften Fürften der fleineren Staaten fich bereit gezeigt, ben Befoluffen der Nationalversammlung fich zu unterwerfen. Die gro-Beren und großen Sofe hatten bieber ichon weniger bebeutenbe Befchluffe bes Parlaments entweder gar nicht ober nur gum Schein angenommen, ja beren Bollgug geradegu gurndigewiesen. - Und jegt Diefes Bort von Friedrich Bilhelm IV., von demjenigen gurften, auf den Gagern und feine Bartei ibr einheitliches Deutschland gebaut hatten! Bagern, weil es ihm mit der Ginheit Deutschlands tiefer Ernft war, mar um fo tiefer befummert ; ein bufteres Gewolle umgog von fo vielen Seiten ber die Butunft Deutschlands, er zweifelte am zu Standetommen eines deutschen Reiches.

Ber die Nationalsouveranität, die Souveranität der Nationalsversammlung verfünden wollte, der mußte sich zuvor klar sepn zuerst über den Begriff, dann über die Mittel, durch die allein ihre Berwirklichung möglich wurde, und sofort zu diesen Mittelu schreiten. Ber vor diesen Mitteln zurückschrack, der durfte die Souveranität der Nationalversammlung nicht verkünden. Die Halbheit

war ein Unglud wie immer, die gefegliche Revolution, wie fie Gagern wollte, war ein Biderfpruch.

t

Gagern und das Reichsministerium erfuhren darauf thatsachlich, daß, wie die andern größern Staaten, auch Preußen sich nur von Frankfurt aus gefallen lasse, was ihm beliebe.

Das Ministerium Auerswald machte von der Mitte des Juni bis zum August über die Berhandlungen mit Danemark so gut als gar keine Mittheilungen nach Frankfurt, weder an den damals noch existirenden Bundestag noch an die neuentstandene Centralgewalt, und erst als es abgeschlossen hatte hinter dem Rücken des Reichsverwesers, suchte es Bollmacht dazu bei der Centralgewalt nach, nicht freiwillig, sondern weil der zum Reichsgeneral ernannte Wrangel sich weigerte, den einseitig in Malmöe geschlossenen Stillstandsvertrag zu vollziehen.

Das Reichsministerium mußte fich schon über die Art, wie es in ber limburger Frage fich hielt, wie es den Reichsverweser bei öffentlichen Gelegenheiten auftreten ließ, wie es offizielle Aftenftude durch halboffizielle Briefe verläugnete und befeitigte, ben Bormurf der Salbheit, der Zweidentigfeit, der Feigheit machen laffen. wußten nicht, oder wollten nicht wiffen, Leiningen, Bedicher und Baffermaun, mas fie-follten und wollten. Die Linke batte jedes Ministerium, einerlei ob aus der rechten ober aus der linken Seite, ware es nur energifch und beutsch gewesen, mit allen Rraften unterftugt. "Als das Minifterium, fagte Robert Blum ihm ins Angeficht, fein Amt antrat, hatte es den deutsch-danischen Krieg vor fich; allein nachdem es im August der Nationalversammlung gejagt bat, daß ce eben noch beschäftigt fen, fich die Schreibmaterialien anguichaffen, ift es begreiflich, daß es fich um diefen Rrieg nicht befummern tonnte. Es ift ber gange Monat Juli vergangen und man tann nicht bas Rleinfte aufweisen, bag fich bas Minifterium barum befümmert hat. Am Ende Juli brachte man ihm die Runde von ben Baffenftillftandspraliminarien ju Malmoe und Bellevue, bie ibm die englischen Zeitungen vier Bochen vorher gebracht hatten, und bann erft begann es - - nichts zu thun". Da war Gelächter in der gangen Baulsfirche.

Die Rationalversammlung hatte fich ausdrücklich die Genehmigung jedes Abschlusses in dem deutsch-danischen Rrieg vorbehalten.

Der Reichsminifter Bedicher gab an die preugische Regierung, bie eine "unbedingte" Bollmacht verlangte, am 7. August zweidentig "die gewünschte" Bollmacht, mit angeschloffenen Bedingungen, ohne die Genehmigung ausdrudlich vorzubehalten, weil er, wie er nachber fagte, nichts beigusezen gebraucht, mas fich von felbft verftand. So wenig hutete er bas ibm anvertraute Befeg über die Central gewalt. Gelbft der Bundestag, geftugt auf die ausdrudliche Beftimmung ber beutschen Bundebatte und ber wiener Schlugatte, nach welcher bei einem Bundestrieg fein einzelnes Glied des Bundes im eigenen Namen verhandeln tann und darf, hatte früher die preußifche Regierung barauf aufmertfam gemacht, daß bei jedem wichtigen und prajudizirlichen Abichluß, ja bei jeder Berhandlung diefer Art Die Genehmigung des Bundestags eingeholt werden muffe. Go war Breufen weder nach ber Bundesafte, noch nach bem neuen Gefeg über bie Centralgewalt zum Abschluffe befugt. 'Seit Schaffung der Centralgewalt fteuerte es mit einer überraschenden Saft auf ben Baffenftillftand gu. 218 Danemart das fab, fteigerte es fich in feinen Anforderungen, es verlangte mehr als Anfangs. lind dennoch folog das Ministerium Auerswald einen Baffenftillftand in dem Augenblid ab, ba die vereinten Rrafte von Deutschland auf bem Schauplag des Rriegs fich gesammelt hatten, da die Gohne von allen Seiten bes Baterlandes zusammengeftromt maren, bas wichtige Ruftenland gut retten, ba Deutschland gum erftenmale feit bem Erwachen ber neuen Beit feine gemeinsamen Rrafte üben follte, alfo Die ficherften Burgen in benfelben gegeben maren für einen ehrenvollen Frieden.

Die Bedingungen des Waffenstillstands waren aber der Art, daß Lord Palmerston sich darüber verwunderte, wie man die schwedischen Borschläge habe besser sinden können, als die, welche er gemacht. Am 27. August war der Bertrag noch nichts als ein ganz vorläusiges Uebereinkommen. Am 28. August sagten noch die ministeriellen dänischen Blätter, ein Protokoll sep vorläusig von den Unterhändlern unterzeichnet, es seven aber neue Instruktionen erforderlich, ehe der Inhalt dieses Protokolls traktatmäßige Gültigkeit erhalten könne. Einige Tage später war darin zu lesen: "Gegen Erwarten hat die preußische Regierung den Bedingungen, welche das in Walmde unterzeichnete Protokoll enthielt, Beisall geschenkt".

Die Danen selbst hatten nicht erwartet, daß die se Bedingungen von der preußischen Regierung wurden anerkannt werden. Diese Bedingungen stimmten aber mit den von der Centralgewalt aufgestellten Bedingungen nicht nur nicht überein, sondern sie waren gerade das Gegentheil davon: die Bollmacht war nicht nur übersscheiten, sondern es war geradezu gegen die Bollmacht in der Hauptsache gehandelt worden. Die Regierung in Berlin war in zieder Beise berechtigt, die Anerkennung des Protokolls zu verweisgern, und zu gleicher Zeit verpflichtet, der Frankfurter Centralgewalt die Mittheilung zu machen, daß jenes Protokoll in dieser Art abweichend sep.

Statt beffen beeilte fich ber preugische Sandelsminifter, dem Sandelsftande mitzutheilen, der Bertrag fer unterzeichnet und werde bochft mahricheinlich die Anerkennung des Ronigs finden. Der Dinifter wartete nicht einmal ab, bis ber Ronig entschied, gu beffen Renntniß der Bertrag erft Tage barauf tam, gefcweige daß er gewartet batte, wie in einer fur Deutschland fo wichtigen Rrage Die beutsche Nationalversammlung und Centralgewalt entscheibe. ber vom Reichsministerium nach Berlin und Schleswig-Solftein abgeschidte Gesandte, der Unterftaatssefretar Dax von Gagern, Des Brafibenten Bruder, wurde mit Rudficht für feine Berfonlichfeit mit Sohn für feine Stellung behandelt. Er gieng am 9. August nach Berlin, wo man ihn taum anhörte, er gieng nach Schleswigholftein, und ftand dort ganglich binter den Couliffen. Geine Borfolage, die er nach Malmbe fchidte, legte man unbeachtet bei Seite; er wurde nach Malmoe eingeladen, er gieng aber nicht bin, um auch nicht einmal durch perfonliche Anwesenheit einen Bertrag gu fanktioniren, ben er Deutschlands nicht fur murdig, noch weniger für gerechtfertigt erfannte. Er hatte das richtige Gefühl feiner mißlichen Stellung: ju Malmoe batte man ibn abfichtlich eine noch traurigere Rolle fpielen laffen, aber nicht ibn, fondern in ibm die Rationalversammlung und bas Reichsminifterium. Bon Berlin und Rendsburg aus hatte er bas Reichsministerium wiederholt gewarnt vor den Gefahren, die von Berlin aus droben, und es aufmertfam gemacht, daß ein Abichluß gang anderer Art erfolgen durfte, als man zu Frantfurt vorgeseben ; nach der andern Seite, nach Berlin und Malmoe bin, fprach er fich auf bas Entschiedenfte aus, bag an

dem sestgehalten werden musse, was in Frankfurt beschlossen worden. Auf wen sollte er sich stüzen? hatte doch in derselben Beit, da Deutschland mit Danemark Krieg führte, der österreichische Gesaudte in Ropenhagen ruhig fort restdirt, Desterreich und Danemark verhandelten unter sich als befreundete Mächte. Darin fehlte der Reichsgesandte, daß er ohne Protest und ohne Berwahrung absreiste.

Der Inhalt des Waffenstillstandes wurde ihm vor der Ratistication nicht einmal mitgetheilt, als gienge das die Centralgewalt Deutschlands nichts an, und das preußische Ministerium fügte noch hohn dazu: die Weigerung des preußischen Unterhändlers, dem Meichsgesandten die Bedingungen mitzutheilen, erläuterte es dashin, derselbe habe wahrscheinlich bloß sagen wollen, daß er ihn nur vertraulich davon in Kenntniß sezen könne, und daß, wenn der Reichsgesandte seinen Rückweg über Berlin genommen hätte, die preußische Regierung (nach geschehenem Abschluß des Stillstandes!) sich vertraulich mit ihm darüber unterhalten und zu verkändigen gesucht hätte.

Der preußische Gefandte bei ber Centralgewalt, Camphaufen, wie Danemart felbft und die preußischen Unterhandler fprachen offiziell nur von einem im Ramen bes bentichen Bunbes Durch Breugen abgeschloffenen Bertrag; von einer Centralgewalt, von einem beutschen Reich mar nirgends die Rede, wie von einem Bevollmächtigten der Centralgewalt von Max Gagern, in Solftein und Malmoe weder die danischen noch die preußischen Unterhandler etwas miffen, ja bie preugischen Minifter zu Berlin nicht offigios, nur vertraulich fich mit ihm unterreden wollten. Camphaufen fucte ben Ausdruck beutscher Bund wie das Andere dadurch ju rechtfertigen: "Danemart tenne noch fein deutsches Reich." Der Reichsminifter Bedicher, von der Nationalversammlung in Die Enge getrieben, wollte fich damit binausreden: "Benn Danemart behaupte, es fonne mit der Centralgewalt nicht unterhandeln, da es eine folche nicht tenne, fo fen das eine Lacherlichkeit; man habe bier eine hiftorifche weltbefannte Thatfache verlangnet, und darüber brauche man gar nicht zu reden." Bert von Schmerling, ber divlomatischere Reichsminifter, fagte bagegen: "Die Centralgewalt war fur Danemart gar nicht ba, fie war ibm ja

nicht angezeigt, wie konnte es also mit der Centralgewalt vers bandeln?"

Alle Berftändigen fanden es aber sonderbar, daß das Reichsministerium dem Herzog von Holkein, der zugleich Rönig von Danemark war, das Borhandenseyn der Centralgewalt nicht sollte angezeigt haben, während die Reichstruppen doch im Arieg mit dem König lagen, und nicht die preußischen Truppen. "Noch sonderbarer aber ift's, sagte Robert Blum, daß dieses Ding, welches den Dänen gar nicht bekannt, und nach Schmerling für sie gar nicht in der Welt war, dessen ungeachtet einen Bevollmächtigten ernennen, demselben eine Bollmacht geben, und von ihm verlangen konnte, auf Grund dieser Vollmacht mit den Dänen einen Wassenstillstaad abzuschließen."

1

Das Reichsministerium handelte offenbar pflichtwidrig, nicht bloß inconsequent, vielleicht schlimmer, als man bis jest weiß oder vielmehr beweisen kann. v. Schmerling handelte längst der Aussicht gemäß, daß die Zeit da sep, "da auf die Revolution der Bolsker die Gegenrevolutionen der Fürsten folgen, denen man sich ja auch als einem sait accompli fügen musse." Sedscher war ganz übergegangen; und der Reichsverweser hatte zu Köln einen Erinkspruch des Königs von Preußen mit dem Wort erwiedert: "Einstracht und Ausdauer", was sogleich auf das Zusammenhalten der Fürsten gegen die Revolution gedeutet worden war.

Man hat gesagt, die Nationalversammlung habe man durch ben Baffenstillstand von Malmoe absichtlich dahin führen wollen, nm sie durch die Bahl zwischen einem Krieg mit Preußen oder einem europäischen Krieg ohne Preußens Hulfe zur Fügsamkeit, zur Anerkennung der Bedingungen zu zwingen, und sie dadurch in der öffentlichen Meinung zu vernichten.

Es drudt wenigstens auf Hedscher — und er handelte nicht allein — der Berdacht, daß er ein zweideutiges Spiel gespielt habe, durch pertrauliche Briefe oder mundliche Zugeständnisse. Als das Reichsministerium nicht anders konnte, legte es die Altenstücke der Berhandlungen vor, aber nur mit Auswahl, in der Art und im Geist der alten Diplomatie. Die vertraulichen Briefe legte es nicht zu den of fenen Altenstücken.

. Dag geheime Altenftude bestanden, tonnten Die Minister nicht

läugnen. Ein Mitglied von der rechten Seite des hauses hatte im Ausschuß geäußert, es habe geheime Noten gesehen, die in dieses fer Sache gewechselt worden. In den mitgetheilten Schreiben Camphausens war viel von den Einflüsterungen Außlands die Rede, während nicht eine Zeile davon in den vorgelegten Aften enthalten war. Zudem war in einer Depesche des schwedischen Ministeriums an den schwedischen Gesandten in Berlin gesagt, wenn man sich den Ansorderungen Schwedens nicht süge, so werde dasselbe Dinge veröffentlichen, welche denjenigen, die unterhandelt haben, nicht sonderlich angenehm sehn werden.

Bas in den geheimen Aftenftuden enthalten war, baruber gaben die Reichsminifter feinen Aufschluß. Antrage, fie fofort in Anflageftand ju verfezen, unterblieben nur wegen mangeluden Befeges über Ministerverantwortlichkeit. Schon fruber mar ein Brief bes Reichstriegsminifters Peuder befannt geworben, wonach Das Reichsministerium in Schleswig-Solftein eine Art von Bermittlungspolizei fpielen wollte. Die ichleswig bolfteinische Laudesversammlung, die als eine constituirende jusammengetreten mar, ericbien der preußischen Regierung ale binberlich bei ber Annahme des Baffenftillftandes, als gefährlich wegen der durch die Stande aufgeregten Leidenschaften. Es fand, die Landesversammlung gu beseitigen, "die paffende Form", indem fie das Reichsminifterium beauftragte, Die Schleswig-Bolfteiner jur Auflofung der Landesversammlung zu bestimmen. Das Reichsministerium gab fich bagu ber, und berief fich ben Schleswig-Bolfteinern gegenüber nicht blog auf die Unthunlichfeit, fondern fogar auf einen Beichluß der Rationalversammlung, wonach feine conftituirende Berfammlung mit ber Frankfurter jugleich ftattfinden folle - ein Befchluß, ber niemals gefaßt worden mar.

Das Reichsminifterium felbft anerkannte, bag ber Bertrag von

<sup>\*) &</sup>quot;Mais, si contre notre attente, les efforts que nous faisons restaient infructueux; si la Prusse ne se croyait point en état de remplir ses engagements, alors nous nous devrons à nous mêmes de justifier aux yeux du monde entier la part que, sur l'invitation de la Prusse, nous avons prise à ces transactions, et il ne serait point de notre faute si l'exposé que nous ferions de la marche et des incidens de cette question, amenait des explications que, bien certainement, nous désirions éviter."

!

Malmöe nicht allein den Bedingungen der Vollmacht nicht entipreche, sondern auch Dinge enthalte, welche in keiner Beise als mit den Interessen Deutschlands übereinstimmend betrachtet werden können; eben so, daß der Bertrag, nicht, wie er da lag und war, rechtsgültig und rechtsbeständig sep. Auch Preußen selbst gab zu, daß Bedingungen in den Baffenstillstand ausgenommen wurden, welche nicht zu seiner Competenz gehörten, tief greisende Berändezrungen in den Zuständen eines deutschen Landes, wie sie nie durch einen Bassenstillstand sessgesetzt zu werden pslegen. Schon darin, ganz abgesehen von allem Andern, lag es, daß die Nationalverssammlung unzweiselhaft darüber zu entscheiden hatte. Und wenn die Nationalversammlung noch darüber zu entscheiden hatte, wenn der Bassenstillstand erst noch genehmigt werden sollte, dann durste er — das war klar — nicht zum Boraus vollzog en werden.

Die Bedingungen des Waffenstillstands waren für Deutschland der Art, daß sie von den Bertheidigern desselben als "nicht rühmslich", von einem darunter als "unrühmlich", von den Gegnern und zwar conservativen wie radisalen, als "ehrverlezend", ihre Annahme als "unauslöschlicher Schimpf des deutschen Namens", als "eine Dummheit" bezeichnet wurden. Sie waren zunächst zu Gunsten Dänemarks, dann zu Gunsten Preußens; für Deutschland enthielten sie auch nicht einen Wortheil; für Schleswig-Holstein viel Böses. Zum Auslegen des Vertrags und zur Anwens dung desselben für Schleswig-Holstein war eben derjenige bestimmt, in welchem das dänische Prinzip am schärsten ausgeprägt war; den im März das schleswig-holsteinische Volk so haßte, daß er sein Leben nur durch die Flucht rettete, Graf Karl von Mostke. Dieser sollte nach dem Vertrag an die Spize der neuen schleswig-holsteinischen Regierung treten.

Zudem waren zu den an sich mangelhaften Bestimmungen des Bertrags noch so unklare gekommen, daß die endliche Auslegung beinahe unmöglich war, die unredliche den freiesten Spielraum hatte, und man mit Recht sagte, der Despotismus brauche hier nicht ersinderisch zu sehn, und erst aus Klauseln und Säzen, die Ansangs unbedenklich erschienen, etwas für sich heraus zu arbeiten; hier seh ihm vollauf vorgearbeitet. Alle die schleswig-holsteinischen Männer, welche sich ausopfernd und entschieden der Sache ihres Landes ge-

. widmet hatten, waren burch ben Stillftand ber banifchen Rache preisgegeben. Die banifchen Beamten tehrten ins Land und in ihre Stellen jurud, die frühern Ernennungen murben taffirt, mit feinem hauch war bes Schuzes der von der provisorischen Regierung angestellten Beamten gedacht. Sieben Monate Baffen-Killftand maren den Danen eingeraumt, in dem Angenblict, als die wurttembergischen und babischen Truppen an den Grangen der Bergogthumer angelangt, andere auf bem Beg babin waren; fieben Monate, Beit genug fur Danemart wie fur Rugland, Die Stuge ber reactionaren Bartei. Sang abgesehen bavon, ob in biefer Beit bes Bufrierens ber Belte ein Angriff auf Ropenhagen moglich gewefen mare, ift fo viel gewiß, bag man bem Ronig von Danemart Beit laffen wollte, gang Schleswig wieder danifc ju reorganifiren. Danemart felbft hoffte, burch Berwerfung bes Stillftanbes burch Die Arantfurter Berfammlung werde es einen Conflitt zwifchen Diefer und Breugen geben, oder, murbe er nur von dem preugifchen Ministerium angenommen oder verworfen, fo werde ein furchtbarer Rampf zwischen ben Republitanern und ben Monarchiften in Breugen die Rolge fenn; ein Rampf, der vielleicht bas Signal gu einer politischen Ummalzung in Deutschland gebe, Alles, wie es hoffte, jum Bortheil Danemarts, um bann leicht fertig ju werben mit ber "Beamtenrevolution" in Schleswig-Bolftein; anders nannten die Danen die-Erhebung nie ").

Als Grunde für einen Baffenstillftand, den Riemand, welcher Farbe er war, deffen Bedingungen fein Deutscher gut heißen tonnte, gab die preußische Regierung die Rothwendigkeit an, ihre Offee

provingen vor ganglichem Untergang gu ichugen.

Allerdings litten die Rords und Oftseekusten sehr durch die Danen, es litten handel, Arbeit und Industrie. Die Arbeitslofigkeit, die Noth, der hunger wuchsen, und machten einen Frieden, nicht aber einen Baffenstillstand munschenswerth, welcher dagegen nur wenig oder gar nicht schüte. Nur ein ehrenvoller und gerechter Friede hob die Roth jener Kuften: bei dem Malmber Baffenstillsstand aber hatte die danische Regierung gerade am Schlusse der Bedingungen ausdrücklich hervorgehoben, daß die Bedingungen des

<sup>\*)</sup> gabrelandet, bas minifierielle Blatt, vom 13., 14., 15. Juli 1848.

Stillkandes für eine schliebliche Friedensbafts keine Bedeutung haben, und dann war auch in diesen Bedingungen selbst nichts, das einen Frieden, wenigstens auf die Zeit, ersest oder nur eine Gewähr gegeben hatte, daß der Stillkand zu einem Frieden führe.

Herzbrechende Schilderungen machten die Rausleute, die Fabrikanten, die Industriellen jeder Art, vor Allen die Aktionate der Affekuranzcompagnien, zumal von Hamburg, Bremen, Lübeck und den hannoverischen Hasen. Da hieß es: aller Bertehr stock, der Kaufmann verarmt, der seisige Hasenarbeiter sinkt zum jammervollen Proletarier herab, ganze Städte der Ostsee verarmen und von diesen fallen die Ruckschläge auf die Rordseesstädte. Wenn der Aussuhrhandel von Bremen und Lübeck leidet, so leidet auch das Fabrikinteresse im Innern von Deutschland. Ganze Geschäftsbranchen haben sich bereits nach England gestücktet, und sie werden, wenn der Krieg aus Reue ausgenommen wird, für Deutschland unwiderbringlich verloren sehn.

So lamentirten die Manner Des Sandels und der Induftrie, uneingebent, bag wer gur rechten Beit für große Bwecke fleinere Opfer icheut, hintendrein großen Schaden leidet, ohne einen großen Amed zu erreichen. Die Nord- und Oftseetuften trugen, mas fie au tragen batten, fur die deutsche Sache, weil Deutschlands Recht und Chre es forderten. Die Minderheit der Rationalversammluna. Die Linte, wollte nicht, daß fle allein fur die Ehre Deutschlands leiden follten; fie wollten eine volltommene Entschädigung fur die Schaden, welche die Ruftenftabte burch ben Rrieg erlitten, burch gang Deutschland gemahrleiften laffen ; die Dehrheit , die Rechte, gieng nicht barauf ein, aus Reactionsgrunden. Und boch - wenn es dem preußischen Bof und ber Regierung Ernft mar, fo tam es gu diefen Berluften von Anfang nicht. Danemart mar beim Ausbruch des Rriegs ju Land und jur Gee ichlecht geruftet; Die Eisenbahn tounte aufs Schnellfte 80,000 Mann Breugen in Die Bergogthumer führen. Benn Brangel Damit rafch bis binauf nach Jutland vorgebrungen und bort fteben geblieben mare, mas ruffifcher Ginfluß in Berlin verbinderte; wenn Sannover den Preußen den Ruden gededt hatte, was durch englischen Ginflug auf den hannoverischen Gof nicht gehörig gefcah; wenn Brangel für jede danische Bewaltthatigfeit jur See zu Repreffalien in Jut-

land gegriffen hatte: dann hatte der Oftseehandel nicht mit so großen Berlusten ein halb Jahr zu seiern gebraucht; dann hatte Dane mark seine Menschenräuberei und sein Schiffekapern bleiben lassen; die Besezung Jütlands hatte Danemark gezwungen, den Frieden herbei zu wünschen. Als Brangel endlich erklärte: "Für jede fernere Gewaltthat der Danen solle ein Dorf in Jütland brennen, so wahr er Brangel heiße", — da ward er aus Jütland durch Berliner Ordre zurückgerusen. Als gegen das Schiffekapern der Danen die Linke bis zur Schaffung einer deutschen Flotte Kaperbriese auszugeben rieth, da erscholl es mit Entrüstung von der rechten Seite, das würde die deutsche Ehre bestecken, da Danemark (das es wahrlich nicht nöthig hatte) dieses Mittels sich zu bedienen unterlassen habe. Und Danemark hatte bereits über 200 deutsche Schiffe gekapert!

Durch energische rasche Fortsegung bes Rrieges noch jest mar ein Frieden ju gewinnen, in welchem Danemart jum Erfag jedes Berluftes der Nord- und Oftseefuften angehalten werden fonnte; flatt deffen murde ein Baffenftillftand beliebt, der wenig Erfag und gewiffe Aussicht auf einen Frieden gab, in welchem nicht nur die materiellen Berlufte nicht vergutet wurden, fondern auch Deutichlands Ehre und Schleswig-Solftein fur Deutschland verloren geben tonnten. In Diesem Baffenstillstand ichidte man, wie Dablmann faate, bas arme Dentschland recht geradezu in den erften April Die fiebenmonatliche Dauer des Stillftandes - Das Reithsministerium glaubte noch am Tage des Abichluffes, es bandle fich nur von einem brei monatlichen Stillftand! - beraubte nicht nur Deutschland der Möglichkeit, fich der Bortheile der minterlichen Jahreszeit im Rriege gegen Danemart zu bedienen, fie mußte Danemart im beften galle maffengerufteter binftellen, als es jest mar. Dabei war durch denfelben die provisorische Regierung aufgelost; und doch mar diefe von der Bundesversammlung , von ber Rrone Preugen, von der deutschen Centralgewalt wiederholt anerkannt! und boch fagen, fraft biefer Unerkennung allein, Die fcbleswig-holfteinischen Abgeordneten in der Nationalversammlung; ungefeglich, wenn der Bertrag anerkannt murde! und in Diefem Bertrag maren nicht einmal durch irgend eine Anordnung die Berfonen der anerkannten provisorischen Regierung vor der danischen Rachfucht ficher geftellt! -

Aber gerade auf diesen Bedingungen bestanden Rußland und Schweden, zuversichtlich, daß es keiner sieben Monate bedürfen werde, um die Revolution durch die Reaction zu überwinden, und die werdende Einheit Deutschlands im Reime zu tödten. Rußland hatte seit lange theils aus Instinkt, theils durch Berichterstattung Renntniß von der Schwäche und Empfänglichkeit mehr als einer deutschen Regierung; es vermittelte nicht, es befahl.

Als Danemart die Bedingungen, unter welchen die deutsche Centralgewalt durch Preußen abschließen wollte, sah und prüfte, da begriff es, daß "es einen für sich gunstigen Waffenstillstand mit Deutschland nicht abschließen könne, wenn nicht die beiden Rächte, Schweden und Rußland, die sich zu Gnnsten Danemarks erklärt haben (und Hedscher sprach von Schweden als einer "unparteiischen, ja Deutschland befreundeten" Racht!), die Bedingungen der preußischen Regierung befehlen würden".). Rußland und Schweden auferlegten die Bedingungen, und die preußische Diplomatie beugte sich vor dem Besehle des Czaars.

England, dem Deutschlands Großwerden gegen sein Interesse war, war von da an für Deutschland gewesen, als es, überrascht von der deutschen Bewegung, die politische Wiedergeburt Deutschslands zu hintertreiben für vergeblich und für vortheilhafter hielt, die neue Großmacht, falls sie wider Wunsch zu Stande fame, zum Freunde als zum Feinde zu haben. Dagegen neigte es sich auch zu Dänemark von da an, als es fürchtete, Dänemark möchte den Schlüssel zur Ostsee in die hände Außlands kommen lassen. 1833 hatte Rußland die hohe Pforte von dem sie bedrängenden Ibrahim Pascha gerettet und dafür zum Dank den Schlüssel der Dardanellen zur Hand genommen. Daß Dänemark gezwungen sich ganz in die Arme Außlands werse, Rußland als der einzige Schuzherr Dänemarks bei dieser Gelegenheit eine unzerkörbare Stellung einnehme und zum Dank für seinen Beistand zulezt auch die Schlüssel

<sup>\*)</sup> Schreiben des danischen Ministers des Auswärtigen an Herrn Edyme, dat. Masmoe v. 10. Juni 1848: — "Les propositions de la Prusse ont du consirmer le gouvernement danois dans sa conviction de l'impossibilité, de cenclure, avec la Prusse, un armistice, dont les conditions ne soient pas appuyées sortement, et de manière à les imposer par les deux puissances, qui se sont prononcées en saveur du Danemarc, la Suède et la Russie."

jum Sund erhalte — das konnte England nicht geschen laffen, ohne zu handeln; sein Interesse durfte die Schuzherrschaft Danemarks den Russen nicht allein überlassen. Das war der eine Grund, warum im Angust England für Danemark ansteng etwas Partei zu nehmen. Der andere Grund war, daß der Gang der Nationalversammlung und überhaupt der Dinge in den einzelnen Staaten in dem stets gut unterrichteten englischen Ministerium die Ansicht aussommen ließ, daß das Zustandelommen der deutschen Freiheit und Einheit, der neuen Großmacht, mehr und mehr zweiselhaft werde, und daß es vielleicht doch noch möglich wäre, den Rorden und den Süden Deutschlands zu theilen, beide einander gegenüber in Zwietracht und die Seeküste vom Herzen Deutschlands abgesondert zu erhalten. So spielte es vorerst ein doppelstes Spiel, für alle Fälle, in seinem Interesse.

Benn England in seinem und Rußland wieder in seinem Interesse zu Wien, zu Frankfurt und zu Berlin in der deutschdänischen Frage still arbeiteteu: so fand die hofpartei, die größtenstheils Rußlands, zum Theil Englands Interessen diente, von Anfang bei dem König von Preußen einen bereiteten, empfänglichen Boden. Dem König war die Bewegung in Schleswig-holstein bald in einem ihm verhaßten Lichte gezeigt worden, und der König sah sie von da an vorzüglich nur in diesem Lichte, in dem einer radikalsrepublikanischen, einer revolutionären Bewegung.

Daß es dem König von Preußen mit dem Arieg in Schlesmig-Holftein von Anfang an nicht Ernst sey, wollten Biele schon
im Frühling behaupten, Andere glauben, daß es ihm in dem ersten
Ansing Ernst gewesen, und daß er zwei Zwede zugleich verfolgt
habe, durch Vertheidigung der deutschen Kuste gegen die Dänen
seinem Namen in Deutschland wieder einen Glanz zu erwerben,
und zugleich seinen Garden eine schöne Gelegenheit zu geben; daß
aber bei ihm, wie so oft, auch hier dem Entschluß ein anderer
Entschluß, der ausgesprochenen Ansicht das Ausgeben dieser Ansicht
auf dem Fuße gefolgt sey\*). Folgte diese Aenderung nicht gleich,
so folgte sie doch bald unter dem Einfluß Rußlands und der Reac-

<sup>\*)</sup> S. Maj. ber König, nachbem er's gewollt hat, wird er's nicht wollen, ift ein bekanntes Bort eines Diplomaten über Friedrich Bilpelm's IV. Politif.

tion. Das fah, meffen Auge nicht blobe mar, oder von Enthufiasmus geblendet, aus der Art, wie der Rrieg geführt murbe. Es ift alles nur jum Schein; es ift ein Spiel reactionarer Rante; es ift ein Scheinfrieg und ein Scheindeutschthun, fagten Manche laut icon im Mai zu Frankfurt. Der Berdacht gegen den preußiichen hof muchs bei den Rührern der Bolfspartei in dem Grad, als die Berblendung bei denen gunahm, die in bem preugifchen Raiferthum allein das Beil fanden, die barum gegen jene mutheten, und fich für das preußische Ronigshaus erhigten, da der Ronig in der Thronrede gesprochen , die Ehre Breugens erfordere , den ihm von Deutschland übertragenen Rrieg jum Souze Deutschlands ju fubren; da der Minifter von Arnim den Rrieg einen fur die Ebre Breugens und Deutschlands gleich nothwendigen nanute. Da lief ploglich durch englische, frangofische und deutsche Zeitungen der Text einer Rote des preußischen Agenten von Bildenbruch an bas banifche Rabinet, datirt vom 8. April aus Sonderburg. Da bief es mortlich also:

"Breußen municht vor allen Dingen die Bergogthumer Schleswig und Solftein ihrem Ronig-Bergog ju erhalten, und ift gleich weit davon entfernt, feinen eigenen Intereffen ober dem Chrgeis Dritter Berfonen bienen ju wollen. - 3m Intereffe Danemarts aber, fo wie in dem aller Rachbarftaaten liegt es, daß die deutschen Fürften fich der Angelegenheit fraftig annehmen, und einzig der Bunfch, Die raditalen und republikanischen Glemente Deutschlands von unbeilbringender Ginmifchung abzuhalten, bewog Breugen zu feinen Schritten. Das Einruden preußischer Truppen in Solftein batte ben 3med, das Bundesgebiet zu fichern, und die republifanischen Elemente Deutschlands, an welche die Bergogthumer als legtes Mittel der Selbsterhaltung hatten appelliren fonnen, daran zu verbinbern, fich ber Sache ju bemachtigen. Die 3dee einer nordals bingifden Republit, welche bereits bervorgetreten, ift geeignet, jowohl Danemart ale Die beutschen Rachbarlander eruftlich ju gefahrden. - Der eigene Bortheil Danemarts ift es, welchen Breugen im Muge bat; Danemarte Broge, Danemarte Gelbftftandigfeit will es, die ibm durch Abreigung der Bergogthumer bedroht scheint, und es ift erbotig, dagu mitgumirfen."

Die von höherer hand aus geschehene Beröffentlichung dieser Rote deckte nackt auf, was die Reaction sein gesponnen und verborgen glaubte und wünschte: Den Zwed des Scheinkriegs gegen Danemark. Dieser Zwed war nicht gegen Danemark, nach der Absicht des prenßischen hoses, sondern gegen die radikale und republikanische Partei in Deutschland gerichtet. Bie dei Geder's Schilderhebung in Baden prenßische Truppen nach Süddeutschland geschickt wurden, so schiede Preußen dei der schleswig-holsteinischen Erhebung nach dem Norden seine Truppen. Hier wie dort war es der gleiche Zwed: Niederdrückung freier, und vorzüglich republikanischer Bestrebungen. War dieß nicht gleich Ansangs der Zwed des Königs, so war es um so gewisser vorn herein der Zwed der Reactionsführer. Hier wie dort war der gleiche Aushängeschild: Schuz deutscher Ehre und Kreiheit.

In Baden war das Spiel der Reaction unter Dieser Dede, für fie zum Glück, durch keinen der Ihren verrathen worden: das Spiel unter dieser Dede in Schleswig-Holstein war jezt in einem Actenstück eines der Ihren, sey es durch England, sey es durch einen Deutschen von Gewissen und Ehrzefühl, aufgedeckt.

Das erschreckte die Reactionsführer sehr, aber nur so lange, bis fie saben, daß in Deutschland der Blinden nicht wenige, der Leichtgläubigen viele, der Bertrauenden ungählige waren, selbst im Angesicht eines solchen Aktenstückes; und daß das Spstem der Frechbeit in Deutschland das gludlichste sep.

Es war in den lezten Tagen des Juni, als das Aftenstück befannt wurde, wahrscheinlich als Gegengift von England gegen Preußen und Rußland gebraucht, auf die erste Kunde von den malmder Verhandlungen hinter seinem Rücken. Die preußische Regierung wagte es nicht, die Aechtheit dieser Wildenbruchischen Note irgend wo und irgend wie zu widersprechen. Am 30. Juni wurde der neue Minister der auswärtigen Angelegenheiten in Preußen, von Auerswald, im Saale der Abgeordneten darüber befragt. Er that als tenne er sie nicht; er suchte darüber hinweg zu gehen.

Wenn auch anzunehmen ift, daß diese Rote nicht von dem Ministerium, sondern unmittelbar von der potsdamer Hofpartei ausgegangen ift, so ift doch, daß Auerswald nichts davon wußte, zwar möglich, aber nicht wahrscheinlich.

In Bosen war, wie sich aber erst in der Berathung der Abgesordnetenkammer zu Berlin am 23. Oktober ausbedte, es geschehen, daß ohne Bissen des Ministeriums, ja ganz entgegen dessen befondern Beisungen, durch die Hospartei ein unmittelbarer Besehl des Königs ausgewirft wurde, welchen der Generaladjutant des Königs, der Generallieutenant von Neumann, an den commandirenden General von Colomb unterm 3. April übermachte; der Besehl, mit seinen mobilen Colonnen angriffsweise gegen die Polen einzuschreiten.

Am Anfang bes Juni icon batten viele Augen geöffnet mer-Am 2. Juni erflarte Arnim, ber bamals noch Minifter war: Die Burudziehung der Truppen fen geschehen, um die von England angebotene Bermittlung zu erleichtern und zugleich bie Butgichaft von Breugens Bunfc nach Frieden zu geben. im Biderfpruch mit Diefer Erklarung Arnim's fagte bas Organ bes englischen Minifteriums, das "Morning-Chronicle", am 3. Juni : die preußischen Truppen fepen feineswegs aus Unlag ber Bermittlung Englands jurudgezogen worden, fondern allein auf eine Rote des Czaars an das preußische Rabinet, welche drobe, wenn fich die Truppen nicht bis zum 28. Dai aus Jutland gurudgezogen batten, werbe Rugland an Preugen den Rrieg erflaren. Frangofifche Zeitungen brachten ebenfalls bas ruffifche Ultimatum. Auch die Times vom . 15. Juni beftatigte Diefe Rriegebrohung Ruglands mit dem Bemerten, auch Schweden habe die gleiche Drohung ausgesprochen.

Da der Kampf in Schleswig-Holftein der Brennpunkt des Patriotismus der constitutionellen Deutschen zu werden ansteng, so erschien das Ariegsspiel in Schleswig und Jütland, so sehr die preußische Hospartei eifrig war, es nur einen Scheinkrieg, ein Spiel seyn zu lassen, dem russischen Kabinet doch gefährlich, da immer mehr Freischaaren aus Deutschland zuströmten, da die süddentschen Truppen sich zu bewegen drohten. Diese Ansicht und der Hüllerns des bedrängten Dänemarks, so wie die Erwägung der Gesammivershältnisse Deutschlands bestimmten den Czaar, von dem stillen Einsus auf den preußischen Hos zu dem Besehl, zur Drohung überzugehen. Er untersagte die Fortsezung des Ariegsspiels, und Hos und Resgierung Preußens thaten, wie er gebot. Zugleich wurde beschlossen, die in Folge des Stillstandes aus Schleswig zurücksehrenden Freisischaaren auf jede nur mögliche Weise entwassnen zu lassen; man

fürchtete, sie gehoren der Bollspartei an, und konnten diese mit den Baffen stügen. Bie von der Bildenbruchischen Rote, so wollte auch von dem russischen Ultimatum der preußische Minister des Ans-wärtigen nichts wissen; das Reichsministerium wußte noch weniger davon.

Der Baffenstillstand wurde am 26. August beschloffen, am 2. September von Preußen zu Lübeck ratisizirt, an welchem Tage die deutsche Centralgewalt die Bedingungen desselben noch nicht kannte, geschweige in Händen hatte. Die Nachricht davon regte das deutsche Bolk und die Nationalversammlung in gleicher Beise auf.

## Die Nationalversammlung bis jum 5. Geptember.

Der Frühling, der Sommer waren dabin; vier Monate faßen schon die Bertreter der deutschen Böller zu Frankfurt.

Als das englische Parlament gegen den Despotismus auftrat, suchte es vor Allem für seine Macht einen materiellen Halt, in Wassen und heer, es sing den Bürgerkrieg an, ehe es Anderes that und berieth; es siegte über das Königthum, durch militärische Kräfte und Talente, durch Selbstverläugnung der Einzelnen; und war mächtig, so lang es die Macht der Wassen in seiner Hand hatte, und einzig und allein mächtig, weil es diese hatte. Als das Parlament vergaß, daß es, was es galt, nur durch die Heermacht galt, und diese aus der Hand ließ, da war es verloren, dem gegensüber, in dessen hand es die Heermacht hatte übergehen lassen.

Frankreich begann und vollführte seine Revolution, dann machte es Berfassungen; es berieth in Baffen. Das immer bloke Schwert schlug nach Innen und schlug nach Außen zugleich mit dem Schwert des Wortes.

Nordamerika fiel von England ab; und waffnete fich, ehe es abfiel, mahrend es verhandelte. Ein paar Jahre vergingen darüber; dann begann es den Bürgerkrieg mit allen feinen Kraften.

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

Db der Handel litt, ob die Städte und Pflanzungen rauchten, — fein Amerikaner verlangte, daß man die Sache des großen Ganzen den Interessen eines Theils, Einzelner zum Opfer bringe. Sieben Jahre dauerte der Basseukamps. Die Unabhängigkeit der Staaten war anerkannt, die Freiheit thatsächlich vollendet: dann erst sezten sie sich, beriethen und beschlossen eine Verfassung. Sie wußten, daß Ursprung wie Erhaltung der Freiheit nicht auf dem guten Billen der Gegner, sondern auf dem Siege ruht, der Sieg aber auf den Basseu und ihrem unerschrodenen Gebrauch. Das wußte, nicht troz dem, sondern weil sie so gelehrt war, die Rehrheit des deutsichen Parlaments nicht.

Sie saß, und wollte vor Allem eine deutsche Berfassung bestathen, und nichts als eine Berfassung berathen. Die Linke sagte ihr hundertmal, daß Paragraphen und deren Gewährschaften bloß auf dem Papier zum Schuz der Bolksfreiheit gegen das herrschende Königthum nicht ausreichen, daß ein Stud Papier gegen die Gelds und Bassenmacht der Fürsten ein Nichts sey, daß die einzige Geswähr für die Freiheit darin liege, daß man die Macht, d. h. die Finanzen und das Heer, in die Hände bekomme, und sie zur Bollsendung des Sieges gegen die Feinde der Freiheit und der Einheit Deutschlands, über die das Bolk gestegt, die es aber noch nicht überwunden habe, rasch und nachdrücklich gebrauche; daß, wenn man nicht so vorgehe, die Fürsten weder die Grundrechte des deutsschen Bolkes, noch die Bersassung, die das Parlament mache, anserkennen werden.

Die Mehrheit glaubte das nicht. Bon Zeit zu Zeit erinnerte fie ein Stoß von Berlin und Wien, ja von München und Hannover und von noch kleinerer Seite her, daß man ihre staatsrechtlichen Gutachten, die sie an die Regierungen erstattete, ihre militärischen Beisungen an die Truppen unter dem Namen Reichstruppen, so wie die Schritte und Borte ihrer Reichscommissäre und Reichsgessandten — sehr unmaßgeblich fand. Auch das rüttelte sie nicht aus ihren Träumen.

Im Angesicht der täglich flarer sich offenbarenden Ohnmacht' der Mehrheit leder geworden, riefen ihr von Zeit zu Zeit entschied dene Stimmen aus ihrem eigenen Schoofe zu, daß die Fürsten Grundrechte und Berfassung nicht annehmen werden, wenn man fie

nicht vorerst mit ihnen vereindare: dem Sinne nach, daß fie nur davon annehmen werden, mas ihnen davon beliebe. Sie horte das, und verstand es nicht, and Größe des Bertrauens.

Monate fag fie und berieth über ben Grundrechten, theils aus benticher Liebe jur Grundlichfeit, theils meil die Rante und Imtrifen ber Reaftion abfichtlich binauszogen und verfchleppten. nichts an Stande fomme, bas wollten ja gundchft bie Freunde bes Rudidritts. Sinhalten und ruhig juwarten, bis bie Scheinmacht ber Nationalversammlung ale Ohnmacht fich offenbare in Folge ihres Bruchs mit ber öffentlichen Reinung - bas war die reactionare Bolitif. Die Bofe brachen nicht mit ber Berfammlung, aber fie wirften gegen fie im Berborgenen; fie thaten Alles, ihre Energie zu brechen, und Beschluffe zu hintertreiben, Die ihnen umangenehm maren ; die mittleren und fleineren Sofe arbeiteten meift gegen die Rationalversammlung, weil fie theils Beschluffe, die den Fortbestand der fleinern bofe unmöglich machen fonnten, theils Befoluffe, die ihnen große Opfer auflegten, von ihr fürchteten. Diesem Sinne bandelten die Aubrer der Reaction in der Bauls Jirde felbft.

Die besondere Politik der Lezteren war verschmizt. Bas sie mit allem Fleiß, aber klug und leise, betrieben, dessen sichtbare Folgen schoben sie offen den Führern der Bolkspartei zu. Benn diese Anträge zur That, in dem kaum angegebenen Geiste, in die Bersammlung brachten: da war von Seiten der Reaction auf der Rednerbühne, in ihren Gesellschaften, in ihren hundert und tausend Blättern und Blättchen ein einstimmiges Klagen, wie die Linke darauf ausgehe, Gegenstände hineinzuziehen, die mit der Ausgabe nichts zu schassen und außer der Gränze liegen, welche die Bersammlung ihrer Competenz gezogen, um dadurch die Zeit, die für das Verfassungswerk nöthig wäre, zu verderben, gegen die Anstrengungen der rechten Geite und der Mitte des Hauses.

Ein Zeitungscorrespondent, Abt, hatte nach der Bahl des Reichsverwesers den Einfall gehabt und in die Belt hinausgeschrieben: "Da von der Mehrheit der Bersammlung, so wie sie zusammengesezt sen, für die Freiheit und die Interessen der unteren gedruckten Bollbtlassen nichts Wesentliches zu hoffen sep, so mußte, wenn sie klug ware, die Minderheit ihr ganzes Auftreten von dem

Streben abhängig machen, die Birksamkeit der Bersammlung zu lähmen, ihre Beschluffe zu verhindern, und möglichst große Cousussion in ihre Verhandlungen zu bringen, mit einem Wort durch alle zu Gebot stehenden Mittel, die zweckmäßig wären, suchen, die Verssammlung zu verwirren, zu compromittiren, aufzulösen."

Diesen Correspondenzartikel eines Journalisten, der weder Mitzglied der Nationalversammlung war, noch zu irgend einer der Schattirungen der Linken in näherer oder entsernterer Beziehung stand, bemüzten sogleich die Handlanger der Reaction zu der Ersindung, in Hallgarten, dem Landgut Istein's, sey von den Führern der Linken verabredet worden, man wolle die Arbeiten der Nationalversammlung auf alle mögliche Beise stören und aufhalten, damit die Bersassung nicht zu Stande komme, die Bersammlung die Sympathien des Bolkes verliere, und dann eine nene Bolksersbebung ihr und der ganzen bestehenden Ordnung der Dinge ein Ende mache.

Diese Erfindung wurde wie das Geheimniß einer halb entdedeten Berschwörung den Leichtgläubigen in den Gesellschaften in's Ohr geträufelt, und in kleinen Dosen unter Zeitungsartikel eine gerührt.

Die Presse war ein vorzügliches Werkzeug ber Politik der Reactionare, wie der Politik der Bolkspartei. Die Leztere hatte die größere Zahl der Blätter für sich, die Erstere die einflußreicheren, in den höheren Kreisen und von der Bourgeoisse vorzugsweise gelesenen.

Durch die Tagespresse des Fortschritts jeder Schattirung wurde viel gesündigt, wie durch die Tagespresse des Rudschritts,

<sup>&</sup>quot;Roch nach Jahr und Tag tischte Jürgens I. 130 biefe Berläumbung auf, nach seiner Art, mit den einleitenden Worten: "Ich tann nicht behaupten, daß es wahr ift, was man nach einiger Zeit sagte, daß in Pallgarten veradredet sep u. s. w." — und mit den Schlusworten: "Es ift möglich, daß das Berhalten der Linken den Anlaß zu einer bloßen Ersindung gab." — Und dieser selbe Jürgens rühmt sich: "Der Zwed der Rechten sep erreicht worden, die Linke und in ihr die heillose Revolution zu bekämpfen. Das seh das große Berdienst der Mehrheit, obgleich darüber der Sommer hingegangen und die Bersassungsarbeit unvermeiblich verhindert worden sep." L S. 118.

mit Uebertreibung, Berbreitung falscher Rachrichten und falfcher Ansichten über Bersonen und Dinge, mit Leidenschaftlichleit, mit Barteilichseit, mit einem Uebermaß von Borliebe und Haß, das oft bis zum Fanatismus sich steigerte, und zu blutigen Reibungen und Ausbrüchen auf mehreren Punkten verhezte. Die Sprache einzelner Blätter revolutionärer Farbe war, wenigstens in manchen Artifeln, sanschlottisch, wie eines Trunkenen oder Halbwahnsinnigen, sogar blutdürstig; selbst da, wo sie ganz im Rechte waren, durch Rassosischen ungerecht, und durch Affectation der Wiene der Schredensmänner aus den neunziger Jahren abstosend und widrig.

Doch fallen diese Schatten nur auf einen Theil der fleineren Tagesblatter der Bolfspartei; Die größeren hielten fich faft durchgangig nicht nur von den legtgenannten Auswuchsen, fondern auch von den obigen Ausstellungen, mehr oder minder frei. treffen beiderlei Bormurfe alle von firchlichen Fanatifern geleiteten Reactionsblatter, die großen wie die fleinen. Gelbft die Draane ber Bartei ber rechten Mitte, die beutsche Zeitung und ihre Gefinnungeverwandten, litten febr an den zuerft gerügten gehlern. Befonders zu bedauern ift, daß die A. A. Beitung von gewiffenlofen und feilen Barteifedern zu unwahren, abfichtlich entftellenden, nicht felten lugenhaften und verlaumderifchen Berichten fich migbrauchen ließ\*). Dagegen organisirte die Reaction in der Frankfurter Dberpostamtegeitung und in den Flugblattern ein volltommenes Spften ber Frechheit. Die Berdrehung, die Tauschung, die Falfdung, die Unterftellung und, wenn es zwedmäßig mar, die Luge, murben in bem erftern Blatt ale Metier getrieben, mit einer nicht gu laugnenben Fertigfeit und Gewandtheit, getrieben zu bem 3med, querft bem Bolt fein Recht aus der Sand und in die Gande des Ronigthums gurud gu fpielen, fpater ein preugifches Raiferthum gu ermöglichen.

Das andere Blatt, Flugblatter aus der Paulsfirche genannt, wurde von Jürgens und Bernhardi herausgegeben; der Leztere zog fich fpater zurud. Jürgens hatte fich bei der Stellenvertheis

<sup>\*)</sup> Biel Lachen erregte eines Tags auf ber Linken und auf ber Rechten in ber Paulskirche ein Bericht vieser Zeitung, worin ber Abgeordnete von Leipzig ein Schwäzer genannt und ihm als ein bebeutender Redner von nicht geringem Erfolg, als "ein oratorisches Schwert," ein gewisser Schuler von Innsbruck gegenüber gestellt wurde. Das war doch gar zu toll.

Inng eine Rathsftelle im Reichsministerium heraus geschlagen. Seine Flugblatter zeichneten sich aus durch einzelne gute Gedanken und ftplistisch meift sehr schlecht, hie und da, wenn Meyern und Mathy sie beschenkten, sehr gut geschriebene Aufsäge, durch völlige Gerechtigkeitslosigkeit und das weiteste Gewissen, durch Berläumdung und allerlei Gifte, die in Dosen verabreicht wurden; endlich dadurch, daß sie wegen ihres Charakters von der eigenen Partei, von der Rechten, verachtet wurden, laut und unverholen. Ganz freditlos geworden, wurden zulezt die Flugblätter mit noch wenigen Abonnenten von Jürgens an die ultramontane Partei um Geld abgestreten, und anderten ihren Namen.

Ein großer Theil des Jrrthums, der über die Persönlichkeiten der Rationalversammlung in Deutschland waltete, wie über die Berhältnisse und die Stellungen, kommt auf Rechnung von Correspondenten der rechten Seite, die auf Alles Rücksicht nahmen, nur auf die Kleinigkeit nicht, die man Wahrheit nennt. Sie tragen auch die meiste Schuld an der Verbitterung des später enttäuschten Deutschlands über Persönlichkeiten und ganze Parteitheile.

Es ift von Saus aus dem deutschen Bolt eigen, mit Dingen und Menschen Gogendienft zu treiben. Nicht blog die weibliche, auch die mannliche Belt vorzüglich im deutschen Guden, muß immer für ibr volles, jum Enthufiasmus geneigtes Gemuth einen Begenftand haben, ben es auf ben Altar erhebt, für ben es ichwarmt, dem es Beihrauch ftreut und Opfer bringt - fen diefer Gegenftand nun Berfon oder 3dee. Darauf fußten die Beitungefchreiber der Rechten. Gie ließen die Belben ihrer Bartei überall nur im Lichte großer Staatsmanner und ebelfter Batrioten auftreten, und die Bertleinerung und Anschwärzung der Andersgefinnten nahmen fie dabei zur ftebenden Folie. Rein Tag verging, an welchem nicht von Frankfurt aus in einer langen Reihe von Blattern für Gagern, für Schmerling, für den Reichsverwefer, für Baffermann, der mohl auch felbft dafür forgte, für Befeler und Dahlmann, für Radowik. Binde und Andere Die Beihrquchpfanne geschwungen worden Bei besondern Gelegenheiten wurde fur Gagern und bas Reichsminifterium ein außerordentlicher Cultus in ben Zeitungen gehalten, diefe erschienen dann im Zeftgewand, mit einer Glorie um's Saupt. Beil fo das Bolt fie fab, nicht wie fie maren, fon-

dern wie gewisse Taschenspieler der Journalistst sie ihm vorspiegeleten, so machte es an diese Persönlichkeiten wie an Gagern Forderungen, nicht bloß die sie erfüllen konnten, sondern denem sie nicht gewachsen waren. Und als det Rebel um Gagern und seine Freunde vor dem brennenben Strahl der Wirklichkeit sank, als die Ränner das nicht leisteten, was die Verehrung von ihnen erwartete, da entstand Geschrei über Tänschung und Verrath, aber nicht über Täuschung der Taschenspieler, sondern über Täuschung der von ihnen ausgestellten Geroen.

Am weitesten trieb diese Taufdung S. Lanbe, der fehr viel in bie A. A. Beitung und anders wohin fcrieb. Gines armen Danrers Sohn aus einem fleinen Rleden Schleftens, durch einen bargerlichen Bermandten unterflugt, daß er ftubiren tonnte, gefiel er fich darin, vom Bolf mit Berachtung ju fprechen , beim Abel angutommen, die Manner des Bolfes ju verlaumden , Fürsten, Grafer und Baronen Beihrand ju ftreuen, und viel von feiner Bildung ju fprechen. Gein Charafter ift baran feunbar, bag er, mabrend er in Deftreich und Bohmen fich befand, in Berichten über Die Rationalversammlung die Luge fich erlaubte, als fcriebe er als Augenund Ohrenzeuge und ale Mithandelnder, dann nach manchem Durchfall in Deutschland spat endlich in die Rationalversammlung gemählt, und zwar von einem bohmifchofterreichischen Bablbegirf, großentheils den Gizungen nicht anwohnte, oder theils mit der preugischen Bartei gegen die öfterreichische ftimmte, theils und meift por der Abstimmung, um weder hier noch dort anzuftogen, ent wischte; den Grafen Arnim, Gagern und Schmerling jugleich verberrlichte, Robert Blum's große Leiche und ben edeln Schmarmer Jellinet im Tode mit Frivolitat verhöhnte; zwischen Berlin und Bien, weil er an beiben Gofen fur eine Unftellung fich moglich halten wollte, wie ein Bendel fich bin und ber bewegte, und endlich von dem Standrechts-Ministerium und fof mit der Direction des hoftheaters in Bien belohnt murbe. Das war ber Sauptlobredner Gagern's und der Rechten, ein Ralfcher der öffentlichen Meinung, nicht durch Talent, fondern weil Beitfchriften erften Range und Ginfluffes auf die öffentliche Deinung fich ihm bingaben \*).

<sup>\*)</sup> Laube brangte fich farglich, fatt Befferer, ju Lenau's Grabrebe vor. In Lenau's Rachlaß fant fich ein Gebicht, worin er fagt, bag er far Laube

Der unter ben Blattern ber Frantfurter Linten am meiften angefochtenen Reichstagszeitung tonnte man mehr nicht nachweifen, als manchmal Leidenschaftlichkeit, hervorgegangen aus dem beiligen Born über bie Schlechtigfeit, die fie befampfte, und, wenn es einer ift, ben gehler, daß fle den ftarten Gedanten nicht immer durch ein fcones Dag bes Bortes annehmlicher machte, fondern ber Energie ber Ueberzeugung Die gleiche Energie bes Ausbruds mit in die Belt gab. Unmabrhaftigleit magte fein Gegner ihr nachzureden : bei Blattern ber Reaction gehörten die Berdachtigung, Die Berfidie und die Lugenhaftigleit jum Charafter, und die Correspondenten wurden mit Geld nicht blog, sondern mit haufigen Ginlabungen zu Tifch, und wenn es fich fchidte, auch noch mit einer Stelle belohnt. Solche Dinte fiel wie giftiger Thau auf die ausbrechenden Bluthen ber Freiheit, und es grimmte ben gemeinen Mann, wenn er bas mit anfah, bag er blutig brobte und bie Sauft ballte.

Anders war es mit dem humor ber Carricaturen. Mitten in ber Paulstirche entstanden fie jum Theil, rechts meift durch ben preugifden Reiteroffizier von Bodbien, links burch Bogt, Bifder von Tubingen und andere. Es waren meift fpaghafte Ginfalle, oft fchlechte Bige über Mitglieder, über Borfalle, auch über Berfonliche teiten außerhalb der Paulstirche. Die Abficht mar fast immer barmlos, felten boshaft, noch feltener aber maren die Berrbilder von funftlerischem Berth. Gefcmadlofes und Gemeines lief wohl auch mitunter, biefes aber meift von Zeichnern außerhalb ber Rationalversammlung, von Induftriellen. Die ausgezeichnetften Berrbilder maren die Thaten und Schidfale Biepmaiers. Diese Spottfigur fellte die parlamentarifche Charafterlofigfeit dar, die Feigbeit, die Achseltragerei, die, je nach dem Bindgug, beute mehr rechts, morgen mehr links rudte, und babei fich febr mobl fenn Der wizige Detmold, ber nachmalige Reichsminister, war ber Erfinder, Abolph Schröder ber mizige Beichner. Die meiften Carricaturen liefen in Febers oder Bleiftiftzeichnung in der Bauls-

und Beinesgleichen, "für folde Stümper, foldes Befinde, für folder Seelen ichmabliche Unmachtung" nichts habe, als "ben Bam ber Beruchtung."

kirche um, und zwar durch die Banke aller Parteien, und von da sogar hinüber in die Damengallerie; sie wurzten oft die Einsormigteit und Trodenheit der langen gründlichen Berhandlungen, frisch weg wie sie entstanden waren. Dann erst kamen sie an die Schaufenster der Bilderladen.

Man hat allzuängstlich diesen Spottbildern zu viel Birkung beigelegt, wenn man glaubte, sie haben in das Berden der Berfassung und der Freiheit, in deren noch zarte Reime, störend oder zerstärend eingegriffen, und Misglieder, ja die Sache der Rationals versammlung in der Achtung und im Bewußtseyn des Bolles heruntergebracht.

Einen eigenthumlichen Ginbrud machte es freilich, als eines Morgens Detmold gewiffe Bollsvertreter in gappelnder Bewegung in die Sigung brachte, ju Biehmannern aus Bappe verarbeitet, mit glozenden Augen, mit langgezerrten und boch fo abulichen Ge fichtern, und wie er am Schnurchen jog, bewegten fie Bunge, Arme und Beine, der Baffermann, der Befeler, der Goiron, der Gagern. Die Sathre mar bitter, Corpphaen des Parlaments maren jum Spielzeug für Rinder gemacht, und die Bahrheit war noch bitterer, benn von mehr als einem ber Abgebildeten fagte man fich: et wird, obne daß er es weiß, von "feinen Freunden", von benen, bie ihn zu ihren Tafelfreuden einladen, von den Fürsten, von den Rirchlichen, von den Reactionsführern, von Schmerling und bem Reicheverwefer wie am Faben gezogen, leife, leife, fanfter Beife. Baffermann — wie mar er fo wild, fo national-souveranitatsgewaltig, im Juni, als er alle, die der Rationalversammlung fich nicht fugen wurden, "germalmen" wollte, ben Ronig von Sannover guerft, ben gefronten Rebellen , wie fie ibn nannten , die Manner bes rechten Centrums! Bie vermaschen, wie haltlos war er im August! Da war er am Drahtchen Schmerlings, und er fprach nur noch bavon, jeden Busammenftog ber Centralgewalt mit den Ginzelregie rungen zu vermeiden, und ben Legtern alle Rudficht zu tragen. Das war Satyre auf fich felbft; es bedurfte feiner Carricatur, um in der Achtung des Bolfes berunter gu fommen.

Dag der größere Theil der Rechten das Bertrauen der Rehrheit der Bahler verloren hatte, das bewiesen die maffenhaft einlaufenden Migtrauensadreffen, die von Boche zu Boche fich mehr-

Jurgens und feine Freunde, die gunachft davon betroffen murben, maren fehr bofe barüber und fagten, diefes fouverane Bolt verleze aus der Rabe und Ferne durch folche Distrauensstimmen ben Arieden und die Burbe der Nationalversammlung; da es seine Bertreter nicht zu achten miffe, laffe es nur zu beutlich erfennen, in welchem Das es ihm an Selbstachtung, an Babrem Chr., Rechtsund Freiheitsgefühl, an richtigen politischen Begriffen mangle; die verfehrteften Anfichten, Neugerungen, Abstimmungen und Befchinffe finden nur ju viel Beifall, verftandige ju wenig Unterftujung. Erft habe man ein Parlament gefordert im Ramen des fouveranen Bolles und dazu gewählt und es proflamirt als ben Ausbrud bes Boltswillens, dem auch alle Fürften fich zu unterwerfen haben: jest aber wolle jedes Land, jede Stadt, jeder Berein, jede Boltspersammlung, jeder Einzelne souveran feyn; die parlamentarische Mehrheit folle thun, mas bas vermeinte jouveraue Bolf baben wolle; thue fie es nicht, fo werde fie vom Bolt verhöhnt und moralifch mighandelt\*). Man muffe bergleichen Digtrauensbriefe verachten, Beschränktheit gebe fie ein \*\*).

So sprachen die, welche das Bolf zur Abgabe ihrer Abgeord, netenstelle aufforderte, weil sie unter andern Berhältnissen und Bedingungen, die sie nicht einhielten, vom Bolke gewählt, aus Bertretern des Bolkes selbst zu dienstbaren Berkzeugen der Fürsten sich machten.

Das Volk sah den Gang der Verhandlungen in der Paulskirche mit ganz andern Augen an, als die Wohlmeinenden unter
den Gelehrten in derselben. Diese weisen Männer achteten die Macht und den Kampf der Baffen gering, wie von Ansang so auch fort; die Macht des Wortes und des Gedankens überschäzten sie: sie verstanden noch immer das Volk und die Zeit nicht. Sagte man ihnen von der Linken, wie W. Schulz: mit Worten und nichts als Worten schwaze man ein neues Deutschland nicht herbei, und das Deutschland von 1815 nicht über den Sausen; so klang ihnen das als ein Gelüste nach Anarchie. Sie merkten nur auf sich selbst, nicht auf andere, nicht auf die wachsende Aufregung

<sup>\*)</sup> Jürgens, a. a. D. I. 131-132.

<sup>\*\*)&#</sup>x27; Jürgens, I. 223.

im Bolle, nicht auf die sieberhafte Spannung und Erwartung, die durch den politischen Formalismus, den sie hin und her discutirten, durch die abstracten Juteressen, die sie breit behandelten, durch die sormellen Streitfragen, über die sich die Rechte mit der Linken auf Tod und Leben mit Worten schlug, nicht einmal berührt, geschweige befriedigt wurde. Das Voll hatte in diesen Tagen keine Empfänglichkeit für gelehrte Theorien, so mancher schöne Gedanke, so manches goldene Wort ihm geboten wurde, so manches Ueberbleibsel alten Unrechts und Irrthums von dem Geiste der Humanität in der Paulskirche überwunden wurde, wenn auch ost nach sichwerem, interessantem Ramps, und wie manche Beschlüsse nach und nach zu Stande kamen, daran das Bolk sich freuen konnte. Es sezte sich zu viel Unpraktisches und schon darum, aber auch aus andern Gründen, Unvolksthümliches der Thätigkeit der Versammskung an, als daß sie dem Volke gefallen konnte.

Da fagen die Manner und beriethen, fatt drei Tage, feche Monate lang Die Grundrechte bes deutschen Bolles. Bie lange gogerten nicht die Ausschuffe mit ihren Borlagen, und wie viel murbe geredet, abgestimmt und wieder abgestimmt, beantragt und verworfen und endlich beschloffen über die einfachften Dinge, über Bleichheit vor dem Gefeg., über Glaubens. und Gemiffensfreiheit, über Breffreiheit, über Trennung der Rirche vom Staat und über Trennung der Schule von der Rirche, über Briefgebeimniß, über Die Juden und ihre Stellung, über die Civilebe, über die Lehrfreiheit, über bas Unterrichtswesen überhaupt, und über Derlei. Da glangte ber rechtsgelehrte und ftaatswiffenschaftliche Scharffinn in den fleinften Bunttchen, in der angftlichften, forgfaltigften Behandlung des Befentlichen, aber auch vorzugsweise des Unwefentlichen dabei. Sundert Dinge, Die gunachft fur das Bedurfniß des Bolfes und Deutschlands weber nothig noch praftifch waren, wurben jest icon abgemacht, mit punttlichfter Rudficht auf galle, Die in ferner Butunft einmal möglich fenn tonnten, fatt prattifc und großfinnig jegt nur die großen und allgemeinen Berhaltniffe feftzuftellen und der foatern Entwidlung Das Gingelne vorzubehalten; Die Grundzuge icharf und recht ju gieben, und die Ausfüllung ber Bufunft zu überlaffen.

Die Berfaffungevorlagen murden fo lange von dem Berfaf-

fungsausschuß hin und her gezogen und geschoben, daß die ersten Baragraphen erft nach fünf vollen Monaten zur Berathung der Bersammlung tamen. Alles Drängen der Linken, alles Aussprechen des Berdachts, daß man die Zeit verstreichen lassen wolle, die die Fürsten nicht mehr nöthig hätten, die Bersassung anzunehmen — halfen nichts. Die Grundrechte waren wohl ein Theil der Bersassung, aber wenn das Werk nicht an veränderten Umständen scheitern sollte, so mußten nicht nur die Grundrechte in drei Tagen, es mußte die ganze Bersassung in drei Wochen spätestens sertig seyn, was die großen Grundzüge derselben anbelangt.

Die fiebengebn Bertrauensmanner ber Regierungen am Bunbestag hatten zwar einen Entwurf zu einer Berfaffung gemacht; biefer aber mar bochft unpopular, für den Frühling von 1848 jedenfalls reactionar. Die Rritit der Reichstagszeitung batte ibn in ben Augen bes Bolfs vernichtet. Der Bater Diefes Entwurfs mar Dablmann, und die Raiferidee bildete den Mittelpunkt icon biefes Entwurfe. Go durchgefallen wie er mar, wollte die Rebrheit des Berfaffungeausschuffes ibn nicht einmal zu einem Leitfaden nehmen. Der Berfaffungsausschuß, von der Linken nur durch Blum, Erutichler, Schuler von Jena, Bigard, S. Simon und Romer vertreten, befchloß in feiner Dehrheit, gur Ausarbeitung eines Leitfabens einen Unterausschuß zu ernennen, und fpater murbe noch ein Unter-Unterausschuß ernannt. Go grundlich weitläufig, so ohne fcopferifche Rraft, fo bulfebedurftig zeigte fich von born berein ber Berfaffungsausichuß: Alle Sould davon fällt auf Bagern und die Rechte, die es eingefädelt und durchgefest hatten, daß die wichtigften Ausschuffe nicht durch die Nationalversammlung aus der Befammtheit berfelben, fonbern burch die Abtheilungen, nur aus der Mitte der Abtheilungen gemählt werden durften.

So lange die Belt steht, ist es wohl nicht vorgekommen, daß man an die Schöpfung einer Berfassung ging, ohne sich über die Prinzipien verständigt, ja ohne Prinzipien ausgestellt zu haben, und daß man, wie Dahlmann, Bescler und ihre Freunde thaten, vorn herein sich darauf verließ, die Verfassung stüdweise zu bearbeiten und vorzulegen, berathen und darüber beschließen zu lassen; die wichtigsten, schwierigen Punkte die zulezt zu verschieben, dadurch Zeit zu gewinnen, innerhalb welcher der Verlauf der äußeren Bers

baltniffe vielleicht entscheide, wie man diese Buntte zu faffen und zu formen habe: und inzwischen mit dem Einfachsten und am leichteften unter ben Barteien zu Bereinbarenden anzusaugen.

So war alles wider die Natur und die Geseze des Berstandes angelegt; man berieth, wie es der Ausschuß vorlegte, ohne eine Neberschau des Ganzen zu haben, ohne zu wissen, ob nicht ein späteres Stud, das man etwa beschlöße, Einzelbestimmungen oder sogar Prinzipien enthalte, wodurch alles zuvor Angenommene wieder umgestoßen werden mußte; ohne zu wissen überhaupt, auf was man eigentlich zulezt hinaus komme. Das war die Anlage zu dem Aunstwert der deutschen Reichsverfassung, und der Grund davon war, nicht weil die Linke eine republikanische Spize wollte, sondern weil die Schleswig-Holsteiner und die Preußen mit ihrem preußischen Kaiserthum jezt noch nicht herausrücken dursten, und zunächst durch einzelne Beschlüssen, deren gefährliche Spize sie vor den Destreichern zu verstecken wußten, die Verfassung so weit fortführen wollten, das Destreichs Eintritt unmöglich, und nur das preußsiche Kaisersthum möglich wäre.

Es faßen auf der Nechten manche Manner, welche das Berkehrte von all dem wohl einsahen, denen auch das leise Ziehen der Fäden nicht entging, aber sie schwiegen dazu, diese ihrer Landsmannschaft zu lieb, jene ohne Muth, um des eigenen Friesdens willen.

Das Boll aber erbitterte auch ihr Schweigen; ihm erschien es, als wurden dem deutschen Abler, wie es dem polnischen geschehen war, von der Bersammlung Feder um Feder aus den Schwingen geriffen, langsam, bedächtig, unter gelehrten Anmerkungen und Erläuterungen. Je höher die Minderheit bei ihm stieg, desto tiefer sant die Mehrheit, besonders noch durch Zwischensvorfälle.

Am 7. August, nachdem durch Beschluß der Nationalversamms lung die Todesstrase in der Sizung zuvor abgeschafft worden, kamen der Antrag Wiesner's und Ree's von Offenburg und eine lange Reihe Bittschriften aus Süddeutschland, von vielen Tausenden von Männern, Frauen und Jungfrauen unterzeichnet, zur Berathung, über Amnestie der politisch Versolgten.

Dit banger Erwartung harrten die fuddentichen gander ber

Beantwortung diefer Frage entgegen, da, in Folge der Aufftande in Baden, die Jahl der politisch Augeklagten eine sehr große war. Auch außer Baden waren viele Familien und Einzelne bei dieser Frage betheiligt. Die Lage berjenigen häuser und Ortschaften, deren Ernährer und Gewerbtreibende im Auslande Schuz suchen mußten, oder gesangen und in Banden waren, wurde von Tag zu Tag drückender, Roth und Clend brachen immer drohender herein, und es wurde dadurch unmöglich, daß die in hohem Grade gereizte Stimmung der Bevöllerung sich besänstigen lasse und in das Gesließ gesicherter Gewerbthätigkeit und Zufriedenheit wieder einlenke.

Damit feine Personlichkeit bei keinem Theile der Bersammlung ein hinderniß sey, ließ heder gleich beim Beginn der Berhandlung durch Ihftein eine Erklarung einreichen, daß er für seine Person um Amnestie nicht nachsuche, die Nationalversammlung dagegen dringend angehe, sie den vielen Andern zu ertheilen, die ins Unglud gerathen seven.

An diesem Tage schadete Geinrich v. Gagern sich sehr: wie die Berhandlung begann, verließ er in auffallender Beise des Borts und der Gebärde den Präsidentenstuhl; er gedachte seines gefallenen Bruders mehr als des Bolles, menschlich fühlend, aber wie ein gewöhnlicher Mensch, nicht wie ein großes Herz, geschweige wie ein großer Geist. Damals stand es, was den Standpunkt Einzelner betrifft, noch so, daß Schoder von Stuttgart, den Gagern zu lieb, gegen die Amnestie sprach, Manu des Centrums war, und die Rechte gegen die Linke reizte: das hat er seither gesühnt.

Da war cs, daß Brentano aus Bruchsal, der bekannte und beredte Rechtsanwalt und hecker's Jugendfreund, mit ergreisender Märme die traurige Lage ganzer Ortschaften schilderte, in denen fast kein haus ohne Trauer sey, weil ihm der Vater, der Sohn, der Bruder, der Brautigam entrissen sey. Er suchte das Unternehmen selbst nicht zu rechtfertigen, er bemühte sich nur, es in ein möglichst mildes Licht zu stellen. Zu diesem Zweck wies er einersseits auf die großen, allseitig anerkannten Berdienste hecker's hin, die er in früherer Zeit um die Freiheit, besonders des badischen Bolkes, sich erworden; und andererseits erinnerte er daran, wie ein hartnäckiger Widerstand der badischen Regierung zu allen Zeiten hervorgetreten sey, und wie eine allgemeine Aufregung damals ges

herrscht habe, als jene Manner zu gewaltsamem Aufftande gegen die Regierung sich hinreißen ließen. Er ermahnte die Bersamm-lung, eingedent zu bleiben, daß sie ein hochherziges Bolf zu vertreten habe, ein Bolf, das nach turzer Frist allen denen verziehen, die durch dreiunddreißigjährigen Druck all das Elend herausbesschworen, gegen welches, sie jezt anzukampsen habe. Zur weiteren Ausstührung dieses Gedankens sagte er, auch die in Berlin die Baffen gegen das Bolk ergriffen, sehen zurückgefehrt. "Bollen Sie, rief er, die Kämpser, die in Baden die Wassen für das Bolk erzgriffen, zurückgezen gegen einen Prinzen von Preußen?"

Bei diesem Borte bricht auf der Rechten ein furchtbarer Sturm los. Bier bis fünf Abgeordnete von dieser Seite dringen bis au, ja theilweise bis auf die Rednerbühne selbst, bedrohen, beschimpfen den Redner; einer stellt an den Redner — noch auf der Rednerbühne — eine Duellforderung auf Pistolen; einer greift ihn sogar thätlich an und sucht ihn am Arm von der Tribune zu reißen. Brentano's nächstigende Freunde eilen ihm zu hülfe, nehmen ihn unter sortdauerndem Lärm und wüthendem Gedräng der Rechten in ihre Mitte, und geleiten ihn aus der Paulssirche hinaus.

So gewaltsam ward von der Rechten aus der parlamentarische Frieden gebrochen. Nicht Wenige verzweiselten an der Röglichkeit eines weitern Bestandes der Versammlung. Der Präsident, dessen Stimme und Glodengeläute in dem Toben verloren gingen, hatte sich bedeckt und die Sizung ausgehoben. Soiron präsidirte an diesem Tage, von dem eine Carricatur umlief, ein dicker Laubsrosch, der auf's' Büreau klettert, mit der Inschrift: "So oft der heraufsteigt, gibt's Sturm!"

"Bas war es, das diese Männer mit Verlezung nicht nur der parlamentarischen Bürde, sondern des gewöhnlichsten Austands zu einem Attentat hinriß?" fragte man sich. "Dieselben Männer, die es stillschweigend angehört, daß der regierende König von Hannover ein Rebell genannt wurde, und zum Theil durch ihre Abstimmung diesen Ausspruch selber guthießen — dieselben Männer gerathen außer sich, in Buth, als eine einsache Neußerung fällt — nicht etwa über das preußische Boll, nicht etwa über den regierenden König von Preußen, sondern über den präsumtiven Thronsolger desselben.

Der Grund war: Die Partei des Prinzen von Preußen war in diesen Tagen zuvor schon in seltsamer Aufregung, Spannung, Erwartung; truppweise harrten sie an der Post auf Nachrichten von Berlin, Morgens, Abends. Es lief das Gerücht von einer bevorstehenden Palastrevolution, von der Abdankung des Königs Friedrich Wilhelm IV. "Sollen wir, können wir, sagte Einer nach dem Auftritt in der Paulskirche im Freien, den Prinzen öffentlich beleidigen lassen, der vielleicht in diesem Augenblick schon unser König ist? "")

Bekanntlich kam die angebliche Berschwörung zu Gunften des Prinzen von Preußen fünf Wochen später öffentlich zur Sprache, und durch den Schleier, der mehr darüber gezogen wurde, als er darüber lag, sah man wenigstens die heimlichen Gedanken der Aristorkratie für die Erhebung des Prinzen von Preußen auf den Thron, mit denen sie seit lange sich trug.

Richt die Preußen als solche in der Nationalversammlung, keineswegs alle Preußen der rechten Seite, sondern nur die von der Partei des Prinzen von Preußen hatten sich so vergessen, daß sie, wie in Preußen selbst mit allen Kräften und Mitteln gegen die deutsche Centralgewalt reagirt wurde, den preußischen Partieularismus, dessen Bloße sie sonst unter Blumen und täuschenden Hunft zu versteden bemühr waren, nach herauskehrten, unvorsichtig, doppelt unklug wegen des Scandals.

Mehr als irgend ein anderes Ereigniß lehrte dieser Auftritt die Nationalversammlung, wie mächtig die Sonderinteressen einzelner Staaten und ihrer Bewohner zur Bereitlung einer thatsächlich durchzuführenden Einigung des Baterlandes benüzt werden. Die Ränner der Bolkspartei wollten den Riß nicht noch größer machen. Sie verlangten nichts als den Ordnungsruf für diejenigen Abgesordneten, denen der schwere Friedensbruch hauptsächlich beizulegen war. Das Berlangen war um so gerechter, als ein solches Gebahren von Seiten der Rechten, selbst wenn eine tiefst verlezende Neußerung gefallen wäre, nie und nimmer ordnungsmäßig gefunden werden konnte. Um stürmischen Austritten von vornherein vorzus

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer gibt dieß als Augen- und Ohrenzeuge.

bengen, übertrugen alle Schattirungen der Linken einem Redner, Löwe aus Kalbe, die Führung ihrer Sache in der nächsten Sigung.

Ihre Bemühungen um die Herstellung friedlicher Berhandlung scheiterten an der gewaltsamen Berlezung des parlamentarischen Gesezes, welche sich — im Interesse eben derjenigen, die sich zur Partei des Prinzen von Preußen zählten und sich so schwer versehlt hatten — der Vorstzende zu Schulden kommen ließ: Soiron, dem anch an diesem Tag Gagern den Borstz abgetreten.

Roch höher als bisher trat am 8. August das System der Frechheit hervor. Ein Antrag von 164 Mitgliedern drängte sich ungestüm hervor und forderte, die Rationalversammlung "solle das Benehmen des Abgeordneten Brentano mißbilligen, in Erwägung, daß er in seiner Rede einer gröblichen Beleidigung eines deutsschen Boltsstammes, und dadurch auch der Burde der Rationalversammlung, sich schuldig gemacht habe." Und bei diesem Antrag waren gerade die, welche des Friedensbruchs, des Attentats überwiesen waren, eben diesenigen, welche sich dabei am frechsen hersvorthaten. Und Wernher von Rierstein machte ihren Schildsnappen und verlangte aus gleichem Grund den Ordnungsruf für Brenstano, keinen für die Attentäter.

Raum waren diese Anträge verlesen, so rief Soiron Brentano zur Ordnung, und versagte dem von der Linken eingereichten Antrag auf den Ordnungsruf für die Friedensbrecher jede Berückschigung. Auch das Bort wurde dem Abgeordneten Löwe und allen andern in Folge dessen sich meldenden Rednern der Linken auf's Hartsnädigste verweigert, und diese so gezwungen, durch lautes gemeinschaftliches Protestiren gegen das willkürliche parteiische Berssahren des Borstzenden einzuschreiten. Die Sizung wurde — so stürmte es — auf eine Stunde vertagt. Nach der Wiedereröffnung beharrte Soiron auf seinem Bersahren, während die Partei des Prinzen von Preußen wie die Linke dagegen eiserte, jene so wenig begnügt als diese.

Auch Soiron hatte den Ordnungsruf gegen Brentano damit zu begründen gesucht: "die Aeußerung des Redners habe einen deutschen Bollsstamm, das preußische Boll, beleidigt, wenn sie auch für den Prinzen von Preußen nicht verlezend gefunden werden könne." So machte der Borfizende einen Borwand der Partei jenes

Pringen, einen Ginfall, ben diefe Bartei in dem ihrerfeits gegen Brentano eingereichten Untrag ausgesprochen, gang zu dem feinigen.

Nach Biedereröffnung der Sizung findr der Borfizende fort, in derselben Art die Berhandlung zu leiten. Zuvot aber verlangte er die Entfernung der einzelnen Auhestörer auf der obern Gallerie — eine Unmöglichkeit, da diese gerade heute zum Erdrücken voll war. Nun da diese Anordnung von der Gallerie einige höhnische Aenherungen erfuhr, verfügte er die Entsernung aller Zuhörer. Die Damen wollten nicht gehen; sie wurden von Soiron und Gagern dazu gezwungen.

Dben toste die Gallerie, die Maffen wollten nicht weichen. Da borte man in der Sohe machtige Rufe, wie Commandoworte, untermischt mit schrillenden ganten; es waren die Secretare Jucho, von Röhring und andere, und mit Bermunderung fah die Nationalversammlung von unten berauf, wie ihr Prafident Beinrich von Gagern über Bruftwehren und Baute flieg, und in Berfon die Raumung der Gallerie vollzog. Roch an felbem Abend war diefer Aft als Carricatur an den Schaufenftern zu feben. Als nun der Borfigende in einer Art geheimer Sigung die Amnestiefrage erledigen wollte, protestirte die Linke bagegen, und ale ber Borfigende barauf bestand und die Mehrheit die Berhandlung beschloß, da verließ ein großer Theil'der Linken den Saal; wir konnen nicht Theil nehmen, fprachen fie, an einer Berathung und Beschlußfaffung, die nach völliger Beseitigung ber Geschäftsordnung zu Stande tommen foll; wir wollen une nicht betheiligen an einer Abstimmung in geheimer Sizung über einen Gegenstand, der das warmste Interesse so vieler Taufende in Anspruch nimmt; wir konnen und durfen das um so weniger, als die Stimmung in der Nationalversammlung selbst eine zu gereizte ift, um in ihr über Bobl und Bebe ganger Landstriche entscheiden zu durfen, und überdies um den Sigungsfaal her die Bajonette blizen. —

Draußen war die Kirche mit Militär umstellt worden. Zahle reiche haufen Bolkes hatten sich zusammengeschaart. Ihre Bewegung und ihr Lärm drangen in den Saal herein. Eine ruhige Fortsezung der Berhandlung war unmöglich.

Auf die Frage an den Borfigenden, ob von dem Bureau der Auftrag gegeben fen, die Paulefirche mit Truppen zu umftellen,

antwortet dieser mit Rein. Beneden, Rosmästler tragen nochmals auf Bertagung der Berhandlung an. Selbst die Abstimmung wird noch heute durch die Mehrheit vorgenommen, und die Amnestie, selbst Uhland's und Römer's billigste Anträge auf eine solche, verswarf die Mehrheit mit 317 gegen 90 Stimmen.

Am 10. August reichte die Linke eine aus fünfzehn Antlages punkten bestehende Beschwerdeschrift ein, auf Mißbilligung des gessez- und ordnungswidrigen Berhaltens des Borsizenden von Soiron, und auf Abanderung, beziehungsweise Jurudnahme derjenigen Beschilusse, welche bei so gesezlosen Berhandlungen zu Stande gekommen, so wie auf nachträgliche Entscheidung über ihre Anträge. Diese Anstlagen und Anträge wurden dem Ausschuß für Geschäftsordnung überswiesen; berathen sollten sie werden, wenn die so heftig aufgeregte Parsteileidenschaft einer ruhigeren Stimmung wieder Plaz gemacht hatte.

Bon den entschiedensten Gegnern, wer gerecht war, anerkannte die Mäßigung, welche die Linke in diesen Tagen gezeigt, und die Kraft, die sie troz ihrer geringen Jahl bewies, um das durch Bill-tur und Gewaltthätigkeit verlezte und beseitigte Gescz, die Ordnung des Hauses, wieder aufzurichten und die ganze Bersammlung auf dasselbe zurückzusühren.

Die Mehrheit, oder vielmehr im Sinne der Mehrheit das Präsidium, beeilte sich, den Raum für die Zuhörer auf die kleinere Hälfte seiner seicherigen Ausdehnung zu beschränken, und dadurch einen großen Theil des Bolkes von der Theilnahme an den Berhandlungen auszuschließen, die in seinem Ramen geführt wurden; zum traurigen Beweis, wie vertraut die Nationalversammlung sich bereits mit dem Gedanken gemacht, daß ihre und des Bolkes Sache sich entgegen stehen, und sie sich gegenseitig von einander auszuschließen suchen müssen. So lange, sagten Berkändige, die Versammlung sest und wahr im Volke wurzelt, hat sie an ihm, an seiner Betheiligung die kräftigste Stüze, und die ausgedehnteste Dessentlichkeit ihrer Verhandlungen muß ihr erwünscht seyn; je mehr sie sich dem Volk entfremdet, desto lästiger wird ihr natürlich das Licht der Dessentlichkeit. —

An demfelben 10. August erklarte die Mehrheit die Bahl des badifchen Bahlbezirks Thiengen für ungultig, ihren eigenen Gesegn und früheren Beschluffen zum hohn, nach welchen jede Bahl,

die formell richtig fen, unanfechtbare Legitimationen aufweise, den Gintritt des Gewählten jur Folge haben muffe.

Beder die Bestimmungen des Borparlaments, noch das Ausfcreiben des Bundestags, noch das besondere badifche Bablgefes bezeichnete die Unflage auf Sochverrath als Ausschließungsgrund von der Bablbarteit. Die Gultigfeit der auf Friedrich Beder ge fallenen Babl zu Thiengen war auch im Uebrigen von feiner Seite angefochten, und fie mußte fonach als gultig anerkannt werden, ba Die Bahlbarteit eines Deutschen gur Nationalversammlung rechtlich an teine andern Bedingungen gefnupft werden fonnte, als an Dies jenigen, welche in den Beschluffen des Borparlaments und den auf beren Grundlagen beruhenden einzelnen gandesgesezen ausdrudlich ausgesprochen waren. Die in Borlage gebrachten Bahlaften erfesten die Legitimationsurfunde, welche die badifche Regierung berauszugeben fich weigerte. Eroz dem, daß die Wahl formell und materiell richtig war, trog dem, daß thatfachlich alle freien Boller teine berartige Beschräntung in ihre Bablgefeze aufgenommen hatten, trog dem, daß der badifchen Regierung wegen Fortfegung Des gegen Beder eingeleiteten Processes vorbehalten blieb, besondere Antrage an die Nationalversammlung zu bringen, und der legtern, Die badifche Regierung gum Ginfchreiten gegen Beder nach Gultigertlarung feiner Babl gu ermachtigen; trog dem, daß flar vorlag, wie die Bulaffung irgend welcher Ausschließungsgrunde rechtlich durchaus unhaltbar mar, und daß insbesondere die Bernichtung einer Bahl nach freiem Ermeffen und ohne jede gefegliche Rorm - jur verderblichften Billfurberrichaft ber Debrheit über die Minderheit in dem wefentlichften Buntte, in der Bufammenfegung ber Berfammlung, fuhren mußte; trog alle bem erflatte Die Mehrheit, ihrem haß und Gagern zu lieb, die Bahl von Thiengen für ungultig und unwirtfam, wegen Unwurdigfeit des Bemablten, mit 350 gegen 116 Stimmen.

Dadurch hatte sich die Nationalversammlung über die Berson eines gewählten Mitgliedes ein Urtheil angemaßt, das nur den Bahlern des Bahlbezirks Thiengen zustand. Durch diese Anmaßung, hörte man sagen, ist jedem Abgeordneten der sichere Boden seines Bahlbezirks unter den Füßen weg und statt dessen das zweiselhafte Belieben der Mehrheit der Nationalversammlung unter

gefchoben worden. Es ist damit, sagten andere, das System ber Proscription verfundet und folgerecht die Rationalversammlung bestugt, in jedem Augenblick die ganze Minderheit für unwürdig zu erklären und zur Paulskirche hinaus zu weisen.

Dieser Art war die Gerechtigkeit der Mehrheit der Rechten, die über das Geringste, was der Linken zur Last fiel, stets ein so tantes Geräusch machte. Selbst wenn der Grundsaz, daß über die Bürdigkeit eines Volksvertreters nur das Bertrauen seiner Babler zu entscheiden hat, irgend einer Abanderung unterworfen würde, so müßte dieß vorerst auf dem Bege der Gesezgebung erwartet werden, bevor eine Entscheidung im einzelnen Fall erfolgen dürste. Rechtstundige nannten darum diese Entscheidung der Rechten das Resultat der vollkommensten politischen und juristischen Anarchie.

Auch die Festsezung des Gehaltes für den Prasidenten der Nationalversammlung schadete wie der leztern, so auch Gagern. Tausend Gulden monatlich schienen der Boltspartei ein glänzender Gehalt: Die Mehrheit beschloß das Doppelte dieser Summe, 24,000 fl. jährlich. Die Linke sprach die Ansicht aus, daß im Ausgesicht eines darbenden, ohnehin schwerbelasteten Bolts die Bertreter desselben die Würde und Hoheit ihrer Beamteten in etwas Anderem suchen müßten, als in hohen, dem Bolte beschwerlichen Besoldungen.

Um diese Zeit war es, daß die Parteien schroffer sich gegen einander stellten und die Namen Schwarz-weiße für die preußische, Schwarz-gelbe für die öftreichische Parkei zwar nicht auftamen, aber ausingen, herrschend zu werden. Bergits elfersüchtig auf einander, aber vorerst nur im Stillen, wirkten sie noch zusammen gegen die Linke, von der sie so genannt wurden, und die sie selbst die Rothen nannten; sie wollten der Linken damit einen Schimpf anhängen, uneingedenk, daß Roth die Farbe ist, mit welcher die Sonne ihren Ausgang am himmel malt.

Seinrich von Gagern war um diese Zeit schon ganz' zu der Rechten herüber gefallen. In jenen stürmischen Tagen des 7. und 8. August zeigten sich weder seine Grundsaze noch sein Muth von besonderer Stärle; auch seine Geschicklichkeit in Leitung der Berssammlung war nicht gewachsen; immer weniger beherrschte er die Bersammlung und manche hielten dafür, daß er im Gefühle davon, aus Klugheit den Borsiz an Andere abgab, wenn kurmische

Berhandlungen drobten; andere, wohl richtiger, suchten ben Grund bes Legtern barin, daß in folden Sigungen fein Gemuth und feine Befundheit fehr litten. Dft zeigte er fich einseitig, nicht beweglich und fonell genug, das Begebene aufzufaffen, ju überfchauen, richtig ju ordnen. Das hatte ben Rachtheil, daß öfters geglaubt wurde, er ftelle die Untrage mit Billen fo, und dag es um fo mehr fturmte. Dag er dem Bolle nicht, der Partei gang angehörte, trat immer mehr bervor, eben fo fein ariftofratischer Ginn und feine Ginseitigkeit, oft genug etwas Berrifch-Leidenschaftliches, in ber Gereigtheit, ju ber ibn Die Gegner trieben, fast Defpotisches; in folden Augenbliden Unbilliges, Ungerechtes, Billfürliches und felbst Barteiisches. Denn er beberrichte, wie Die Berfammlung, fo auch fich felbft nicht mehr wie Anfangs. Unter andern Mangeln, Die bervor traten und feine eble Ratur, feinen nationalen Ginn und felbst dasjenige Gefühl noch, das er für Freiheit hatte, beeintrachtigten, gehörte besonders der, daß der Ginfluß seiner Freunde auf ibn größer mar, ale ber feinige auf die Freunde, daß er oft, wo er ju führen ichien, von tlug und leife Ginwirkeuden fich führen und leiten ließ. Gagern's befte Freunde werden nicht laugnen, daß feine gute Natur immer mehr unter fremden Ginfluffen litt, und zwar unter benen ber entschiedenen Reaction, namentlich Schmerling's, der ihn lange genug taufchte, Bedicher's, des Reichs. verwefers, wie unter benen der halben Reaction, ber Freunde bes preußischen Raiserthums, Baffermann's, Mathy's, Dahlmann's und ber andern Schleswig-Solfteiner. Es war nur naturlich, daß die Reaction alle Runfte der Berfuchung spielen ließ, gegen einen fo ehrlichen und ehrenhaften Charafter wie Gagern, um ihn fur fich ju gewinnen, oder wenigstens von dem Bolt abzuziehen, oder in den Augen des Bolfes anbruchig ju machen. Mancher Charafter ift fest gegen Alles, nur nicht gegen die feineren Berfuchungen der Schmeichelei, und die deutsche Zeitung war nicht fo, um Gagern mehr Rlarheit und Gelbstständigfeit ju geben.

Blum's genialer Inftinkt und selbstständiger, machtiger Bille, an Gagern's Plaz gestellt, hatte hewußt, aus dieser Stellung, aus der Revolution und aus Deutschland etwas zu machen: Gagern wußte das nicht. Blum's bitterste Feinde bewunderten an ihm den großen Parteischöpfer und Parteischrer: an Gagern nicht einmal

das Leztere. Blum hatte den Blid in die Mittel und Kräfte, in die Berhältnisse und Wege, er war eben so geschickt als entschlossen, sie zu gebrauchen, zu seinem Zwed vor dem Neußersten nicht zuruckzuschenen: diese politischen Eigenschaften zeigte Gagern nicht. Das gegen zeigte er fortwährend ein troz aller Enttäuschungen unverswüstliches Vertrauen zu den Fürsten, eine Eigenschaft, die allerdings nicht demokratisch, aber auch nicht staatsmännisch ist; und bei diesem Vertrauen war es um so leichter, daß seine Biederkeit durch die seinen, gewandten Formen der preußischen und öftreichischen Diplosmatie, durch den Lurlengesang der Reaction berückt wurde.

Die in redlicher Meinung um ihn Stehenden seiner Freunde maren mobimollende, im Brivatleben edle Menfchen, aber meder große noch fittlich hohe Menfchen; fie hatten Besonnenheit zu viel. Duth zu wenig, Rudfichtelofigfeit gar feine, und politischen Berftand nur fur Rudwarts, nicht fur den Augenblid, nicht fur Bormarts. Reinem von ihnen bligte bas "Bormarts" aus den Augen und die auf der Linken, benen es von Aug und Lippen bligte, erfcbienen ihnen ale Berrudte. Gie fuhren fort, in Angst und Gifer Die Revolution niederzuschlagen, und ihr das elektrische Reuer Diefe Freunde Gagern's waren fo recht die beutfche auszuzieben. Bourgeoifte felbft, der wohlhabende Mittelftand, die fogenannte gebildete Claffe mit ihren Tugenden und ihren Rehlern. Die Margrevolution mar fur diefe Bartei eben fo berechtigt als angenehm, weil fie aus ibr Nugen gog; fie fürchtete aber ihren Fortgang, meil auch die untern Claffen aus ihr Rugen giehen wollten. Darum fuhr fie fort, mit der Reaction die Revolution erdruden gu belfen ; noch immer aus Angft und Gigennug zu blind, um zu feben, daß felbst das, was fie wollte, nur dann möglich mar, wenn die Revo-Intion im Siege blieb, und daß auch für fie Alles verloren mar, wenn fie unterlag; benn die Bourgeoifie in den deutschen Stadten, ihr einziger Anhang, muthlos und fügsam wie fie felbft, trat voraussichtlich nicht mit ben Baffen fur fie ein. Die Bartei Gagern aber ftrich ben'Beifall bes Burgerthums als baar ein, und beache tete darüber fortwährend den widerspenstigen Beift nicht, der von ben Thronen ber drohte, das dumpfe Grollen, die einzelnen Blige nicht, die aus der Tiefe aufzuckten, aus dem eigentlichen Bolf.

Roch weit mehr und schneller war die fo rauschend begrüßte

Centralgewalt in der Meinung selbst derer gesunken, die mitzuges janchzt hatten, theils weil sie nur als eine Scheinmacht sich heraus, ftellte, theils weil sie als das sich zeigte, was sie in Wahrheit von Anfang war, und wozu sie die Fürsten allein in's Leben treten ließen.

t

Der malmder Baffenstillstand ruinirte in den Augen des deutsschen Bolles Reichsverwefer, Reichsministerium, Nationalverssammlung.

## Der 5. und ber 16. Geptember.

Seit den Marztagen fah man feine fo schone Erscheinung in Deutschland, als die Erhebung des Boltes mit Berg und Mund, wie es in hoher fittlicher Rraft, in beiligem Born fich aufrichtete, bei der Gewißbeit des malmöer Baffenftillftandes; nicht fowohl, weil ce feine Intereffen, ale weil es feine Ehre galt. Diefe fittliche Emporung, fagte Robert Blum, grundet fich darauf, daß die Errungenschaften der Reuzeit, die Beschluffe des Borparlaments, Die Bestrebungen des Funfziger-Ausschuffes, die Beschluffe der Rationalversammlung, die Geseze, die bis jezt das einzige find, mas für den Gesammtstaat feststeht, bei diesem Baffenstillstand nicht geachtet wurden; fie grundet fich barauf, daß die alte Diplomatie gerade in demfelben Berhaltniß, als ob wir teinen Margmonat Diefes Jahres gehabt hatten, mit dem Schidfal ber Bolfer willfurlich schaltet und waltet; fie grundet fich barauf, daß man den Sohnen, Die fich von dem Bergen des Baters losgeriffen haben, um fich dem ungewiffen Schidfal des Rrieges hinzugeben, jezt fagt: Rebrt nach Baufe gurud, wir brauchen euch nicht mehr. -

Richt nur im Bolf, auch im Beere lebte die Entruftung.

In Ahnung der Stürme, wenn das zur Berhandlung tame, beschloß die Mehrheit am 1. September die Beschränkung des Raumes für die Juhörer, wie sie das Büreau angeordnet hatte, und daß Biele mehr nach Parteirucksichten, als nach unbefangener Prüfung

baudelten, bewiesen fie durch Biedermablung des Abgeordneten von Soiron gum erften Bice-Prafibenten, fo wenig er Beiftesicharfe, Billensftarte, Unparteilichfeit und Burde gezeigt hatte, und bie Linke verwahrte fich ausdrudlich gegen die Mitfduld an bent etwais gen übeln Folgen diefer Bahl. In der Sizung vom 31. Auguft, Da dies gefcah, erfolgte die erfte Anzeige von dem Baffenftillftand; am 4. September murben die Bedingungen erft mitgetheilt, als ber Bollaug der Bedingungen, der Rudzug der Truppen, ichon begonnen hatte. Um 5. September wurde der Antrag auf Ginftellung der jur Ausführung des Baffenftillftandes ergriffenen milis tarischen und sonstigen Magregeln eingebracht. Die vorliegende Frage war rechtlich unzweifelhaft. Der Baffenftillftand war tein bloß militarifcher; es mar ein politischer Bertrag, ba er die Berwaltung der Bergogthumer organifirte, und tief in ihre Befeggebung eingriff. Der vierte Artifel des Gefeges über die Centralgemalt lautete: "Ueber Rrieg und Frieden, und über Bertrage mit auswärtigen Machten beschließt die Centralgewalt im Ginverftandniß mit der Rationalversammlung." Es durfte defbalb der Baffenftillftand nur im Ginverftandniß mit der Rationalverfammlung geschloffen werden. Go lange Dies Einverftandniß fehlte, mar er rechtsgultig nicht vorhanden, und alfo, wie fich von felbft verftand, nicht zu vollziehen.

Das Reichsministerium empfahl gar sehr, den Bassenstilltand, der wenigstens "nicht gerade unehrenhaft" sep, nicht zu verwerfen. Abgesehen von andern wichtigen Folgen dieses Stillstands, mußte die Nationalversammlung für die Sistirung der Aussührung des Stillstands sich entscheiden, weil durch die vollendete Thatsache des Bollzugs überhaupt das Recht der Nationalversammlung vereitelt werden konnte, dem Bertrage ihre Justimmung zu ertheilen oder zu versagen. Der Unterstaatssecretär v. Würth versicherte: Die Centralgewalt habe immer vorausgesezt, daß es einer Natissication von Seiten der Nationalversammlung bedürse. Hedsscher gestand die Bollmachtsüberschreitung zu. — Dürsen wir, sagte Dahlmann, unsere neue deutsche Lausbahn mit dem Bruche der heiligsten Zusagen beginnen, der Zusagen gegenüber den schleswig-holsteinischen Brüderu? Unterwersen wir uns bei der ersten Prüssung, welche uns naht, den Rächten des Auslandes gegenüber,

Meinmuthig bei bem erften Anblid ber Gefahr, bann werben wir unfer ehemals ftolges haupt nie wieder erheben! Denten Gie an Diefe meine Borte: Die! Benn Sie in ber ichleswig-holfteinischen Sache verfanmen, mas gut und recht ift, fo wird bamit anch ber deutschen Sache das Saupt abgeschlagen. - Bedenken Sie vier Millionen Breugen, fagte Schubert von Ronigsberg, welche von Diesem Rriege bart gedruckt worden find, und unter denen für Taufende feit Sabren die Rartoffel fast alleinige Rahrung ift. Genehmigen Gie den Stillftand ober Gie ftogen diefe vier Millionen Breugen von fich. - Das Minifterium behauptete, eine Siftirung ber militarifchen Magregeln, als eine theilweife Siftirung bes Baf fenftillftandes, tame einer Berwerfung beffelben gleich, daburch tonne Die Einheit Dentschlands und der Friede Europa's gefährdet wer ben. - Rufland hat achtundzwanzig Linienschiffe in Rronftadt und ein Beer von 80,000 Mann an feinen Oftfeeprovingen bereit, fagte Radowip. Die Kriegsfurcht, entgegnete Blum, ift jest gewaltig rege. Babrend man vor wenig Bochen ans bemfelben Grund borte, wenn man das heer um 340,000 Mann vermehre, werde man im Stande fenn, der gangen Belt zu trozen, fürchtet man fich jest vor Rugland, vor Schweden, vor Frankreich und Gott weiß, vor wem noch. - Das deutsche Bolt, fagte Bederath, ift im Begriff, fich die freieften Berfaffungsformen zu geben, und feine Dacht ber Erbe ift im Stande, es baran gu hindern. Die Bermerfung wird einen Bruch mit Preugen gur golge haben, einen Burgerfrieg, und der Reubau des beutschen Reiches lage in Trummern,-Simon von Trier erwiederte: Bei einem früheren Befchluß in Dies , fer Sache wurde bon der rechten Seite aus gefagt: "haben Sie Bertrauen auf Preugen, Preugen wird ohne Borbehalt unferer Genehmigung feinen Baffenftillftand abichließen. Benn ein politischer Baffenstillstand geschloffen werden foll, so darf die preußische Regie rung vorläufig nur Punttationen feftstellen, und diefe muß fie gur Ratification hieher schiden. Bas mehr geschieht, das ift vom lebel. Bir wollen nicht, weil fo große Opfer gebracht wurden, zugeben, daß fie vergeblich gebracht find. Wir wollen nicht eine etwaige fcmachvolle Unterhandlung durch 3wedmäßigkeitsgrunde beschönis gen." Go fprach damale herr gurft Lichnowsty, fo herr Dunder. - Lichnowsty entgegnete: warum benn diefer Baffenftillftand fo

fomachvoll fenn folle? Er bedaure, daß gewiffe Ranner ibrem provinziellen Enthufiasmus zu lieb jede andere Rudficht bei Seite fegen. Es tonne von der Ratification der Rationalversammlung burchaus nicht die Rede fenn. Das Ministerium habe allein abfoliegen tonnen. Benn herr Dahlmann fage, feine eigenen Landsleute dem Untergang zu weihen, dazu habe er den Ruth nicht: fo fage er, Lichnowsty, baffelbe, aber nicht von Schleswig, fondern von Breugen, von Deutschland. — Breugen hat den Baffenftillftand angenommen, fagte Degentolby Breugen wird und muß ihn aufrecht halten. In welcher Lage mare ber in Schleswig commandis rende General? Wenn wir fiftiren, muß er den Gehorfam entweder feinem Ronig oder ber Reichsgewalt verfagen. - Und wollte dann, fagte Lichnowely, herr Simon von Trier, wenn er Minifter mare. mit der Brandfadel durch die gander berum geben, und die eingelnen Stamme gegen die andern jagen und aufregen? - Rach Diefem Baffenftillftand, fagte Beinrich Simon von Breslau, wurde der Sieger als Beflegter aus dem Rampf herausgeben, Diefer Sieger ift Deutschland, und diefer befiegte Sieger ift Danemart. Reine Dacht bes Auslands wird es jest magen, in unsere gerechte Sache binein zu reden, deghalb, weil das Ausland flug ift, weil fie wiffen, daß ein ungerechter Angriff auf Deutschland eine Rationalerhebung gur Folge batte, welche manchen Thron und manches Andere vor fich aufrollen tonnte. Es handelt fich bei der Ratification in feiner Beife um die preußische Chre; es handelt fich nur um die Chre eines preugifchen Minifteriums; und wenn von der Chre Deutschlands die Rede ift, dann tommt weder die Ehre eines preußischen Ministeriums, noch die Chre des hiefigen deutschen Ministeriums in Betracht. Bir haben unendlich viel bereits verfaumt; wir baben aezaudert, ale die Berhaltniffe noch fluffiger waren und die Geifter feurig; aber noch ift es nicht gu fpat; foll es aber noch Reit fenn, bann ift es nothwendig, daß wir durchdrungen find von der Beiligfeit des Bodens, auf dem wir fteben, beilig, weil die Gefdide Deutschlands in ihm wurzeln; dann ift nothig, daß wir vor allem an une felbft glauben, damit das deutsche Bolf im Stande ift, an une ju glauben, und bann ift nothwendig, daß wir in diefem Glauben als tapfere Manner auch der Gefchichte eine neue Bahn brechen, und uns nicht hinschleppen laffen in den alten und

fcmuzigen Bahnen. Die Stunde ift ba, mogen bie Dans ner nicht fehlen! - Es muß fich, fagte Blum, bei diefer Frage enticheiden, ob Breugen in Deutschland aufgeht, oder ob Deutschland preußisch werde; entscheiden, wo denn der Mittelpuntt in Deutschland ift, ob da, wo er vermöge der vom Bolt gewählten Rationalversammlung geschaffen worden ift, oder da, wo man ibn Rach der Anficht des Reichsministers des Ausmartis gen batten wir die fleine Schande ju tragen, um die große ju vermeiben. Es ift ein Erfahrungsfag fo alt wie die Belt, daß ber Menfch und der Staat fo viel gilt, als er Muth hat; und mare über die deutsche Ration durch die Berhaltniffe, wie fie vorliegen, in ber erften Beit ihres Emporftrebens bas Berhanguiß ber Bernich. tung ausgesprochen: ich mochte es lieber noch ertragen, ale daß fie mit Somad und durch schmachvolle Rachgiebigfeit fortlebe. -Rachgiebigfeit jegt, fagte Bimmermann von Stuttgart, mare Schwäche in den Augen Europa's. Der Baffenftillftand ift nicht mit bloger Ueberschreitung ber Bollmacht, fondern in den erbeblichften Buntten gerade gegen die Bollmacht geschloffen. Wenn Die Centralgewalt, wenn wir, diefe bobe Berfammlung, fo in ber öffentlichen Meinung unfern naturlichen Salt verloren, mas maren wir dann noch? Rullen waren wir. Bir haben Gulfsmittel genug, um jeden geind ju fchlagen. Sollte die Dehrheit der Rationalversammlung den Baffenftillftand vollziehen laffen und die Mehrheit der deutschen Ration Diese Anficht theilen, nun, dann laffen Sie wieder die Gloden lauten, von der Paulefirche und allen Thurmen, wie in der Stunde, da der Braftdent Diefer boben Berfammlung die Schöpfung der Reichsgewalt vertundete. Laffen Sie fie lauten rheinabwarts und rheinaufwarts, aber nicht als zu einem Gruße ber festlichen Beibe, laffen Sie fie lauten als zu einem großen Grabgelaute; benn wenn die Ehre beutfcher Ration auf Diefe Art hingegeben murbe, bann mare bas taum erft aus einem todahnlichen Schlaf auferftandene Deutschland geftorben, politisch todt vor den Augen Europa's, weil es der Ehre abgestorben mare. -

Der Unterftaatssetretar Baffermann meinte, es sen eine Bartei, die jest den Augenblick für angemessen erachte, um Alles oder Richts zu gewinnen. Schmerling hatte schon im Bendepunkt der

Berathung erklart, beschlöffe die Bersammlung die Siftirung , so werde das Reichsministerium abtreten.

Die Sizung hatte Morgens 9 Uhr begonnen und dauerte ohne Unterbrechung bis Abends 7 Uhr. Es war dunkel geworden und wenige Lichter brannten in der großen Kirche. Die meisten Zushörer, weibliche wie männliche — zum Theil schon seit halb 8 Uhr Morgens auf den Gallerien — hatten bis zu Eude ausgeharrt. Mit banger Stille lauschte Alles jedem Ja und Nein. Mit 244 gegen 230 Stimmen wurde die Sistirung des Bassenstillstandes, beschlossen. Die Bewegung auf allen Seiten war unbeschreiblich. Das lane, das schwache, das zweideutige Ministerium ist gestürzt! sagten Frauen zu den Männern.

Das Ministerium trat noch an diesem Abend gurud. Dit ber Bildung eines neuen war junachft der Abgeordnete Dahlmann von dem Reichsverwefer beauftragt worden. Die abgetretenen Minister tonnten nicht genothigt werden, den Bollgug des Beichluffes über Siftirung des Baffenftillftandes zu übernehmen. daß Dahlmann in ber Minute, da er mit Bildung des Minifteriums beauftragt murde, wenigstens fo lang für fich ein Ministerium ans nahm, um ben Befchluß zu vollziehen, b. b. ihn unter feiner Gegenzeichnung der preußischen Regierung und bem General Brangel mitzutheilen, tam er weber bagu, noch gur Bildung eines Minifteriums, wegen unüberfteiglicher Sinderniffe, wie er fagte. Die Bermuthung, das Reichsminifterium fen bei feinem eiligen Rudtritt vielleicht auch mit von der Abficht geleitet worden, ben Befchluß der Nationalversammlung zu hintertreiben, murde als Berdachtigung erflart. Befendont ichlug die Babl eines Bollgiehungsausfcuffes vor. Der Beichluß der Mehrheit, fagte Mittermaier, muß vollzogen werden. Die Manner, die dafür ftimmten, haben nicht wie Rinder mit dem Feuer gespielt. Dahlmann beschwor die Berfammlung, weder Befendont's Antrag noch andere zur Abstimmung ju bringen. Auf Robert Blum's Untrag ging eine Abordnung an den Reichsverwefer, gur Befchleunigung der Ministerfrife benfelben aufzufordern; ohne Erfolg. Er beauftragte von Bermann aus Munchen mit der Bildung eines neuen Ministeriums. Der war an Diefem Tage nicht anwesend in Frankfurt, und der Reichsverweser erflarte zugleich, er wolle mit der nationalversammlung flegen und

fallen. Man verbreitete nämlich in diesen Tagen, der Reichsverwefer werde abtreten, wenn nach Prüfung der Attenftude der Baffenstillftand von der Bersammlung verworfen wurde.

Hermann war eben so wenig rasch oder glücklich, ein Ministerium zu bilden. So verzögerte sich die Bollziehung, ja sogar die Mittheilung der beschlossenen Sistirung des Waffenstillstandes, bis sie durch den endlichen Beschluß der Nationalversammlung völlig vereitelt wurde. Am 12. September wurde der Ausschußbericht über den Waffenstillstand selbst erstattet. Die Mehrheit des Ausschusses beautragte, den Waffenstillstand nicht zu genehmigen, und den Krieg fortzusezen, falls nicht Dänemark sogleich Friedensunterhandlungen eröffne. Die Minderheit des Ausschusses empfahl, den Waffenstillstand nicht zu beanstanden.

Drei Sizungen, vom 14. bis zum 16. September, nahm die Berathung in Anspruch. Der Kampf war mehr weitläusig, als heiß, so
scharf auch aus der Linken und aus dem linken Centrum eingehauen
wurde. Reues wurde nicht viel vorgebracht, wohl aber Gründlicheres: Die Aktenstücke lagen jezt vor. Sechs Tage hatte man gebraucht, um diese zu drucken; wenn man nicht verzögern wollte,
so war der Druck, bei den überaus günstigen Druckereiverhältnissen
Frankfurts, das leichte Geschäft eines einzigen Tages oder einer
Nacht; kein Sachkundiger konnte daran zweiseln. Das Spiel der
Reaction war auch in dieser Sache meisterlich.

Während Deutschland, lebhaftest erregt, Tausende von Zuschriften auf Berwerfung nach Frankfurt sandte: wurde von der Reaction im Schoose der Nationalversammlung gewühlt. Die Folge war, daß Jordan von Berlin, der früher gestagt hatte: Führen wir etwa Krieg, um die Schande Deutschlands zu erobern? — jezt den Wassenstillstand vertheidigte und empfahl, "zwar nicht etwa ihn anzunehmen, aber ja nicht zu verwerfen"; denn die Regierung in Preußen habe mit der Ratisication eilen müssen, weil Dänemark auf den 28. August den Berkauf sämmtlicher aufgebrachter preußisscher Schisse seitgesetzt habe; darum habe Preußen am 26. ratissciren müssen. — Ein Redner sagte sogar drohend: Wenn die Nationalversammlung den Wassenstillstand nicht genehmige, so werde man sie in der Paulssirche verhungern lassen, die Centralgewalt werde die Mittel nicht mehr ausbringen können, die Nationalver

fammlung zu unterhalten. Preugens Ehre feb verpfandet, es tonne, ohne einen offenbaren Treubruch, einen Berrath zu begeben, von bem abgefchloffenen Baffenftillftand nicht gurudtreten. - Das waren bie Grunde ber meiften Breugen, besonders Lichnowsty's ; Das völkerrechtliche Berhaltniß Breugens fen compromittirt; es fen unhaltbar geworden, wenn man nicht genehmige. - Aber bas volterrechtliche Berhaltniß der Centralgewalt, die wir geschaffen haben, entgegnete Burm, foll fie migachtet fenn von Anfang an, vom Ausland und vom Inland? - Babrhaft unwurdig, unredlich und treulos iprach Bedicher; er verbrehte die Borte ber Gegner, er legte ihnen Anderes in den Mund, ale fie gefagt hatten, mit großem Uebermuth, mit Boffart, mit Berdachtigungen und Berausfordes rungen, mit bofem Ginne: er fühlte fich fcon wieder als Reichsminifter hergestellt, flegesgewiß. - Gelbft Stedtmann fagte: Die Ehre des großen deutschen Staates ift verpfandet, Sie durfen fie nicht fallen laffen. - 3ch meine, fagte Baig, Die preußischen Staatsmanner mußten wiffen, daß ein Bertrag, ju dem fie nur unter Bedingungen berechtigt maren, nicht unbedingt bindend mar, wenn die Bedingungen nicht gehalten murben. - Berade in der Richtratification liegt eine Chrenrettung Breugens, fagte von Germann; ftimmt das mit der Chre überein, ju fagen: "3ch habe einen Bertrag geschloffen, ber theilweise als unpraktifc vernichtet ift, und ber, wenn man ihn ratificirte, ju Absurditaten führt? Go lange wir, ichloß er feine an icharf treffenden Bedanten reiche Rede, une fürchten, fo lange wir wegen diefer Rleinigfeit bes Baffenstillstandes ber himmel weiß was fürchten, find wir wenig geachtet. Danemarte Nationalgefühl hat ben Rrieg fortgeführt, den es anfing, um ein Unrecht ju vertheibigen : nehmen Gie an Diefem fleinen Bolt ein Beispiel! Beben Gie einen feften Bang, damit nicht endlich gang Europa ruft: "Ihr Deutschen send ein Rinderspott." - Deutschland, sagte Beneden, wird erft geachtet fenn von dem Augenblid an, wo wir fagen, wir wollen fampfen; daß wir es konnen, weiß gang Europa. — Es gibt, fagte Gifenmann, Regierungen, welche Die Bertreter Des Bolles nur bann boren, wenn diefes von den Barritaden berab mit ihnen redet. Richt nur die demofratischen, fondern auch alle conftitutionellen Bereine find gegen ben Baffenftillftand. - Die Bartlichfeit, fprach

Simon von Trier, für die dynastischen Interessen ift so groß, daß man lieber beutsche Bruder preisgibt, als felbft einen auswärtigen Dynaften gurecht weist. Es wurde in Bofen und in Stalien gegen die Revolution gefampft, und trog aller Ginfprachen, trog aller Interventionsgefahren ber Rampf hartnadig jum Siege geführt. Ginen einzigen Rrieg führten wir mit ber Revolution, in Schleswig-Sol-Und diefen Rrieg führen wir nicht gu Ende, wir verweigern beffen Fortfegung aus Rudficht auf Die Dynaften, aus Bartlichkeit für den Ronig von Danemart, aus Chrerbietung gegen den Raifer von Rugland, und fteden bas Schwert in die Scheide, bas wir für unfere Bruder gezogen hatten. Schieben Sie ben Salt- und Bewaltpunkt fo weit rechts als fie wollen, damit begrunden Sie bloß ein thatfachliches Berhaltniß, welches ohne grundfagliche Unterlage fich jeden Tag verandern tann, und wenn Ihr Bau bereinft in Trummer geht, fo werden Gie diefelben immer wieder auf dem Boden ber Boltssouveranitat zusammenraffen, und barauf allein ein icones und dauerndes Gebaude errichten fonnen.

Simon las ber Rechten aus ben danischen Zeitungen vor, wie Die Danen jubelten über den Baffenftillftand, über die Bortheile, Die er für fie habe, über Die Schmach Deutschlands; jubelten , daß ber llebergang ber Deutschen nach gunen im Binter jest nicht mehr gu fürchten fen, daß man ruften und indeffen eine feindliche Coalition befördern tonne; jubelten, daß Deutschland nichts erreiche, als die Aufhebung einer Blotade und die Berausgabe der aufgebrachten Schiffe, dagegen aufgebe drei Bergogthumer, befegt von einem fiegreichen Beer; aufgebe die Ginverleibung Schleswigs in den Bund, welche feierlich von bem Bundestag ausgesprochen und von ber Rationalversammlung bestätigt worden fep; aufgebe die proviforis fche Regierung, welche fie ale legitim anerkannt, und mit welcher fie als folche unterhandelt habe; aufgebe die schleswig-holfteinische Bartei, beren einmal von gang Deutschland aufgenommene Forderungen nun unausgemacht dem Urtheilfpruch nichtdeutscher Dachte überwiesen werden.

Gegen die Furchtsamen hin rief Bogt: Frankreich war einst von Innen und Außen bedrangt, es war zerspalten von Parteien, es hatte eine Bendee und einen legitimistischen Suden und einen abgefallenen Norden; die feindlichen Geere griffen alle Gran-

zen zugleich an. Die französische Rationalversammlung berief sich auf die Bollstraft, und weil man tein Bulver hatte, so brachte die Biffenschaft das Pulver aus dem Boden hervor, man schuf heere und Schiffe, man schlug die Feinde. Aber das war auch der Consvent, der so Großes konnte, und nur ein Convent kann es.

Das mar bas rechte Bort. Benn jest ber Augenblid ergriffen murbe, fo mar viel Berfaumtes einzubringen. Das mar eine Belegenheit fur die Nationalversammlung und die Centralgewalt, Die Rugel in die Sand zu bekommen. Man hatte es unterlaffen, früher eine organifirte bewaffnete Dacht, die allein zur Berfügung Der Nationalversammlung mare, ju ichaffen: jest tonute dieß mittelbar nachgeholt werden. Die Truppen, und zwar preußische wie füddeutsche, in Schleswig-Solftein maren über ben Baffenftillftand entruftet, in bochfter Aufregung. Gie gehorchten , wenn die Rationalversammlung Muth und Kraft entwidelte, und fofort, mas mit Bulfe ber Maryminifter leicht mar, bas bortige Scer betrachtlich aus Guddeutschland verftartte, jedem Befehl der Nationalversamm= lung und ihrer vollziehenden Gewalt. Da war Stoff genug, ein impofantes Reichsbeer ju fchaffen. Alle Schattirungen Deutschen und freien Sinnes hatten dafür jufammengewirft, fo vollsthumlich war ber nachfte 3med, Sieg fur Schleswig Solftein und fur deutsche Chre. Schon diese Baffenruftung hatte die gange Ration gefraftigt, bas Rationalgefühl erhöht; wo es noch nicht erwacht war, zum Bewußtseyn gebracht. Dem Ruf der Nationalversammlung gur Bollebemaffnung mare durch alle Gauen, durch alle Bemeinden begeiftert Folge geleiftet worden. Dann mußten auswarts Schiffe getauft , Offiziere von fremden Staaten angeworben, Raperbriefe ausgegeben werben. Dann tonnte man ben fremben Mächten fagen: wir dulden feine Ginfprache; dann tonnte man Danemart den Frieden, Deutschland die Freiheit und zugleich die Einheit biftiren.

Solches erwartete ein großer Theil des deutschen Bolles von der Nationalversammlung. Seit der Sistirung richtete das sehr gesunkene Bertrauen des Bolkes sich wieder sichtbar und mächtig an ihr auf. Selbst wenn das Unwahrscheinlichste eintraf, ein allsemeiner Krieg — er wäre mehr Glud als Unglud gewesen, er hätte die deutsche Bewegung gerettet, indem er die deutschen Kräfte

im Fener der Roth zusammengeschweißt hatte. — Da waren aber, ftatt durch Rühnheit und Consequenz sich vor dem Ausland in Achtung zu sezen, bei der Mehrheit die alten Sünden oben auf: das Reichsministerium und die Häupter der schleswig-holsteinischen Sache, Franke voran, liebäugelten und kokettirten mit der Diplosmatie und den Kabinetten, und ließen sich privatim von ihnen zu Allem bringen; die gesammte Rechte, selbst solche des linken Centrums, hatten das Grauen vor einer allgemeinen Bolksbewassenung jezt so sehr wie früher; die Partei Gagern war äugstlicher als je bemüht, die Bewegung auf legitimem Boden zu erhalten, vor Allem aber mit dem preußischen Hof, mit dem preußischen Hoer, auch mit dem preußischen Bolke nicht zu brechen.

Der preußische Partikularismus hatte sich übermüthig bloß gelegt. Der König und das Ministerium Auerswald hatten eigensmächtig der Centralgewalt, der Nationalversammlung, der öffentslichen Meinung Deutschlands in einer so großen deutschen Frage entgegen gehandelt. Ein großer Theil des preußischen Bolkes zeigte sich selbstsüchtig, undeutsch, auf der Seite des Ministeriums, das ganz preußische und ganz reactionäre Interessen hatte, und selbst Binde, der ein andermal die kühnste Politik als die beste für Preußen erachtete, und für Deutschland viele schone Worte hatte, sprach jezt so sehr absonderlich preußisch, als Lichnowsky.

Die deutsche Reaction sublte sich zwar noch nicht so weit, offen heraus zu treten; ihr Hauptorgan, die neue preußische Zeitung, rieth noch immer nur zu "möglichst gedeckter und verdeckter Stelslung, so lange es noch nicht Zeit sep, aus der Defensive in die Offensive überzugehen, dann aber, wenn dieser Augenblick eintrete, zu muthigem Zugreisen und Berfolgen, so lange noch ein Athemzug in Roß und Mann auszutreiben sep." Aber in dieser verdeckten Stellung gewann sie die Stimmen in Frankfurt, welche für die Mehrheit bei der Sistirung den Ausschlag gegeben hatten, binnen vierzehn Tagen für die Annahme des Wassenstilltandes. Franke, Droysen, Michelsen und Mergaard, vier schleswigsholsteinische Absgeordnete, brachten den Antrag darauf selbst ein. Droysen und die Partei Gagern handelten ganz betäubt von der Angst vor einem Bruch mit Preußen, der ihre schönsten Hossenngen verschütten würde, die auf ein preußisches Kaiserthum gingen, von dem sie sichere

Rettung Schleswigs hofften; auch waren fie durch tunftliche Machinationen eingeschüchtert, die Nichtannahme gebe sie und das Heft
in die Hand der Linken, die kein Kaiserthum, kein deutsches Reich,
sondern die rothe Republik mit Frankreich wolle.

Gagern leitete felbst die ganze Verhandlung, so lange berathen wurde; er legte den Borstz erst nieder bei der Abstimmung, und stimmte selbst mit für die Annahme des Waffenstillstandes, während Soiron die Abstimmung, der sie auch vorbereitet hatte, leitete.

Die Machinationen der Diplomatie und der ihr dienenden Bartei tamen noch in der Abstimmung thatig jum Borfchein. Antrag der Mehrheit des Ausschuffes auf Berwerfung des Baffenftillstandes mar von diesem ausdrudlich in zwei Theile getrennt worden. Die diplomatische Bartei wußte, daß eine Bahl ber Rechten für ben erften Theil bes Antrags, ber bie Richtgenehmigung enthielt, ftimmen wurde, aber nicht für den zweiten Theil, für die fofortige Fortfegung des Rriegs; fle feste verabredeter Beife Alles baran, Diefen ungetheilt jur Abstimmung zu bringen, ficher, bag er bann feine Dehrheit befomme. Bei ber Fragestellung über Die Theilung diefes Antrags erflarte Soiron, die Abstimmung fur Die Richttheilung fen unzweifelhaft. Die Linke behauptete bas Begentheil; es murbe eine Bablung vorgenommen, um die erfte Abstimmung zu prufen, die durch Auffteben und Gigenbleiben gefchehen war. Da zeigte fich, daß 246 gegen 244 Stimmen ftanben - ein Rablenverhaltniß, bei welchem fur bas Auge, bas an 500 Berfonen, die burcheinander ftanden und fagen, überschauen mußte, das Resultat "Unzweifelhaft" eine reine Unmöglichfeit mar. Gagern und Gefretar Jucho hatten aber darin Soiron beigestimmt.

Da zeigte sich, daß Nichtmitglieder der Nationalversammslung sich unter den Abgeordneten befanden, und bei der Abstimsmung mit aufstanden, auf den Bänken der Abgeordneten. Speziell wurden einige Diplomaten und einige Frankfurter Aristokraten erstannt, wie sie aus den Bänken entfernt wurden; der Herzog von Augustenburg wurde von der Tribune von Robert Blum als solcher genannt, was Gagern dahin berichtigte, dieser sep nicht auf den Bänken der Abgeordneten, sondern neben denselben auf einem Stuhle gesessen.

Robert Blum gab jugleich ju Protofoll, daß gegen allen par-

samentarischen Brauch und gegen die bisherige Uebung des Hauses die Bersammlung zu einer gleichzeitigen Abstimmung über einen ausdrücklich getrennten Antrag durch die Mehrheit gezwungen worden sey.

So wurde der Antrag des Ausschuffes mit 258 gegen 237 Stimmen verworfen, und der Baffenftillftand mit allen seinen schmachvollen Bedingungen mit 257 gegen 236 Stimmen angenommen.

Die Schwachen hatte man noch dadurch gewonnen, daß Camphausen vorspiegelte, Graf Moltke, der verhaßte Danenwütherich, "möchte als zuruckgetreten anzusehen senn", und der danische Bevollmächtigte habe erklärt, daß der König von Danemark "bereit seyn werde zu Modifikationen und Conzessionen, welche für die Rube der Herzogthümer wünschenswerth erscheinen." Bon diesen nothwendigen "Modifikationen" sprach man viel auf der Tribune.

Schon am Tage nach dem Beschluß kam ein Rundschreiben in Frankfurt an, worin auf die Kunde, wie eine Fraktion der Nationalversammlung ihre Annahme auf das Gerücht hin bauen wolle, daß Dänemark willig sey, gewisse Modifikationen einzuräumen, von dem dänischen Ministerium des Auswärtigen erklärt wurde: "Bon solchen Modifikationen sey durchaus keine Rede gewesen, weder als Borschlag von der einen Seite, noch als Einwilligung von dänischer Seite, und es liege der dänischen Regierung daran, jeden Gedanken zu entsernen, als hätte sie zu einer solchen Unklarbeit oder Zweideutigkeit Beranlassung gegeben."

Auf das hin verlangte Simon von Trier die Zurudnahme des in der Boraussezung solcher Modifikationen gefaßten Beschlusses vom 16. Die Mehrheit gab ihm nicht einmal das Wort zur Begrundung der Dringlichkeit dieses Antrags.

Der Art ift das Spiel, das man fpielte, und mit fich fpielen lief").

75 Büreaufraten, Schöne Borte und feine Thaten; 75 Ariftofraten, Baterland, bu bift verrathen; 150 Professoren, Baterland, bu bift verloren.

<sup>\*)</sup> Die Reichstagszeitung brachte barüber ben Reim:

## Der 18. Ceptember.

Abends 8 Uhr mar die verhängnigvolle Abstimmung zu Ende : es war der 16. September, ein Sonnabend, der fcmulle Abend fur Die deutsche Sache, dem fobald fein Morgen'folgen follte. vorige Tag und der legte Tag hatten die Aufregung bis jum 3mgrimm gesteigert, unter den Buborern, im Bolfe braugen; und Diefer Ingrimm fuchte fcon an Diefem Abend einige Opfer. Das Sichgefallen in ber Schmach, an der er fo viel Schuld hatte, und der Sohn, womit Bedicher gulegt auftrat, hatte diefen vor Allen verhaßt gemacht; auch der alte Jahn batte langft und auch noch gulegt burch unwurdiges Benehmen besonders die Turner gereigt. Bor andern waren Schmerling und Lichnowsty unvollsthumlich; der Legtere, theils weil er feinen Bablern und den Berlinern vollsthumlich gu wirfen verfprochen, theils wegen Uebermuths, ber nicht immer in edler Beise beraus forderte, und fich, mehr in Ton und Weberde gwar als in Worten, aftere bohnifch ausließ, nicht gegen den einzelnen Gegner und einzelne Buntte, fondern gegen bas Bolt felbst und gegen die Sache des Bolfes überhaupt. Die Ruborer der Gallerie batte er, und fie hatten ibn, noch am legten Tage gereigt, als icon das Gefühl in ihm dammerte und fic flarte, daß Freundschaft mit dem Bolle nothiger fen, ale Feindfcaft - ein Gefühl, das ihn am 16. September in die ahnungsvollen Borte ausbrechen ließ, eine Anbahnung gur Berfohnung und Bermittlung thue Roth, die Balme des Friedens in Der Berfammlung, von bem der Friede Deutschlands abbange.

Noch am Abend des 16. brach der Bolfsunwille in Thatlichs feiten aus. Eine erhizte Rotte, wenige Aeltere, von Straßens jugend begleitet, suchte Hedscher im englischen Hof, mißhandelte einen Abgeordneten statt seiner, der entkam, warf einige Fenster ein, zog dann in die Westendhalle, und tumultuirte, ohne ihu zu sinden, auch hier, besonders da sie hörte, daß Jahn oben septadesbleich, zitternd irrte er in den Zimmern der Lesegesellschaft umher, zum Gelächter anderer Anwesenden; der Kellner versteckte

ibn hinter und unter einet Matrage, vor die er einen Sopha an die Kenfternifde rudte; ale bie Tumultuanten abgezogen maren, bes bauptete Jahn, feine Beiftesgegenwart und Entschloffenheit haben ibn gerettet, doch habe er "vernommen mit eigenen Ohren, daß man ibn vom Balton des hoben Saufes binabfturgen gewollt, wie man einft an Cortes auf dem Tempel von Mexito versucht habe." Beffer Unterrichtete verfichern , daß die Tumultuanten an Blutiges nicht gedacht haben; verwerflich genug icon mar es, mit ber Zeigheit bes ichwachen Mannes ben graufamen Scherz zu treiben; ruchlos aber, ein verabicheuungswerther Frevel, bag von der Tiefe bes Bolles aus das an einem Abgeordneten des beutschen Bolles gethan murbe. Bedicher entwich in das Bad Goden unweit Frank Dort erfannt, murde er von Beibern und Buben mit Schimpfworten, Roth- und Steinwurfen verfolgt und gebest. entwich ju guß, die Gifenbahu umgehend, nach Bochft gurud, Sonntage Nachmittage. Sier von einem Samburger Schuftergesellen erfannt, bald von einer muthenden Bollsmaffe umringt, wurde er von den Turnern der Stadt, von Demofraten, aufs Rathbaus in Sicherheit gebracht; das Bolf unten fdrie im Ernft nach feinem Blut; er ftand ftundenlang, unter allen Leiden der Todesangft, wie auf der Leiter gur hinrichtung. In der Racht rettete ibn ein Mainger Demotrat, und er entfam gludlich nach Maing.

Nach der Sizung am 16. waren alle Schattirungen der Linken im deutschen Hose versammelt. Bor ihren Augen stand dieser Baffenstillstand als ein Treubruch an Schleswig Holstein, als eine Berläugnung der deutschen Revolution, als eine faule Frucht des einhelts und freiheitseindlichen Strebens der Reaction. Dieser Ausgang der Berhandlungen rief in vielen Mitgliedern den Gesdanken hervor, aus dieser Reichsversammlung auszuscheiden. Sie wurden mit Mühe von der Rehrheit davon abgebracht, die sowohl gegen den Einzelaustritt als gegen den Austritt der gesammten Linken sich aussprach. Rur der Antrag wurde beschlossen: Da Zweifel darüber erhoben seyen, ob die Reichsversammlung das Bertrauen des deutschen Bolses noch besize, so sollen unverzüglich, aber ohne Unterbrechung der Berathungen, neue Bahlen anges ordnet und demnächst an die Stelle derer, welche das Mandat des Bolses nicht wieder erhielten, die Rengewählten einberusen werden.

Die Berathung wurde durch Tausende von Arbeitern und Fremde aller Art — es war Messe-Ansang — gestört, die in den Hosraum des Versammlungsortes der Linken sich einzwängten, und deren sautausrauschender, unruhiger Schweif sich durch die lange Straße hinstreckte, bis auf die Zeil. Diese verlangten die Bildung eines Gegenparlaments durch den Mund bekannter Borstände von Arbeitervereinen; zugleich stellten sie sich zur Verfügung der Linken. Da man in dieser späten Stunde auf diesem engen Raum mit diesser Masse, die Blum's und des Trierer Simon's Stimme kaum zu befänstigen ausreichte — die Bosheit sog später, sie haben auf geregt — sich nicht verständigen konnte: so entstand der Gedante, in einer Volksversammlung auf der nahe gelegenen Pfingstweide am Nachmittag des andern Tages zum Bolke zu sprechen.

Dadurch beschwichtigt, zog die Masse aus dem deutschen Sof hinweg gegen 11 Uhr Nachts. In dem Bersammlungsort des großen Arbeitervereins, dem Gräberischen Saal, in welchem kein Abgeordneter anwesend war, dauerten Aufregung und Anordnungen bis nach Mitternacht fort: von da aus gingen noch in der Nacht Boten auf viele Stunden im Umkreis, zu der Bersammlung Juzüge einzuladen. Sie handelten dabei ohne allen Jusammenhang mit der Linken; Niemand selbst von der äußersten Linken wußte um das Leztere, einen vielleicht ausgenommen, der es nachher jedoch auch in Abrede zog.

Die Bolksversammlung auf der Pfingstweide war nicht einmal eine der größeren Bersammlungen, es waren, außer Franksurters herren und Parlaments herren, schwerlich mehr als zwischen 4000 bis 5000 Juhörer, aus allen Ständen, aus beiden Geschlechtern. Es sprachen da nach halb 4 Uhr Abends, unter dem Borsiz des bekannten Franksurter Rechtsanwalts Dr. Behaghel, theils Franksurter, theils Fremde, ganz Unbekannte (wohlgemerkt der Linken, dem Borsizenden, den Arbeitervereinen ganz Unbekannte); von Abges ordneten sprachen nur Jiz, Wesendonk, Simon von Trier, Schlöffel und hentges. Zuerst sprach der Borsizende einen Tadel im Ramen der Bersammelten aus über die bedauerlichen, zwecklosen und nur schädlichen Erzesse und Gewaltthätigkeiten an fremdem Eigenthum und Personen, wie sie vorigen Abend vorgekommen. Diesen Tadel hörte die ganze Bersammlung ruhig, ohne Widers

fpruch. Der ausbrudliche 3med ber Berfammlung mar, über bas, mas alle Gemuther beschäftigte, über die Baffenftillftands-Abstimmung den Gefühlen einen Ausdrud ju geben. Gine Abreffe an die ganze Nationalversammlung war dazu vorgeschlagen. rühmte geiftvolle Frantfurter Rechtsgelehrte, Dr. Reinganum , batte eine folche verfaßt und las fie vor, unter tiefer Rube. bem Schluß erbob fich von verschiedenen Seiten bas Geschrei: "Reine Adresse!" wobei die Stode geschwungen murden. Schreier riefen: "Reine Abreffe, man muß der Rechten die Balfe abfoneiben." Auch Diese Schreier waren ben beeibigten Beugen unbefannt\*); fie maren unbefannt ber Metternichifc organifirten Arantfurter Bolizei, die vom Bundestag ber noch febr in Uebung mar: Notig menigstens nabm Diefe von jenen Schreiern nicht. Darauf ichilderte Big Die Baffenftillftands-Frage in einer febr langen Rede, "von der ich das Rabere nicht mehr weiß, weil fie mich febr langweilte", fagte ber beeidigte Beuge und Borfigende Behaghel. Big habe blutig aufreizend gesprochen, wie ein zweiter Danton - machten nachber, Reactionare und Constitutionelle baraus, theile aus Abficht, theils aus Thorheit. Gie bingen fich an bas Bort, bas er am Schluß fprach: mit Abreffen fen es nichts, bie wurden nebenhingelegt werben und man lache barüber, jest muffe man Frattur fprechen.

Das bezog sich, was sofort der Hauptgegenstand der Redner blieh, auf den gestrigen Beschluß der Linken für Abrusung der unsvollsthümlichen Abgeordneten durch das Bolk. Richt ein Zeuge, selbst überwiesene Zöglinge des Jesuitenordens, Freunde und Diesner der Reaction, wagten nicht zu behaupten, daß Ziz oder ein anderer Abgeordneter direkt zu einer Gewaltthat aufgefordert haben, weder überhaupt noch gegen die Rehrheit der Nationalverssammlung. Sie wagten bloß zu sagen, man habe es errathen können, daraus, daß Ziz gesagt, man musse Fraktur reden, man solle nur an den gesunden Sinn des Bolkes appelliren, und dieses werde schon den rechten Beg sinden. Die durch Urtheil und Stellung in Frankfurt ausgezeichnetsten Zeugen erklärten geradezu,

<sup>\*)</sup> Rriminalatten Fol. 47, 16.

<sup>\*\*)</sup> Kriminalatten Fol. 21, 17, 16, 14, 18, 1, 5, 19, 26, 99.

theils sie haben etwas Aufreizendes in der Rede von Ziz nicht vernommen, theils, er und Schlöffel haben nicht sehr aufreizend gesprochen; andere dagegen, jedoch ohne es zu belegen, sagten,
Schlöffel und Simon haben in sehr aufregenden Ausdrücken gesprochen über den Berrath am deutschen Baterlande, der durch die Annahme des Wassenstillstandes begangen worden. Schlöffel soll
gesagt haben, die Fürsten, die Junker und die Geldsäcke sehen ein Haupthinderniß für das Wohl des Bolkes, und als er fragte: was
ist zu thun? da habe Einer geschrieen: Hängt sie aus! Der Zenge,
der dieses aussagte, wollte den Schreier nicht kennen; die so zahlreich anwesende Polizei, die Ausvasser des Reichsministeriums und
der Reaction merkten sich denselben auch nicht; sie merkten sich auch
die nicht, welche aus dem Hausen heraus schrien: Handeln! Barrikaden! keine Adressen! Barrikaden! geschweige, daß sie nachber
einen davon verhaftet hätten.

Der ärgste Schreier aber war ein in Frankfurt übelberüchtigtes Subsekt; mit dem Niemand an einem Tisch zusammensaß, weil er dafür bekannt war, daß er gemissen Leuten seit lange um's Geld als Spion und Angeber diente.

Die Reactionsblatter logen, Schlöffel habe gesagt, und "wenn auch das Blut an den Banden der Baulefirche empor sprize." Derjenige, der das sagte, ging vorher und nacher mit jeder Art von Leuten um, nur nicht mit Demokraten; der wurde nicht vershaftet, nicht einmal angeklagt, ungeachtet er die nachher für hochverrätherisch erklärte Abresse der Bolksversammlung sogar mit untersschrieb, jedoch mit Aenderung eines Buchstabens in seinem Ramen, und obgleich seine Physiognomie eine sehr bekannte war.

In der Bersammlung wurde zulezt nichts beschlossen, als eine Erklärung, daß alle Mitglieder der Nationalversammlung, welche für Annahme des Wassenstillstandes gestimmt haben, Berräther des Bolkes seven; und daß diese Erklärung persönlich durch eine Absordnung im Parlament abgegeben werden solle. Rein Abgeordneter wirkte bei diesem Beschluß mit.

In der Ferne flang Manches überstart, was in der Rabe, unter der täglichen Reibung der Parteien seine Bedeutung verlor. So tonnte man oft und viel von Reactionaren hören: "Man solle die ganze Masse mit Kartatschen zusammenschmettern; man solle

die Aufwiegler alle zusammen aufhängen"; ja es wurde einem Mitglied ber russischen Gesandtschaft öffentlich und unwidersprochen vorgehalten, daß er auf der Gallerie in der Paulskirche während einer Rede Bogt's geäußert: "Diese Canaille sollte man an der nächsten Säule aufknüpfen." So sagte auf der Pfingstweide Simon: "Warnm fordern die Wähler nicht abgefallene Abgeordnete ausdrücklich auf, ihre Pläze in der Paulskirche zu verlassen? Warum machen sie nicht Demonstrationen in deren Heimath? Warum rücken sie denselben nicht vor die Häuser und Leiber zc. und erklärren seierlichst: ""Ihr habt unser Vertrauen verscherzt!?"" Warum schicken sie nicht eigene Deputationen nach Frankfurt, um dieselben zurück zu berusen?" — Derselbe Redner forderte, nach allen Zeugen, das Bolk zum Schluß auf, ja nichts Unüberlegtes, nichts Gewaltthätiges zu thun, und tadelte scharf die Exzesse des vorisgen Tages.

Am Schlusse der Versammlung forderte einer der Arbeiter die Anwesenden aus Hanau, Mainz, Offenbach und andern benachbarten Orten auf, um der Sache Nachdruck zu geben, in Franksurt zu bleiben und mit den Borstehern der verschiedenen Vereine, den Führern der Bürgerwehren und sonstiger großen Corporationen sich im Gräberischen Saale zu versammeln zur Wahl der Deputation an die Nationalversammlung.

Daranf ging das Volt "ruhig" auseinander, wie es überhaupt die Redner zwar mit großer Aufmerksamkeit hörte, aber auf einzelne Beifallsbezeugungen durch Jurufe, und wie es schien sehr allgemeine Theilnahme an der Abstimmung sich beschränkte, aus Spaß dabei die Spazierstöde in die Höhe hielt, und nach wie vor keine auffallenden Eindrücke äußerte").

Zwischen 7 und 8 Uhr Abends kamen Abgeordnete der Versammslung im Graberischen Saal in den deutschen Gof zu der versammelten Linken. Diese blieb bei ihrem gestrigen Beschluß, und ermahnte mit scharfer Entschiedenheit die Sprecher der Arbeiter, jedes Exzesses

<sup>\*)</sup> Rach ben beeibigten Zeugen, Kriminalaften Fol. 12.

Bortliches Zeugnis bes beelbigten reactionaren Zeugen, Fr. v. Thielau, braunschweigischen Bevollmächtigten bei ber Centralgewalt. Ein 21jahriger-Ultramontan wollte zwar eine andere Stimmung bes Bolles bemerkt haben, tonnte aber nichts erweisen.

fich zu enthalten; Einzelne wurden bitter zurecht gewiesen, baß fie fich herausnahmen, in einem nicht geziemenden Zon den Abgeordneten der Bolfspartei gegenübertreten zu wollen.

Schon Mittage um 2 Uhr war von Seite der Centralgewalt aus nach Mainz geschickt worden, Militär zu verlangen. Reactios näre haben nachher drucken lassen: "Bir wußten recht gut, daß etwas bevorstehe, wußten auch von den praktischen Borbereitungen genug, Schmerling namentlich und Lichnowsky, diese wußten schon am 17., ja schon am 16. sehr wohl Bescheid." Blickt man tiefer, so wird man zu vermuthen geneigt, daß zu diesen praktischen Borbereitungen nicht sowohl solche von demokratischer Seite, deren es keine gab, als vielmehr andere gehörten, erstens die Bearbeitung der Arbeitervereine durch Fremde, durch jene Unbekannte, denen in der Bolksversammlung die Sezruse angehörten, und dann die Herbeiziehung von Militär, das aber die Barrisaden erstehen ließ, zuschauend, um sie nachher niederschießen zu können. Diese lezte Borbereitung wurde getrossen, stundenlang, ehe die Bersammslung auf der Pfingstweide-nur ansing.

Der Rampf der Linken mit der Rechten hatte gezeigt, wie unbequem die überlegenen Beifter der erfteren für die Reaction maren, und der boje Beift gab biefer ein, ju feben, wie man diefer pflichtgetreuen Abgeordneten bes Bolts, an benen es mit vollem Bertrauen bing, fich entledige ; folche mußten benen, die bas Bertrauen ihrer Babler ganglich verfcherzt hatten, icon barum ein verhaßter Anblid fenn. In einem unbewachten Augenblid fagte auf der Die nifterbant ber Baulefirche, eben als der Abgeordnete Schmidt von Löwenberg auf die Rednerbuhne trat, Schmerling zu feinem Rachs bar: "Das ift auch eine von den Canaillen, die wir hinausbringen muffen." Dan magte ben Berfuch, bas nachber abzuläugnen. Die Borte waren aber fo leibenschaftlich gesprochen worden, daß fie an den Tifchen der Stenographen aufgefaßt wurden, in den ftenographischen Aufzeichnungen fich fanden, und in der ftenographischen Ranglei ein Streit barüber ftatt hatte, ob fie als ein Buruf Schmerling's, nach ber Sitte, in ben gebrudten ftenographischen Bericht aufgenommen werden follen.

Das Bestreben, die Busammensezung des Parlaments zu andern, war bei beiden Parteien gleich: nur suchte es die Bolts-

partei auf dem ehrlichen Bege der Neuwahlen, die Reaction auf fehr anderen Wegen.

So bachte, nach der Anficht Mancher, die Reaction auch, wie Die Erzeffe am 16., wie die Berfammlung am 17. am beften für fie zu benügen maren, wie man die Erbitterung bes Bolfes ausbeuten fonnte. Die Erbitterung war da; es bedurfte nur, fie gu Barritaden, ju einem Rramall ju verführen, jenen Abgeordneten Belegenheit zu geben, fich zu compromittiren, zuvor aber ber Mittel fich zu verfichern, ben Crawall nicht weiter fommen zu laffen als zwedgemäß mar - und das Spiel mar gewonnen. Diefes politische Runftftud mar icon so oft anderswo erprobt; mancher fturgende Minifter hatte fich im Sturg an einem Crawall gehalten, ber ihm gelegen tam, ober ben er funftlich bervorrief; und ber öfterreichischen Reaction mußte Alles daran liegen, daß von Schmerling an der Spize des Ministeriums bleibe, theils um seiner felbft willen, theils im Intereffe Defterreichs, Damit nicht Breugen gum Uebergewicht in Deutschland, gar jum deutschen Raiserthum gelange, wenn fich ein preugenfreundliches Reichsminifterium bilbete.

Morgens um 3 Uhr schon langte am 18. September das Mislitär aus Mainz an, und lagerte sich zwischen dem Römer und der Paulskirche und in den angränzenden Straßen, Preußen und Oeftreicher. Auch darmstädtisches Militär wurde in und bei der Stadt zusammengezogen; ein württembergisches Reiterregiment, das gerade von Schleswig-Holstein her durchpassirte, erhielt Besehl, Halt zu zu machen. Bon entfernteren Besazungen rudten Truppenabstheilungen an.

Um halb 10 Uhr begann die Sizung der Reichsversammlung, und das Erste, was vertündet wurde, war, daß bei der ernsten Zeit des Baterlandes von Schmerling die Geschäfte des Reichsministeriums mit seinen Freunden wieder übers nommen habe. Schmerling correspondirte am 17. bis Mitters nacht mit dem Franksurter Senat, der sein Werkzeug war. Der Senat gab den Namen her zur Herbeiziehung des Militärs. "Da in den dermaligen Berhältnissen, wo eine bedrohliche Ausregung gegen die Nationalversammlung bestehe, wo die Volksversammluns gen durch zahlreiche Zuzüge von Außen vergrößert werden, wo endlich Ausschlessen zu thätlichem Einschreiten, ja zur

Wechtung und zur Vergewaltigung eines Theils der Rationalversammlung ergangen senen, habe der Senat von der durch das
Reichskriegsministerium zur Verfügung gestellten militärischen Silfe
vorsorglichen Gebrauch gemacht, und sortan möge für den Schuz der Rationalversammlung von dem Reichsministerium Fürsorge zu treffen senn." — Darauf stellte Rühl von Hanau den von der Linken beschlossenen Antrag, durch die Rationalversammlung Reuwahlen zu beschließen, wo das Bolk dieselben wünsche. Die Rehrheit fand diesen Antrag nicht dringlich. Die Versammlung berieth bis gegen 2 Uhr, theils über die Truppenausstellungen, theils über einen der Paragraphen der Geschäftsordnung, theils über die Grundrechte, und zwar über die Volksschule.

Die Störung in der Rirche mar groß; ein ewiges 26. und Rugeben; die Angabl ber Aufmertfamen war febr gering; taum ein Biertheil der Berfammlung mar anwefend, in Gruppen und in Brivatunterhaltung. 3mei Abgeordnete, darunter ber alte Brunf, wurden auf ihrem Beg nach der Banlefirche von dem Militar gröblich behandelt, trog der Angabe ihrer Eigenschaft als Abgeordnete; ja fogar mit Arretirung von einem öftreichischen Offigier bebrobt. Bar vom Militar aus fo etwas gegen Abgeordnete ge-Schehen, fo ftieß es noch mehr da und dort mit Bolfshaufen gufame men, besonders da zwischen Maingern und Breugen die Berbitterung alt war, und Gingelne die Soldaten reigten. Unter folden Umfanden wollte auf die perfonliche Ueberbringung der Bolfeverfammlungsadreffe verzichtet werden. Ginige bestanden barauf, fie ju überbringen. Sie ward außen im Thurme der Paulefirche abgegeben. Das Militar, es war preußisches, bas in ber engen Strafe in der Rabe einer der hinterthuren der Baulefirche aufgeftellt mar, murbe zuerft etwas gurudgezogen, dann erhielt es wieber Befehl, nah an den Gingang ju ruden, und ben Blag vom Bolt zu faubern. Durch fein Anruden entftand garm; Die Leute, an den Thuren angedrängt, mußten fich nicht vor den gefällten Bajonetten, durch welche mehrere verwundet wurden, anders zu belfen, ale daß fie bineinmarte nach dem Innern ber Pauletirche drangten. Gin alter Mann, im Gedrang auf den Staffeln der Bauls. firche fallend, murbe am Boden liegend von einem Bajonett durch, Die Schulter geftochen.

Biele Abgeordnete, die Angftmanner voraus, hatten von vorgeftern und geftern ber ben Schreden in ben Gliebern, Gedanten von Borenfagen, daß es auf ein gewaltsames Sprengen ber Ras tionalversammlung abgesehen fev. Der Gindrud der Bfingftweide ließ fogar Abends einen penfionirten preugifchen Sauptmann gu den Abgeordneten Rrat und Martens fagen : Morgen fend ibr eures Lebens nicht ficher. In Diefer Ginangftung boren fie, Die Danner ber Rechten, bas Drangen und Stogen an der Thure, eine gerbrochene Glasscheibe flirrt - fcredlich! Der Abgeordnete Rieffet brudt fich durch diefes Bedrange berein - ein Bedrange, wie es bei jeder interessanteren Sizung gang gewöhnlich mar, da Alles jum Buboren fich brangte, und Diefer Gingang mar gerade bet Eingang jur Sauptgallerie. Bon ben verhaltnigmaßig wenigen Leuten in dem fleinen Raum des Gingangs in feiner Beleibtheit "emporgehoben, daß er taum berein tonnte" - fab er, fab die Angft Anderer, "eine Boltsmaffe, die in die Baulefirche nachfturmen, die Thure gewaltsam einbrechen wollte, mit Breche und Morde inftrumenten. "

Der Abgeordnete von Brauning von Nachen erzählte auf der Tribune, ohne daß er selbst oder daß seine Freunde das Komische dieser Uebertreibung zu sühlen schienen, "er sey, da die Thürsteher vor dem stürmenden Bolke die Thüre zuzuhalten nicht im Stande waren, herüber gesprungen, mehrere Abgeordnete seven herzusgekommen, mit Gewalt haben sie das schon eindringende Bolk, das bis ties in die Straßen zusammen gedrängt dagestanden, zurückgedrängt und der Borderste habe einen spizen hut auf dem Kopfe getragen und einen Stock aufgehoben, er aber sey dem Schlag zuvor gekommen, er habe nicht Lust geshabt, sich von dem eindringenden Pöbel mißhandeln zu lassen, seiner und mehrerer Abgeordneten Anstrengung sey es gelungen, das eindringende Bolk zur Thüre hinaus zu brängen." Ja, das ist die Wahrheit, riesen mehrere Stimmen, als er schloß").

Damen, die auf der Gallerie über dem Prafidentenftuhl jener Thure gerade gegenüber fagen, lachten diefer Uebertreibungen; fie hatten nichts Geführliches geschen. Die an jener Thure aufge-

<sup>\*)</sup> Bortlich. Stenogr. Berichte S. 2208. Die beutiche Revolution.

ftellten Parlamentediener fagten, barüber gebort: einzig und allein Durch bas Anruden der preußischen Golbaten fen ber garm entftanden, einige Leute seven an die Thure gedrängt worden, eine Baffe oder Inftrumente jum Ginfturmen oder Erbrechen fepen bei Reinem gesehen worden. - "Aber Stride hatten fie in den Taschen, nm uns aufzuhängen!" fagte in vollem Ernft ein babrifcher Abgeordneter der Rechten zu einem der außerften Linfen, mit dem er befreundet war. - Go find diese verhaftet, man hat die Stricke bei ihnen gefunden, und fie haben's gestanden? fragte lachelnd ber Reines von Allem, mar die Antwort, aber man fagt es fich. Und eine Proscriptionslifte bat man bei einem gefunden! -Berrlich, lachte der Andere; und wiffen Sie, welcher Rame obenan fteben foll? es ift der meine; Die Lifte hat tein Demofrat gemacht. - Go fehr verwirrte fonft gescheidte Manner ber gefpenftische Gedanke eines Attentats gegen die Nationalversammlung, den man in ihre Seele geworfen, mit dem man ihre Ginbilbungefraft angstete, und bei Manchem wirfte bas bofe Bewiffen mit.

Bon den fremden Arbeitern und Turnern waren nicht zweihuns dert in Frankfurt mehr am Morgen des 18., auch diese verloren fich aus der Stadt großentheils beim Anblid der militarischen Anstalten.

Es war auffallend, daß die ersten Barritaden dem Militär wor der Nase aufgebaut wurden, sederleicht, aus einigen Warktstiften und wenigen Steinen, ohne daß das Militär es hinderte, am hintergäßchen des Römers, das den Paulsplaz mit dem Römerplaz verbindet, und wo die Hauptmacht des Militärs lag. Da nichts weiter erfolgte, wurden sie eben so leicht mit dem Bajonett auseinander geworfen.

Plozlich verbreitete sich die wahre Nachricht von der Absperrung aller Stadtthore durch Militar. Die Arbeiter, auf die es abgesehen war, bauten jezt rasch zahlreiche Barrikaden im Innern der Stadt, an den Zugangen zum Römerplaz, in der Schnurgasse, in der Dongesgasse, in der Nahe des Doms, auf der Allersbeiligengasse und auf andern Punkten. In der Schnur und Donzgesgasse waren Reihen von Barrikaden hintereinander.

Theils der dunkle Jorn über die Unmacht und Unehre der Nationalversammlung, der im Bolke kochte, und besonders in den Arbeitern von jungen fanatischen Demokraten geschürt und von verkappten Reactionsagenten zum Ausbruch angeblasen wurde; theils die Rachlust, die an die Soldaten wollte, über die sie wegen ihres gewaltsamen Bajonettversahrens gegen Wehrlose wüthend waren; theils die Sorge für ihre Sicherheit, um nicht den gereizten Truppen ohne Vertheidigung zu versallen — wirkten zusammen, daß die Barrikaden so rasch emporstiegen.

Unbestritten, unwiderlegbar fest fteht: Richt weit von der Baulsfirche fab das gablreiche Militar bem Barritadenbau rubig gu, als ob es Boblgefallen dabei batte. Gine febr ftarte Barritabe in ber Rabe bes fteinernen Saufes murde von einem ftarten, boch aewachsenen und zwei tleinen Turnern langfam gemächlich aufgebaut, dann tamen einige mit einem rothen Rabnlein und ein paar Musteten. Das Rahnlein wurde aufgestedt, die Musteten wurden mit Bemutherube oben über die Barrifabe jur Probe gelegt und in bie Schießscharten; bas Alles geschab fo harmlos, Die Cigarre im Mund, wie wenn diese Barrifadenbauer wußten, daß fie von Schmerling, dem Frankfurter Senat und ben Reichstruppen nichts ju beforgen hatten. Bum Rurnberger Sof wird burch biefe Barritade ber lezte Bugang gesperrt, und Sie laffen es rubig geschehen, und fteben mit ein paar hundert Mann babei? fagte ein Abgeordneter, der nach feiner Bohnung wollte, ju dem preußischen Offigier, ber bier befehligte, nicht zwanzig Schritte von ber noch im Ausbau begriffenen Barrifade. Sie haben Recht, erwiederte der Offizier errothend und lachend jugleich, und feinen blogen Degen auf bem Bflafter biegend; wir fteben feit Stunden bier, ich habe aber feinen andern Befehl, als hier gu fteben.

An andern Orten sah man sechs, und zehnjährige Kinder, kleine Mädchen, welche Steine und Erde in der Schürze trugen, an den Bartikaden mit bauen. In der Schnurs und Döngesgaffe waren es nicht mehr als zehn bis zwanzig Köpfe, welche die Barrikaden bauten.

Benn es in der Absicht Schmerling's und Peucker's lag, den Funken zu ersticken, ehe er zur Flamme empor schlug; so kam es zu keinem Aufstand, zu keinem Blutvergießen, ja zu keinen Barriskaden: nicht bloß, daß die ersten Barrikaden mit leichten Mitteln wieder hätten zerstört werden können, sondern es konnten keine ausgebaut werden, wenn man nur kleine Truppenabtheilungen detaschirte, mit dem Besehl, es zu hindern.

59 Google

Man hat nachher dies dadurch zu vermänteln gesucht, daß man sagte: auf einzelne Punkte entsandte Abtheilungen wären von den Ausständischen abgeschnitten und einzeln ausgerieben worden. Aber man hatte ja einzelne Abtheilungen, die erst spät und unversehrt zurückgezogen wurden, entsandt, ehe die Barrikaden erbaut wurden; sie sahen dem Ban zu, stundenlang, ohne etwas dagegen zu thun, weder gegen die werdenden noch gegen die fertigen; selbst gegen die nicht, die ganz verlassen standen, auch nicht von einem einzigen Bertheidiger vertheidigt, wie die beim steinernen haus in der Marktgasse und oben an der Ziegelgasse. Ob absichtlich aus Bokstift, ob aus Bersäumniß, gleichviel; gethan hat das Ministerium nichts zur Berhinderung des Ausstandes, da es noch Zeit war.

Es war Mittags zwifchen 12 und 1 Uhr, da fam ein Arbeiter in die Borhalle ber Paulsfirche und ließ einen Abgeordneten berausrufen, der in teinerlei Berbindung meder mit der Bolfsverfammlung auf der Bfingstweide, noch mit den Arbeitern und Der Bewegung bes Tages fand, ber aber bei bem Bolt einen guten Namen batte, befonders in Sanau und Maing; es mar derfelbe, Deffen Namen nachher auf der angeblichen Brofcriptionelifte als gu oberft ftebend genannt wurde. Bu diesem fagte ber Arbeiter, ein Mainzer, unter anderm : "3ch bin an Sie abgeschickt, wie an Bit und an Robert Blum. Der Erftere ift nicht da, der Andere will nicht beraus tommen. Bare es maht, was man uns fagt, bag auch Blum ein Verrather an der Sache des Bolles geworden ift? find Leute unter une, die das behaupten. Es find Fremde, Die wir nicht tennen; Riemand von uns tennt fte, und fie wiffen fich nicht auszuweisen. Die reigen und facheln uns auf jum Strafentampf. Bir trauen ihnen nicht. Alle Thore find gesperrt, nur die Ratharinenpforte noch nicht. Man will uns aufheben. Fremde konnten noch die Stadt verlaffen ; die meiften find dafür. Aber Jene, die wir nicht tennen, wuthen dagegen, und die Graftirteften unter uns horen auf fie. Bas follen wir thun? bas foll ich Sie fragen, und Sie beschwören, in unsere Berfammlung gu tommen, wegen uns und wegen jener Leute."

Der Abgeordnete begleitete den jungen Mann in der blauen Bluse über den Paulsplaz und den Römerplaz, warnte vor Jenen, die Niemand tenne, da, wenn es Manner der Bollspartei maren,

ste von den anwesenden Frankfurtern, den Hanauern, Mainzern, Offensbachern, Heidelbergern, Bodenheimern gekannt werden müßten; warnte vor jedem Gewaltbeginnen als thöricht, und rieth, sosort die Stadt zu verlassen, und wäre das nicht mehr möglich, da man auf die Turnkleider sahnde, doch sich in der Stadt zu zerstreuen, ruhig, und dann gewiß unangetastet. In die Versammlung der Arbeiter ging er nicht, aus Gründen seiner Lage und der Lage der Dinge, die von selbst einseuchten.

Er ware auch zu spät gewesen, sein Rath selbst kam zu spät. Dieser Abgesandte war schon der dritte, den die Arbeiter abgesandt hatten: die zwei andern hatten durch das Militär nicht durchsommen können: so war geraume Zeit verslossen, und ehe er wiederstehrte, hatten die Aushezer gesiegt, und die Bersammlung sich an die Barrikaden vertheilt. Jezt erst bewassneten sich die, welche nicht schon nach der damaligen Sitte mit Wassen gekommen waren. Im Ganzen waren es, nach der höchsten Annahme, gegen 400 Mann hinter den Barrikaden, wahrscheinlich kaum 300; davon hatten 100 wohl nur alte verrostete Gewehre, die gar nicht zu ges brauchen waren; 150 vielleicht eigentliche Schießwassen.

Die Paulstirche war seit 3 Uhr Morgens von vier Bataillonen regelmäßigen Militärs bewacht. Und diese paar hundert
schlecht Bewassnete hätten einen bestimmten Plan, etwa die Sprengung der Nationalversammlung, durchführen sollen und wollen?
Gar Mitgliedern der Linken, ja der ganzen Partei die Urheberschaft
und den Plan des Aufstandes unterzuschieben, das hieß nicht die
Linke für dumm erklären, sondern das war dumm, so weit es
nicht schlecht war, so weit es nicht von den Rückschrittsmännern
auf die Birkung bei den Leichtgläubigen berechnet war. Wenn
die Linke oder ein Theil ihrer Führer zum Aufstand greisen wollten,
so warteten sie nicht zwei Tage lang, so ließen sie den Behörden
nicht Zeit, ihre Einleitungen zur Abwehr zu tressen; so trasen sie
ihre Maßregeln vorher, nicht vereinzelt, sondern im Zusammenhang;
so führten sie das gewaltsame Handeln am Abstimmungsabend
durch, hoben die Schienen der Eisenbahnen aus zur Absperrung

<sup>\*)</sup> Diese Thatfachen können jeben Augenblid eiblich erhartet werben.

der Truppen und Geschüze von Angen, und der Sieg, selbst wenn nicht in ganz Deutschland das Volk sich erhob, war dann wemigstens für den Augenblick in Frankfurt zweiselles ihnen gewiß.

Die Rudschrittsfedern, tausenbfach geschäftig, wußten die öfsfentliche Meinung in diesen thörichten Glauben hineinzuarbeiten. Die Angst sieht leicht Gespenster, und Bassermann, dessen Furchtsamseit sprichwörtlich ward, schilderte das Pochen an seiner Hausthüre in Mannheim, das sich der Muthwille nach hause gehender Zecher erlaubte, "als das Anklopfen von nächtlichen Mörderhänden", deren blutigen Plan auf ihn nur sein Muth vereitelt habe. Dersselbe warf zu gleicher Zeit den Ausständischen vor, sie schreiben: "Heilig ist das Eigenthum!" mit heuchelei auf ihre Fahne; das Leben seh ja auch ein Eigenthum.

Seilig hielt das Bolf, wie es an den Kausläden und allen Häusern der Allerheiligen-Gasse mit Kreide unter Todesandrohung für den Uebertreter geschrieben war, am 18. September in der ganzen Stadt den Bestz. Nicht eines Kreuzerswerth, außer einisgen Wassen, wurde vom Bolk genommen, und der alte Rothschild, dessen Bankhaus von Ausständischen besetzt war, weiß noch heute diese Tugend derselben nicht genug zu rühmen. Soldaten aber plünderten Abends einige Kausläden, mit Luzusartikeln und Leibzeug, und stahlen eine Kasse mit einer bedeutenden Summe, die man von anderer Seite her zu ersezen eilte, um zu vertuschen.

Am heißesten war der Kampf bei der großen Barrisade in der Allerheiligengasse bei der Apothete, und in der Döngesgasse. Bu Bodenheim lagen anderthalb Batterien, Frankfurt besaß seine Gesschüze; dennoch griff man die Barrisaden mit dem Bajonett au, die jezt ziemlich fest, wenigstens theilweise, gebaut waren, zu nothwendisgem Berlust auf Seiten der Truppen. Das sind von den Hederischen Freischaaren, die so wie die Teusel sich schlagen; Heder ist in der Stadt! lief es herum, ein grundloses Gerücht; es waren Arbeiter aus Frankfurt und den Umgebungen. Bürger und Bürgerwehr war vom Schrecken gesähmt. Alle Läden waren geschlossen. Der Generalsmarsch rasselte, aber statt einiger Tausende, kamen kaum ein paar Duzend von der Franksurter Bürgerwehr auf den Plaz; theils aus Abneigung und Jorn, theils aus Furcht für sich und ihr Eigens

thum. Man log, Polen commandiren in Frankfurt\*). Daß man die Truppen, statt getheilt an den Häusern hinziehen zu lassen, in Front gegen die Barrikaden schiete, das nannte man "ritterlich", während es ein grober Fehler der Befehlenden war, welcher hier das Leben von Ofsizieren und Gemeinen opferte. Aus den Fenstern heraus, hinter sichern Bersteden hervor schosen die Büchsenschützen der Ausständischen. Jeder Schuß traf, weil die engen Gassen gepfropft voll Soldaten standen, und die Schüsse der Soldaten trasen die Barrikaden und die Wände der Husständischen und ein sich Preisgeben von Seite der Truppen".

Besonders viele Opfer sielen auf Seite der Truppen bei der Einnahme der Barrikaden in der Dönges, und Kahrgasse. Bon Mainz waren endlich die Geschüze da — ihre Mobilmachung war langsam genng vor sich gegangen; die württembergische Artillerie, eine darmstädtische Batterie waren jezt da und über zehntausend Mann Truppen von fünf Staaten.

Es war 5 Uhr Abends. Ein großer Theil der Linken, von Trüßschler, Blum, Bogt u. A., begaben sich hinaus zum Reichsverweser, stellten ihm die Ursache des Rampses vor, und verlangten, der Reichsverweser möge nur das Militär, insbesondere das preußische, aus der Stadt ziehen, so werde die Ruhe zurucksehren, die Barrikaden werden verlassen werden, da der Kamps, ganz vereinzelt, gegenstandslos und ziellos, wie er sey, nur hervorgerusen worden mittelbar durch die Erbitterung über den Parlamentsbeschluß vom 16., unmittelbar durch das Erscheinen des den Mainzern schon zuvor, durch das Bajonettstechen von diesem Morgen Allen verhaßten preußischen Willitärs, welches das Bolf zur Buth gereizt habe.

Der Reichsverweser erließ an den Reichstriegsminister einen Erlaß, "er weise die Abordnung der Nationalversammlung, die ihm zur Bermeidung von Blutvergießen Vorstellungen gemacht, an ihn, und sein Buusch sey, daß, was auf gutlichem Bege beigelegt wer-

<sup>\*)</sup> Ein paar Tage nacher verbreitete man in ben Zeitungen bie Lüge, eine Anzahl Polen habe alsbalb nach bem Aufftand Frankfurt verlassen, und sich nach Berlin und Wien gewendet. Um meiften und absichtlichsten wurde in ber beutschen Zeitung und in ber A. A. Zeitung täglich gelogen.

den könne, geschehe." Gleich darauf ging der Reicheverwefer, gegen 6 Uhr Abends, ganz allein mit feiner Familie, ohne Begleitung auch nur eines einzigen Bedienten, von seinem, nicht über hundert Schritte vor Bodenheim gelegenen Landhaus nach seinem Balaft in der Stadt. Er ging zu Fuß, nichts Unangenehmes bezgegnete ihm.

Es hatte das Bolf am meisten erbittert, daß die Bajonette der Preußen, womit die Berwundungen am Morgen geschahen, geschliffen waren, wie es nur gegen den Feind geschieht. Die Anführer an den Barrikaden in der Fahrgasse, burch die Franksurt mit Sachsenhausen verbunden wird, hatten Alle, vor dem Kampf, erklärt, schon vor 12 Uhr Morgens, sie werden ihre feindliche Stellung sogleich verlassen, und selbst die Barrikaden einreißen, wenn das preußische Militär abzöge.

Wenn die Zuzüge des Bolls und der Bürgerwehren aus Samau, Mainz, Offenbach und sonst her einereffen, so wird es eine entsezliche Nacht! hörte man sagen. Die Thorheit hielt den Aufstand für einen, der die Republik zum Zweck habe. Das Reichsministerium hatte aber genaue Nachricht, daß die Zuzüge von dort nicht kamen, weil die Linke sie davon ab hielt.

Seit der exsten Kunde von dem, mas in Frankfurt vorging, standen die Turner und der größere Theil der Burgerwehr in Hanau unter den Wassen. Die Cisenbahn vermittelte leicht hin und her. Als der Aufruf zum Juzug durch Boten der Ausständisschen nach Hanau kam, sagten Turner und Wehrmanner: sie kommen, sobald sie von der äußersten Linken, und zwar handschriftlich von Trüßschler, dem Liebling der Hanauer, oder einem andern ihnen sehr bekannten Mitglied derselben gerusen werden. Ruhl aber, ihr Oberburgermeister, mahnte sie ab, und Trüßschler eilte seibst herbei, und mahnte sie ab: und die Hanauer zogen nicht nach Frankfurt.

Die Reichsminister Beucker und Schmerling wollten fich nicht zur Rudziehung des Militars und zu einer allgemeinen Amnestie verstehen. Eine Baffenruhe von dreiviertel Stunden war Alles, was Schmerling und Pender zusagten, da erst bis dorthin die weiteren Berstärkungen an Artillerie gewiß eintreffen konnten. Die Abgeordneten eilten an die Barrikaden, die Aufständischen zur Räumung und gur Riederlegung der Baffen gu bewegen; mit weißen Tuchern an Stoden ging es nach ber Allerheiligengaffe. Die Rugeln flogen noch fo , daß von den vermittelnden Abgeordneten zwei der außerften Linten, Rubl von Sanau und Trugichler, der erfte am Bein, ber andere in den Rod getroffen wurden. Die auf den zwei hoben Barritaden am Gingang ber Allerheiligengaffe, wie die in ber Schnurgaffe, erklarten, nicht weichen zu wollen. Der alte Schlöffel wurde von ihnen verhöhnt über feiner Ermahnung gur Rube. Rur Erütsichler und Gimon von Erier wurden von ihnen angebort ; wir find entschloffen, fagte einer von Bulverdampf- geschwärzt, auf ben Barritaden zu fallen - als Simon auf die Taufende von Truppen, auf die vier Ranonen, die hart vor ihnen ftanden, auf das Unnuze des Rampfes, auf ihren fichern Untergang und auf ihre Pflicht hinwies, ihre Rrafte Deutschland ju erhalten, ba fagte einer: "Da die Nationalversammlung Deutschlands Ehre verrathen hat, fo wollen wir nicht mehr leben; wir wollen die Schande nicht mit tragen, wir wollen fterben wie unfere Bruder, mit ben Baffen in ber Sand." Damit wies er auf die Leichen der Gefallenen und ibre blutigen Bunden. Es ftanden nur noch zwischen zwanzig und breißig Mann hinter ber Sauptbarrifade, Arbeiter, Turner, Bolf in Blufen. Dennoch unterwarfen fie fich, als man ihnen fagte, daß alle ihre Bruder in der Stadt die Barritaden raumen unter der Bedingung allgemeiner Amneftie.

Schmerling lehnte diese mit hohn ab, als die Bermittler zurudfehrten, da die Frist verstrichen sep, ohne daß die Barrifaden weggeraumt worden sepen.

Die Frist von dreiviertel Stunden war von vorn herein so gestellt, daß bei. der Größe der Stadt Frankfurt und der Entsernung des Bundespalastes, wo Peucker und Schmerling waren, von den Hauptbarrikaden, die Erfüllung der lezten Bedingung binnen dieser Frist unmöglich gewesen ware; überdieß hatten die Abgeordenten die Hinwegraumung der Barrikaden binnen dieser Frist niesmals in Aussicht gestellt; es wurde dies nachher nach reactionärer Art gelogen.

Schmerling fand die Lage der Dinge für sich und seine Sache jezt sehr günstig; er war entschlossen Rraft zu entfalten, "die durch

die Umftande dringend gebotenen Ragregeln zu ergreifen." Denn das erwartete Gefchag und Militar mar jezt da.

Um 6 Uhr begann ber Rampf auf's Reue, mit einbrechender Racht. Die Barritaden an der Allerheiligengaffe murden mit Rattatichen genommen, die Berzweiflung an der deutschen Sache eraltirte einige hinter den Barritaden fo fehr, daß fie auf die Barrifaden traten, um zu fchießen und erschoffen zu werden. Auf ber Barritade am Friedberger Thor fcof ein Schneiber , aus Bunden blutend, fort und fort; endlich todtlich getroffen, fturzte er in bie Rnie, lud noch einmal, ichog und brach jusammen \*). Bor ben Rartatichenladungen ber Ranonen wurden Die meiften Barritaden um fo rafcher genommen, als fle von Bertheidigern langft verlaffen waren. Gegen 11 Uhr Rachts waren bie legten entfernteften Barritaden genommen. Um heftigften und langften war ber Rampf in der Schnurgaffe. Bie eine Barritade genommen war, unter Gewehrfalven und Rartatichenschuffen, fo zogen fich, durch die Bande der Saufer burchbrechend', die Bertheidiger binter die nachfte Barrifade gurud. Mit ber falten Rube ber Tobesverache tung vertheibigten fie gegen eine Stunde lang noch die legte und ftartite biefer Barritaden, welche von bem Biegelgagchen nach bem Rurnberger bof bie Schnurgaffe forag durchschnitt. Sier befebligte, im ichwarzen Sammtrod, ein ichoner junger Arbeiter aus Beidelberg, ber viel galt unter den Geinen, weithin am Main und Rhein. Er ftand allein binter der Barrifade. Rechts und linte in den Saufern ftanden die Blufenmanner, die mohl gu ben Ueberspannteften und Entichloffenften gehörten. Bie er ben Degen fcmana, blizte es aus ben Mundungen von zweiundzwanzig Rusfeten, und fie trafen in die bart binter ben Raubnen bicht gedrang. ten Tichechen hinein. Jest Commandogeschrei: Feuer! von beiden Seiten ; bann nur Rrachen, einige Sefunden Stille, bann Geraufc ber Bafferpumpen, fur die Bermundeten, und verworrene Stimmen, und darauf wieder einige Augenblide Tobesftille und Racht. Die Rartatiden ichlugen rudprallend linte und rechte an ben Saufern ein; als man fab, daß binter ben Barrifaden Riemand mar,

<sup>\*)</sup> Zeugnif eines Augenzeugen, eines conservativen Dausbefigers, bart babei.

wurden fie auch auf Die Saufer gerichtet. Sinter und vor der Barrifade faben die Arbeiter Feinde, und fie folugen fich fort.

Nur die anfflammenden Mandungen ber Gewehre und Ranonen traten auf Augenblide aus dem Dunkel bervor, und die rothe Bluth leuchtete bis an die hoben Gibel der funfftodigen Saufer empor. und erhellte bie langen finftern Schatten, finfter wie ber Born und das Angeficht ber Streiter des Bolles, jener Born, ber fie dem Tod oder dem Rerter gutrieb \*). Als in die Barritabe Brefche gefchoffen mar, zogen fich die Aufftandischen auf der linten Ede das Biegelgagden binauf und entfamen gludlich; die auf ber rechten Ede wollten nach dem Romer burchbrechen, und fanden dort die Eschechen gelagert bei den Bachtfeuern, ihre einformigen Lieder fingend. Die Durchftogung einer einzigen Band batte auch fie gerettet, denn im Nurnberger bof und hinter demfelben fand tein Mann Militar. Sie vertheidigten fich nun, indem fie bie Bflaftersteine, die im oberften Stod aufgehauft maren, heruntertrugen in den Sausstur. Als das Militar die Thuren mit Mexten aufgehauen hatte, fließ es auf eine Steinbarritabe hinter den Saustburen, und von Oben frachten die Gewehrsalven der Bollsichugen fort. Das Militar befegte bas von den Arbeitern verlaffene gegenüberliegende bans, und von beiden Baufern murde gegen einander gefeuert. Auf einmal ericollen durchbeingenbe Rlagerufe, dann ward es ftill, das Feuer der Arbeiter fcmieg; bas Militar brang burch bie binweggenaumten Steine die Treppe binauf, im zweiten Stod lag auf einem Tifch, burch's berg geschoffen und falt, in feinem femargen Sammtrod ber Rubrer, ber fcone Arbeiter aus Beidelberg \*\*). Reben ibm, weil er von der Leiche nicht wich, murbe ein Eurner gefangen. Den zwangen fie, fie ju den Andern zu führen. Stoft thm die Bajonette burch ben Leib, wenn er euch falfc führt! forie ber Offigier. Der Turner wies ihnen die Berftede nicht, die Tichechen, menschlicher als ihr deutscher Offizier, stießen ibm die Bajonette nicht in den Leib; fie

<sup>\*)</sup> Es war ein Schauspiel ber Art, bag Rinber von 5 und 6 Jahren von ber Altane einer Seitengaffe, von ber aus man in's Feuer hinein fah, wie bei einem Perbfifeuerwert jauchsten, und nicht weggubringen waren.

<sup>\*\*)</sup> Er hatte bie legte Patrone verschoffen, bie fie hatten.

fingen neun; und der Offigier rühmte fich nachher feines gegebenen Befehls, dadurch feven fie gefangen worden.

Die meisten Kämpfer in der Stadt entsamen. Die Theilnahme der Frankfurter, besonders des schönen Geschlechts, hatten
sie ganz für sich gewonnen, ohne Rücksicht auf die politische Farbe.
Eine Hand voll Leute, schlecht bewassnet, ohne militärische Führung hatte viele Stunden lang mehr als eben so viel Tausenden des Militärs die Spize geboten: Die Kühnheit, der selten gewordene Muth, der den Tod verachtete, für eine Idee stand und
sterben wollte — das war es, was ihnen die Herzen gewann.
Tapferen Muth, für was immer, verkennt nur die Feigheit, nur die
Erbärmlichkeit.

Die Tichechen, die kein Deutsch verstanden, und ihrer war der größere Theil im Innern der Stadt, hatten den Befehl, alle ichlecht gefleibeten Leute, die über die Strafe geben, gefangen zu nehmen. Die meiften Rampfer murden von weiblicher Theilnahme mobl gefleidet, und verließen fo andern Tages ungehindert die Stadt. Einen andern Theil rettete Die Lift eines nach Sachsenhausen Ueber-Einige in Sachsenhausen in's Blaue abgedrudte Schuffe gogen die Aufmertfamteit des vielen Militars an der Mainbrude auf Diefen einen Buntt, und mabrenddem trugen im halben Mondichein taufend Schritte unter-, taufend oberhalb der Brude die Rachen die Barritadentampfer ftill, geraufchlos binuber an's andere Ufer. Dagegen wurde von den Tichechen gefangen genommen und auf die Wachen, aber ohne Beiteres, ohne irgend eine Angabe des Bas und Bie und Barum, abgeliefert, mas, nach Beendigung bes Rampfes oder mabrend beffelben, in Bemdarmeln oder fonft in einem Aufzug, der dem Befehl an die Tichechen entsprach, auf der Straße fich feben ließ; gang Unschuldige, Die nach 12, 16, 20 Bochen mit dem Zeugniß ihrer Unschuld entlaffen murden, wenn Abgeordnete fich ihrer annahmen. Das ift ein vorzüglich Gravirter, fdrieb man auf eine folche Berwendung erft gurud; auf die Befcmerde, in wie fern? einige Tage nachher - erfcbien er bei bem Abgeordneten, freigelaffen, aber mit in den Gefängniffen gu Grund gerichteter Gesundheit, weil Nichts gegen ibn vorlag. Die Gefangenen, gegen neunzig an ber Bahl, murben nach Maing auf ben

Hartenberg gebracht; eben dahin die gefallenen und verwundeten Militärs geheim, in der Stille der Racht, durch die Eisenbahn; nur die Todten blieben in Frankfurt, welche am Morgen des 19. sielen, dadurch, daß Militär auf einen Militärposten schoß, durch die Nacht getäuscht. Die am Abend in Frankfurt gefangen Gesnommenen aus dem Bolk wurden von den erhizten Truppen scheußelich mißhandelt.

Auch Madchen fielen unter den Schuffen des Militars, eines, wie es mit der Arznei heimging für seine kranke Frau; eines, wie es einen Laden auf Befehl zumachte. Auch Manner fielen, mit den Zeichen ihres Tagesberufs unter dem Arm; Leute, dem Kampfe völlig fremd, unschuldig bis zur Unwissenheit.

Auf Die Rampfer ber Barritaden, als folche, haben taufend Sande nachher Steine geworfen. Es gehort eine bobere Bildung Des Geiftes und des Bergens dazu, Die Schonheit der Befinnung in ihnen zu erkennen, ale fie zu vermiffen. Bar auch manches Streiters Rleid nicht rein von Schmug, fo mar es boch die gabne, unter ber er ftritt, fo mar es boch ber Ginn, in bem er die Baffen ergriff. Das Berg ichling ihnen mahr und warm fur Deutschlands Ehre und Freiheit, marmer als Sunderten, die in der Baulsfirche fagen, und die fich feit Monaten von dem absonderlichen Breugenthum in Berlin taglich in Bort und Schrift fagen liegen , daß Jeder ein Landesverrather fen, der die deutsche Centralgewalt anertenne, es fich fagen fiegen, ohne ein Wort dagegen ju haben, und jezt wild wurden, als das über ihre Ohnmacht verzweifelnde Bolt herantrat, und fie Bottsverrather nannte. Diefe Manner des Bolles faben die Dehrheit unfittlich geworden, Biele nicht aus Billen und Bewußtheit, sondern aus Unverftand und Schwäche. Nach diesem Einsturg der Paulsfirche, der ihre hoffnungen verfcuttete, verzweifelten fie und murden grimmig. Das fterbende Deutschland in der Bruft, fochten fie, ba die Rationalversammlung fich felbft jur Donmacht verdammt hatte. Schade, daß bier Deutsche gegen Deutsche ftritten; daß es ihnen nicht vergonnt war, ihren Todesmuth gemeinsam als Bruder auf danischen Schlachtfelbern zu bemahren; bag folche Rrafte fich verirrten und im Strafentampf fielen ; hoffnungelos, benn fie faben bas Glud, das Schidsal auf der Berrather Seite. Sie ftanden und tampften,

nicht wie Schwächlinge, fonbern wie Manner, von einem tugendhaften Beweggrund und von der Liebe jum beutschen Baterland befeelt, unter einem großen Jrrthum. In biefem Grrthum find fie freudig gestorben , nicht fur fic. Gie haben fich felbft aufgeopfert, fich und viele Feinde. Das Urtheil bes Augenblicks fab nur auf die Bande, die den Tod in Frankfurt's Gaffen fandten, nicht auf die Bergen, die voll deutschen Bornes waren, und die nur bas Beh um die Sache bes Bolles, bas heiße Mitleiden mit dem Rufand des Baterlandes verblendete und zu bem blutigen Berfe trieb, unverftanden von den Gelbftfuchtigen, von den Meufchen des Gelbes, von den Engherzigen, von den Ralten, von den Rluglingen und von den Luftfeelen. Man hat, nicht ihr für die Sache ber Freiheit und des Bolles unheilvolles Thun, fondern ihre Befinnung verläumdet, aber das Gericht Gottes und der Belt ift ein anderes geworden. Der Jrrthum, ber am 18. Geptember auf ben Barritaden in den Tod ging, fab mit hellerem Aug in die Rufunft, als die, welche die Irrenden verdammten; und die zu den Baffen greifende Thatfraft einer Jugend, Die als Bahnfinn verfcrieen murde, hat die beschränkte Beisheit und die politifchen Berechnungen feiger Geelen fpater ju Schanden gemacht. Bald genug wurde dafür geforgt, daß die Geftalten ber Bollstampfer vom 18. September fich licht und edel erhoben über bem bunteln Grund, auf welchem Deutschland gebunden lag, fcmachvoll, nud auf welchem Schleswig-Bolftein verröchelte unter dem Deffer ber beiligen Alliancepolitif und des neuen Bundestags.

Au diesem Tag fielen vom Volk 37, Berwundete hatte das Bolt wenige, doch ftarben auch von diesen noch an-ihren Bunden nach. Das Militär hatte an Todten ohne Verhältniß mehr, die Menge seiner Berwundeten war groß, die Jahl beider blieb geheim.

Bas seinen düsteren Schatten, und sein Grauen auch auf diese flarren Todesmuthigen des Straßenkampses herüber warf, das war der blutige Untergang zweier Abgeordneten vor den Thoren, obgleich jene damit nichts zu thun hatten.

Lichnowelly war besonders in den lezten Tagen mit dem Ausdruck falter Berachtung gegen das Boll nicht sparsam gewesen; er hatte der Macht der Gallerie Hohn gesprochen, der Kampf zwischen ihm und der Bollsmeinung hatte sich von Tag zu Tag gesteigert,

und die Erbitterung wurde zum tödtlichen Saß. Er gestel sich davin, wo er an Gesellschaftsorten auftrat, gegen die Dienenden herrisch, brutal zu senn, und wo er öffentlich auftrat, das Volk zu reizen. Er zwang sich dazu, in dem Volk nur Pöbel, in der öffentslichen Meinung nur Pöbelmeinung zu sehen. Es erschien ihm als Tapferkeit, ihnen zu trozen, ihnen Verachtung zu zeigen, durch Hohn sie gegen sich herauszusordern.

Stolz wie nie schritt er am Morgen bes 18. September in ber Baulstirche und auf dem Romerplag bin und her. Dort ftanden Truppen aus Schlefien, er that ihnen freundlich, und Offigiere und Soldaten thaten's auch ihm. Aber eure Bater haben mir ein Digtrauensvotum geschickt, fagte er lachend. Das find nicht unfere Bater, das find Lumpaci, Die das thaten, antwortete es aus den Bidelhauben, - fo erzählte es wenigsteus Lichnowsty. Das Digtrauensvotum aber mar von der überwiegenden Mehrheit feiner Babler; die Beitungen batten es abgedruckt, und daneben das, worauf die Babler das Migtrauen grundeten, namlich, mas er . . ihnen vor der Bahl versprochen, und gegen was er seitdem in auffallender Beise gehandelt hatte. Draugen bauen fie Barrifaden, bas ift gut! fagte er mit freudefunkelnden Augen, als er in die Paulsfirche jurud an einem Abgeordneten der Linfen vorüberging. Beute Abend fend ihr gutter fur Bulver! rief er den Blufenmannern an einer Barrifade gu. Dag er fie auch mit Bort und Geberbe gehöhnt habe, mag Dichtung fenn. Aber an ber Mittagstafel, wo er mit Offizieren und andern Freunden Cardinal. trant, war er so maßlos und voll Uebermuths, daß er einen Abgeordneten der Linken, bober geboren als er, weil Diefer gegen den Baffenftillftand gestimmt hatte, absichtlich und gröblich beleidigte; es tam zu einer Forderung auf Biftolen.

Erhizt vom Streit, und noch mehr von dem starken Getränke, ritt er mit General Auerswald vom Eschenheimer, nach dem Aller-heiligenthor in kriegerischer Absicht, um zu recognosciren, ob die Zuzüge von Außen, von denen man sagte, für die Aufständischen kämen, und ob das erwartete Geschüz und Militär noch nicht nahe wären, und um ihren Marsch zu beschleunigen.

<sup>\*)</sup> Bortliche Aeußerung eines reactionaren Freundes von Lichnowsty. 2. A. Zeitg. 1848, Rr. 266, S. 4211.

Sonntags Rachts batte ein exaltirter Saufen entweder im Effighaus, oder im Graberifchen Saale befchloffen, andern Morgens eine bewaffnete Berfammlung auf dem Rogmartt gu balten. Jene Fremden maren dabei thatig. Gebr betrunten maren einige Ginnheimer Morgens 2 Uhr nach Ginnheim binausgetommen, unter ihnen Georg, weil er in Berlin erzogen worden, der Berliner ges naunt, welcher Badermeifter und Feldwebel ber Burgermehr war. Der wedte ben Burgermeifter: "Um 5 Uhr muffe die Burgergarbe nach Frankfurt hinein; die ""Rechten"" follen alle an die Orgelpfeifen der Baulefirche gehangt werden, wenn fie den Baffenftillftand nicht wieder aufheben; im Rirschenwäldchen, habe er von einem gehört, werden Strice bereit gehalten." Der Burgermeifter achtete nicht auf Diefes Geschmag Des Betruntenen. Bormittags fammelte diefer, nachdem fie in dem Birthebaus, das Treppchen genannt, lange getrunten, einige Seinesgleichen, und jog mit Schiegbedarf Nachmittage über Bodenheim, eine Rahne voran, nach Frantfurt, gegen 4 Uhr. Un ber "eisernen Sand" gersprengte feinen Bug der Ruf: "Breußen tommen." - Gine Abtheilung prenfis fcher Truppen marschirte vorüber, dem Allerheiligenthor gu. Etwas fpater zeigten fich Lichnowto und Auerswald zu Bferd am Frieds' berger Thor. Lichnowsty fragte nach der Richtung ber Truppen und fprenate ihnen nach. In der Friedbergerftrage warnte ibn ein Tagelöhner, Aufftandische gieben beran. Er verachtete Die Barnung. Gleich darauf fab man ibn die Friedbergerftraße wieber herunterjagen, verftort, todesblag, an der Stirne blutend. Der Trupp an der eifernen Sand hatte auf den Ruf: da ift der Lichnowely! ihn erfannt. Lichnowely fcog vom Bferd berab auf bas Boll \*). Ein Beib marf mit Steinen nach ihm. Sinter den Fliebenden her folgten Schuffe, von denen feiner traf. Auerswald murbe durch einen Steinmurf der Arm gelabmt. Beibe verloren Die Faffung. Statt nach dem Friedbergerthor, das von Militar befegt mar, fich jurudjugieben, bogen fie in ein Geitengagchen ein; ftatt von da nach der Bornbeimer Saide vorzusprengen, wo ein

<sup>\*)</sup> Aussage breier Zeugen vor ben Geschwornen, barunter die J. Somab's, welcher ber hauptzeuge gegen die Angeklagten war, und bem ber Staatsprocurator unbedingte Glaubwürdigkeit zuerkannte.



guter Reiter vor jedem Schuß sicher und die gang frei war, stiegen fie vom Pferde und versteckten fich.

Der Berbindungsweg zwischen der Friedbergerstraße und der nach dem Friedhose heißt die "eiserne Hand". Gegenüber der Stelle, wo dieser Weg auf die Friedbergerstraße mündet, geht eine Sachgasse, das "stumpse Gäßchen" ab, aber zugleich auf derselben Seite, mehr nach Franksut zu, läuft der Fußweg nach Bornheim hin. An der Bornheimer Haide geht dieser Weg im Rechteck um den Schmidtischen Garten, worin ein Wohnhaus und ein Treibhaus steht. Der Haupteingang zum Garten liegt nach Franksurt, am entgegengesepten Ende führt ein Hinterpförtchen auf die Bornheimer Haide. Unmittelbar vor demselben ist eine Brücke über einen Graben, und es führt eine gerade Pappelallee von derselben nach Bornheim.

Aus der Sacgasse zuruck bogen die Flüchtigen in den letztern Beg ein. Bom Pferde gesprungen, versteden sie sich mit Husse der Fran des Aunstgärtners, Auerswald auf den Boden, Lichnowsty in den Keller in einen Berschlag. Es war noch so viel Zeit dazwischen, Lichnowsty's Pferd, das er am Domerschen Garten hatte stehen lassen, herüber zu holen, und es mit dem andern zu verzbergen, eben so Auerswald in die Müze und in den Schlafrock des Kunstgärtners umzukleiden. Umsonst rieth man vorher beiden Abzgeordneten, lieber schleunigst zu fliehen — sie hätten es noch gut können, besonders auch der Dertlichkeit wegen — sie hatten, obzwohl beide Officiere waren, weder Muth noch Krast dazu; sie hatten alle Besonnenheit, alle Fassung verloren: die Angst und der Karzdinal wirkten bei Lichnowsky zusammen.

Rach einiger Zeit fturmten Bewaffnete aus dem Boll in den Garten Schmidts herein: "Bo find die Spione? sie muffen sterben, es muß Standrecht gehalten werden". — Das Gerücht, daß drinnen in der Stadt Belagerungsstand und Standrecht verkundet seven, hatte die Erbitterung vermehrt. — Trozdem, daß man ihnen sagte, sie seven hinten zum Garten hinaus, durchsuchten sie das Haus und den Garten. Neue Bewaffnete strömen herbei: "Bosind die Spione? wir wollen auch Standrecht halten". Schon ziehen sie sich aus dem Garten, ohne etwas entdeckt zu haben. Da siehen sie studt durch die Dachlücke, durch welche das Licht in sein Die deutsche Revolution.

Bobentammerchen fallt. Giner bemertt es. Es war ein Berbangniß! Dan fturmte binauf, und bald murbe er berausgeführt, unter Dighandlung und Gefchrei: "Barlamentshund, du mußt fterben!" Der alte Mann fiehte, ibm das Leben an ichenten : er babe funf unmundige Rinder ju Saus, und erft vor fechs Bochen feine Gattin verloren. Sie borten nicht auf die rührenden Bitten : Getrante und politischer haß zusammen hatten fie entmenfct. Um ibn ber waren Juden und Chriften aus der Rabe Frankfurts, Rifpel, Die beiben Melofc, Beb, Efferich. Der frubere judifche Schullehrer Saul Buxweiler mar der muthendfte, und Ludwig, ein Schneider, nach ben gerichtlichen Beugniffen breimal wegen Diebftable bestraft, und "ein bofer, in ber Burgel verdorbener Bube". Als der General über das Brudchen geführt wurde, faßte ihn einer und warf ihn in den Graben, als er fich wieder aufrichtete, fielen, bart am Grangftein, zwei Schuffe; ber eine traf ibn in den Unterleib, der zweite in den Ropf, augenblidlich tobtend. Der Sterbende wurde noch geschmaht, von einem muthenden Beib mit dem Schirm auf ben Ropf gefchlagen und Steine murben auf ben Tobten geworfen. 218 einer die Sand der Leiche unterfuchte, an der mehrere Ringe glangten, murde er von einem Dritten mit den Borten berjagt: "Und wenn es auch dem Bolle geraubtes Gut ift, fo barf boch nichts genommen werden!"

Die ihn mishandelten und tödteten, kannten ihn nicht dem Ramen nach; sie sahen in ihm nur den Begleiter Lichnowsky's, den "Bolksverräther", den "Spion". Er hatte sich bisher als Abgeordneter durch nichts dem Bolke markirt, weder durch sein Neußeres noch durch geistige Bedeutsamkeit. Erst aus seinem aufgefundenen Hut, der seinen Namen enthielt, erkannten sie den Todten, und aus der Frage Lichnowsky's, was aus Auerswald geworden.

Lichnowsty, aus dem Apfelverschlag des Rellers hervorgeholt, wurde über die Terraffe des Gartens aus dem fleinen Pfortden nach der Bornheimer Saide geführt, an Auerswalds Leiche vorbei.

Ein wildes Freudengeschrei folgte seiner Auffindung. "Bir haben ihn, wir haben ihn!" — "Jezt ift es gut, jezt ift Deutsch- land gerettet!" schrie Burweiler in wahnfinniger Freude auf.

Die Menge drangte fich um Lichnowsty, wie er dahin geführt ward im schwarzen Rod und weißen Sut. Ginige baten, dem

Fürsten das Leben zu schenken. Die Fürbittenden wurden mit Drohungen abgewiesen: "Der Bluthund, der Bolksverräther muß sterben; wir sind froh, daß wir ihn haben!" — Der Hausen war wuthentstammt, und tobte schrecklich. Burweiler schlug ihm mit einem Krückenstock den Hut vom Kopf, andere sezten ihm denselben wieder auf, und befreiten ihn von dem Bahnsinnigen.

Der Fürst versuchte zu befänstigen, zu bitten, als sie links von der Pappelallee in einem Halbkreis sich um ihn aufstellten und über ihn beriethen. Die Wehrheit war der Meinung, daß er-ersschoffen werden solle. Er siehte sie rührend an, ihn leben zu lassen; "er wolle Alles für das Wohl des Boltes thun, von nun an ganz dem Bolt allein gehören." — Da rief es aus dem Haufen: "Das hättest du früher thun sollen, jezt ist es zu spät; du mußt sterben."

Doctor Hodes aus Fulba, früher Professor in Zürich, der in Bornheim wohnte und gerade dazu gekommen war, als der Fürst gefangen wurde, gab sich alle Mühe, sie dahin zu bringen, daß sie ihn nicht tödten. Es wirkte auf sie, als er sie darauf ausmerksam machte, daß sie abgeschnitten werden könnten; sie sollen ihn für den Fall, daß der Kamps in Franksurt für die Ihren unglücklich ende, als Geißel behalten. Der Hausen stritt sich; die Einen wollten ihn nach Hanau bringen, die Andern sogar loslassen. Die Mehreheit beschloß, ihn gefangen wegzusühren. Lichnowsky muß hinter der Fahne hergehen! hieß es. Der Fahnenträger wurde herbeigerusen.

Plozlich stelen einige der Bildesten über ihn her, darunter Melosch. "Schießt ihr den hund nicht todt, so wollen wir wenigstens ein Andenken haben!" Sie zerrten von hinten an des Fürsten Rock, um Stücke davon zu reißen. Der Fürst, wahrscheinlich in der Meisnung, jezt wolle man ihn doch noch hinterrücks ermorden, sprang auf, griff einem der Bewassneten — es war Ludwig von Bockensheim — nach dem Carabiner, um sich desselben zu bemächtigen, und rang mit ihm darum. Da siel ein Schuß; ob zufällig der Carabiner. über dem Ringen losging, ob abgedrückt wurde, ist ungewiß "). "O Jesus!" schrie der Fürst laut auf, und hob die hand in die

<sup>\*)</sup> Aussage von fieben beeibigten Zeugen, barunter sechs Unbetheiligte, wie Doctor Pobes, ber babei hart an ber Seite Lichnowsky's war. Alle find einstimmig, baß ber Fürst ohne andern Anlaß, als den obigen, den verhängenisvollen Griff nach dem Gewehre that.

Sobe, vom Schuß getroffen. Db diefer Schuß ihm den Oberarm zerschmetterte, oder ibm durch die Sand ging - man fand beide Bunden an ibm - ift nicht ermittelt. Gleich barauf traf ibn ein zweiter Schug von binten in den Unterleib, gang aus der Rabe. Er fturzte mit einem Schrei ja Boden, und mabrend er fich auf der Erde malate, traf ibn ein dritter Schuß an den Ropf und ein vierter; der zweite Souf mar todtlich. Efcherich, Relofd, Burweiler, Endwig und Georg ber Berliner mutheten gunachft um ibn mit Mord, "in einem das Rechtsbewußtfenn trubenden Beiftesguftande" \*); fie rasten wie zu Canibalen verwilderte Buben; des Gefühls für Chre bar, das Mannern verbietet, einen Behrlofen an tobten; nicht scheute ihr Gemiffen vor ber beiligen Burbe bes Bolfsabgeordneten, durch die Lichnowsty wie Auerswald geweiht waren; nicht rubrte ihr Auge und ihr Berg, mas icon wilde Thiere gebandigt bat, die feltene Schonheit des Junglings, das Runftwert Der Ratur.

Es waren erst in lezter Zeit Erzählungen von blutigen Grausamteiten an Gesangenen des Boltes, die sich Lichnowsth in Spanien
im Dienste der Reaction erlaubt haben sollte, durch mehrere Zeitungen gelausen: auch das hatte wider ihn entssammt. So standen
sie über dem Blutenden, dem Sterbenden, und hielten ihm diese
Thaten mitleidlos vor, und was er am Bolse verschuldet habe.
Buzweiler klopste Ludwig auf die Schulter. Du haft eine gute
Buchse! sagte er. — "Das war ein guter Schuß, jezt ist aber
auch mein Carabiner entzwei, versezte Ludwig. Ich mache mir eine
Ehre daraus, so einen Bluthund aus der Welt zu schaffen." Jezt
will ich gerne sterben, sagte einer, da ich Diesen in's ewige Leben
geschickt habe.

So handelte und sprach der Grimm, der in ihnen raste, und die Berauschung, die sie außer sich brachte, gleich gräßlich. Diese Robbeit aber war gepstanzt und groß gezogen nicht von der Gegenswart und der Freiheit, sondern von dem vormärzlichen Despotismus. Diese blinde Buth war die Frucht davon, daß man das Boll so lange zu blinder Anechtschaft hinabgedrückt hatte. Dieser Doppelmord war eine Unthat, schauerlich und blutig, aber nur Eine

<sup>\*)</sup> Einftimmiger Babrfpruch ber Gefcwornen.

aus dem Bolf, gegenüber von hundert schauerlichen und blutigen Unthaten gegen das Bolf. Eine Gräßlichkeit gegen hunderte von Gräßlichkeiten, die im Schuldbuch der Aristokratie stehen. Daß der zarte, sittliche und humane Soldat selten ist, zeigte sich bald; und daß die Meinung der Bourgeoisse unsittlich ist, eben so bald; denn sie lärmte und entsezte sich, als diese Opfer sielen; sie schwieg als wäre nichts geschehen, wie über Unbedeuteudes, als auf den Straßen Franksurts drei Arbeiter später hingemezelt wurden, als mainzer Schisser langsam zu Tod gequält wurden, beides von Soldaten; sie schwieg, nicht weil jenes Abgeordnete, sondern weil es Bornehme waren, und diese — nur gemeines Bolk in den Augen der Gelds und der Hosseute; sie schwieg über die Gräuelthaten der siegenden Reaction zu Dresden und Bien und zu den Rissethaten königlicher Kriegsleute in Berlin im März, in Posen und anderwärts.

Bur rechten Zeit war ein Frankfurter nach der nahen hanauer Eisenbahn geeilt, wo Kurhessen standen, um hulfe zu holen. Der dortige Officier glaubte diese nicht gewähren zu können, da man bewassneten Zuzug von Hanau erwarte und seine Mannschaft nicht stark genug sep. Lichnowsky wurde, als Militär aus der Stadt kam, zuerst in das Bethmannische Haus, dann in den Heiliggeists hospital gebracht, we er Nachts gegen 10 Uhr verschied. Er hatte alles gerüstet, des andern Morgens eine längere Reise anzutreten; er hatte sich von dieser Reise nur bis jezt abhalten lassen, weil er es im entscheidenden Augenblick nicht an seiner Mitwirkung in der Paulskirche wollte sehlen lassen. Seine Sicherheit und sein Uebersmuth führten ihn in's Berderben, in einen Tod, der tragisch ist ganz im antiken Sinne des Wortes.

Da lag er, im Tode noch schön, aber auch als Leiche ohne jenen edeln Ausdruck, womit sonst der Tod nach ausgekämpstem Rampse das Menschenantliz so mild verklärt und verschönert. Da lag der Fürst in enger schmuckloser Rammer, in demselben Hause mit stebenundzwanzig Leichen von Blusenmännern. Seine Triumphe auf der Bühne des parlamentarischen Handelns und der Liebe waren vorüber. Der Tod, der unerbittliche Gleichmacher, hatte ihn durch hände fallen lassen, die keine Heldenhände waren, und ihn dahin gelegt, wo man aushört zu glänzen. Er starb besser, als er gelebt hatte, mit der Bitte um Bergebung und mit Friedens-

wunschen auf ben Lippen; aber eine große Seele ift, als er schieb, nicht gegangen, noch weniger eine eble \*).

Die Opfer des 18. September fanden nicht, wie es sonst wohl anderswo geschah, alle zusammen, ohne Unterschied auf welcher Seite sie sielen, ein gleichzeitiges und gemeinschaftliches Begrähnis. Die beiden Abgeordneten und drei Soldaten wurden seierlichst zusammen begraben, und der Friedhof durch Reden zweier Abgeordneter entweiht, die voll Rachedurst, Feindseligkeit, Verdächtigungen und Bersläumdungen auf die Bolkspartei waren; selbst das Wahre an Lichnowsty und Auerswald war darin lächerlich übertrieben.

Die Gefallenen aus dem Bolke, worunter viele völlig Unbetheisligte, ganz Unschuldige, wurden später alle zusammen Morgens 6 Uhr eingescharrt, ohne alles das, was sonst selbst bei dem geringsten Todten üblich ist. Selbst ihren anwesenden Blutsverwandten wurde die Stunde verheimlicht; nicht sie durften ihnen hinter dem Todtenswagen gehen, auf welchem die Leichen zusammen lagen. Das entrüstete Biele: die Linke und ein großer Theil Franksurts dachten auch ihnen das Uebliche zu, aber die Aussührung wurde durch Militärentfaltung gehindert, selbst der bloße Besuch dieser Grabstätte mit kriegsgerichtlicher Ahndung bedroht

## Struve's Ginfall in's badifche Oberland.

Die Runde von ben Barrifaden in Frankfurt flog über Deutschland bin. Das Gerücht übertrieb, entstellte, dichtete Fabeln. Aus bem füdlichen Deutschland maren Biele im Begriff, der frankfurter

<sup>\*)</sup> Gelbft bie berliner vosifische Beitung, bie boch gewiß tein Blatt rabicaler Farbe ift, bat feinen fittlichen Werth niedrig angeschlagen, seine großen Berirrungen nicht geläugnet.

Der 18. September ift barum so aussubrlich geschilbert, weil bas an ihm Geschehene so verhängnisvoll nachwirfte, und so entstellt bis auf biesen Tag umläuft.

Linken zu Sulfe zu ziehen; denn es hieß, die Revolution werde jezt durchgeführt, das Parlament von den unvolksthumlichen Theilen gereinigt und volksthumlich erneut. Die Flüchtlinge in der Schweiz zuckten auf. Jezt ist es Zeit, hieß es, machen wir den kampfenden Brüdern in Frankfurt eine Diversion. Auch dieser Gedanke wurde von der reactionären Politik ausgebeutet. Diese hatte zuvor sich entschlossen, die Flüchtlinge an der Gränze durch übertriebene und salsche Nachrichten von den Ereignissen in Frankfurt zu einem Einfall in Baden zu veranlassen, oder, wenn sie von selbst darauf kamen, sie darin zu bestärken.

Es tamen Leute an die Schweizergränze zu Struve und seinen Mitverbannten, die sagten, in Baden warte alles Boll nur auf den Augenblich, in welchem die Republikaner, die Fahne erheben, um sich unter dieselbe in Masse zu sammeln. Sie boten selbst sich an, im republikanischen Heere zu dienen. Kein Soldat werde auf das Bolksheer schießen, sagten sie.

Struve, ein Mann, dem das Mißlingen des Heder'ichen Aufstandes weder den Muth noch die Hoffnung gebrochen hatte, rührig und energisch, war gleich electristet. Er hatte immer vorzüglich nur mit dem Gefühl und mit der Einbildungstraft die Berhältsniffe aufgesaßt; er glühte für die Freiheit und für Deutschland, er hatte Beiden viel geopfert, er war hochbegabt, aber es fehlte ihm die Kühle des Berstandes, der Blick, der die Dinge sieht und nimmt wie sie sind, und weil er schwärmte, und was er wünschte und hoffte glaubte, schuf er sich selbst und Anderen Täuschungen und Unheil.

Sein Enthusiasmus riß den klaren Verstand anderer Flüchtlinge, selbst den Karl Blinds, eines der klügsten Republikaner, um
so leichter mit fort, als sie selbst ungeduldig waren. Struve nahm
die Leute, welche ihm die Reaction zugeschickt hatte, als Officiere
an, raste einige Freischaaren zusammen, überschritt die badische Gränze, constituirte eine provisorische Regierung in der nächsten
Stadt, am 21. September, verkündete die Republik in Stausen, es
schossen aber die Soldaten, nicht nur aus Musketen, sondern auch
mit Kartätschen und Granaten, Struve und seine schone Frau,
Blind und Andere wurden auf der Flucht gefangen von Bürgerwehrmännern aus Schopsheim, die früher bei der Artillerie gedient

hatten, und den Truppen ausgeliefert. Am Morgen des 26. September waren alle Freischärler entweder gefangen, was die Reaction beabsichtigt hatte, oder waffenlos wieder auf schweizer Boden.

Die Regierung hatte den Aufstand wohl geruftet und von Allem unterrichtet empfangen, und jene, die Struve eingeladen hatten, führten ganze Abtheilungen den badischen Truppen in die Sande.

## Sieg ber Meaction im frankfurter Parlament.

Beide Aufstände hatten das mit fich gleich, daß fie hervorgerufen wurden theils von Demokraten, theils von Reactionaren, daß beide politisch hochft unzwedmäßig, beide planlos waren, und in beiden die Unmöglichkeit irgend eines Gelingens vornherein lag.

Dem Ministerium Beuder-Schmerlings wurde der Dant der Nationalversammlung zuerfannt. Das Ministerium Schmerling faß fefter als fe, die Reaction aller Farben vom rechten Centrum bis gur außerften Rechten trat jegt ungenirt in ihrem mahren Charafter bervor. Unter dem Reichsfiegel wurden die Rummern der Flugblatter verfandt, welche von Berlaumdungen und Lugen gegen bie Danner bes Bolles ftrogten, in Sunderten und Taufenden' von Exemplaren ju unentgeldlicher Anotheilung. In den Zeitungen wurde die Annahme des malmber Baffenftillftandes als ein "weiser Beichluß" gepriefen ; benn, bieg es, mare ber Rrieg mit Danemart erneuert worden, waren die Eruppen jegt auf bem Beg nach Rorden, fo batte fich die rothe Republit im Guden mit Strnve's Schaar verbunden, die meiftens aus Biemontesen und Lombarden bestanden habe, und die Sache der Freiheit und Ginheit ftande jegt wehrlos ber Schredensherrichaft und ber Barbarei gegenüber. Bolen und Frangofen fepen in Frantfurt auf den Barritaden und bei der Grmordung Lichnowsty's und Auerswalds gewesen. Die gelefenften Beitungen gaben fich ber, folden Aberwig zu verbreiten. Der antherzige, schweigende Reactionar und brave Familienvater Auerswald wurde zu einem der "freifinnigften Deutschen," Lichnowsty's ober-

flächlich glänzende Unbedeutenheit zu einem "Heros des Borts und des Gedankens," beide zu den "gefährlichsten Gegnern" der Linken gemacht, derer "die Partei durch Mord sich habe entledigen wollen". Selbst Gagern schämte sich nicht, vom Prästdentenstuhl eine in Frankfart gemachte Adresse aus Ratisor wiederholt zu verlesen, in welcher die ehrlose Berdächtigung stand, die Männer der Linken "seyen die intellectuellen Urheber des Mords, sie seyen die eigentslichen Mörder dessen, den sie als einen gefährlichen politischen Gegner gefürchtet". Der Kampf der Linken gegen den schimpslichen und heillosen Bassenstillkand wurde öffentlich in den Blättern der Partei Gagerns "ein erlogenes Spiel genannt, das man für Deutschslands Ehre aufzusühren für gut gefunden."

Schmerling autwortete von da an auf jede Anfrage der Linken mit übermüthigem Hohn. "Es ist Ales in Ordnung!" war seine stehende Redensart, und sein Lächeln sagte deutlich, daß er damit die Nullität der Nationalversammlung und den vollendeten Sieg der Reaction meinte. Binke wagte es, zu beantragen, daß der Minderheit d. h. der Linken nicht mehr gestattet werde, Beschlüsse der Rehrheit einer Kritik zu unterwersen. Der Antrag blieb zwar ohne Erfolg, aber er kennzeichnet.

Ueber die Abgeordneten, die auf ber Pfingftweide gesprochen hatten, mit benen man verftedt die gange Linke gufammenflocht, fielen Sunderte von Federn und Gebiffen ber, ein ichimpfender Bedientenfcwarm, welcher wochenlang mit Bort und Schrift, mit allen Mitteln der Entstellung, der Luge und der Berlaumdung geschäftig war, wie fie fich von Ludwig Simon von ber Rednerbuhne in's Geficht fagen laffen mußten: und fie fcwiegen bagu. Das Reichsministerium beantragte die Berhaftung, nicht blos die Untersuchung der Abgeordneten Big, Schlöffel und Simon von Trier. Die Mehr- . beit verwarf die Berhaftung, und genehmigte die Criminalunterfuchung. Das Reichsminifterium murbe wiederholt von ber Linten erinnert, das Ergebnig biefer Untersuchung zu veröffentlichen. Es fand feine Beit bagu, benn die Untersuchung batte die Beschämung manches Beugen, Erfunde anderer Art als man erwartet batte, und bie volle Unichuld der fo fcwer Bezüchtigten herausgestellt. frantfurter Berichte erflarten fie außer aller Schuld an bem Aufftand und feinen Folgen, auch außer aller moralifchen Schuld.

Die Zeinde ber Freiheit spielen immer daffelbe Spiel: das Gute an ben Mannern und an der Sache bes Bolts wird verschwiegen oder in's Gegentheil verkehrt; wird wo von einem oder dem andern aus dem Bolf eine Unthat begangen, in verirrtem Rechtsgefühl gefehlt, und fteben taufend icone Buge edeln Bolfsfinns daneben, fo wird einzig die Unthat oder der Rehler berausgegriffen; in's Abenteuerliche vergrößert, und fatt foldes auf die oft gerechten und fittlich auten Bemeggrunde gurudzuführen, ober Schuld gegen Schuld abzumagen, wird Alles verlaftert, bas Berg bes Schuldigen und bas Berg bes gangen Bolfes. Und boch geht feine Bewegung, tomme fie von oben oder von unten, gang ohne ein Unheil vorüber, und das Gewitter Gottes felbft, das meitbin die Gauen befruchtet, gundet und ichlagt auch. Diffethaten, Die fie felbft thun, ober die in ihrem Lager geschehen, werden verfdwiegen, bemantelt ober beschönigt. Die Sande und die Rleider der Freiheitsfeinde traufen von Menschenblut, von Thranen der Einzelnen und der Bolfer : und wie idpflifch bier und wie erhaben bort, von ihren dienstbaren Redern geschrieben, liegt die Beidichte ber Fürften vor uns! .

Die hatten nicht Recht, die in den erbarmungslos getödteten Abgeordneten allein nur Aristofraten und Werkzeuge der absoluten Gewalt sahen, und die von ihren Schmerzen nicht bewegt wurden, weil sie der heftigeren Schmerzen gedachten, die seit Jahr-hunderten das Bolt durch die Partei leide, der jene angehörten. Noch weniger Recht aber hatten die Andern, des Boltes und seiner Schmerzen nicht zu gedenken, und bald darauf Worde an größeren und edleren Männern mit Schweigen hinzunehmen, ja zu rechtsertigen oder zu preisen.

Als lage der Tod der Volkssache in ihr, so vernahmen die Boraussehenden der Bolkspartei die Runde von dem Straßenkampf und dem blutigen Ausgang Lichnowsky's und Auerswalds. Bon da an verlor fie viel Sympathien in Deutschland, wo die Mehrheit der Bourgeoiste immer leichtgläubig ift und von der Reaction um so leichter gegen sie eingenommen wurde. Es gelang der lezteren auf lange hin, durch ihre vielen Organe, die sie hatte und zahlte, die Volkspartei vor Deutschland in einem blutigen Scheine leuchten zu lassen, und das Reichsministerium und die Rechte als die Retter

ber Freiheit und der Bildung zu verherrlichen. Der 18. September war ein Wendepunkt, ein Entscheidungstag für die Bolksfache, der Siegestag der Reaction.

Bald lief ein seltsames Gerücht um, Riemand wußte,-von wannen es fam: auf einem der Schlöffer des Fürsten Bindischgräz sep von vielen Hochadeligen eine Todtenseier für Lichnowsth und Auerswald gehalten worden, und man habe dort Zwei als Sühnsopfer aus der Bolkspartei bezeichnet, im Geiste alter graufiger Blutrache: es wurde ein großer Name als eines der bezeichneten Opfer genannt.

Bald aber fühlte die Mehrheit der Nationalversammlung, daß fie zu diesem Sieg über die Minderheit zu jubeln wenig Grund hatte. Sie hatte getragen, lautlos, daß in reactionaren preus sischen Blättern die deutschgefinnten preußischen Abgeordneten "Lansdesverräther" genannt wurden, und zwar stehend. Sie hatte geswüthet, als die Pfingstweideadresse die Genehmiger des Wassenstülltandes "Hochverräther" nannte. Jezt sollte sie ersahren, daß Fürsten und Minister mit ihr spielten, und daß das Bolt sie versließ, zulezt selbst die Bourgeoisse.

Muthlos, demuthsvoll, hatte Preußens hof und Ministerium in die Berunehrung Deutschlands dem winzigen Danemark gegensüber gewilligt, und Russen sprachen öffentlich von dem Staat, auf welchen eine Mehrheit Deutschlands als seinen hort sah, von Preußen, wie von einem russischen Paschalik. Die Mehrheit der Bersammlung hatte zu dieser Selbstentehrung mitgewirkt, und das durch die Achtung des Auslands, die Achtung der deutschen Fürsten, die Achtung des Bolkes unwiderbringlich verloren.

Mit reichen Mitteln aus Mangel an Chr. und Rechtsgefühl felbst in kleinen Dingen unterliegen, mar noch für alle Boller der Borbote nahen Untergangs, sagte in heiligem Born einer der schärfften deutschen Geister unserer Zeit\*).

"Zezt ist es mit der Wiedergeburt der deutschen Ration vorbei; das deutsche Parlament versteht nichts mit der Revolution anzusfangen. Sie haben sich schwach, feig, erbärmlich benommen; von nun an ist nichts mehr von ihnen zu erwarten" — so sagten Eng.

<sup>\*)</sup> gallmeraper.

lands Staatsmänner, und einer der Korpphäen der Partei Gagerns hatte es mit eigenen Ohren anzuhören, freilich, als es zu spät war.. Bis zum Beschluß über den malmöer Wassenstillstand hatte das Auge der englischen Politik auf Franksurt geweilt: die Annahme desselben änderte vollkommen die Ansicht der englischen Staats-männer; das Ministerium gab andere Beisungen an seine Gesandten, die, den Bestrebungen Deutschlands nach einer nationalen Biedersgeburt auf alle Beise entgegen zu treten, und die Feinde Deutschlands zu unterstüzen. In den Londoner Salons hörte der Freund Gagerns über die Rechte lachen, als über Kinder in der Politik: und er hörte anerkennen den richtigen Blick und den Muth der Linken.

Die deutschen Fürsten fummerten fich von nun an nicht mehr um die Nationalversammlung ; fie hatte fich ja der einzigen Rraft, Die fie batte, der Revolution, felbft entaußert. Gie faben, Diefe Berfammlung war nicht mehr furchtbar; die war nicht der Art, ibnen mehr etwas zu nehmen, bem Bolf etwas zu geben; und fie abnten mit ficherm Tafte, daß fie um fo mehr jegt Respect vor ihnen baben werde, weil Riemand mehr vor ihr Respect hatte. Satte fie fic doch gebudt, nicht vor dem Orcan, foudern vor der Aurcht eines Orcans, der von Rorden niederbraufen founte, vor einem bunteln Buntt'am Borisont, weil er ein Gewitter verfunde. Die ruffifden Diplomaten lachelten, die frangofifden verzogen den Mund. Begt war Alles gut und ficher, fein Grund mehr gur Beforgnis, jur Diggunft, jum Born : Die Gefchichte vom ermachten deutschen Riefen mar ein ju Ende erzähltes Mabrchen, und ber Caaar fab icon im Beifte, wie Breugens und Defterreichs herricher und alle deutschen gurften, im Gefühl ihrer eigenen Ohnmacht, vor seinen Thron famen, und ihn um Rath, um Beiftand, um Entscheidung Er konnte das wenigstens jest rubig abwarten.

Da die dentschen Regierungen in Ohnmacht, Bolf und Parlament in Macht waren, hatten es einzelne Regierungen gewagt, dem Reichsministerium und der Nationalversammlung den Gehorsam zu versagen: was wollte die Nationalversammlung jezt gegen das verbündete Reichsministerium und Fürstenthum machen? Denn die im Reichsministerium Wacht hatten, waren reactionär; die es darin mit dem Bolf wohl meinten, hatten keine Macht. Die Fügsamkeit

der Nationalversammlung am 16. und 19. September gab den Fürsten die Macht zurud, wie sie sie vor dem März gehabt hatten. Die Reaction im Schoose der Nationalversammlung hatte von da an die Oberhand.

Die Nationalversammlung suhr fort, unter Belagerungszustand und Kriegsrecht zu berathen, aber nicht mehr so wie früher vom Bolte getragen. Alles demokratische Bolt kehrte ihr den Rüden, und besehdete sie. Die Wassenkillkandsannahme machte selbst zwischen den Constitutionellen und ihr einen Ris. Der eine Besichluß hatte in Deutschland viel hoffen und Bertrauen niedergemäht. Die ersten Monate hatten auf der Nednerbühne eine reiche frische Gedankenblüthe gezeigt, manche Geistesfrucht war schon und reif in den Schooß Deutschlands gefallen; das ward jezt anders. Es sehlte der Bersammlung ihre Sonne, die Nation; deren Liebe lag nicht mehr warm über der Paulskirche.

Selbst die Hoffnung des Bolles anf die Linte war todt; so sehr es die Ranner fortehrte, so hatte es sich doch überzeugt, daß ihre Zahl zu klein war, um Großes für das Bolk auf diesem Wege durchzusezen. Auch auf der Linken nahm das heilige Fener ab. In ganz Deutschland war det schöne Sturm verrauscht, und es war Stille. Rur in Berlin und Bien, aber als auf vereinsamten herden, ohne Zusammenhang mit der Gesammtheit, glühte und rauschte noch das Leben.

Die Bolkspartei war der Ansicht, daß der Schwerpunkt Deutschlands jezt in Berlin oder in Wien zu suchen sep, und Deutschlands Geschick nicht in der Paulskirche, sondern durch eine neue Revolution entschieden werde, komme diese nun von selbst aus dem Bolke, oder werde sie durch eine Reackton der Fürsten hervorgerusen. Aber wie von Ansang an, so zeigte auch jezt die Mehrheit der Linken, daß sie mehr verstand, au Grundsäzen sestzuhalten, als auf Zwecke hinzuarbeiten; sie war principieller als politisch.

Die Partei Gagern fuhr fort, das Berkehrte anzustreben, von der fixen Idee des preußischen Raiserthums gastz beherrscht. Der Seist der Zeit hatte Gagern und die Seinen emporgehoben; sie waren von ihm abgefallen, und er ließ sie fallen.

Die Reaction aber, wie sie von Anfang an in Berlin, in Bien und in Frankfurt zugleich thätig war, sab sich jest so

im Bortheil, daß dem frankfurter Sieg über die Revolution der Sieg über dieselbe in Berlin und Wien folgen mußte. Zu Berlin war die Gegenrevolution eingeleitet worden; in Frankfurt kam sie zuerst zum Durchbruch; von Wien aus wurde sie vollendet. Zu Wien hatte die Revolution ihren ersten großen Sieg auf deutschem Boden geseiert: zu Wien sollte sie nicht ihre erste, aber ihre vorerst wenigstens Alles vollends entscheidende Niederlage erleiden. Das Schicksal der berliner Nationalversammlung wie das des Reichstags zu Wien und Kremsier, und das Abnehmen und der Untergang der Märzministerien und der Märzlandtage — das Alles wird in einem andern Buche erzählt werden.

Eine Reihe dufterer Gemalbe thut fich im hintergrund auf, die preußischen Truppen werden aus Schleswig . Solftein gezogen, weil man fie in Berlin braucht, gegen das Bolt und gegen bie Rammer, deren Versammlung mit Bajonetten gesprengt wird. In Bien zeigen fich Barritaden, zerschoffene Saufer, Blutlachen in ben Strafen, lange brennende Sauferreiben, deren Flammen bie Racht erhellen; auf den Ruinen fizt wiedergefehrt und fiegreich die alte Gewalt mit der alten Polizei und den fannibalischen Rroaten. Dreitägige blutige Menschenjagden fieht ber Zag, finftere Standgerichte die Mitternacht, einsame Sinrichtungen die Frube, und auf der Brigittenau trifft das Blei öfterreichischer Jager den größten politischen Ropf und Charafter, ben das frantfurter Barlament, ben Das neue Deutschland batte. Die Sieger morden die Befiegten, Die mit gebundenen Ganden am Boben liegen; und die Manner in ber Baulstirche, Die ju ebel find, fur bes Boltes Recht, fur Die Freiheit und Ginbeit Deutschlands ben Burgerfrieg gu entzunden, feben den Burgerfrieg in voller Buth jur Unterdrudung und gur Berftudung Deutschlands, feben die mighandelten Bolfer, boren ibre Rlagen - und ichweigen, und loben es noch, als "die mabre Areibeit rettende Thaten."

Jeder That ihren Raum; dem Edeln seinen Kranz; der Feigheit, der Rathlosigkeit, der Chrlosigkeit, dem Bortbruch, dem Berrath, der Gewaltthat und dem Betrug am Bolke ein eigenes Blatt wird die Geschichte der Gegenrevolution geben.

Menschen haben es bose gedacht, Gott wird es anders lenten, der auch das Bose zur Quelle des Gnten macht.

## Inhalts - Verzeichniß.

| Die Märztage.                                         |         |           |     |      |    |       |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|------|----|-------|
| On 4 . T                                              |         |           |     |      |    | Seite |
| Borausgange                                           | •<br>18 | • ·       | ن 🚅 | •    | ٠  | 5     |
| Radwirkung ber parifer Ereigniffe auf bie einzelnen b | eutj    | gen       | Qta | atei | ı. | 17    |
| Die Bewegung in Baben                                 | ٠       | •         | • • | ٠    | •  | 24    |
| Die Bewegung in Burttemberg                           | •       | • •       |     | •    | •  | 36    |
| Die Bewegung in Bayern                                | •       | •         |     | •    | ٠  | 78    |
| Die Bewegung in ben beiben Beffen und Raffau          | •       | •         |     | ٠    | •  | 107   |
| Die Bewegung in Sachsen                               | •       | •         |     | ٠    | •  | 140   |
| Gang ber Dinge in Pannover                            |         | •         |     |      | •  | 158   |
| Der Aufftand in Wien und ber Sturz Metternichs .      | ٠       |           |     | . ′  |    | 175   |
| Der Aufftand in Berlin                                |         |           |     | •    |    | 209   |
| Die Borgange im berliner Schloß, am 18. Marz          |         |           |     |      |    | 252   |
| Der Morgen bes 19. Marg                               |         |           |     |      |    | 264   |
| Der Abend bes 19. Märg                                |         | •         |     |      |    | 271   |
| Der 20. Märg                                          |         |           |     |      |    | 283   |
| Der 21. Mark                                          |         |           |     |      |    | 289   |
| Die große Tobienfeier                                 |         |           |     |      |    | 300   |
| Das Heer                                              |         |           |     |      |    | 315   |
| Das Bolf und die Regierung                            |         |           |     |      |    | 323   |
| Die Bildung ber Reaction                              |         |           |     | •    | •  | 339   |
| Aufnahme bes preußischen Raiserihums in Deutschland   | •       |           |     | :    |    | 353   |
|                                                       | •       | •         |     | •    | Ť  |       |
| Die Tage des deutschen Parlam                         | ente    | <b>5.</b> |     |      |    |       |
| Borfpiele bes beutschen Parle                         | m       | e n t     | ø.  |      |    |       |
| Das Drangen ber Ereigniffe von allen Seiten           |         |           |     |      |    | 363   |
| Die Offenburger Bollsversammlung und bie Republit     |         |           |     | •    | •  | 370   |
| Das Borparlament                                      | •       | • •       | •   | •    | •  | 379   |
| Die Bolfserhebung in Baben für bie beutsche Republik  | •       | •         | • • | ٠    | •  | 421   |
| Kolgen ber republikanischen Schilderbebung            | •       | •         | • • | •    | ٠  | 463   |
| Dorflen ger erhabetenntlichen Ochtraetheatuf          | ٠       | •         | •   | •    | •  |       |
|                                                       | Digit   | ized b    | y G | OC.  | 9  | le    |

## Inhalis - Berzeidniß.

| •                                                                 | Eat     |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Bien und Defterreich nach ben Märziagen.                          |         |
| Das Ministerium Pillersborf. Die octroirte Berfassung vom 25. Apr | il. 472 |
| Der Rationalitätenftreit: Ungarn, Bohmen                          | . 483   |
| Die Demotratie in Bien, ber 15. Mai und die Flucht bes Pofes .    | . 583   |
| Der 26. Mai in Bien                                               | . 517   |
| Anfange ber Entwicklung bes Reactionsplans im Raiferftagie        | . 531   |
| Beidiegung Brage burd Binbifdgras                                 | . 542   |
| Die Camarilla und Zellacich                                       | . 553   |
| Eröffnung ber beutiden Rationalverfammlung                        | . 562   |
| Die erften 27 Sizungen des Parlaments                             | . 596   |
| Die Bahl bes Reichsverwefers                                      | . 727   |
| Der Einzug bes Reichsverwesers                                    | . 732   |
| Das Aeußere der Rationalversammlung                               | 742     |
| Stallien                                                          | . 761   |
| Bosen                                                             | . 789   |
| Schleswig-Dolftein                                                | . 841   |
| Das Reichsministerium                                             | . 855   |
|                                                                   | . 884   |
| Die Rationalversammlung bis zum 5. September                      |         |
| Der 5. und der 16. September                                      | . 907   |
| Der 18. September                                                 | . 920   |
| Struve's Einfall in's babische Oberland                           | . 950   |
| Sleg der Reaction im frankfurter Parlament                        | . 952   |



